

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









CB 83 .H 515

## MAgemeine

# Kulturgeschichte

von der Urzeit

# bis auf die Gegenwart.

Von

Otto Senne-AmAhnn.

Sechster Band.

Die nenefte Beit.

3weite umgearbeitete Auflage.

Leipzig.

Berlag von Otto Wigand.

1879.

# Kulturgeschichte

# ueuesten 3 eit.

Vom Ausbruche des Revolutionsgeistes

(Frangöfische Revolution)

ьiв

auf bie Gegenwart.

23on

Otto Senne-Am Ahyn.

3weite umgearbeitete Auflage.

Ohne und einem traumerifden Optimismus hingugeben und und in Mufionen zu wiegen, glauben wir im Rudblid auf ben gangen Gang unferer Rultur- und Sittengefdicte juverfictlich ausfprecen gu burfen, bağ Deutschland, wie es bie Probleme ber religiofen und afthetifchen Freibeit gelöst, auch bas ber politifchen unb fozialen löfen wirb. Johannes Scherr (1858).

### Leipzia

Berlag von Otto Biganb. 1879.

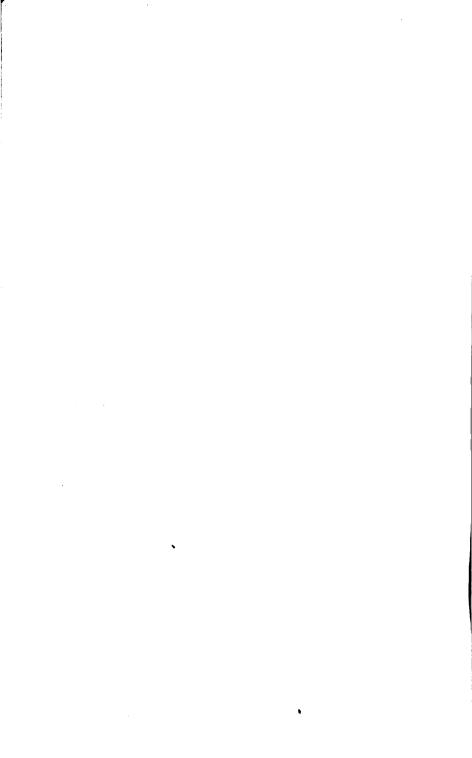

# 3 n ß a f t.

## Erftes Budy.

## Bolitifche Stimmungen und Wandelungen.

|                                                                      | Seite        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Erster Abschnitt. Die Revolution                                     | . 1          |
| Das Zeitalter ber Revolution                                         | . 1          |
| Bechselfälle ber Revolution                                          | . 3          |
| Robespierre, ber Septembermord, Marat und bas Revolutions            |              |
| gericht                                                              | . 5          |
| Die Herrschaft des Schreckens                                        | . 12         |
| Der "weiße Schrecken"                                                | . 18         |
| Die Revolutionskriege und ihr wahrer Grund                           | . 21         |
| Einwirkung ber Revolution auf Deutschland                            | . 23         |
| 3weiter Abschnitt. Der Imperialismus                                 | . 26         |
| Bonaparte's Emportommen                                              | . 26         |
| Die Menschere unter bem Konsulat                                     | . 27         |
| Das Konfordat mit Rom                                                | . 30         |
| Die Abstimmungskomöbien                                              | . 31         |
| Die Censur und ber taiferliche Ratechismus                           | . 33         |
| Behandlung ber Nationalitäten                                        | . 34         |
| Dritter Abichnitt. Die Restauration                                  | . 37         |
|                                                                      | •            |
| Der "beilige Bunb" und sein Geift                                    | . 37         |
| Realtion in Deutschland                                              | . 40         |
| " " England und Frankreich                                           | . 43         |
| " Spanien und Italien                                                | . 45         |
| Geheime Gesellschaften im Osten Europa's .<br>Mittel- und Sübamerika | . 49<br>. 51 |
|                                                                      |              |
| Bierter Abschnitt. Der Liberalismus                                  | . 52         |
| Charafter des Liberalismus                                           | . 52         |
| Der Liberalismus in Deutschland und ber Schweiz                      | . 55         |
| " " " Großbritannien                                                 | . 57         |
| " " " Süd= und Ofteuropa                                             | . 59         |
| " " " Frankreich                                                     | . 60         |

| Orthodox Ortestatus Share 40 abits at annual        | Seite      |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Fünfter Abschnitt. Der Radikalismus                 | 62         |
| Charatter bes Rabitalismus                          | 62         |
| Der Rabikalismus in ber Schweiz und Italien         | 63         |
| " " Frantreich                                      | 65         |
| " " " " Deutschland                                 | 66         |
| "                                                   | 67         |
| Das Nationalitätenprinzip                           | 68         |
|                                                     |            |
| •                                                   |            |
| Bweites Buch.                                       |            |
| Gefellschaftliche Zustände.                         |            |
|                                                     |            |
| Erfter Abschnitt. Die humane Seite                  | 73         |
| A. Aufhebung ber Leibeigenschaft                    | 73         |
| Einleitung.                                         | 73         |
| Die mittelalterliche Leibeigenschaft                | 74         |
| Aufbebung der Leibeigenschaft in Deutschland        | 75         |
| " " " Rußland                                       | 76         |
| B. Aufhebung ber Stlaverei                          | 78         |
| Entstehung ber Negerstaverei                        | 78         |
| Ihre Ausbebung in England und Frantreich            | 79         |
| Die Staverei in den Bereinigten Stagten             | 80         |
| Behandlung ber Indianer                             | . 83       |
| Die ersten fühlichen Sonberbunbler                  | 85         |
| Das Gefetz gegen flüchtige Skaven                   | 87         |
| Der Bürgerkrieg in Kansas                           | 89         |
| Aufhebung der Stlaverei                             | 91         |
| Zweiter Abschnitt. Die ökonomische Seite            | 94         |
| A. Der Pauperismus                                  | 94         |
| Stlaverei, Leibeigenschaft und Proletariat          | . 94       |
| Entstehung bes Proletariates                        | 95         |
| Entstehung bes Proleiariates                        | 97         |
| Das Broletariat der Kabriken                        | 100        |
| Hilfsmittel gegen ben Pauperismus                   | 101        |
| Der Bauperismus bes Beamtentums                     | 105        |
| B. Der Sozialismus und Kommunismus in Frankreich    | 106        |
| Sozialismus und Kommunismus                         | 106        |
|                                                     | 107        |
|                                                     | 109        |
| Fourier                                             | 111        |
|                                                     | 117        |
| Lerong. Broudhon                                    | 110        |
| Louis Blanc                                         | 101        |
| Die Kommunisten Babeuf Buonarotti, Blanqui u. s. w. | 199        |
| Babeuf                                              | 123        |
| Cabet und Rarien                                    | 123<br>124 |
| Die Rationalwertstätten                             | 125        |
| Die Marianne u. a. neuere Erscheinungen             | 127        |
|                                                     |            |

|                                                                                             |   |   |   |   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| C. Die soziale Frage in anberen Länbern                                                     | • | • | • | ٠ | 127   |
| Robert Owen                                                                                 | • | • | • | • |       |
| Die Rooperativ-Bereine                                                                      |   |   | • | • | 129   |
| Bersuche in Deutschland                                                                     |   |   | • |   | 130   |
| Schulze-Delitsch                                                                            |   |   |   |   | 130   |
| ranale                                                                                      | _ |   |   |   | 131   |
| Die Anternationale                                                                          |   |   |   |   | 133   |
| Nordamerila und Rukland (ber Nibilismus)                                                    |   |   |   |   | 134   |
| Dritter Abschnitt. Die moralische Seite                                                     |   |   |   |   | 404   |
| A. Das Berhältniß ber Gefchlechter                                                          |   |   |   |   | 135   |
| Die Frauenfrage                                                                             |   |   |   |   | 135   |
| Die Frauenarbeit                                                                            |   | : |   |   | 136   |
| Die Broftitution                                                                            |   | • |   | : | 400   |
| Manie                                                                                       |   | Ċ |   |   |       |
| Perlin                                                                                      | • | • | • | : | 4.0   |
| Somburo                                                                                     | • | • | • | : |       |
| Das ilheira Danishtanh                                                                      | • | • | • | • |       |
| Berlin Hamburg Das übrige Deutschland London. New-York Die Bekämpfung ber Prostitution.     | • | • | • |   |       |
| Convoll. Memosport                                                                          | ٠ | • |   | ٠ |       |
| Die Beidinplung der propitiution                                                            | • | • | - | • |       |
| Manuten-Semistrutifution                                                                    | • | • | • | • |       |
| B. Die Habsucht                                                                             |   | • | • | • | 157   |
| Die Räuberbanden                                                                            |   | • | ٠ | ٠ | 157   |
| Die Gauner                                                                                  |   |   |   | • |       |
| Die Gaunersprache                                                                           |   |   |   | • |       |
| Die Spielhöllen                                                                             | • | • |   | ٠ |       |
| Die Dachauerbanken u. 1. w                                                                  | • | ٠ |   | • |       |
| C. Die Grausamkeit                                                                          |   |   |   |   |       |
| Der Krieg                                                                                   |   |   |   |   |       |
| C. Die Grausamkeit                                                                          |   |   |   |   | 168   |
|                                                                                             |   |   |   |   |       |
|                                                                                             |   |   |   |   |       |
| Prittes Buch.                                                                               |   |   |   |   |       |
| Dritten Bund.                                                                               |   |   |   |   |       |
| Control of the set from                                                                     |   |   |   |   |       |
| Eigenartige Geistesrichtungen.                                                              |   |   |   |   |       |
|                                                                                             |   |   |   |   |       |
| Erfter Abschnitt. Geisterseherei und anderer Aberglaube<br>A. Somnambulismus und Berwandtes |   |   |   |   | 173   |
| A. Somnambulismus und Bermanbies                                                            |   |   |   |   |       |
| Juftinus Rerner und bie Seberin von Prevorft .                                              |   |   |   |   | 173   |
| Baron Du Potet                                                                              | • | Ť |   | Ī | 176   |
| Elektrisches Mädchen                                                                        | • | • | • | : |       |
| Elektrisches Mäbchen                                                                        | • | • | • | : |       |
| Berwandte Erscheinungen. Besesseit                                                          | • | : |   |   |       |
| Giffullian ook Giffifulian                                                                  | • |   |   | • |       |
| Die Oerentert und Eigenopien                                                                | • | ٠ |   | ٠ |       |
| Die Davenport und Home                                                                      | • | ٠ |   | • |       |
| Baron Gillbenftubbe                                                                         | • | ٠ | • | • | 186   |
| Geisterphotographien                                                                        | • | • | ٠ | ٠ | 189   |
| U. Gewöhnlicher Aberglaube                                                                  | • | ٠ | • | • | 191   |
| Kartenlegen und Traumbücher                                                                 | • | • | • | ٠ | 191   |
| Reue Herenprozesse .<br>Bweiter Abschnith Glaubenszwang und Gewiffensfreiheit               | • | • | • |   | LJJ   |
| Zweiter Abschnith Glaubenszwang und Gewissensfreiheit                                       |   | • |   |   | 195   |
| A. Babstinm und Hierardie                                                                   |   |   |   |   | 195   |
| Der Rirchenftaat                                                                            |   |   |   |   | 195   |
|                                                                                             |   |   |   |   |       |

|                                                                                    |     |       |      |     |   | Seite          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|---|----------------|
| Pius VII                                                                           |     |       |      |     |   | . 196          |
| Pins VII. Leo XII. Gregor XVI.                                                     |     |       |      |     |   | . 197          |
| Gregor XVI                                                                         |     |       |      |     |   | . 199          |
| Bius IX                                                                            |     |       |      |     |   | . 203          |
| Bius IX                                                                            |     |       |      |     |   |                |
| Die Kontorbate                                                                     |     | _     |      |     |   | . 209          |
| Die Riöfter                                                                        |     | Ī     |      |     |   | . 211          |
| Die Konforbate                                                                     | Ċ   | :     |      | :   | • | . 213          |
| Die Marienericheinungen und Stigmattfirten                                         |     |       |      |     | - | . 216          |
| Die Konvertiten                                                                    | ٠   | •     | •    | •   | : |                |
| Die Berfolgung Abgefallener und Gelehrter                                          | •   | •     | •    | •   |   | . 220          |
| Die tatholifden Bereine und Universitäten.                                         | •   | ٠     | •    | •   | • | . 221          |
| Die Jesuiten und ihr Treiben                                                       | •   | •     | •    | •   |   |                |
| Die gefallen and the Leewen                                                        | •   | •     | •    | •   | • | . 223          |
| Die unbestedte Empfängniß                                                          | •   | •     | •    | •   | • | . 444          |
| Die Enchilla und der Spuadus                                                       | •   | •     | •    | •   | • | . 220          |
| Die unjegioarieit und das Konzu                                                    | •   | •     | •    | •   | • | . 229          |
| B. Protestantismus und Settirerei                                                  | ٠   | ٠     | ٠    | •   | • | . 231          |
| Die Orthodorie                                                                     | •   | ٠     | •    | •   | • | . 231          |
| Der Bietismus Die innere und außere Mission                                        | •   | •     | •    | •   | • | . 232          |
| Die innere und außere Mission                                                      | •   | ·     | •    | •   |   | . 232          |
| Frau von Krilbener und bie Gefrenzigte von                                         | ar. | filbi | sbu  | ď)  | • | . 233          |
| Anbere pietistische Stanbale                                                       |     |       |      |     |   | . 237          |
| Die Frvingianer                                                                    |     |       |      |     |   | . 238          |
| Die nordamerikanischen Sekten                                                      |     |       |      |     |   | . 239          |
| Die Mormonen                                                                       |     |       |      |     |   | . 243          |
| C. Obvolition und treie Gemeinde                                                   |     |       |      |     |   | . 255          |
| Französische Revolution                                                            |     |       |      |     |   | . 255          |
| Frangofiich-fatholische Rirche Chatel's                                            |     |       |      |     |   | . 256          |
| Bewegung in Schleften                                                              | Ī.  |       |      |     |   | . 256          |
| Deutsch-katholische Bewegung                                                       | •   | •     | •    | •   |   | 257            |
| Richtfrounde und freie Gemeinden                                                   | •   | •     | •    | •   | - | 258            |
| Lichtfreunde und freie Gemeinden Dritter Abiconitit. Geheimbundwefen und gumanitat | ٠.  | •     | •    | •   | • | 260            |
| A Traimannarai                                                                     | •   | •     | •    | •   | • | 980            |
| A. Freimaurerei                                                                    | •   | •     | •    | •   | • | 960            |
| Meister Den Denijwen Dennterer                                                     | •   | •     | •    | •   | • | . 200          |
| Reueste Beftrebungen                                                               | •   | •     | •    | •   | • | . 203          |
| Berfolgungen ber Freimaurer.                                                       | •   | •     | ٠    | ٠   | • | . 264          |
| B. Gebeimbundische Auswuchse                                                       | •   | •     | ٠    | •   | • | . 266          |
| Agyptische Spiteme                                                                 | •   | •     | ٠    | •   | • | . 267          |
| Reue Cempler                                                                       | •   |       | •    | •   | • | . 268          |
| B. Gebeimblindische Auswilchse                                                     | •   | •     | ٠    | •   | • | . 270          |
| •                                                                                  |     |       |      |     |   |                |
| 34 t L                                                                             |     |       |      |     |   |                |
| Viertes Buch.                                                                      |     |       |      |     |   |                |
| Markantana and Maranta                                                             | . ~ | ٠.,١  |      |     |   |                |
| Erforschung und Beherrschung der                                                   | ני  | cat   | ut.  |     |   |                |
| <b>-</b>                                                                           |     |       |      |     |   |                |
| Erster Abschnitt. Die Erforschung der Natur und d                                  | es  | M     | enfi | ŋen |   | . 273          |
| A. Aftronomie und Mathematit                                                       |     |       |      |     |   | . 273          |
| Yaniace.                                                                           |     |       |      |     |   | . 273          |
| Neue Planeten und Trabanten                                                        |     |       |      |     |   | . 274          |
| Rometen                                                                            |     |       | • .  |     |   | . 276          |
| Metenre Onbiefallicht Conne                                                        |     |       |      |     |   |                |
| meterie. Administration Comme                                                      |     |       |      |     |   | . 277          |
| Meue Planeten und Trabanten                                                        | •   | :     | :    | •   | • | . 277<br>. 279 |

|         | Dauballanna Cantuallanna                                                | Strational Ormatule                    |      |        | Serie      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|------------|
|         | Doppelfterne. Centralfonne.                                             | Spettral-unalbie .                     | •    | • • •  | 280        |
| _       | Mathematik<br>Naturlehre und Naturgeschichte                            |                                        | •    |        |            |
| В.      | Raturlehre und Raturgeschichte                                          |                                        |      |        | <b>282</b> |
|         | Phyfit                                                                  | · · · · · · ·                          |      |        | 282        |
|         | Physit                                                                  |                                        |      |        | 285        |
|         | Geognofie unb Geologie .                                                |                                        |      |        |            |
|         | Mineralogie. Botanit                                                    |                                        |      |        |            |
|         | Boologie                                                                |                                        | •    |        | 000        |
|         | Zoologie Ethnographie.                                                  | Darwin                                 | •    |        |            |
| ~       | Zillytopologie, Cipilogruppie.                                          |                                        | •    |        |            |
| C.      | Beilfunde                                                               |                                        | •    | • • •  |            |
|         | Anatomie und Physiologie .                                              |                                        | •    |        |            |
|         | Homöopathie                                                             |                                        |      | . : .  | 294        |
|         | Hodropathie. Bod. Begetar                                               | ianer                                  |      |        | 295        |
|         | Chirurgie. Geburtshilfe .                                               |                                        |      |        | 296        |
|         | Grronhoilfunho                                                          |                                        |      |        | 297        |
| 2meiter | Abschnitt. Der Kampf des &                                              | Henschen mit der No                    | tur  |        |            |
| A       | Maminnuma har Paksassa                                                  |                                        | **** |        |            |
| Д.      | Gewinnung der Robstoffe                                                 | · · · · · · ·                          | •    |        |            |
|         | Landwirtschaft. Alpenwirtsch                                            |                                        | •    |        |            |
|         | Koclimiciladalı arbenmicilada                                           | ift. Jagd. Fischerei                   | •    |        |            |
| _       | Bergbau                                                                 |                                        |      |        |            |
| В.      | Bauwesen                                                                | · · · · ·                              |      |        | 304        |
|         | Häuser- und Städtebau .                                                 |                                        |      |        | 304        |
|         | Strafen- und Gifenbahnbau                                               |                                        |      |        | 000        |
|         | Masserhau                                                               |                                        | •    | • • •  | 311        |
| C       | Wasserbau                                                               | • • • • • • •                          | •    | • • •  |            |
| v.      | more with reduction                                                     | · · · · · · ·                          | •    | • • •  | 040        |
|         | Metall                                                                  |                                        | •    |        | ~ ~ ~      |
|         | porzeuan. Glas.                                                         |                                        | •    | • • •  | 313        |
|         | Waffen. Feuerzeuge. Leben                                               | 8mittel                                |      |        |            |
|         | Beleuchtung. Kautschut und                                              | andere Stoffe                          |      |        | 315        |
|         | Spinnerei. Stiderei. Nähr                                               | naschinen                              |      |        | 316        |
|         | Benutzung ber Naturfrafte.                                              |                                        |      |        | 316        |
|         | Gleftrische Telegranhen                                                 |                                        | -    |        | 320        |
|         | Elettrische Telegraphen Dampfmaschinen                                  |                                        | •    | • • •  | 322        |
|         | Musikatika Cushumania W                                                 | anian and @duiff                       | •    |        | 323        |
|         | Musikalische Instrumente. B                                             | apier und Schrift .                    | •    |        | 020        |
|         | Buchbruderei                                                            |                                        | •    |        | 324        |
|         | Holzschnitt. Rupfer= und Si                                             | tahlitich. Lithographi                 | 2.   |        | 325        |
|         | Induftrie-Ausstellungen                                                 |                                        | •    |        | 325        |
|         | Rachtbeile der Andustrie                                                |                                        |      |        | 326        |
| Dritter | Abichnitt. Die Derbreitung b                                            | es Menschen und se                     | iner | Aultur |            |
|         | über die Erdoberfläche                                                  |                                        |      |        |            |
| A.      |                                                                         | phifde Foridungen .                    |      |        |            |
|         | Micropher non Sumhalht                                                  | 44.140 0001-4-118-11                   | •    |        |            |
|         | Alexander von Sumbolbt . Entbedungen in Amerika .                       | · · · • · · ·                          | •    | • • •  | 004        |
|         | enibeantigen in Atherita .                                              |                                        | •    |        |            |
|         | " " Wettel-Afric                                                        | a                                      | •    |        |            |
|         | " "Sild-Afrika                                                          |                                        | •    |        |            |
|         | Aften                                                                   |                                        |      |        | 838        |
|         | " " Auftralien.                                                         | gionen                                 |      |        | . 339      |
|         | " " ben Polarre                                                         | gionen                                 |      |        | 340        |
|         | " ben Alben                                                             |                                        | • .  |        | ~          |
|         | " ben Alpen<br>Gradmeffungen. Kartograph<br>Wiffenschaftliche Erdkunde. | ie .                                   |      |        | 341        |
|         | Missonshaftina Gratuna                                                  | Parl Witter                            | •    |        |            |
| ъ       | Souhal with Malinautation                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •    |        |            |
| ט.      | Handel und Weltverkehr                                                  |                                        | •    |        |            |
|         | ACOUSTICATION OF THE                                                    |                                        |      |        | . 344      |

|          | Sanhaletnian in Guraha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 9ette<br>345                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
|          | Handelstrifen in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 347                                           |
|          | Deutschen Zollverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ | 348                                           |
|          | Deutscher Zollverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 349                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 351                                           |
|          | Bille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | 352                                           |
|          | Martte und Börsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 353                                           |
|          | Benutzung ber Dampffraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 354                                           |
| C.       | The state of the s |   | 356                                           |
| •        | Magemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 356                                           |
|          | Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 357                                           |
|          | Berfall ber mohammebanischen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 358                                           |
|          | Reformen in Indien. Die Siths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 361                                           |
|          | China und Kaban und die eurobäische Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 364                                           |
| D.       | . Auswanderung und Kolonisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 368                                           |
|          | Spanische Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 869                                           |
|          | Englische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 370                                           |
|          | Auswanderung der Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 371                                           |
|          | " " Frländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 377                                           |
|          | " " Frländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 379                                           |
|          | , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                               |
|          | Fünftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                               |
|          | Forschungen im Gebiete des Menschenlebens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                               |
| Erfter 2 | Abschnitt. Pädagogik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 380                                           |
| Α.       | Die Boltsfcule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 880                                           |
|          | Pestalozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 380                                           |
|          | Bestalozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 383                                           |
|          | Nachfolger Bestalozzi's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 384                                           |
|          | Deutsches Schulwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 385                                           |
|          | Ameritanische Boltsschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 387                                           |
|          | Das Turnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <b>38</b> 8                                   |
| В.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 390                                           |
|          | Gymnafien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 390                                           |
|          | Sprachmethoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | <b>392</b>                                    |
|          | Realfächer ber Ghmnafien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 393                                           |
|          | Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 396                                           |
| ~        | Frangöfische und andere Mittelschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 397                                           |
| C.       | Die Hochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 397                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 397                                           |
|          | Deutsche und schweizerische Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |                                               |
|          | Deutsche und schweizerische Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <b>39</b> 8                                   |
|          | Duelle und Studentensitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 398<br>400                                    |
|          | Duelle und Studentensitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 398<br>400<br>403                             |
|          | Duelle und Studentensitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 398<br>400<br>403<br>404                      |
| Rmpitau  | Duelle und Studentensitten Burschaft n. a. Bereine Schattenseiten ber beutschen Hochschulen. Universitäten anderer Länder Bolvtecknische Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 398<br>400<br>403<br>404<br>406               |
|          | Duelle und Studentensitten Burichenschaft n. a. Bereine Schattenseiten ber beutschen Hochschulen. Universitäten anderer Länder Polytechnische Schulen Abschnick: Staats- und Rechtswiffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 398<br>400<br>403<br>404<br>406<br>407        |
|          | Duelle und Studentensitten Burschaft n. a. Bereine Schattenseiten ber beutschen Hochschulen. Universtäten anderer Länder Bolptechnische Schulen Abschnitt. Staats- und Rechtswiffenschaften Bollswirtschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 398<br>400<br>403<br>404<br>406<br>407<br>407 |
|          | Duelle und Studentensitten Burichenschaft n. a. Bereine Schattenseiten ber beutschen Hochschulen. Universitäten anderer Länder Polytechnische Schulen Abschnick: Staats- und Rechtswiffenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 398<br>400<br>403<br>404<br>406<br>407<br>407 |

|          |                                              |                   |                                         |            |       |        |       |       | Seite          |
|----------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-------|--------|-------|-------|----------------|
|          | Abam Miller                                  |                   |                                         |            |       |        |       | _     | . 413          |
|          | Friedrich Lift                               | •                 |                                         |            |       |        | •     | •     | . 414          |
|          | L. Stein. Max Wirth                          | •                 | • •                                     | • •        | •     | •      | • •   | •     | 447            |
|          | Rofcher. Die Franzosen                       | •                 |                                         | •          | •     | •      | • •   | •     | 440            |
|          | Caren                                        |                   |                                         |            | •     | • •    | ٠.    | •     | . 416<br>. 417 |
| D        |                                              |                   |                                         | • •        | •     |        |       | •     | 440            |
| ъ.       |                                              | •                 |                                         |            | •     | • •    | • •   | •     | . 418          |
|          | Bentham                                      |                   | • •                                     | ٠.         | •     | • •    | •     | •     | . 419          |
|          | Fichte                                       | •                 |                                         |            | •     | • •    | • •   | •     | . 421          |
|          | 28. v. Humboldt                              | •                 |                                         |            | •     |        |       | •     | . 422          |
|          | Gents                                        |                   | • •                                     |            | •     |        |       | •     | . 424          |
|          | Endwig Haller                                |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 425          |
|          | Abam Müller. Görres.                         |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 428          |
|          | Bonald. Maistre                              |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 430          |
|          | Benjamin Couftant                            |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 431          |
|          | Rotted                                       | •                 |                                         |            |       |        |       |       | . 431          |
|          | Belder. Schelling. Beg                       | reľ .             |                                         |            |       |        |       | •     | . 432          |
|          | Savigny. Dahlmann.                           | Main              |                                         |            |       |        |       |       | . 434          |
|          | Ancillon. Radowitz. 30                       | irohr             | X .                                     |            | •     | • •    | • •   | ·     | . 435          |
|          | Maki Staki 11 M                              | www               |                                         | •          | •     | : :    | • •   | •     |                |
| C        | Mohl. Stahl n. A.<br>Rechtswissenschaft      | •                 | • •                                     | • •        | •     | -      | • •   | •     |                |
| ٠.       | Deutsches Privatrecht .                      | •                 |                                         |            | •     | • •    |       | •     | 405            |
| ,        | Brinitae Bributteyi .                        | •                 | • •                                     | • •        | •     |        | • •   | •     |                |
|          | Römisches Recht Sanbelerecht                 | •                 | • •                                     |            | •     | • •    | • •   | •     | . 439<br>. 439 |
|          | Dundeiviecht                                 |                   |                                         | • •        | •     | • •    |       | •     | 440            |
|          | Rirchenrecht. Jubeneman                      | zipat             | wn.                                     | • •        | •     |        |       | •     | . 440          |
|          | Civilebe. Civilstanb                         |                   |                                         |            | •     |        | • •   | •     | . 441          |
|          | Strafrecht. Aufhebung b                      | er L              | odesti                                  | raje.      | •     | • •    |       | •     | . 441          |
|          | Gefangniffpfteme                             | •                 |                                         |            | •     |        |       | •     | . 443          |
|          | Deportationen                                |                   |                                         |            | •     |        |       | •     | . 444          |
|          | Civil- und Strafbrozek.                      |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 446          |
|          | Bollerrecht                                  |                   |                                         |            | •     |        |       |       | . 447          |
| Dritter  | Bölferrecht .<br>Abschnitt. Geschichtsorschu | ng                |                                         |            |       |        |       |       | . 447          |
| A.       | Fremblanbische                               |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 447          |
|          | Frangofifde Gefdictidrei                     | buna              |                                         |            |       |        |       |       | . 447          |
|          | Italienische und spanische                   | Beio              | bidtio                                  | Hreib:     | una   |        |       |       | . 451          |
|          | Englifde Gefdictidreibn                      | na                | • •                                     |            |       |        |       |       | . 452          |
|          | Schwebische, banifche, ru                    | fildse            | . boli                                  | nifche.    | 11110 | ariide | Sifts | rifer | . 453          |
| В.       | Deutsche                                     | 11-1-4-           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |       | ,,.,.  |       |       | . 454          |
| •        | Altere Schule                                | •                 | •                                       | •          |       |        |       | •     | . 454          |
|          | Schloffer. Gervinus .                        | •                 | • •                                     |            | •     | •      |       | •     | . 455          |
|          | Renere Schule                                | •                 | •                                       | • •        | •     | •      |       | •     | . 457          |
|          | Reuere Schule<br>Literatur- und Kulturgesc   | Linken            | •                                       |            | •     |        | • .   | •     | . 459          |
|          | Schweizerische Geschichtfor                  | yiujit<br>(****** |                                         |            | •     |        |       |       | . 459          |
|          | Schmeikerische Beidichtlibt                  | լպու              | в .                                     |            | •     | • •    |       | •     | . 400          |
|          |                                              |                   |                                         |            |       | •      |       |       |                |
|          |                                              |                   |                                         |            |       |        |       |       |                |
|          | <b>@_4</b>                                   | flex              | Bud                                     |            |       |        |       |       |                |
|          | æcu                                          | I PAGE            | €P*+44                                  | <b>)</b> • |       |        |       |       |                |
|          | Forschungen in                               | ı Re              | iche                                    | des        | Ge    | iftes. |       |       |                |
|          | . , , ,                                      |                   | •                                       |            |       | •      |       |       |                |
| Erfter & | (bschnitt. Philologie                        |                   |                                         |            | •     |        |       |       | . 460          |
| A.       | Die orientalifden Sprachen                   | ٠.                |                                         |            |       |        |       |       | . 460          |
|          | Sansfrit                                     |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 461          |
|          | Eranifche Sprachen                           |                   |                                         |            |       |        |       |       | . 463          |

|         | Samiliffe Sum Lan                                                                   | 400            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | Semitische Sprachen<br>Agyptisch-afrikanische und Ural-altaische Sprachen           | . 463          |
|         | Agyptism-afritantime und ural-altatime Spracen                                      | . 464          |
|         | Auftralische und amerikanische Sprachen                                             | . 465          |
| В.      | Auftralische und amerikanische Sprachen                                             | . 468          |
|         | Philologie bes 17. und 18. Jahrhunderts                                             | . 466          |
|         | Salva Walf Sarmonn v W                                                              | . 466          |
|         | Henne. Wolf. Hermann u. A                                                           | . 468          |
| ~       | attitudingle.                                                                       | . 400          |
| C.      | Die neueren Sprachen und bie vergleichenbe Sprachforschung.                         | . 469          |
|         | Deutsche Sprache                                                                    | . 469          |
|         | Die Brilber Grimm                                                                   | . 470          |
|         | Andere Germanisten                                                                  | . 471          |
|         | Reraleichende Sprackforschung                                                       | . 471          |
|         | Wilhelm v. Humboldt                                                                 | . 472          |
| •       | Andere peraleichende Sprachforscher                                                 | . 478          |
| A       |                                                                                     |                |
| Zweiter | Abschnitt. Theologie                                                                | . 475          |
| A.      | Die katholische Theologie                                                           | . 475          |
|         | Philosophische Richtung                                                             | . 475          |
|         | Remitteinhe                                                                         | . 476          |
|         | Bermittelnbe "                                                                      | . 479          |
|         | Ois transferratifies Orbestesia                                                     |                |
| В.      | Die protestantische Theologie                                                       | . 481          |
|         | Kantianer u. s. w                                                                   | . 481          |
|         | Shleiermacher                                                                       | . 482          |
|         | Strauß                                                                              | . 483          |
|         | Baur                                                                                | . 484          |
|         | Baur                                                                                | . 485          |
| Duitton |                                                                                     | . 487          |
|         |                                                                                     | . 401          |
| A.      | Die Philosophie ber Spekulation                                                     | . 487          |
|         | mix.                                                                                | . 487          |
|         | Rantianer                                                                           | . 492          |
|         | <i>&gt;</i> ₹ . ₩!                                                                  | . 493          |
|         | Schellingianer.                                                                     | . 495          |
|         | Degel                                                                               | . 496          |
|         | Herbart.                                                                            | . 498          |
|         | Krause                                                                              | . 499          |
|         | Schopenhauer                                                                        |                |
|         | Schopenhauer.<br>Trenbelenburg, Reiff u. A.<br>Franzöfische, englische Philosophie. | . 501<br>. 502 |
|         | Frangofische, englische Bbilosophie.                                                |                |
| -       | Französische, englische Philosophie.                                                |                |
| В.      |                                                                                     | . 504          |
|         |                                                                                     | . 505          |
|         | Recte Seite                                                                         | . 507          |
|         | Centrum. Rosentranz. Michelet                                                       | . 508          |
|         | Linke Seite. Bruno Bauer                                                            | . 510          |
|         | Ludwig Kenerbach                                                                    | . 511          |
|         | Nees von Esenbeck. Stirner                                                          | . 516          |
|         | Materialismus. Herbartianer                                                         | . 517          |
|         | Moleschott. Büchner                                                                 | . 518          |
|         | Moleschott. Büchner                                                                 | . 521          |
|         | Bbrenologie                                                                         | . 524          |
|         | Geschichte ber Rhilosophie. Guenklopähie                                            | 525            |

## Biebentes Buch.

#### Schöne Literatur.

| Erfter 2 | lbschnitt. Die deutsche Dichtung                                                                                                                                          | . 526        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A.       | Die klassische Blütezeit                                                                                                                                                  | . 526        |
|          | Schiller. Don Carlos                                                                                                                                                      | . 527        |
|          | heirat. Professur. Tenien. Ballaben                                                                                                                                       | . 528        |
|          | Wallenstein. Romantische Stücke                                                                                                                                           | . 532        |
|          | Tell. Schiller's Tob                                                                                                                                                      | . 534        |
|          | Goethe. Egmont. Iphigenia                                                                                                                                                 | . 536        |
|          | Taffo. Elegien                                                                                                                                                            | . 537        |
|          | Fauft erster Theil                                                                                                                                                        | . 538        |
|          | Wilhelm Meisters Lehrjahre. Hermann und Dorothea .                                                                                                                        | . 539        |
|          | Bablverwandtschaften. Wahrheit und Dichtung. Diwan                                                                                                                        | . 540        |
|          | Wanderjahre. Fauft zweiter Theil                                                                                                                                          | . 541        |
|          | Goethe's Tob. Schiller und Goethe                                                                                                                                         | . 542        |
| •        | Klinger's Romane                                                                                                                                                          | . 543        |
|          | Zean Paul Fr. Migier                                                                                                                                                      | . 544        |
| 10       | Hölberlin. Zichoffe u. A                                                                                                                                                  | . 545        |
| В.       |                                                                                                                                                                           | . 546        |
|          | Die Brüber Schlegel                                                                                                                                                       | . 550        |
|          | Capalia Commissione                                                                                                                                                       | . 55T        |
|          | Rovalis. Brentano                                                                                                                                                         | . 000        |
|          | Kaffmann                                                                                                                                                                  | . 554<br>555 |
|          | Hoffmann                                                                                                                                                                  | . 550        |
|          | Eprifer und Dramatifer ber Romautit                                                                                                                                       | 557          |
|          | Patriotische Romantiter. Uhlanb                                                                                                                                           | . 501        |
|          | Chamisso. Rudert. Platen                                                                                                                                                  | . 569        |
| C.       | Das junge Deutschland und die Epigonen                                                                                                                                    | . 564        |
| 0.       | Ludwig Börne                                                                                                                                                              | 565          |
|          | Saissuide Saissa                                                                                                                                                          | EGC          |
|          | Das junge Deutschland". Guttom                                                                                                                                            | . 569        |
|          | Religionsphilosophische Dichter : Mojen. Schefer.                                                                                                                         | . 571        |
|          | Sallet. Lenau 11. A                                                                                                                                                       | . 573        |
|          | Das "junge Deutschland". Guykow<br>Religionsphilosophische Dichter: Mosen. Schefer.<br>Sallet. Lenau . A.<br>Politische Dichter: Anast. Grlin, Herwegh, Freiligrath u. A. | . 575        |
|          | Romanbichter. Dorfgeschichte                                                                                                                                              | . 576        |
|          | Lyrische und epische Gebichte                                                                                                                                             | . 577        |
|          | Dramatische Dichter                                                                                                                                                       | . 578        |
| Aweiter  | Abschnitt. Die nordgermanischen Nationen                                                                                                                                  |              |
|          |                                                                                                                                                                           |              |
| Д.       | Niederlande                                                                                                                                                               | . 519<br>570 |
| В.       | England und Nordamerita                                                                                                                                                   | . 570        |
| D.       | England und Nordamerika                                                                                                                                                   | . 519<br>570 |
|          | Thomas Moore                                                                                                                                                              | . 581        |
|          | Thomas Moore                                                                                                                                                              | 581          |
|          | Berch B. Shellen                                                                                                                                                          | . 584        |
|          | Berch B. Shellen                                                                                                                                                          | . 585        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   | Seite |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|-------|
|         | Romanbichter. W. Scott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |   | . 586 |
|         | Cooper. Marryat u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |   | . 586 |
|         | Cooper, Marryat u. A.<br>Frving, Bulwer, Didens, Thaderay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | -   |   | . 587 |
|         | Sensations-Novelliften. Effaps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |     |   | . 589 |
| C.      | Standinavien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |     |   | . 590 |
|         | Danen. Baggefen, Ohlenichlager, Anberfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u. 9 | a.   |     |   | . 590 |
|         | Someben. Tegner u. A., Novelliftinnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |   | . 591 |
| Drittor | Abionitt. Die romanischen Nationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |     |   | . 593 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     | • |       |
| Α.      | Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •    | •   | • | . 593 |
|         | Madame be Stasl. Chateaubrianb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    | •    | •   | • | . 594 |
|         | A. be Maistre. Lamartine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    | •    | •   | • | . 596 |
|         | Lette fog. Klaffiter. Delavigne. Lebrun Boltobichter. Beranger u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠    |      | •   | • | . 596 |
|         | Boltsbichter. Beranger u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •    | •   |   | . 597 |
|         | Neuromantische Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | •    | •   | • | . 599 |
|         | Bictor Hugo. A. de Bigny. A. de Mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tet  | u. s | . w |   | . 599 |
|         | Sozialroman. Dumas, Kod, Sue u. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |   | . 601 |
|         | Georges Sanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |     |   | . 602 |
|         | Literatur bes "zweiten Kaiserreichs"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |   | . 603 |
|         | Frangofische Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |   | . 603 |
| В.      | Spanien und Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |     |   | . 604 |
| C.      | Stalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _    |      | _   | _ | . 604 |
| -       | Stalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |     |   | . 605 |
|         | Manzoni Niccolini Rellico u N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | •    | •   |   | . 605 |
|         | Politische Schriftsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •    | •   | • | . 606 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •    | •   | • | . 606 |
| m:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     | • |       |
|         | Abschnitt. Die oftenropäischen Nationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | -   | • | . 607 |
| Α.      | Neugriechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | •   | • | . 607 |
| В.      | Slawen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |   | . 608 |
|         | Serben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |     |   | . 608 |
|         | Tichechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    |      |     |   | . 608 |
|         | Tichechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | •    |     |   | . 608 |
|         | Ruffen, Ruschtin Lermontoff u. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •    | •   |   | . 609 |
| α       | orality with the common of the | •    | •    | •   | • |       |
| C.      | Finnische Stämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •    | •   |   | . 610 |
|         | Magharen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    | •    | •   |   |       |
|         | Finnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    | •    | •   | • | . 611 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   |       |
|         | Actes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |     |   |       |
|         | 01.mj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |     |   |       |
|         | Runft und Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |     |   |       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   |       |
| •       | Abschnitt. Die bildende Aunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |      |     | • | . 612 |
| A.      | Architektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |      |     |   | . 612 |
|         | Charafter ber bilbenben Runft neuester Zeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |     |   | . 612 |
|         | Architektur in Berlin. Schinkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |     |   | . 613 |
|         | " " München. Klenze. Gartner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |     |   | . 613 |
|         | Wiebergeburt ber gotischen Bautunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |     |   | . 614 |
|         | Wiebergeburt ber gotischen Bautunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |     |   | . 614 |

| В.      | Plaftit                                                                                                           | 615 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                                                                                                   | 615 |
|         | Thormalblen                                                                                                       | 616 |
|         |                                                                                                                   | 617 |
|         | Miliadianan Eduanikatan                                                                                           | 618 |
|         |                                                                                                                   | 618 |
| C.      |                                                                                                                   | 618 |
| C.      |                                                                                                                   | 618 |
|         | Manageritan Managerian Olympiad in M                                                                              | 619 |
|         |                                                                                                                   | 620 |
|         |                                                                                                                   |     |
|         | ~ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                           |     |
|         |                                                                                                                   | 623 |
| 2       |                                                                                                                   |     |
|         |                                                                                                                   | 624 |
| A.      | Mufit                                                                                                             | 624 |
|         | Mozart                                                                                                            | 624 |
|         | Beethoven                                                                                                         | 626 |
|         | Beethoven                                                                                                         | 627 |
|         | Mentere Schernfomhonitten                                                                                         | 627 |
|         | Ricard Wagner und das Kunstwert der Zukunft                                                                       | 629 |
|         | Anbere Komponisten. Spohr, Menbelssohn, Schumann u. s. w.                                                         | 630 |
| В.      | Mimit                                                                                                             | 631 |
|         |                                                                                                                   | 632 |
|         | Englisches "                                                                                                      | 634 |
|         |                                                                                                                   | 635 |
|         | Italienische Oper                                                                                                 | 635 |
|         |                                                                                                                   | 636 |
| Dritter |                                                                                                                   | 637 |
|         |                                                                                                                   | 637 |
| Д.      | (A)                                                                                                               | 637 |
|         | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | 638 |
|         | <b></b>                                                                                                           | 640 |
|         | Solger                                                                                                            | :   |
|         | Degel                                                                                                             |     |
|         |                                                                                                                   | 643 |
|         | Herbart                                                                                                           |     |
| В.      |                                                                                                                   |     |
| υ.      |                                                                                                                   | 644 |
|         | Das Erhahene Häßliche Lächerliche                                                                                 | 645 |
|         | Das Erhabene, Häßliche, Lächerliche                                                                               | 646 |
|         | Die klinstlerischen Ibeale. Spmbol Allegorie u. f. m.                                                             | 647 |
|         | Die künstlerischen Ibeale. Symbol, Allegorie u. s. w.<br>Die Theorie der einzelnen Künste und die Kunstgeschichte | 647 |
| Rierter | Abschnitt. Gefellschaft und Ceben, namentlich im Derhaltnif                                                       |     |
| ~!!!!!  | jur Aunst                                                                                                         | 649 |
| Α.      |                                                                                                                   | 649 |
| A.      |                                                                                                                   |     |
|         | Fefte                                                                                                             | 649 |
|         | Bereine. Rebetunft                                                                                                | 650 |
|         | Die Kunst im Privatleben. Tracht                                                                                  | 651 |
|         | Touristen und Kuristen                                                                                            | 653 |
|         | Sport. Jagemarite u. j. w                                                                                         | 654 |

|                  |                 |          |       |      |       |       |     |    |   |  |  | Sette |
|------------------|-----------------|----------|-------|------|-------|-------|-----|----|---|--|--|-------|
| В., 3            | Die periobische | Preffe . |       |      |       |       |     | •  |   |  |  | 655   |
|                  | Zeitungen       |          |       |      |       |       |     |    |   |  |  |       |
|                  | Haltung und     | Quellen  | berje | lben | •     |       |     |    | • |  |  | 661   |
|                  | Beitschriften   |          |       |      |       |       |     |    |   |  |  |       |
|                  | Lefezirtel. L   |          |       |      |       |       |     |    |   |  |  |       |
|                  | Inferatenwes    | en und a | nbere | Die  | nftle | eifti | ıng | en |   |  |  | 665   |
| <b>R</b> iidblid | und Aussich     | t        |       |      | •     |       |     |    |   |  |  | 667   |

#### Erftes Buch.

# Politische Stimmungen und Wandelnugen.

Erfter Abschnitt.

#### Die Revolution.

Die frangöfische ober eigentlich europäische Revolution am Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts ift nicht nur für die politische, sondern auch für bie Rulturgeschichte ein Wendepunkt, bem an entscheibenbem Ginfluffe nicht leicht ein anderer gleich tommen burfte, bochftens die Bollerwanderung ausgenommen, welche an die Stelle bes romifchen Universalreiches und ber antiten Rultur bas germanisch - romanische Staatenspftem und bie driftliche Rultur fette. War aber ber Wendepunkt ber Bölkermanderung ein extremer Mudichritt im Felbe geistiger Thaten, jo war bagegen berjenige ber Revolution ein extremer Fortschritt, und zwar ein sich fo haftig fiberfturzender, daß er notwendig neuen Realtionen rufen mußte. Schon in ben beiden früheren Berioden ber "neuern" Rulturgeschichte war ber auffteigenden Bewegung ein Rudgang gefolgt, nämlich berjenigen ber erften Beriobe, ber Reformation, Die Reaktion ber Inquisition bei Ratholiken sowol als bei Brotestanten, und ber Bewegung ber zweiten Beriobe, ber Aufflärung in allerdings geringerm Ausammenhange mit ihr, die Reaktion des Geisterseberund Geheimbundsputes (Bb. V. S. 142 ff. und 220 ff.). Die Beriobe bes "Erwachens" (Bb. IV. S. 2) hatte unserm vielbewegten Erbtheile ben Alp geistiger Bersumpfung, Die Beriode bes "Kampfes" benienigen ber Religionstriege und ber religiofen Berfolgungen abgenommen; Die Beriobe bes "Sieges", mit welcher wir nun beginnen, nimmt ben Kampf gegen Abfolutismus, Bahnglauben und gefellichaftliches Elend auf, und, wie wir hoffen und erwarten burfen, mit Erfolg; benn jeder burch Uberstürzung herbeigeführten Reaktion folgte bisher noch stets ein erneuerter Auffchwung, welcher bas Bericherzte und Bereitelte nachzuholen fuchte, und zwar mit wachsender Erkenntniß ber vielfach mit blutigen Erfahrungen

bestätigten Wahrheit, daß man nur das vermustigemäß Erreichbare zu erreichen suchen darf, wenn man der guten Sache nicht mehr schaden als nuten will.

Der Charafter ber Beriode, welche wir nun antreten und in welcher wir gegenwärtig noch leben, ohne bag ihr Enbe und ber Beginn einer neuen vorauszusehen mare, besteht auf bem politischen Felbe in bem Rampfe um Gleichberechtigung ber Menichen por bem Gefete, auf bem foziglen in Bestrebungen, Die ökonomischen Abstände aufzuheben ober wenigstens zu milbern, auf bem moralischen in aufrichtigem Gingeständniß ber Schwächen bes menschlichen Individuums und in Bersuchen, die mit benselben verbundenen Rachtheile möglichst zu lindern, auf bem religiösen in immer weiterm Auseinanderklaffen ber beiben Ertreme blinder Autorität und absolutester Berwerfung alles Übersinnlichen, und in ganglicher Dhnmacht aller Bermittelungsversuche, auf bem industriellen in möglichster Ausnutung ber Natur- und Menschentrafte zur Befriedigung ber manigfaltigsten Bedurfniffe, auf bem wiffenschaftlichen in raftlofer Erforschung alles Seienden ohne Berudfichtigung waltenber Borurteile. biefer Bestrebungen laffen sich turg fo tennzeichnen, bag bie Fortschritte auf bem religiösen und moralischen Gebiete gleich null; auf bem politischen und sozialen langsam und an Miferfolgen reich, auf bem industriellen und wiffenschaftlichen aber wahrlich riesenhaft gewesen find, mabrend von ber schönen Literatur und ber Runft im Wesentlichen nur gesagt werben tann, baf sie von ben Errungenschaften ber vorigen Beriode gehrten, babei aber, namentlich im Beginn unserer Beriode in Deutschland, eine Blütezeit erlebten, die an die herrlichsten Triumfe ber Schönheit in früheren Reiten erinnert.

Man könnte den in diesem Bande unserer Kulturgeschichte behandelten Zeitraum den der Revolutionen nennen, wenn mit diesem Worte überhaupt ein Grundsatz ausgedrückt wäre. Es ist allerdings eine Zeitlang, etwas über ein halbes Jahrhundert, für grundsätzlich gehalten worden, Revolution zu machen; allein mit der Zeit hat man erkannt daß damit allein nichts, wenigstens nichts Gutes ausgerichtet wird und letzteres der Entwickelung überlassen merden muß. Mit mehr Recht könnte unsere neueste Zeit, d. h. das neunzehnte Jahrhundert nehst dem letzten Jahrzehnt des achtzehnten, als das Zeitalter des Vorwärtsstreben 8 bezeichnet werden. Dem zahmern und mehr theoretischen Ringen nach Auf = klärung im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert (wie es unser voriger Band zu schildern unternahm) folgte das entschiedenere und mehr praktische Ringen nach Fortschritt, dessen Ziel freilich noch keine sesse und sichere Gestalt gewonnen hat.

Bu bieser Wendung wurde bie Menschheit in einem Lande getrieben, bessen natürliche Anlagen ohnehin durch heißes Blut ihre Richtung erhalten, in Frankreich; bie nächste Beranlassung dazu aber war

die Not, ber bittere Mangel am erforberlichen Lebensunterhalt, an welchem Bolf und Staat angleich litten in Folge ber foloffalen Berschwendung, welche bie beiben Mätressenregirungen Ludwig's XIV. und XV. burch Krieg und Lurus getrieben hatten. Aus bem Finanzelend Frankreichs am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts ift bas rote Gelpenft ber Revolution für Frankreich und nach beffen Beispiel auch für andere Lanber emporgestiegen, und bamit war auch ber Charafter biefer Ericheinungen gegeben; benn tein Umftand fo fehr wie ber Mangel am Notwendigen reigt lebende Wesen in fo heftiger Beife gum Wiberftand und zur Erhebung gegen allen Drud. Buerft freilich wurden friedliche Mittel versucht, um ber allgemeinen Rot abzuhelfen; aber bie herrschenden Rreife, blind gegen ihr eigenes Banbeln, griffen au ben ungeschickteften Mitteln. Um ber volkstümlichen und burchaus tonfervativen, aber von bem radikalen Despotismus ber letten Könige beseitigten und baber auch gefürchteten Magregel einer Berfammlung ber Lanbstände ans bem Bege au geben, wurden die "Rotabeln" berufen, und gerade biefe thaten ben erften bas bisberige bespotische System untergrabenben Schritt, - ihre Berhandlungen ber Offentlichkeit zu Abergeben. Go hatte bie Regirung selbst die Revolution heraufbeschworen und gab ihr durch den Gewaltftreich gegen die Gerichtshöfe (Barlamente) sogar den eigenhändigen Anftok. Die Saat ber Aufflarunge-Literatur ging auf; eine Ginrichtung bes Mittelalters, bie ber Reichsstände, wurde jum Wertzeuge ber Umwälzung, und ihre Einberufung mar gleichzeitig mit ben ersten bie Rube ftorenben Ausschreitungen von Bollsbaufen.

Es gibt wol felten etwas Erschütternberes, als bie rafchen Wechsel ber Stimmung des französischen Bolkes, so oft es fich selbst überlassen ift. Da sprüht und tollt die ganze bald liebenswürdige, bald empörende Unstetigkeit und Leichtfertigkeit bes gallischen Charafters. Wie treffend, mit welchen nur zu oft blutigen Bligen haben bie Jahre 1789 bis 1795, 1814 auf 1815, 1830, 1848 und 1870 auf 1871 die Wahrheit jener Beobachtung bestätigt! Bare auch bie frangofische Revolution schwerlich ohne das Boranschreiten der nordamerikanischen ausgebrochen, waren auch bie berühmten "Menschenrechte" ein beinahe wörtlicher Auszug ans ber Unabhängigfeiterflärung von 1776, fo versagte boch tein menschenwürdig fühlenber, frei bentenber Menfch je feine Theilnahme, je feine Begeisterung, ben erften Thaten nach Ausbruch ber Revolution: bem Schwure ber Boltsabgeordneten im Ballfpielhaufe, ber Gleichstellung bes bis babin jurudgesetzten und namenlosen "britten Standes" (tiers-état) mit Abel und Geiftlichkeit, ber Zerftorung bes Schmachterlers ber Baftille, ber bergerhebenben Nacht bes vierten August, bem Bundesfest ein Jahr barauf. Und wieder kann es keinen Menfchen jener Gemuterichtung geben, ber nicht bie balb barauf folgende Schredenszeit ber Guillotine, ber Füsillaben, Nonaben und anderen Mörbereien mit Entfeten und Abiden betrachtet.

Ein solcher schreiender Ubergang vom berechtigten Wiberstande gegen eine saule und volksseindliche Regirung zum Wilten gegen alle Menschlichtet und Sitte ist eben leider im französischen Nationalcharakter begründet, dessen gänzliche Unschigseit, Maß zu halten und die in Bezug auf Andere leicht gehandhabte Elle des Rechts und Unrechts auf sich selbst anzuwenden, sich schon im Ansange der Bewegung verriet, als auf Neder's Entlassung die Wassen- und Bäckerladen, sowie Weinkeller und Kornmagazine gepländert wurden und nach der Sinnahme der Bastille die Schlösser des Adels in allen Provinzen braunten und Mordthaten in Menge die schauerliche Röte begleiteten.

Als sich aber der erste Sturm gelegt hatte, begrüßte das ganze civilistrte Europa sammt dem eben frei gewordenen Nordamerika mit Jubel das Bundessest am Jahrestage der Bastille, 1790, als ein Frühlingssest europäischer Freiheit. Alle Stände ohne Unterschied wetteiserten, an dem Amphitheater auf dem Märzfelde zu arbeiten. Nicht die mindeste Unordung siel vor. Bon den vornehmen Arbeitern weggelegte Kostdarskeiten blieben underüht, die den Platz besuchende Familie des redlichen aber schwachen Abkömmlings entsittlichter Monarchen wurde mit bezgeistertem Zuruf empfangen, und die Festseier selbst erschalte vom einsstimmigen Jubel eines zugleich freien und Maß haltenden Bolkes, das in dreihunderttausend Anwesenden vertreten war.

Und wie wurde ein Jahr später Mirabean betrauert, als bieser Löwe ber Rednerbühne starb, der versucht hatte die konstitutionelle Monarchie zu retten! Mit welcher Erschiltterung vernahm Frankreich seinen Tod! Wie ehrte ihn die Nationalversammlung! Mit welcher Prachtentfaltung

murbe er im Bantheon bestattet!

Und ein Jahr fpater? 1792? Dasselbe mar bereits mit Maffen Bürgerblutes befleckt. Die Revolution hatte eine schauerliche Wendung genommen. Butrauen und Bufammenhalten waren bahin, Berfaffung und Gefete gerriffen, Die Nation aufgelost und alle Banbe ber Bucht und Ordnung gesprengt. Der gallische Nationalcharafter hatte bie Begeisterung balb überwuchert, und mas er hatte schaffen wollen, scheiterte an seiner fortwährenden Bertennung der Besete bes geschichtlichen Fortschrittes, welche sich in gleich betrübender Weise bei ber Regirung und bei ben Mannern ber Bewegung tundgab. Der vernünftige Fortschritt fragt nicht: was muß überhaupt erftrebt werben? um es bann rückficht= los in's Wert zu feten. Er fragt vielmehr: Was ift fur bas Land, in bem, und für bie Zeit, in ber wir leben, gut und zwedmäßig, was fann bas Land zu biefer Zeit ertragen? Wird nicht fo gefragt und banach gehandelt, so rächt sich jedes Mal unnachsichtlich und unvermeiblich bie Uebersturzung burch eine nachfolgenbe jammervolle Reaktion. Die Regirung wollte gar nicht, die Bewegungsmänner wollten ju meit vorschreiten. Und bazu handelten beibe unredlich; beibe gaben vor, fich miteinander vertragen, ein freundliches und friedliches Berhältnift berbeiführen zu wollen. während feiner von beiben Theilen im Sinne batte bies zu thun. plante man trot bes Mantels ber Reform bie Reaftion im landesverräterischen Bunde mit dem Auslande, unten ebenso bie Revolution ohne Rudficht barauf, wohin fie führen werbe und ob bie Dehrheit bes Bolles überhaupt eine folche wolle. - Diefe Bertennung ber Gefete des Fortschritts, diese Berstellung und Heuchelei richteten die so schön und erhebend begonnene Bewegung zu Grunde. Eine Regirung, welche sich so schwach und hinterlistig zugleich benahm, verdiente zu fallen, eine Bewegung, welche fo ausartete, verbiente folieflich ju icheitern. Bu ben berechtigten Ibeen ber frangofischen Revolution am Enbe bes fortschreitenden und aufgeklärten achtzehnten Jahrhunderts geborte bie Aufbebung bes Absolutismus mit seinen Bastillen und Lettres de cachet, Die Beseitigung ber Briefterherrschaft und ber Undulbsamkeit, Die Rettung ber Finangen, Die Gleichheit vor bem Gefete. All' bies find Dinge, nach benen ein Bolf nicht nur ftreben barf, fonbern auch muß, wenn es ein menichenwürdiges Dafein führen will. Aber ber Berlauf ber Revolution entftellte und fälichte biefe gerechtfertigten Reformen. Die Stelle bes foniglichen Absolutismus murbe nicht Die Freiheit, fonbern bie absolute Berrichaft gewiffer Barteien, an bie Stelle ber Berricaft eines bestimmten Glaubens bie Unterbruckung eines jeben folchen und die Alleinherrschaft bes Unglaubens gesett; die Finangen wurden nicht verbessert, sondern noch völlig zu Grunde gerichtet, und vor bem Befete erstand nicht die Gleichheit ber Stände, sondern Unficherheit und Gefährbe bes Lebens und Eigentums aller Jener, welche nicht in bas But- und Blutgeschrei ber Bartei einstimmen wollten, Die fich jur Berrschaft berufen glaubte. Alle biefe Berirrungen aber maren eine notwendige Folge ber Entsittlichung, welche Despoten wie Ludwig XIV. und Ludwig XV., der mit ihnen an Sittenlosigkeit wetteifernde Abel und die verfolgungsuchtige Geiftlichkeit im frangofischen Bolke gepflanzt und genährt batten.

Die Entsittlichung eines Boltes ober wenigstens seiner unruhigen und daher die Zeitverhältnisse beherrschenden Glieder mußte aber bebenklichere und gefährlichere Folgen haben als diesenige blos einzelner Stände und Personen. Und diese Entsittlichung hat denn anch bewirkt, daß die Franzosen niemals fähig wurden, sich selbst zu regiren, daß sie stienen Herrn und Meister haben mußten, dem sie dienten, — die er ihnen entleidet war. So bestätigte sich an ihnen die ewig wahre Fabel von den Fröschen, über beren Politik sie noch nicht hinausgekommen sind. Der schwache Ludwig XVI. war dem Holzklotze zu vergleichen, den sie zum König erhalten. Sie verhöhnten und warfen ihn weg, als sie entdeckten, daß sie ihn nicht sürchteten. Da wurde ihnen denn als Storch Robespierre zum Berrscher gegeben, — und fraß sie auf, die er au

bem eteln Geschäft erstickte. Sobon vor bem Beginne ber Schreckens= berrschaft wurde biefer anfangs von hoben politischen Ibealen erfüllte, aber burch bie furchtbaren Zeitereigniffe hart geworbene Schiller Rouffeau's von ben Anbetern bes ihnen fiberlegenen Beiftes in einer Beife gefeiert und angeschmeichelt, die bereits ben klinftigen Bezwinger biefer geiftigen Bygmaen erraten lieft. Gin in die Revolution hineingeriffener Briefter \*) erzählt von einem Effen bei Robespierre, bem er felbft beiwohnte. wimmelte es von Röpfen, Die damals von fich reben machten und Die fast sämmtlich frater von ihrem Wirte ober mit ihm abgeschlagen murben. Da fab man feurige Republikaner, Die fpater Barone bes Raifertums wurden, ben Maler David und ben "unbestechlichen" Carnot, bann ben schrecklichen Marat, sowie bie vielen Wertzeuge bes jedesmaligen Erfolgs, Die blutigen Buppen Collot d'Berbois, Saint-Juft, Couthon, Santerre, Betion, Fouquier-Tinville, Bebert, Billaud-Barennes u. A. und bie weniger fügsamen Lebemanner Danton und Desmoulins. Beinabe Alle machten ihrem Wirte ben hof, ben er mit ber Sicherheit und Ralte eines Souverans annahm. Er fprach wenig, und wenn er es that, fo geschah es in einem trodenen Tone, welcher keinen Wiberspruch zu leiben Außer Danton und Desmoulins, welchen ihre abweichende fdien. Ansicht später theuer genug zu fteben tam, wagte auch Niemand einen Wiberspruch; Carnot, welcher ihn gewagt hatte, schwieg. Mit bem Fortgange bes Banketts erhitten fich bie Röpfe; nur Robespierre verlor keinen Augenblick sein kaltes Blut. Marat schrie schon bamals, er miffe zweihunderttausend Röpfe haben, und Collot d'Berbois behauptete, Frankreich werbe nicht eber gludlich und frei sein, als bis es im Blute aller Derer fcmimme, welche burch Reichtum, Talente ober irgend einen Borzug ausgezeichnet waren. Zwischen ihm und Fouquier-Tinville erhob fich über bie Urt und Weise ber Ausführung biefes erhabenen Gebankens ein Streit, ber zum blutigen Austrage zu fommen brobte, als bie mächtige Stimme bes ftete falt bleibenben Marionettenspielers seine Riguren gum Schweigen brachte. -

Seitdem die erste Begeisterung, welche mit der Revolution verbunden war, sich gelegt hatte, war es, wie bereits angedeutet, die Unredlichkeit, die Heintlick, die Falschheit, welche die revolutionären Ereignisse beselte und den hehren Namen der Freiheit entweihte. Wie auf der einen Seite der schwachsinnige König, nachdem er die neue Verfassung angenommen und beschworen, sich heimlich davonmachte, so waren auf der andern die Revolutionäre, denen es doch erwinscht, sein mußte ihn los zu sein, eiligst dabei, ihn wieder zurückzuholen. Wie Ludwig XVI. seinem Schwager, dem Kaiser, den Krieg mit dem Hintergedanken erklärte, durch ihn befreit zu werden, so stellten sich die Revolutionäre, welche offen die

<sup>\*)</sup> Mémoires du'n prêtre régicide, 2 tom., Paris 1829.

Berpflanzung ber Revolution nach anderen Ländern gebrebigt batten, worauf Dieje naturlich Borfichtmagregeln ergriffen, - als waren fie Die Angegriffenen, mabrent bie Unternehmer ber fogenannten Invafion frob waren, balb wieber umtehren zu tommen. Angeblich um bas Ronigtum au ftirzen, wozu ein Beschluß ber Nationalversaumlung hingereicht hätte, sette man ben überfillsfigen Sturm auf Die Tuilerien in Scene, in Bahrbeit aber, um Schrecken ju verbreiten und bie Schweizergarbe ju morben. Die ohnmächtigen Kriegsmafregeln Defterreichs und Breufens nahm man jum Bormanbe ber entfetlichen Septembermeteleien, um bie Gegner ber Schredensmänner los ju werben. Welch' elendes, eines nach Freiheit ftrebenben Boltes unwürdiges Spettatelftud war es, ben eingeschlichterten und por Schrecken bereits halb tobten Schattenkonig jum Auffeten ber roten Müte ju zwingen! Die alten Schweizer bewiesen nach ber Sage ihren Freiheitstun baburch, bag fie bem Sute Defterreiche bie Berbeugung verlaaten: Die neuen Frangolen glaubten ihn zu beweifen, indem fie Die Dute ber Galerenftraflinge verehrten und ju verehren Jeben nötigten. Rein Wunder, wenn unfer Schiller biefem eteln Schauspiele gegenüber an ber Selbstbefreiung ber Böller zweifelte und in Die gerechten Bornesmorte ausbrach:

Bor bem Staven, wenn er bie Rette bricht, — Bor bem freien Manne erzittert nicht.

Freie Männer hatten in der Schweiz und in Nordamerika Freisstaaten gegründet; Sklaven thaten es in Frankreich und krochen vor den neuen Machthabern noch tiefer im Staube als vor den alten. Hatte unser Dichter ja nur die wirklichen Scenen des Pariser Hexenkessels im Auge, wenn er schilderte:

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen, Der ruh'ge Bilrger greift zur Behr, Die Straßen füllen sich, die Hallen, Und Wärgerbanden zieh'n umber. Da werden Beiber zu honnen Und treiben mit Entsehen Scherz; Roch zudend, mit des Panthers Zähnen Zerreißen sie des Feindes Derz.

Und solches Bolt "richtete" in ben schauberhaften Septembertagen über bie unglücklichen Gefangenen. Bon ben Scenen bieses "Gerichtes"

macht uns ein Augenzeuge folgenbe Schilberung :

"Ich gehe über ben Pont-nouf, bei jedem Schritte begegne ich Spuren bes Mordes, blutigen Gliebern, und stoße an Leichname. So komme ich zur Abbabe. Ich weise meinen Besehl (einen seiner Freunde zu versichonen) dem Kerkermeister vor; plöglich öffnen sich die Thore und die Flamme einer Kerze, welche in den Hals einer Flasche gesteckt ist, beleuchtet ein häßliches Schauspiel. Maillard (Pöbelauführer) auf einem

ichlechten hölzernen Stuhle fitenb, ein mit Blut beflecties Regifter in ber Band, von gehn bis zwölf Mannern aus bem Bolte umgeben, bie Haare zerzaust, die Rleiber in Feten, gleich ihm vor einem Tifche fauernd, ber mit Alaschen und Glafern bebedt ift, gefüllt mit Wein, rot wie bas Blut, welches berabriefelt und ihre Banbe und Gefichter beflectt. Meine Erscheinung erschrectte biefen Senat von Bentern, welche auf ihren Siten gitterten und fich mechanisch auf ihre Waffen fturgten. Maillard allein zeigte feine Erregung, er war halb betrunken. willst bu?" stammelte er. - Ich bringe einen Befehl ber Commune. — "Lies beinen Befehl!" — Ich that es. "Es ist gut, suhr Maillard fort, gehe!" Ich verließ sie, und ein noch schrecklicheres Schauspiel als bas, welchem ich eben entgangen, bot fich meinen Bliden bar. "Achtung, Achtung", fcbrie ein Mann vom Boll feinen Rameraben zu, "feht bier Wildvret!" All mein Blut ftodte in ben Abern, ich glaubte meine lette Stunde gekommen, namentlich als ich bie Beile fich erbeben und mich bedroben fab. 3ch wußte nicht, daß mir einer ber "Richter" Maillards folgte, welcher ber Menge befahl, mich burchzulaffen .... Derfelbe Maillard aber sette zwei Tage später benselben Gefangenen, beffen Schonung bie "Commune" befohlen hatte, auf seine blutige Lifte, und bie Mörber vollzogen an ihm, was fie bas Gericht an ben Berratern nannten."

Doch, dies war nur das Borspiel. Erst als der National-Konvent feine blutige Laufbahn begann, wurde ber Mord in ein Spftem gebracht. nur baf bie Rollen wechselten: bie beute morbeten, murben morgen felbst gemorbet! Und bas nannte man "Republit"! Man glaubte fie burch bie Verurteilung bes längst unschädlichen Ronigs mit fünf Stimmen über ber absoluten Mehrheit, wovon über zwanzig nur aus Furcht vor bem Bobel ben Tob votirten, auf die Dauer gegründet zu haben. ift recht bezeichnend für jene "Demofraten", bag fie es ablehnten, bas Bolt über ben Tod bes Ronigs abstimmen zu laffen, - weil fie muften, bak bas Bolt nicht für ben Mord war. Und biefe Leute hatten bie Frechheit zu behaupten, daß fie im Namen und mit bem Willen bes Bolles regirten! Durch weiteres Blut follte bie fogenannte Freiheit befestigt werben. Robespierre sprach es gegen Saint-Just aus, wie uns ein Ohrenzeuge berichtet. Schon bamals erwedte ihm fein von allen Rückfichten entbundenes Lossturmen auf die Berwirklichung seiner Grundfate ben entsetlichen Plan, Alle hinrichten zu laffen, welche ihm im Wege ftanden, und er war entschlossen — Frankreich neben ber neuen Staatsform auch einen neuen Gott, eine neue Religion, und - einen neuen Oberpriester zu geben \*)! Denn Robesvierre war nicht nur ein fanatischer Theoretiter, sondern auch eitel, und dieser Gigenschaft so

<sup>\*)</sup> Mém. d'un prêtre régicide II, p. 12.

sehr ergeben, daß er in seinem Zimmer bei dem Tischler Duplah überall sein eigenes Bildniß in Form von Miniaturen, Silhouetten, Gemälden, Statuen, Büsten und Medaillons angebracht hatte. Auch war seine Bohnung, im Gegensatze zu der damals einreißenden Nachlässigfeit, Ungebundenheit und sogar Unsauberkeit, elegant eingerichtet und er selbst

erfchien ftete geschniegelt, gepubert und bezopft.

Die Schreckenszeit ber frangofischen Revolution verbient auf feine andere kulturhiftorische Stufe gesett zu werben, als die Inquisition und die Berenbrozeffe. Go wenig ber Scheiterhaufen bem Glauben, fo wenig hat die Guillotine der Freiheit etwas genfitt; beide Mittel haben nur gebient, ihre Ibeale berunterguwurdigen und in Berruf zu bringen. Das Meiste jur Ginführung Diefer häflichen Erscheinung in Die Staatspracis ber frangofischen "Republit" trug Darat bei. Robespierre war nicht blutburftig von Natur, und hatte er feine boch gestedten Biele ohne Blut erreichen konnen, - er batte feines vergoffen. Aber Marat, ber eflig ichmutige Broletarier, batte niemals Ibeale, fonbern bafte blos. was ihm nicht glich, und was er hafte mußte fterben. Marat wohnte in einem Borbell\*), über bunkeln und krummen Stiegen, im vierten Stodwerte. Er war bochstens fünf Fuß boch, hatte einen biden Ropf, fable Augenbrauen, farte Bartstoppeln, gab einen Rloafengeruch von fich. trug gerlumpte Kleiber und schmutige Bafche. Die Bierbe feines unorbentlichen Zimmers war eine hölzerne Standuhr in Form einer Guillotine. In feinem Schmutblatte l'ami du peuple predigte er Blünderung, Mord und Brand, und zog alle Menschen, bie nicht seiner Meinung und Lebensart waren, im Rot herum. Er hielt fich für berufen, Franfreiche Arzt zu fein, - fein Mittel mar ber Aberlag. Alle burch irgend Etwas Hervorragende follten bemfelben unterworfen werben. Und bas alles behauptete er jum Beften bes Boltes anzustreben. Wenn er einen seiner Keinde, - und bas waren alle reinlichen Leute. vor fich hatte, fo funtelten feine Mugen wie jene einer Spane: fab er aber eine Waffe, so gitterte ber Feigling wie Espenlaub. Sein bester Freund war ber Benter, seine Bewunderer die Proletarier, die ihn ju Beiten, befonders aber, als er einft auf die Antlage von Freunden ber Ordnung aus dem Ronvente gestofen, aber vom Gerichte freigesprochen wurde, mit Blumen und Lorbeerfrangen gefchmudt, wie einen beibnischen Göten auf einer Tragbahre triumfirend burch die Straffen und in die Sitzung bes Konventes trugen. Balb barauf flagte er aus Rache bie Gironbiften an und führte ben Stury biefer fonberbaren Schmarmer berbei, welche noch wenigstens eine ibeale Bolitik verfolgten, aber bei ber ungeschickten Wahl ihrer Mittel nur ber Angrebie in Die Sanbe arbeiteten und Europa in wilbe, endlose Rriege fturgten. Die Sand

<sup>\*)</sup> Mém. d'un prêtre régicide t. I. p. 294.

eines für biefe Ibealisten schwärmenden Mädchens rächte fie an ihrem bitterften Keinde und entrift ibn der Kortfetzung seines Blutbandwerts.

Es war ein trauriges Leben in Baris mabrend ber Schreckens-Die Spaziergange waren verlaffen, Die öffentlichen Lotale einfam ober geschloffen, die Brivathäuser verrammelt. Dan fab überall nur blaffe und furchtfame Gesichter, und in ben Strafen suchte man fich auszuweichen. Es war wie jur Zeit einer Seuche ober Hungers= Das Miftrauen war an ber Tagesorbnung. Die Berrichaft führten bewaffnete gerlumpte Bobelhaufen, welche als beständige Gafte Die Tribune bes Ronventes bevölkerten, Die Berhandlungen burch fortwährendes Dreinbrullen, burch Beichen bes Beifalls und Difffallens beherrichten und alle nicht mit bem robesten Satobinismus Baltenben einschlichterten. Sie waren es, welche von jenem Blate aus, auf ben fie ein Recht gu haben glaubten, bas ihnen auch Niemand ftreitig machte, bie Abschlachtung aller Opfer ber Revolution verlangten und burchfetten. Die aleichen Salbmenichen wirften auch in und mit bem Revolutionstribunal. welches Robespierre jur Erreichung seiner Zwede eingeführt hatte, eine Bande mit Schmut und Blut beflecter Menichen. - welchen ber fürchterliche Untläger Fouquier-Tinville täglich frisches Futter jur Abfolachtung vorwarf. - ein emiger Bohn auf alle Rechtspflege. Diefe "Richter" verhörten in frivoler und pobelhafter Beife, ftellten ichamlofe Fragen, mischten robe Spage bazwischen, spielten mit ber Angft und ben Boffmungen ihrer Opfer und beschimpften bieselben baneben auf Die emporendfte Beije. Und nach gethaner Arbeit erluftigten fich biefe Un= gebeuer in icham= und juchtlosen Orgien mit öffentlichen Dirnen, wobei auch Marat ein willtommener und fleißiger Gaft war. Da lachte man Aber die grause Arbeit der Guillotine und fiber die Furcht por diesem Ibol einer geschändeten Freiheit! In anderen Bufammenkunften ber Revolutionsmänner für fich, wo dam Robespierre dominirte, wurden die Broffriptionsliften gefertigt und die bem Tobe Geweihten genannt. fielen Rierben ber Wiffenschaft wie Bailly und Lavoisier, folde ber Literatur wie Andre Chenier, aufrichtige Republikaner wie Desmoulins, Bergniaud, Genfonne, tapfere Generale wie Custine und Beaumarchais. geistreiche Frauen wie die Roland, harmlofe liebende Gattinnen ber Opfer, wie die naive Lucile Desmoulins. Gin Dienstmann murbe verurteilt, weil er einen Brief, ohne beffen Inhalt ju tennen, beforgt batte, welchen bie "Richter" für verbächtig hielten. Goffin, Broturator bes Departements ber Maas, fand ben Tob, weil er an seinem Bosten auch nach ber Ginnahme Berbun's burch bie Breufen geblieben mar. Einige Geschworene hatten einem seiner Freunde versichert, es werbe "Alles gut geben", worunter fie aber hinterliftiger Weise nur seine Berurteilung verftanden.

Es gab eine besondere Rotte von Menschen, welche man Fanatiker

ber Guillotine nennen könnte, wenn man nicht wüßte, daß fie ihre Rolle aus wolverftandenem Intereffe fpielten. Diefe Ungebener machten fich namlich ein Geschäft baraus, ber Morbmaschine soviel Opfer als möglich in den Rachen zu liefern, um fich aus ihrer hinterlassenschaft zu bereichern. Ihr Haupt war Heron, ein Agent des Sicherheitausschuffes und ber befondere Bertraute Robespierre's, welcher ihn stets gegen Rlagen fiber bie schauerlichen Amtsmigbrauche, beren er fich schuldig machte, mit feinem machtigen Ginfluffe in Schut nahm. Der öffentliche Ankläger Fouquier-Tinville war mit Beron eng verbunden, und Beibe verftanden bie Runft, Berfonen, welche fein Schatten eines Borwurfs traf, und welche felbft bas Revolutionstribunal freisprach, bennoch in ben Tod ju fenden. Beron vergrub folde Befehle jur Freilaffung in feiner Tafche, ließ bie Opfer auch ferner im Rerfer fcmachten und erfolich bann bie Unterschriften von brei Ausschuffmitgliebern, Die nach bem Gefete erforderlich maren, mit beren Silfe ber Losgesprochene bennoch jur Buillotine manderte. Das fanatifirtefte Mitglied jenes Ausschuffes war ber Maler David, beffen beständiger Bablipruch lautete "Broyons du rouge!" Einer feiner Collegen, Amar, gab ben gablreich bei ibm mit Gnabengesuchen für ihre Bater, Manner u. f. w. erscheinenben Franen nur gegen ben Breis ihrer Ehre Gebor. Dhne Scham und lachend sprach man in Baris von Amar's Serail. Die "gesimmungstuchtigen" Leute brufteten fich mit bem Titel "Sansculotten", ber ihnen als Empfehlung galt, und mehrere Erzentrifde anderten ihre Namen. Das Beispiel bes Bergogs von Orleans, genannt Egalite, ift nicht bas einzige. Als 3. B. ber neue republikanische Ralender auftam, welcher an die Stelle der Heiligen lauter Thiere, Pflanzen, landwirtschaftliche Instrumente u. s. w. setze, vertauschte ein ehemaliger Notar seinen Ramen "Claube Nicolas Bizet" mit "Reseda Pomme-de-terre Niveau", um als mahrer Revolutionar bie Tenbeng bes Nivellirens jur Schau 211 tragen. Wer nicht mit ben Wölfen beulte, beffen Ropf mar nicht Wer fich mur einigermaßen gemäßigt ober nur nicht revolutionar genug ausbrudte, wurde icheel angesehen und getabelt, und die beliebte Bezeichnung babei mar, ber Betreffenbe fei nicht "assez Marat"; benn ber Trager biefes namens war ber Thous revolutionarer Bollfommenbeit. Dies widerfuhr u. A. bem Dichter Josef Chenier (Bb. V. S. 517 f.) mit seinem Trauerspiel "Timoléon", das er im Sale der Madame Bestris einer Gesellschaft von Sansculotten vorlas, worauf Saint-Just bemerkte: er glaube nicht, daß bie Comités bie Aufffihrung bes Stildes lange bulben werben. Ja, es tam noch gang anbers: am 3. September 1793 wurde wegen Aufführung harmloser, aber ans irgend einem Grunde mikliebiger Stilde bie Comedie française auf Antrag bes Jatobinerflubs gefchloffen! Die Sansculotten aus bem Bolle waren bie Berren ber Lage, eine wirklich neue Ariftotratie. Die von ihnen Emporgebobenen

hätschelten sie und bezahlten Jebem vierzig Sous für den Besuch der "Sektionen", in welche Paris eingetheilt war. Fanden sich aber in densselben auch anständige Leute ein oder Solche, die verdächtig waren, nicht durch Dick und Dinn mitzugehen, so wurden sie einfach von den Patrioten ohne Hosen mit Stöcken hinausgeprügelt!

Und unter biefer sonberbaren Freiheit, einer Metze, welche ben Namen einer Göttin trug und welcher man Belatomben Blutes opferte. erstiea die Not des armen Boltes einen grauenerregenden Gipfel. Sybel erzählt nach zeitgenössischen Quellen, baf in Montpellier Frauen in hoffmungvollem Ruftanbe im verzweifelten Gebrange vor ben Bader= laben erbrückt wurden, daß man in ber Auvergne verhungerte Rinder auf ben Strafen fand, baf im reichen Ronen Bungerenot berrichte. Die Jakobiner wußten auch hier fein anderes Mittel ober wollten feines wiffen, als ben Schrecken. Wer nicht ju bem gefetlichen Breife, bem berlichtigten Maximum, vertaufen wollte, fowie wer Borrate von Baaren befaß, ohne sie zu verkaufen, murbe bes Tobes schuldig erklärt. bie Affignaten, jene befannten Bapierfeten, ju beben, ertlärte ber Konvent Diejenigen, welche noch bas Bild bes Königs trugen, fünfzehnhundert Millionen an Nennwert, einfach außer Kurs und bestahl bamit bas Organ ber Freiheit bie republikanischen Bürger auf bie schamlosefte Beife. Die Anlage von Ravital im Auslande murbe bei Todesffrafe Die Gläubiger bes Staates wurden gezwungen, ihre Titel auszuliefern und ihre Namen mit ben Beträgen einfach in ein "Buch ber Staatsichulb" eingetragen. Trot allebem blieben bie Affignaten wertlos, und Ende August 1793 mar ein Livre Silber taum für feche Anfangs 1793 maren 3600 Millionen Livres Bapier zu bekommen. von Affignaten im Umlauf, bas Jahr 1793 brachte ebenso viel und bie erfte Salfte 1794 noch taufend Millionen bazu. -

Hanbel, Industrie und Landwirtschaft stocken unter einem solchen Raub- und Erdrückungspsteme. Der Kondent aber wollte die Landwirte und Geschäftsleute unter harten Strasandrohungen zum Arbeiten zwingen. Die Gemeinde sollte für die Aussaat haften und zu diesem Zwecke Menschen, Pferde und Bieh nach Bedürfniß requiriren dürfen. Sbenso requirirte der Staat für sich alle Materialien zum Schiffsbau und sodann alle Handelsschiffse und bestimmte die Breise aller Berkehrsgegenstände und Arbeitlöhne. Weber Straßen noch Kanäle wurden verbessert, und beide gingen durch Berwahrlosung dem Knin entgegen, die Wälder wurden verwüstet, die Gefängnisse und Spitäler zersielen und ihre Bewohner starben vor Hunger. Das waren die Segnungen der angeblichen Freiheit. Die Not stieg nach und nach so, namentlich in der vom Lande abhängigen Hauptstadt, daß der Staat die Speiseportionen der Bürger bestimmte. Eine Person erhielt zulett nur noch ein Pfund Fleisch für zehn Lage, und dies nur mit Bewilligung der Settion. Wie mit dem Eigentum, sprang man auch

mit der persönlichen Freiheit um. "Gesetlich" wurden alle Bürger für verdächtig erklärt, welche sich auf irgend eine Beise als Freunde der Thramei gezeigt oder ihre Steuern nicht richtig bezahlt oder nicht von ihrer Ortebehörde eine Bürgerfarte erhalten hatten. Letteres lag aber in ber Willfur ber Ortsbehörden und ihrer Werfzeuge, und jeber Berbachtige konnte verhaftet werben. Auf Die Berbreitung "falfcher" Rach= richten fland Devortation nach Capenne. — Die emporendfie Thrannei. welche ie gewaltet, war jest Gefet in bem Lande, beffen Dachthaber ju gleicher Zeit pralten, auf bem Wege ber Freiheit voranzugehen. Die Thrannei eines Einzigen hat immer noch die natürlichen Schranken, welche bem Willen und der Kraft eines Solchen gezogen find; aber wer will ber Despotie eines Bobelhaufens entgeben, wer ihr wiberftreben? Und biefer Böbelhaufen, welcher bem Willen eines Robespierre und Saint-Just gehorchte, schaltete und waltete nicht nur in Baris, sondern überall in Frankreich. Jedes Departement hatte seinen gehorsamen Satrapen in Gestalt eines "Konventskommissärs" und eine ergebene Leibgarbe beefelben in Gestalt eines Jatobinertlubs. Die Auffpuruma und Berhaftung aller Berbachtigen war ftets bie erfte That, welche biefe "Batrioten " jum Beil und Bol bes Baterlandes für notwendig bielten. Reichtum, Bilbung ober religiofe Grunbfate waren hinlangliche Grunde, um ben Befiter als Ariftotrat in die Rerter ober gar auf bas Blut= gerufte ju bringen und fein Eigentum ben Raubern ju überlaffen, welche Die Frechheit hatten, fich Bollgiehungsbeamte ber Republit ju nennen. Denn es war, wie Saint-Juft offen erklärt bat, anerkannter Grundfat, daß die Republik das Land erobert habe und daber auch berechtigt fei, nach Eroberungsrecht zu verfahren. Der geringste Widerstand war sofort bas Zeichen zur Bilbung eines "Revolutionsheeres" aus gestimungstuchtigen Sansculotten. Auch erhielten Die Jatobinerklubs bas Recht, burch "Bertrauensmänner" bie ihnen befannten "Ariftotraten, Egoiften und Fanatiter" auf die icamlosesse Weise zu brandschaten. Go wurden einst auf einmal zu Belfort fünfundzwanzig Personen 135.000 Franken abgenommen. Mit befonderer Raubluft aber warf man fich auf bas beutsche Elfaß. Gin entarteter Deutscher, aber aufrichtiger Republitaner, ber gewesene Mond und bann Brofeffor Eulogine Coneiber aus Bonn, hatte fich bagu bergegeben, die Rolle bes Untlagers bei bem Revolutionsgerichte in Strafburg zu spielen. Er ließ bie Guillotine in ben Strafen ber Stabt herumfahren, auch Ausflüge auf bas Land machen und bei biefen Gelegenheiten etwa breifig Röpfe abichlagen. Die Bierbrauer Strafburgs lieft er als Bucherer ju 250.000, Die Bäder als "Feinde der Menschheit" zu 300.000, einen Spezereihändler wegen Ueberschreitung des Maximum zu 100.000 Francs u. s. w. ver= urteilen. Da er aber nicht so streng dreinfuhr wie die Franzosen es wünschten, um die têtes carrées alsaciennes zu civilistren, kamen die

Bitteriche Saint-Juft und Lebas mit sechszig vollblutfranzösischen Jatobinern, verbannten bie beutiche Sprache aus ben revolutionaren Befellichaften, fprachen bavon, die bes Frangofischen nicht machtigen Elfaffer in bas Innere Frankreiche zu führen und ftatt ihrer frangofifche Sansculotten in bas Elfag zu verpflanzen, liefen bas Strafburger Milufter zum "Tempel ber Bernunft" einweihen und füllten bie Befängniffe mit ben Elfäffern an, Die mit ber Schredensberrichaft nicht burchaus sympathistrten. Schneiber wurde in einer Racht aus ben Armen seiner jungen Frau geriffen, Tags an die Guillotine gefesselt, bann nach Baris geführt und auf falide Anklage ber "Unfittlichkeit" als " Briefter" guillotinirt. Biele Elfässer theilten fein Schickfal; benn fie waren bamale immer noch beutsch gefinnt und feine Bewunderer ber Barifer Benter. Saint = Juft felbft bestahl bie Reichen Strafburgs um eine, bas Departement bes Nieberrheins um neun, die Elfaffer Banern um vier Millionen. Ja. anfangs 1794 murben im Elfaß über zwanzig Millionen amtlich geraubt. Die Rirchen wurden total ausgeräumt; Ende 1793 waren fiber zweitausend Menschen verhaftet, und die Guillotine fraf gablreiche Opfer. In Baris jubelten bie Jatobiner, bag Saint = Juft auf bie bentiche Dummheit ber Elfäffer mit Beilichlagen eingehauen habe. Und fo ging es in gang Frankreich gu. Ja manche jener Freiheithelben begingen an ben Bauern, um ihr Gelt ju erhalten, folche Scheuflichkeiten, wie fie im breifigjährigen Rriege Bebrauch gewesen! Und bas nannte man bie Berrichaft ber Freiheit, ber Demofratie! Riemals find biefe 3been ichamlofer geschändet worben.

Ueber die gewaltsame Unterdrikkung des christlichen Gottesdienstes wollen wir hinweggehen. Wir hegen keinerlei Sympathie mit Dem, was damals beseitigt wurde, aber ebenso wenig mit gewaltsamer Beseitigung desselben. Mit Kirchenraub werden die Gläubigen ebensowenig belehrt, als mit Scheiterhausen die Ungläubigen bekehrt.

Beibe Berfahren find ber Freiheit gleich feindlich und schablich.

Doch auch die Revolution war so wenig frei von schwärmerischreligiösen, als von fanatisch-irreligiösen Erscheinungen. Man sah die
widerliche Affenkomödie des "Kultes der Bernunft", wie das lächerliche Hohepriestertum Robespiere's zur Feier des "höchsten Wesens",
welcher Revolutionär, wie Scherr treffend sagt, einen ausgeprägt pfäfsischen Zug in seinem Wesen hatte und die Ideen Kousseau's ohne Wahl
der Mittel durchaus in die Wirklichkeit übertragen zu sollen glaubte.
Dieser revolutionäre Hohepriester war besonders der Abgott der Frauen,
welche seine Gegner "Betschwestern" nannten. Seine Proklamirung der
zwei stereotypen Dogmen des Kationalismus, des Daseins eines höchsten
Wesens und der Unsterdichkeit der Seele, und das pompöse Fest, mit
welchem dieser Spruch ex cathedra geseiert wurde (20. Prairial oder
8. Juni 1794), waren seine letzten öfsenklichen Handlungen. Denn zu seinem Sturze mußte nun u. A. eine einfältige Schwärmerei dienen, welche damals in Paris auftrat. Eine gewisse Katharina Theot, damals bald achtzig Jahre alt, bildete sich seit etwa fünfzehn Jahren, obschon bald in die Bastille, bald in das Irrenhaus gesperrt, ein, sie sei eine zur abermaligen Empfängniß des Herrn bestimmte Jungfrau, erfreute sich, seitdem ihr die Revolution freie Hand ließ, eines kleinen Anhanges von dreißig die vierzig Gliedern, darunter Mesmerianer und Swedenborgianer, und seierte mit ihnen eine Art Gottesdienst in ihrer Dachkammer. Bardre, der "Anakreon der Guillotine" genannt, beschloß, diese Borgänge zu Robespierre's Nachtheil zu benützen und wies einen seiner Unhänger, Senart, an, sich in die Mysterien der "Wutter Gottes" einweihen zu lassen, die er dann sosort, nachdem sie über ihn die "Gnade ausgegossen", verhaften ließ. Ein unterschodener Brief von ihr, die gar nicht schreiben konnte, an Robespierre wurde ausgebeutet. Allerdings war er es, der die Berhastete rettete, indem er die Akten gegen sie entsernte. Die "Mutter Gottes" starb im Gesängniß; aber ihr angeblicher Beschikzer erntete sür seine Blutthaten, wenn auch nicht wegen berselben, einen grausamen Tod — durch Menschen, welche es weit mehr verdient hatten.

Schwächlich und lächerlich waren, gleich den Festen einer nachten Bernunft, von betrunkenen Sansculotten umtanzt, auch die übrigen Surrogate des abgeschafften Kultes. Dahin gehören z. B. die den alten Spartern (bei ganz anderen Berhältnissen!) nachgeäfsten öffentlichen "Brudermale". Wer ein recht guter Republikaner sein wollte, hielt solche vor seiner Thüre ab und lud die Nachdaren dazu ein. Nicht Brüderlichkeit und Herzlichkeit rief diese Gastereien in's Leben, sondern die Furcht vor der Gnillotine. Größere Wale aber sanden auf allen größeren Plätzen statt und es wechselten dabei die Ausbrüche der ekelhaftesten Trunkenheit mit Anschlägen zu Word und Rand und zum Berderben der Mitmenschen ab. Ein Augenzenge erzählt, wie bei einem solchen Anlasse in der Rue St. Martin ein Streit entstanden. Bald waren die Tische unter die Füße der Kämpsenden getreten, der Boden wimmelte von Speiseresten, zerbrochenen Tellern, Gläsern und Flaschen, und Männer wie Weiber bearbeiteten einander mit Fäusten, Zähnen und Stöcken. Der Grund des Streites war die Anschuldigung eines Gastes, daß er einen silbernen Lössel eingestecht habe, und der Borschlag, ihn zu durchsuchen, welchem er selbst sowo, als andere "gute Patrioten" sich natürlich mit Entrüstung wideriehten. Allgemein klagte man übrigens über Diebstähle an den "Brudermalen", und der Ersinder derselben, Garnier Launah, verlor an einem solchen selbst sie Ausbeutung der Bielen zu Guntsen Weniger der Kern der angeblichen neuen Freiheit. Die Revolution hatte die Feudalrechte abgeschafft; aber sie brückte das Bolt und sog es

mehr aus, als bie Herren vom Abel je gethan hatten. Bur Zeit bes Lehnwesens hatten bie Untergebenen ju bestimmten Zeiten bestimmte Dinge ihren herren abgeben muffen; jest nahmen ihnen bie Freiheit= belben ju jeber Beit Alles ab, mas fie befagen. Im Mittelalter batte an gewiffen Orten bas fogenannte jus primae noctis existirt, war aber felten in Anspruch genommen worben ; jest riffen bie Jatobiner einfach bie Töchter aus bem Schose ber Familien und raubten ihnen bie Ehre, mas Manche aum Gelbstmorbe trieb. Gemeine Dirnen, beren fle fic aukerdem bedienten, verlangten von ihnen als Breis ben Ropf irgend Gines, an bem fie fich rachen wollten. Statt eines Nero ober eines Tiberius regirten einige taufend Caracalla's und Beliogabale! Es ift Thatsache, daß Robespierre mit Riemandem freundlicher war, als mit benen, welche er eben bem Untergange geweiht hatte. Wem er bie Sand briedte ber tonnte ficher fein, balb auf ber Antlagebant vor ben Schurten zu fiten, welche man Richter nannte. Und boch war es nicht Benchelei, sondern Die Freude, etwas ju thun, mas seinem Streben biente, wie er glaubte, in welcher Sinficht fich inbeffen feine Auffaffung, je naber er seinem Ende entgegenging, besto mehr bem Bahnfinn naberte. In biefer Zeit waren täglich zwei Kolumnen bes Moniteur mit ben Namen und Bersonalien von Burgern angefüllt, welche bas Revolutions= Die Abfaffung einer Antlage murbe tribunal bem Tobe geweiht hatte. nicht einmal mehr für nötig gehalten. Alles gitterte vor bem Fallbeile und hielt fich eingeschloffen. Die Regirung aber bezahlte eine Menge Bettler Jeben mit 24 Sous täglich, um bei ben Binrichtungen Beifall zu klatichen.

Die Ibeen, von welchen bie frangöstische Revolution ausging, waren foon und werben ewig mahr bleiben; aber thatfachlich blieben Freiheit und Gleichbeit stete auf bem Bapier und erfreuten sich niemals that= fächlichen Bollzuges. Der Berlauf ber frangösischen Revolution von ber Reit an, wo blutige Creignisse begannen, war baber tein Triumf ber Freiheit, sondern nur eine neue Knechtschaft, und zwar eine empörendere, als je vorher eine bestanden, weil der herren fo Biele waren, die bas Bolf auszusaugen und zu verberben wetteiferten. Es ift bie größte Schmach, welche bem bebren Ramen ber Freiheit angethan werben fann, wenn jene gewissenlosen Blutmenschen ihre Anbanger und Junger genannt werben, ba fie vielmehr ihre Schänder und Benter waren. grauenhafte Täufdung, ju glauben, ber Schreden fei notwendig gewesen, bie Reaktion zu verhindern, und nach Erfüllung biefes Zwedes hatte er aufgehört! Als ob fich Jemand burch Schreden zu einer Uberzeuauma zwingen liefe, ale ob ber Schrecken nicht vielmehr Beuchelei pflanzen würde, und ale ob ein suftematisch jum Blutvergießen angeleitetes Bolf ber hierdurch herbeigeführten Berwilberung wieder entriffen werden konnte!

Mit ber Schreckensherrschaft mar bie überwiegende Mehrheit ber

Frangofen, auch abgesehen von ben früher bevorzugten Ständen Abel und Rlerus - burchaus nicht einverftanden. Doch was fonnie bieie Maffe ichwacher Elemente ausrichten, fo lange eine traftige, wilbe, vor beiner Schandthat gurlidichredende Minterheit fie unterbriichte? Nirgends fanden die Jakobiner Stympathie ober Begeisterung für ihr femutsiges Bluthandwert, und als Robespierre's aus Menschengebeinen erbauter Tron fiel, erscholl allgemeiner Jubel. — Die Schreckensregirung war aber auch beshalb besonders verhaßt, weil sie offen und sogar mit Oftentation, auf Die absolute Berrichaft ber Stadt Baris iber Frantreich hinsteuerte. Reine dinefische Mandarinen ober turtifche Baschas tonnten in den Provinzen je fo hausen, wie die Kommiffare des Konvents im ungludlichen Frankreich im Namen ber "Freiheit" thaten. Als Lyon, das freilich durch Umtriebe zu Gunsten der Monarchie die Republitaner fcmer gereigt, am 9. Oftober 1793 fich ben jakobinischen Borben ergeben mußte, befahl ber Ronvent bie Berfterung ber Stabt und bie exemplarische Bestrafung ihrer Ginwohner. Man begann wirklich mit bem Nieberreifen ganger Strafen, hundert Berfonen murben friegegerichtlich erschoffen, und als es bamit zu langfam ging, ihrer 484 in fieben Malen burch Rartatschen niebergemacht, guillotinirt außerbem in ber Stadt 101 und im Departement 1600, nach einer andern Angabe aber fechstaufend. Daneben wurde Alles ausgeplündert, und ber Leiter biefer Scheuflichkeiten, Collot b'herbois, empfing Bittsteller wie ein orientalischer Despot; zwei Grenadiere bewachten jede Miene bes mit ihm Sprechenben mit gespanntem Gewehr. Die Stadt verlor fogar ihren Ramen und biek von nun an bis jum Ende ber Schredensberrichaft bles "Commune affranchie".

Ahnlich ging es in Toulon zu, das sich freilich, durch Einverständniß mit den Landesseinden, des Landesverrates schuldig gemacht hatte,
— wenn ein von Bluthunden niedergetretenes Land noch verraten werden
tann. Schon während ihres Einzuges machten die siegenden "republikanischen" Truppen auf Besehl des Satrapen Frevon vierhundert Marinearbeiter nieder. Durch Savoiarden ließ derselbe, als ihm die eigentlichen Franzosen dazu den Gehorsam verweigerten, achthundert Bürger
erschießen und durch ein Revolutionsgericht siber achtzehnhundert Menschen
hinrichten. Ein republikanisches Fest seierte man durch die Guillotinirung
elf junger schöner Frauen, eine zwölfte wurde, weil sie guter Hoffnung
war, begnadigt, aber doch unter das Fallbeil gelegt! Die Gilter der
Gemordeten und Gestohenen nahm der "Staat", d. h. er warf sie um
Spottpreise an "tugendhasse Republikaner" hin.

In der Bendes, welche freilich den Bürgerfrieg angehoben hatte, aber nur, weil sie nicht begreifen konnte, daß eine Herrschaft von mehreren hundert Wäterichen besser sein sollte, als diejenige eines Einzigen, der sich doch selten als eigentlicher Wäterich gezeigt, — wurde jedes

lebende Wesen, das die "Republikaner" antrasen, ohne Unterschied niedergemacht, alles Land verwösset und alle Häuser eingesichert. Nach dem Siege ließ der Repräsentant Carrier in Nantes täglich hundertsunfzig dis zweihundert Personen erschießen, dann über fünfzehnhundert Gesangene ersäusen, was auch an anderen Orten geschah, und 1560 sich ergebende Bendeer niederhauen, während viele Tausende noch in den elenden Kerkern umkamen. Damit behaupteten die Unsinnigen — die

Freibeit zu begründen!

Die Nemefis traf fle aber. Das Schreckensspftem ftand und fiel mit Robesvierre. Am Jahreswechsel von 1793 und 1794 batte er gewähnt, mit einer mäßigern Richtung feine Blane beffer verwirklichen ju können, als mit ber wilben blutburftigen ber Bebertiften, und hatte bemaufolge burch ben verblenbeten, aber aufrichtigen und uneigennützigen Camille Desmoulins die von dem Blutrausche ablenkenden Artikel bes "alten Corbelier" ichreiben laffen und felbst burchaefeben. miklang, und ber Gewaltige verleugnete nun ben "Corbelier", ben er fogar im Jakobinerklub verbrennen ließ; um fich aber kunftig von bem Einfluffe beiber Richtungen grundlich ju befreien, benen er nicht vergeffen konnte, baf fie ihn ichwach gefeben hatten, ichleuberte er gegen beibe zugleich ben Stral ber Bernichtung. Es war feine lette Barteienvernichtung, aber nicht fein letter Morb. In ben feche letten Wochen seiner Berrschaft frag bie Guillotine - vierzehnhundert Opfer, - vorher seit Errichtung des Revolutionstribunals, blos zwölfhundert! Sinrichtungen aus - Irrtum tamen in Maffe vor! 3m Ganzen war Frankreich während bes Schredens um etwa hunderitausend Männer ärmer geworben! Balb barauf folgte fein schallenber Sturz und berienige seiner Wertzeuge burch bie selbstgesammelten Reinde und bie burch fein Benehmen zu Teinden gemachten ehemaligen Freunde, Die spater, als fie ben nun webenden Geift nicht verfteben wollten, ebenfalls an bie Bergänglichkeit bes Gludes glauben mußten. Jeber Freund ber Gerechtigkeit muß biefe Katastrophe begrugen; benn wenn auch nur eine elende Regirung von charafterlofen Schatten auf die blutigen Titanen folgte, so waren boch von nun an Jene, die sich nicht mit Blut befledt, größtentheils ihres Lebens und Gigentums ficher.

Beniger als von dem "roten Schreden" der Jakobiner hat die Nachwelt von dem "weißen Schreden" der Thermidorianer erfahren, welcher dem erstern in der Zeit folgte, aber todtgeschwiegen wurde, theils durch die Intrigen der Reaktionäre, theils in Folge des in der Natur seiner Schandthaten liegenden geringern öffentlichen Aussehens. Mit dem Sturze Robespierre's trat nämlich weder allgemeine Ruhe und Sichersheit, noch Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit ein. Die ihn stürzten, waren früher selbst eifrige Schreckensmänner gewesen und hatten selbst arg gewiltet; sie standen ihm weder im Ehrgeize noch in der Herzlosig-

keit nach, sondern blos in der Energie. Nur um fich am Ruder zu erhalten, fligten fie fich bem allgemeinen Bunfche ber Nation nach bem Ende ber Schredensberrichaft mittels ber Buillotine. Der Schrecken felbst hörte aber damit nicht auf; er traf nur andere Opfer und wurde nicht mehr im Namen bes Gesetes, nicht mehr unter ber freilich beuchlerischen Form gerichtlicher Urteile verhängt, sonbern willfürlich und regellos burch besondere, fich ju biefem 3mede organifirende Banden, welche bie nun am Ruber befindlichen, Mäßigfeit zur Schau tragenben ehemaligen Terroriften gewähren ließen. Diefe Banden fetten fich zusammen einestheils aus Allen, welche irgendwelche Freunde ober Berwandte an ben jakobinischen Schredensmännern zu rachen hatten, andern= theils aber auch aus Jenen, welche aristofratische, fleritale und royalistische Reaktion im Schilbe führten. Nicht in gang Frankreich wagten fich biefe Leute bes "weißen Schreckens" zu erheben; benn biefer war ja nicht offiziell wie ber rote, sondern erfreute fich blos allerhöchster Rach= sicht. Der Norden und Often bes Landes mar zu ftart republikanisch, als daß er bort hatte auftreten burfen, und hinwieber bie Bretagne und Bendee zu ftart ronalistisch und überdies noch ftets vom Burgerfriege burchtobt, als bag bort etwas ju thun übrig geblieben mare. Go maren benn feine Schauplate Baris und ber Suben Frankreiche. In Baris war er harmloser als in ber zulett genannten Gegend; benn er traf so viel befannt blos Schuldige, b. h. Jatobiner und Sansculotten, Die fic am Schredensregiment als Handlanger und Benfer bes Revolutions= tribunals betheiligt hatten. Gegen Diefe nun bes Einfluffes beraubten Menschen bilbete fich aus Angehörigen ber Buillotinirten und Gefinnungsober sonstigen Genoffen berfelben bie sogenannte "golbene Jugend" (Jeunesse dorée), welche sich unter ber Anführung ber ehemaligen Schreckensmänner Freron und Tallien militärisch organisirte und unter Absingen ihres Liebes "reveil du peuple" die Jakobiner angriff, wo fie ju finden maren, fo daß in ben Strafen zwifchen beiben Barteien förmliche Schlachten vorfielen, - bis ber Bolfahrtausschuß ben Jatobinerklub ichlog. Mit ber golbenen Jugend ftanben auch bie "Balle ber Opfer" in Berbindung, welche nicht felten auf ber Stelle ehemaliger Meteleien flattfanden, auf welchen bie weiblichen Bermandten ber Gemorbeten in ber Tracht, welche biefe auf bem Schaffote getragen hatten, tanzten, und biese Tracht mar es, welche jest als angeblich antite zur Mobe murbe. Ihre Lüfternheit pafite ju ber wieder ermachenben Lebens-Die Theater und Wirtschaften füllten fich wieber und und Genukluft. man entschädigte sich durch tollen Jubel für die Entbehrungen ber Schredenszeit, fo unficher auch noch die finanziellen Berhaltniffe fich gestalteten und so schauerlich es war, wenn die hungernden Armen neben ben jubilirenden Besitzenden vorüberwankten, fo oft jene schredlichen Gin= briiche wilber Scharen mit Mordgebanten in ben Konvent fich wieberholten, und so sehr der absterbende Kowdent noch zwischen Jakobinismus und Moderatismus hin und her schwauste, die sich in der Person eines bisher unbeachteten corsischen Offiziers ein Retter aus der Unordnung und ein Begründer sesterer, aber anch unfreierer Zustände fand.

Biel häftlicher und schenftlicher trat bie Reaftion in ben mittleren und füdlichen Departements auf. Es erklärt fich bies um fo eber, als bort die Werkzeuge des vorthermidorischen Konventes noch mehrere Donate lang nach bem Sturge ihrer herren, alfo obne alle Ermächtigung, gu brandschaten, einzuferkern und zu gnillotiniren fortfuhren. Um so beftiger brach bann bie Rache aus, als ihre Wirtfamteit aufhören mußte, und fie beschräntte fich, wie die revolutionare Schredensberrichaft . nicht auf Schuldige, fonbern nahm neben ben Jakobinern und Sansculotten and die aufrichtigsten und ebelften Republikaner und beren Angehörige Rum Ausbruche tam biefe Bewegung im Jahre 1795, als bereits im gröften Theile Franfreichs bie mongrchischen und flerikalen Reigungen wieder auftamen, und zwar um fo eber, als fie vorher gewaltsam unterbrudt waren. Es entftanben im Gliben Gefellichaften, welche bie Rache filt bie Schredenszeit zum Zwede hatten und fich "Gesellen ber Sonne" ober "Compagnien Jehu's" nannten, fatt welcher lettern Bezeichnung man auch, aus Miftverftandniß (ober Ironie?) "Gefellschaft Jefu" Un ihrer Spite ftanden Junglinge ber vornehmen und reichen Familien, welche nach ber üppigsten Mobe gekleidet waren, ein lüber= liches Leben führten und fich mit Anstiftung und eigener Besorgung von Meuchelmorben an verhaften politischen und anderen Gegnern be-Es wurden folde Morbe auch im Ginverftandnik mit vornehmen und iconen Damen ober in beren Auftrag vollbracht, und ber um bie Gunft feiner Dame buhlenbe elegante Morber pflegte forgfältig geschniegelt bei ihr einzutreten, nur bag ein Finger mit Blut beflectt blieb, mas bem Berichte über Bollenbung ber verabrebeten That gleichkam. Montbrison wurde von ben Mordbanden Jehu's eine Schar Frauen geachteter Republifaner unter ben Freiheitbaum geschleppt, nacht ausgezogen und mit Ochsensehnen gepeitscht. Daffelbe geschah auch einem fünfzehnjährigen Madchen, bas sich auf bie Leiche seines gemorbeten Baters warf. Redon, einer ber Richter, welche ben entmenschten Carrier. ben Benter von Rantes, verurteilt hatten, ein Gegner ber Schreckens= berrschaft, wurde als Republikaner von ihm begegnenden Jehuiten ohne Beiteres ermordet. Am scheuflichsten hausten Die Letteren in Lyon, wo fie auf ben Strafen und vor ben Häufern alle Republikaner und Republifanerinnen, welche fie befommen fonnten, niebermachten, namentlich im April und Mai 1795. Am 5. Mai wurden bort bie Gefängnisse erstürmt, in welchen seit bem Sturze ber Jakobiner wirkliche und angebliche Anhänger berfelben schmachteten, und sechsundachtzig berfelben, barunter feche Frauen, ermorbet. Um ben Wiberftand unmöglich

gu machen, wurden bie Rerter jugleich in Brand gestedt. Chemalige Jakobiner, die jest mit bem Winde segelten, wie Chambon u. A. ermunterten als Ronventstommiffare Die ichwarzen Thaten. Aus Marfeille jog am 10. Mai eine Banbe Jehuiten nach Mir und schlachtete bort breiundsiebengig Gefangene, unter ihnen eine Frau, die eben ihr Rind ftillte, bas zertreten wurde, worauf man die Mutter in Stude riß! Ahnlich ging es in Avignon, Rismes, Ile, Sifteron, Digne, Toulon. Montelimart, Saint-Ctienne, Bourg, Lons-Le-Saulnier u. f. w. gu. In Tarascon wurden am 24. Mai die gefangenen Republikaner Giner nach bem Andern vom Thurme herab auf einen Felfen am Roban heruntergeworfen, wo fie unter bem Beifallsjauchzen ber aufchauenben Rohaliften und Bfaffen zerichellten. Am 20. Juni wurden bortfelbit noch breiundzwanzig Gefangene, barunter zwei Frauen gemorbet. 5. Juni wurden im Fort St. Jean ju Marfeille unter Begunftigung bes Kommandanten, ber bie Gefangenen noch vorher nach allen möglichen Mitteln ber Gegenwehr burchsuchen ließ, und bes Konventstommiffars Cabrob bei Kadelschein in einer Rasematte fünfundzwanzig Gefangene ermorbet. Feste Kerferthuren murben mit Rartatichen eingeschoffen und mit folden auch die Gefangenen bahinter niedergemacht, und als die Morber mube maren, marfen fie brennenbes Stroh burch bie gertrummerten Rerterfenfter, fo bag bie noch lebenben Befangenen erfticten. Un anderen Orten murben Menfchen lebendig begraben, an's Rreng geschlagen, langfam ju Tobe gemartert. Reiner ber Mörber, beren Opfer in die Taufende stiegen, murbe jemals bestraft \*)!

Der rote und der weiße Schrecken hatten ausgetobt. Was sollten nun die Franzosen anfangen, die einerseits nun einmal an's Blutvergießen gewöhnt waren und anderseits ihrem Charakter gemäß Abwechslung haben mußten? Sie wählten den Krieg. Zwar hatte er schon bisber gewütet, aber in so geringem Maße, daß er durch die inneren Schreckensscenen übertäubt wurde. Bon nun au kultivirte man ihn im

größten Magstabe.

Die Kriegslust ber revolutionären Franzosen stammte aus ber ersten Zeit ber Bewegung. Brissot, ber Führer ber Gironbe, war ber Erste, welcher bas große Wort aussprach, baß Frankreich eines auswärtigen Krieges bedürfe, um seine Revolution zu vollenden \*\*). Durch den Krieg sollte nach seiner und seiner Anhänger Meinung die Monarchie gestürzt und die Republik an ihre Stelle gesetzt werden. Es war am 20. Oktober 1791, als er zum ersten Male in seiner Rede vor der Nationalverssammlung den Stolz der Nation gegen die Mächte aufrief, die er als

<sup>\*)</sup> Nodier, Charles, Souvenirs de la révolution, 6. éd. I. 111 ff. Nacherzählt von Scher im Auffatze "ber weiße Schrecken". Auch Spbels Revolutionsgeschichte erwähnt das Wichtigste daraus (Bb. III. S. 438. 492).

\*\*) Spbel I. S. 325. 329.

bie Beschützer ber Emigranten bezeichnete, und benen man durch bewaffnetes Auftreten zuvorkommen müsse. Nachdem sich Lafavette ihm angeschlossen, erfolgte die Aufstellung einer Armee, und die Versammlung beschloß, der König solle von den Kurfürsten am Rhein die Aussölung des (für sich allein völlig unschädlichen) Emigrantenheeres fordern, und im Weigerungssfalle mit Krieg drohen. Es geschah, und der Krieg war gemacht, so

fehr fich Raifer Leopold bagegen fträubte.

Eine fo große Luge bas Streben nach Freiheit im Innern bes Landes, eine ebenso große war auch bie Behauptung, daß die Freiheit vom Austande bedroht fei, und eine noch größere war in der Folge biejenige, bag Frankreich ben fremben Nationen Freiheit bringen wolle, welche ber Konvent am 19. November 1792 in die Welt hinaus verfundete und in allen europäischen Sprachen verbreiten ließ. Ende ber Schredensherrichaft murbe ber Rrieg vollends jum gangen Inbalte bes französischen Thuns und Treibens, und biese Nation scheute fich nun auch nicht mehr, die Grengen bes alten Gallien, ben Rhein und bie Alpen, ju überschreiten und barin mit ben "verhaften Defpoten" ju wetteifern, daß fie über fremde Boller wie über Baaren verfligte. Es mufite baber bas unvermeibliche Schicffal Frankreichs werben. unter bie Diftatur eines zugleich gludlichen, ehrgeizigen und energischen Feldherrn gebeugt ju werben; benn nur ein Golder tonnte bem unter jenem Bolle zu Fleisch und Blut geworbenen Drange noch Gloire ein Benuge leiften, und um biesen Breis gaben die Frangofen felbst die Freibeit bin, welche fie jo laut gepredigt und als beren Bortampfer für gang Europa fie fich ausgegeben hatten.

Und die fremden Bölfer glaubten ihnen im Anfange größtentheils, — Dank dem Unterdrückungspsteme, das ihre Fürsten bislang
gegen sie geübt hatten und das sie noch nicht — gegen ein neues, im Namen der Freiheit ausgeübtes, — vertauschen zu müssen ahnten. Die Deutschen am Rhein, wie die Schweizer, soweit sie von freisinnigen, ausgeklärten Meinungen beseelt waren, sahen in den französischen Republikanern Freiheitboten, in ihren Heeren Rächerscharen, welche die harten Fürsten und Patrizier vor ein gerechtes Gericht forderten; sie glaubten dies so lange, dis die Stunde der Enttäuschung kam und die Helben der Freiheit sich zu gemeinen Brandschatzern und Plünderern, Mördern

und Frauenschändern entpuppten.

Sie war übrigens begreiflich, diese Täuschung. Wo die Heere der "Sansculotten" hinkamen, mit ihren schönklingenden Proklamationen, ihrem Mangel an aller militärischen Strammbeit, ihrem brüderlichen Du, ihren bunten Aufzügen ohne Uniformzwang, den hier und da vorskommenden Zügen gallischen Stelmutes und ihrer römischen Tapferkeit gegenüber den verweichlichten und ungeübten Söldlingen der zersplitterten Reichsstände, da schlugen ihnen die Herzen der Jugend entgegen. Es

war ein Volk in Waffen, das für eine Idee zu kämpfen schien, — das aber bald genug den Krieg als Beruf betreiben lernte und zu einer Nation von gedrillten und nur zu lange unwiderstehlichen Eroberern wurde\*). —

Es bauerte auch nicht lange, bis bie "Befreiten" über bie Natur und den Charafter ihrer "Befreier" gründlich aufgeklärt waren. Wie die Letzteren z. B. in der Schweiz hausten, erzählt ausstührlich der britte Band ber "Geschichte bes Schweizervolles "\*\*). Doch, mahrend Frantreich, ober vielmehr beffen neuer Dittator, Die "Gibgenoffen" burch Wieberherstellung ihrer Foberativverfaffung ju tobern wußte und hierburch in biesem Lande eine bis in die neueste Zeit fortbauernbe frangofische Sympathie pflanzte, geschah in bem beharrlich fort und fort mighanbelten und endlich fogar feines namens beraubten Deutschland bas Gegen-Der bamale republikanische Borres fchrieb vor bem 18. Brumaire im Sommer 1799 : "Man hat uns Brofonfuln geschickt, schwache. berg= und topflose Menschen, speichelledende Rreaturen berer, die fie schickten und die unser spotteten, indem sie uns ben Rlot himwarfen und uns faaten: Das fei euer Konig! Man hat biefe Buppen mit einem Sof umgeben, ber ber Majestät würdig war, die ihn nach ihrem Ebenbilbe ichuf. Die Schrangen spotteten unser, wenn wir gutmutig an ihren Republikanismus glaubten, fie lachten unfer, indem fie bie Dampfe bes Weihrauchs einfogen, ben wir unferen Ibealen opferten . . . . faben wir eine Flut von Menschen, ben Abschaum Frankreichs, über uns berfturgen : Schwachfopfe mit Borurteilen angepfropft, mit ein paar Sentenzen und hoblen Phrasen gefüllt, übrigens rob wie die Stuthen ftumpffinnig wie die Bootier, verworfene Stlaven, die fich bei bem Worte Minister, Direttor, breimal jur Erbe warfen und mit ber Stirn ben Staub auftuften; Gauner, Die bem Bolte Die Tafchen leerten, ben Raub von den Dächern bredigten u. f. w."

Die ehrenhaften und gelehrten beutschen Richter wurden im beutschen Rheinlande gleich Anfangs verdrängt und durch französische Kreaturen der Machthaber ersett, welche nicht einmal die Landessprache verstanden. Görres sah schon damals ein, daß "der Zweck der Revolution gänzlich versehlt sei". "Die Freiheit der Franken, sagte er, kann nicht jenes hohe reine Besen sein, das in nachter Einfalt, ungeschmicht und einfach vor unserm innern Sinne stralt. Nein, in Seide und Gazen muß sie sich hüllen, von der Mode des Tages aufgeputzt muß sie einhertreten, mit ihren Reizen soll sie spielend wuchern. Die Freiheit des Deutschen hingegen soll eine Madonna sein, mit liebevoller Gitte soll sie ihren Segen und nichts als Segen spenden; nicht Glanz, Tand und Flitter

<sup>\*)</sup> Bergl. Beneben, die deutschen Republikaner unter der frangöfischen Republik. Leipzig 1870.
\*\*) Bon dem Berfasser b. B. und in demselben Berlage.

foll sie umstralen, nur Liebe aus ihr sprechen; an ihrem Busen sollen ihre Kinder Wolfein saugen und in ihrer Gabenfülle sich fättigen."

Die erften empfindlichen Folgen ber Revolution, welche Deutfdland fpfirte, mar ber feit 1790 ftattfindende Ginbruch ber von jenem Weltereigniffe vertriebenen ftarren Anhänger bes gefturgen Regirung= infteme und ber luberlichen Bourbonenfippicaft, ber fog. Emigranten. Es war, wie Alle erfuhren, bie mit ihnen zu thun betamen, in ber Mehrzahl robes, fittenloses Gefindel, schlechter als ber "Böbel", vor bem fie floben. Bon geblenbeten beutschen Landesberren, namentlich aber von dem geiftlichen Kurfürsten von Trier, beffen Refidens Roblenz auch ihr hauptsit wurde, gaftfrei, ja juvortommend aufgenommen, benahmen fie fich, wo fie ju imboniren wuften und vermöge ihrer Anzahl fogar gewaltthätig auftreten tonnten, in ehrlosefter Beife. Familienalud 211 gertreten war ihnen Rleinigkeit, Frauen und Töchter zu verführen -Zeitvertreib, Deutsche zu verhöhnen und zu mifihandeln - fonigliches Bergnügen. Lug und Trug, Gewissen= und Zuchtlosigkeit und - auftedenbe Rrantheit tamen in ihrem Gefolge, und ihre ausammengelaufenen Beere, welche gegen bie Freiheit ihres Baterlandes tampfen follten. wurden felbst von den verfommenften Reichestadt-Truppen verachtet.

Solches Gelichter war wenig geeignet, in Deutschland Sympathieen für das gestürzte Regiment Frankreichs zu erwecken. Man zollte vielemehr, im hindlick auf die eigenen unbestriedigenden Zustände, den Ideen der Revolution an vielen Orten und in vielen Kreisen offenen Beisall und besang sie ungescheut. Selbst unter "Bornehmen" wurde die Tricolore Mode, man trällerte arglos das Ça ira und die Marseillaise und schwärmte für die Menschenrechte. Seitdem jedoch der Kerker die königliche Familie umsing, und noch mehr, seitdem die Guillotine ihre schaubershafte Arbeit begann, waren alle gebildeten und besitzenden Deutschen bitter enttäuscht und wandten ihr Herz kopsschaltelnd und trauernd vom west-

lichen Nachbarlande,

"wo ber Stlave bie Rette brach",

ab; ja der blutige Fortgang des welterschütternden Dramas trieb die Ersten der deutschen Geister so weit von jeder antimonarchischen Idee weg, daß sie die einfachsten Grundlagen freier Zustände vergaßen und ein Goethe dichten konnte:

"Der Menich ift nicht geboren, frei zu sein, Und für ben Eblen gibt's tein bober Gilid, Als einem Fürften, ben er ehrt, zu bienen,"

ja sogar ber Dichter Fiesco's und Tells jammerte:

"Wo fich bie Bolfer felbft befrei'n, Da tann bie Bolfabrt nicht gebeib'n!" Doch war damit noch nicht alle Opposition gegen schlimme Zustände todtgeschwiegen. Gegen solche erhob sich in Breußen, wo indessen unter Friedrich dem Großen und noch mehr unter dessen elendem Nachsielger politische Schmähschriften gegen die Regirung keine Seltenheit waren, — der Oberzollrat von Held, welcher in seinen heftigen Schriften "Das schwarze Buch", "Die preußischen Jakobiner", "Das gepriesene Preußen", hohe Beamte, wie den Gouverneur in Schlessen und dem getheilten Bolen, Grasen Hohm, den Kanzler Goldbect, den General Rüchel u. A. des Betruges und der Erpressung anklagte, und in der Haft, in welche er mit seinen Freunden siel, sogar den König beschuldigte, daß er "keine Wahrheit mehr hören, redliche Männer, wahre Patrioten, in den Kerker wersen und die angezeigten Betrüger zu Dirigenten einer gegen sie niederzesetzten Kommission ernennen wolle". Delbs Schriften wurden konsiszirt, er selbst jedoch nach längerer Haft und schließlicher Berurteilung, endlich freigesprochen. Die gerligten Zustände aber sührten zu dem traurigen Falle des deutschen Reiches und Breußens am Ansang unseres Jahrhunderts.

In nicht unbedeutendem Dage wirkten bie Ereigniffe ber frangofifchen Revolution auch auf bas beutiche Lanbvolt ein. Schon por ihrem Ausbruche hatte bie Infel Rugen Bauernaufftanbe gefeben, in welchen fogar einzelne Ebelleute erfchlagen wurden. Seit 1790 bemertte man unter ben Bauern, wenn ihnen ber Schulmeifter bie Beinungen vorlas und erklärte, eine machfenbe Aufregung. Gie begann fich in Unruben und Dienstverweigerungen in ber Bfalz und am Oberrhein au äußern und flieg noch in bemfelben Jahre in Rurfachsen, querft auf ben Giltern ber Grafen von Schönburg, zu völligem Aufruhr. Schriftstud eines Unbekannten ging voran, mit ber Aufforderung, vom Kurfürsten Absetzung Aller, Die bisher Sachsen "ungludlich" gemacht, Errichtung einer Rationalgarbe, Befdrantung ber Rittergutsbefiger, Aufhebung bes Wildhegens u. f. w. ju verlangen, und brobte ben fich nicht Aufchliefenben mit Blünderung. Der Berfaffer murbe in einem gewiffen Geifler entbedt und als Wahnfinniger in Torgan eingesperrt (1809 aber entlaffen). Die Bauern verweigerten bie Abgaben, bewaffneten fich mit Reulen, schlingen und verjagten bie Berichtshalter, amangen bie Ruhigbleibenben, mitzumachen, indem fie ihnen mit Fener und Schwert brobten, und verlangten in ftete anwachsenben Saufen ben Rachlaß ihrer Lasten, sogar die Rüderstattung bezahlter Geltbussen. Schon brobten die Gränel des Bauernkrieges von 1525 sich zu er= neuern, als die Staatsgewalt ber Emporung ohne vieles Blutvergießen herr wurde, fie theilweise auch burch bloses Zureben von Beamten besichtigte, aber auch, aus Furcht vor ben Abermundenen, etwa 200 Gefangene schonend behandelte und binnen einem Jahre nach und nach in Freiheit fette. Bu gleicher Reit tamen auch vereinzelte Erhebungen gegen die Belästigung der Bauern durch das Wild vor, das die Geplagten vertrieben oder erlegten. Der Kurfürst von Sachsen half durch verbesserte Verordnungen den Beschwerden ab, so gut es ging, und besstrafte Niemanden. Hier und da, namentlich in den Damastweberdörfern Groß- und Neu-Schönau bei Zittau, kamen beträchtliche Unruhen wegen der Wahl misbeliediger Pfarrer vor und waren mit sehr unkirchlichen Außerungen der Betheiligten verdunden. — Als die Franzosen dem Rheine zu marschirten, wurden überall, wo man von ihnen Befreiung hoffte, Freiheitbäume ausgepflanzt, die rote Mütze darauf gesetz und das Volk tanzte rings umher. Mit sieberhafter Hast wurde in allen Gegenden, welche die Heere der Revolution und später Napoleons besetzen, die Leibeigenschaft mit allen ihren Zubehörden abgeschafft. So solgte denn auch der Niederlage des alten Preußen bei Jena, im Jahre darauf (1807) die Anhandnahme dieser Maßregel.

## 3weiter Abschnitt.

## Der Imperialismus.

Es war noch während der Revolution, im Beginne der Schreckensherrschaft, kurz nach dem Sturme auf die Tuilerien und der Absetzung
bes Königs, als von zwei Bewegungsmännern, welche sich zu dem
Dichter Josef Chenier begaben, um bessen Borlesung seines Stüdes
Cajus Gracchus zu hören, der Eine, auch ein Dichter, dessen Namen
wir aber nicht ersahren, zu dem Andern sagte: "Bahrlich, ich sache, wenn
ich in eueren Journalen diese Bekenntnisse republikanischer Überzeugung
lese, von welchen sie jeden Morgen voll sind. Bas ist dies Alles?
Noch zehn Jahre, und wir werden alle diese wilden Republikaner
als Salonhössinge sehen, ihre Gespräche wie mit Honig versüßend,
fristrt, parstumirt, von Gold glänzend und sich vor irgend einer neuen
Majestät verneigend, welche sie sich gemacht haben, welche sie anbeten,
beweihräuchern, besingen, wie je ein Monarch von Gottes Gnaden in
Gold gesast, beweihräuchert und besungen worden ist!" Dies wurde
1792 gesagt, und 1802 war es bereits seit einigen Jahren nur zu wahr!

Als Napoleon Bonaparte heimlich die ihm anvertraute Armee im fernen Aeghpten, von allen Seiten bedroht, verließ, um seine ehrgeizigen Plane auszuführen, sagte er zu dem Einzigen, der um seine Abreise wußte, dem General Menou: die herrschaft der Schwätzerei sei beendigt. Unter dieser "Herrschaft der Schwätzerei" verstand er das Direktorium,

allerbings ein schwaches und in vielen Beziehungen bobles Regiment, aber boch bas einzige gesetzlich entstandene und bie Ordnung im Innern aufrechterhaltende feit Beginn ber Revolution. Indem Bonaparte Die Aufgabe übernahm, an die Stelle ber "Schwätzerei" bas Bahonnett gu setzen, that er zwar nicht, was die frangofische Nation als Ganzes. Die ftets ben Frieden verehrt, - aber er that, was bas Frangofentum, b. h. was die lärmenden, unruhigen und baber auch maßgebenden und ftets ben Rrieg vorziehenden und durchsetzenden Elemente jener Nation wollten. An ihnen, an der Armee und den übrigen ruhm= und beute= füchtigen Frangosen hatte er eine Stilte, ohne bie er nicht zum Biele gekommen, ja bie ihn fogar formlich zu feinem Schritte aufforberte. Der Feldzug im fernen Often, im Lande ber Gebeimniffe und ber orientalischen Bracht, batte sein Baupt und fein Beer mit einem Glorienichein umgeben, ben er gewiffermagen jur Schan trug, indem er bei feiner Rudfehr ftets mit einem tilrtifden Gabel umgurtet erfchien. er ben Brafibenten bes Direttoriums, Gobier, besuchte, foling er auf viesen Sabel und versicherte, er werbe ihn nie ziehen, als für die Bertheibigung ber Republik und ihrer Regirung\*). Zugleich
aber verband er sich mit Siepes, der bisher sein bitterfter Feind gewefen, und ba biefer Mann an ber Manie litt. Berfaffungen zu machen. fo verschaffte er ihm Gelegenheit hierzu, und war es auch unter ber Bedingung, Die gefetmufige Regirung fturgen ju belfen, beren Mitglied er felbst mar. Erhielt er ja ale Lobn ben gröften Theil einer Summe von 800.000 Franken, welche bie Direktoren bei Seite gelegt hatten, um ihre bei jeweiligen Neuwahlen austretenden Rollegen nicht mit leeren Banben gieben zu laffen!

Um seine Rückehr zu beschönigen, hatte Bonaparte vorgegeben, in Aegypten sei das Gerücht eingebrungen, die Republik stebe in Gesahr; um seinen Staatsstreich auszusühren, ersam er ein neues Gerücht: die Jakobiner strebten nach Wiedereinsührung der Schreckensherrschaft, und erreichte dadurch, daß ihm der Oberbefehl aller Truppen und Nationalgarden in Paris und Umgebung übertragen wurde. So hatte er nicht schwer, Cromwells That nachzuahmen, von der sich die seinige unterschied wie die Ränkesucht von der offenen Gewalt. Der Usurpator hatte gelogen, er wolle die Schreckensherrschaft verhindern, und er gründete selbst eine solche, nur die eines Einzigen statt derjenigen einer ganzen Bartei!

Man hat die Mächte des heiligen Bundes von 1815 der Reaktion angeklagt, die von ihnen begründete Periode die der Restauration genaunt. Nur blinde Franzosenbewunderung konnte dies. Der wahre Reaktionär, der wirkliche Restaurator der absoluten Gewalt an Stelle des Bolkswillens

<sup>\*)</sup> Jules Barni; Napoléon et son historien M. Thiers. Genève 1865.

war Bonaparte, und wenn er vorgab, gegen das übrige Europa filt die Freiheit zu kämpsen, so war dies noch eine frechere Likge, als von Seite der Republikaner, unter welchen doch wenigstens ein Theil des Bolkes die Freiheit besaß, seine Bertreter zu wählen. Bolksvertreter gab es weder unter dem Konsulat, noch unter dem Kaiserreich; die Beamten, welche die sonstige Stelle solcher einnahmen, waren von oben herab ernannt und bezogen großartige Gehalte. Die Errungenschaften der Revolution waren damit durch den von ihr Emporgehobenen selbst ders nichtet. Nur um zu zeigen, was man dem französischen Bolke zehn Jahre nach seiner glorreichen Revolution bieten durste, erwähnen wir mit wenigen Zigen der von der Konsularversassung geschaffenen Organisation der Staatsmaschine, worans leicht das Urteil gezogen werden kann, ob ein solcher Staat noch den Namen einer Republik verdiente.

Die zwei provisorischen Ronfuln, Siebes und Roger-Ducos und bie zwei burch bie Berfassung felbft neu ernamten, Cambaceres und lebrun mablten in Gemeinschaft bie Dehrheit bes Senat conservateur, welcher fich im Ubrigen felbft erganzte, beffen achtzig Ditglieber leben elanglich im Amte blieben und 25.000 Franten Gehalt Diefer Senat, alfo ein reines Wertzeug bes Erften Ronfuls. mablte aus ben von ben Burgern nach Gemeinden und Departementen burch Wahl gefertigten Berzeichniffen von Bertrauensmännern auf bie Reit von gehn Jahren bie breihundert Mitglieder bes gefetgebenden Rorpers, welche je 10.000 Franken, Die hundert Mitalieder Des Tribunats. welche je 15.000 Franken bezogen, Die Raffationerichter u. f. w., und follte fünftig auch die Ronfuln mablen, beren erfter eine halbe Million, ber Zweite und Dritte je 150.000 Franten jahrlich bezogen. Es burfte tein Gefet verkindet werben, außer ber Borfchlag bazu mar von ber Regirung gemacht, bem Tribunate mitgetheilt und vom gesetzgebenben Rörper befretirt. Dem lettern mar jebe Diskuffion unterfagt, - er batte blos anzunehmen ober zu verwerfen. Der Senat aber konnte jebe Berhandlung und jeden Befchluß ber Behörden, sowie bie Berzeichniffe ber Bahlbaren vernichten. Der Erfte Konful verfündete Die Gefete. ernannte und entjette "nach Willfur" bie Mitglieber bes Staatbrates. bie Minifter, Die Gefandten, Die Offiziere ber Land- und Seemacht, Die Mitglieder ber örtlichen Bermaltungen u. f. m., und ernannte auch alle Civil- und Rriminalrichter, mit Ausnahme ber Friedensund Raffationsrichter. Ginzig und allein bie Friedensrichter hatte bas Bolt (auf brei Jahre) zu ernennen. Die bewaffnete Macht befand fich blos im "Stande bes Gehorfams" und burfte "nichts beratschlagen"; im Kalle eines Aufruhrs aber konme bas Gefet bas Recht ber Berfassung suspendiren, in welcher auch die "Menschenrechte" nicht mehr aufgenommen maren. Es bestand sonach weber Bertretung bes Bolles, noch Freiheit ber Beratung, noch Unabhängigfeit ber Rechtspflege, von

jener ber Gemeinden vollends zu schweigen, beren Anechtung noch jest Das Rrebblibel Frankreichs ift. Go bestand auch teine Breffreiheit unter bem Konsulat. Gin Befchluft ber Konfuln von 1800 fette bie Rabl ber öffentlichen Blätter feft und gestattete Die Unterbriidung aller, welche Artitel gegen bie Berfaffung, gegen bie Souverametat bes Bolfes (welche nicht eriffirte, also gegen bie Dacht ber Regirung!) und gegen ben Ruhm ber Armeen (bas war wol bie Sauptfache!) enthielten. Die Folge war, daß thatfachlich wur noch ber Moniteur und die ihm unbedingt nachbetenben kleineren Blatter ericheinen burften. Gin Defret von 1803 unterbrudte bann and noch bie Freiheit bes Bucherbrudes, indem es porfdrieb. bak fein Buchbandler ein Buch berausgeben burfe. obne es porher einer "Revisionstommiffion" vorgelegt zu haben. Gorres fagte benn auch gleich nach bem Staatsstreiche zu feinen Freunden, welche bie Republit und baneben Bonaparte boch leben liegen : " Wie? 3hr glaubt noch an eine Republit? Diese ist mit der Konstitution zum Teufel! Bonaparte ist Diktator, aus dem Diktator wird ein Monarch und aus bem Monarchen ein Defpot werben!" -

Und die Unterbritchung erzengte bei dem Bolte ber Baftillengerftorer, Tuilerienkampfer und Buillotiniften - bie niedrigfte Schmeichelei. Der Senat, welcher ben Diftator filr bescheiben hielt, glaubte ibn qu überraschen, indem er, nach bem Frieden von Amiens (1802), ben Jener jo bald wieber ichnobe brach, bie Amtebaner bes Erften Ronfuls von gehn auf zwanzig Jahre zu verlängern vorschlug. Der "Bescheibene" aber war wütend über biefe Bagatelle von Anerkennung, worauf ber meite und britte Konful den Senat bewogen, bem Bolke bie Frage voranlegen, ob Napoleon Bonaparte Ronful auf Lebenszeit fein folle? Die Ration bejahte mit Silfe bekannter Mittel Die porgelegte Frage mit 3.568.885 von - 3.577.259 Stimmen. Und fofort folgte ein Beschluß des Senates nach, welcher dem ersten Konful das Recht ertheilte, feinen Nachfolger zu mablen und bem Senate basjenige, Die Berfaffung zu suspendiren und den gesetzgebenden Körper sowie das Tri-Der Senat erhielt zugleich eine Dotation von fünf bungt aufzulöfen. Millionen. Dann wurde bie Chrenlegion negrundet, nicht ohne Widerfpruch felbft in ben unterwürfigen Beborben bes Ronfulgrftagtes. Dittator fagte bei biefer Belegenheit im Staatsrate bie mertwürdigen Worte: "Mit Spielzeug gewinnt man die Menschen; ich wurde dies nicht auf einer Tribline fagen; aber in einer Berfammlung von Weisen und Staatsmännern barf man Alles fagen. 3ch glaube nicht, baß bas frangoftiche Bolt bie Freiheit und Gleichheit liebe!"

Rücksichtlos machte Bonaparte seine Gegner unschäblich. Schon wenige Tage nach seinem Staatsstreiche wollte er durch einen Beschluß mehrere Bürger, darunter auch Bolksrepräsentanten, theilweise in das Departement der untern Charente interniren, theilweise nach Guyana

beportiren lassen. Die öffentliche Meinung war aber noch nicht so niebergetreten, daß die Konsuln den Bollzug hätten wagen dürfen. Schon ein Jahr darauf war sie es jedoch bereits in solchem Maße, daß, in Folge des Attentates der Höllenmaschine, der Erste Konsul eigenmächtig hundertmudbreisig Bürger, deren Berzeichniß der berüchtigte Polizeiminister Fouche, früherer Jakobiner, gesertigt hatte, nach Capenne senden durste, blos, weil sie "dafür bekannt waren, zum Hochverram sähig zu sein!" Er ernannte außerordentliche Gerichte und unterhielt in ganz Frankreich Spione, welche ihm jedes revolutionäre Husten berichteten, und von denen es in allen Theatern und Casés und auf allen Spazirgängen wimmelte. Bekannt ist die scheußliche That, durch welche der Herzog von Enghien auf deutschen Boden von den Agenten Bonaparte's aufgegriffen und in Vincennes erschossen wurde. Mit seinem Blute besteckt, griff der Konsul nach der Kaiserkrone.

Wie Bonaparte Die religiofe Freiheit verftand, zeigt fein Wert, bas Ronforbat. Es muß ber Berfaffung von 1795 bie Berechtigkeit augestanden werden, die religiofen Berhaltniffe in einer vernunftigen und ben Erforberniffen ber Freiheit entsprechenden Weise ge-Sie verirrte sich weber in die vom Blute ber ordnet zu haben. Sugenoten beflecten Sabungen ber "Gallitanischen Rirche", noch in bie firchenschänderischen und bas Bolf unterbrückenden Gränel bes sogenannten Bernunftfultes, fonbern ertlarte jeben Burger frei, feine Religion gu wählen und sich keiner andern unterordnen zu muffen, - bas einzige menschenwürdige Spftem, basjenige, welches eine Bierbe ber Bereinigten Staaten Amerita's ift. Bonaparte aber fand biefes Spftem unvereinbar mit feiner Berrichfucht; er wollte eine Staatstirche haben, um die Bewiffen ebenso unter bem Daumen ju halten wie bie Seelen. vor, ben gestürzten Glauben Franfreichs wieber aufzurichten, mabrend berfelbe bereits ungestört von sieben und einer halben Million Bersonen ausgeübt wurde, sein wirklicher Zwed war aber, fich bes Bapftes und ber Geiftlichkeit als Werkzeuge feiner Banbe zu bebienen. Ronfordat ernannte ber Erste Ronful bie Bifchofe und ber Bapft beftätigte fie, mahrend ber Staat fie mit großen Gehalten ausstattete. Die bescheibenen Freiheiten ber gallifanischen Rirche gegenüber Rom murben aufgegeben.

Bonaparte hat bemnach sowol die politischen als die religiösen Rechte der Franzosen unterdrückt; dafür wollte ihm die Schmeichelei wenigstens die Ehre erhalten, der Schöpfer der bürgerlichen Rechte zu sein, wie sie im Code civil formulirt sind, den das Raiserreich sogar "Code Napoléon" umgetauft hat. Dieser Coder verdankt seine Entstehung aber allmäligen Arbeiten, die schon im Jahre 1790 auf Befehl der Nationalversammlung im Sinne einer Revision der Gesetze begonnen hatten, als noch die Welt von keinem Bonaparte etwas wußte. Schon

ber Konvent hatte am 24. Juni 1793, mitten unter bem Witten ber Schredensherrschaft, Einheit ber Gesetze in der Republik beschlossen, und er sowol, als die späteren Räte der Direktorialverfassung arbeiteten an dem Werke weiter, welches neben dem neuen Maß- und Gewichtschleme zu den besseren Seiten der französischen Revolution zählt. Bo-naparte hat um das Werk keine Verdienste, als daß es zufällig unter seiner Regirung vollendet wurde; auf ihm lastet vielmehr die Schuld, die allgemeine Gleichheit, welche der Coder proklamirte, durch seine Wiederherstellung des Abels und der Vorrechte, sowie der von der Republik aufgehobenen Negerstaverei in den Kolonien grell verletzt zu haben.

Als Bonaparte aus Agppten jurudfehrte und feinen Staatsftreich vollführte, erwartete man von ibm. wie Mabame be Stael fagt, ben Frieden; - er betrieb ben Krieg noch fcwunghafter als bas Direktorium; man erwartete, fo ratfelhaft bas klingt, von ihm bie Befestigung ber Republit, - er flihrte bie Monarchie wieder ein. Die Aufrechterhaltung einer alten Monarchie ift noch begreiflich; benn bie Macht ber Gewohnheit ift im menschlichen Charafter tief begrundet; Die Errichtung einer neuen Monarchie aber zieht fich von vorne herein ben Borwurf bes ungemeffenen Chrgeizes, ber ichrantenlofen Gelbstfucht gu. Freilich mußte Bonaparte, daß die Reigungen der Mehrheit des frangofischen Bolfes enticieben monarchisch waren (und noch find!), und bem neuen Cromwell fonnte gewiß nicht bie Rolle eines Mont augemutet werben. Und so traf er auch mit ben Bunichen bes makgebenden, unruhigen Theiles ber Frangosen, Dieser Römer unter ben Galliern, in ber Wieberaufnahme und glänzendern Durchführung der friegerischen Gloire zussammen. Es bedarf der Stirne eines Thiers, um (Histoire du Consulat et de l'Empire I, 226) ju leugnen, daß Bonaparte sofort nach bem Staatsstreiche bereits an bie Krone gebacht habe. Denn icon vor dem 18. Brumaire sprach er sich gegen den Mailander Melzi dabin aus, daß eine Republit von breifig Millionen Seelen eine Chimare "Die Frangosen muffen, fagte er, Ruhm haben, ihre Eitelteit muß befriedigt werden; aber Freiheit? - bavon verfteben fie nichts!" - Wer tonnte Den für einen Republitaner halten, ber ju Campoformio Benedig an Bfterreich abgetreten hatte? - Bonaparte verstand unter "Republit", wenn er sich bes Wortes öffentlich bediente, stets nur, mas die Römer unter ros publica verstanden hatten, ben Staat überhaupt, und fo ift es erklärlich, wie in ben ersten Jahren bes Raifertums auf ber einen Seite ber Mingen: République française, auf ber andern: Napoléon empereur stehen konnte.

Bonaparte begann, um sich jum Kaifer emporzuschwingen, bamit, ben Franzosen vorgeben zu lassen, gegenüber ben Gefahren, welche Frankreich innen und außen bebroben, sei ein erbliches Oberhaupt notwendig. Der Senat, welcher seine Tölpelei mit bem zwanzinjährigen Konsulat ant machen wollte, eröffnete bie Rriecherei. Unter ben "Tribunen" batte einzig Carnot ben Mut, ber Komobie nicht anzustimmen. errötere Boundarte nicht, im Bereine mit ben übrigen Konfuln und ben Ministern, selbst bas bie Berfassung erganzenbe "Senatusconfult" vom 18. Mai 1804 auszuarbeiten, welches ihn jum erblichen Raifer ber Frangofen ernannte, und jum erften Male bearlifte ibn ber fervile Senat mit bem Titel "Majeftat" und erscholl bas verhangniffvolle Vive l'empereur! burch bie Barten von Soint-Cloub. Die zwei Schein-Ronfuln fielen weg, ben Senat ernannte und vergrökerte nach Belieben ber Raifer , beffen Civillifte gleich ber Ludwigs XVI. auf funfundzwanzig Dillionen feftgesett murbe, und bie neue Sonne umgaben bie Blaneten ber Reichserzämter, ber Marichalle, ber Militarinfpettoven, ber Civilarofi= beamten n. f. w. Es wurde abermals eine Bollsabstimmung in Scene gesett; gegenüber 3.521.675 bie neue Bescherung Annehmenben, verwarfen fie nur noch 2560 (1802 noch über 8000!) Zahlen, welche beredt genng ben Fortschritt ber Korrnption beweifen, die fich ber Frangofen bemächtigt hatte, und ber Regirung geftattete, Abstimmungen nach ihrem Willen zu lenken und jebe Opposition munbtobt zu machen. iofort bereite Schmeichelei ber Wirbentrager, besonders ber geiftlichen, verglich ben nenen Raifer mit Mofes, mit bem Bater ber Mallabaer, mit Ruros, mit Augustus, ja stellte ihn mit Gott aufammen und ichrieb fein Emportommen ber Borfehung gn. Der Papft mußte tommen und ben Beuchler weihen, ber ihm die Krone barich aus ben Banden nahm und fie felbst auffette und bann, - fcwur, bie Freiheit bes Glaubens und die Gleichheit ber Rechte aufrecht zu erhalten!! -

Wie biefer Schwur gehalten wurde, zeigt bie Geschichte bes napoleonischen Raiserreichs mit schwarzen Allgen. Der Raiser achtete bie Unabhängigkeit ber Gerichte nicht und fuchte auf fie ftets Ginfluß aus-Besonders mar er dem Institut ber Geschworenen abgeneigt. welches er mir unter Bedingungen fortbesteben ließ, nämlich, bag bie Geschwornenliften gut zusammengesett seien, daß bie Anklagejurt aufgehoben werbe, daß die Verurteilung durch einfache Mehrheit erfolge und daß es außerordentliche Gerichtshöfe geben folle. Den letzteren übertrug er bas Berbrechen bes bewaffneten Aufruhrs und alle Berbrechen. beren Thater Bagabunden, berufeloje Leute ober bereits zu entehrenden Strafen Berurteilte waren. 3m Jahre 1810 ließ er acht nene Befängniffe, - acht neue Baftillen ftatt ber alten, fagte ber Boltswit - errichten, um barin Leute zu verwahren, welche man "weber por Gericht stellen, noch in Freiheit feten tonnte, ohne bie Sicherheit bes Staates ju gefahrben." Selbft bie lettres de cachet murben unter einer andern Form wieber eingeführt, nämlich burch die Borfchrift, bag Berhaftungen nur (!) burch Ermächtigung von Seite bes taiferlichen Privat-Confeils vorgenommen werben durften. Man weiß, wie er selbst Frauen verfolgte, die ihm zuwider waren, z. B. Madame de Staël, Madame Recamier, Madame de Chevreuse u. A. All dies war eines Systems würdig, welches durch zwei Menschen wie Talleprand und Fouche die Politik gegen Außen und die Polizei im Innern besorgen ließ. —

Die Presseriheit war wo möglich unter bem Kaiserreich noch schlimmer baran als unter bem Konsulat. Das Journal des Débats wurde, weil sein Titel an die Revolution erinnere (!), gezwungen, sich Journal de l'Empire zu nennen und unter die Leitung eines geheimen Agenten des Kaisers gestellt. Ganz ungescheut versügte Rapoleon auch über das Sigentum anderer Blätter und verschmolz u. A. fünf solche mit dem Journal de Paris. Gegen Bücher wurde sörmliche Censur ansgesibt. Die Buchdrucker und Buchhändler mußten patentirt und beeidigt sein und versoren ihr Patent, wenn sie eine Schrift heransgaben, welche "den Pflichten der Unterthanen gegen den Souverän und der Sicherheit des Staates zuwider war". Die französische Literatur war daher unter Napoleon, wie Thiers (VIII. p. 151) selbst sagt, nichtig und ohne Begeisterung. Der Kaiser that sich etwas darauf zu gut, nicht nur der größte Krieger, sondern auch der größte Schriftsteller seiner Zeit zu sein.

Das Schicksal ber Breffe und ber Literatur theilten natürlich auch Reine Bilbungsanftalt irgend welcher Art tonnte außer ber Université impériale (b. h. ber Gesammtheit ber Schulen bes Raifer= reichs) ohne die Ermächtigung ber Regirung errichtet werben. Die Université impériale aber hatte nach ben kaiferlichen Gefetzen als Grundlagen ihres Unterrichtes: 1) die Borfdriften ber tatholischen Religion (!!). 2) bie Treue gegen ben Kaifer, gegen bas Raiferreich und gegen bie napoleonische Dynastie, 3) ben Gehorsam gegen bie bestehenden Unterrichtsgesete, welche jum Gegenstande Die Uniformität bes Unterrichts hatten. Der "Großmeister" ber Universite rubmte sich gravitätisch, als er einst die Uhr herauszog: "In diesem Augenblide beginnt man an sammtlichen Lyceen bes Raiferreichs ein latinisches Thema zu biktiren." Lehrer und Schüler waren einer tafernenartigen Disziplin unterworfen, und alle Bewegungen ber Schiller wurden in militarischem Schritt und nach Trommelichlag ausgeführt. Dies bezog fich auf die höheren Schulen, Die fogenannten Lyceen. Die Brimarfchulen aber lagen gang im Argen, und mit Recht fragt Barni: "wenn noch 1857 beinahe ein Drittel ber jungen Solbaten weber lefen noch schreiben konnte, wie fah es bann erft ein halbes Jahrhundert früher aus?"

Die Berehrung des Kaisers wurde zu einer förmlichen Religion gestempelt und sogar in den kirchlichen Katechismus des Kaiserreichs (von 1811) aufgenommen. Dort hieß es: Welches sind die Pflichten der Christen gegen die Fürsten, welche sie regiren, und welches sind im Besondern unsere Pflichten gegen Napoleon I., unsern Kaiser? Antwort:

Die Chriften ichniben ben Fürften, welche fie regiren, und wir im Besondern unserm Raiser Napoleon die Liebe, die Achung, ben Gehors fam, die Treue, ben Militarbienft (!), die jur Erhaltung und Bertheidigung bes Raiferreichs (!) und feines Trones (!) verordneten Steuern (!!); wir foulben ihm auch beife Gebete (!!) für fein Beit und für bas geiftige und weltliche Gebeihen bes Staates. - Warum find wir zu allen biefen Bflichten gegen unfern Raifer angehalten? Antwort : Weil Gott, welcher bie Reiche ichafft (!) und fie nach feinem Willen pertheilt, intem er unfern Raifer mit Beschenten im Frieden und Rrieg (!) überhäuft, ihn als unfern Souverain aufgestellt, ihn jum Diener seiner Macht und zu seinem Bilbe auf Erben (!) gemacht hat. Unfern Raiser ehren und ihm bienen, beifit baber Gott ehren und ihm bienen (!). - Bas muß man von Jenen benten, welche ihre Bflicht gegen unfern Raifer nicht erfüllen? Antwort: Rach bem Apostel Baulus wiberstreben fie ber von Gott felbft eingesetten Ordnung und machen fich ber emigen Berbammung würdig (!!). - Ja, Napoleon bedauerte, wie er offen fagte, um Jahrhunderte ju fpat gekommen ju fein, um fich, wie Alexander, für ben Sohn bes höchsten Gottes ausgeben zu können. Ermangelung beffen ließ er fich wenigstens beinabe gottlich verebren. und bie ftanbige Rebensart ber ihn auf Reisen in ben Stäbten bewillfommnenden Beamten war: Sire, j'embrasse vos genoux. -

Napoleon wollte aber nicht nur ber herr Frankreichs, sonbern berjenige von gang Europa fein. Sich als Rachfolger ber weströmischen Raifer betrachtent, beren Krone er bem Saufe Ofterreich entrif, nahm er neben bem Raisertitel benjenigen eines Ronigs von Italien an. mahrend er biefes Land boch felbst zerrift. Nachdem er nämlich 1805 bei Gründung bes neuen Königreiches feierlich erflart, bas Raiferreich nicht weiter vergrößern zu wollen, einverleibte er bemfelben nicht einmal brei Monate später bie "ligurische Republit", welcher er später noch Toscana und Rom folgen ließ, so daß der Name Italien, so weit er ihn unangetaftet ließ, nur noch wie jum Sohne ju befteben fchien und bas ungludliche Land thatfachlich aus Domanen feiner Generale beftanb, welche bie Titel berfelben als Berzoge und Fürsten führten. Und wie Italien, gerrif er auch Deutschland, beffen Namen er nicht einmal mehr bulbete, und beffen Berg, Westfalen, er seinem elenben Bruber Berome hinwarf. Diese beiben Boltermorbe waren aber nicht originell; icon die fruberen Gerricher Frankreichs hatten es ftets ihren Intereffen angemeffen gefunden, fowol Deutschlands als Italiens Ginheit mit allen Mitteln zu verhindern. Go fpielte er mit allen Bolfern, Die ihm bas Rriegsgliid zu Füßen warf. Er verschentte Neapel und Spanien, und bas von ihm gegründete Königreich Holland vernichtete er felbst wieder und zeigte, indem er nicht nur letteres, sondern felbst bie beutsche Rordfeetufte mit Frantreich verschmolz, daß das lettere nicht nur nach bem

linken, sondern auch nach dem rechten Abeinufer luftern war. Die von ihm eingesetzten Könige und Fürsten meisterte er wie Schulknaben, besonders wenn sie ihm zu milbe regirten.

In ben von ihm abhängigen Staaten verfügte er über das Leben aller ihm Mißbeliebigen oder Widerstrebenden. In Reapel ließ er den Marquis Robio, der sich ihm in Kalabrien ergeben hatte, von hinten erschießen, in Tivol den tapfern Andreas Hofer durch Berrat ergreifen und zu Mantua morden, in Nürnberg den beutschen Buchhändler Io-hann Philipp Palm wegen bloßer Bersendung der Broschüre "Deutschsand in seiner tiessten Erniedrigung", deren Inhalt er nicht einmal

fannte, - ju Braunau mencheln.

Mit besonderer Wolluft beraubte und bemütigte er Bfterreich und Breufen, gegen welche er ihre beutichen Brüber auf Die Schlachtbank führte. Und bas mar ber erfte jener verhängnifvollen Streiche, bie er felbst gegen sein Wert führte, mittels beren er basselbe mit eigener Sand zertrilmmerte. Die Zerreißung und Niedertretung Deutschlands führte zur Ermanming und Wiedererhebung biefes Bergens Europa's, welche einem Balt! gegenüber ber frangofifchen Raubluft gleichtam. folgten fich bie übrigen Gelbstmordeftreiche bes bem Bahnfinne immer mehr verfallenden Eroberers! Die Unterbriidung Spaniens, wo, wie beffen aufgebrungener Ronig Josef fagte, "jedes Saus eine Reftung mar", gelang niemals. Seine Absichten gegen England, um gur Berrichaft bes Festlandes auch die ber See hinzuzufligen, scheiterten schmählich, und Die fleinliche, elende Rache, Die er bafür nahm, bas emporende Rontinentalsustem mit seinen ichandlichen Baarenverbrennungen, bas ben Handel Europa's zerftorte, entfrembete ibm auch bas Feftland. Es war fchon völliger Wahnfinn, ale er fich erfühnte, bas eifige Rugland, bas fich jener Zwangsjade nicht anbequemte, im Winter übergieben zu wollen und dafür im endlosen Schnee bes Landes, mit bem er bei Tilsit hatte Europa theilen wollen, feine "große Armee" burch Ralte, Sunger und Schlachten verlor! Run ichrieen Die Mutter von breihunderttaufend Beopferten gegen ibn; hinter bem Fliebenden raffte fich bas Berbananik auf, und es war zu fpat, als ihm 1814 geraten wurde, bas französische Bolt zu seiner Rettung gegen die "Invasion" aufzurufen. "Chimaren! Die Nation aufrufen in einem Lande, wo bie Revolution bie Ebelleute und die Priefter und ich felbft die Revolution gerftort habe?" Ein Selbstmordversuch fronte ben Wahnsinn, und von bem Solbatenkaifer fielen feine getreuen Krieger ab, bie er ju Berren Eurova's gemacht. Sein Reich, bas er in verblendetem Sochmute von ber Elbe- bis an bie Tibermundung ausgebehnt und durch Bafallen bis zu den Straffen von Meffina und Gibraltar vergrößert, es fchrumpfte zur fleinen Insel Elba aufammen. Und ale er gurlidgutehren magte auf ben verlaffenen Eron, wie turz war sein Triumf, obschon er ihn durch exheuchelte liberale

Phrasen hatte besestigen wollen. Den gemeingefährlichen Räuber konnte nur ein Felsen unschäblich machen, ber tausend Reilen von jedem Festlande mitten in der tobenden See einsam emporragte! —

Franfreich batte während ber corfifchen Militärberrichaft ben Mittels punkt ber Welt gebilbet; bie übrigen Länder, namentlich Enropa's, waren mur Blanetenbahnen um jene Sonne, nur bag lettere ihre Blaneten nicht erleuchtete und erwärmte, fonbern ausbrannte und verwifftete, - und ihre Geschichte war nur von Interesse, soweit sie Konflitte mit ber leitenben Weltmacht zu Tage forberte. Alle Schattirungen ber Anfichten in jenen Ländern richteten fich nach bem Berhältniffe zu bem mobernen Rom und schillerten so wie es ihre Beziehungen gum Diktator Europa's mit fich brachten. Wir finden im gangen Erbtheile blos zwei Sauptparteien : Napoleonisten und Antinapoleonisten. Aber wie verschieden gestalteten sich Die Motive au biefer ober ber andern Baltung! Belcher Unterfcied zwischen ben Napoleonisten aus Interesse, aus Anbanglichkeit an Die von bem Gewaltigen ihnen verliebene Machtfille, wie g. B. ben vaterlandeund fraftlosen Rheinbundsflirsten, und ben Navoleonisten aus Liberalismus, welche es fich nicht ausreben ließen, bag ber Raifer ber mabre Erbe ber frei= und gleichmachenben Grundfate von 1789 fei, baf er ben ver= rotteten legitimen und reaftionären Anschauungen gegenüber ben Fortschritt. bie Aufflärung, ben Bruch mit bem Mittelalter vertrete, ober welche bie leere, trügerische Boffnung begten, bag ber glanzenbe Stern am Bimmel ber Zeit ihren Ländern Freiheit von altem Drude bringen werbe, wie bie Bolen und die spanischen Afrancesabos! Und biefe Schwärmer maren so verrannt in ihre Marotte, daß selbst die flagranteste Riebertretung ber Rationalitäten, ber Preffreiheit und ber Bereinerechte, bie blutigfte Berheerung und Entvölkerung Europa's fie nicht eines Andern belehren tonnte, ja daß sie ihren Rapoleonstult auf Rinder und Rindeskinder vererbten, bis endlich die neueste Affentomobie eines angeblichen Reffen bem Schwindel ein Ende bereitet haben dürfte.

Und hinwieder welcher Unterschied unter den Antinapoleonisten! Hier Reaktionäre, Legitimisten und Papisten von Bollblut, die in dem Eroberer nur den frechen Usurpator ohne Glauben und Shrsurcht erhlicken, die englischen Tories, die preußischen und österreichischen Junker, die italienischen Hössinge und Pfassen, die spanischen Inquissionsbewunderer und Absolntisten. Dort die Nationalgesinnten, die englischen Whigs, die beutschen und spanischen Patrioten, welche den Mächtigen durchschauten, in ihm den Mörder jeder Freiheit erkannen, sich nicht blenden ließen vom Flitter der Paraden an der Seine, des Königsparterres zu Ersurt, der großen Armee, welche gegen Rußlands Schnee und Sis in ihr Berderben marschirte! Sie strebten mit allen Mitteln nach dem einen Zwecke: Bestreiung des Baterlandes vom französischen Einssusse wieder anzuersreichung desselben bereit, die alten, vertriebenen Herrscher wieder anzuers

tennen, immerbin unter ber, freilich auch trügerischen hoffnung, biefelben würden fich burch bie erlebten Erfahrungen bewegen laffen, bem Bolfe an geben was bes Bolles, und ber Freiheit ihre Rechte zuzugestehen. haben fie aber ber Zufunft boch wader vorgearbeitet, namentlich in Brenken, ber Seele nationaler Opposition gegen bie moberne Bett-Dort fomf ber große Stein einen Bollsftagt, ber mit bem Mittelalter brach, ohne berechtigte Eigentilmlichkeiten ju verletzen, bewaffnete ein Scharnhorft bie Landwehr, entwarf ein Gneifenau ben Blan jum beiligen Rriege für's Baterland, ben ein Blficher und bie Bilome führen follten, pflegte ein Wilhelm von humboldt Runft und Wiffenschaft, legte neben ber allgemeinen Wehrpflicht ben erften Grund zu jener zweiten Saule nationalen Lebens, zur allgemeinen Schulpflicht, und errichtete ben Bort ber aufftrebenben freien Gefinnungen, Die Universität Berlin, und lehrte an ber lettern ein Fichte bie Deutschen, beutsch gu bleiben, bis ihn die Aufopferung für feine Mitmenfchen in ein ju frubes Grab marf!

In keinem andern Lande als in Deutschland hat die Opposition gegen die Weltherrschaft einen so vorherrschend kulturgeschichtlichen Eharakter getragen, so viel dazu mitgewirkt, einer nachfolgenden langen und unerbittlichen Reaktion zum Trotze die Reime einer bessern, humanern Zukunft zu säen. Nicht einmal im freien England hat sich der Kampf gegen den Napoleonismus über die politische Sphäre erhoben, ja in dieser nicht einmal die verrotteten Borrechte verfallener Fleden und einer eisenstruigen Aristokratie zu berühren gewagt. In Spanien hat der Liberalismus der in Cadix eingeschlossenne Gortes von 1812, so anerkennenswert seine Wahrung der Bolksrechte ist, sich nicht zum Zweisel an der alleinigen Derrschaft der katholischen Kirche zu erheben vermocht. In Rußland vollends verband sich gar keine sortschreitende Idee mit dem Kampse sür das Baterland und blieb eine nnübersteigliche Klust zwischen der bodenlosen Schwärmerei eines Alexander und der gedankenlosen Stumpsheit seines Bolkes.

## Dritter Abschnitt.

## Die Reftauration.

Der Charafter ber nach Napoleons Sturz eintretenden sogenannten Restauration liegt in dem Bestreben, die Spuren der französischen Revolution möglichst zu vertilgen, die Bölker darnieder zu halten, jede Erhebung derselben filt die Zukunst zu verhindern und die Macht der Fürsten und Regirungen zu verstärken. Es war dies jedoch im Grunde nichts Neues. Schon Napoleon hatte all' Dieses gethan, nur mit dem natürlichen Unterschiede, daß er neben den Bölkern auch die alten Ohnastien darniederhielt und hierdurch einen Theil der Belt in dem blinden Wahn erhielt, als ob sein Reich ein solches der Freiheit wäre. Die restaurirten Regirungen warsen diese liberale Maske ab und bekannten sich offen als revolutionsseindlich, was ihre Herrschaft scheindar gehässiger und volksseindlicher gestaltete, als dies Napoleons Regiment war, obschon der Unterschied beider Reaktionen nur in der Hertunft ihrer Leiter lag. Napoleons Reich war aus der Revolution entstanden und knebelte deren Ideen von Freiheit und Gleichheit; das Spstem der Restauration entsprang aus der Erhebung der Bölker außerhalb Frankreichs gegen dessen Degemonie, namentlich des deutschen Bolkes, war aber weit davon entsernt, sich auf die Bölker, welche ihre alten Fürsten wieder emporgehoben, zu stützen, sondern trat sie rücksichlos mit Füssen.

Der Charakter der Restauration war aber nicht nur ein bespotischer und freiheitseinblicher, sondern ein solcher des Hohns und des Wortsbruchs. Um 25. März 1813 war in Kalisch eine Proklamation erlassen worden, welche wörtlich folgendermaßen begann: "Indem Rußlands siegzeiche Krieger, begleitet von denen Seiner Majestät des Königs von Preußen, Ihres Bundesgenossen, in Deutschland auftreten, kündigen Seine Majestät der Kaiser von Rußland und Seine Majestät der König von Preußen den Fürsten und Völkern Deutschlands die Kücksehr der Freiheit und Unabhängigkeit an. Sie kommen nur in der Absicht, ihnen diese entwandten aber unveräußerlichen Stammgikter der Völker wieder erringen zu helsen und der Wiedergeburt eines ehrwürdigen Reiches mächtigen Schutz und bauernde Gemähr zu leisten u. s. w.

Und diese versprochene Freiheit und Unabhängigkeit, diese Wiederherstellung des ehrwiltvigen deutschen Reiches, — wo sind sie hingekommen? Es ist nur zu bekannt und mit schwarzen Zügen in das Buch der Geschichte verzeichnet. Wer aber trägt die Schuld diese schenklichen Wortbruches? Wenn wir die beiden Mächte, welche die Proklamation erließen, und das ihnen später nur widerstrebend beigetretene Österreich in ihrem damaligen Verhalten und in ihrer spätern Gestaltung betrachten, so kann die Antwort auf jene Frage nicht zweiselhaft sein. In Preußen waltete noch der Geist Steins und Hardenbergs und des Tugendbundes; es war seit der Fremdherrschaft stets der Hort und die Hossnung aller nationalen Bestrebungen des übrigen Deutschland gewesen, es hatte der französischen Degemonie, der es bei Iena erlegen war, keine Zugeständnisse gemacht, sich ihr niemals fredwillig gesügt oder unterworfen, und es war der erste deutsche Staat, welcher gegen den Eroberer auftrat, sobald dies möglich war, ohne geradezu von der Übermacht vernichtet zu werden. Anders Rußland und

Ofterreich. Der fromme, ichwarmerische Alexander hatte ju Tilfit mit Rapoleon Die Karte Europa's ju theilen verfucht, und ber trodene Geschäftsmann Franz, ber sich so trefflich ben Anstrich eines liebevollen gandesvaters zu geben wußte, hatte seine Tochter bem corfischen Emporkömmling vertauft, während er Tirol für fein Saus bluten lieft, ohne eine Hand für seine "getreuen Unterthanen" zu rühren. Und was war ber Erfolg? Rugland und Bfterreich brachten ihre Schäfchen in's Trodene, beibe erhielten ein icon abgerundetes, tompattes Gebiet, - Breufen aber zwei unzusammenhangende, aller naturlichen Grenzen entbehrende und burch allerlei Entlaven noch mehr zerriffene Landesstude. Metternich's Tiide, die noch vor Aurzem bes Corfen Speichel geledt hatte, wußte, in geheimem Ginverständnif mit Rufland, - Breufen, bas gebundene Bande batte. in's Schlepptan ju nehmen und aus ber Babn einer freifinnigen Bolitit, auf welcher ihm die öffentliche Meinung Deutschlands hoffnungfreudig entgegentam, in einen reattionaren Bund bineinzuzerren. ber an Stelle ber Stein und humbolbt bie bemunzigtorischen Rregturen Rampt und Schmalz hoch hielt, ein beutsches Reich hintertrieb und bie Leitung bes volksfeindlichen sogenannten beutschen Bundes Denen in die Banbe gab, welche zu Saufe bie Deutschen ben Glamen und Magharen bintansetzen und ihre Nationalität möglichst beschnitten \*).

Es war das heuchlerische Spftem des "heiligen Bundes", welches von min an regirte und die Bölker, welche mit ihrem Blute für die Wieberherstellung der alten Trone eingestanden waren, um alle Früchte des Sieges brachte, sie knebelte und mundtodt machte. Stein's und Humboldt's Preußen hätte diesem Treiben niemals Borschub geleistet, wenn sich auch der eingeschlichterte Hardenberg dazu verstand; aber es war nun lahm gelegt und mußte für fünfzig Jahre der Metternich'schen

Fahne folgen, welche Europa bemoralisirte und forrumpirte.

Der elende Geist der Metternich'schen Regirungsmaschine erhellt am besten aus einem Büchlein, welches 1827 zu Wien im "Berlage der k. k. Schulbücher Berschleiß Moministration" erschien und betitelt war: "Pflichten der Unterthanen gegen ihre Monarchen. Zum Gebrauch der deutschen Schulen." Dasselbe weiß im ersten Abschnitt keinen andern Grund für das Bestehen der Staaten, oder wie es sich einseitig ausdrückt, der "Obrigkeiten" anzugeben, als daß dieselben gesetzt seinen, "um gute Ordnung" zu halten und zu verhindern, daß "seindselige, raubsüchtige Menschen uns schlagen, verwunden, tödten und unsere Häuser anzünden." Bon einer innern, organischen Notwendigkeit des Staates und von seinem eigentlichen Zwecke keine Idee! Auf die Frage: Bon wem haben die Obrigkeiten ihre Gewalt? antwortet der zweite Abschnitt: Sie haben ihre Gewalt von Gott, und das wird weiter erklärt: Gott regirt freilich

<sup>(&</sup>quot; . .") Sagen, Geschichte ber neuesten Zeit. Braunschweig 1850. I. G. 154.

Die Welt; aber Gott ift unfichtbar. Darum bat er Regenten und Filrften, bie man feben tann, an feine Stelle gefetet, und auf biefe Art regiret er burch fie. Es heißt weiter: es gentigt nicht, bag man fich vor ben Landesherren "bis zur Erbe beuge", sondern man muffe fie auch im Bergen ehren, man fei "fchulbig", für fie ju beten, man folle fie auch "fürchten"; wer ihnen wiberftrebe, fei ber Bolle verfallen. Unterthanen, fagt ber Ratechismus ferner, ploglich jum traffeften Daterialismus überfpringent, feien foulbig, ihrem Lanbesberrn Steuern, Bolle und andere Auflagen ju bezahlen, und zwar zu ber Zeit, bie von bem Landesherrn festgefest fei. Die Auflagen, beift es, werben verwendet zur Unterhaltung bes Hofftaates (!), zu Besolbungen ber Obrigfeiten, zur Bezahlung ber Kriegsheere u. f. w. Bon einer Berwendung für Schulen, für Strafen und überhaupt für gemeinnützige und wolthätige Beranftaltungen wird nichts gefagt! Dan folle, fagt ber Ratechismus, bie Steuern eben fo gern (!) und burtig bezahlen, wie man ben Eltern' (warum nicht ben Kindern?) gern und hurtig gibt, was zu ihrem Unterbalt nötig ift. Das Richtbezahlen ber Steuern fei eine "Sunbe", und fo fei es auch eine, ben Boll zu betrugen, und zwar nicht nur, weil es ein Ungehorsam gegen ben Lanbesfürsten ift, sonbern auch, "weil bie übrigen Unterthanen, die das Ihrige richtig bezahlen, wegen dieses Abganges oft besto mehr bezahlen muffen (?!). " In Kriegszeiten sollen die Unterthanen über die Borfälle des Krieges "nicht urteilen und reden". Bon ben Solbaten heißt es, wenn fie an Lebensmitteln Mangel leiben, fo follen fie benfelben gebulbig leiben und fich an schlechter Roft genügen laffen." Am meiften wird gegen die Deferteurs losgezogen und von ihnen gefagt: Gott ftrafe fie mit Krantheiten, mit Armut, mit Schande, und Spott, fie werben beim letten Gerichte ewig verdammt werben. Eltern fei es nicht erlaubt, ihren befertirenben Rinbern Belt, Rleiber ober fonft etwas zu schiden. Rurg, bas militarische und finanzielle Intereffe bes Sofes ift allein bas Maggebenbe, alles Andere blofe Nebenfache.

Es entsprach diese Auffassung dem auf dem Biener Kongreß herrschenden, von Metternich durchaus beeinstuften Geiste. Ein Gifthauch ber Reaktion durchwehte Europa, nicht einer gegen revolutionäre Exzesse notgedrungen gerichteten, also in gewissem Mage berechtigten Reaktion, sondern einer sustematisch gegen jeden Fortschritt und alles Licht sich sperrenden, ja sogar jede höhere und idealere Auffassung des Staatslebens verdannenden. Es war die Zeit, in der ein Haller die Politik der Fendalzeit, nach welcher das Land und Bolk Eigentum seines Herrschers waren, zur alleinseligmachenden stempeln wollte, in welcher ein läberliches Genie wie Gent in seiner ekeln Blastrtheit die Rechte der Bölker sind Prosaiker die Fantassie der Menschen verdunkelten, verpfuschen und vergisteten, in welcher die Fantassie der Menschen verdunkelten, verpfuschen und vergisteten, in welcher die Pfassen in langen und kurzen Röden durch Geltendmachung

tonfuser Muftit und blutiger Opfertheologie bas Bolt sustematisch ju verbummen ftrebten. — Ramentlich aber ging die Tenbenz biefer Reaftion babin, bas Bolf ju fnebeln und in ftrenger Aucht ju balten, bem ber Sturg bes großen Defpoten vorzugeweise zu verbanten mar, - bas bentiche, weil es fich felbfithatig erhoben und weil ihm ber Geift guautrauen war, die Konfequengen feiner Erhebung ju feinem Beften und nicht blos zu bemienigen ber Dynastien anzuwenden. Diese Rante begamen mit ber Angeberei bes von ben Feinden Breufens und feiner beutschen Mission gewonnenen Geheimerats Schmalz in Berlin gegen ben Tugenbbund und gegen bie volle- und freiheitfreundlichen Richtungen, indem er, gang im Metternich'ichen Geifte bureaufratifcher Michternbeit, Die freche Behauptung aufftellte, Die Befreiungefriege feien nicht von der Begeisterung getragen worden, sondern blos auf Befehl des Ronigs vom Pflichtgefühl, — man sei zu den Waffen geeilt, "wie man aus ganz gewöhnlicher Bürgerpflicht beim Feuerlärm zum Löschen einer Feuersbrunft eilt " (1). Das war ber Anfang ber Reaftion in Breufen. Schmalz eroberte biefen Bort ber beutschen Baterlandefreunde für Metternich, erhielt von bem angftlichen Ronige ben roten Ablerorben, - und die gleichzeitige Beirat ber Tochter bes Lettern mit bem ruffischen Groffürsten Ritolaus, in bem man bereits ben Bollblut-Defpoten abnte, ertobtete vollends jeben Sauch in Breugen, ber bem öfterreichifch-ruffischen Spfteme nicht entsprochen hatte. Der Tugendbund murbe aufgehoben, ber "rheinische Mertur" bes patriotischen Gorres, von Napoleon als "fechfte Grofmacht" gefürchtet, unterbrudt, und bie Ausarbeitung einer Berfaffung für Breufen - verschoben. Go war bie weltgeschichtliche Aufgabe dieses Staates vergällt, — glücklicherweise nur für ein halbes Jahrhundert! Die Schwäche, welche damals Preußen leider zeigte, ist die Quelle ber lange nachher maltenben Abneigung gegen jene Dacht, und ber Ruhm, ten von nun an die fliddeutschen Staaten, die bisber bas Döglichfte gethan, Breugen ju bemutigen, in partifulariftifder Freifinnigkeit suchten, war ein ziemlich wolfeiler. Ginen reinen Urfprung hatte ber aufrichtige Konstitutionalismus bes fleinen Weimar, bes gelobten Landes ber flaffifchen Beriebe beutscher Dichtung, bes geweihten Bobens, auf bem bie Berber, Wieland, Schiller und Goethe gewandelt. Daber war benn and Jena, Die ehrwurdige Statte beutscher Biffenschaft, bie Biege jenes Ifinglingsbundes, in bem ber Tugenblund jugenblicher und fruftiger auflebte und vaterlanbifche Ibeen jeter polizeilichen Spurerei jum Erste emporraniten, — ber Burschenschaft, und die Bartburg, jene heimat beutschen Sanges im Mittelalter und beutscher Glaubensreinheit in neuerer Beit, ber Schauplat eines Tages voll Begeifterung fin Freiheit und Baterland und eines Abends teder jugenblicher Antes de fe gegen bie Symbole ber Realtion, ber Bollebevormundung und bes Panbesberrais.

Es waren erhebende Tage, in welchen vom fleinen Jeng aus bie Wogen jugendlichen Emporftrebens immer größere Kreise in Deutschland folugen und an die Stelle ber frühern Lüberlichkeit und Renommisterei (f. Bb. V. S. 48 ff.) in allen burichenichaftlichen Berbindungen ernfte Sittlichkeit und eifrige Lernbegierbe traten. Batte auch ein felbstgemachtes. ungeschichtliches Deutschtum mit selbsterfundenen beutschen Karben und felbsterbachter beutscher Eracht allerlei feltsame Answüchse zur Rolge. fo erhebt boch bie Erinnerung an iene Sonnenblide aus ber Racht ber Bolizeiherrschaft jedes noch der Begeisterung fähige Berg. iconen Rausche folgte ein schrecklicher Ratenjammer. Der Demagogenriecher Ramvt und ber ruffische Spion und schmutige Romöbienschreiber Robebue gaben nach bem Wartburgfeste bas Zeichen zur wütenden Betjagd gegen alle freien Bestrebungen. Luben's Nemesis und Oten's Ifis, Die Blatter zweier vaterlicher Freunde ber Burichen, muften eingeben. Weimar manbte fich ber Reaftion ju, und als vollende Sand fich ju feiner fantastischen That hinreifen ließ, brachen die traurigsten Tage über Deutschland berein, - Tage, beren Ereigniffe, Die blind-verbiffenen Schritte gegen die Bater ber Turnerei und des patriotischen Liedes. Jahn und Arnbt, gegen bie beiben Belder, gegen Dewette, weil er Sanb's Mutter getröstet, u. A., Die Schlieftung ber Turnhallen, Die lächerliche Jagd ber Bolizei nach hochverräterischen Banbern, Quaften, Müten, Bfeifenköpfen und bergl. komisch maren, wenn sie nicht so unselige Kolgen gehabt, wenn von ihnen nicht, in Form ber Aachener Beratungen und ber Karlsbaber Befoluffe, Die ichwärzeste Rinsternif über bas ungludliche beutsche Bolf ausgegangen mare. Es tanzte Alles nach Metternich's Pfeife, ja bas befehrte und nun übereifrige Breufen wollte ihn noch überbieten und gebar ben seiner trügerischen Natur wegen ewig benkwürdigen und nutslosen Bedanten einer Cenfur aller Schriften, Die - nicht über zwanzig Bogen betragen, was aber in ber Praxis, und zwar in Preußen voran, zu einer Cenfur aller Schriften obne Ausnahme murbe. Die Knebelung ber beutschen Universitäten und die Aufstellung einer Central-Untersuchungs= tommission, gegenüber bem von Breufen verlangten auferorbentlichen Gerichtshofe zur Beurteilung ber angeblichen Demagogen - fronten bas so begonnene Wert in wirdiger Beise. Dagegen schlug ber Anlauf fehl. ben bie beiben beutschen Grofmächte gegen bie subbeutschen Repräsentativ= verfassungen und zu ihrer Ersetzung burch landständische versuchten.

Die kleinliche Reaktion spielte auch auf das religiöse Gebiet hinüber. Deutsche Regirungen beeilten sich, mit Rom Konkordate zu schließen und wurden natürlich überlistet; in der protestantischen Kirche wurden dunkelsmännerische Liturgien eingeführt, ja sogar der Name "Protestanten" versteten und durch "Evangelische" erfetzt. Noch lächerlichere Mastregeln trafen die kleineren Staaten. Alles aber versehlte seine Ziele, und der freisinnige Geist erhob sich von Neuem. Die Burschen fich aften tanchten

wieder auf und hielten Burschentage. Ja es entwidelte sich aus ihnen ein revolutionärer Geheimbund, der Jünglingsbund, mit republifamischen Tendenzen, welcher zuerst im Wahne der Eristenz eines ähnlichen Männerbundes stand, dem die Mitglieder Gehorsam schwuren, dann aber seinen Irrtum entdeckte und sich selbständig auf Bundestagen organistrte. Der Plan, unter dem Scheine der Bildung einer Philhellenenschar die Revolution zu beginnen, wurde jedoch wieder aufgegeben und die ganze Bewegung verlief im Sande.

Und wie in Deutschland ging es auch im übrigen Europa. "freien" England, beffen vielgerühmte Freiheit ja bekanntlich von jeher blos für ben Abel und bie Sochfirche bestand, beffen vielbelobtes Barlament nach einem längst veralteten Bablipftem mit Silfe von Bestechungen und Brugeleien ernannt murbe, bas von seiner burch ben Krieg gegen Rapoleon angewachsenen Schuld von beinahe einer Milliarde Bfund Sterling fast aufaezehrt wurde und beffen ariftofratische Barlamentsmehrheit aus egvi= ftischem Interesse bem Bolte Die Kornaufuhr sperrte, ahmte ber Bringregent, berfelbe, welcher ben fanbalofeften aller Cheprozeffe gegen feine Gattin Karoline führte und fie bei feiner Krönung ichnobe von ber Kirchtbure weameifen ließ, bas Unterbrudungfpftem ber toutinentalen Dachte nach, ließ bie Bolkeversammlung von Manchester burch Reiterei auseinander= treiben und feste im Parlament Gefete burch, welche Bereins- und Breffreiheit auf die schamloseste Beise untergruben. Die Folge waren Aufruhrversuche an verschiedenen Orten Englands und Schottlands, am bedeutenbsten aber in dem mighandelten und verhungernden Irland, und ber vom Gewiffen gequälte reaktionare Minifter Caftlereagh ichnitt fic Die Reble ab! Beffere Zeiten traten erft mit Canninge gemäkigt-liberalem Regiment in Britannien ein.

Am wenigsten konnte in Frankreich eine Reaktion in Verwunderung setzen; dem sie lag ja schon grundsätlich in der Familiemiberlieferung der Bourdons, welche jetzt wieder regirten. Eine Reaktion gegen die Freiheit war zwar schlechterdings nicht möglich; denn etwas derartiges hatte es unter Napoleons Zuchtrute nicht gegeben; aber es trat eine legitim-klerikale Reaktion den Franzosen auf den Nacken, welche einerseits deren republikanisch imperialistische Glorie verhöhnte und zu zerstören sinchte, indem sie Allem, was an jene vom nationalfranzössischen Standpunkt aus immerhin große Zeit erinnerte, den Krieg erklärte, und andersseits dem Pfassentum einen Einsluß einräumte, den es trot des Konkordates unter dem Kaiser niemals hatte erringen können. Der Pöbel wurde mit einem Schlage katholischer als der Papst; er verjagte seine Geisklichen, wenn sie zu den sogenannten vereidigten der Revolution und des Kaisex-reichs gehörten. Ehemalige Priester, die ihren Beruf aufgegeben hatten als er nicht mehr existirte, wurden mishandelt und eingekerkert. Mit Berweigerung der Sakramente, namentlich bei Frauen und Kudern, wurde

arger Unfug getrieben, die rechtgläubigen Pfaffen, welche diese Berfolgungen leiteten, benutzten den Anlaß eifrig zu Erpreffungen, und Bischöfe maßten sich an, Buchhändlern Erlaubnisse zur Heransgabe von Werken zu erstheilen. Es wurden Bunder veranstaltet und in Scene gesetzt und ältere wieder aufgefrischt. Die vom Papste wiederhergestellten Isquiten machten sich auf's Nene breit und singen die Gemitter des Bolkes in ihren Netzen. Missionen, Prozessionen und Busitbungen lebten wieder auf, und die Proselytenmacherei wurde in's Große getrieben. Die Missionäre wetteiserten, um volkstümlich zu sein, an Pöbelhaftigkeit und Geschmacklösseit ihrer Ausbrucksweise, und schilderten die Hölle, — als wären sie selbst darin gewesen.

Die Beiber wurden fanatifirt und gegen ihre Manner aufgehetzt, bas Glud vieler Familien gerftort. Das Emporenbfte mar aber bei biefer reaftionaren Bewegung bas Berfahren gegen bie Broteftanten. welche unter Napoleon zwar brudend bevormundet, aber nicht verfolgt worben, erlitten ichon feit 1814 trot ber Charte arge Benachtheiligungen. Es wurden ihnen von den fatholischen Beiftlichen Traumgen gemischter Eben und kirchliche Beerbigungen verweigert, und jene Leute predigten offen bie nabende Berfforung ber Schismen und Retereien, und ichmabten auf bie Brotestanten. Dan fandte Diffionare zu ben Balbenfern ber Alpenthäler, wo fie Zwietracht ftifteten und moralischen Zwang gur Befehrung übten, Brotestanten murben gezwungen, ben Bomp ber tatholischen Weste mitzumachen, Die protestantischen Lehrer ihrer Stellen entset, Die protestantischen Schüler aus ben Schulen verjagt. In königlichen Berordnungen über bas Schulmefen wurde jo gesprochen, als ob Alles tatholifc ware und ber Underegläubigen mit feinem Worte gebacht. In Rismes und anderen Orten erhob sich ber tatholische Bobel jofort nach ber zweiten Restauration ber Bourbons gegen die Protestanten, mighandelte fle, morbete und brannte, und gang abnliche Grauel, wie jene bes weißen Schredens (oben G. 18 ff.) wieberholten fich in ben Gefangniffen, welche bie Rommanbanten ben Buterichen öffneten, an allen Gegnern ber Restauration ober solcher Gegnerschaft Berbachtigen. Auch jetzt wurden Frauen und Mädchen entkleibet und ihnen in Form von Lilien gebrachte Rägel (!), die auf Brügeln befestigt waren, eingebrückt! Außerbem wurden bie Brotestanten von den Reaktionären auf die schamloseste Weise gebrand-Ratholische Bereine wirften bafür, bag tein Protestant Schut gegen Gewaltthätigkeiten erhielt. Brotestantische Rirchen wurden niebergeriffen und die Graber ber "Reter" entweiht, diese auch amtlich gur Abtretung ihrer Kirchen gezwungen. Auf abnliche Beife murbe auch gegen die Republikaner und Napoleonisten gewütet! Es fielen Taufende von Opfern für Tron und Altar\*)! Die Realtion setzte fich fort in

<sup>\*)</sup> Die hierarchie und ihre Bunbesgenoffen in Frankreich. Aarau 1828.

dem Justizmord an Rey und in der Berbannung aller sogenannten Königsmörder, war selbst königlicher als der König, gegen bessen Trene an der Charte sie im Pavillon Marsan konspirirte, und verkörperte sich in der berüchtigten Chambre introuvable, die sie sie nach der Ermordung des Herzogs von Berrh in der Eutsernung des zu wenig reaktionären Ministers Decazes und in Richelieu's ultra-royalistischem Wahlgesetze, das nur den Höchstbesteuerten Wahlrechte einräumte, ihre Spitze erreichte.

Die Frucht dieses Spstems war keine andere als die Pflanzung geheimer politischer Gesellschaften. Schon 1816 war zu Grenoble die "Union" entstanden und zählte unter ihren Mitgliedern Lafahette, Coustu, Courier, Comte u. A.; nach dem oben erwähnten Höhepunkt der Reaktion war sie weit entsernt, entmutigt zu sein und organisstre sich von Neuen. Rachber entstanden in Frankreich auch die "Freunde des Bolkes", eine Nachbildung der italienischen Carbonari, und seit 1824 war die hauptsächlichte Berbindung dieser Art der Bund "Aide-toi at le ciel t'aidera", zu welchem sich Odilon-Barrot, Onvergier, Thiers, Mignet, Armand Carrel, Cavaignac, Arago, Garnier-Pages, Bastide und A. zählten, ja dessen, Erster Präsident der später gewaltige und eine so verschiedene Bolitik entwickelnde Gnizot war! Hand in Hand mit diesen Berbindungen gingen Militärausstände in Belfort, Saumur, Thonars, Marseille u. s. w., die jedoch sämmtlich ein blutiges Ende fanden.

Welcher Ratur nun gar bie Reaftion in Spanien unter bem elenden Ferdinand VII. war, ber einft mit seinem ebenso elenden Bater barin gewetteifert hatte, fich bor Napoleon zu bemütigen und fich gegenseitig bei ihm zu verraten, - bas mag ber Umfland zeigen, baf bie von ben Cortes ju Cabir 1812 erlaffene Berfaffung, welche jebe Religion außer ber tatholischen berbot, für außerorbentlich freifinnig, ja für bas Ideal von politischer Freiheit galt. Freilich mahrte fie bie Boltsrechte in ben Cortes, bob bie Inquisition auf, beschränfte bie Rlöfter und bas Kirchengut u. f. w. Ferdinand aber hatte die aufgehobenen Rlöfter, bie Inquisition und die Jesuiten wieder hergestellt, die Bfaffen dursteten in ihrem Blatte offen nach bem Blute ber Liberalen, und außer bemfelben und ber hofzeitung waren alle Breforgane verboten, bie Steuerfreiheit bes Abels und ber Rirche wieber eingeführt und nur noch Abelige au Offizierestellen zugelaffen. - Roch trauriger wo möglich fab es in Bortugal aus. Die Bauern auf ben Gutern ber Krone, ber Rirche und des Abels wurden wie Bieh behandelt. Es wurde ben Unterthanen vorgefcrieben, wie viel fie als Gartenland bebauen burften; ber Tabatsbau und bas Schlachten ber Ralber maren bei Tobesftrafe verboten; nirgends war man, folche Bolizei gab es, vor Bettlern, Dieben, Räubern und Mörbern ficher; bie Golbaten (mas auch in Spanien vortam), ja fogar Offiziere bettelten, um nicht zu verhungern. Regirung und Sof befanden sich in Brasilien, und Portugal war faktisch eine Provinz seiner Kolonie. Ein Engländer regirte in Lissadon, welcher den Eingebornen gegenstber seine Landsleute in jeder Weise bevorzugte. Die Schulen waren ganz in den Händen der völlig ungebildeten Geistlichkeit und es durfte blos eine Zeitung im Lande erscheinen und nichts von Politik enthalten! — So waren denn Spanien und Portugal durchaus reif für die Revolution, welche 1820, zunächst unter den Truppen, ausbrach.

Abnlich verhielt es fich auch mit bem in mehrere Staaten gerriffenen Stalien, welche Staaten fo recht eigentlich ale Brovingen Metterniche betrachtet merben tonnten. Die Regirungen, thatsächlich öfterreichische Bafallen, burften laut geheimen Berträgen ohne Buftimmung ber genannten Macht ihren Ländern teine Berfaffung verleihen und hatten nur bas eine Biel, bas Land möglichst auszubeuten und auszusaugen. Rölle und Steuern brudten bas Bolf namenlos: Beamte, Grundbefiter und Raufleute murben fogar gezwungen, Aftien ber Staatsanleiben au übernehmen. Es murbe weber für Aderbau, Industrie und Sandel, noch fir ben Unterricht etwas gethan. Der Gerichtsgang war schleppend und verworren, die Richter bestechlich und die Rändereien im Flor. Dhne von ber Aufflärung, welche bie Finsterlinge fonft fo gern ale Urfache aller Lafter und Erzeffe anfeben, im Beringften angeftectt ju fein, vielmehr im Besitze bes festesten Glaubens und in ber ftrengsten Auslibung ber Rirchengebrauche, ergaben fich Glieber aller Stanbe bem Räuberhandwerke, welches namentlich im Kirchenstaat und im Reiche ber frommen neapolitanischen Bourbons im bochften Grabe blübte. Regirungen waren biefer Erscheinung gegenüber nicht nur ohnmächtig, - sie begünstigten sie sogar. Die neapolitanische Regirung bebiente sich ber Räuber gegen ihre politischen Gegner und es tam vor, daß ber Rönig Ferdinand einen Räuberhauptmann, mit bem er Berträge abichloß, anrebete: Mein General und mein Freund! - Bolizei und Militar (letteres mit Ausnahme bes öfterreichischen und sarbinischen) waren baher auch so eingerichtet, daß sie nichts gegen die Räuber ausrichten fonnten und - follten!

Unter einer Nation, welche seit so alter Zeit einen Hang zu Berschwörungen hat wie die italienische, mußten berartige Zustände diese Reigung ganz besonders nähren. Diesmal war die Form, unter welcher sie zur Erscheinung kam, diesenige des politischen Geheimbundes der Carbonari. Die Art und Zeit der Entstehung desselben ist unbekannt, wahrscheinlich war die Fremdherrschaft der Franzosen in Italien die Bersanlassung dazu. Iedenfalls sind die Cardonari keine Abzweigung der grundsählich alle Politik von ihrer Thätigkeit ausschließenden Freimaurer; dagegen ahmten sie dieselben in der Einführung einer Symbolik nach, welche aber nicht auf das Bauen, sondern auf das Kohlenbrennen gegründet war. Die Cardonari waren schon unter Murat's Regirung

madria. aegen: welche fie toniviriren, mabrent bie Freimaurer umgetehrt Indem fie baber bie Midtehr ber Bourbons betrieben. befelbe ftfisten. bereiteten fie fich durch den Erfolg ihrer Anftrengungen eine arge Enttäuschung; benn Jene, welche nichts gelernt und nichts vergeffen, bebrudten alle Wolhabenben und Gebilbeten aus finanziellen und fleritalen Rudfichten, und ba fich bie Carbonari beinabe fammtlich zu biefen Rlaffen zählten, fo maren fie balb gezwungen, gegen bie Bourbone biefelbe Saltung einzunehmen, wie gegen Murat, mas zur Folge hatte, daß bie Regirung ihnen ben Bund ber Calberari ale Gegengewicht gegenilberzustellen fuchte. ber jeboch wenig ausrichtete. Die Benbiten, in welche fich die Carbonari theilten, wuchsen wie Bilze aus bem Boben und waren balb eine Macht, beren Einfluß sich Riemand mehr entziehen konnte. 3bre Karben. fcmarz, rot und blau (Roblen, Fener und Rauch), wurden das Wahr= zeichen oppositioneller und liberaler Gesinnung, obschon eine politische Uebreinstimmung unter ihnen, welche Konstitutionelle und Republikaner Seine Blite erreichte ber Bund, als umfakten, eigentlich nicht bestand. Die Nachwirkung ber spanischen Revolution sich auch im Königreiche beiber Sicilien aukerte, und Alles brangte fich nun, ba bie Carbonari Mobe geworden, in der "Barate" ber "Lehrlinge" ben "im Balbe verirrten Beiben, ber bas Licht fuchte", und in berienigen ber "Meister" ben por Bilams, Berodes und Raifas ftebenden und leidenden Chriffus zu fvielen. Much bei ber gleichzeitigen Revolution in Biemont hatten die Carbonari bie Sande im Spiel und reigten ben Tronfolger Karl Albert von Carianan burch die Aussicht auf die italienische Krone, fich ihnen anzufoliefen: - fie follte ihm zwar nicht, aber boch vierzig Jahre fpater feinem Sohne zufallen!

Diese konstitutionellen Revolutionen im Suben Europa's waren bem heiligen Bunde und seinem Reaktionspftem ein Dorn im Auge. Er durfte folche Erscheinungen nicht dulben, die ja auf den Norden bes Erbtheile einen bochft bebentlichen Ginfluft üben nuften. Die politische Beidichte bat ju zeigen, wie nach ben aller boch fen Berichwörungen 211 Troppau und Laibach die öfterreichischen Truppen Reavel niederwarfen und welch gräuliche Reaftion von Neuem bort Blat griff. In Neapel wurden die Carbonari mit entblößtem Rüden auf Efel gefett, öffentlich burch bie Straffen geführt und auf verschiedenen Blaten ausgeveitscht, ber Eingeferferten, Berbannten und Singerichteten nicht ju gebenten! Die ftrengfte Cenfur murbe wieder eingeführt, Die Werte der frangofischen Philosophie öffentlich verbrannt, ein Inder verbotener Bücher entworfen, alle öffentlichen Schulen aufgelöst, Die Studenten zum fleifigen Rirchenbefuche und fogar Die Erwachsenen zum Besuche ber Katechisation gezwungen, ben sich nicht Fugenben bie Chrenrechte und die Che vorenthalten und jur beffern Durchführung por Allem die Jesuiten berufen! Dies Alles that ein Ronig, ber die Berfassung von 1820 beschworen und bann selbst die Feinde zur Unterbrikdung berfelben in's Land geführt hatte! Beniger arg hauste bie Reaktion in Biemont, weil man ben in die Revolution verwickelten Tronerben, ber fie feig verlassen hatte, nicht kompromittiren wollte!

Länger als auf ber Abenninenhalbinfel bauerte ber konstitutionelle Bubel und Raufch auf jener ber Borenaen. Aber er litt an Untlarbeit bes Riels, es befampften fich innerhalb ber Bewegungspartei wieber verschiebene Fraktionen von ben einfachen Liberalen bis zu ben Eraltabos, es trieben gebeime Gefellschaften auch ba ihr Wefen, und zu ihnen geborten biesmal auch die ihre mabre Bebeummg und Aufaabe vergeffenden Freimaurer, bann bie Communeros, Die Descamisabos (Bettern ber französischen Sansculotten), die Anilleros, ber ben politischen Marb vertheibigende "Orben vom hammer" u. f. m., und es fielen arge Erzeffe Die Cortes beschränkten fich, in Spanien wie in Bortugal, auf Ginführung ber Breffreiheit, Schritte gegen Rlöfter und geiftliche Orben und unnüte, aber ihrer Sache bochft icabliche Demonstrationen gegen Rönigtum, Abel und Geiftlichkeit. Es bilbeten fich baber "Glaubensbanden" jur Bernichtung ber Revolution, und endlich vermochte Metternich auf bem Kongresse zu Berona bie frangösische Regirung bazu, in Spanien die gleiche Rolle ju fpielen, wie Ofterreich in Italien. Die frangösischen Ultraropalisten, als achte Frangosen nach Kriegeruhm ihrer Bartei lüstern, riffen ben friedliebenden Ludwig XVIII. mit fich und Die Farce murbe gespielt. Der gegen biefelbe in ber Rammer opponirende Manuel wurde auf eine die Reaktion und ihr schlechtes Gemiffen tenn= zeichnende Weise wider alles Recht ausgestoffen und burch Gendarmen unter Mighandlungen aus bem Gale entfernt. Die nicht unbeutliche Absicht bes wieder erwachenben England, jener bonquijotischen Intervention mit Waffengewalt entgegenzutreten, wurde burch bie entgegengesetten Drobungen ber brei reaktionaren Oftmächte vereitelt. Die Reaktion in Spanien, nach mubelosem, burch Berrat unterftuttem Siege ber Fraugofen, begann mit ben entfetlichften Graulen ber Glaubenebanben. welche bas Eigentum ber Ronftitutionellen plünderten, ihre Baufer gerftorten und Biele ber Berhaften morbeten. Bierundvierzigtaufend Menfchen ichmachteten balb in ben Rertern bes wieberbergestellten Absolutismus. Blünderungen, Berbannungen, Achtungen, Ermordungen und Sinrichtungen folgten fich ohne Ende. Riego, der Hauptführer der Revolution, burch Berrat gefangen, wurde icon auf dem Wege nach Madrid furchtbar migbandelt, mit Retten belaftet in einen icheuflichen Rerter geworfen, in einem Korbe von einem Efel zur Richtstätte geschleift und endlich unter bem Rufe ber Benter: "Es lebe bie Religion, es lebe ber Ronig", - gehängt. Die Reaktion wiltete rudfichtlos, fo bag felbft bas bourbonische Frankreich vor ihr zusammenschauberte, und stellte Alles wieder ber, was fie icon 1814 bem Lande aufgezwungen. Dasfelbe brachte auch ber blutige Dom Miguel in Bortugal ju Stande. Gine in

ihren Folgen noch schlimmere Einwirkung aber hatte die spanische Reaktion auf Frankreich, wo nun die Ultraropalisten ihre Orgien seierten. Die Schulen wurden gänzlich der Gesplichkeit überlassen. Freisinnige Schriftsteller wie Lacretelle, Lebrun, Delavigne, Jay, Jouy, Röchlin u. A. erlitten Amtsentsetzungen, Geltbußen, Gefängniß u. s. w. Bilder, welche dem herrschenden System unangenehme geschichtliche Erinnerungen darstellten, wurden verboten und ihre Urheber hart bestraft. Die liberalen Zeitungen wurden verfolgt und theilweise unterdricht, und als dies nicht mit allen gelang, die Censur eingeführt. Die Schulen kamen gänzlich unter jesuitsische und geistesverwandte Kongregationen, und es wurde darin nach Schulbsichern gelehrt, wie des Jesuiten Pater Loriquet's Weltgeschichte, welche Napoleon als General des legitimen Königs Ludwig XVIII. darstellte!

Die revolutionaren Berfuche, welche ben Zeitraum ber Reftauration erschütterten, verschonten nicht einmal bas Stammland bes beiligen Bunbes, Rugland, beffen ichwarmerifcher Raifer Alexander benfelben gegen Die Freiheit ber Bölker nach einem Ginfalle seiner frommen Freundin Frau von Rrubener gemobelt hatte. Czarenbespotie, militarisch geordnete und bestechliche Bureaufratie und bie Leibeigenschaft waren allerdings Rrebsfchäben, welche zu einem Ausbruche wilder Leidenschaft Anlag genug Schon bald nach bem unfeligen frangofischen Binterfeldzuge barboten. von 1812 waren in Rufland geheime Gesellschaften entstanden, querft von barmlofem, blos ber Belehrung gewidmetem Charafter. Bebeutenber war ber 1817 von Alexander und Nitita Murawieff, Fürst Trubentoi und Baul Bestel gestiftete "Bund bes Beile", welcher Ginrichtungen abulich benen ber Freimaurer hatte und fich fpater mit bem unter Michael Orloff ftehenden Bunde ber ruffischen Ritter vereinigte. Theil ber Berfchwörer bachte fogar an Raifermord, ber freilich feit bem Ende Beters III. und Bauls I. nichts Ungewöhnliches mehr mar. mahrend die Mehrheit sich mit Abschaffung ber bestehenden Migbrauche begnugen wollte. Nachbem biefe Meinungsverschiedenheit ben Bund aufgelößt, bilbete fich ber "öffentliche Wolfahrtbund" unter Alexander und Michael Murawieff, Fürst Lubentoi und Nitolaus Turgenjeff; er beobachtete feine Ceremonien, aber ftrengftes Stillschweigen, beabsichtigte vonzüglich Reform bes Unterrichts, ber Rechtspflege und ber Staatswirtschaft, und war über gang Aufland verbreitet. Paul Beftel, ein schlauer ehrgeiziger entschloffener Ropf und noch, wie die meisten Mitglieder, im Dienste als Offizier, suchte den Bund zu revolutionaren Thaten hinzureißen und zwar im Sinne einer in Rufland einzusilhrenden Föbergtiprepublik. Ja Bestel suchte sogar Berbindungen mit ben in Bolen ebenfalls bestehenden gebeimen Gefellichaften, welche nach Wieber= berftellung ber Unabhängigfeit ihres Baterlandes ftrebten, - boch ohne Schon 1814 bestand in Warschau ber Bund ber "ächten Bolen", und 1817 ein Studentenverein, Narra zoira genannt, nach

bem Mufter ber Burichenschaft, und 1819 stiftete ber Major Lutafinsti eine politische Freimaurerloge, welche jedoch bald wieder einging. Lettere wirfte nach 1820 in bem "Bunde ber Senfenmanner" und in ber "polnischen Nationalgesellschaft", welche sich über bas ganze ehe= maliae Bolen erftredte. Da beinahe Alles, mas in Bolen Bebeutung hatte, biefen geheimen Gefellschaften angehörte, auferte fich beren Geift beutlich genug auf bem polnischen Reichstage von 1820, fo bak Alexander, erzürnt über bie fich fundgebenben liberalen Ibeen, ben Reichstag ichloß und 1821 alle geheimen Gefellschaften in Bolen, sowie 1822 auch bie= jenigen in Rufland zu unterbruden befahl, auch bie ber Bolitik frembge= bliebenen Freimaurerlogen nicht ausgenommen. Selbst bie während ihrer papftlichen Aufhebung in Rugland gebuldeten Jefuiten wurden als geheime Gesellschaft betrachtet und baber ebenfalls verbannt. murbe mit acht ruffischer Gewaltthätigfeit und Rudfichtlofigfeit burchgeflibrt, bewirkte aber, wie bies meistens ber Kall ift, bas Gegentheil beffen, was er beabsichtigt hatte. Rur die unschädlichen Freimaurerlogen fligten sich ber taiserlichen Anordnung, — Die gefährlicheren politischen Bereine bauerten fort. An ber Stelle bes Wolfahrtbundes in Rufland, welcher schon vorher in Barteien zerfallen mar, bestanden jett zwei Bunde, einer im Guben, unter Bestel felbst, Sergei Murawieff-Abostol und Bestuscheff-Rjumin, mit bem Mittelpunkt in Tultichin, wo Bestel garnisonirt mar, und mit republikanisch-revolutionarer Tenbenz, und einer im Norden, unter Nikita Murawieff, dem Kürften Obolenski, Apleieff. Narischkin u. A., mit bem Site in Betersburg und mit lediglich tonstitutionellen Absichten und humanen Ideen. Berfuche der Bereinigung, welche Bestel machte, blieben ohne Erfolg; benn Bestel foll nach ber Ruhmestrone eines Napoleon gedürftet haben, mahrend Rylejeff und beffen Genoffen fich mit ber Burgerzier eines Washington begnugten. Ebensowenig gelang die wiederholte Anknupfung Beftels mit den auch in Bolen fortbestehenden Bereinen, bagegen tam eine Berfchmelzung mit bem Bunde ber Bereinigten Slaven zu Stande. Die Berschworenen beider Bunde benutten jum Losbrechen ben Tod Alexanders und die Broklamation seines jüngern Brubers Nikolaus jum Raifer, inbem fich ber Nordbund für den angeblich übergangenen, in Wirklichkeit aber refig= nirenden ältern Bruber Konstantin erklärte und ben Kürsten Trubestoi zum Diftator mablte. Man bearbeitete bie Solbaten und befahl ihnen. Die "Ronstitution" hochleben zu lassen, was die guten Leute nicht anders zu beuten wußten, als bies fei bie "Frau Konstantins". Ebenso versuchten es die Führer bes Südbundes mit der Republit; aber die Solbaten fragten fie: wer bann Raifer werben folle? und fielen ab. als man ihnen erklärte, man brauche keinen mehr. Die blutige Unterbrudung beiber Aufftanbe und bie Sinrichtung ihrer Führer burch ben Strana ift befannt.

Das einzige Land Europa's, in welchem während ber Restaurationsperiode eine revolutionare Bewegung bauernben Erfolg hatte, mar Griechenland. Es bezeichnet Die fich driftlich nennende beilige Alliang, bak fie bem von ber Bergweiflung eingegebenen und fibrigens lange von Rufiland genährten Aufftande eines driftlichen Bolles gegen ben Balbmond alle möglichen Binderniffe zu bereiten fuchte. Dafür begeifterten fich bie Bolfer von gang Europa für die tapferen, wenn auch roben und vielfach unzuverlässigen, großentheils dem Räuberhandwert ergebenen und ftart mit flawischem und albanesischem Blute gemischten Neu-Bellenen (f. Bb. II. S. 51). Man schwärmte für bie Wiebergeburt von Bellas, und die Philhellenen wetteiferten in Unterftiligung ber Wiege bes Berikles und Sofrates burch Gelt und Waffen, ja auch burch Auglige von Frei-Much hier wirkte bas im Buge ber Beit liegende Clement ber geheimen politischen Gefellschaften mit. In Doeffa entstand 1814 bie Betairie, Die fich balb unter ben Griechen in allen Ländern verbreitete. Sie umfafte funf Grabe, welche ftufenweise, und in einer Angabl ihrer Mitalieder immer enger beschräuft, von blofer Ahnung einer Beränderung ber Auftände zu ber formlichen Leitung ber Revolution emporftiegen. Türken und Griechen erwürgten fich gegenseitig mit wilber Tigerluft und unter ben entsetlichsten Gräueln, und faum waren die Griechen irgendwo frei von den barbarischen Unterdrildern, so zerfielen sie unter sich in erbitterte Parteien und tonnten fich die Rlefthenführer des gewohnten Blinderns nimmer enthalten. Es bedurfte, um einigermaffen geordneteren Buftanben entgegenzugeben, bes für bie Restaurationsperiobe fo bezeichnenden "zufälligen" Sieges ber driftlichen Seemachte bei Rava= rino! -

Einen ähnlichen Rampf mit ähnlichem Exfolge wie Griechenland tampfte mahrend ber Restaurationsperiode bas fpanische Amerita. Freilich waren es hier nicht zwei Boller von verschiedener Religion und Abstammung, fondern folche zwei verschiedener Erdtheile, von benen bie bunn gefäeten Europäer über bie weit gablreicheren Ameritaner herrichten und sie in beren eigener Seimat mit emporender Tyrannei als rechtlose Beerden behandelten. Rreolen, Mischlinge und Indianer eines Landftriches, ber brei Erdzonen burchmaß und Europa wol anderthalbmal an Größe übertraf, ftanden einig, wenn auch ihrer Ziele nur mangelhaft und unklar bewuft, gegen die geborenen Spanier auf und flegten nach awölf= jährigem Ringen. Aber wie bie Griechen entzweiten fie fich ftets fofort nach ber Befreiung eines Landestheils vom Feinde, und gleich ben Griechen war nicht bie Freiheit, sonbern die Parteiherrschaft und die Diktratur die traurige Frucht ihres Freiheitfampfes. 3hr Befreier Bolivar mar auch fein Washington, sonbern ein mifgludter Bersuch ju einem Napoleon. Dem heiligen Bunbe entging bas in feinen Augen ichlimme Beifviel ber Unbotmäftigfeit nicht, bas bie fpanifchen Ameritaner

ben europäischen Böllern gaben und bie Machthaber wunschten nach Rieberwerfung der spanischen Revolution nichts sebulicher, als auch den Rolonien baffetbe Schicffal zu bereiten. Aber ber tolle Blan icheiterte an ben beftimmten Erflärungen Englands und ber Bereinigten Staaten, Die fomit bas hohe Berbienft erwarben, bas kulturgeschichtliche Gefetz ber Losreiffung ber Rolonien mit Kraft geschützt zu haben, und die Krone bieses Berbienstes gebührt vor Allem bem Haupte Canning's, biefes Apostels ber Freiheit am Ruber bes mächtigften See- und Hanbelsreiches (1825). - Reben ben neuen Revubliken aber bilbete fich, sonberbar genug, eine Monarchie unter einem Bringen bes Mutterlandes, eine Erscheinung einzig in ihrer Art: bem Gesetze ber Befreiung wurde gentligt, aber bas Fürstenhaus, bas von ferne bie Rolonie regirt hatte, in biefe felbft herlibergenommen. Doch ift auf Amerita's freiem Boben Die Raiferwurde au einem beinabe burgerlichen Amte geworben, und Brafilien hat fich por ben Nachbarrepubliken burch Rube ausgezeichnet, wenn es auch binwieder länger als irgend ein Staat der driftlichen Civilifationsgruppe fich mit bem schwarzen Recken ber Regerstlaverei belaftet bat. - Auch hier war es wieber Canning, ber gleichzeitig bie Unabhängigteit bes neuen Reiches ichutete und beffen Mutterland (freilich nur auf turge Zeit) von bem pfäffischen Buterich Miguel befreite und vor einer beabsichtigten spanischen Eroberung bewahrte! - Sein allzufrüber Tob überlieferte England ber Reaftion bes Solbaten Wellington und Bortugal berienigen bes für beseitigt gehaltenen Nero, — welcher bie Berfaffung beschwur, um fie schamlos zu brechen und im Berein mit bem Bobel und mit Räubern und Mörbern bas Land mit Blut zu fiberschwemmen. - Es war als ob ber Wahnsinn in Bormgal berrichte. Und in biefem Raufde von Blut, in Diefem Leichengeruche, in Diefen schenklichen Rertern, bie ber Thrann mit Wolluft täglich besuchte, um fich am Jammer feiner Opfer zu weiben, - mit folden emporenben Siegen ber " beiligen Allians" follok die von ihr beberrichte Restaurationsveriode, um einer andern Blat zu machen.

### Bierter Abschnitt.

#### Der Liberalismus.

Die Weltgeschichte besteht in einer Reihenfolge sich ablösenber Revslutionen und Reaktionen ober auf- und absteigenber Bewegungen, entsprechend den Atemzügen und bem Blutumlauf, der Ernährung und Berdauung im individuellen Körper. Jeber Revolution oder Anspannung ber Kräfte größerer Kreise von Menschen folgt eine Reaktion ober Abspammung berselben, jeder Reaktion ebenso unvermeidlich eine Revolution. De weiter die Revolution das Naturgemäße, d. h. das durch die Bershätnisse des betreffenden Landes und durch den Charakter seiner Besvölkerung gebotene Maß überschreitet, desto gehässiger und verderblicher tritt folgerichtig die Reaktion ein, wie auch ein einzelner Körper die Ausschweifungen im Genusse durch langwierige und geführliche Krankheiten zu blisen hat.

So folgte benn auf die lange und traurige Reaktionsperiode, welche von ihren hauptfächlichen Trägern mit bem beschönigenden Ramen ber "Reftauration" beehrt worben ift, naturgemäß wieber eine vorwartsfcreitenbe, aufwärtsftrebenbe Bewegung, eine neue Revolution, welche fich von ber erften frangöfischen Ummalzung, ber von 1789, baburch unterscheibet, bag fie nicht verschiebene fich bekampfende Richtungen nach einander zur Herrschaft brachte, sondern eine einheitliche, und zwar die während ber Restaurationsperiode von ben herrschenden Kreisen verfolgte; benn biefe Richtung war es, welche in ber bentichen Burichenschaft geschwärmt, in ben Carbonari Italiens, ben Communeros Spaniens und ben verschiedenen geheimen Gesellschaften Frankreichs tonspirirt, in ber griechischen Betairie und bem ruffischen Bunde bes Seils zu ben Baffen gegriffen hatte. Man nannte biefe Richtung und nennt sie noch bie liberale, und glaubte mit biefem Ramen ein Suftem von Grundfaten bezeichnet zu haben, mahrend bei naberer Untersuchung ein folches vergebens gesucht wird. Es gibt liberale Monarchiften und liberale Republikaner, liberale Centraliften und Foberaliften, liberale Ratholiken, Brotestanten, Juden und Freibenter, Liberale, welche unbeschräntte und Solde, welche beschränkte Breffreiheit wollen, Liberale welche bas Stimmrecht enger beschränten und Golche, welche es weiter ausbehnen wollen u. f. w. Die englischen Liberalen, Die Whige, benten nicht baran, Die Borrechte bes Abels verkurzen zu wollen, mahrend ber Abel überhaupt für die schweizerischen Liberalen ein langst überwundener Standpunkt ift. Die beutschen Liberalen wollen ein ziemliches Daf von Gemeinbefreiheit, bie frangösischen nicht eine Spur bavon, Die belgischen unbedingte Lehrfreiheit, auch fur ben Rlerus, Die italienischen völlige Ausschliefung bes lettern von ben Schnlen, Die hollanbischen und andere unbedingte Glaubensfreiheit, die spanischen Anfrechthaltung ber katholischen Landesreligion, mit hochstens febr fcmacher Dulbung ber "Reter". Gine abfolute Ubereinstimmung unter ben Liberalen verschiedener Lander gibt es baber nicht; benn eine folche besteht ja nicht einmal unter benjenigen eines Lanbes, ja nicht einmal unter benen fleinerer Bebiete. Die gemeinsamen Merkmale bes Liberalismus können baber nur fehr behnbare fein; man wird im Allgemeinen nur fagen konnen, ber Liberalismus ftrebe nach fortschreitenden Reformen und suche folde auf friedlichem Wege zu verwirklichen. Der Liberalismus fteht mithin junachft im Gegensate junt Konservatismus, ber das Bestehende burch Dick und Dilum vertheidigt. Da nun die konservative Richtung naturgemäß ihre Stuten im Abel und Rlerus, als ben burch politische und religiose Bewegungen junachft bebrobten Rlaffen, bat, fo muß ber Liberalismus die seinigen im besitzenben Burgertum fuchen und bemnach einen Ginfluf bestelben in öffentlichen Angelegenheiten anftreben. Gin folder Ginfluf tann in politifchen Dingen mir burch Theilnahme bes Burgertums an ber Regirung, also burch eine parlamentarifche Berfaffung, welche mittels eines Bermogenscenfus bem Burgertum bie Mehrheit in ber Bollevertretung fichert, erreicht werben, und in religiofen Dingen burch Beschräntung, beziehungsweise Aufhebung bes Ginfluffes ber Beiftlichkeit im Staate. Die Liberalen werben mithin fo ziemlich ohne Ausnahme konstitutionell und antiklerikal fein : in Republiken, wo fich ber Ronffitutionalismus von felbst verstebt, muffen fie die Borrechte eines Patriziates verwerfen; wo aber ein folches nie existirt bat, wie in Amerita, find ihre politischen Brogramme manigfachen Schwantungen unterworfen. Der Liberalismus burfte nach biefem auch als ein Nachfolger ber Aufflärung bes achtzehnten Jahrhunderts zu bezeichnen sein, beren politische Resultate wir oben (Bb. V. S. 329 ff.) geschildert haben.

Der Liberalismus, welcher durch die Julirevolution von 1830 zunächst in Frankreich, wo er in der sogenannten Bourgeoisse verkörpert
war, an das Staatsruder gelangte, eroberte sich von da aus nach und
nach die Niederlande, die Schweiz, die beiden Reiche der phrenässchen Halbinsel und Griechenland. In Großbritannien war er schon vor jener Revolution siegreich. In den deutschen Staaten kam er nicht zur Herrschaft,
wol aber zu zeitweisem Einsluß in Folge seiner Verbreitung über das
Bürgertum. In Österreich und den italienischen Staaten, in Standinavien
und Rußland gelangte er zu keiner Geltung; in der Türkei nahm sich
ber Sultan Mahmud ein dem Liberalismus analoges Spstem zur Richtschnur, soweit solches mit dem Absolutismus verträglich war.

Aber gerade in den Staaten, in welchen 1830 und später der Liberalismus zur Herrschaft gekommen war, zeigte sich dessen Schwäche und Mangel an fester Grundsätlichkeit darin auf die deutlichste Beise, daß er, eine Reihe von Jahren obenan, seinen Ursprung vergaß und bald in dasselbe System der Reaktion hineingeriet, unter welchem seine eigenen Träger während der Restaurationsperiode zu leiden gehabt hatten, so daß er, als die neue Revolution von 1848 ihn überraschte, als ein ebenso sehr überwundener Standpunkt erschien, wie vor ihm der Absolutismus der Restauration. Diese Laufdahn des Liberalismus vertritt als Person Niemand so tressend, als Louis Philipp von Orleans, 1830—1848 König der Franzosen, in seinen Ansängen der von der Bourgevisse und dem Geltadel emporgehobene liberale Bürgerkönig, die "beste Republit", wie

ihn ber alte Revolutionär Lasabette zu nennen die Geschmacklosigkeit hatte,
— in seinem Ausgange ber mit Metternich und den Jesuiten gegen jede freie Regung des Geistes und der Bölker konspirirende Reaktionär!

Der Pulverdampf und das Flintengeknatter auf den Barrikaden bes Juli 1830 war für den gesammten Liberalismus Europa's das Zeichen zur Bewegung und Erhebung. Es zerfiel zuerst die unnatürliche Schöpfung eines Königreichs der Riederlande durch vereinigte nationale und klerikale Agitation, um einem ebenso unnatürlichen neuen Gebilde, Belgien, das Leben zu geben, in welchem sich die Parteien seitzbem, Iefuiten hier, Freimaurer dort, heftiger aufreiben, als es in dem vereinigten Reiche je möglich gewesen wäre, und leicht die Zeit kommen kann, wo überdies Flamänder und Wallonen miteinander über die bissherige ausschließliche Herrschaft der französsischen Sprache abrechnen werden.

Sofort blitte es auch in allen Theilen Deutschlanbe, und einer ber aufgeblafensten Duobezbespoten, Rarl von Braunschweig, mufite vom Bundestage bem Bolfsunwillen geopfert werben. Aber es zerfplitterte fich die ganze Bewegung in partifulgriftische Revolutionchen, Die bier 211 neuen Berfaffungen führten, bort jammerlich scheiterten. 3m Gangen aber entwidelte fich ber Liberalismus ju einer Macht, wenn auch nicht ju einer berrichenden, boch zu einer oppositionellen, b. h. in der Bolitit; in ber Literatur herrschte er nach und nach immer unbedingter. Es ift eine Thatsache, daß die politischen Bewegungen Deutschlands niemals nacht und kahl bastanden, sondern stets durch solche im Gebiete der geiftigen Rultur geschmudt und erwarmt wurden. Go war es auch jest in der Beriode des Liberalismus. Der romantischen Schule, welche theils nebelhaften Traumgebilden nachgejagt, theils aber woldurchdachte Blane einer Wiederherstellung ber feudalen und hierarchischen Austände bes Mittelaltere verfolgt hatte, stellte fich, wie wir bei Besprechung ber schönen Literatur naber barlegen werben, eine freifinnige Schule poetifcher und prosaischer Schriftsteller gegenüber, und mahrend die Romantiter mit wenigen Ausnahmen ber ihrem Streben geiftesverwandten politischen und religiösen Reaktion bienten, hulbigten bie neuen Korpphäen ber Literatur bem Liberalismus in der Bolitif und dem Rationalismus in der Religion. traten polemisch und mit vernichtenber Satire gegen die Romantik und beren mustische Bestrebungen auf und nahmen sich wieber, statt bes himmelnden, unflaren Mittelalters, bas belle und freie Altertum und bie Klassische Blütezeit ber bentichen Literatur an ber letten Jahrhundertscheide jum Mufter. Go wirkten ein Blaten und ein Chamiffo, benen ber fich selbst verspottende und seine eigenen Ideale vernichtende Weltschmerz eines Beine jur Seite trat, mabrend ein Borne in ungebundener Sprache ber Traner und bem Born über bie unfreien Buftande bes gerriffenen Baterlandes Luft machte. Rachhaltiger noch arbeitete die forschende Wiffen-schaft. Es erstand eine Philosophie des Liberalismus in dem die konfti-

tutionelle Regirungsform als ftagterechtliches Ibeal jetenben Begel'ichen Systeme, bas fich freilich in ber Folge, wie aller Liberalismus, ale bochft behnbar und in alle möglichen Schattirungen zerfetbar erwies. und warmere Lichtstralen warf, ihrem Charafter gemäß, Die Geschichtschreibung bes Liberalismus, in Rotted's wunderbar alle Boltsschichten burchbringenbem Werte, beffen bistorische Auffaffung jest freilich veraltet ift. — Es tonnte nicht anders fein, ale bag bie ftubirende Jugend, beren Lehrer fich an bem Geiftestampfe ber Zeit zum Theil fo lebhaft bethätigten, bemfelben mit bem gröften Intereffe folgte. Die Burichenschaft war wieber in's Leben getreten; aber bas öffentliche Leben mar zu manigfaltig geworben, als bag fie ihre früheren Tenbengen ungetheilt hatte verfolgen Batte fich unmittelbar nach bem Freiheitfriege ber beutsche religioje Sinn, im Gegensate jur frangofischen Frivolität, mit bem wiffenichaftlichen Forichungstriebe und ber Gebnsucht nach freien politischen Ruftanben noch vertragen, fo waren biefe Elemente feit ber Demagogenbete, beren pfäffisch gefinnte Leiter im Ramen ber Religion zu handeln vorgaben und die Junger ber Wiffenschaft von ber Bolitif, als einem verbotenen Felde vertrieben, unvereinbar geworben. Es gab jett brei Buridenichaften, bie Teutonia, welche, unter bem Schute bes für driftliche Runft schwärmenben, in Bartizipien bichtenben Königs Ludwig von Baiern, von der Gegenwart ab= und der Bergangenheit zugewendet, fich altdeutschen und qualeich driftlichen Grillen bingab, Arminia, welche bie Schwarmerei bei Seite ließ, fich ber Wiffenschaft widmete und die Bolitit ber Rufunft überantwortete, und die Germania, welche auf revolutionare Umgestaltung ber politischen Buftande hinzielte. Go entsprachen bie brei Jugenbbunbe gewissermaßen ben brei politischen Berioben ber vergangenen Restauration. bes gegenwärtigen Liberglismus und bes fünftigen Rabifalismus. war es benn auch die Germania, welche die letztere Richtung vorwegnahm und fich mit Gifer am wild-bithprambifchen Sambacher Teffe und an bem fatenjämmerlichen Frankfurter Attentate betheiligte, zwei Greigniffen, welche recht flar zeigten, daß weber ichone, vollflingende Phrasen von Freiheit und Ginheit, noch Tumulte einer Sandvoll Studenten und Sandwertsburschen eine Revolution berbeizuführen, noch viel weniger ben Bölkern Blud und freie Buffande ju bringen geeignet find. Gie haben nichts bewirkt, als eine Stärfung ber Reaftion, und einer Anzahl gutmeinenber, aber kurzsichtiger und bas Volk nicht kennenber Männer, benen sich and manche ichuldlos Verbächtigte anschliefen muften, Rerfer ober Berbannung Unterbrückung der vorher nicht fart beläftigten Brefe und Bereinsfreiheit und nene lächerliche Jagd auf Farben und andere Abzeichen waren bie nachsten Folgen, und die Berfolgungsucht ber breißiger Jahre konnte sich mit jener ber zwanziger Jahre im komischen und tragischen Fache wohl meffen. Die Reaftion gipfelte in bem ichmablichen Berfaffungsbruche, ben ber König von Sannover als geborner Engländer zu

begeben fich nicht fchamte; aber an biefe Unthat knüpfte fich ein thatfachlicher Trinmf bes Liberalismus, ber Beifall, ben bie Charafterfestigfeit ber fleben Göttinger Brofefforen in Deutschland fand, und ber ehrenhafte Biberftand ber hannoverichen Stande. Das mar bas Grab bes Anfebens ber Reaftion: Diefelbe verlor von ba an naturgemak bie Sumpathie jebes Daher erfüllten auch gang Dentschland neue hoffnungen, Ehrenmannes. als 1840 im mächtigsten bentschen Staate ein Flirst ben Tron bestieg, welcher einen andern Geist auf die Walftatt bes öffentlichen Lebens führte, als ibn ber bisberige fruchtlofe Rampf zwischen Liberalismus und Reaftion zu Tage gefördert hatte. Das romantisch angehauchte Wefen Friedrich Wilhelms IV., feine Liebe ju Biffenschaft und Runft und fein Beiftesreichtum ließen Großes erwarten, mas freilich fein Mangel an Energie nicht ichaffen tonnte. Gein Ibeal mar ein friedliches, patriarchalisches Berhaltniß zwifchen Fürst und Bolt; er wollte tein Stud Bapier fich zwischen Beibe eindrangen sehen, hingegen brang fein Ebelmut (hart am Borabend einer neuen Revolution!) bei bem Bundestag auf Abschaffung ber Cenfur. Gin Berhältniß aber, wie er es fich bachte, mar burch bie Entwidelung bes Boltsgeiftes und burch bie riefige Gestaltung bes Bertehrs bereits unmöglich geworben. -

Satte fich fo in Deutschland ber Liberalismus mahrend ber achtzehn Jahre, in benen er eine Rolle fpielte, mit ber Stellung eines fruchtlosen, ja ungehörten und verachteten Dabners begnugen muffen, bem bie Machthaber die Berkundung des Herannahens einer neuen Rataftrophe nicht glauben wollten, fo fag er bagegen in bem fleinern, gröftentheils ftammverwandten aber republifanijden Rachbarlande, ber Schweig, mabrent jener Beit obenan. Die im Jahre 1798 burch ben frangofischen Überfall gefturzten Borrechte ber Patrizier und Sauptstädte waren burch Rapoleons Mediation 1803 zu kleinem, durch die Restauration 1814 zu etwas größerm Theile wieder hergestellt worden, doch ohne die Unterthanenländer ihrer neuen Würde als Kantone zu berauben. Schon vor der Juli= revolution und ohne fie hatte eine Bewegung jur Abschaffung jener Borrechte begonnen und wurde burchgeführt; aber ber Bartifularismus, an bem bie Rantone frankten, und bie Gifersucht ber fleineren jolchen gegen bie größeren, von benen fie überftimmt zu werben fürchteten, verhinderten, daß ber Revision ber Kantonalverfassungen eine folde bes Bundesvertrages folgte. Die Berhältniffe blieben im Bangen eng und beschränkt, und ber Liberalismus suchte feinen Ruhm, neben manchem anerkennenswertem Birten für Erziehung und Bertehr, im Kampfe mit ber tatholischen hierarchie und mit bem protestantischen Bietismus, welcher aber nicht nur feine Früchte trug, sondern ihm felbft ben Bale brach.

Der Liberalismus ber britifchen Infeln ging wieder ganz andere Wege, und zwar folde, wie fie ben Begriffen von Freiheit entsprachen, die nirgends enger und beschränkter find, als in dem unter ber

liberalen Filisterwelt für "frei" ausgegebenen Albion, beffen alte ständische Reliquien ber Franzose Montesquieu querft als Sorte ber Freiheit auszugeben ben feltfamen Ginfall gehabt hatte. Die Rabigteit, mit welcher bie Engländer an jenen Reliquien hängen, ift es, mas ihnen ben Rubm eingebracht bat, als bie Bater bes Liberalismus zu gelten. Lande ber Erbe hat ber Abel so ausgebehnte Macht wie im "freien" Albion, - in feinem einzigen, ausgenommen bort, befetzt er allein und ausschließlich eines ber beiben gesetzgebenden Saufer, in teinem andern übt er eine solche spstematische Opposition gegen jeden, auch den bescheidensten vernünftigen Fortschritt, ben bie Bertreter ber "Gemeinen" anstreben. In feinem andern Lande besteht ber schleppende, einen Fortschritt beinabe jur Unmöglichkeit machenbe Geschäftsgang breifacher Lesung jeber Bill in jebem Saufe, in teinem andern jener vertracte Geschäftsftil, ben man erft in die gewöhnliche Menschensprache überseten muß, um ihn verständlich Rirgends fonft in einem fonstitutionellen Staate bestand bis in so neue Zeit berab die Ausschlieftung einer ganzen großen, in einem bedeutenden Reichstheile die Mehrheit bildenden Religionsgenoffenschaft, - und nirgende fonft eine fo altertumliche verquicte Bableintheilung. nach welcher es möglich mar, bag noch 1832 fünf Einwohner eines verfallenen Fledens zwei Barlamentsmitglieder mablten, mahrend von biefem Rechte Städte von mehr als bunderttausend Seelen ausgeschlossen waren. Es war baber auch nur im "freien" England möglich, Die "Emanzipation ber Ratholiten", welche ben raftlofen D'Connell und die englischen Liberalen fo viel Schweiß und Reben toftete, und bie ben Tories in beifem Rampf abgerungen werben mußte, als einen großen Fortichritt anzupreisen, mahrend bie emporende Einrichtung stehen blieb, bag bie "Hochfirche" mit ihren mukigen, por hochmut platenden Reverends als Staatsfirche Irlands bie Steuern und Zehnten ber bortigen hungernden Ratholiken in Empfang nimmt; - es war nur bort möglich, bag ju bem Zwecke ber Durchführung biefer Magregel in Irland ber Bahlcenfus von zwei auf zehn Bfund erhöht und badurch zweihunderttausend fleinere Bachter bes Bahlrechtes beraubt werden mußten. Sbenfo fonnte es nur im "freien" Albion als ein Fortschritt gepriesen werben, bag 1832 endlich nach schweren Geburtweben eine "Reformbill " ju Stande tam , welche lediglich barin bestand, daß sechszig verfallene Fleden das Wahlrecht, siebenundvierzig fleine Städte bie Balfte besfelben verloren, fieben große Städte ein boppeltes und zwanzig minder große ein einfaches Wahlrecht erhielten, und bak nun die englischen Städte boppelt so viel Babler hatten als die Grafschaften, und lettere so viel als gang Schottland und Irland zusammen, bas kleinere Schottland aber anderthalbmal so viel als bas boppelt so ftart bevölterte, aber ftiefmutterlich behandelte grune Erin, beffen ungludliche Bewohner (freilich burch Truntsucht, Raufluft und Bfafferei vielfach aus eigener Schuld unglücklich!) in politischer und kirchlicher Sklaverei verblieben, während ihr "freies" Stiesmutterland bas Joch der Reger zerbrach! Es war endlich nur in dem hochmütigen Britannien möglich, daß sich ein Bund bilden konnte, um im Ramen des Protestantismus, der doch die Gewissensfreiheit auf seine Fahne schrieb, ein unterdrücktes Land noch mehr zu unterdrücken. Dies thaten die "Orange-Männer", welche seit 1794 unter Ceremonien, die den freimaurerischen nachgeahmt waren, die "Hochkirche" in ihrer Despotie über Irland zu stärken und die Gewissen der Iren zu knechten strebten. Sie besaßen in England und Irland je eine Großloge, hier mit über 1500 Logen (London soll 50.000 Mitalieder gezählt haben), sind jedoch jetzt glücklicher Weise verschollen.

Während in ben genannten Ländern der Liberalismus seine Ziele verfolgte und auch theilweise erreichte, unterlag er im unseligen, nicht ohne eigene Schuld zerriffenen Bolen vor der niederschmetternden Tape des nordischen Eisbaren, welcher Kampf sowol die löwenhafte Tapferkeit, als die frankhafte Uneinigkeit des unglücklichen Bolkes, auch die Selbstwergötterung seines Abels und bessen Westhlosigkeit gegen das "gemeine

Bolf" an den Tag legte.

Ebenso tragisch, wenn auch ohne jene Tapferkeit, erlagen die Carbonari und ihre Mitkampser, unter ihnen der mehr zu erwähnende verstellungs-kundige und machiavellistische Prätendent eines Kaisertrones, im Kampse um liberale Zustände, — nicht gegen die eigenen, unfähigen Truppen der insurgirten Länder (Kirchenstaat, Parma und Modena), sondern gegen die allen Despoten des schönen Italien als Schergen sich hinleihenden Österreicher; der Papst konnte seinen weltlichen Tron noch einmal filr einige Jahrzehnte besteigen und die Italiener dursten sich wieder länger von Pfassen und Räubern ausbeuten lassen.

Dagegen errang der Liberalismus Siege auf der iberisch en Halbinsel. Wie in den romanischen Ländern stets, waren es aber nur Siege
seines Namens, nicht seines Wesens. Der Sturz Dom Miguels in Portugal
und die spätere Unterwerfung der Banden des Don Carlos in Spanien
haben diesen geistig versumpsten Ländern keinen Fortschritt, kein Licht,
kein Recht gebracht. Die Ausbedungen der Klöster waren Finanzmaßregeln
des verschuldeten Staates, und die schwarzen Mächte trieben ihr Wesen
wie vorher, ohne daß eine freie Schule und mit ihr ein freies Bürgertum
austommen konnte. Ein Saldanha und Spartero wirkten, gleich allen
romanischen Parteisührern, sür ihr eigenes Interesse und nicht für des
Landes Wol, und das lange Weiber- und Günftlingsregiment beider
Länder trug (so hoch eine Maria da Gloria über einer Isabella stand)
nur dazu bei, die Bölker mehr und mehr zu entnerven.

Eine neue, aber noch weniger als im Besten kultivirte Provinz erlangte ber Liberalismus gleichzeitig im Osten, und es war ein eigenthmliches Schauspiel, die Reu-Hellenen (oben S. 51) in noch ungeschickter Beise mit Kammern, Berfassungen und Ministern spielen zu sehen, mahrend dazwischen die den Romanen nachgeahmte Militarrevolution ihr graufiges Haupt erhob, zugleich aber auch anerkennenswerte Fortschritte in Wissenschaft und Kultur gemacht wurden.

Das unerfrenlichfte Blatt in ber Geschichte bes Liberalismus zeigt uns aber jenes Bolt, unter bem biefe politifche Richtung weber unterlegen ift, noch unfähig war, fich aufrecht zu erhalten, sonbern wo fie am Ruber Des Staates ftand, aber babei von ihrem beffern Gelbft abgefallen und m bem heruntergefunten ift, mas fie frliher felbst betampfte. Rach bem Auftreten und ben Berfprechungen ber beiben Sanbe bes neuen Burgerfonigs. ber rechten ober militarischen, Lafabette und ber linken ober finanziellen, Laffitte, mußte bie Welt glauben, es handle fich um bie Berwirklichung eines bisher nicht bagewesenen Ibeals, um einen volkstumlichen Tron. umgeben von republikanischen Ginrichtungen. Aber die Frangosen haben niemals eine andere Staatsverfaffung gefannt, als Desporie ober Anarchie in endlosem Wechsel. Um ber Anarchie ju fteuern, mußte man ftete jur Despotie greifen; um biefe los ju werben, mußte man fich in Anarchie fturgen! Schon in ben erften Monaten, nachdem bie Julirevolution scheinbare Ordnung gebracht, sputte die Anarchie in Bereinen und Aufläufen revolutionarer Tenbeng. Es muften baber andere Saiten aufgezogen werben, und die Regirnng bes Bürgerkönigs scheute fich nicht, in das Rahrwaffer ber Reaktion einzulaufen. Lafavette und Laffitte, welche fich übrigens burch Gitelfeit und ungeschicktes Benehmen blosftellten, mußten geopfert werben; ber Erste verlor seinen militärischen Rang, ber Lettere seinen finanziellen Krebit. Und so wurde auch die Kriegspartei unter General Lamarque, welche nach Gloire lechzte, liberstimmt und befeitigt, bamit bas neue Frankreich mit ber "beiligen Alliang" auf feinem ichlechten frufe ftebe, und ber Sieger in biefem parlamentarischen Rampfe, Sebastiani, fonnte sein beruchtigtes "l'ordre regne à Varsovie" hinwerfen, bas ihm die Frangofen niemals vergeffen haben. Co bauste benn die Reaftion nicht ohne Biberftand ber revolutionaren Bolfstheile, beren Aufftande in Baris und Lyon mit Bieberholungen ber Schreckensscenen aus der ersten Revolution brohten und nicht lange zögerten, neben ber politischen auch eine soziale, auf ben Sieg bes Arbeiterftanbes binzielende Geftalt anzunehmen, mit beren Phasen wir uns weiter unten eingebend beschäftigen werden. Ludwig Philipp hatte seit feiner Erhebung auf ben Eron banach geftrebt, felbft ju regiren; bie beiben Danner, die ihn hinaufgehoben, Lafavette und Laffitte, waren ihm nur revolutionare Hinderniffe gewesen, die er bei Seite schob; ihr Nachfolger Berier, obschon ein Feind ber Revolution, war bem Könige zu felbstftanbig, ju fehr ber Bebeutung bes Burgerstandes anhänglich; als er ftarb, ergriff ber schlaue Orleanibe bie langst erfehnte Gelbstherrschaft. Seine Willkur, bie er nun entwickelte, ging bis zu einem Berfuche, bie Geschworenengerichte ber Enticheibung über bie Straffälligfeit verbotener Bereiniqungen

au berauben, was mit Silfe einer ebemals revolutionaren und jett fervilen Rammer und bes bamaligen gefügigen Bertzenges foniglicher Machtfulle, bes wandelbaren Thiers, nur allzu gut gelang. Die nächste Folge waren die blutigen Arbeiteraufftande von 1834. Die Regirung antwortete mit einem Schreckenssuftem, und fatt ber einen Bafille bes alten Regiments wimmelten nun beren bunbert von politischen Gefangenen, Die mit icheuflicher Barte behandelt wurden. Nun begann bie ominofe Reihe jener unbeimlichen Attentate, Die mit Bollenmaschinen und anderen Waffen bem Leben bes Rönigs galten, aber nur bazu beitrugen, bag erft bie Freiheit ber Preffe und bann andere in weit schärferm Dage unterbrudt wurden als zur Zeit ber Restauration. Die berlichtigten Ordonnangen Rarls X. waren bereits libertroffen und Die absolutistischen Bofe Ofteuropa's begannen ben Emportommling an ber Seine mit verfohnten Gefühlen zu betrachten. Dafür beeilte fich die frangösische Regirung, namentlich seit Thiers an ihre Spite trat (1836), ben Anmakungen anderer Machte gegenüber fich gefügig zu zeigen und gegen politische Flüchtlinge mit Ausweisungen einzuschreiten, bie kleine Schweiz aber berb und hochfahrend über ihr Afplrecht zu magregeln. Dies trug nicht wenig bazu bei, ben angeblichen Reffen bes großen Raifers, Louis Bonaparte, au feinen tollen Grenzattentaten in Strafburg und Boulogne gu ent= flammen, beren jammerliches Scheitern ibn fo lange in ben unverdienten Ruf ber Dummbeit brachte. Die frangofische Gloiresucht aber, welcher ber Abenteurer hatte Nahrung bringen wollen, wurde inzwischen durch bie in ihrer Folge zweifelhaften Siege in Algerien gekitelt, auch mitunter burch Rudzuge, wie ben entfetlichen von Konstantine, empfindlich gebemiltigt, - mahrend bie Offiziere ber "großen Ration", indem fie fich mit bem tapfern und liftigen Abbelfaber berumichlugen und an ben Beduinen lernen tonnten, mas Baterlandeliebe vermag, fich immer mehr aller wiffenschaftlichen Rriegführung entschlugen und in bas robefte Saubegenfuftem hineinlebten. - Und augleich wurden wolfeile Lorbeeren in Merito gepflüdt und tonnte ber frangofische Rame ohne große Anstrengung in zwei Welten glanzen. Endlich aber lief, — bas mar ber Juliregirung vorbehalten, - bie frangösische Gloire in ohnmächtigen, tomöbienhaften Bomp aus, als Thiers, jum zweiten Male Minifter, in Ermangelung neuern Waffenruhmes, Die Afche bes Imperators aus beffen einsamem Felsengrabe berüberholen und im Invalidendome bestatten lieft, welches Fest vom Parifer Pobel burch wuffes Gebrull gegen bas "Ausland" gefeiert murbe. Diefes Gebaren murbe aber fo martifchreierisch und kompromittirend, namentlich als die lächerlichen Rheindrohungen gegen Deutschland ausgestoffen wurden und Frankreich in ber Drientfrage vereinzelt baftanb. bag ber fleine Staatsmann und große gabelichreiber bem gemäßigten und gegen ben "Bürgerfonig" fügfamern Guigot, bem letten Minifter bes Julitoniatums, weichen mußte, noch ebe bie von ibm

durchgesetzen Befestigungen von Paris recht in Angriff genommen waren. Die erste Warnung der Nemesis erreichte den nach völligem Absolutismus strebenden König, als sein Tronerbe verunglückte. Sie war umsonst. Die immer schärser hervortretende Reaktion, der Widerstand gegen die Reform der Wahlen mittels Einführung des allgemeinen Stimmrechtes, die an den Tag kommenden Bestechungskandle, der Gattenmord an der Tochter des Marschalls Sebastiani u. f. w. waren die unheimlichen Borboten einer Revolution, welche dem damaligen Liberalismus und seinen Entartungen den Todesstoß gab und abermals ein neues politisches System zur vorwiegenden Geltung in Europa brachte.

### Fünfter Abschnitt.

### Der Radikalismus.

Die unaufhaltsame Dacht ber Ereigniffe mußte an Stelle bes schwächlichen Liberalismus jener Zeit ein entschiedeneres, weitergebenbes Spftem ber Bewegung auf ben Schauplat ber Weltgeschichte rufen. ift bies ber Rabitalismus. Fragen wir nun nach einem Spftem von Grundfäten bei bemfelben, fo fällt die Ausbeute eben fo mager aus wie bei bem Liberalismus. Der Rabitalismus unterscheibet fich von feinem Borganger, - ber verwilberte Gohn von bem gahmern Bater, - nur baburch, bag er weiter geht, und jur Erreichung feiner Riele bie Bewalt nicht scheut, folglich basjenige, mas ber Liberalismus in gefetlicher Beife zu erreichen nicht im Stande mar, in feine Banbe nimmt und auf feine Beife, b. h. auf eine rudfichtlofe, burchzuführen fucht. Rabitalismus hat feine festen Grundfate, - er ichutt folde nur vor, um die herrschaft seiner Partei ju begrunden. Er will nicht die Demofratie; benn er führt unter Umftanben bie Diftatur ein, welche fich von ber absoluten Monarchie nur burch die herrschenden Bersonen unterscheidet. Er will nicht die Bereins- und Preffreiheit; benn er unterbruckt ohne Schen bie reaktionaren ober auch ichon bie gemäßigten Bereine und Bregorgane. Er will nicht Religions- und Glaubensfreiheit, sondern Die Ausrottung aller Religion und alles Glaubens, — nicht burch die überzeugende Macht der wiffenschaftlichen Forschung, sondern durch Gewalt. Er will nicht Freiheit ber individuellen Bewegung, sondern inebelt folche, sobald fie seinem Barteibittate nicht gehorcht, ohne Bebenten. wenig für die Wiffenschaft, b. h. nur soviel, um fie für seine Zwecke auszumuten, gar nichts für bie Runft, bie er ale eine Liebhaberei ber Bornehmen und Reichen verachtet, und verhält sich geradezu seindlich gegen die Moralität, welcher er ohne Schen Hohn spricht. Der Radikalismus will weder die Menschen glücklich und zufrieden machen, noch erhabene Ideen zur Geltung bringen, — er will blos herrschen. Wenn dessen den den den deschulen und moltätige Anstalten, Straßen und andere Berkehrsmittel errichtet haben, so thaten sie dies nicht als Radikale; denn sowol Konservative als Liberale haben dasselbe gethan. Sie solgten damit vielmehr nur einem zwingenden Gesetz, nach welchem ein Staat in mancher Hinsicht für das Wolseiner Bürger sorgen muß, auch wenn die Herrschenden dies nicht wollten.

Der Rabitalismus hat seine Wurzeln in ber erften frangofischen Bahrend berfelben niebergeworfen (im Thermibor), lebte er naturgemäß fo oft wieber auf, als ber Liberalismus fich fcwach und unfahig zeigte, feine Biele zu erreichen. Sein neueres Wirken begann in Frankreich mit ben Aufftanben von 1832, 1834 und 1839, in Deutschland mit bem Sambacher und Frankfurter Schwindel, in Italien mit Mazzini's Giovine Italia. Bu bauernder Geltung brachte er fich zuerst in ber Schweig. hier hatte ber Liberalismus burch Unentichiebenheit und Ungeschicklichkeit am Ende ber breifiger und Anfang ber vierziger Jahre einer vietistischen und ultramontanen Reaktion Blatz gemacht, ber er nicht mehr gewachsen war. Da trat ber Rabifalismus in bie Breiche. Nach anfänglichem Scheitern feiner Freischarenzuge bemachtigte er fich burch Berfaffungerevisionen ber Gewalt in mehreren Rantonen und ermarb fich bas Berbienft, ben jesuitischen Sonberbund nieberzuwerfen; ber Liberalismus, - und biesmal auch ber Beift ber Geschichte, - hatten fich mit ihm vereinigt. Das (November 1847) war bas Signal gur Revolution in Europa; fie mar biesmal nicht von Frankreich ausgegangen. Der Revolutionsherd an ber Seine hinfte erft im Februar 1848 nach; fogar Sicilien mar ibm im Januar porangeschritten. -

It al i en hatte überhaupt in ben revolutionären Ereignissen, welche nun einander rasch, Blitz auf Blitz, solgten, eine durchaus selbständige, auf die Borgänge an der Seine keine Rücksicht nehmende Bedeutung. Kein Land war durch den Wiener Kongreß so mißhandelt und zerrissen, wie der schine Garten Europa's; denn während das ebenso zerrissen. Deutschland doch wenigstens einen deutschen Bund bildete und alle deutschen Staaten auch unter deutschen Regirungen standen, existirte von Italien nicht einmal mehr der Name, schmachteten Lombardei und Benedig unter österreichischer Herrschaft, standen sich Sardinien, die Kleinstaaten Mittelitaliens, der Kirchenstaat und die beiden Sicilien wie fremde Mächte ohne ein Band der Zusammengehörigkeit gegenüber, und durfte sich in ganz Italien kein Gedanke regen, welchen nicht der Bormund aller italienischen Regirungen, der schlaue Metternich gebilligt hatte. Solche Zustände waren längst reif zur Revolution; am Ansange der zwanziger Jahre hatten

Neavel, Sicilien und Biemont, am Anfange ber breifiger ber Rirchenflagt. Barma und Mobena fich erhoben : nur Toscana, bas eine ziemlich liberalifirende Regirung hatte, und die gefnebelten öfterreichischen Brovingen, bie sich unter ber ftrammen Militärherrichaft wenigstens einer geordneten Berwaltung erfreuten, waren ruhig geblieben. Aber in ben Geistern ber national gesinnten Italiener batte es überall gegart. An bie Stelle ber liberalen Carbonaria war bas rabitale "junge Italien" unter ber Leitung bes genialen und ebelfinnigen Berfcmorers Maggini getreten. Die fühnen jungen Manner ber gebilbeten Stanbe fcwarmten nicht nur, sonbern wirkten auch für Italiens Einheit und Freiheit und ichwuren auf Mazzini's Worte und geheimnisvolle, im Dunkel ber Nacht burch boldbewehrte Anders bie Alteren, Rlügeren, Er-Emiffarien verbreitete Befehle. fabreneren. Gie suchten sich einen bochftebenben Rubrer aus, auf ben fie bauten, von bem fie bie Butunft bes Baterlanbes erwarteten. Albert von Savoien, ber Berrater ber Carbonari von 1821, war ber Ertorene, bas "Schwert Italiens". Sein Stern murbe jeboch feit 1846 geraume Zeit verbunkelt burch einen über bem Batikan neu aufgegangenen. Ein gutmutiger und fanfter, aber wenig gebildeter und höchst eitler Briefter hatte unter bem Ramen Bius IX. ben fogenannten Stuhl Betri erftiegen und ließ burch gemiffe schichterne Reformen, welche ben erften Schritt waaten, bas Bfaffenregiment bes unfinnigen Machwerkes, Rirchenftaat genannt, etwas zu verweltlichen, einen Reformer ahnen, von welchem bie leichtgläubige Welt bald mahnte, bag er auch bie Rirche in ein Geleise bes Fortschrittes und der Bernunft bringen werde. Viva Pio nono hieß nun ber Wahlspruch Italiens vom Splügen bis zum Rap Roto. und des guten Maftai Bild murbe befrangt, geherzt, beweihraucht und in den himmel erhoben. Man verftand unter diesem Rult bie Befreiung Staliens vom geiftlichen und weltlichen Absolutismus und mar fo kindlich, biefelbe von bem schwachen und eiteln Briefter zu erwarten. Doch bewirkte die Begeisterung und die von ihr getragene Demonstration, daß bereits vor ber Parifer Februarrevolntion alle Staaten Italiens mit Papierfeten verfehen waren, die man "Ronstitutionen" nannte und welche bie Mürsten balten konnten. — wenn fie wollten. Zum bewaffneten Losbrechen aber gab allerdings die frangofische Revolution den Auftof. galt, Ofterreich aus Italien hinauszutreiben, wobei ungeschickter Beife bie Tedeschi mit den Austriaci aufammengeworfen wurden. Und an biefer Operation war freilich bie Spada d'Italia geeigneter als Pio nono, ber nun in den Hintergrund trat. Glaubten die nationalen Italiener nicht, daß der ebemalige Berräter der Carbonari plötlich zum feurigen Batrioten geworben, so waren fie boch überzeugt, bag er eifrig helfen werbe, fein Saus burch Eroberungen und burch bie italienische Krone neu auszustatten. Der Erfolg ift befannt. Erot anfänglichen Rriegs= glude haben bie Italiener bem in ber Felbherrnfunft ihnen himmelmeit

überlegenen alten Rabetty nicht widerstehen können, und bem Siege bes Doppelablers folgte auch bie Reaktion auf ber gangen Salbinfel, julest in Rom, ju beffen Bandigung fich, als Bethunde bes "beiligen Baters", ber jest allen Liberalismus über Bord marf, - bie frangöfischen "Republikaner" bergaben. Das italifche Elend wurde elender als vorber, und nicht die mindeste Errungenschaft batte die Revolution (Sardinien ausgenommen) bem unglücklichen Lande gebracht!

Es hat wol wenig grauenhaftere Täuschungen gegeben, als biejenige, welcher ein freilich stufenweise an Rahl abnehmender Theil ber Menschheit von 1789 bis 1871 befaugen war, Diejenige nämlich, bak Die Frangofen Republitaner maren ober fein tonnten. Die Republit war bei biefem Bolke noch niemals etwas Anderes als ein Borwand, um burch eine Regirungsveränderung bie rabitale Bartei an bas Ruber zu bringen; so war es 1792, so 1848, so im September 1870. Alle brei Male ist in Frankreich nichts verändert worden als ber offizielle Titel bes Staates und die Berfonlichkeiten ber Regirenden. wurde damit das ftebende Beer abgeschafft, niemals Gemeindefreiheit, niemals allgemeiner Unterricht eingeführt, niemals ber arroganten Berrschaft ber glanzenden Lafterhöhle Baris über ganz Frankreich ein Ende gemacht. Ja felbst bie blutige und brandmalbeflecte Commune vom Marz 1871 wollte nur für Baris Gemeindefreiheit und unter Diesem Titel eine noch unbedingtere Berrichaft ber Bauptftabt!\*).

Der Chrlichste unter ben politisch gebildeten Franzosen war ber Sozialift Broudhon, abgesehen von seinen bobenlosen aber genialen Berirrungen. Er fah nämlich in ben Ereigniffen bes Jahres 1848 nichts als eine Reihenfolge von Reaktionen. Die Revolution vom Februar war ihm eine "Realtion Lamartine", ber Auflauf vom Marz eine "Reaktion Louis Blanc", ber Sturm vom April eine "Reaktion Ledru-Rollin", die Demonstration vom Mai eine "Reaktion Bastibe und Marrast", Die schauerliche Schlacht vom Juni eine "Reaktion Cavaianac" und so weiter bis jur Reaktion Bonaparte im Dezember! Nur weichen wir barin von bem Erfinden ber acht frangofischen Bhrase "la propriété c'est le vol" ab, bag er jene Reaftionen ale folche gegen bie "rote Republit" betrachtet, - wir aber ale folche gegen ben geordneten freien Rechtsstaat. Ja, eine folde Reaktion ift jebes Streben nach Barteiberrichaft, von jener ber Roten, welche im Juni auf ihre Fahne schrieben "le meurtre, la rapine et le viol", bis zu jener bes vers brecherischen Abenteurers, ber im Dezember burch klingende Francs und Gloire-Bersprechen ben Brafibentenftuhl bestieg und barauf einen Gib fcwur, ben er brei Jahre fpater brach indem er mittels niebermetelung

<sup>\*)</sup> Db die jetige Republit in Frantreich beffer und bauerhafter fein wirb als bie frühere, tann nur bie Butunft entscheiben.

Benne-AmRhyn, Allg. Rulturgefcichte. VI.

von harmlosen Leuten, Frauen und Kindern einen "heilsamen Schrecken" verbreitete, beziehungsweise die schamloseste Unthat der neuern Zeit verübte.

In solchem Ende lief die dritte französische Revolution aus; es war ihrer würdig. Ein Bolt, das nicht über die Ziele von Parteien zu einem dem Gemeinwole dienenden Staatsideal hinauskommt, verdient auch nichts weiter, als von einer Partei, und zwar von jener, welche dazu die Macht sich zu verschaffen weiß, ausgesaugt zu werden.

Deutschland bat es von je fower buffen muffen, wenn es bie Revolutionen bes ihm stets so unbeilvollen westlichen Nachbarlandes, Die es in feiner Bertrauensfeligfeit fur eine Ibee gefochten mabnte, auf feinem Gebiete nachahmte. So 1830, so auch wieder 1848, boch gliiclicher Beife zum letten Male. Beibe Male ging bie Bhrafenhaftigteit bes frangofischen Wefens in bie bis babin nur allzuleicht auswärtiger Dobe fich anbequemenben beutschen Denfertopfe über, - nur baf fich bier mit bem üblichen Bombaft ber Rebe und bem gewohnten Bomb ber Fahnen, Musiken und Lieber noch ein beutlich formulirtes Brogramm verband. Die beutschen Revolutionare von 1848 haben wol unter allen Solchen jener Reit am besten gewußt, was fie wollten, - sie haben es offenbar am redlichsten erftrebt; benn fie hatten nicht nur ben Gigen= nut ber Bartei, wie die Frangofen, nicht nur die nationale Abrundung wie die Italiener, sondern ein wirkliches Ibeal der humanität im Auge. von beffen Sternen fle auch wenigstens zwei, die Preffreiheit und bie Geschwornengerichte, sich bauernd zu fesseln gewußt haben. Freilich ift biefes Ibeal burch ben Antheil, welchen bie Bartei an ber Bewegung ju erhaschen gewußt, vielfach wieber entstellt worben. Der Bartifularismus ber Kleinstaaten und Provinzen zertheilte bie gutgemeinte Bewegung und verhinderte jedes Aufammenwirken, ber alte Liberalismus, ber an feinem Lebensabend auch noch ein bischen regiren wollte, was ihm bisber noch nicht gegludt, verpfuschte bie Sache burch feine Farblofigfeit, und ber rohfräftige Rabitalismus richtete Alles ju Grunde burch feine Bru-Un bem leiber von Frankreich ber eingeführten Romöbienspielen erfrankte und fiechte bas Streben nach Befferm. Bahrend bie Liberalen Minister und Rammerrebner spielten und in ber Baulsfirche einen baby-Ionischen Thurm von Phrasen emporschwätten, nahmen bie Radikalen verroftete Flinten und Gabel bervor, spielten zuerft Barritabenhelben, um in Folge von "Migverftanduiffen" Bariferfcenen aufzuführen, und sobann Freischaren, um fich in ber großen Runft aller Freischaren von Mters ber, - im Davonlaufen zu liben. Beibe aber, Liberale und Rabitale, patichelten und hatschelten ben Bartifularismus; mahrend ein Land sich erhob, blieben sicher alle Nachbarlander ruhig; aber bennoch tämpfte man in bem revolutionaren Lande für bie - Reicheverfaffung, welche ben Führern burchaus gleichgiltig mar. Go ging bas Gute. mas

an der Bewegung war, im französsischen Parteigeiste unter, und es war in Deutschland ein Glück, daß die Reaktion nicht viel einiger war als die Revolution und daher wenig Kraft auswenden konnte, die Märzserrungenschaften zu vernichten. Sie hat sich vielmehr bei Bromzell mit unsterblicher Lächerlichkeit bedeckt.

So hatten fich brei grofe Rulturvöller Europa's an ber Bewegung von 1848 und 1849 betheiligt. Der ftaatliche Zusammenhang gesellte ihnen noch ein viertes Bolf bei, wenn auch nur ein wenig zahlreiches und blos halb civilifirtes. Bfterreich hatte in feiner nationalen Bielgestaltigkeit bereits Antheil an ber beutschen (mit Wien) und an ber italischen Revolution (mit Lombardei und Benedig), und so war es naturlich, daß auch jenes Bolt vom Raiferstaate alle Rechte und Freiheiten zurudforberte, welches ihm nicht nur theilweife, wie bie Deutschen und Italiener, fondern gang angehörte, - bie Dagbaren. Dbaleich arm an Bolfszahl und in ihrem Lande Ungarn von Angehörigen anderer Nationalitäten gang burchfurcht und burchfaet, ja fogar an Bahl übertroffen, fühlten sich bie kuhnen Gobne Asiens in ihrer nunmehr balb taufend Jahre beseffenen europäischen Rolonie als bie Berren zwischen Karpaten und Save. Es war kein phrasenhaftes Gebahren, mas sie ber Welt zeigten, auch kein Jagen nach Ibealen, sondern das sehr kon-frete und sehr egoistisch = menschliche Streben nach Unabhängigkeit nicht nur, sondern auch nach Beherrschung aller Bewohner Ungarns. follten magparifc lernen und ausschlieklich ungarisch b. b. nach magparischem Mufter benten. Die Italiener hatten blos die Sohne ber Muttersprache Dante's befreien und einigen wollen; Die Magharen wollten über in Ungarn wohnende Deutsche, Rumanen, Stowaten, Ruthenen, Serben und Kroaten bie Beitsche ber Czikosen und Gulhasen schwingen; ihr Streben hatte baber nichts Abnliches mit bem ihrer westlichen Rachbaren nördlich und füblich ber Alpen, wol aber mit bem ber Frangofen, infofern sie an die Stelle ber Bartei die Sprache setten. Es maren Rabitale, rote Republitaner in Reitstiefeln und Sporen. Um die Stichwörter der westlichen Radikalen kummerten sie sich wenig; aber ihre Praxis befolgten fie genau. Und so entwickelte fich jener unheilvolle Rampf zwischen zwei nicht burch bestimmte Grenzen geschiedenen und baber vom gefunden Menichenverstande zur Einigung angewiesenen Nationalitäten, ben Magyaren und ben Glamen. Die Letteren maren bierburch vom Felde ber Revolution, auf bem fie ihre beutschen und magharischen Erbfeinde erblicten, ferngehalten und getreu bem Charafter bes ihre panflamiftifchen Weltunterbrudungetraume fcutenben und ftutenben rufsischen Rolosses, auf bas Feld ber Reattion verwiesen, also mit bem Raiferstaate folibarifc, und Diefer betrat bamit bie flawifche Laufbahn, bie er ichon unter Metternich geplant hatte und die ihn ichlieflich aus bem beutschen Berbande binauswarf.

Die revolutionären Rufe und Lieber ber beiben Sturmjahre hatten ausgeklungen. Nur vier Gräber noch — Rastatt, Benedig, Komorn und Paris voll durchschoffener Leichen hochstrebender, aber von Phrasen gesblendeter und von der Feigheit ihrer Landsleute verratener Helden, deren Blut eines bessern Schickals würdig war, — zeugten von verschiedenartigen und doch so manigsaltig ineinander verwebten Zielen blutigen Ringens. Der Radikalismus hatte seine Rolle in Europa schneller ausgespielt als der Liberalismus, und lag nun gleich diesem in der Rumpelskammer der Geschichte.

Seitbem haben sich die politischen Standpunkte noch nicht soweit geklärt und ausgeschieden, daß gesagt werden könnte, ob ein Shstem, und welches, an Stelle des Rabikalismus, an die Spitze des politischen Lebens und Treibens getreten ist.

Wir sind offenbar in einer Übergangsevoche begriffen, welche ganzlich veranderten politischen Ronftellationen gufteuert. Das einseitige Barteitreiben, welches Schlagwörter und Phrasen vorschitt, ohne beren Inhalt redlich zu verfechten, weil es ihrer nur zu felbstfüchtigen Zweden bedarf, ift augenscheinlich am Berscheiben und hat feinen Boben mehr. Die Barteien der Gegenwart bemühen sich zwar mehr und mehr, klare, auf thatsächliche Berhältniffe gebaute Brogramme zu verkunden und Bor Allem aber tritt in ben gegenwärtigen für biefelben einzufteben. politischen Rampfen eine tief greifenbe Begnerschaft zwischen bem Streben nach Selbständigkeit und Stärkung ber einzelnen Bolker ober Nationen und bemienigen nach Bereinigung ober gar Berschmelzung berselben gum 3mede ber Berfolgung gemeinsamer Riele bentlich hervor. war ber Rampf zwischen bem patriotischen ober nationalen und bem tosmopoltischen ober universalen Bringip ein so lebendiger und allgemeiner wie jest, weil diese Prinzipien niemals in früheren Reiten ber Menschheit und ben Bollern fo fehr jum Bewußtfein gekommen waren. Nur aus Gewohnheit find früher die Menschen national und patriotisch gewesen; nur um Macht zu erlangen, strebten sie nach Bereinigung verschiedener Bolter ju größeren Reichen. Freilich bienen auch jett Patriotismus und Rosmopolitismus großentheils nur zu Borwanden, um anderweitige Biele zu erreichen; aber fie konnten bies nicht, wenn fie nicht in unserer Zeit im Stanbe waren, bie Menschen machtig Sowol die nationale als die universale Richtung gibt sich im politischen Leben aller europäischen Länder kund, freilich mehr ober weniger vermengt mit anderweitigen Barteischattirungen.

Den ersten Anstoß zu ben riesenhaft um sich greifenben nationalen Bestrebungen unserer Zeit haben ohne Zweifel die Italiener gegeben. Sie versolgten das Ziel einer politischen Einigung ihres Bolksstammes, filr welches hervorragende Geister wie Papst Julius II. und Machia-

velli schon zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts mit Schwert und Feber kämpsten (Bb. IV. S. 22 und 43 st.), in ausgedehnterm Maße und ununterbrochen seit der Erhebung der Carbonari (oben S. 46 f.). "Die Erbschaft Karl Alberts, des Degens von Italien", hatte sein Sohn Biktor Emanuel angetreten, den die Nation schon seit der Riederslage bei Novara als König Italiens begrüßte. Ein Diplomat und ein Krieger, Cavour und Garibaldi, haben diese Sehnen in die Wirklichseit übersetzt und die deutschen Waffen (1866 und 1870) es zur Vollendung gebracht. Dabei ist auch nicht außer Acht zu lassen, daß die Italiener das Prinzip der Nationalität unter allen Bölkern am reinsten aufgefaßt und durchgeführt haben, indem sie schlechterdings nie auch nur einen Fußbreit nicht italisch sprechenden Gebietes begehrten. Wir werden sehen, daß es sich bei anderen Bölkern mehr oder weniger abweichend verhält.

Die nächsten Rachfolger ber Italiener in praktischer Berwirklichung bes Nationalitätspringips, weil nach ihnen bis babin am meisten unter bem Widerspruche ber ethnographischen Ausammengehörigkeit und ber politischen Berriffenheit leibenb, wurden bie Deutschen. Traume in Dieser Begiehung tennt icon Die Zeit Des "heiligen romischen Reiches beutscher Nation"; allgemeinern Anhang gewannen fie erft, als die Auflofung bes Reiches auch ben Schein ber Ginheit gertrummerte. Thaten begann man 1848 ju rufen; ju wirkfamen Thaten ju fchreiten, mar aber nicht bas Wert ber nationalitätschwarmer, sonbern Derer, benen man es porher am weniaften quaetraut, ber Bertreter bes preu-Bifden Staatsgebankens, beffen ftramme Bucht in Staat und Rrieg ftatt eines Cavour und Garibaldi einen Bismard und Moltte fcuf. Darin liegt aber auch ber Rebler, welcher ber Durchführung einheitlicher Bestrebungen in Deutschland anklebt. Richt die Ginheit an fich, sonbern Die Starte Breugens war bas mabre Biel ber Rampfe, in welchen bie große Menge ber Enthusiaften folche für Deutschlands Ginbeit erblickte. Freilich, eine andere Entwickelung war unter den waltenden Umftanden nicht möglich und man mußte fich mit bem Erreichbaren bescheiben, wie es bie realistischen Früchte ber Siege von 1864, 1866 und 1870-71 barftellten. Ift auch bas neue beutsche Reich ein Torso, bem weite beutsche Gaue fehlen, ein geographisch ungunftig begrenztes und nur burch starke Waffenmacht zu schützenbes Gebiet, bas zubem Millionen von Slawen und Letten, eine halbe Million Frangofen und hundert= taufend Danen umfaßt, hat es auch einen freilich nur außerlich und schwach zusammenhängenden Bund von Barteien gegen sich, von benen Die Ultramontanen und Sozialisten enggeschlossen, gablreich und einflußreich, die Ronfervativen und Bartifulariften aber fcwach und gerfahren find, und find auch feine Unbanger unter fich gersplittert in Golde, Die ben ichmächlichen "Liberalismus" früherer Berioben und Golde, Die einen vielfach unklaren "Forischritt" auf ihre Fahne geschrieben, - fo

ist boch mittels der nenen Entwidelung der Dinge entschieden viel Gutes erreicht worden, nämlich thatsächlich feste wirtschaftliche und rechtliche Einsheit des größten Theiles der Deutschen, vermehrte Pflege deutschen Sinnes

und praftische Geltendmachung beutscher Macht nach Außen.

Außer ben Italienern und Dentschen find es vornehmlich bie Bölfer Suboft-Europa's, bei welchen ein bislang unbefriedigtes Streben nach nationaler Einheit und Unabhängigleit allerlei Berwickelungen schuf. Aus verschiedenen Grunden muften biese einen schwierigern Berlauf nehmen als in ben beiben bochcivilifirten Ländern nördlich und füblich ber Alpen. Erftens find die genannten Gegenden in ber Rultur noch weit im Rudstande, zweitens liegen bort die Gebiete verschiedener Bölfer und Sprachen ohne geographische Abrundung bunt burcheinander, und brittens geboren fle großen Reichen an, welche nicht geneigt fein kömmen, ihre Macht einzelnen Nationalitäten zulieb zu schmälern. Diese zersprengten Nationalitäten find baber eine beständige Gefahr für die drei Roloffe Ru & = lands, Ofterreich=Ungarns und bes Türkenreiches, welche beständig mit benfelben rechnen milfien, um ihre Macht ungetheilt aufrecht zu erhalten. Boran fteht bei biefen Bestrebungen ber 1831 von bem Glowaten Johann Rollar erfundene Banflawismus, beffen Kongreß in Brag 1848 fich jur Berftanbigung ber beutschen Sprache bedienen mußte, und beffen Anhänger feit 1860 bie Rectheit hatten, ihr Streben mit bem ber Italiener und Deutschen nach politischer Einbeit ju vergleichen, ale ob ber gerftreute Bolferstamm ber Slamen nur eine Nation bilbete. Seit 1867 hat die ruffische Regirung den Banflawismus unterstützt ober wenigstens benützt, ihn aber mahrend bes Rrieges mit der Türkei, Ende 1877, wieder aufgegeben, weil er ihr mit seinen Ercentrizitäten nur Berlegenheiten bereitete und fein Blan, alle Glawen unter ruffifche Berrichaft zu bringen, fich jedem Bernunftigen als lächerlich erwies. Rukland bat übrigens unter ben Reichen bes Oftens gegenüber ben nationalen Bestrebungen biefer Gegend die günftigfte Stellung; benn es ift bas einzige unter benselben, in welchem eine tompatte Nationalität das entschiedene Ubergewicht besitet und welchem zugleich bie Thattraft innewohnt, für einen bestimmten Zwed mit ben Waffen ein-Es that dies für einen schlechten Zweck, wenn es die katholischen Bolen und bie protestantischen Oftseeprovingen zu unterbruden, b. h. in ber Sprache zu russifiziren und in ber Religion zu gräzistren fuchte; mehr Berechtigung hat sein ohne Zweifel civilisirendes Vordringen in Afien und geradezu eine geschichtliche Notwendigkeit vollzog es burch fein Einschreiten gegen bie faule Türkei, welche ju fpat burch parlamentarischen Schwindel fich zu retten mahnte. Die Rumänen, Griechen, Bulgaren und Gerben find alteinheimische und gufunftfähige Bolter, burch beren Erhebung an ber Stelle einer Berrschaft ein= gebrungener und niemals mit Europa amalgamirter Asiaten nur ein

Gebot ber Gerechtigkeit erfüllt wird. Durch Herstellung ihrer nationalen Grenzen und Bereinigung zu einem morgenländischen Bunde können diese Bölker, namentlich die Begabtesten unter ihnen, die Griechen, eine Stuse ersteigen, die sie befähigt, der Menschheit nutzlich zu werden. Sine eble Rolle könnte hierbei dem Reiche zusallen, dessen Name es dazu bestimmt, ein Oftreich zu sein, wenn es nicht selbst die Magharen (oben S. 67) ermächtigt hätte, in den Gauen Ungarns ein rücksichtloses und kulturwidriges Regiment über theilweise höherstehende Bölkerstämme zu führen. Eine vollständige Durchsührung des Nationalitätenprinzips wird aber in diesen Gegenden niemals möglich sein; die Bölker derselben werden den Weg gegenseitiger Berständigung und allseitiger Gleichberechtigung einschlagen müssen.

Die übrigen Bölker Europa's hatten in unserer Zeit keine Beranlaffung, nationalen Beftrebungen befondere Aufmertfamteit ju fchenten. Einem Theile von ihnen fehlte bei beschränkter Große jede Boraussetzung hierzu. Die kleine aber freie Schweig bemuht fich, aus Bruchtheilen brei ethnischer Rationen burch freie Gefete eine politische Ration mit gemeinsamer Baterlandeliebe zu ichaffen, mabrend fie gleich ben beiben Rheinmundungstaaten auf politische Dacht und Ruhm verzichten muß. Gin anderer größerer Theil Europa's befitt bereits feit langerer Beit nationale Ginbeit. Frantreich hat vor Allem gutzumachen, mas burch ben von ihm mit Millionen Stimmen erhobenen Abentenerer gefündigt worden, ber burch bie elendesten Mittel, burch Beftechung, Beuchelei und blutige Gewaltthat sich in einer lange vorbebreiteten Stellung zu erhalten mußte, bis ihn die Rriegswut eines Theils ber Frangosen, Die er selbst großgezogen, ins Berberben fturzte. Frantreich bat burch einen ungludlichen Krieg, und zwar burch beutsche Waffen für seine Bertrauensseligkeit buffen muffen, und es war ihm eine noch härtere Bufe beschieben, wenn ber Plan, es zu einer papstlichen Proving zu erniedrigen, gelungen ware. Sich por biefem tudifden geinde, sowie por ber auf Gelegenheit zur Rudfehr lauernden Bfaffenberrichaft ber Bourbons. Geltberrichaft ber Orleans und Sabelberrichaft ber Bonaparte zu bliten, ift jett feine Aufgabe. Spanien und Bortugal haben ihre frühere Weiberherrschaft amar überwunden und manchen Schritt jum Beffern gethan; aber zu fruberer Glanzzeit icheinen fie fich nicht mehr erheben zu können, auch wenn bie karliftische Inquisition am Wiebereinbringen verhindert wirb. Grogbritannien ift auf dem Buntte angelangt wo feine frubere, auf ben "Breitseiten" feiner Flotte rubenbe Weltherrschaft in Frage kommt und nicht nur die blos noch bem Namen nach ihm angehörenden Kolonien in Sudafrita, Auftralien und Rordamerita, fondern auch die Berle, der es all sein Thun und Laffen widmet, Indien, auf den Gebanten tommen tonnen, ihre eigenen Wege zu geben. Die brei ftanbinavifchen Reiche, für fich allein fcwach, tomten,

vereint, bei der Begabung ihrer Bevölkerung, eine achtungswerte Macht barftellen.

Ganz bebeutungslos ist das nationale Streben jenseits des Oceans, wo ihm die geschichtliche Grundlage mangelt und der Stolz der Rasse an die Stelle des Bolksbewustseins tritt. Wenn die Union die Nachswehen der Frucht dieses Stolzes, der jetzt ausgehobenen Staverei, nicht zu bestegen im Stande ist, so muß sich bald zeigen, ob sie ein Weltreich werden oder ob ihr riesiges Gebiet in natürliche Gruppen kleinerer und vielleicht gesünderer Bünde zu zerfallen bestimmt ist. So wird sich auch fragen ob die anarchischen Diktatorate Mittels und Südamerika's mit ihren an die französsischen Diktatorate Mittels und Südamerika's mit ihren an die französsische Schreckensberrschaft erinnernden gräuelvollen Mordscenen in indianische Barbarei zurücksalten oder wie Benezuela, Ehile und Argentina, zu gutem Theil in Folge deutscher Einwanderung, den Anlauf dazu nehmen, sich europäischen Zuständen nähern werden. Klarer liegt eine ersteuliche Zusunst vor Brasilien, wenn es einmal den Schmachsselfen der Stlaverei beseitigt haben wird.

Die ameritanischen Staaten bilben offenbar einen Übergang vom nationalen jum universalen Bringip. Sie find über ersteres binaus und fleuern vermöge ihrer in allen Farben und Sprachen gemischten Bevölkerung mit vollen Segeln bem lettern qu. Dieses ift jebenfalls ein Problem ber Bufunft und hat seinen Anhang auch in Europa, wo es aber in zwei Extreme zerfällt, beren Unvereinbarkeit aber hier seine Berwirklichung in weite Fernen hinausschiebt. Auf ber einen Seite wird die Bereinigung ber Bolfer und Raffen, mit Beseitigung aller nationalen und patriotischen Bestrebungen in einem gemeinsamen Glauben und Rirdentum, auf ber anbern in einer bie Wegenfate bes Gludes nivellirenben fogialen Renordnung gefucht. Bas einmal ba war, tommt aber nie wieder, und ba ber fatholische Universalismus bas Mittelalter beherrichte und in unserer Zeit seine mögliche Ausbreitung bestimmte enggezogene Grenzen bat, Die er nicht überschreiten fann, fo bleibt ale Ibeal ber Butunft nur ber Sozialismus übrig (mit bem wir uns weiter unten beschäftigen werben), ber aber, im jetigen Bartei= treiben seiner Jünger verharrend, balb untergeben mußte und bem einzig in einer höhern, eblern Form Aussicht auf einstige Weltherrschaft blüben fönnte.

# Zweites Buch.

# Gefellschaftliche Buftande.

Erster Abschnitt.

# Die humane Seite.

## A. Aufhebung der Leibeigenschaft.

Unsere Periode hat wie keine andere tief in das soziale Leben hinein gegriffen; benn es war eine natürliche Folge einerseits bes ausgebehntern und lebhaftern Berkehrs unter ben Bölkern und Ständen, anderseits ber burch die amerikanische und frangösische Revolution laut gewordenen Ibeen. baf überall bie Unterbrudten und Benachtheiligten auf ihre Lage und auf ihre angeborne Menschenwürde aufmertsam wurden und baber einsehen mußten, daß erstere ber lettern nicht entspreche. Dies Bemußt= sein, bas mit ber Zeit wuchs, lenkte benn auch bas allgemeine Intereffe immer mehr auf die im gesellschaftlichen Berkehr und Treiben herrschen= ben Übelftanbe und Schattenseiten. Man erfannte in fteigenbem Make. baf Berhaltniffe, welche aus bem Mittelalter ftammten, wie die Leib= eigenschaft, ober gar aus bem Altertum, wie bie Stlaverei, bie civilifirten Staaten Europa's und Amerita's mit fcmarzen Fleden belafteten. Reben biefer bie Befete ber Sumanität verletenben Seite ber herrichenden Buftande traten aber auch Migverhaltniffe hervor, welche ben Unterschied in ber ötonomischen Lage verschiedener Stande als einen grellen und für bie Benachtheiligten unerträglichen erscheinen ließen. Es tam ber Pauperismus zur Erkenntniß, und es tauchten Ibeen auf, welche ihm mit sozialistischen Planen und Theorien, und wieber folde, die ihm mit tommuniftifden Gewaltstreichen abzuhelfen suchten. Alle biefe Erscheinungen aber enthüllten wieber bie Wahrheit, bag ber Menfch gewiffen Leibenschaften unterworfen ift, bie er nie gang besiegt, baf baher die Anstrengungen der Religionslehrer und Philosophen aller Zeiten, eine bessere moralische Zukunft herbeizusühren, noch wenig Erfolg geshabt hatten, und daß der sinnlichen Ausschweifung, der Habsucht und der Grausamkeit, diesen Berirrungen des Fortpflanzungs-, Erwerbs- und Selbsterhaltungstriebes, noch stets, wie früher, zahlreiche Opfer fielen.

Bon ben Ubelftanben, welche wir foeben genannt, fand zuerft ein Ende bie Leibeigenschaft. 3hr Urfprung, ihr Wefen und ihre Ruftanbe gehören ber Rulturgeschichte bes Mittelalters an (f. Bb. III. S. 243 ff.). Wir haben hier nur baran zu erinnern, bag es eine altere Reit gegeben bat, in welcher ben germanischen Bölfern feine Art ber Unfreibeit bekannt war als die Schuldinechtschaft und die Kriegsgefangenschaft. Erft in Folge fester Ansiedelungen der Germanen nach ber Bolferwanderung und ber Annahme bes Chriftentums burch bieselben murben sowol bie genannten Unfreien als gablreiche bisber Freie entweder durch Armut gezwungen, in bie Dienste ber Grundbesitzer, ober burch Frommigfeit veranlagt, in Die Dienste ber Rirche zu treten. Indessen fanben ichon balb nach ber Entftehung biefer Berhältniffe und während bes gangen Mittelalters zahlreiche Freilaffungen von Leibeigenen ftatt, namentlich in England und Frankreich, wo bie Ronige in bem Streben nach Centralisation sich ber Leibeigenen gegen ben Letztere bebrikkenben Abel annahmen und baber bie Leibeigenschaft schon fruhe "nur noch ein Brivatvermögensrecht mar, und der insofern seinem Berrn gegenüber Unfreie jedem Dritten wie dem Staate gegenüber ale Rechtssubjett ober ale frei galt \*). \* In feinem Diefer beiden Länder wurde jemals auf frühere minder freie Berhältniffe gurudgegriffen, sondern fand vielmehr eine ununterbrochene Bewegung in der Richtung zur Freiheit statt. Dagegen verursachte in Deutschland bie Bermehrung und Stärfung ber fürftlichen Souveranetäten eine fortschreis tenbe Decentralisation und bamit eine immer größere Selbständigkeit ber einzelnen freien Landsaffen gegentiber bem immer ohnmächtigern Raifer. So war in Deutschland die Leibeigenschaft nicht blos ein Theil des Brivat= rechts, sondern auch bes öffentlichen Rechts. Gerade baburch aber, baf Die Leibeigenen eine öffentliche Bebeutung hatten, gewannen fie auch burgerliche Rechte und wurden nach und nach großentheils blose "Börige". Wie in Frankreich und England die Könige, fo fculleten in Deutschland bie Landesherren bie Leibeigenen, und die freien Grundbesitzer fonnten biefem Schute feine Sinderniffe bereiten, wenn fie nicht ihre Leibeigenen burch Flucht in die Städte verlieren ober die Landesherren gegen fich aufbringen wollten. Go nahm auch hier bie Leibeigenschaft fortwährend ab und war schon nach ben Kreuzzügen nur noch äußerst gering. jedoch leiber nicht so bleiben. Seit bem funfzehnten Jahrhundert, als das Reich immer schwächer wurde und die Fürsten nach absoluter Gewalt

<sup>\*)</sup> Art. Leibeigenschaft von helb in Rotted und Welders Staatslerikon.

strebten, worin sie die Einführung des römischen Rechts bestärkte, machten auch die hierdurch verletzten Abeligen ihre Brivatrechte gegenüber den Fürsten wieder eifriger geltend und drückten nicht nur viele freie Bauern zur Hörigkeit, sondern auch viele Hörige wieder zur Leibeigenschaft herab. Diese Borgänge waren es, welche die beutschen Bauern zum Aufstande von 1525 reizten, zu welcher Zeit in der Schweiz Zürich auf Zwingli's Antrieb mit Aufhebung der Leibeigenschaft voranging.

Die Laften, welche bie Leibeigenen und Borigen brudten, maren von Die Frondienfte ober Roboten bestanden in oft mancherlei Art. unbebeutenben Dienftleiftungen, burch welche aber in ber Regel ber Belastete mehr Schaben erlitt, als der Berechtigte Gewinn hatte. Bei berechte mufte ber Berbflichtete nicht nur jabrlich einen Theil feiner Ader zur Weibe bes Biehes bes Berechtigten brach liegen laffen, sondern es gab dies Anlaß zu den gehäffigsten Plackereien, besonders wenn jenes Recht Mehreren austand (die Roppelhut), was ohnedies Krankheiten unter bem Bieh beförderte und die Kleesaaten zu Grunde richtete. Der Zehnten gab Gelegenheit zu den manigfaltigsten Betrügereien und Übervortheilungen und hatte jur Folge, daß bie Belafteten weniger anbauten, als fie batten fonnen und bag ben Grundftuden burch bie Abgabe auch ein wefentlicher Theil ber Ernährung entzogen wurde; namentlich brudte biefelbe in Jahren Roch läftiger mar bas Jagbrecht, welches bie Ernten der Theuerung. oft völlig vernichtete; auch bie Befete, welche gegen Enbe bes achtzehnten Sahrhunderts bie Bergutung bes Schabens verordneten, genugten nicht. Das Leburecht verhinderte durch die Höhe seiner Zinse das Emporfommen von Anfängern in ber Landwirtschaft, bas Binerecht hatte abnliche Ubelftande wie ber Behnt, und Die Bannrechte, welche bie Belafteten verpflichteten, Lebensmittel und Getrante nur von einem beftimmten Gute ju beziehen, erstidten ben Wetteifer und verhinderten alle Berbefferung in ber Brobuftion.

Die ersten Anfänge einer Besserung bieser Zustände zeigten sich mit dem Emportommen der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts. Manche Staaten, wie Preußen und jene des sächsischen Hauses, suchten durch Rentendanken zu helfen, welche dem Belasteten durch Zinse die Abslösung seiner Lasten erleichtern sollten. Sedens deglinstigten sie die Abslösung ber gemeinschaftlichen Grundsstäde ganzer Ortschaften und der gemeinschaftlichen Beiderechte, sowie die Zusammenlegung zerstückelter Grundsbesige. Die ersten Schritte gegen die Leibeigenschaft aber that Preußen unter Friedrich dem Großen. Ihm solgten in Osterreich Maria Theresta mb Ispes II. in Baten Markgraf Karl Friedrich (1783), in Dänemark Bernstorff. Bei dem Widerstande des Abels waren die Ersolge jedoch gering. Erst die französische Revolution, welche in der Racht vom 4. August alle Feudalrechte aushob, gab der Sache größern Schwung. Im Jahre 1798 verlor die Schweiz die letzen Reste der Leibeigenschaft.

Breußen bewirkte ber große Stein auf harbenbergs Antrieb seit 1807 bie Aushebung ber Erbunterthänigkeit und verband bamit bie Einführung einer Selbständigkeit ber Gemeinden.

Das Ebift vom 9. Oftober 1807 fprach ben Grundfas ber Befreiung bes Grundbesites von Fronen und anderen Feudallasten, Die Berordnung vom 27. Juli 1808 benjenigen ber Freiheit ber Bauern Zwei Cbitte vom 14. September 1811 trafen Makregeln gur Berbefferung ber Landeskultur; fie erklärten ein Drittel bes Aders für butfrei, beidrantten bie übrigen Lasten nach bem Gesetze, erklarten fie gegen Entschädigung und nach fachverftanbigem Urteil für ablösbar und aestatteten jedem Grundeigentumer Die freie Berfugung über fein Grund-Noch in bemfelben Jahre wurden die Aderbauangelegenheiten flüd. förmlich in ben Schuts bes Staates genommen. 3mar wurde ju berselben Zeit in den meisten der unter Navoleons Berrichaft stebenden Rheinbundsstaaten die Leibeigenschaft aufgehoben; aber sie konnte bei ber Fortbauer verheerender Kriege und bei ber Sperrung alles Santels und Nach bem Befreiungsfriege regulirte Bertehrs feinen Segen bringen. Breugen 1817 bie Berhältniffe amischen Guteherren und Bauern, indem es fefffette, bag bie Abhangigfeit ber Letteren allmälig gelöst werben folle und baf bie Erfteren eine Entschädigung bafür erhielten, von welcher jedoch Alles in Abzug tam, mas bie bisherigen Unterthanen aus freier Berfligung und Benutzung fünftig ziehen konnten, sowie Alles, mas bie Befreiten benachtheiligt und gedrudt hatte. Nach und nach folgten biefem Beisviele auch Olbenburg, Medlenburg und Hannover und gulett, nach 1830, tas Königreich Sachsen in Bezug auf Die Oberlausit. überall aber machten bie Bauern Gebrauch von ber ihnen gestatteten Ablösung ber Gruntlasten und Frondienste; Kurgsichtigkeit und Gewohnheit veranlagten Biele, im alten Joche zu bleiben, wie hinwieber auch manche Regirungen nicht nur nichts thaten, ben Bauern jene Magregel zu erleichtern, sondern fie fogar erschwerten. Diefen Ubelftanten machten bie Ereignisse von 1848 ein Ende, indem bie neuen Berfassungen und Befete alle Grundlaften aufhoben, theilweise fogar ohne Entschäbigung. Rur Medlenburg und Solftein blieben gurud, mo baber, soweit im lettern Lande bie preufische Herrschaft nicht abgeholfen hat, leiber noch jest manche mittelalterliche Buftanbe anzutreffen find.

Länger und in weit harterer Form bestand die Leibeigenschaft in Rugland. In den ältesten Zeiten gab es dort nur eine solche Art derselben, welche an den persönlichen Dienst des Herrn gebunden ist (Bb. III. S. 116)\*). Die Fürsten der Russen waren eben damals noch Romaden. Erst seit dem Ende des zwölften Jahrhunderts begannen

<sup>\*)</sup> Tschitscherin, die Leibeigenschaft in Rufland, in Bluntschli's Staats-wörterbuch. VI. Bb. S. 393 ff.

fie im Norbosten bes Landes sich fest anzustebeln; ber Abel aber behielt bie nomadischen Reigungen weit länger. Schon bamals indeffen konnten alle Arten von Abbangigfeit, namentlich jene bes Schuldners vom Glaubiger, bie erwähnte Art ber Leibeigenschaft begrunden, und es galt für tein Berbrechen, wenn ber Berr ben Anecht erfolug. Doch mar es Sitte. im Testament bie Freiheit seiner Leibeigenen ju verordnen. Als aber bas Reich fich zu befestigen und bie Abeligen fich anzusiedeln begannen, preften Guteberren und Gemeinden oft Ansiedler für ihre Ländereien mit Gewalt, erhielten folde aber auch burch freie Berträge. siedler wurden nach und nach durch ihre Frondienste und Fruchtzinse Unterthanen ber Guteberren, und ba mit ihren Leiftungen auch ber Ariegebienst verbunden war, indem der Guteberr ohne Mannschaft benfelben, ber ihm oblag, nicht erfüllen tonnte, fo lag es auch im Intereffe bes Staates, baf bie Bauern an die Scholle gefeffelt maren. Guter ber Rirche ihre Sorigen am wenigsten mit Abgaben brudten und baber bie Bauern gern nach folden Gutern gogen, ichaffte 1584 bie Rirchenversammlung Die Brivilegien ber Rirchengilter ab, und ale bies nicht burchgeführt werben tonnte, indem fich großer Wiberftand bagegen erhob, verbot 1592 ber Czar Reodor Iwanowitsch ben fernern Ubergang ber Bauern von einem herrn jum andern, welcher nur polizeilichen Magregel 1649 die Ginführung fester Gebundenheit ber grundherrlichen Banern an ihr Gut nachfolgte, Die bann immer mehr zu formlicher Leibeigenschaft murbe, und es gab nun zwei Rlaffen von Leibeigenen, Die Rnechte und die Bauern. Beter der Große zog die Leibeigenen, ohne nach der Ginwilligung der Herren zu fragen, zum Kriegebienfte und untersagte, bamit ibm seine Solbaten nicht entgingen, 1724 bie Entfernung ber Leibeigenen von ihrem Aufenthaltsorte ohne Erlaubnig bes Herrn. Nach und nach burften nur noch bie Abeligen Leibeigene befitsen und Solche, wenn es ihnen beliebte, als Rolonisten nach Sibirien fchiden. 3m Jahre 1781 wurde ber freiwillige Gintritt in die Leibeigenschaft verboten. Bon nun an wurde auch eine leibeigene Frau burch Beirat mit einem freien Manne frei.

Raiser Alexander I. that die ersten Schritte zur Schöpfung eines freien Bauernstandes, die aber wenig Erfolg hatten. Nikolaus I. ging, um den Abel zu schwächen, mit Planen einer Aushebung der Leibeigensichaft um; aber er gelangte nicht dazu, sie auszusühren. Erst sein Sohn Alexander II. nahm die Sache mit Kraft an die Hand. Schon seit 1857 führte er darüber Berhandlungen mit dem widerstrebenden Abel, und endlich beschloß der Reichstat unter Borsit des Kaisers am 28. Januar 1861 die Aushebung der Leibeigenschaft. Am 3. März erschien der Ukas, der diesen Schritt bekräftigte, und die Leibeigenen erhielten zunächst gegen zum Boraus bestimmte Abgaben die volle unabhängige Nuhniesung ihrer Gehöste, und sodann das Recht, jene Abgaben abzulösen und dadurch

freie Eigentümer zu werben. Die meisten Befreiten machten jedoch aus Hang zum Trunk und Müssiggang keinen Gebrauch von ihrem schönen Rechte, während die Übrigen unter den ihnen auserlegten wirtschaftlichen Lasten erliegen, — und die edel gemeinte Maßregel hat daher bis jetzt die gehofften Früchte nicht getragen\*).

### B. Aufhebung der Sklaverei.

Es war eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte, daß bie hartere Art ber Unfreiheit, welche im Altertum Die Unterlegenen gebrucht hatte, die Stlaverei, gerade zu ber Zeit, ba die milbere Unfreiheit bes Mittelalters, bie Leibeigenschaft, im driftlichen Guropa ihre ersten Erschütterungen burch bie Reformation empfing, burch bie driftlichen Europäer felbst nach ber von ihnen im Westen entbedten neuen Welt veroflanzt murbe (Bb. IV. S. 360). Und bort hat fie gegenüber ber glorreichen Unabhängigkeiterklärung und ben aus ihr entspringenden freien Berfaffungen dieselbe traurige Mission erfüllt, wie gleichzeitig ber europaische Absolutismus, ben bie Monarchen zwischen 1815 und 1848 zu ihrem eigenen Schaben in Scene fetten, gegenüber ben grofartigen Ibeen bes Beginns ber frangösischen Revolution, welche freilich biese selbst in Blut ertränkt hatte. So hat die Sklaverei in der neuen Welt namentlich bagu beigetragen, Die Täuschung zu zerftoren, ale ob die Freiheit not= wendig an die Republik geknüpft ware. Die Sklaverei in Amerika hat bie traurige Wahrheit an ben Tag gebracht, daß bie republikanische Form nicht vor ber emporenbsten Besudelung und Berftorung ber Freiheit schütt.

Nach bem driftlichen Europa, und zwar nach Portugal, wurden 1441 bie ersten Neger als Gefangene gebracht, welche sich aber balb mit Baaren (und barunter auch mit Stlaven ihres Landes!) lostauften. Darauf begannen die Bortugiesen selbst mit Menschensleisch handel zu treiben,

woran fich felbst ber große Colombo betheiligte.

Nachdem 1517 Karl V. das erste Monopol zur Negereinfuhr nach Westindien verliehen hatte, wußten sich bald die Portugiesen des Negershandels nach jenen Kolonien zu bemächtigen, erhielten jedoch an den Engländern, welche das schändliche Geschäft seit 1553 trieben, gefährliche Nebenbuhler, mit denen Spanien, das selbst keine Sklaven verhandelte, sondern nur in seinen Kolonien benutzte, sogenannte Assientos (Lieserungsverträge) abschloß, die 1778 ein Ende nahmen. Sir John Hamkins besehligte das erste englische Sklavenschiff und soll die Königin Elisabeth zur hohen Partnerin am Gewinnste gehabt haben. Die Stuarts

<sup>\*)</sup> Art. Rußland von H. Schultheß im Nachtrag zu Bluntschli's Staats

ermächtigten vier Gesellschaften zum Sklavenfange, bei beren einer Karl II. als Aktionär und Jakob II. sogar als Präsident betheiligt waren. Die "Königliche Ufrikanische Gesellschaft" wurde sogar aus Staatsmitteln unterstützt. In der zweiten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurden unter englischer Flagge jährlich 30.000 Reger nach Amerika geführt. London befrachtete damals fünfundachtzig, Liverpool gar hundertundstünf Schisse mit der lebendigen Waare. Doch wurde in England schon 1702 durch den Oberrichter Lord Holt und wieder 1772 durch Lord Manssiteld richterlich eutschieden, daß ein Sklave, der Englands Boden bestrete, frei sei.

Tropbem erließ das Parlament noch 1788 eine Alte jum Schutze ber Stlavenhändler. Im Jahre vorher hatte fich ein Berein gur Abichaffung biefes Santels gebilbet. Männer wie Bitt und For fprachen fich gu Gunften biefer Beftrebungen aus, und 1793 erließ bas Unterhaus eine Bill in diesem Sinne, die aber vom Oberhause, diesem ewigen Hemmschuh alles Fortschrittes, verworfen wurde. Erst im Jahre 1807 ging bas betreffende Gejet burch. 3m Jahre 1811 wurde ber Stlavenhandel mit Strafe bebroht und 1813 folog England mit Schweben einen Bertrag gegen benfelben, bem auch bie Rieberlande beitraten (Danemart hatte ben Sanbel fcon 1804 verboten). Die Stlaverei blieb bagegen noch bestehen. Auch gegen sie traten aber verdienstvolle Menschenfreunde auf, wie Clartson, Wilberforce, Burton u. A., welche 1823 einen Berein gur allmäligen Abichaffung ber Sklaverei grundeten, welchem Riele Die Quaterin Elisabeth Benrid mit ber Forberung fofortiger Abschaffung entgegentrat. Im Jahre 1824 bewirkte Canning ben Barlamentsbeschluß, daß die Stlaven zu einer künftigen Befreiung durch paffende Gefete sittlich heranzubilden feien, sowie benjenigen, ben Stlavenhandel gleich ber Seerauberei ju beftrafen. Bergebens lehnten fich bie Bflanzer gegen folche Tendenzen auf, und Aufstände ber Neger, welche entichiebenere Magregeln wünschten, wurden balb gebampft.

Endlich ließ sich, nachdem die Parlamentsresorm von 1832 in's Leben getreten, die schwerfällige Gesetzgebungsmaschine der britischen Reiche herbei, der großen Angelegenheit des Menschenwols, von der wir sprechen, auf den Grund zu gehen. Im Jahre 1833 wurde auf Borschlag des Ministeriums den Stlavenhaltern eine Entschädigung von zwanzig Millionen Pfund Sterling gegen Freilassung der Neger gewährt und für Letztere eine "Lehrlingszeit" von sechs Jahren als Übergangsperiode sestzete eine "Lehrlingszeit" von sechs Jahren als Übergangsperiode selsgest, die aber in einigen Kolonien gar nicht beobachtet wurde, sich mirgends bewährte und 1838 ihre Abschaffung ersuhr. Endlich bewirkte England 1841 auch, daß sämmtliche europäische Großmächte einander das Durchsuchungsrecht der als Stlavenhändler verdächtigen Schiffe

zugeftanben.

Als bie frangösische Rationalversammlung 1791 alle Menschen

für frei und gleich erklärte, wandten dies auch die Negerstlaven in den französischen Kolonien auf sich an und erhoben sich, namentlich auf Haiti, unter surchtbaren Metzeleien. Dies hatte die Befreiung sämmtlicher französischer Sklaven zur Folge. Napoleon, nicht zufrieden, die Weißen untersjocht zu haben, stellte auch die Sklaverei der Schwarzen, ausgenommen in Haiti, wieder her. Während der hundert Tage erklärte er, um sich beliebt zu machen, wenigstens den Sklavenhandel sür abgeschafst, was 1819 auch die bourbonische Regirung bestätigte. Erst die provisorische Regirung von 1848 hob die Sklaverei wieder auf, und zwar ohne Emschäbigung der Sklavenbesitzer. Schweden hatte dasselbe schon 1847 gethan, Dänemark solgte 1848 und die Niederlande 1860 nach. Die mittels und südamerikanischen Republiken kennen seit ihrer Befreiung von Spanien keine Sklaverei mehr, sondern nur eine Unterdrückung aller ihrer "freien Bürger", ohne Unterschied der Farbe, durch ehrgeizige

Militärbäuptlinge.

Im Bebiete ber jetigen Bereinigten Staaten lief, zu berfelben Beit, als bie "Bilgerväter" ber Buritaner es betraten, auch bas erfte Sklavenschiff, ein hollandisches, 1620 ju Jamestown in Birginien ein, fo baft Freiheit und Stlaverei bort miteinander ihren Ginzug hielten. Dan glaubt, bag feitbem vierzig Millionen Neger aus Afrika lebend nach Amerika gebracht und zwanzig Millionen auf ber Reise umgekommen Bereits ein Jahr barauf begann in jenem Lande bie Rultur ber Baumwolle, fo bag ber ichmablichfte Sanbel mit ber Baare, bie ibn ftets vorzüglich aufrechterhalten, von Anfang an Sand in Sand ging. Damale murbe ber zur weitesten Freiheit und zur furchtbarften Stlaverei zugleich bestimmte Boben zum wichtigsten Martte jener beiben Baaren. Schon bevor bie bunkelfte Raffe bas "jungfräuliche" Land betreten, war basselbe bereits burch bie Stlaverei roter und weißer Menschen beflect worden. Außer ben Indianern hielt man nämlich mittellose Einwanderer aus Europa, welche man an bie Meiftbietenben - verfaufte, in unfreiwilliger Dienstbarkeit, bis sie bie Rosten ihrer Reise abverdient batten. Dienstboten, namentlich beutscher Berfunft, noch langer, und Rriegegefangene ober schottische und irische "Rebellen", die man aus England hinfandte, ihr Leben lang. So brang die Sklaverei, besonders mit ber Runahme bes Tabatbaues, in alle nordamerikanischen Rolonien. chusetts zählte 1715 schon fiber zweitausend und Konnektikut etwa fünf= zehnbundert Stlaven, aus benen fogar ein Sechstel ber Bevöllerung von New-Port bestand, mabrend fich bagegen Rhobe-Island unter Roger Williams (Bb. V. S. 162) von biefem Fleden frei erhielt. Außerbem aber waren es ichon bamals bie beutschen Einwanderer, welche gegen bie Schmach ber Stlaverei auftraten. Bereits 1688 hatten fie. mabrend bie frommen Quater jene Institution bulbeten, ber Lanbesversammlung von Bennfilvanien eine Bittschrift um Abschaffung ber Sklaverei eingereicht. Die größte Ansbehnung erhielt aber letztere in ben Silbstaaten. In Silb-Karolina kam die Anzahl ber Sklaven, den Weißen gegenüber, schon dem Berhältniß von zweiundzwanzig zu zwölf gleich, und in Georgia, wo man die Sklaverei zuerst förmlich ausgeschlossen, führte man sie nachträglich 1749 noch ein. In den damaligen breizehn englischen Kolonien Nordamerika's zusammen wurden von 1620 bis 1740 hundertdreißigtausend, von 1740 bis 1776 aber dreihunderttausend Sklaven einzeskührt.

So waren benn bie "vereinigten breizehn Rolonien" bereits von ber Beft ber Stlaverei angefreffen, ale fie bie Retten brachen, Die ihnen bas ftolze Albion angelegt. Den Biderspruch aber, ber barin lag, bie noch empörenderen Retten, in benen die Schwarzen schmachteten, nicht zu brechen, fühlten nur bie Norbstaaten. Boran ging Bermont, bas 1777 feine fiebengehn Stlaven befreite; bie übrigen gingen freilich erft soweit, baß fie bie fernere Stlaveneinfuhr verponten, welche fogar Nord-Rarolina 1786 befdrantte. Rur Bennfilvanien fchritt bis gur Freiertlarung jeber bort geborenen achtundzwanzigjährigen Berfon. 3m Jahre 1790 batten die Norbstaaten noch 40.370 Stlaven, welche indessen balb barauf verfcmanben, und zwar größtentheils burch Bertauf an ben Guben, - bie Substaaten aber (Birginien, beibe Rarolina und Georgia) ihrer 567.527. Dies begrundete jedoch bamale noch feine tiefere Begnericaft; fogar in ben Gubftaaten war bie Bevolferung größtentheils ber Stlaverei abgeneigt; aber biefelbe mar ju ftart geworben, als bag man gewagt hatte, ihr ju Leibe ju geben. Auch bie bamaligen Staatsmänner ber jungen Republit, Die Franklin, Bafbington, Jefferson u. A., waren entschiedene Geaner der Sflaverei.

Nachbem die Unabhängigkeit der "Bereinigten Staaten" errungen war, schlug daher Jefferson vor, daß in den Gebieten westlich von den derizehn alten Staaten, welche einzelne derselben als ihr Eigentum anssprachen, jedoch nach und nach dem Kongresse abgetreten hatten, keine Sklaverei eingestihrt werden dürfe. Leider erhielt dieser schöne Antrag nicht die zu einem Beschlusse notwendige Stimmenzahl der damals (1784) nur loder zu einer Konföderation verdundenen Staaten, welche erst 1787 durch die jetzige sestere Union verknüpft wurden. Während dieser Umswandlung setzte dann Nathan Dane aus Massachierts wenigstens durch, daß nordwestlich vom Ohio die Sklaverei nicht eingesührt werden dürfe, stonnte aber nicht verhindern, daß der Kongreß zugleich die Auslieserung der dorthin kliehenden Sklaven an ihre Herren verordnete.

Als es sich dann um die Regelung der Besteuerung und der Bolksvertretung handelte, gab die Stlaverei Anlaß zu mancher Berlegenheit und Berwickelung und zu Berhandlungen, in welchen die späteren Streitfragen zwischen den beiden Parteien zum ersten Male wetterleuchteten. Die Stlavenstaaten bewiesen dabei ihre Unredlichkeit dadurch, daß sie ihre Stlaven nicht als volle Menschen gerechnet wissen wollten, um nicht ihrer Befreiung vorzuarbeiten, aber auch zugleich nicht ganz auf ihre Berechnung verzichteten, um in der Vertretung den freien Staaten nicht nachzustehen. So kam jenes erbärmliche Auskunftmittel zu Stande, welches die Sklaven bei Berechnung der Repräsentation im Kongresse als — Dreisunstellsmenschen zählte, — so daß sie also ihre Herren mit vertreten helsen mußten, ohne selbst stimmen und wählen zu dürfen. Das war der erste Sieg der Sklavenhalter und der erste Schritt zu ihrer spätern Berrschaft in der Union.

Schon gleich nach dem Frieden fingen die beiden füblichsten Staaten des nunmehrigen "Landes der Freiheit", Süd-Karolina und Georgia, den Stlavenhandel wieder an, ja Süd-Karolina, stets der Sitz des schwärzesten Fanatismus für die Stlaverei, erklärte sogar, ohne Bewilligung jenes Handels gar nicht in die Union treten zu wollen. So mußte auch hier wieder der Norden nachgeben und den Handel mit Menschenwaare wenigstens dis Ende des Jahrhunderts dulden zu wollen sich erklären, welche Frist aber sofort schon auf Berlangen Süd-Karolinas dis 1806 ausgedehnt wurde. In Folge dessen vermehrten sich die Stlaven zwischen 1790 und 1810 in den beiden Karolinas um zweiunddreißig und sechsund-

dreifig Brozent.

Als die neue Verfassung der Union beraten wurde, verlangte SüdKarolina sogar, daß die Auslieserung der stücktigen Sklaven, gleich derjenigen von Berbrechern, in dieselbe aufgenommen werde, und brachte,
als dies damals nicht durchdrang, durch einen Bertrag der einzelnen
Staaten wenigstens jene Bestimmung in die Verfassung, nach welcher
"Personen, die in einem Staate zu Dienst und Arbeit verpslichtet sind,
durch Flucht in einen andern Staat nicht davon befreit werden, sondern
auf Antrag des Berechtigten an diesen auszuliesern seien." Es schien,
als ob man sich schämte, das Wort "Sklaven" auszusprechen. So siegten
benn die Sklavenstaaten auch, als es sich um den künstigen Sit
ber Bundesregirung handelte; er wurde, entgegen den Wünsichen der
freien Staaten, zwischen die zwei Sklavenstaaten Marhland und Birginien verlegt.

Nun begannen boch ben freien Männern im Norden die Augen aufzugehen. Es bildeten sich die ersten Abolitionistenvereine; an der Spitze bessenigen zu Philadelphia stand der edle greise Franklin; die Presbyterianer und Methodisten des Nordens predigten mit Eifer gegen die Sklaverei und stießen Sklavenhalter aus ihren Kirchen. Im Jahre 1790 brachte Franklin die Frage auch vor den Kongreß, indem er eine Bittschrift der Quaker um Abschaffung der Sklaverei unterstützte; aber die Südskardliner drohten mit Ausschlung der Union, und der ganze Süden heulte ihnen Beisall. So blieb die Sache auf sich beruhen und inzwischen vermehrten sich beide Parteien, indem man regelmäßig die Staaten nördlich

vom Ohio (zuerst Ohio selbst) als freie, die fidlich gelegenen aber (zuerst Kentuch und Tennessee) als Slavenstaaten in die Union aufnahm. Und letzteres that man ohne zu erröten, obschon die Berfassung vorschrieb, daß die aufzunehmenden Staaten — republikanisch sein sollten!

Seitbem jeboch bie Bereinigten Staaten bas weite Territorium Louifiana 1803 burch Rauf von Napoleon I. erworben hatten und bie Union damit einen Gebietszuwachs erhielt, welcher seinem Klima gemäß höchst gunstig fir den damals start aufblühenden Anbau der Baumwolle war, und somit, bei ber schwierigen Bereitung biefes Erzeugniffes, auch für ben Stlavenmarkt einen auten Absat versprach, murben bie Stlavenftaaten, indem fie nun ungescheut alle Begeifterung für Die Freiheit wegwarfen und nur noch für die Baumwolle und die damit aufammenhängende Stlaverei Intereffe empfanden, ftets begehrlicher, und ihre Herrschsucht untergrub bie große Republit und entsittlichte ibre Bevöllerung. Der Stlavenhandel mit Afrifa borte amar 1808 gefetlich auf; aber ber Gilben bewirtte, bag bie Stlavenhandler nicht Tobesftrafe, fonbern nur Gefängnig traf, ber Sanbel murbe bafur um fo eifriger zwischen ben nördlicheren Stlavenstaaten, welche ber schwarzen Waare weniger bedurften, und ben Baumwollenstagten betrieben, und jene glichteten nun förmlich Sklaven für die Ausfuhr nach dem Baumwollenreiche. Da nun die Sklavenarbeit und Plantagenwirtschaft den Boden schnell aussaugt und die berfelben Gulbigenden baber ibre Gite öfter wechseln, begiehungsweise erweitern muffen, so wurden in bem Zeitraum von 1803 bis 1821 in Folge genammten Buwachses, vier neue Stlavenstaaten. Louifiana, Miffiffippi, Alabama und Miffouri, und blos zwei freie Staaten. Indiana und Illinois, aufgenommen. Damit hing benn anch bie ruckficht= und gewiffenlose Bertreibung ber Rothäute aus ihren Beimaten Bufammen, welche weiteres Bebiet fitr bie Stlaverei versprachen. bas von Spanien gefaufte Florida wurde (1821) jum Sklavereireiche geichlagen, nachbem bie Stlavenhalter unter ber Leitung bes Generals (und spätern Brafibenten) Jackson witer alles Bölkerrecht in's Land gefallen, Rote wie Schwarze niebergemacht und bem Refte bas Chriftentum "unter ber Gestalt von Schnaps und Spphilis" gebracht hatten, wie benn bamale aller Orten, wo die gehetzten Indianer ber "Civilisation " im Wege standen, Bestechung durch schnödes Gelt und giftigen Branntwein bas Möglichste thun mußte, die Rothäute — namentlich zu Gunsten der Stlavenhalter, — unschädlich zu machen. Im Jahre 1827 erklärte die Gesetzgebung des Saates Georgia diesen für berechtigt, von ben Landereien ber Indianer gewaltsam Befitz ju ergreifen und folug 1828 wirklich solche jum Staatsgebiete. Ebenfo verordnete fie, daß kein Cherokese Partei ober Zeuge in einem Gerichtshofe des Staates sein burfe, und fpater, daß ein Cherotefenhauptling, ber feinen Stamm von ter Auswanderung abhalte, mit vier Jahren Gefängnif zu bestrafen fei, -

ein Cherofese, ber seinen Säuptling verhindere, Land zu verlaufen, mit vier bis feche Jahren! Dem nämlichen Bringip entsprangen auch bie benchlerisch unter bem Scheine ber Freiheit vorgenommene Bereinigung von Texas mit ber Union und bie späteren Flibustier-Expeditionen nach Ruba und Ricaragua. Erst ber Mangel an Stlaven that ben weiteren Annexionen und Bersuchen solcher Sinhalt. Dagegen suchten bie nicht Stlaven besitsenben Weifen bes Glibens in immer größerer Bahl bem unheimlichen Regimente, bas fich in ihrer Beimat entwickelte, au entgeben und im freien Norben eine Beimat ju erlangen. Behnmal mehr Angehörige ber Stlavenstaaten wandten fich, als die Bevolkerung ber Bereinigten Staaten in mächtigen Bugen bem nach und nach angebauten Westen zuströmte nach beffen freien, ale nach beffen Stlavenstaaten. Die Buffande in ben letteren murben ftete brildenber. Gubliche Angeborige burften es nicht mehr wagen, an Abolitionistenvereinen theilzunehmen; nicht nur ben Stlaven, fonbern auch ben freien Regern und Difcblingen wurde jede Berfammlung, ja sogar ber Gottesbienst und Unterricht ver-Birginien ließ jeben freigegebenen Stlaven, ber nach feiner Freilaffung über ein 3ahr im Staate blieb, ju Gunften bes - Armenfonds verlaufen, Kentuch zwang (1808) jeden freien Reger, ber ben Staat betrat, benselben binnen vierzehn Tagen wieber zu verlaffen, wibrigenfalls er für ein Jahr vertauft murbe, und Gud-Karolina erlaubte jeben mit einem Schiffe antommenben farbigen Matrofen einzusperren. Der Sit ber Bunbesregirung felbst und ber ihm gegebene Rame bes Grunders ber ameritanischen Freiheit murben burch Errichtung eines ber größten Stlavenmartte geschändet. Dhne Umftande wurden bei ben Bertäufen Kamilien getrennt und die Einzelnen brutal behandelt, mahrend bas Klima sofort nicht weniger als fünfundzwanzig Prozent ber in ben Suben verlauften Stlaven tobtete. Unter bem Bormande ber Einbringung entlaufener Sklaven wurden fogar freie Reger aus ben freien Staaten geraubt. Um folche freie Reger, beren man fich nicht bemächtigen konnte. los zu werben, grundete man für fie bie sogenannte Negerrepublik Liberia in Afrita, wohin sie freiwillig ober unfreiwillig gebracht wurden. beffen muß bier bemerkt werben, bag bie freien Farbigen (Reger fowol als Mifchlinge) auch im Norben fein Elborabo hatten. Bis auf bie neueste Reit wurden fle von ber Besellschaft ausgestoßen und burften es nicht wagen, mit Beigen zugleich in einem Omnibus ober Gifenbabnwaggon zu fahren, ja nicht einmal mit ben "Berren ber Schöpfung" in Rirchen ben Schöpfer ju verehren, fo bag man genötigt wurde eigene Rirchen für Farbige zu errichten.

Im Jahre 1818 brachten es die Sklavenhalter im Kongresse zur Annahme eines Gesetzes, welches die flüchtigen Sklaven auf gleiche Weise wie die flüchtigen Berbrecher zu behandeln vorschrieb, aber schließlich nicht zum Bollzuge kam. Zugleich wurde der Sklavenhandel durch Schmuggelei

immer fortgeführt und nur felten beftraft. Ein Antrag, ber im Abgeordnetenhause bereits angenommen war, aus bem neuen Staate Diffouri bie Stlaverei auszuschliegen, fiel im Senat burch, weil fich ein großer Theil ber Senatoren aus ben freien Staaten zu ben Stlavenglichtern geschlagen batte. Dieses Rusammenhalten war die Folge eines Rompromiffes zwischen ben Stlavenhaltern und ben mit ihnen verbundenen " Demofraten" bes Norbens, welches babin ging, bag bafür bie Stlavereimanner ju einem Gefete die Band boten, welches bie Stlaverei aus allen nörblicher ale fecheundbreiffig und einen halben Grad nördlicher Breite gelegenen Bebieten. Die nicht jum Staate Miffouri geboren, für immer verbannte. Mit Mabe und nur burch Berrat und Beftechung von Freiftaatsmit= aliebern wurde bas Abgeordnetenhaus babin gebracht, jenem Schacher um die Freiheit Miffouri's beizutreten (1820), und ber Brafibent Monroe genehmigte bas Beichloffene. Damit waren Guben und Rorben als zwei getrennte Reiche anerkannt und ber lettere bem erften unterthan und munbtodt, bis einft eine beffere Beit tommen follte!

Die nun herrschenden Sklavenhalter verrieten den sie beseelenden Geist unter Anderm dadurch, daß sie die Betheiligung der Bereinigten Staaten am Kongresse der amerikanischen Republiken zu Panama verhinderten, — weil dort auch Fardige erscheinen könnten und man somit deren Gleichberechtigung anerkennen würde! Mit der Negerrepublik Haiti wurden konsequent niemals diplomatische Beziehungen eröffnet, weil es nicht geduldet werden konnte, daß schwarze Gesandte und Konsuln ben nordamerikanischen Sklaven ein — schlechtes Beispiel gäben, wie man frei werden könne! Und offen erklärten die Sklavenhalter schon damals im Kongresse, daß seber Bersuch, sich in ihre "inneren Angelegenheiten" zu mischen, sie aus dem Bunde hin austreiben würde. Ja die extremen Südländer riesen schon damals deutlich nach einem südlichen Sonderbunde!

Und in diesen ihren Bestrebungen wurden die Menschen, welche das Land, in dem der Belt eine neue Sonne der Freiheit aufzugehen geschienen hatte, zu einem Stlavenkerfer und einer Räuberhöhle entwürdigten, von einer zahlreichen Partei in den freien Staaten, die sich heuchlerischer Beise "Demokraten" nannten, eifrigst unterstützt. Die Gegner dieser Partei, welche jedoch oft zersuhren, sich zersplitterten und ihr Programm änderten, so daß sie nicht, was eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre, gegen die Best Stlaverei arbeiteten, hießen Republikaner, zeitweise auch Whigs. An der Spize des Sidens stand zu der Zeit, da die Politik der Bereinigten Staaten aushörte, durch die Ideen der Freiheit, und begann, durch die nackten, plumpen Interessen der Baumwolle beherrscht zu werden, d. h. in den zwanziger und dreisiger Jahren unseres Jahrunderts, John Calhonn (geb. 1782, gest. 1850). Er war es, der zuerst verkündete, "eine wirkliche Demokratie sei ein Unding und die Sklaverei das konfer-

vative Prinzip der menschlichen Gesellschaft; bie letztere sei — soweit ging die Frechheit! — "göttlich in ihrem Ursprung und woltätig in ihren Folgen." Er war der Bater jenes Gebarens der Südländer, das von da an die zum Bürgerkriege die Union so ungläcklich, — Freiseit und Gleichheit dort zur Litge machte, alle Rechte im Staate nur für eine Kaste in Anspruch nahm und nach der Unterdrückung aller nicht zu derselben Gehörenden strebte. In seinem Werke "Disquisition on the government" brachte er die seitdem von den Südländern befolgte Lehre, daß jeder Staat das Recht habe, bei Berletzung seiner "Rechte" (d. h. bessen was er dassisch hält) sich dem Bunde zu widersehen, wie weiland die polnischen Reichstagsboten, — in ein System.

Ihm gegenüber stand als Bertreter der zwischen beiden kämpfenden Parteien Bermittelung und Bersöhnung suchenden Whigs der auch aus einem Skavenstaate stammende Henry Clah (geb. 1777, gest. 1852). Er verließ freiwillig den unfreien Süden und siedelte sich in dem zukunstreichen Westen an, wo eine redlichere und tlichtigere Rasse als die mit wenigen Ausnahmen korrumpirten Pankees, die der deutschen Einwanderer, das Land bebaute und nach und nach auf die wahre, unverfälschte Freiheit vorbereitete. Diese aufstrebende, noch unverdorbene Gegend sührte er in die amerikanische Politik ein. Bor keiner Niederlage zurückscheid, unbeugsam, dabei wolwollend, alle Welt gewinnend und stets konsequent und praktisch, sührte er die Freunde der Mäßigung durch die Klippen, die sich auf ihrem Wege stetssort aufthürmten.

Ein entschiedener und warmer Versechter der freien Prinzipien und Feind der Stlaverei war dagegen der jüngere Adams, der letzte in Wahrheit republikanische Präsident, den das beneidenswerte Schicksal gestrossen hatte, die Union während des sünfzigjährigen Judiläums ihrer Unabhängigkeit (4. Juli 1826) zu leiten, an welchem Tage merkwürdiger Weise zwei der Stifter amerikanischer Freiheit, zu ihrer Zeit Gegner, aber um edlere Fragen, die Augen schlossen, der ältere Adams und der eble Jefferson. Es war dies der letzte Sommenblick des Freistaates gewesen. Adams siel 1829 den Machinationen der Feinde aller Freiheit zum Opfer. —

Der Mann aber, ber von nun an, die Herrschaft ber fälschich so genannten bemokratischen Partei eigentlich begründete, war der Präsident Jackson. Gleich Clap ein hinterwäldler, aber ein roher, ganz Soldat, und zwar ein solcher nach der Art des Faustrechtes früherer Zeiten, hielt er während seiner doppelzeitigen Präsidentschaft 1829 die 1837 die Union unter einer strammen militärischen Diktatur. Eine Secession hätte er niemals geduldet, und darin stand er seinen Parteigenossen Calhoun und den Stavenhaltern durchaus entgegen. Und doch mußte er mit dieser ränkevollen Partei, als (1833) das fanatische Süd-Karolina aus Anlaß des ihm misseliebigen Zollgesetzes die Wassen gegen die

Union erhoben hatte, eine Berständigung schließen, fatt sie gur Rechen-

schaft zu zieben!

Um biefe Beit begannen bie langere Beit eingeschlafenen Abolitionisten, fich wieder zu ruhren. Bis babin batte ben Rorden in seinem Rampfe gegen ben Gilben beinahe nur ber aus verschiebener Beschäftigung und theilweise auch verschiebener Abstammung und Religion entspringende Saf gegen benfelben geleitet, feineswege aber die Menfchlichkeit und bas ihr entspringende Mitleid mit ben Stlaven. — Erft nach und nach verbreiteten fich humanere Ibeen, und zwar nicht ohne große Ginwirkung pon Seite ber einwandernden Deutschen. - Geiftvolle Manner, wie ber fittlich ernste und talentvolle Redner Mendel Bhilips, der freisinnige Theolog Theodor Barter, ber beutide Dichter und Republifaner Rarl Rollen und Andere ftanben vorne in ihren Reiben. Die Stlavenhalter aber faumten nicht, bas ganze Land gegen fie aufzuhetzen, namentlich als in Birginien ein Stlavenaufftand ausgebrochen, aber balb blutig unterbrudt mar, und verlangten von ben freien Staaten bie Unterbrudung ber Bereine jener Richtung, ja fogar bas Berbot ber Beforberung aller iflavereifeindlichen Schriften burch bie Bost! Und die damalige Bundespostverwaltung, welche gleich ber gefammten Beamtenhierarchie von Jacion nach seinem Sinne besetzt mar, gab fich bereitwillig jum Wertzenge ber Agitation für die Stlaverei ber! Ja, Jadjon felbst und Calboun wandten Alles an, ein Berbot ber Berbreitung aller bie Stlaverei betreffenben Bucher und Bilber im Senate burchzuseten, boch ohne Erfolg. Das Abgeordnetenhaus aber, da biesmal die Rollen umgekehrt waren, und bier Abams nicht einmal bas Wort gestattet wurde, beschloß, bag bem Rongreffe tein Recht über die Stlaverei zustehe und daß fünftig alle Betitionen gegen bie Stlaverei ungelefen und unbehandelt bleiben follten. Deffemmgeachtet flieg bie Rahl folder Betitionen, beren bas Jahr 1836 blos 37.000 geliefert hatte, im folgenden Jahre auf 110.000. eble Abams gab fich in hohem Alter felbstaufopfernb jum Bermittler berfelben ber, ob fie von Weißen ober Schwarzen tamen. halter, wiltend gegen ihn, verlangten feine Ausstoffung ober Berhaftung. Ja fie befchloffen, bag Stlaven gar feine Bittfcriften einreichen burften! Ebenso bewirkten fie bie Bergrößerung bes Staates Missouri und bamit bes Sklavereigebietes und nahmen ben neuen Staat Arkanfas mit ber Bestimmung in seiner Berfassung auf, daß die zu bildende Legislatur niemals die Befreiung der Sklaven beschließen durfe. Dem fruchtlos wiberstrebenben Rorben brobten fie bamit, Die Stlaverei einft auch in fein Gebiet zu übertragen. Auch ber Senat fügte fich jett und that was die Stlavenhalter wollten.

Als im Jahre 1850, in welchem, was höchst bezeichnend für die nächsten Ereignisse ist, die Aussuhr der Baumwolle das Bierfache desjenigen von 1820 erreichte, — Kalifornien sich als Staat mit Aus-

schließung ber Sklaverei organisirte und ber bamalige Prasibent Zacharias Taplor, obicon felbit Stlavenhalter, aber Whig, Die Aufnahme bes neuen Staates befürmortete, als bies die Stlavenhalter ungemein aufregte, namentlich ba ber sterbenbe Calboun sich in ben Rongreß schleppen ließ und noch in feiner fanatischen Manier einwirfte und ber Stlavenhalter Foote in ber Sigung auf feinen Gegner Benton ichiefen wollte, ba rif Berrat und Abfall in ben Reihen ber bisberigen Freiheitmanner ein. Daniel Bebfter, bisher ein heftiger Gegner ber Stlaverei, murbe Staatsfelretar und bamit jugleich ein Freund ber Stlavenhalter, und feinem Beispiele folgten mehrere Genoffen. Run fonnten Die Stlavenbalter zwar bie Rulaffung von Ralifornien ohne Stlaverei nicht verhindern, aber bafür erlangten fie burch ichamlofe Bestechung bie Annahme jenes fürchterlichen Geletes, welches bie Jagb auf alle in bie freien Staaten fliebenden Eklaven und beren Auslieferung an ihre Gigentumer vorschrieb und jeben, ber jur Flucht eines Stlaven behilflich war, mit bebeutenben So murbe bie Stlaverei jur Belt= und Gefängnififtrafen bebrohte. Nationalsache und bie Bereinigten Staaten jum Lande bes Fluche für jeben Menschenfreund, und Die größte Republit ber Erbe erlebte Die Schande, daß bas benachbarte monarchifch regirte Kanada als ein Paradies ber Freiheit und Afpl ber Berfolgten gepriefen murbe. Es berrichte ber Schreden; bie Stlaven nicht nur, fonbern alle Beaner ber Stlaverei waren ärgerer Willfur und Thrannei preisgegeben als unter bem frangofischen Ronvente. Schon por Jahrzehnten geflohene und nun frei lebenbe Schwarze wurden nachträglich ausgeliefert und mit Gewalt nach bem Suben geschleppt. Die freien Manner bes Nordens bebten por Entruftung, und es brachen Bolfsaufftanbe gegen bie Schreckensberrichaft aus. So fonnte benn auch bes Buteriche Foote lacherlich-fchanblicher Untrag, bas Stlavenjagdgefet für fo heilig als die Republit und Berfaffung felbst ju erklaren, nicht burchbringen. Es war bie Zeit, ba ber Miftreg Sarriet Beecher=Stowe mader gemeinter, aber allzu empfinbfamer Roman "Uncle Tom's Cabin" alle Gemuter zweier civilifirter Rontinente in Bewegung, Rührung und Entruftung verfette. Es bilbete fich aus vericiebenen Bestandtheilen früherer Barteien die neue Bartei ber Freesoilers. welche sich offen gegen die Stlaverei aussprach und die Abschaffung bes Jagdgesetzes verlangte. Da saben bie Gublichen ein, baf fie wieder etwas thun mußten, namentlich ba burch bie rasch zunehmende Ansiedelung bes freien Nordwestens ein Ubergewicht ber freien über die Stlavenstaaten fich zu bilben begann. Sie erlasen fich als Beute die noch wenig bevöllerten Gebiete bes fernen Westens, und ba biefe burch bas Miffouri-Kompromiß, als nördlich von 361/2 Grad nördlicher Breite liegend, von ber Stlaverei befreit maren, mufite biefes Rompromif burch eine neue Schöpfung fflavenhalterischer Willfür erfett werben. Die "Seele biefer Berfdwörung", wie unfer Gemahrsmann in biefer Sache, Friedrich Rapp

(Gefchichte ber Stlaverei in ben Bereinigten Staaten von Amerita, hamburg 1861) ibn nennt, war ber Sengtor Douglas (geb. 1813). auch ein abgefallener Freiftaatburger (aus Bermont) und ein Bewunderer Rapoleone III. und bes Ruffentaifere Ritolaus. Diefer gewiffenlofe Demagog ftrebte nach einer ameritanischen Nachahmung ber Dezember-Schandthat ju Gunften ber Stlaverei. Gefführ barauf, bag in ben burch ben Krieg mit Mejito erworbenen Gebieten Utah und Reu-Mejito bie Entscheidung aber Gestattung ober Ausschlieftung ber Stlaverei ber Gefetgebung überlaffen mar, verlangte er, daß für das neu zu bilbende Territorium Rebrasta diefelbe Bestimmung aufgestellt werbe. Über bas Miffouri-Rompromiß juchte er babei hinwegzukommen, indem er burch Schliche und Rante zu beweifen versuchte, bag es burch bie ermähnte Bestimmung über Die vormals megitanischen Gebiete fattisch aufgehoben fei. Die nördliche Grenzlinie von 361/2 Grad follte also fallen und mittels Einwanderung von Stlavenhaltern bie roben Clemente einer angehenben Bevölferung bas Recht erhalten, in jedem Gebiete ben Bertauf von Menschen als Gefetz einzuführen! Ratürlich aber war es ben Stlavenhaltern mehr barum ju thun, Stimmen für ihre Bartei ju gewinnen, ale in jenen nach Klima und Brodutten jur Stlavenarbeit nicht geeigneten Gebieten Stlaven einzuführen. Rachbem fobann bas Territorium in zwei folche: Ranfas und Rebrasta getheilt worben, nahm ber Senat ben Antrag von Douglas an; bas Baus ber Abgeordneten aber war nur nach Unwendung ter gewöhnlichen unfanberen Mittel und nachdem bie Stlavenhalter es burch wuftes Gebeul und burch Brugeleien im Sigungfale in Schrecken gefett, jum Jafagen ju bringen (1854). Die Bereinigten Staaten waren eine völlige Oligardie ber Stlavenhalter geworben, und es tam fo weit, daß die Regirung ber Union ungefcheut ju Gunften ber Stlavenstaaten öffentliche Werte bewilligte, welche fie ben freien Staaten verweigerte. Go warf Brafibent Bierce bamale 160.000 Dollars für bie Reinigung bes Safens von Savannah aus, mahrent er bem Staate Michigan einen vom Rongreffe bewilligten Beitrag von 45.000 Dollars für Die Berbefferung ber Untiefen im St. Clair-Gee porenthielt.

Die Folge war ein schauerliches Vorspiel des spätern Bürgerkrieges. Tausende von Freesoilers zogen nach Ransas, um den Stlavenhaltern den Borsprung abzugewinnen; und obschon bereits die Grenze von Missouri gegen Kansas start mit Stlaven besetzt war, um sie schnell einstühren zu können, so bildeten doch Jene die Mehrheit gegenüber den Stlavenhaltern. Aber als es zu Wahlen kam, drangen bewassnete Anhänger der Stlaverei aus Missouri ein und vertrieden die Ansiedler gewaltsam von der Stimmgabe, verübten die ärgsten Gränel gegen dieselben und fälschten so das Ergebniß zu Gunsten ihres Lieblingsinstitutes. Ansührer dieser Mordsbande war Niemand geringerer als der Präsident des Senates der Bereinigten Staaten, David Atchison; er hauste wie ein Räuberhauptmann

gegen bie "philanthropischen Schufte", wie bie Freefoilers genamt wurden. Und ber Brafibent ber Bereinigten Staaten, Bierce, welcher ben Namen bes großen Franklin entehrte, indem er ihn als Bornamen trug, mahnte - nicht die Stlavenhalter, fondern die nördlichen Ansiedler aur Rube und flagte fie an, Die Stlavenhalter baburch gereigt zu haben, baf fie aus Ranfas einen freien Staat machen wollten, und ben von ihm felbft eingesetten Gouverneur, Reader, der die ermahnten Gewaltthaten mißbilligte, suchte er burch Rante von seinem Bosten zu entfernen, wo er fich mit einer Bande herumguschlagen hatte, welche die Rolle einer gefets= gebenden Behörde frielte! Diefelbe erklärte jeden von den nördlichen Anfiedlern Gewählten als unrechtmäßig, dagegen jeden Anhänger ber Sklaverei als stimmberechtigt, und nahm bas Geset von Missouri an, nach welchem Jeber, ber einem Stlaven zur Flucht behilflich mar, ber Tobesstrafe au-Auf ihre Rlage entfette benn auch wirklich ber Bräfibent ben unfligsamen Gouverneur. Sein Nachfolger, obschon ein Nordstaater, war ein williges Wertzeng ber ftlavenhaltenben Morber und Räuber. organisirten sich die freistaatlichen Ansiedler felbst, und Ranfas hatte zwei Regirungen, die fich einen formlichen Burgerfrieg lieferten. Der Prafibent Bierce aber erklarte die Ansiedler für Rebellen, die Strolche als die rechtmäßigen Organe bes Bundes, - ja, er ließ Truppen gegen Erstere marfcbiren. Die Anfiedler zogen ben roben Banden gegenüber ben Rurgern, mußten flieben, wurden ermordet und - ftalpirt, ihre Dörfer verbrannt und alle Babe gerftort. Spater aber ermannten fie fich unter Anführung von John Brown und verschafften fich fortan Achtung. Regirung im Intereffe ber Stlavenhalter bie Bolfegablung gefälicht batte, errangen fie bei ben nachsten Wahlen ben Sieg; aber ber Brafibent anerkannte nur bie Bahlen ber fflavereifreundlichen Minberheit, fo baf Die Manner ber Freiheit sich bei ber Abstimmung über Ginführung ober Berwerfung ber Stlaverei ber Stimmgabe enthalten mußten und bie Stlaverei in die Berfassung von Kanfas tam. Da jedoch die freistaatliche Mehrheit die lettere verwarf, hatte endlich auch bas Abgeordnetenhaus in Bafbington ben Mut, Die Aufnahme von Ranfas als Stlavenftaat ju verweigern. Die gaben Stlavenhalter vernichteten jedoch biefe Beigerung wieder dadurch, daß fie burchsetzten, das Bolf von Ranfas habe über Die Stlavenverfassung abzustimmen und erhalte im Kalle ber Annahme funf Millionen Ader Land. Mit ungeheurer Mehrheit marfen jedoch Die freien Manner von Kanfas bem Kongreffe biefen Judaslohn vor Die Flige und verwarfen die Stlaverei abermals (1858). Diefes Ereignif führte bagu, baf bie Stlavenhalter nun nicht mehr zufrieden maren, ein Bebiet über die Stlaverei abstimmen ju laffen, sondern einem jeden folchen gerabezu bas Recht absprachen, biefelbe auszuschließen, und so kam es zu nichts Geringerm als zur Spaltung ber bisberigen bemofratischen Bartei! Die nörblichen Demokraten flihlten im Angesichte ber im gangen Norben

sich gegen die Stlaverei tundgebenden Bolksstimmung, daß es nicht mehr in ihrem Interesse liege, sich von den Stlavenhaltern als Wertzenge benuten zu lassen, wenn sie nicht ihre ganze Bolkstümlichteit eindüßen wollten, und ließen, den genannten Douglas an der Spitze, die Menschenverschacherer im Stiche. Kansas sowol als Nebrasta nahmen unn Bersassungen ohne Stlaverei an; aber der Stlavenpräsident Buchanan ließ sie durch seine Gouverneure mit dem Beto belegen! Der Mann aber, der die Freiheit in Kansas zum Siege geführt, der arme John Brown, unterlag im Oktober 1859 bei dem gutgemeinten, aber unklugen Versuche eines Aufstandes zur Befreiung der Stlaven in Harpers Ferry.

eines Aufstandes zur Befreiung ber Stlaven in Harpers Ferry.
Indessen hatten sich die Gegner der Stlaverei besser ermannt und endlich zu einer neuen "republikanischen" Partei organisirt. Im Jahr 1856 gelang es ihnen zwar noch nicht, ihren Kandidaten Fremont durchzuseten; aber ihre Haltung nötigte Achtung ab. Um so glücklicher waren sie vier Jahre später. Aber der Sieg des wackern Hinterwäldlers Abraham Lincoln über die in Nördliche (mit dem Candidaten Douglas) und Südliche zersplitterten ehemaligen Demokraten war das Zeichen zum Abfalle der Stlavenstaaten von dem ihnen nicht mehr gehorchenden Bunde, und damit auch zum verheerenden aber unvermeidlichen Bürgerkriege. Das schamlose Gebaren der Stlavenhalter, Jahrzehnte hindurch, hatte so vielen Zündstoff der Entrüstung über niederzetretene Menschenwürde und Menschnliebe, über verhöhnte Rechtlichkeit und geschändete Freiheit ausgehäust, daß es zum surchtbaren Ausbruch eines Kampses kommen mußte, der endlich die so lange blos sälschlich vorgegebene Freiheit jenes Landes zur Wahrheit gemacht hat. Der Hergang dieses Kampses gehört der politischen Geschichte an. Der Ausgang war ein glänzender für die Sache der Freiheit und Menschlichkeit; die Schamlosigkeit der Sklavenhalter sand den verdienten Lohn.

Schon im Beginne bes Krieges waren endlich Kansas und Nebraska als freie Staaten in die Union aufgenommen worden. Im weitern Berlanse desselben sodann, als die Überzeugung allgemein geworden, daß die Sinrichtung, welche den guten Ruf der Bereinigten Staaten im Auslande sowol, als die innere Einigkeit derselben zerstörte, unbedingt ein Ende sinden müsse, wurden (1861) alle Staven für frei erklärt, welche sich unter Zustimmung ihrer Herren am Kampse betheiligten. Dann erließ der Prästdent Lincoln, nachdem er bereits auf allmälige Absaffung der Skaverei hingedeutet, Anfangs 1863 ein Dekret, welches in allen damals im Ausstande begriffenen Staaten und Gebieten die Sklaverei abschaffte. Im April 1864 nahm der Senat sodann einen Zusatritel zur Berfassung an, welcher die Sklaverei sörmlich anshob. Das Repräsentantenhaus, damals noch getheilter Meinung, trat jenem Beschlusse erst im Januar 1865 bei. Zur Einstlikrung eines Bersassungsartikels ist indessen die Zustimmung von drei Biertheilen der einzelnen Staaten notwendig; unter

ben unionstreuen Staaten aber waren Rentudy, Delaware und Rem-Bersey noch nicht so weit, ber Magregel beitreten au wollen. Che Beiteres geschah, fiel aber Lincoln burch bie meuchlerische Sand eines fübstaatlichen Schausvielers. Er felbst mar mol filr bie Aufbebung ber Stlaverei. aber burchaus nicht für bas Stimm = ober gar Bahlrecht ber Reger gewesen; auch hatte er gegen bie Unterworfenen so human zu banbeln beabsichtigt, bag er fie auch fofort wieber als Bunbesglieber zu betrachten Willens war. Diefe Gefinnung ftarb mit ihm. Sein Rachfolger Andrew Johnson verfuhr in seltsamer Wandelung querft als radifaler Unterbruder ber ebemaligen Stlavenstagten, nachber aber brachte er fich in den Berdacht eines grundsatlosen Unterhändlers mit benselben und geriet in argen Widerspruch mit ben extremen und nicht von Kanatismus freien Abolitionisten, welche sofortige Befreiung aller Stlaven ohne Rucsicht, weber auf beren eigenes Los, noch auf bie Berlufte ber Befiter. und fofortiges Stimm- und Wahlrecht ber Reger verlangten, mahrenb man in ben meisten Nordstaaten selbst es ben bortigen freien Regern feineswegs zu ertheilen beabsichtigte. Sie batten auch die Ansicht aus= gesprochen, bei Annahme bes Antiftlaverei-Artitels seien blos die unions= treuen Staaten zu berechnen, und brei Biertheile biefer genugten zur Annahme: Johnson aber hatte statt bessen so viele ber von ihm "reton= ftruirten " ebemaligen Stlavenstaaten zur Ratifikation bewogen, baf nun biefelbe von brei Biertheilen sammtlicher Staaten ausgesprochen mar, und ber neue Artitel wurde bemaufolge am 18. Dezember 1865 veröffentlicht und als rechtsgiltig erklart. Die Rabitalen eiferten bagegen mit aller Macht und setten gegen Johnsons Willen und Ausicht im Rongresse bie Stimmberechtigung ber Neger im Bunbesbiftritte Columbia burch. rauf versuchten sie bie Ausbehnung biefer Makregel auf bie Gubftagten baburch, daß fie eine Bill erließen, welche bie fogenannten Freedmen's-Büreaur, b. h. mahrend bes Rrieges errichteten Anstalten zur Bertheilung von Land unter freigeworbene Reger, mit weitgehenben Befugniffen aus-Johnson legte hiergegen sein Beto ein, und so bekampften sich nun Rongreß und Brafibent auf bas Unermublichste auch ferner, und ber erstere schien an Kangtismus mit ben fruberen Kongressen, in benen bie Sflavenhalter geherricht hatten, wetteifern zu wollen, - nur von gegentheiligem Standpunkte. Es war eine Haltung, welche in Folge ihrer Taklofigkeit fogar zu Negeraufständen ermutigte; aber keineswegs würdiger benahm sich Johnson auf einer Rundreise, indem er es nicht verschmähte, fich mit bem Bobel herumzuganken. Es brohten fich unter folden Umftanben gang bebenfliche Folgen zu entwickeln. abolitioniftifche Fanatiter gogen nach bem Guben, wo fie, nicht gufrieben mit ber Aufbebung ber Glaverei, im Bereine mit ben Regern gegen beren fruhere Bebruder Grauel auslibten, mahrend hinwieder Die Letteren, als gebeime Gefellichaft unter bem Ramen "Ru-Rlur-Rlan" feit 1867

jene Gräuel gegenüber ben Negern und beren Freunden noch zu über= bieten suchten.

Berfaffung offenbar verlete.

Es bewirkte dies eine Reaktion zu Gunsten der demokratischen Partei, und im Senate siel die von den "Republikanern" gegen Johnson ershobene Anklage durch. Doch war Letterer zur Unmöglichkeit geworden; ein entschiedener Republikaner, General Grant, hat ihn 1869 erset, und die Extreme schienen in der Abschwächung begriffen zu sein, wie auch die Befreiung der Schwarzen ihren geregelten, durch keine bedenklichen Störungen mehr aufgehaltenen Weg zu gehen, — als die surchtbare Kunde von jenem geheimen Mordbunde der alten Stlavenhalterpartei, dem "Ru-Klux-Klan", nach Europa drang. Diese Blutmenschen suchten durch den Schrecken die Errungenschaften der letzten Jahre, den glorreichen Sieg der Freiheit über die Stlaverei, mit den verworfensten Mitteln wieder rückgängig zu machen. Ihre Banden zerstörten die Schulen und Hütteln wieder fle sonst zu heben suchen Inchte und krebten offen nach Wiedererstellung der Skaverei durch Einschichterung ihrer Geguer, so daß der Kongreß 1871 ein Geseh erließ, das den Präsidenten mit beinahe diktatorischer Gewalt gegen sene Best wassene. Trotzem erhielt sich dieselbe bis zur neuen Bräsidentenwahl 1876, scheint aber setzt erloschen zu sein.

Der Stlavenhandel und die Stlaverei bestehen, soweit sie neuern Ursprungs sind, heutzutage noch in den spanischen Kolonien, besonders auf Ruba und in Brasilien und zwar in großer Härte, unsgeachtet Spanien bereits 1821 versprochen hatte, den Stlavenhandel abzuschaffen und Brasilien ihn 1826 abgeschafft erklärt, — Beide, ohne ihrem Borte Nachachtung zu verschaffen. Doch wird in Brasilien die Beseitigung des größten Schandslecks der Menschheit vorbereitet. Im mohammedanischen Morgenlande hat derselbe seit dem Altertum ohne

Aufhören fortgebauert. -

## Zweiter Abschnitt.

## Die ökonomische Seite.

## A. Der Pauperismus.

Die Leibeigenschaft ift aufgehoben, Die Sklaverei ift abgeschafft ober (in Brafilien und ben fpanischen Rolonien) im Begriffe abgeschafft gu werben. — bas Broletariat aber, b. b. bas burch bie Arbeit bem Kapital leibeigen und bisweilen fogar ftlavifc unterworfene arme Bolt, ift noch Wir haben damit brei Stufen ber gefellichaftlichen Unfreiheit und Ungleichheit unter ben Menschen genannt. Auf ber unterften, unfreieften, ift ein Menich vollständiges Gigentum eines Andern, ber mit ihm ichalten und walten tann wie es ibm beliebt, - Stlaverei. Es ift bie Form ber Unfreiheit im Altertum, mit Ausnahme ber Raftenftaaten Inbien und Agppten, und sie ift abnormer Beise, für die europäischen Kolonien in fremben Erbtheilen, auch in bie Neuzeit übergegangen, mahrend fie im Morgenlande gar nie aufgebort bat. Die mittlere Stufe betrachtet einen Menschen, wenn auch nicht als völliges Eigentum, wie ein Bieh ober eine Sache, boch ale einem Anbern eigen ober borig; ber Unterworfene tann nicht gekauft ober verkauft werben; aber er tann fich nicht frei bewegen und ber Börigkeit nie ober nur unter schwierigen Bedingungen entgeben, - Leibeigenschaft. Es ift bie Form ber Unfreiheit im Mittelalter, zog fich an vielen Orten bis weit in die neuere Zeit berein, ift aber gegenwärtig bei ben civilifirten Bolfern, - gulett in Rufland, verschwunden. Die britte Stufe fennt feinerlei Eigentum, feine Butheilung Einzelner an Einzelne, fonbern beruht auf Abschließung ber Menschen in gewisse Abtheilungen ober Grabe, welche burch bie Abstammung, ben Besit ober ben Beruf ober burch alle biese Umftanbe bestimmt werben. und von benen die unteren den obern, b. h. den mit Reichtum ober Macht begunftigten, unterworfen ober wenigstens von ihnen abhängig find. Diefe Stufe hat zweierlei Formen, Diejenige ber Raften, welche im alten Agypten bestanden und in Indien jeht noch bestehen, und welche ber ihnen Angehörige nicht überschreiten barf, — und biejenige ber Stänbe, welche im klassischen Altertum noch neben ber Skaverei, im Mittelalter neben ber Leibeigenschaft herrschten und jett noch auf ber ganzen Erbe eine große Rolle spielen. Der Angehörige eines Stanbes barf benfelben wol überschreiten, aber er fann es meistens nicht, weil ihm bie ökonomischen Mittel bazu fehlen. Alle Erklärungen ber Menschenrechte in Revolutionen, alle Berfaffungsartitel ber Republiken und konstitutionellen Monarchien, welche die Gleichheit ber Menschen vor bem Gesetze verfünden, find in gefellschaftlicher Beziehung unwirkfam und haben es niemals vermocht, den Standesunterschied zu verbannen, der sich ja sogar in dem modernsten Berkehrsmittel, auf der Eisenbahn, durch Eintheilung in Klassen bemerkbar macht. Die alten drei oder vier Stände haben sich manigsach abgeschliffen, und ihre Unterschiede sind vielsach abgeschwächt; aber einen Stand gibt es noch immer, der von allen anderen ziemlich schroff geschieden ist, die Folgen seiner Zurücketung und die Unmöglichkeit, sich emporzuschwingen, bitter fühlt und seine Lage zu verändern oder gar aufzuheben bestrebt ist, — das Proletariat.

"Proletariat" ist nicht schlechweg "armes Bolt", sondern blos

foldes armes Bolt, welches bas Bewuftfein feiner Lage bat und entichloffen ift , eine Berbefferung berfelben herbeizuführen. armes Bolf gab es immer, ein Broletariat aber, in bem Ginne, welchen biefer einer niebern Steuertlaffe bes romifchen Boltes (prolotarii) entnommene Ausbrud gegenwärtig hat, - giebt es erft feit neuerer Reit ben civilisirtesten Staaten Europa's und in Nordamerita. Grund ber Erifteng eines Broletariates in biefem Sinne liegt baber - offen geftanden, - in ben Fortschritten ber Civilisation, - nicht in Lettere existirte feit ben ber ungleichen Bertheilung ber Gludegüter. ältesten Beiten, und zwar oft in weit ichredlicherer Beife als gegenwärtig. Berabe Baris, Die Geburtftatte bes mobernen Broletariates, umfafte 1. B. gur Beit Lubwige XIV, vierzigtausend Arme, was im Berhaltniffe gur bamaligen Bevölkerung weit mehr ausmacht, als bie Rahl ber heutigen unterftfigungbedurftigen Berfonen. Aber biefe Urmen hatten, gleich ihren Beit= und Schicfialegenoffen anderer Statte und Lander, tein Bewufit= fein ihrer Lage und baber auch nicht bie Fahigfeit, nach Berbefferung, beziehungsweise Aufhebung berfelben ju ftreben. Dieses Bewuftfein und Diese Rabigfeit nun, nach und nach vorbereitet burch die Wirtfamteit ber aufflarerischen Literatur, nahmen ihren Anfang mahrend ber frangösischen Revolution feit 1789 und burch biefelbe. Diefes gewaltige Ereignif, ju beffen Durchführung bie Arme ber Unbemittelten ju Bilfe genommen wurden, wedte beren Gelbftbewußtfein und erhob fie nach und nach au jener furchtbaren Bhalanr, welche bisher nur in Folge ihres Mangels an Einheit, an Bilbung und an Rlarheit bes Zweckes nicht so gefährlich geworben ift, als fie unter anderen Umftanben fein fonnte. Die Ibeen ber frangofischen Revolution von ber Gleichberechtigung Aller, von ber Couveranetat bes Bolles und von ber Freiheit zu thun und zu laffen, mas ben Unfichten bes Bolfes gemäß ift, haben in ben Broletariern bas Streben nach einer gleichmäßigern ober gar völlig gleichmäßigen Bertheilung ber Befitztilmer erzeugt. Wie die frangofifche Revolution im Allgemeinen ber verungliidte Berfuch war, ben von ber zunehmenden und fortichreitenden Civilisation gepflangten und genährten Gebanten gu verwirklichen, bag jeber Menich berufen fei, im entsprechenben Mage an ben öffentlichen Angelegenheiten theilzunehmen, jo erweiterte im Besondern

bas durch die Revolution großgezogene Proletariat jenen Anspruch in ber Weise, daß es nicht nur mit zu sprechen, sondern auch mit zu genießen, bas unveräuserliche Recht zu haben behauptete.

Und biefe Behauptung ift feine unberechtigte. Es ift nicht au leugnen, daß bie mahre Civilifation eines Beit- ober eines Landerraumes in ber Theilnahme Aller an ben Wolthaten besteht, welche bie Menichbeit ihrem Fortidreiten jur Ertenntnig bes Bahren, Schonen und Guten verbankt. Go lange es in einem Zeit- ober Länderraume Ausnahmen von biefer Regel gibt, fo lange ift bie Civilisation teine voll= ftanbige, feine ihrem Begriffe völlig entsprechenbe. Es ift allerbings niemale möglich, daß Alle in gleichem Dage an ben Wolthaten bes Fortschrittes theilnehmen; benn es sind nicht Alle gleich begabt und gegriet; aber fo lange es Menfchen gibt, welche von jenen Bolthaten ganglich ausgeschloffen find, fo lange gibt es auch buntle Flecken ber Barbarei innerhalb bes betreffenden ber Civilifation geöffneten Raumes, und solche Fleden truben bas Licht, bas ber Civilisation entstralen foll: fie stehen baber im Widerspruche mit ihr. Diejenigen aber, welche burch folde Wiberfpruche betroffen . b. b. benachtheiligt werben, indem fie die Wolthaten ber Civilifation burch Anschauung kennen, aber ihrer nicht theilhaftig werben können, bebenken nicht, bag jeber Fortschritt nur langfam geschen tann, widrigenfalls er fich überfturzt und bamit felbst vereitelt, daß es nur mit ber Zeit, nach und nach, möglich ift, möglichft Bielen zugänglich zu machen, was Ginzelne genießen; fie bebenten auch nicht, daß es Aufgabe jedes Einzelnen ift, ber fich zur Theil= nahme an ben Genuffen ber Civilisation berufen glaubt, fein Möglichftes au thun, um fich burch eigene Rraft biefem Biele ju nabern, und bag es baber nicht ber Fehler Giniger ift, wenn Andere Mangel an ben Gutern ber Welt leiben. Dieses Nichtbebenken ift bie Wurzel bes Proletariates. — Statt von regem Gifer, sich emporzuschwingen, sei es allein ober in Gefellschaft Anberer von gleicher Lage und gleichem Streben, ift ber Proletarier von finsterm Bag und blaffem Neibe gegen bie allerbinge oft unverdienter Weise gludlichen Besitzenden erfüllt. in neuester Zeit, worauf wir gurudtommen werben, ber Bebante ber Affoziation in England und Deutschland Wurzel gefaßt; aber im Baterlande bes Proletariates, in Frankreich, lebt unter bem lettern vorwiegend ber Gebante ber brutalen Gewalt als Mittel gur Erreichung feiner Zwede. Go racht es fich fortwährend, bag bas französische Proletariat seine Entstehung ber bortigen Revolution verdankt, während in den übrigen Ländern, wo bisher ein Proletariat entstanden ift, bies ohne gewaltsame Ereignisse, entweder burch bas Beispiel Frantreichs ober burch die Entwickelung ber wirtschaftlichen und gewerblichen Berhältniffe berbeigeführt murbe.

Es ift nicht zu verkennen, dag in Frankreich feit ber Revolution

vielgeblieben stud. Wie L. Stein, dem wir hier im Befentlichen folgen ("Der Socialismus und Communismus des hentigen Frankreichs", Leipzig 1842) richtig sagt, kennt dieses Land, seitdem Ludwig XIV. erklärt hatte "l'état c'est moi", den beutschen Begriff des Staates nicht mehr, sondern spricht in seinen Untersuchungen über öffentliche Rechtsverhältnisse kets nur von der Société und beiläusig noch vom Gouvernement. Es gibt dort keine Parteien, welche verschiedene politische Grundsäge aufitellen, sondern nur solche, welche verschiedene Regirungsformen oder Dynastien versechten. Dagegen unterschieden sich diese Parteien sehr beutlich in ihren sozialen und nationalökonomischen Bestrebungen, und die Ersahrung hat gezeigt, daß nur jene Regirungen sich halten konnten, welche den Bedkrfnissen der arbeitenden Klassen zu des sprieden Bestrebungen einigermaßen gerecht wurden oder sie wenigstens zu beschwichtigen wusten.

Es gab in Frankreich vor ber Revolution brei Stanbe, zwei bevorzugte und einen gurudgefetten. Erftere waren ber Abel und bie Beifilichkeit, - ber britte batte nicht einmal eine wirkliche Benennung. fonbern murbe ichlechtweg und verächtlich "Tiers-Etat" genannt, obichon viele feiner Bestandtheile ben beiben höheren Standen fowol an Befit als an Bilbung vielfach überlegen waren. Darin lag bie Unerträglich= feit ber bamaligen Buftanbe begrunbet: benn mehr als in irgend einem andern Lande näherte sich ber frangösische Standesunterschied bem inbischen Raftenspftem. Daber that benn auch bie Literatur ber Aufflarung ihr Möglichstes, gegen bie Stanbesvorurteile und Stanbeseinrichtungen anzukampfen. Boltaire war ber Erfte, welcher in Frantreich ben von ben Buritanern in England und Amerita längst geäußerten und befolgten Gebanten aussprach, bag alle Menschen mit gleichen Rechten geboren seien, und bewies burch seinen Rampf gegen bie Dacht und die Lehren ber Beiftlichkeit feine und ber Aufgeklarten feines Stanbes geistige Uberlegenheit gegenüber berfelben. Die Enchklopabisten und bie gleichzeitigen materialistischen Schriftsteller betonten vorzitglich bie geistige Gleichheit ber Menfchen, bis Rouffeau auftrat und die Bringipien ber Freiheit und Gleichheit in ein ftaatsrechtliches Spftem brachte, beffen Grundlagen er nirgends anders geschöpft hatte, als in ben Ginrichtungen seiner engern Beimat Genf und in ben Bestrebungen ber bortigen von ben Altburgern hintangesetten Reuburger. Beaumarchais enblich brachte bie Ibee ber Gleichheit in seinen Figaroftliden (Bb. V. S. 518) auf die Buhne und pflanzte fie fo in bas Bewuftfein noch weiterer Rreife als berjenigen ber Lefer philosophischer Bücher.

So trat benn ber Tiers-Etat vorbereitet und selbstbewußt unter bie Bertreter ber Stände, welche 1789 berusen wurden ber Finanznot bes Reiches abzuhelsen. Bon vorne herein entschlossen, das Prinzip ber

Gleichheit jur Geltung ju bringen, forberte er im Ramen bes Boltes bie Erflärung ber Denfchenrechte, eine jener in Revolutionen beliebten Demonstrationen, welche fich auf bem Bapier icon und auf ber Rebnerbubne imposant ausnehmen, in ber Birtlichteit aber fo wenia jemals in's Leben treten, als die glanzenden Berfprechungen eines Liebhabers, und von jedem Machthaber ober von jeder Rotte Solcher nach Belieben und mit Sohn niedergetreten und vernichtet werben. eine erhabene begeisterte Nacht, Die vom vierten August; aber wie viele fdredliche Enttäuschungen, brutale Widerlegungen und labmender Ratenjammer find ihr nicht nachgefolgt? Es ift ein berrliches Ibeal, bas ber Menschenrechte, - bie Erflärung, bag alle Menschen frei und gleich geboren feien, erhebt iebes fühlende Menfchenberg; aber fle ift noch nie, auch in ber entschiedenften Demotratie nicht, - Bahrheit geworben. Stets haben thatsächliche Borrechte ber Sochgeborenen ober ber Reichen ober ber Gebilbeten ober ber Barteien, abgesehen von benen bes Alters und bes Geschlechts, ben schönen Traum zu nichte gemacht. Bezeichnend ift baber, bag bie Berfaffing von 1791, welche boch ben Abel und fogar die Alinfte und Innmaen ber Handwerter, als gegen die Gleichbeit verstoßend, aufhob, tropbem sowol bie Monarchie besteben liek. als auch die aktiven burgerlichen Rechte an eine gewisse Abgabe knupfte und fo nur ben vorher gurudgefetten befitzenden Bürgerftand an ber Gleichbeit theilnehmen ließ, von welcher baber ber besitzlose Arbeiter, ber Broletarier ausgeschloffen blieb. Go enthielt bie erfte revolutionare Berfaffung Frantreichs bereits einen Wiberfpruch. Nur bie Befigenben waren in Wirflichkeit gleich, - nicht bie Denfchen! Das Proletariat aber war bereits im Aufftreben begriffen, es nahm bewaffneten Antheil an den Ereigniffen der Revolution und komite nicht langer unberlickfichtiat bleiben. Nachbem bas Königtum gefallen, schaffte bie erfte republifanische Berfaffung von 1793 ben Unterschied ab, ben bisher ber Befit in ber Wahlberechtigung begrundet batte. Jeber Denich mar jest auch Burger, - b. h. auf bem Bapiere; benn jene Berfaffung trat niemals in Rraft. In Wirklichkeit regirte nicht bas Bolt, nicht bie Besammtheit ber Bürger, sonbern bie Bartei, - es war nicht eine herrschaft bes Gesetes, sonbern bie emig berlichtigte Soredens= herrichaft, unter welcher Frankreich fcmachtete. Dag bie Gefammtbeit ber Frangolen die Souveranetat ausübe, mar eine große Luge. Die Schredensberrichaft fiel, und mit ihr jene unausgeführte Berfaffung, beren Bringipien im Blut erstidt maren. Es folgte Die Berfaffung von 1795, die des Direktoriums, und fie wußte die Herrschaft ber Partei und bes Schredens nicht anders zu vermeiben, als indem fie ans ihrer Borgangerin von 1791 ben Unterschied bes Besites wieber ju Ehren gog, ja biesen Unterschied in ben größeren Städten noch weiner machte, als in ben fleineren und auf bem Lande. - Die Befitsloffen

waren aufs Neue aus ber politischen Gesellschaft verbrängt, und bie Folge war, - bag fie ihr ben Rrieg ertlärten! - Er murbe gwar nicht fofort begonnen, dieser Krieg, aber man bereitete fich auf ihn vor und ruftete eifrig. Die friegerische Gloire, welche ber corfische Beerführer feit ben Tagen bes Direktoriums an Frankreichs Kahnen kettete, verbedte ben Bultan, welcher in ben Bergen ber Arbeiter tochte. Während bie frangösischen Beere im Auslande fiegten und indeffen zu Sanse bie Besitzenden sich bereicherten, bachte Niemand mehr ber Broletarier, Die boch in ber Schreckenszeit fo ted aufgetreten waren; und nachbem ihr erfter topfloser Bersuch unter Babeuf miflungen war, wurden fie als Beachtete behandelt. Der corfifche Sieger blendete bas große Bolt, bas er an seinen Triumswagen fettete, baburch, bag er zum Ersatze ber ibm weggenommenen Freiheit bie Gleichbeit von 1793 wiederberstellte. natiktlich nur jum Scheine; benn bas Bolt batte feinen Ginflug, weber auf Wahlen, die ihm von oben berab biftirt wurden, noch viel weniger auf die Gefetgebung. Die Aufhebung bes Bermögensumterschiedes, welche fonach Die Berfassung bes Ronfulates von 1799 enthielt, bewahrte auch bie Berfaffung bee Raiferreichs von 1804. Richt fo bie Charte nach ber Restauration ber Bourbons, bie nichts gelernt und nichts vergeffen hatten. Stimm- und Wahlrecht murben nun wieber an eine Abgabe, und zwar an eine folche von breihundert Franken und an das Alter von breifig Jahren geknüpft. — Bisher war die Kluft zwischen den Besitzenden einer- und ben besitzlosen Arbeitern anderseits keine fühlbare gewesen, theils weil die napoleonischen Rriege einen großen Theil ber Arbeiter auswärts gefilbet. theils weil die Letteren in ihren Rielen noch untlar waren, theils endlich in Folge ber wieber eingeführten politischen Gleichberechtigung. Bieberaufhebung ber lettern, verbunden mit ben reaftionaren Tenbengen ber Restaurationszeit überhaupt, bilbeten bie angebeutete Rluft völlig aus und erweiterten fie immer mehr. Die Julirevolution von 1830 brachte biefe Aluft zwischen ber Bourgeoisie, welche bas Rapital, und bem Pouple, welches bie Arbeitfraft beinahe ausschlieflich vertrat, querft an bas Tageslicht. Beibe neuen Stände, zur Zeit der Restauration beinahe in gleicher Beise unterbrudt, hatten vereinigt den Kampf ausgesochten, welcher bas fendale Königtum und ben Abel neuerdings ftfirzte; Die Fruchte biefes Kampfes aber erntete blos bie Bourgeoifie, und bas Proletariat ging leer aus. Der Bablcenfus blieb aufrecht, er wurde blos auf zweihundert Franken herabgefest. Die Bourgeoifie wurde ber herrichende Stand, bie Regirung wurde bas "Bürgerkönigtum" genamt. Diefes Ergebniß beifer Rampftage entflammte bas arme Bolf zur endlichen Aufnahme bes Rampfes mit bem Joche bes Rapitals. Das Eigentum, welches fo ichreienbe, verlevenbe Ungleichheiten und Gegenfage barbot, borte bem Broletarier auf, heilig zu fein, und es tam bie Beit jener fozialiftifchen Spfteme und tommuniftischen Bewegungen, mit benen wir uns weiterhin

eingebend beschäftigen werben. Denn immer weniger war tie Arbeit im Stande, fo viel zu erwerben, wie bas Ravital bies fonnte, bem ja Arbeitfraft genug ju Gebote ftand, mahrend lettere über fein Ravital verfligen Die machsende Konfurrenz britchte bie Arbeitlöhne herunter, und so gerieten die Arbeiter in ein zusehends furchtbarer werbendes Elend, bas nicht felten in ben großen Städten und in ben Fabritoiftriften zur hungerenot fich fteigerte. Und biefe entfetlichen Buftanbe, beren Ginzelnbeiten befannt genug find, walteten nicht nur in Frantreich, sonbern auch in ben Mittelpunkten bes Gewerbefleifes Englands; fie theilten fich auch Deutschland mit, und wer erinnert fich nicht bes Elends ber fachfischen und ichlefischen Weber und anderer Arbeiter? Go bat es benn bas civilifirte Europa burch bie Rudfichtlofigfeit und Barte bes Rapitals gegenüber ber Arbeit endlich jur Schöpfung einer Menschenklaffe gebracht, gegenüber welcher bie indischen Barias, Die Negerstlaven und Die ehe= maligen europäischen Leibeigenen gludlich genannt werben konnen, benn bie ersten nahrt ein üppiges Rlima, die zweiten erhalt ihr Berr, und bie britten hatten in ber Scholle, an bie sie gebunden waren, bei Abwesenheit aller Ronfurrenz, eine nie verfiegende Quelle bes Austommens.

Die vorherrschende Beschäftigung ber Proletarier ift in neuester Beit in gunehmendem Mage bie Industrie, und gwar jene in ben Fabrifen, geworben. Die Beimat bes Proletariates und bamit bes Pauperismus find baber in ber Regel bie großen Städte und bie ausgebehnten Fabrit-Es werben zur Fabritarbeit nicht nur Manner und Frauen, fonbern felbst Rinber verwendet, und letteres ift, neben ber langen Arbeitzeit und bem geringen Lohne, in Rudficht auf die gefundheitlichen, fittlichen und geistigen Folgen ein Sauptübelstand, ber bei Betrachtung bes Auftandes ber Broletarier berlicksichtigt werden muß. Man wurde auf benfelben ichon balb nach ber erften Anwendung ter Erfindung Arfwrigth's in England (1796) aufmerkfam, und Dr. Aifin schilberte benselben am Anfang unseres Jahrhunderts fo eindringlich, bag man genötigt war, fich mit biefem Gegenstante zu beschäftigen. Gin Erfola trat erft 1833 burch einen Barlamentebeschluf ein, welcher vorschrieb, es bürfe tein Rind unter neun Jahren zur Fabrifarbeit verwendet werden, teines unter breizehn Jahren in ber Woche mehr als achtundvierzig ober im Tage mehr als neun Stunden, keine Berson unter achtzehn Jahren in der Woche über neumundsechszig ober im Tage über zwölf Stunden und nicht zur Rachtzeit arbeiten, für bas Effen muffen eine und eine balbe Stunde freigegeben werben, welche bei ber Arbeitzeit nicht in Berechnung fallen, und jebes Rind, bas auf achtundvierzig wöchentliche Arbeitstunden beschränft sei, muffe taglich zwei Stunden die Schule be-Diefes Gefet bezog fich jeboch lediglich auf die Baumwollen-, Wollen-, Flache-, Berg-, Banf- und Seibefabriten, welche von Dampfmaschinen ober hubranlischen Räbern getrieben werben.

In Frankreich war noch teine Abhilfe getroffen worden. Roch am Anfange ber vierziger Sahre bauerte bie Arbeit ber Kinder gewöhnlich awölf bis breizehn Stunden, in gewiffen Gegenden, 3. B. in eigentlichen Fabritbiftritten, fogar vierzehn bis fechezehn Stunden taglich. In manchen Kabriken arbeitet man die Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag burch, ja unter Umständen auch noch andere Nächte. Die Generalräte bes Sanbels und ber Manufakturen machten bamals Borichläge, bie ben Grundfäten bes erwähnten englischen Gesetes ähnlich waren. In Deutschland untersagte die Gewerbeordnung von 1869 die Beschäftigung von Rindern unter zwölf Jahren in Fabrifen. Auch in ber Schweiz find in neuester Zeit gesetzliche Magregeln gegen ben Migbrauch ber Kinber zu angestrengter Arbeit in ben Nabriten ergriffen und 1877 ein treffliches Bundesgesets, welches sammtliche Fabritangelegenheiten ordnet, erlaffen Gegen die übrigen Migverhältniffe des Fabritwefens, wie die allzulange Arbeit Erwachsener, Die farg zugemeffene Erholungezeit über Die Mittagestunde und den fnappen Lohn einzuschreiten, hat seine bedeutenden Schwierigfeiten, und es find barüber, namentlich feitbem bier weit= verbreitete Arbeitervereine burch Aufmunterung jur Arbeiteinstellung und Unterstützung ber Keiernben eingegriffen haben, noch schwere Krisen zu ermarten.

Gegen bas Elend ber armen, beziehungsweise arbeitenben Bolksflaffen find mancherlei Mittel, weniger ber Abhilfe als ber Linderung, versucht und in's Leben geführt worden. Dazu gehören die Leib häufer, welche querft im fünfzehnten und fechegehnten Jahrhundert in Italien, und zwar meift auf Beranstaltung von Mönchen, auftauchten. In Deutschland, Frankreich und ben Niederlanden fanden sie im sechszehnten bis achtzehnten Jahrhundert Eingang. Dasjenige von Paris wurde Anfangs bes Jahres 1778 gegründet; es ging zwar sammt ben übrigen Frantreichs in der Revolution unter, wurde aber vom Direktorium wieder errichtet, welches die Privatleibhäuser einer Genehmigung durch die Regi= rung unterwarf. Das Raifertum ichloß die Brivatleibhäuser ganglich. Nach einer Berechnung von 1835 lieben bie Leibhäuser von breizehn größeren frangösischen Städten gusammen auf ungefähr soviel Bfandftude, als fie Einwohner besagen und in benselben Städten murben burchschnitt= lich achtzig Procent ber Pfänder, (in Paris 141/2 auf 20 Millionen Franken) wieder eingelöst. In Baris wurden 1837 im Durchschnitte jeben Werktag 3800 Bfanbstilde angenommen und 3600 zuruckgegeben, und von etwa 1.200.000 jährlich eingehenden Pfandftuden waren etwa 380.000 - Lurusgegenstände. In Samburg besteht feit 1797 eine wolthätige Borfchuftaffe, welche ben Armen unverzinsliche Anleihen macht, nicht mit barem Gelte, sondern burch Tilgung ihrer Schulden, Auslösung ihrer Pfänder, Antauf von Rohstoffen u. f. w., und bisher die Genugthunng hatte, daß ihre gablungefleifigen Schuldner que, die gablunge=

unfähigen abnahmen. Dieselbe Woltat sibt auch die Westminster friendly society in London aus. England ist reich an friendly oder amiable societies, deren erste durch Erlaß der Königin Anna 1706 gegrundet wurde. Diese Gesellschaften, welche Bieles mit der Lebensverssterung gemein haben, stehen unter Aufsicht des Gesetzes und Regelung durch dasselbe und waren am Ansang unsers Jahrhunderts in der Zahl von siebentausendzweihundert (blos in England und Wales) vorhanden. London allein zählte 1819 ihrer siber sechshundertstünfzig. Die Zahl der Mitglieder soll 1815 eine Million überstiegen haben. In Schonland gibt es ähnliche Gesellschaften unter dem Namen Yearly societies.

Ühnlich sind auch die Gesellschaften zu gegenseitiger Unterstützung in Holland, das 1827 ihrer über dreihundertvierzig mit zweiundsiedzigtausend Mitgliedern zählte, von denen über zwölftausend wegen Krankheit unterstützt und für zweitausendvierhundert die Beerdigungskosten bezahlt wurden. Außerdem bestanden damals sechsundzwanzig Witwenkassen mit dreizehntausend unterstützten Personen und einer jährlichen Ausgade von 225.000 Gulden. Kleiner war gleichzeitig die Zahl der gegenseitigen Unterstützungsfassen in dem politisch noch nicht von Holland getrennten Belgien (120 Kassen mit zwölftausend Mitgliedern).

In Nordbeutschland begegnen wir Witwenkassen seit dem siebenzehnten Jahrhundert (1635 in Berlin), in Süddeutschland seit dem achtzehnten (1756 in Stuttgart). Sehr viele Städte besitzen Sterbekassen, Krankenskassen, Fürsorgegesellschaften u. s. w., und so auch in der Schweiz. In Frankreich wurde die erste gegenseitige Unterstützungsgesellschaft 1694 zu Paris gegründet und Paris zühlte 1837 ihrer 228 mit durchschnittlich siebenzig Mitgliedern.

Die erfte Spartaffe entstand 1778 ju Samburg, Die erfte schweizerische 1787 zu Bern. In England (London) wurden diese nützlichen Anstalten 1804 eingebürgert; bas Land gablte 1833 ihrer breihundert= fünfundachtzig, und bas gange britische Reich über eine Million Ginleger. 1835 betrugen die Ginlagen in England allein fechezehn und eine halbe Million Pfund Sterling. Frantreich erhielt 1818 Die erfte Spartaffe au Baris, welche 1837 für vierundzwanzig und eine halbe Million Franken Die Departements zählten 1836 folder Anstalten zwei-Einlagen erhielt. hundertzweiundzwanzig, welche mit berjenigen zu Baris fechszig Millionen Franten erhielten und beinabe neunundvierzig Millionen gurudgablten. Die Statistit ber Sparkaffen ift inbeffen weiteren Rreifen juganglich, und auf Bollftändigfeit können wir bes Raumes wegen boch feinen Anspruch So viel Gutes alle Diefe Anstalten unstreitig ftiften können, fo wenig können sie boch bem Bauperismus begegnen, indem es leider immer genug Armie (und boppelt leiber auch genug Nichtarme, aber burch Erziehung und Stellung ju einem ihre Rrafte erichopfenben Auftreten Genötigte) gibt, welche auch beim besten Willen nichts von ihren Einfünften erübrigen können.

Man hat Mittel gegen ben Pauperismus auch in der Berhinderung der Heiraten suchen wollen, aber umsonst. Derartige Zwangsmaßregeln büreaukratischer Regirungen haben siets nur die Wirkung gehabt, die Zahl der unehelichen Kinder zu vermehren. Sebensowenig fruchtet die Beschränkung der freien Niederlassung; denn was hierdurch von dem einen Lande serngehalten wird, fällt natürlich nur einem andern zur Last. Die Auswanderung kann nur Solchen helsen, welche wenigstens et was besitzen, für die ganz Armen ist sie ohne Wert. Dankbarer und zukunftreicher als alle diese Notdehelse ist die unmittelbare Unterstützung der Armen, hinsichlich deren es so viel Systeme als Staaten gibt, deren Aufzählung uns aber zu weit führen wirde, so daß wir vorziehen, in dieser Hunschlung auf das ausstührliche Werk von Emming haus über das Armenwesen und die Armengesetzgebung in den europäischen Staaten (Berlin 1870) zu verweisen.

Neben der ökonomischen Borsorge gegen den Pauperismus haben auch die Bemilhungen zur Linderung seiner moralischen Folgen eine große Ausdehnung gewonnen. Dazu gehört vor Allem die Sorge für die proletarischen Kinder und deren Erziehung; denn wodurch wird der Panperismus fortgepflanzt und verbreitet, als eben durch die Kindererzeugung innerhalb dieser ungläcklichen Menschenklasse und durch das Heranwachsen dieser erdarmenswürdigen Wesen ohne Erziehung?

Die erfte Gesellichaft jur Unterftutung ftillenber Mütter wurde por ber Revolution burch Marie Antoinette gegründet; in ber Schreckenszeit ging sie natürlich ein; aber Napoleon stellte fie 1810 wieder ber: fie gablte 1837 in fecheundbreifig Statten Franfreiche Ortevereine. Mehr Ausbehnung in allen civilifirten Lander haben die Bereine zur Unterftupung armer Wöchnerinnen. In Gunften entwöhnter Rinder entftanden, querft burch Robert Buchanan zu Lanarf in Schottland, 1819, Die Rlein= finderbewahranftalten, beren es 1837 in London allein bereits über hundert mit zwanzigtausend Kindern gab. Seit 1813 fanden sie in Dentschland (zu Berlin burch bie Fürftin von Lippe-Detmold), feit 1826 in Franfreich Gingang, bann auch in Italien, Norbamerita u. f. w. Alter find bie Baifenanftalten, welche icon im vierzehnten Jahrhundert in Frankreich, bann im sechszehnten in Italien vorkommen. Seit bem achtzehnten finden wir sie in Deutschland, und zwar bereits in allen Städten von Bebeutung, fo auch in ber Schweig, Solland, England, Rugland, Nordamerika. Die Baisenhäuser werden aber im Alter noch weit übertroffen burch die Findelhäuser, welche schon bas alte römische Reich tannte. Gie haben fich jeboch trot ber Bolthaten, welche ihnen ber Geift Bincente von Paul zuwendete, nicht bewährt, fonbern nur bie Bahl ber ausgesetzten Rinder vergrößert, Die Bahl ber Binbesmorbe nicht, wie man wähnte, vermindert, und bagegen eine schauerliche Sterblichkeit im Gefolge. In Frankreich betrug Die Rabl ber aufgenommenen Kindlinge:

| 1784 | 40.000  |
|------|---------|
| 1798 | 51.000  |
| 1815 | 68.000  |
| 1819 | 99.000  |
| 1834 | 130.000 |

Das Rönigreich Sardinien gablte 1835 über achtzehntausend Findelfinder, wovon in diesem Jahre 3480 aufgenommen wurden und - 1960 ftarben, und welche über zwei Millionen Franken kofteten. In Spanien beträgt bie Bahl ber gestorbenen Finbellinder bie Balfte von jener ber aufgenommenen. Das Finbelhaus in Wien, burch Josef II. gegründet, unterscheibet fich von jenen ber romanischen Länder badurch, bag es feine Drehlade zur Aufnahme freiwillig ausgesetzer Rinder hat, sondern nur unentgeltlich aufnimmt : im Entbindungshaufe geborene, auf ber Strafe ausgesette Rinder und folche von im Findelhaufe ale Ammen bienenden Müttern, sowie solche von Berbrechern. Die übrigen Findelbaufer bes tatholischen Deutschlands haben abnliche Ginrichtungen. Die Reformation verwarf biefe Anstalten, und in den ihr anhängenden Ländern haben fie nur wenig Gingang gefunden, in ber Schweig, auch in ber katholischen, gar keinen. Das eine Ausnahme in ber protestantischen Welt bilbende Findelhaus zu London nähert fich bem beutschen Suftem und unterstützt auch die Mitter. Rugland bagegen hat in seinen prachtvollen Finbelhäusern zu Mostau und Betersburg bas romanische Suftem angenommen. - Bon ben Anftalten, welche vorzugeweise ober allein für die geistige Bilbung ber Kinder forgen, werden wir bei Besprechung ber Badagogif banbeln.

Neben ben Kindern gebührt die bringenoste Hilfe ben durch Armut in bie Bande ber Broftitution gefallenen weiblichen Berfonen. aab Anstalten jur Befferung folder, mit tlofterlichem Charafter, fcon früh in Italien und Frankreich. In Baris besteht bas in der Revolutionszeit unterbrochene Saus zum guten Hirten. In England (London) entftand 1758 bas erfte Magdalen Hospital, welchem fich fpater hier und in anderen Ländern weitere febr zwedmäkig eingerichtete und ftreng beauffichtigte abnliche Anstalten anreibten.

In eine Übertreibung und Berirrung ift jeboch, durch bas Ginwirfen narrifcher Selten, bas Beftreben geraten, auf bie Beseitigung ber Truntfucht unter bem Bolle hinguwirfen, indem die augenverdrebenden englischen und amerikanischen Mägigkeitapostel bas Rind mit bem Babe ausschütteten und alle geistigen Getrante rundweg verbannten, mas in ber Regel nur einer schamlosen Heuchelei rief und bas Lafter bes Trunkes nur in geheimere Kreife verbannte. Großen Gifer in Berbreitung ber "Mäßigkeit" hat der irische katholische Geistliche Theobald Mathews (geb. 1790, gest. 1856), der es indessen wahrscheinlich ehrlich meinte, entwickelt. — Die amerikanischen Mäßigkeitvereine brachten es auf zwei Millionen Mitglieder und sogar dazu, daß mehrere östliche Staaten den Genuß geistiger Getränke verboten, dem aber nunmehr nur in besto gefährlicherm Maße insgeheim gefröhnt wurde.

Ein gutmiltigeres und harmloseres Proletariat, als jenes unter bem gemeinen Bolke, bilden die untergeordneten Beamten, namentlich in ben kleineren Städten und auf dem Lande. Wir haben hier namentlich die Subalternbeamten der deutschen Staaten vor Augen. Im Zeitraume der dreißiger Jahre erschien zu Weimar eine von der Landtagsopposition ausgehende Schrift, welche, nicht in revolutionärem Toben und Lärmen, sondern in bescheiden auftretender und darum nur um so beihenderer und wirkungsvollerer Satire das Leben eines solchen Unglücklichen und damit zugleich die Notwendigkeit genügender Besoldung der Beamten mittels eines Budgets schilderte, das auf die Frage: "Wie hat die Gattin eines mit 400 Thaler besoldeten Staatsdieners auf dem Lande es anzusangen, um jedes Jahr das viele Gelt unter die Leute zu bringen?" eine genau spezisizite, in humoristischem Gewand erschütternde Antwort gab.\*)

Diefe Buftande fetten fich auch in neuester Zeit fort. Im Jahre 1857 ericien mit Bezug auf die Berhältniffe ber babifden Staatsbeamten in ber Residens Karlerube eine ernst-humoristische Schrift "ber Rangleirat ober Bilber aus bem Familienleben eines Subalternbeamten", als Beitrag gur Befoldungefrage. Der Berfaffer überging mit Stillichmeigen bas entfetliche Leben eines Rangliften mit 600 Gulben Befoldung und beschränfte fich auf die Darftellung des Lebens eines Rangleirates mit 1200 Gulben Gehalt. Diefer Rangleirat bewohnt eine Manfarbenwohmmg für 140 fl. jährlich, verzehrte mit seiner Frau, seche Rindern und Magd an Lebensmitteln 740 fl., verbrauchte an Kleibung 206 fl. 12 fr., an Brenumaterial und Licht 91 fl., an Gerätschaften 10 fl., an Bedienung und Almosen 40 fl., für Bergnügen 111 fl., für "Rumft, Wiffenschaft und Literatur" (b. h. für Abonnement auf bas Tageblatt. Abgabe bes Stockes in ber Runfthalle und Borto!) 5 fl. 8 fr., filr Doftor und Apothete 42 fl., für Rinbererziehung 173 fl., für Steuern und bergl. 35 fl., zusammen 1608 fl. 20 fr., so daß er genötigt mar, iabrlich 408 fl. 20 fr. von dem Bermogen seiner Frau zu nehmen. Rach langem Warten erhielt er eine Zulage von - 100 fl. und beschnitt min fein Budget fo unbarmherzig, um fünftig "auszutommen", bag fein Leben, bisher icon eine Sollenqual, noch viel burftiger ausfiel. Diefes bemitleidenswerte und gebulbige Beamtenproletariat, wegen feines vom

<sup>\*)</sup> Wir haben biefes Altenftud in ber erften Auflage biefes Bertes (Rult.- Gefch. b. neuern Zeit III. S. 102 ff.) mitgetheilt.

Staate selbst anerzogenen Sinnes für höhere Bedürfnisse, die nicht bestredigt werden können, — viel unglücklicher als das der Arbeiter,

fchleppt leiber fein trauriges Dafein immer noch babin.

Das Grundibel bes Beamtenproletariates liegt in der Bielregirerei bes Staates, wie sie in den europäischen Monarchien getrieben wird und in der daraus erfolgenden Anstellung von Heeren überflüssiger Beamten. Eine Menge von Berhältnissen, welche diese Staaten überwachen zu müssen glauben, könnte der Privatthätigkeit überlassen und die in Folge bessen allmälig verminderten Beamten besser gestellt werden. Die Heranziehung einer besondern Kaste von Beamten statt ührer freien Auswahl aus den besähigten Blirgern ist ein großer Übelstand, von dem man einst wird zurücksommen müssen.

Bieles ließe fich auch über bas Gelehrten = Proletariat fagen,

bas jeboch mehr vereinzelt vorkommt.

Überhaupt hängen die gesellschaftlichen Mifftande zum größten Theile von einer mit ben volkswirtschaftlichen Thatsachen nicht übereinstimmenben Bertheilung ber Menschen auf die verschiedenen Berufsarten ab und könnten bei einer naturgemäßern Bertheilung in vielen Beziehungen verbeffert Wir führen hier nur bas Beispiel eines schroffen Gegensates werben. awischen zwei Ländern an: Die Gruppirung ber Civilbevölkerung Ungarns nach Beschäftigungsarten ist folgende: Urproduktion 32,38 %, Industrie 4,81 %, Banbel und Bertehr 1,02 %, öffentliche Berwaltung, Biffenschaft und Rünfte 1,24%, Berfonen ohne Beruf, refp. Berufsangaben 52,01 %, perfonliche Dienftleiftungen 8,54 %. In ber Schweig bagegen ift bas jedenfalls gefundere Berhaltniß folgendes: Urproduktion 44,4 %, Induftrie 34,5 %, Sandel und Bertehr 7 %, öffentliche Berwaltung 2c. 3,9 %, Bersonen ohne Beruf 2c. 3,9 %, personliche Diemitleistungen 6,3 %. Diefe Bahlen sprechen beutlich.

## B. Der Sozialismus und Kommunismus in Frankreich.

Das durch die politischen und sozialen Zustände in's Leben getretene Broletariat erregte auf der einen Seite in fühlenden Menschenfreunden das Streben nach Verbesserung der Lage der arbeitenden und Not leidenden Bolksklassen, auf der andern in seiner Mitte selbst den Bersuch und das Wagniß, dieser Lage durch Anwendung von Gewalt ein Ende zu machen. Das erste, bisher dei der Theorie stehen gebliebene, aber doch positive, aufbauende, humane Streben nennen wir Sozialismus, das andere, nach Theorie nicht fragende, aber in kopsloser Praxis sich überstützende, rein negative, niederreißende, barbarische Treiben ist der Kommunismus.

Der Sozialismus ist in Frankreich zu einem Shsteme staatsphilosophischer und nationalötonomischer Lebren geworden, bas jedoch bis jest noch keine wissenschaftlichen Früchte getragen hat. Sein Zweck ist, die menschliche Gesellschaft so darzustellen, wie sie sein sollte, und was sie sein sollte. Darunter verstehen die französischen Sozialisten, dem Charakter ihrer Nation gemäß, welcher den Zweck des Lebens im Genusse such, — nicht mehr und nicht weniger als das unbedingteste Wolbesinden jedes einzelnen Menschen. Alles menschliche Thun und Treiben ist nur Mittel zu diesem Zwecke; das Bolk, der Staat, die Religion, die Kunst, die Wissenschaft sind nichts als derlei Mittel. Der französische Sozialismus ist daher so umfassend, als er unfruchtbar ist.

Die Borläufer der französischen Sozialisten sinden wir in den Bersfassern der verschiedenen utopischen Schriften, von Platons Republik an dis auf Thomas Morns (Bd. IV. S. 196), Campanella's Sonnenstadt (S. 389), Bacon's (S. 395) Neue Atlantis u. A., denen sich noch Fenelon's (Bd. V. S. 206 und 511) "Voyage dans l'isle de plaisirs" anreihte. Und so ist auch der ganze französische Sozialismus ein großes

Utopien geblieben.

Der Begründer besselben war der Graf Clande Henri de Saint = Simon, geboren 1760 zu Paris. Reich an Titeln und Gütern, wandte er sich bennoch schon früh mit Borliebe den Wiffenschaften zu und ließ fich als fiebenzehnjähriger Stingling täglich burch ben Ruf feines Dieners wecken: "Stehen Sie auf, Herr Graf; benn Sie haben große Dinge zu vollführen". Balb barauf ging er nach Amerika, für bessen Freiheit er focht, suchte umfonft ben Bicetonig von Dejito fur einen bie beiben größten Weltmeere verbindenden Kanalbau zu intereffiren, biente einige Jahre in Frankreich selbst, beabsichtigte eine Expedition gegen bie englischen Bestigungen in Indien und einen Kanal von Madrid zum Meere, verlor in der Revolution sein ganges Bermögen, suchte fich burch Betheiligung an bem Bertaufe ber Rationalguter ju entschädigen, jeboch nur um Mittel gu feinen großen Blanen ju gewinnen, und widmete fic wirklich, nachdem er fich etwas erworben, wieder gang ben Studien. Er nannte die Wiffenschaft, welche er studirte, die "physito-politische", ohne jedoch damit eine klare Borstellung zu verbinden. Bergebens suchte er in England und in Deutschland die Berwirklichung seines Strebens; ber wissenschaftliche Standpunkt jener Länder genugte ihm nicht. Er beschloß baher, in Frankreich zu bleiben und bemühte sich nun, neben den Büchern auch bas Leben tennen zu lernen, bas er zu wirklich wisseuschaftlichen 3weden, fo fonberbar bies fcheint, - in jeber Beziehung genog. über ging fein zweites Bermögen wieber zu Grunde. Run begann er (1802) als Schriftfteller aufzutreten, querft in muftifcher und fantaftifcher Form. Die ersten Ideen, welche er vorbrachte, betrafen die Unterflupung ber Wiffenschaft und die Reform ber Religion, welche lettere er in Ubereinstimmung mit ber Wiffenschaft ju feten fuchte. Er unternahm bie ichwierige Aufgabe, entblost von allen materiellen Mitteln feine Ibeen in

einer Zeit zu versechten, in welcher Frankreich an nichts anderes dachte, als an die Kriege und Siege Rapoleons, und daher für die Träumerreien des armen Selmanns, der zu allem noch die Recheit hatte, den Krieg zu verurteilen, weder Zeit noch Geschmack fand. So blieb er vollständig unbeachtet. Er, der gewesene Millionär, der alle Genüsse des Lebens durchgekostet, mußte, um nicht zu verhungern, eine Kopistenstelle mit tausend Franken Gehalt und täglich neunständiger Arbeit annehmen, die ihm erst nach sechs Monaten Wartens zu Theil wurde. Aus dieser seiner unwürdigen Lage erlöste ihn sein ehemaliger Diener Diard, der ihn zu sich nahm, nach dessen Tode er aber wieder in das surchtbarste Elend geriet, oft nichts zu genießen hatte als Wasser und Brot, des Feuers entbehren und seine Kleider verkaufen mußte.

Da murbe Navoleons Sturz ber wichtigste Wendebunkt im Geschicke Saint-Simon's. Die Beriode des Rriegeruhms war für einmal wieber dahin und die Frangosen muften ihr Augenmerk auf ihre inneren Angelegenheiten richten. Es handelte fich barum, biefelben von neuem wieber zu ordnen und gegenüber ben fiber alles Dag bingus gebenden Ansprüchen einer Reaktion, welche "nichts gelernt und nichts vergeffen hatte", Die Grundfape einer tonstitutionellen Staatsordnung aufrecht zu erhalten. Saint-Simon lieh biesem Streben seit 1814 seine Reber. seiner "Parabole politique" bie in ben Augen ber Bourbons "ftaatsgefährliche" Anficht aussprach, bag Frankreich burch ben Berluft feiner tausend besten Arbeiter mehr verlieren murbe, als burch benjenigen seiner tausend beften Beamten oder - Das war freilich ftart! - ber königlichen Kamilie. — wurde er gerichtlich belangt. Die Jugend hing ihm begeistert an; aber seine Berhältniffe wollten fich nicht beffern, ba bie Berbreitung feiner Schriften ihres Inhaltes wegen auf Die ichroffften Sinderniffe Er verfuchte julet, um bem Elende ju entgeben, bas ihm bei zunehmendem Alter unerträglich wurde, fich selbst zu töbten, mas ihm nicht gelang. Dennoch rastlos weiter arbeitenb, lebte er noch zwei Sahre; er starb am 19. Mai 1825 in ben Armen seiner Schiller.

Das Spstem Saint-Simons besteht wesentlich aus einer sozialen und einer religiösen Seite. Die Hauptergebnisse ber ersten sind in seinem "Catéchisme des Industriels", die ber zweiten in seinem "Nouveau Christianisme" enthalten.

Seine sozialen Bestrebungen, jene welche er in seinen jüngeren Jahren als "phisito-politische Wissenschaft" bezeichnet, hatte er zuletzt in der Industrie konzentrirt. Indem er für die Rechte derselben spricht, stellt er eine originelle Ansicht über ihre Geschichte auf. Nach seiner Annahme stammen nämlich die Krieger und die Grundbesitzer, also die herrschende Klasse Frankreichs von den fränkischen Eroberern, die Arbeiter aber, die Wasse des Bolkes, die Unterdrückten, von den gallischen Ureinwohnern. Saint-Simon aber, welcher die Industriellen sür die "nütz-

lichsten und besten Glieder des Staates" erklärte, unternahm es, sie auch "zur ersten Stufe der Achtung und der Macht zu erheben". Die gestaltslose Freiheit und Gleichheit, welche in den Köpfen der damaligen Opposition, namentlich der Republikaner gärte, wurde in ihm zu dem praktischen Berlangen, daß sich die Arbeitenden durch eignen Besitz vom Kapital befreien sollen. Er erlebte jedoch den Ausbruch des Kampses um Besitz, sint Giene Beite noch nicht reif war, nicht mehr.

Saint-Simons Religion gründet sich auf die eben so schöne als unausstührbare Lehre, daß die Menschen als Brüder sich lieben sollen. Bon derselben ausgehend verwirft er sowol die katholische als die protesstantische Kirche. Seine Religion ist mithin keine togmatische, sondern

eine rein humanistische und ethische.

eine rein humanitische und ethiche.
Seine Schule überlebte ihn geraume Zeit; ja sie seierte erst nach seinem Tode ihre Blütezeit, siel aber auch in die gröhsten Berirrungen. In der ersten Zeit war ihre Thätigkeit freilich gering; die meisten Schiller beschäftigten sich mehr mit den politischen als mit den sozialen Fragen; nur Olinde Rodrigues gab den "Producteur" heraus, der aber bald einging, ohne etwas bewirkt zu haben. Dessenungeachtet ging der Saint-Simonismus nicht unter. Die gerftreuten Theile ber Schule wurden burch einen Mann gesammelt, welcher von der politischen Agitation der französischen Carbonari zur sozialen überging, ohne welche jene nutlos war. Bazard, so hieß er, war auf beinahe wunderbare Beise der Berfolgung jenes politischen Geheimbundes entgangen und trat 1829 als öffentlicher Lehrer auf. Die Zahl seiner Zuhörer nahm bald zu. Die Lehre, welche er vortrug, war eine Erweiterung und Bervollständigung ber fragmentarischen und zerstrenten Ibeen Saint-Simons. Er ging von der Beobachtung aus, daß die damalige Zeit eine solche des Unsegens und Unfriedens für die Bölfer Europa's ware. Die Bestrebungen seien zersplittert, nirgends ein gemeinsamer Sinn zu entdeden. In Staat und Kirche befehden sich nur Parteien, die Kunft sei egoistisch geworden, die Gesellschaft in Elend versunken. Der Grund des Übels liege in der einseitigen Ausbiltung der Individualität, welche einen ewigen Kampf zwischen den Einzelnen hervorrufe. Es muffe daher ein Gegengewicht gegen diese Einseitigkeit gefunden werden, und dieses bestehe in der Affogigen biese Etnsetigten gestinden werden, ind diese bestege in der Asso-ziation. Zwar sei bereits eine solche vorhanden, welche in verschiedenen Formen, von der Familie durch die Gemeinde zur Nation und zum Staatenbunde aussteige; aber diese Formen besitzen den Frieden nicht; ihre Glieder bekämpfen sich fortwährend. Die disherigen Profeten, Neligionsstifter und Staatengrunder hätten diesem Unheil nicht abhelsen können; der hierzu Berusene sei Saint-Simon. Seine Mission bestehe vorerst in der Besteinng der Industrie; denn der Arbeiter der Neuzeit set nur, was der Leibeigene im Mittelalter, der Sklave im Altertum gewesen. Der Arbeiter leibe am meiften unter bem in ber menichlichen Gefellichaft

bestehenden Gegensat; die Berbesserung seiner Lage sei daher die Hauptaufgabe der neuen Lehre. Dies geschehe durch Emanzipation der Arbeit vom Beste. Zu diesem Zwecke müsse die Ansicht als irrig anerkannt werden, daß das gegenwärtige Recht des Eigentums ein absolutes und unveränderliches sei. Das Erbrecht müsse aufgehoben, das vorhandene Bermögen zur Berfügung des Staates gestellt und von diesem nach Berdienst vertheilt, die Besorgung dieses Geschäftes aber einem über das Land ausgebreiteten Spsteme von Banken übertragen werden.

hatte so Bazard, als Mann ber erakten Wissenschaft, die soziale Seite von Saint-Simons Lehre ausgebildet, so war dies in Bezug auf die religiöse Seite seinem Mitarbeiter En fant in vorbehalten. Den politischen Kämpsen abgeneigt und schwärmerischen Geistes, benützte er zu dem erwähnten Werke die später zu behandelnde Lehre Fouriers. Ensantin erblickt den Hauptmangel der bisherigen Religionen darin, daß in ihnen der Kamps des Geistes mit dem Fleische nicht versöhnt sei. Diesem Mangel helse die Religion Saint-Simons ab, indem er sowol dem Geiste als dem Fleische das gebührende Recht widersahren lasse. Durch

biese nur zu Migbränden Anlaß gebenbe Schwärmerei hat Enfantin bie Schule, welcher felbe ursprunglich fremt war, untergraben und in

Miffredit gebracht.

Rur Bereinigung ber Gläubigen bes Saint-Simonismus wurde 1829 bas Preforgan bes "Organisateur" und bas Versammlungslofal bes "Collège" gegründet, sowie Bazard und Enfantin zu Sauptern ge-Die Revolution bes Juli 1830 benutten Die Saint-Simonisten fofort zu Aufrufen an bas Bolf, fich ihnen anzuschließen. Das Broletariat wurde aufmerkfam auf das neue Evangelium, die Bourgeoifie aber begann sofort, es zu verfolgen. In einer Abresse an die Rammer legten bie Saint-Simonisten ihre Grundfate bar und erwarben 1831 bas Organ bes "Globe", welches unter bie Armen unentgeltlich vertheilt wurde. Bagard und Enfantin gaben Schriften heraus, in benen fie ihre Lehren entwidelten, und barauf tonftituirte fich bie neue Gefellschaft in einem Sause ber Rue Monsigny als "Familie" mit gemeinsamem Saushalt auf gemeinsame Roften. In ben zwölf Bierteln von Baris murben faint-simonistische Schulen, in Toulouse, Montpellier, Lyon, Dijon und Met fogar Kirchen biefer Lehrart gegrundet, mabrend in Paris an brei Orten wöchentliche und bald tägliche Bredigten gehalten wurden, in beren Abfaffung fich befonders ber ber Schule angehörende National= ökonom Michel Chevalier auszeichnete. Es wurde ber Welt alles Glanzende, Schone und herrliche für die Bufunft versprochen.

Aber an dem vielversprechenden neuen, wenn auch noch lange nicht vollendeten Gebäude nagte bereits der Wurm der Zwietracht zwischen den beiden Häuptern, dem politischen, Bazard, und dem religiösen, Enfantin. Der Grund davon lag einerseits in dem verschiedenen Charafter

ber Beiben. Der Erftgenamte wollte rubig und nüchtern verfahren, Die Menschen durch die Überzeugung gewinnen; der Zweite war ein Fanatiker, und lehrte nach und nach im Kreise der Eingeweihten Dinge, wie z. B. die Emanzipation der Frauen im schlimmen Sinne, womit sich Bazard wicht befreunden konnte. Letzterer blieb daher aus den Versammlungen weg, in denen der neue Hohepriester des emanzipirten Fleisches das neue Dogma verkindete: erst Mann und Weib zusammen machen den wahren Priester (couple-prêtre) aus, und ließ sich, als darauf alle Bernünftigeren ebenfalls austraten, zum "Bater der Familie", den gläubigen Olinde Robrigues aber an Bazards Stelle zum Haupte ber Industrie ausrusen. Der Saint-Simonismus war damit in eine ganz andere Bahn eingelenkt; aus einer sozialen Schule zu einer mystischen Sekte geworden. Enfantin gab sich nun, seinem Namen Ehre machend, damit ab, das Weib zu suchen, das mit ihm den Doppelpriester bilden sollte und für welches er neben sich einen leeren Stuhl aufstellen ließ. Man fand es aber nicht, und inzwischen vermiuberten fich burch ben Austritt ber nicht Fanatischen die Einnahmen und wuchsen die Desizite. Wie Bazard, ber an gebrochenem Herzen starb, zerfiel auch Robrigues mit Enfantin und tremte sich mit seinen Anhängern ebenfalls von der Familie, die sich nun aus der Rus Monsigny nach Enfantin's Gut Menilmontant zurückzog und dort der Landwirtschaft und ihren Kindereien lebte, eigentimliche Tracht trug und Malzeiten mit besonderm Ceremoniell abhielt. Man ersand eine neue Lehre von der Weltschöpfung, und die Welt lachte über die Thoren. Eine gerichtliche Untersuchung wurde 1832 angehoben, Ensantin, Chevalier und die übrigen Treugebliebenen wegen unberechtigter Bersammlungen vor die Assissen gestellt, wo sie in Prozession erschienen und der Oberpriester sich wie ein Berruckter benahm, die Geschwornen aber fo wenig einschüchterte, baß fie bie gange Gesellschaft gur Gefängnißftrafe verurteilten, womit bie Boffe ausgespielt mar.

Die Lehre, welche zu bieser letzten kindischen Entwicklung des Saint-Simonismus Anlaß bot, ein seltsames Gemisch von Simu und Unssinn, war diesenige von Charles Fourier, welche sich zu jenem verhält, wie der Gedanke zum Gestähl, wie die Ausstührung zum Entwurse. Während Saint-Simon nur geahnt hatte, daß et was geschehen müsse, um die Menschen glücklich zu machen, glaubte Fourier gefunden zu haben, was zu diesem Zwecke geschehen müsse. Saint-Simon hatte sich in den Strudel des Lebens gestürzt, um daraus Gedanken zu sammeln; Fourier vertieste sich in Gedanken, um daraus das Leben erst zu entwicken.

Bu Besançon 1772 geboren, widmete sich Fourier dem Handel. Beobachtungen über die in diesem Zweige der menschlichen Thätigkeit vorkommenden. Unredlichkeiten und Betrügereien erweckten in seinem tief sublenden Herzen zuerst das Bedürfniß, über eine Berbesserung der

fozialen Buftanbe nachzubenten. In ber Revolution ging auch fein beträchtliches Bermogen zu Grunde, und er blieb von ba an Commis. Nachdem er seine wenigen Mußestunden gebn Jahre lang zur Berarbeitung ber ihn erfüllenden Gebanten verwendet, gab er 1808 fein erftes Wert, die "Théorie des quatre mouvements" beraus, welches seine 3been auf eine noch ziemlich unklare Weise entwickelte. Er erklärte barin, Die Bollenbung bes Menfchen bestehe in ber Barmonie bes Benuffes und ber Wille Gottes in ber Bestimmung ber Menschen zu einem Leben, in welchem tie Erbe jeben Bunfch willig erfülle; bas Buch blieb aber unbeachtet. Er gebultete fich rubig und trat erft 1822 mit feinem "Traité de l'association domestique agricole" auf. Der Grundgebante Diefes Werkes ift ber, baf bas Blud ber Menfcheit erreicht werbe, wenn die Arbeit in Übereinstimmung mit ber Luft bagu, die Begierben mit ben Mitteln ihrer Befriedigung gebracht werben; baburch würden, wie Fourier meinte, Rrieg, Ubel und Berbrechen für immer aus ber Welt verbannt. Das Mittel hierzu glaubte er in ber 3bee bes Phalansteriums gefunden zu haben, b. h. in ber Errichtung von lauter, je für einen gewiffen Flachenraum bestimmten großen Gebanden an ber Stelle ber zu beseitigenden Städte und Dörfer, in welchen je eine gewiffe Anzahl Menschen zusammenwohnen follten. Er forberte in feinem Buche beujenigen Reichen, tem feine Ibee einleuchten follte, auf, ihm Mittags um awölf Uhr in feiner Wohnung die jur Errichtung bes erften probeweisen Bhalansteriums nötige Million vorzustreden, und begab fich, in ber fichern Erwartung, daß bies einst geschehen werbe, bis an fein Ende täglich genau um zwölf Uhr nach Baufe, um biefe Million in Empfang zu nehmen; aber — sie erschien niemals. Niemand bekummerte fich um seine Theorie, ba Jene, welche überhaupt Interesse für die soziale Wiffenschaft zeigten, ihre Aufmerksamkeit blos ben Saint-Simonisten schenkten. erfter Schüler, und zwanzig Jahre lang ber Ginzige mar Juft Duiron. Erft als ber Saint-Simonismus unterging, gelang es bem energischen, polytechnisch gebilbeten Bictor Confiberant, zuerft einige gewesene Saint-Simonisten und bann auch andere Schiller zu gewinnen, und seit 1832 ericien, ale Organ ber neuen Schule, die Zeitschrift "le Phalanstère", beren einflufreichster Mitarbeiter ber Deputirte Baubet-Dulary mar, ter fogar ein ihm geborendes Grundstlick zur Errichtung eines Phalansteriums Als jedoch biefer Versuch nicht gelingen wollte, geriet auch Fourier's System überhaupt schon nach einem Jahre in Migfredit, und Die Zeitschrift ber Schule mußte wieder eingehen. Da versuchte Confiberant, ber bis babin in Des Bortrage über bas neue Suftem gehalten, und jett nach Baris jurudfehrte, ber Schule wieber aufzuhelfen. Er erflärte in seiner "Destinée sociale" (1836 und 1838), mabrend ber alte Fourier (1837) lebensmübe farb, ben bestehenden sozialen Ruftanben ben Rrieg, trat in öffentlichen Bortragen in berfelben Beife auf und fand mit seiner Opposition gegen die das Land aufreibenden politischen Parteikämpse, deren man vielkach mübe zu werden begann, soviel Anklang, daß die seit 1835 bestehende zweite Zeitschrift der Schule, "la Phalange", seit 1839 täglich erschien konnte. In diesem Blatte und in der spätern "Democratie pacifique" wirkte Considerant noch die über das Jahr 1848 hinaus. Seitdem ist das System Fourier's, namentslich seit dem Misklingen der Errichtung eines Phalansteriums in Texas, nach und nach verschollen und vergessen.

Dasselbe hat indessen soviel Interesse, daß wir das Wichtigste daraus, sowol den Sinn als den Unsinn, zur Charakterisirung der Zeit anführen müssen. Fourier's System ist, als französisches Geisteskind, um so inter-

mussen. Fourter's Spliem ist, als franzosisches Getstebtind, um so interseffanter, als sein Urheber die Schwächen seiner Nation sehr gut kannte. Das französische Bolt ist nämlich, wie er wörtlich sagt, das schlechtest regirte in Europa, das am meisten von Blutsaugern aufgezehrte, das untauglichste in der auswärtigen Politik, das verschwenderischeste bezilglich des Blutes der Krieger, das einstältigke (le plus dupe) in Friedensschlisssen,

Berträgen und Bündnissen, das vollkommenste für Schwindler und Agitatoren. Fourier hätte noch dazu setzen können: es sei das fruchtbarste an bodenlosen Fantasmen, und das bodenloseste davon sei Fourier's System.

Die allgemeinen Grundlagen besselben find bereits furz erwähnt. Sie bestehen in einer verworrenen metabhyfifden Ethit, beren Saubibegriff berjenige ber Sarmonie ift, b. h. eines hochft unflaren Buftanbes von Ubereinstimmung ber menschlichen Triebe und ihrer Befriedigung. Er stellt ein weitläufiges System ber Triebe auf, bas bie reinste Spielerei und Kinderei ift, und das wir daber übergeben. So langweilig dasselbe. so erbeiternd find bie von dem auten Manne bitter ernft gemeinten Anwendungen besselben auf die Rosmogonie. Fourier nimmt nicht nur, wie bie verschiedenen Religionen, eine vergangene Weltschöpfung, sondern auch gutunftige folche an. Et ift fo gutig, ber Erbe eine Erifteng von achtziataufend Jahren zu versprechen, mahrend welcher Zeit es achtzehn Schopfungen geben foll, beren wir erft eine hinter uns haben! Die bäufigen Nordlichter seien aber ein Beweis bes Triebes ber Erbe zu einer zweiten Schöpfung! Diefe werbe bamit beginnen, daß fich um ben Rordvol eine Lichtfrone bilbe, welche Licht und Warme auch über die Länder ber falten Rone verbreite und baburch bie gesammte Erbe fruchtbar und bewohnbar mache, fo daß Drangen in Sibirien blithen und bas Meerwaffer sich in - Limonade verwandeln werde. Die gefährlichen Seethiere werden gu Grunde geben, an ihrer Stelle andere entfteben, wie g. B. Die Anti-Balfifche, welche bei Binbffille bie Schiffe ziehen, bie Anti-Saien, welche für die Menschen Fische fangen u. f. w., und die effbaren Fische werden an Größe und Schönheit zunehmen. Ebenso werden die schädlichen Land-thiere durch andere ersetzt werden, die, flatt uns zu freffen, uns mit Windes= eile burd bie Länder tragen. Roch verrudfer als biefe Schöpfungen

erscheint ihre Erklärung, nämlich durch eine Begattung der Erde mit anderen Weltkörpern! Fourier, der von diesem Wahnsinn durch das darüber aufgeschlagene Gelächter in späteren Jahren abgelenkt wurde, beklagte sich, daß man in seinem System das Wahre von dem Falschen nicht zu unterscheiden gewußt, während man doch Newton's astronomische Entdeckungen nicht habe unter seinen Fantasien über die Apokalupse leiden lassen. Aber er vergaß dabei, daß diese Fantasien nicht in Verbindung mit Newton's Weltspstem, sondern abgesondert davon entstanden und sich wenigstens auf ein altes Buch stützten, Fourier's Narrheiten aber auf die reinste Wilkir!

Gleich einer eigenen Rosmogonie versuchte Fourier auch eine eigene Philosophie ber Geschichte. Streng bem Borbilbe ber Bibel folgend, gibt er ber Menfcheit bas gleiche Alter wie ber Erbe, nach feinem Suftem alfo achtzigtausend Jahre! Dieselben gerfallen in vier größere und zweiund= breifig fleinere Berioben. Die erste größere bauert nur fünftausend Jahre und enthält fieben fleinere: Die bes Barabiefes, ber Wildbeit, bes Batriarchentums, ber Barbarei, ber Civilization (in welcher wir gegen= martig leben), bes "Garantisme" und ber "einfachen Gefellschaftung". Dann foll, von ber Bilbung ber Lichtfrone an, filmfundbreißigtaufend Jahre hindurch "auffteigendes", ebenfolang "absteigendes Glüd" ftattfinden, endlich wieder eine Beriode des Alters von abermals fünftaufend Jahren eintreten, welcher Fourier bie Lichtfrone wieder zu entziehen fo graufam ift und nach Schluß berfelben bie Auflösung ber Erbe erfolgen. Fourier war auch so gludlich, genau zu wissen, wie es fich mit ber Fortbauer ber Seele und mit bem Ruftanbe berfelben im Jenseits verhalte!

In der Hauptsache seines Strebens, in der sozialen Frage, sieht Vourier sosort richtig ein, daß den mit derselben verbundenen Übelständen mit einer gleichmäßigen Bertheilung des Einkommens (wobei es in Frankreich z. B. — zweihundert Franken jährlich auf den Kopf träse!) nicht abgeholsen würde. Um daher einem Jeden die zu seinem Glücke notwendige materielle Unabhängigkeit, ein dieselbe sicherndes Minimum zu verschaffen, gibt es nur ein Mittel: den Reichtum überhaupt zu vermehren. Dies geschieht nach Fourier durch eine "Ordnung des Bestiges" und durch eine "Ordnung der Arbeit". Jene ist die "landwirtschaftliche Assoziation",

biese die "industrielle Attraktion".

Die landwirtschaftliche Association Fouriers wird badurch gegründet, daß der Einzelne seinen Grundbesitz gegen eine (voraussichtlich zu hohem Fuße) verzinsbare Anweisung an die Gesellschaft abtritt, die industrielle Attraktion durch die Gruppirung der Arbeiter in Serien nach der Artihrer Arbeit, durch die Verbindungen und den Wetteiser zwischen den selben und durch die Möglichkeit einer Abwechslung zwischen der Betheiligung an der einen oder andern. Solche Gruppen vereinigen sich zu einer Phas I ange, welche 1800 bis 2000 Personen zählt und einen Landstrich von einer Duadratmeile bedaut, auf welchem ihr Wohn- und Arbeitgebäude,

bas Phalansterium steht, ein Palast mit zwei Flügeln und weiten Hösen, einem Thurm, um ben Feldarbeitern Zeichen zu geben, einer Galerie um das ganze Gebäude, einem Theater und einer Börse. Jede menschliche Beschäftigung erhält ihren besondern Raum, und Jeder kann die Beschäftigung ergreisen, welche ihm am Meisten zusagt. Man speist gemeinsam, und auch die "Last" der Kindererziehung wird von der Phalange den Eltern abgenommen. Denn das Leben in derselben ist der Art, daß es schwer zu bestimmen wäre, welchen Bater jedes Kind hat. Es herrscht nämlich sowol Bielweiberei als Bielmännerei, so daß sich weder Männer noch Frauen über Untrene beklagen dürfen. Die Männer, welche die Gunst einer Frau genießen, haben sogar verschiedene Titel: Favoris (welche noch kein Kind), Geniteurs (welche eines) und Epoux (welche zwei Kinder mit ihr erzeugt haben) und entsprechende Titel sühren auch die Frauen eines Mannes.

Fourier zweifelte nicht im Mindesten baran, bag bie Bhalansterien glanzende Gefchäfte machen würden, ja er war bavon feft überzeugt, fo bag er 2. B. ausrechnete, Die englische Staatsschuld würde in einem Jahre blos mit ben in sammtlichen Phalansterien produzirten Suhnereiern bezahlt werben komen! Der Erlos ber Arbeit in ben Phalangen follte in zwölf Theile getheilt, und bavon brei bem Talent, vier bem zugeschoffenen Rapital und fünf ber geleisteten Arbeit abgegeben werben, indem die Leistungen bes Talentes angenehme, die des Rapitals nutliche, die der Arbeit aber notwendige seien. Für Erfindungen, Entbedungen und solche Werke, welche als besonders verdienstvoll erkannt find, sollten überdies Breise ausgesett über beren Bertheilung unter ben Bhalangen abgestimmt und beren Betrag bann unter bieselben vertheilt werben, beren Angahl auf ber Erbe Fourier zu 600.000 annimmt, jedoch ihre allmälige Vermehrung auf brei bis vier Millionen in Aussicht stellt. Ihre Berfaffung ift feubal = monarchifch. Uber eine Phalange herricht der Unarch, — ohne Garben und Waffen, ba ja volle Freiheit jedes Berbrechen unmöglich macht. Gruppen von zwei drei, vier und mehr Phalangen stehen unter Duarchen, Triarchen, Tetrarden u. f. w., fo größere Gruppen unter entsprechenden boberen Birbenträgern und alle Phalangen ber Erbe unter bem Omniarden, welcher in ber Central-Phalange auf ber Stelle bes ehemaligen Konstantinopel resibirt und mit einem Ministerium die Angelegenheiten ber gesammten Phalansterienwelt leitet.

Fonrier weiß das Leben in den Phalansterien auf die reizendste Weise und mit ächt französischem Bomp zu schildern. Aber er ist den Beweis schuldig geblieben, wodurch die Phalangen, wenn sie noch so gut hans-halten, das unermeßliche Kapital ersetzen sollen, das durch die Zerstörung der Städte und Dörfer und den Ban der Phalansterien verbraucht wird; er sagt nicht, wie die Menschen überall dazu gebracht werden sollen, Hans und Heim einer ungewissen, wenn auch glänzenden Zukunft zu opfern;

er bietet keinen Erfat für bie vernichtete Eraulichkeit, Gemutlichkeit mo erzieherische Rraft bes monogamischen Familienlebens; er fagt nicht, wie bie Fürften und Regirungen jur Rieberlegung ihrer Gewalt und bie Böller zum Anfaeben ihres Baterlandes bewogen werben follen : er bentt nicht baran ober verschweigt es, bag auch ber Trieb ber Ortsveranberung, ber bas Reisen bebingt, ein berechtigter Trieb ift, ber bei ber Bermandlung ber Erboberfläche in lauter einformige und langweilige Phalangen feine Befriedigung mehr fande, er fagt nicht, was mit Schulen, Univerfitäten, Bibliotheten, Archiven und andern wiffenschaftlichen und mit Aunftsammlungen geschehen folle und bentt nicht an bie in ben Stäbten bestebenben biftorischen Dentmaler, wichtigen Gebaube, flinftlerischen Borrichtungen; benn Fourier ift in ber Ginfeitigteit befangen, filr Richts forgen zu wollen, als für die gemeinsinnlichen Triebe, für Effen, Trinken, Rube und Fortpflanzung, (benn auch fein Theater gilt nur bem "Bergutigen"); und daran scheitern alle seine theilweise noch so blendenden Tranme und Schänme.

Saint-Simon und Fourier maren Beide Sozialisten ber Studirftube. Reiner von ihnen gehörte bem eigentlichen "Bolle" an; wenn auch Beibe Die Leiben besselben aus eigener Erfahrung kannten, fo lebten fie boch nicht in ben Böhlen bes Proletariates, theilten nicht beffen Glend und beffen Sie waren Männer bes Buchstabens, nicht bes Durft nach Rache. Lebens, baber auch ihre Spsteme voll untlarer, bei Fourier fogar mabnwisiger Ibeen, bem Bolte unverständlich und ungeniegbar find. Simon verirrte fich in ein Phrasengeklingel, Fourier in ein schimmernbes Utopien, - Beibes acht frangofische und barum unfruchtbare, unnütze Refultate! Auch ihre Schuler, Bazard und Enfantin bort, Confiberant u. A. hier, welche fonft bas Zeug zu Bolksmännern hatten, murben burch bie unpraftischen fantastischen Shsteme ihrer Lehrer von eingreifender Wirksamkeit auf bas Bolksleben abgehalten. Freilich ftedt Die soziale Biffenschaft noch so tief in ben Kinderschuhen und find ihre Betenner so wenig über blofes Ahnen, daß Etwas fehle, daß Etwas gethan werden muffe, hinausgekommen, bag ein unmittelbares Berantreten an bas Bolt, bem geholfen, bem Baffen gegen seine wirklichen ober angeblichen Unterbrilder in bie hand gegeben werben follten, entweber fruchtlos bleiben ober bann bie Unterbrückten zu blutigem, rudfichtlosem Rampfe treiben mußte.

Und an Männern, die sich, freilich ohne Ahnung, daß sie biese bedentliche Bahl vor sich hatten, an das Bolk wandten, fehlte es in Frankreich nicht. Denn Jeder von ihnen hielt sein System für fruchtbar und
volkstümlich und zweiselte nicht daran, daß es sich Bahn brechen und
die Menschen zum Glücke führen werde, d. h. zu dem, was er unter
Glück verstand.

Wir unterscheiden unter biesen Mannern ber That Golde, welche

bas Bolf mehr mit Theorien befannt machten, ohne beren Berwirklichung vorläufig in Aussicht zu nehmen, und Solche, welche sich unmittelbar mit ber Inslebenführung ihrer Ibeen beschäftigten. Jene nabern fich mehr ben bereits angeflihrten fogialiftifchen Shftemen, benen fie aber weniger fantastische, realistischere anreihten, - Diese find die Grunder und Fortbildner bes Rommunismus, ju welchem Jene blos ben Ubergang bilben. Den Kommunisten ungleich, welchen Forschung und Wiffenicaft überflüffig und nur bas Streben nach Genuk notwendig erscheint. find die Sozialisten bes Übergangs Forfcher, welche die Ibee einer Berbefferung ber fogialen Ruffanbe wenigstens auf ber Grundlage bes Wiffens au entwideln inchen. Wir erbliden unter ihnen Lamennais, ben reli= giöfen, Lerour, ten philosophischen, Broudbon, ben nationalökonomifchen und Blanc, ben politischen Forider.

Robert be la Mennais, geboren 1782 ju St. Malo und feit 1816 in Folge unglücklicher Liebe katholischer Geiftlicher, befolgte querft eine ftreng ultramontane Richtung, welcher er in seinen Essais sur l'indifférence (1827) begeisterten Ausbrud verlieh. Gewaltig aber ergriff ibn bie Julirevolution und überzeugte ibn, bag bas romifche Syftem mit bem Fortschritte ber Zeit unvereinbar sei. Er versuchte es baher, die nach seiner Überzeugung mahre katholische Lehre mit ben freisimigen Ibeen in Einflang zu bringen und fchrieb zu biefem Zwecke bie Zeitschrift l'Avenir. Rom aber wollte von einem "Beweise" ber Wahrheit seiner Lehren nichts wiffen und schlenderte 1832 in der Bulle "Mirari vos" den Bam gegen das Unterfangen, die blinde Unterwürfigfeit gegen die Kirche in Frage stellen zu wollen. Lamennais wurde zum Widerrufe gezwungen; ba aber berfelbe seinem Bergen fremb mar, murbe er burch bas Borgefallene und burch bie gleichzeitigen, bem freien Denken immer gunftigeren Weltereigniffe bem fatholijden Dogma flets weiter entfrembet und manbte feine Aufmerkfamkeit endlich ausschließlich ben leibenden Bolkeklaffen gu. Er war es, ber bieselben zuerft als bas eigentliche "Bolt" (Peuple) an= erkannte, und biefem bie Wolthaten ber vom Doama zu untericheibenben "driftlichen Liebe", wozu auch bie "Freiheit" gebore, verkindete, ohne indeffen hierzu Mittel und Wege, ja ohne einen flaren 3med anzuzeigen. Es ift bies ber Charafter feiner berühmten Heinen Schrift "Paroles d'un Croyant", melde (1834) ungeheures Auffehen erregte und gleich bem Avenir vom Bapfte verdammt wurde. Im biblifchen Tone und mit bibkischer Auffassung, in turgen, ichlagenden Gaben, in bunteln apotatyp= tifden Bilbern, in ergreifender Begeifterung für einen gereinigten aber noch fehr in ber Depftit fiehen gebliebenen Gottesglauben entwidelt bas Buchlein bie unfterblichen Ibeen ber Freiheit und Gleichheit, und fucht fie burch bie "driftliche Liebe" zu verklären, ohne jedoch zu irgend einem Ergebniß zu gelangen. Denfelben Beift athmen mehrere fernere Schriften, Die ihm Gefängnig und Geltbufe einbrachten. Rlarer ift nur fein wenigst verbreitetes Buch "de l'absolutisme et de la liberte". Er

starb 1854, ohne sich ber Kirche unterworfen zu haben.

Aus ben Reiben ber Saint-Simonisten trat Bierre Leroux bervor, geboren 1798, geft. 1871 ju Baris: er verlieft jene Schule, als Enfantin fie jur Sette machte, und trat 1837 als philosophischer Schriftsteller mit bem "Essai sur l'Egalite" und 1839 mit einer Streitschrift gegen ben Eflektizismus auf. Dabei erklärte er fich gegen jebe Trennung von Beift und Körper in ber philosophischen Forschung. Mus bem unge= trennten 3ch bes Menschen entwickelte er bann in bem Werke De l'Humanite bie Ausammengehörigkeit ber menschlichen Gesellschaft und bie Gleichbeit ihrer Glieber, welche er bagegen ber einheitlichen "Menschbeit" rechtlos unterwirft. Alles individuelle Leben foll nach ihm in der Allgemeinheit aufgehen, weber ein besonderer Staat, noch eine einzelne Familie, noch perfonliches Sigentum bestehen. Die Menschheit soll nur einen Staat, eine Familie bilben, nur ein Gigentum besitzen und all' dies durch eine einzige Religion befestigen, beren Inhalt bie Ibee ber "höchsten Ginheit", b. h. Gottes ift. Näheres aber fagte er nicht; er regte blos an, führte nicht aus und blieb fo vor ber Thure stehen, bie zu öffnen er schon bie Band erhoben hatte. -

Mehr Beruf als ber Theolog Lamennais und ber Bhilosoph Leroux batte offenbar ber Nationalotonom Bierre Joseph Broubhon, geboren 1809 ju Befancon, ber Baterstadt Fouriers, gest. 1865 in Baffp, zur Beurteilung ber fozialen Buftanbe. Er hatte zwar feine Laufbahn als einfacher Schriftseter begonnen, aber fich nach und nach burch eigene Thatigleit bebeutende Renntniffe erworben, namentlich seitbem er bie Werkstatt verlaffen. Er eignete fich, mas unter ben Frangofen fo felten, Die beutsche Philosophie an und nannte fich gern einen Schiller von Begel, Strauf und Reuerbach. Bor bie Offentlichkeit trat er qu= erft mit Beantwortung einer Preisfrage ber Atademie seiner Baterstadt, vom Jahre 1839, über bie gleiche Theilung ber Guter unter bie Kinder. Er aab seiner Arbeit ben Titel "Qu'est-ce que la Propriété"? (1840) und stellte barin als Antwort auf biese Frage bas weltbefannte Baraboron auf "la Propriété c'est le vol"! Dag er barunter blos bas ohne Arbeit erworbene Eigentum verstand, beachteten in ihrem Gifer die burch feinen Ausspruch Betroffenen nicht, und die Atabemie, welche die Breisfrage ausgeschrieben, verdammte die Antwort barauf in ber schärfften Weise. Das Buch aber wurde in Frankreich reißend schnell verbreitet und tam einer Umwälzung in ben Ibeen beinahe gleich.

Außer dem Eigentum galt ber Kampf Broudbon's in jener und in

seinen folgenden Schriften\*) vorzüglich dem Staate, dessen Auflösung und

<sup>\*)</sup> Système des Contradictions économiques, ou Philosophie de la Misère. 2 tomes. Paris 1846. — Les Confessions d'un Révolutionnaire, pour servir à l'histoire de la révolution de Février. Bruxelles 1849. — La Révolution sociale

Ersetzung burch bie "Anarchie" er forberte, - b. h. er verftand barunter Die Abichaffung ber centralistischen Bureaufratie zu Gunften einer wirklichen Demotratie. Als größtes hinbernig ber lettern erkannte er icon im Jahre 1848 bas fiebende Beer und verlangte beffen Befeitigung ebenso entschieden, wie er fich ber Mehrheit seiner Landsleute entgegen für einen völligen Bruch mit ben Überlieferungen ber Gloire und bes Eroberungefrieges aussprach. Den iconungloseften Rrieg aber erklärte er ber Kirche nicht nur, sondern aller Religion, und trat ungeschent sogar gegen die "Hppothese von Gott" auf, wie er sich ausbruckte, ba in berfelben ber Urfprung bes ihm verhaften Gigentums liege. erklarte bie Leugnung Gottes für die einzige Bflicht bes Menschen, für bie einzige Religion\*)! Das Originellste babei ift aber, bag Proubhon felbst Gott keineswegs lengnete, ja nicht einmal versuchte, seine Richteristens zu beweisen! Das rührt aber bavon ber, bag Proudhon vor Allem Krititer war, ber Alles beurteiste und verurteilte, fogar feine Mitstrebenben, die Demotraten, Sozialisten und Kommunisten, und gerabe Diefe mit unerhittlichstem Sohne, - babei aber, wie bei Allem, mas er behandelte, nichts bewies und überhaupt, fo fehr er bies zuerft zu veriprechen ichien, feine Resultate seiner Forschung zu Tage förberte. Allem gilt bies von bem einzigen Gegenstande, welchen er mit feiner Berfetzung und Leugnung verschonte, nämlich von ber Moral, in welcher er neue Grundsätze aufzustellen behauptete, bie aber, fo wenig er bies gelten laffen wollte, wefentlich teine anderen waren, ale die des Urdriftentums, b. h. die ber reinen Menschlichkeit, die ihre Illinger auch unter ben Beiben vieler Nationen batte. - Die wichtigfte vollswirticaftliche Reform, welche Broudbon vorschlug und beren Ungusführbarteit für alle Nationalötonomen flar ift, besteht in ber Gründung einer Boltsbank, welche nach und nach alles Rapital an fich ziehen follte. Diefen Zwed, der mithin nabezu einer Abschaffung bes nicht durch Arbeit erworbenen Eigentums gleichkame, glaubte er zu erreichen durch einen Tauschhandel jener Bank mit ben Waaren ber Arbeiter gegen Papiergelt, welches nach und nach bas Metallgelt und bamit auch die Zinfe beseitigen wurde! Ein Bersuch, ben er bamit zu machen im Begriffe ftanb, wurde von ben Behörden unterbrudt.

Blieb bei ben brei zuletzt genannten Schriftstellern die soziale Frage mehr ober weniger im Banne der Gelehrsamkeit stehen, so führte sie das gegen Louis Blanc mitten in das öffentliche, politische und journaslistische Leben hinaus; ja er ist es wesentlich, der den bis zur Mitte der Dreißiger Jahre wesentlich politischen Kampf der Parteien in Frankreich zu einem sozialen umgestaltete. Es handelte sich nicht mehr um Republik

démontrée par le coup d'état du 2 Décembre. Bruxelles 1852. — De la justice dans la révolution et dans l'église. 3 tomes. Paris 1858. —

<sup>\*)</sup> Philos. de la misère II. p. 306.

ober Monarchie, sondern um die Herrschaft ber Bourgevifie ober bes Broletariates, bes Lamennais'ichen Peuple, beffen Glend jugleich und beffen Luft nach befferen Buftanben als ein Schrechbild por bie Befitsenben Es entstand eine Breffe für bie Interessen bes Broletariates, verschieben von berjenigen, welche bie Fantaftereien bes Saint-Simonismus und Fourierismus vertrat; mahrend jedoch unter ihnen bas Journal du Peuple nicht zu ben äußersten Ronfequenzen ber Richtung vorzuschreiten magte, that dies mit besto größerer Energie ber Bon Sens, beffen Rebaftion 1836 Louis Blanc übernahm. Er verlangte bie Organisation ber Arbeit; da er jedoch Prinzip und Form berselben, nach welchen bie gespannte Welt fragte, noch nicht angeben fonnte, mußte er ichon 1838 Die Revue du Progrès, welche Blanc vom nächsten Jahre an herausgab, brachte bann endlich nach und nach ein Syftem, basfelbe, welches Blanc's fleine Schrift "Organisation du Travail" (1841) später entwickelte. In berfelben wird querft ein Weldzug gegen bie Ronturreng eröffnet. Es werden die Thesen aufgestellt und burchgeführt: Die Ronfurreng fei für bas Bolt ein Suftem ber Bertilgung, fie fei auch eine Urfache bes Ruins ber wolhabenden Bürgerschaft, fie führe notwendig zu einem Rampf auf Leben und Tob zwischen England und Frankreich, weil in beiben Ländern ein und dieselbe Staatsokonomie herrsche (?), indem beibe wesentlich auf die Seefahrt angewiesen seien (??). Nach biesem negativen Theile, bessen Resultat ift: Die gegenwärtige soziale Ordnung sei schlecht, geht Blanc zu seinen "Beilmitteln" über, bie er inbessen als blos "transitorische" bezeichnet. Er beginnt gleich mit bem Berlangen, die Regirung muffe als oberfte Leiterin der Produktion betrachtet und bemgemäß mit einer großen Bewalt bekleibet werben. Ihre Aufaabe bestebe barin, die Konfurrenz mittels ber Konfurrenz felbst zu verbrängen. Sie muffe ein Anleihen machen, beffen Ertrag ber Errichtung von Befellschaftswerkftätten in ben Sauptzweigen ber Nationalindustrie zugewiesen Die Regirung habe bie Gesellschaftstatuten zu entwerfen, welche Gesetzestraft erhalten sollen. Bur Arbeit in biesen Wertstätten werden alle Arbeiter berufen, beren "Moralität" es gestatte. Der Lohn fei nach ben Leistungen zu bemeffen, bis eine ganz neue Erziehung Ibeen und Sitten verandert habe. Filr bas erfte Jahr bes Beftebens ber Wertftatten folle die Regirung die Leiftungen beurteilen, später aber solle ber höhere Lohn "nach bem Wahlprinzip" unter ben Arbeitern felbst bestimmt werben. Der jahrlich zu berechnende Rettogewinn fei in brei Theile ju theilen; ben erften erhalten bie Gesellschaftmitglieder in gleichen Summen, ber zweite biene zum Unterhalte ber Greife, Rranten und Schwachen, ber britte jum Antaufe von Bertzeugen für bie neu beitretenben Ditglieber. Auch bie Rapitalisten werben als folche berufen und erheben bie Binfen bes von ihnen vorgestredfen Rapitale, nehmen aber am Bewinne nicht mehr Theil ale bie einfachen Arbeiter. Fur jeben Sauptzweig der Industrie soll eine Berkstätte errichtet werden, welche mit der Brivatindustrie konkurrirt und diese durch den Zusammenhang mit anderen Berkstätten und das gleiche Interesse mit denselben, sowie durch die Bolzeilheit ihrer Waaren besiegt. — Das sind die Grundzüge von Blanc's Spstem, — kühne Behauptungen und Forderungen, aber ohne die Spur eines Beweises ihrer Aussührbarkeit. Sie kamen indessen einer Revolution in der Gesellschaft näher, als alle vorher behandelten Sisseme.

Der Bersuch zu bieser Revolution in ber Gesellschaft murbe erft burch bie Rommuniften gemacht, bereu Treiben fich ju bem Streben ber Sozialiften einerseits verhalt, wie bas Sanbeln zum Schreiben und Sprechen, anderfeits wie bas Bublen im Rinftern zum offenen Auftreten. Aus ben Rreisen ber Bebilbeten führt uns ber Rommunismus in Diejenigen bes aller Auszeichnungen entbehrenden, ja biefelben grimmig haffenben Boltes, bes Broletariates. Die Rommunisten belehren bas Bolt nicht mehr über seine Rechte, wie bie zulett behandelten fozialistischen Schriftsteller, sondern sie rufen seine Leidenschaften mach und begen es zu Thaten auf, die ihm aber tein Seil bringen, - teines bringen tonnen. das im Kommunismus liegende Prinzip des Kampfes gegen alle und jede Ungleichheit trägt in sich selbst die Notwendigkeit einer endlosen Fortfetung, weil jener Rampf fich auf ben Befit wirft und baber jebe Phafe besselben unfehlbar wieder eine neue Art von Ungleichheit hervorrufen Der Rommunismus verwirft nicht nur jede politifche Regirung und jede Religion, sondern auch alle Ordnung und alle Bildung, ja aulett alle Freiheit. — Ein positives Resultat aber ift ihm durchaus fremd, er tennt nur ein untlares Streben nach materiellem Wolfein, b. h. nach ungeftorter Befriedigung ber torperlichen Bedurfniffe. Go berechtigt bies Streben an fich ift, fo verberblich ift es, wenn es nicht burch felbftver= leugnende Ordnung geregelt und burch Bilbung vertlart wirb, ohne welche veredelnden Elemente ftatt der Freiheit ftets nur ein neues Fauftrecht berrichen wirb.

Der Kommunismus ist in Frankreich ungefähr eben so alt wie ber Sozialismus. Während Saint-Simon und Fourier ihre eigentümlichen Ibeen aushecken, erhob bereits, ohne daß Iene es ahnten, die Umwälzung der sozialen Zustände, welche sie durch jene Ideen zu regeln gewähnt hatten, ihr surchtdares Haupt. Die Herrschaft des Schreckens hatte das ungebildete und besitzlose Bolt, dessen sie zur Erreichung ihrer ehrgeizigen Plaue bedurfte, zum Proletariate herangezogen, indem sie in ihm Bedürsnisse weckte, deren Erreichung nur durch die Gewalt möglich war. Mit ihr siel zwar auch der Einsluß des Proletariates, nicht aber seine Begehrlichkeit, die weit siber die Schranken einer demokratischen Verfassung hinausgriff und die ungehemmte Befriedigung der Wilnsche sedes Einzelnen zum Inhalte hatte. Zum Träger dieser Tendenzen machte sich einer der Schreckens-

manner selbst, ber jedoch unter biesen nur eine untergeordnete Rolle gespielt batte. An bem Gelingen einer rein politischen Revolution gegen bie Reaktion ber Direktorialverfassung verzweifelnd und zugleich ben Gefühlen ber Maffe Rechnung tragend, vereinigte Babeuf, ber fich ben bezeich= nenben Bornamen "Gracchus" beilegte, gegen Ende bes Jahres 1795 fowol Anhänger ber Berfaffung von 1793, Demofraten, ale Solche einer sozialen Revolution, Rommunisten, um sich und entwickelte ihnen seine Ibeen, welche in absoluter Gleichheit aller Menschen und in Aufhebung bes perfonlichen Eigentums bestanden. Es war bies die "Gesellschaft bes Bantheon", in ihrem Schofe felbst "Société des Egaux" genannt, und ber "Tribun du Peuple" ihr publizistisches Organ. Das auf biefe Erscheinung aufmerksam geworbene Direktorium ichlog bie Bersammlungen ber Gefellichaft, mas jedoch Babeuf feineswegs bebauerte; ber "Gleichmacher" wollte unumschränkt herrschen, und da er einigen Widerspruch unter seinen Genoffen erfahren, so verzichtete er felbst auf geheimen Fortbestand ber Gefellichaft und beberrschte von nun an feine Bartei als Dittator, worin ihm die Verschwörer Darthe und Buonarotti und der kunische " Philosoph " Silvain Marechal, ein Zögling ber Helvetius und Lamettrie, als "geheimes Direktorium" an ber Seite ftanben. Sie mahlten aus ihren Anhängern auch eine "geheime Nationalversammlung" und gewannen burch Aufnahme einer Wiederherstellung ber Berfassung von 1793 in ihr Brogramm auch die bisher mißtrauischen Demofraten für ihre Sache. Der Aufammenhang ber Berichworenen war eng und stramm, obicon ihre Biele aller Klarheit entbehrten und nur durch Zerftörungsluft glänzten. Staat, Regirung, Rirche, Wiffenschaft, Runft, Gigentum, Alles follte abgeschafft, Die Städte vernichtet, Die Stände und Berufsarten aufgehoben werben, feine Bucher mehr erscheinen, Die Erziehung gemeinsam und gleich, bie Landwirtschaft aber, neben ben notwendigsten Sandwerten, die einzige Beschäftigung ber Menschen sein. Die in ber Unterbrudung aller Bilbung, alles geiftigen Aufschwungs und aller felbständigen Thatigkeit liegende Berleugnung ber Freiheit wurde noch verschärft burch die Forberung einer Cenfur, welche alle ben herrschenden Grundfagen entgegenstehenben schriftlichen ober mündlichen Auferungen ftreng verfolgen follte. Es war Die traurige Ronseguenz bes Beiftes ber Schreckensberrichaft, es war. was noch trauriger für ben Fortschritt und für bie Literatur, — bie Konfequenz ber fulturwidrigen Absurditäten, zu benen fich ein Rouffeau hatte hinreißen laffen.

Als aber Babeuf im Jahre 1796 ein Manifest an die Mauern von Paris anschlagen ließ, in welchem er die Hauptsätze seiner Lehre verkündete, als er außer seiner Partei, welche bereits fünfzehntausend Mitglieder zählte, auch einen Theil der bewaffneten Macht gewonnen hatte, und als nun der Ausbruch der sozialen Revolution bevorstand, wurde der Plan derselben dem Direktorium verraten und sechsundfünfzig Rädels-

führer plöglich verhaftet, — ohne daß sich unter dem den Mut verlierenden Bolke ein Arm sür sie erhob. Ein außerordentlicher Gerichtshof, in Bendome eingesetzt und mit Truppen umgeben, verurteilte Babeuf und Darthé zum Tode, welche sosort versuchten, sich gegenseitig zu erdolchen, jedoch daran verhindert wurden und auf der Gnillotine, Robespierre's Namen anrusend, enteten (26. Mai). Buonarotti u. A. wurden deportirt.

wurden deportirt.

Der Letztgenannte war es, der den Kommunismus der ersten Revolution mit demjenigen der spätern Zeit verknüpstie; denn während des Konsulates, des Kaisertums und der Restaurationszeit ruhte jene Erscheinung, ohne sich weiter zu äußern. Napoleon hatte das kommunistisch gesinnte Proletariat in den Wassenrod gesteckt und mit Gloire gesüttert, und die Reaktion der Bourdons hielt die Anhänger politischen Fortschritts so sehr wach, daß neben demselben die soziale Revolution keinen Platz in den Gemiltern sand. Erst die Julirevolution weckte, wie wir bereits (oben S. 99) gesehen, das Proletariat wieder auf. Es stellte sich, da es allein noch zu wenig vermochte, mit richtigem Takt unter die Fahnen der republikanischen Opposition gegen das sogenannte Bürgerkönigtum. Die geheimen Gesellschaften, welche unter der Restauration konstitutionelle gewesen, wurden jetzt republikanische und waren der Herd jener Aufstände, welche im Februar 1831, Juni 1832 und April 1834 zu Karis, im November 1831 und April 1834 zu Knon ausbrachen. Die Kommunisten traten dabei noch nicht als Solche hervor; erst seit 1835 geschah dies, und zwar auf rastloses Betreiben desselben, jetzt alten Buonarotti, welcher in der Berschwörung Babens's eine Rolle gespielt und seitdem zu Brüssel eine Geschichte derselben herausgegeben hatte. Die Gesängnisse, in welchen eine Geschichte berfelben herausgegeben hatte. Die Gefängniffe, in welchen man die zahlreichen Empörer von 1834 zusammengepfercht hatte, waren die Brutstätte einer Umwandlung der thätigsten seitherigen Republikaner in "Babonvisten", d. h. Schüler Babenf's, welche sich nun selbstdewußt von den blos politische Ziele versolgenden Republikanern trennten. Es entstanden neue kommunistische Geheimbünde und dem Gesetz zum Trot entstanden neue kommunistische Geheimbünde und dem Gesetz zum Trotz ber "Moniteur republicain" (1837) als ihr Organ; derselbe datirte nach dem französsischen Revolutionskalender, predigte offen den Mord des Königs, der Minister, ja sogar aller Liberalen und Besitzenden und pries solche Thaten als "heroische Akte!" Schon 1838 ging das Blatt ein; aber es folgten ihm andere, welche allen Besitz für das "Boll" reklamirten, die Giltergemeinschaft und die Aushebung des Erbrechts verlangten. Die Proseten dieser Lehre waren Adolf Blanqui (Bruder des Nationalskonomen dieses Namens), Bardes und Martin Bernard, um welche sich die geheime Société des Saisons sammelte, die sich in "Jahre", "Jahreszeiten", "Monate" und "Wochen" theilte und ihre Ceremonien und Katechismen hatte. Berrat und Ungehorsam der Mitglieder wurden mit dem Tode bedroht, und die Gesellschaft sammelte Wassen aller Art

sum tünftigen Aufstande, welcher schon am 12. Mai 1839 ausbrach und das Hôtel de ville in Besitz nahm, aber bald unterdrückt wurde. Dieser Aufstand trennte für immer das Proletariat und die Bourgeoisie in zwei seindliche Lager und trieb letztere in die Arme der Regirung. Der Kommunismus aber, als Religion des Proletariates, breitete sich von nun an so start aus, daß er, wie Stein sagt, nicht mehr bles in geheimen Geselschaften, sondern vielmehr letztere noch in ihm vorkamen. Die Kommunisten übernahmen die Attentate, welche vorher von ihnen in Berbindung mit den Republikanern besorgt worden, nun allein. Es war 1840, als Darmès das seinige auf den König vollsührte; er gehörte zur Geselsschaft der Travailleurs égalitaires. Diese kommunistische Sette, welche aus der Société des Saisons stammte, hatte ihre Zeitschriften, "l'Humanitaire" in Paris und "le Travail" in Lyon, strebte nach nationalen Werkstätten, wechselseitigen Schulen, Anerkennung des Waterialismus, Ausbedung der Ehe und Familie, Abschaffung des Lurus,

Berftörung ber Stäbte u. f. w.

Bon ihnen unterschieden sich die Reformistes burch Anlehnung an Die politischen Republikaner und Berwerfung bes Meuchelmorbs und anderer Ertravagangen; fie ftrebten übrigens nach Gemeinsamkeit ber Arbeit ober "industrieller Gesellschaftung", wol in ahnlicher Beise wie Louis Blanc. Gine britte Abtheilung ber fogialen Umfturgmanner maren Die ifarischen Rommunisten, so genannt nach bem Werte "Voyage en Icarie", welches 1840 ihr Führer Etienne Cabet (geb. 1788) berausgab, und in welchem er mittels einer Art von Utopie bas Bilb eines kommunistischen Gemeinwesens nach seiner Borftellung lieferte, bas nicht frei von Wahnibeen nach Fourier's Art ift. Er bachte babei fo wenig an Aufhebung bes Staates, bag er bas "Gefet " nicht nur fur bie öffentliche Ordnung, jondern für alle Privatangelegenheiten, jogar für Die Lebensmittel und die Toilette forgen laffen wollte. Die Freiheit war hiernach ein ganz überflüssiges Ding; alle schlechten, b. h. nicht von ber Regirung gutgeheißenen Bucher follten in Itarien verbrannt werben. Und dies findisch-läppische Buch war lange Zeit bas Evangelium ber Grofizahl frangofischer Rommunisten und erlebte viele Auflagen. magern Theismus jedoch, welchen Cabet in feinem Schlaraffenlande noch bulbete, trat in bem "Code de la Communaute" Degamy mit einem nachten Atheismus, und bem von Cabet jugelaffenen beidrantten Familienleben mit dem Rufe uach Abschaffung ber Che entgegen. Rach biefem "Codo" follte die gesammte Staatsvermaltung als "Geschäft" behandelt, Die Riegirung burch "Bermalter und Rechnungsführer", Die Berfaffung burch ein "Register", Die Gelete burch bie "Wiffenichaft" (!) erfett werben. Bol eine fonderbare Wiffenschaft!

So ftand es mit ben jozialistischen und tommunistischen Lehren und Suftemen, als die Revolution vom Februar 1848, die erste soziale, aus-

brach. Sie erhob fich im Namen der Freiheit und follte boch in letter Linie nur Denen zur Erreichung ihret Riele verhelfen, welche nichts von Freiheit wiffen wollten, wie une bie erwähnten Lehren und Suffeme bentlich genug gezeigt haben. Die Proletarier maren es, welche jum Erffaunen ver Bourgeoisse die Republik zu Stande brachten, d. h. was man in Frankreich so nennt. Die sozialen Systeme, von da an nicht mehr genau in fogfaliftifche und tommuniftifche unterfchieben, waren in det provisorischen Regitung burch Lebru-Rollin, Louis Blanc, Flocon, ben Arbeiter Albert n. A. vertreten und beherrschten bie Lage ber Dinge so fehr, daß bie wichtigsten Magregeln ber neuen Behörden wesentlich sozialistisch waren und auch alle Krisen Frankreichs in jenem Jahre diesen Charafter trugen. Die Arbeitzeit wurde von ber proviforischen Regirung auf gehn Stunden in Baris und auf elf in ben Departementen herabgesetzt, — so augenscheinlich hätschelte man das Pariser Proletariat. Die Abgaben auf Getrante, Fleisch, Brot und Salz, welche ben Barifer Arbeitern besonbers läftig waren, wurden aufgehoben oder vermindert, und der baberige Ausfall durch eine Steuer von einem Prozent auf die hypothekarischen Forberungen und durch Erhöhung der Grundsteuer um 45 Centimes gebeckt, wonnt man zu Gunffen der Broletarier den Bestigenden, namentlich aber ber Landbevölkerung, den Krieg erklärte! Gab es so für die Broletarier ein besonderes Recht und eine besondere Freiheit, so erhielten sie vollends noch ein eigenes Barlament, welches Louis Blanc in den Luxembourg-Balaft berief und bort leitete, bas fich aber nur burch Berwirrung auszeichnefe. Freilich war biefe Einrichtung nur ein flug ausgedachter Sanbstreich von Seite ber antisogialiftifchen Republitaner und ber provisorischen Regirung, um den Sozialismus zu kompromittiren, und bieselbe Richtung war es auch, welche, um die Arbeiter für fich zu gewinnen, und damit bem Gozialismus bie Spige abzubrechen, Die unbeilvolle Ginrichtung ber fogenannten Nationalwerkstätten in's Leben rief. Dieselben bestanden jum gröften Theil in - nuplosen Erbarbeiten, wofür täglich ein und ein halber Frank bezahlt wurde, fo dag die Arbeiter fich maffenhaft herzubrängten und in ber Zeit vom Dai bis Juni von vierzehntausend auf himdertundstebzehntausend stiegen, was eine Ausgabe von 20.000 bis zu 208.000 Franken verurfachte. Zugleich aber war eine Folge biefer Ginrichtung, baf bie Arbeiter, welche in so großer Anzahl nicht gut beaufsichtigt werden konnten, vielfach ben Staat um bein Lobn betrogen und entweber fanllengten ober anderer Arbeit nachgingen. Die vernünftigen Sozialisten, wie z. B. Broudhon, so extravagant er in Manchem sonst war, verurteilten offen jene sozinlistischen Spottgebilde, zu denen sich der betrogene Louis Blanc hergab. So zudte es denn seit bem Jebruar 1848 gewitterschwill; ber März, der April und der Mai hatten jeder seine politisch-sozialen Anf-stände und Tumukte, und zu guter Letzt erschien, als man zwar in die neue Berfassung das "Recht auf Arbeit" aufnahm, aber die unuitgen National-

werkftätten ohne weiters aufheben zu können mahnte, - ber Juni mit seinem furchtbaren Blutbabe, in welchem die Rommuniften, embort über die Ränke ber eigentlichen Revublikaner und fiber bie lächerliche Schwäche ber meiften Sozialiften, Die furchtbarften ber revolutionaren Rrafte entwidelten, die bis dabin Baris unterwühlt hatten, und fo mit gräflichen Schriftzugen barlegten, was von einem Siege ber ungebilbeten roben Das waren bie praftischen Folgen von Lamen-Maffen au erwarten war. nais' Ausscheidung bes Proletariates als "Peuple", von Broubbon's Erklärung bes Eigentums als Diebstahl und Lobpreifung ber Anarchie, pon Blanc's Rrieg gegen die Routurrens und ausschlieklicher Berrichaft ber Arbeiter, und von Cabet's hirnverbrammten Utovien. Der rudfichtlofen Unterbrückung bes Aufftanbes burch bie Militarbiftatur folgte bie Ausmerzung bes "Rechtes auf Arbeit" aus bem Berfaffungsentwurfe, und die burch gang Frankreich gepflanzte Abneigung gegen bie fozialistischen und kommunistischen Tendenzen trieb bie todtkranke junge Republik bem rantevollen Bratenbenten in bie Arme, ber bann seine Dacht fo schlau auszunüten verftanb.

Die den sozialen Umsturz anstrebenden Parteien verloren ihren Halt und Zusammenhang. Cabet, der alte Rarier, zog noch 1848 nach der neuen Welt, um dort seine Träume zu verwirklichen, was aber sowol an deren innerlicher Hohlheit, als an seinem diktatorischen Austreten schöpfung zu Nauvoo, dem ehemaligen Tummelplatze anderer Thoren, der Mormonen, vertrieben, starb er 1856 zu St. Louis

in Miffouri.

Die Sozialisten bagegen gaben sich eine Zeit lang ber Täuschung bin. baß ber neue Napoleon ber Beiland ihrer Theorien sein werbe: ja sogar Broudhon verzichtete barauf, etwas gegen ben Staatsfireich von 1851 gu fagen, nahm bas fait accompli an, fah barin, natilitik mit beifenber Fronie, ben Triumf ber "revolutionaren Ibee" und suchte bann ben Gebanken auszuführen, daß ein frangösischer Machthaber, um fich oben zu erhalten, blos bie soziale Frage zu losen und bie Politit "abzuschaffen" brauche. Napoleon III. erfüllte biefe Erwartungen insoweit, als er bie unruhigen Boltetlaffen ju beschäftigen suchte, bamit fie feine Blane nicht ftorten. Er gab ihnen Arbeit burch feine Bauten, mit benen er bie Weltstadt an ber Seine schmudte, während er fie auf ber anbern Seite burch bie an seinem Sof begunftigte und bann auch unter bem Bolte um fich freffende Spetulations- und Spielwut bemoralifirte. Die bisherigen Arbeiteraffoziationen verschwanden nach und nach. Es handelte fich nicht mehr um "das Recht auf Arbeit", fondern um bas Recht auf Genug, und es brauchte nur fo fortzugehen, um ichlieflich bie Proletarier nach bem Rechte, nicht arbeiten au muffen, rufen au boren. Und mabrend fo bie Benuffucht von Dben nach Unten, fo flieg umgefehrt bie Tenbeng ber Aufhebung bes Eigentums von Unten nach Oben, und es tam 1857 por, daß ein Sauferbefitzer in

Paris eine Schrift herausgab, in welcher er die Enteignung der Häuser von Paris durch die Stadtgemeinde verlangte. Gab ja die Regirung selbst durch die Konfiskation der Orleans'schen Familiengster das Zeichen dazu!

Da indessen zu Gunsten der Arbeiter nicht geschah, was diese erwarteten, bildete sich im Geheimen jene berüchtigte Gesellschaft der "Marianne", welche erst durch einen leicht unterdrückten Aufstand zu Angers, 1855, zur Kenntniß der Welt kam. In derselben walteten Absichten der Umwandlung aller größeren Bermögen in Staatseigentum und der Absführung aller Gegner solcher Ziele nach Algerien.

Die neuesten sozialistischen und kommunistischen Ibeen und Absichten in Frankreich sind wenig bekannt geworden; in praktischer Beziehung dagegen haben die Affoziationen von Handwerkern zugenommen, welche jeboch ftets nur bann gebieben, wenn fie von energischen Berfonlichkeiten geleitet wurden. Im Jahre 1854 kannte Huber in Baris einundbreißig Uffoziationen mit etwa fiebenhundert Mitgliedern. Die Association des ouvriers maçons hatte 1860 bereits Bauten von einer Million übernommen, arbeitete auf mehr als zwanzig großen Bauplätzen, befaß auch eine Bibliothet und beabsichtigte bie Berausgabe einer Zeitung. meisten Genoffenschaften aber brachten es nicht weit, und zwar in Folge ber unter ihnen ftete fputenben fogialiftifchen und tommuniftischen Theorien. Lettere suchte in neuester Zeit Die mehr ober weniger geheimnigvolle "Internationale" praftifcher zu gestalten, auf welche wir gurudkommen werben. Im Ganzen aber läßt, bezüglich ber gegenwärtigen sozialen Parteien Frankreichs, ber furchtbare Aufstand ber Commune von Baris im Mai 1871 weber von ber Rlarheit und Ronsequenz ihrer Ibeen, noch von ihrem sittlichen und geiftigen Gehalte eine vortheilhafte Meinung auftommen.

#### C. Die soziale Frage in anderen gandern.

Während in Frankreich kopflose Theorien und kopflose Versuche zur Berwirklichung berselben sich ablösten, um, wie ihre Urheber meinten, die sozialen Schäben des Landes und Volkes zu heilen, zogen es die germanischen Bölker vor, nüchtern zu prüsen, woher die in Frankreich bekämpften Zustände stammten und was zu ihrer Verbesserung unternommen werden könne. Hier begegnen wir daher keiner sozialen Revolution, keinem blutigen Krieg um den Besty, sondern, wenn auch heißen Kämpfen um soziale Grundsätze, doch nur einem bewußten Streben nach wirklich erreichbaren Zielen.

England ging voran. Der Bater bes bortigen Sozialismus, wenn man ein burchaus praftisches Beginnen mit biesem an unfruchtbare

Hirngespinnfte erinnernden Ramen bezeichnen will, war Robert Dwen. Geboren 1771 zu Newtown in Bales, erhielt er 1801 von seinem Schwiegervater Dale bie Leitung ber groken Baumwollfpinnerei zu Rem-Lanart in Schottland. Der folimme physische, moralische und intellettuelle Ruftand ber bortigen Arbeiter erwedte in ihm ben Gebanten, jur Berbesserung besselben sein Möglichstes zu thun. Er stellte zu biesem Awecke ein moralifches Spftem auf, welches auf bem Grundfate ruhte, bag ber Menfc von Natur weber gut noch bofe fei, fonbern bies ober jenes erft burch Erziehung, Beispiel ober andere Berhaltniffe werbe, baf er bemnach unzurechnungfähig fei, weber Lob noch Tabel verbiene, weber belohnt noch bestraft werden bürfte. Was auch gegen diese Theorie eingewendet werden moge, - fie bewährte fich glangend. Die Buftanbe ber Arbeiter murben beffer in jeder Beziehung und bas Geschäft blühte. Owen verband bamit auch eine Schule, in welcher die Erziehung nach bemielben Grundfate burchgeführt murbe, und versuchte bann fein Suftem burch mehrere Schriften (seit 1812) auch in weiteren Kreisen zu verbreiten. Er prediate barin allgemeine Gleichheit in Bflichten und Rechten und Abschaffung ber Berrschaft bes Rapitals. Während er baffir vielfache Anerkennung, selbst von feiner und ausländischen Regirungen erntete, feindete ihn die Geiftlichkeit an und verfolgte ihn feiner moralifden Grundfate wegen fo bartnädig, baß er sich 1823 zur Auswanderung nach Nordamerika gezwungen fab. Dort taufte er von dem Würtemberger Rapp die Kolonie New-Harmony im Staate Indiana und versuchte ein tommunistisches Gemeinwesen einzurichten. bas aber nur von Armen und Abenteurern Zuwachs erhielt und baber nach wenigen Jahren öfonomischen und moralischen Bankrott machte. Dwen febrte 1827 nach England jurild und lebte hier an ber Spite gahlreicher Schüler als sozialistischer Brediger und Schriftsteller. grundete eine Bant in Berbindung mit einem Bazar, wo Erzeugniffe ber Industrie gegen Arbeitstunden ausgetauscht wurden, welches Unternehmen aber 1832 zu Grunde ging. Er hörte zwar nicht auf, für feine Ibeen zu wirten, fand aber keinen Anhang und Anklang mehr, wurde mit zunehmendem Alter findisch, gab fich mit dem Unfinn bes Tischruckens ab und ftarb 1858 zu Newtown. Sein Hauptwerf war "the book of the new moral world", welches seine bereits angebeuteten moralischen Grundfate sustematisch zu entwideln suchte und baraus eine liebenswürdige, aber umprattifche optimistische Weltanschanung entwickelte. Anderswo zeichnete er seinen Blan kunftiger Organisation ber arbeitenden Menschheit. Diefelbe sollte sich nach und nach in Genossenschaften (communities) von breibis viertaufend Berfonen gruppiren, welche bei gemeinsamem Befite fich mit Industrie und Landwirtschaft beschäftigen und durch die eigene Brobuktion ben eigenen Berbrauch becken würden.

Owen's Streben murbe inbeffen, fo fruchtlos es für ihn felbft mar, auregend für bie in England entstanbenen Arbeitervereine. Diefe,

auf der Grundlage der alten englischen Gewerbeverfassung schon im vorigen Jahrhundert vorlommend (Gewertvereine und Trades'-Unions genannt), hatten Schutz ber Arbeiter gegen Drud von Seite ber Axbeitagber jum Awede. Friiber waren fie zerftreut und burch bie Gefetgebung ju gebeimem Besteben, ja fogar in Folge beffen burch ben Kampf um bas Dafein nicht felten ju verbrecherischem Beginnen gewötigt. Aber feitbem 1824 im Berlamente Die Aufhebung bes Berbotes ber "Roalitionen" burchging, nahmen fie einen neuen Auffchwung, erfuhren eine bis babin nicht geabnte Berbreitung und verebelten sich in jeder Be-Ramentlich haben fie viel jur Berminberung ber Streite und riekuna. ber babei vorkommenben Unordnungen beigetragen, boch ohne folche gang verhindern zu können und leider auch ohne sich vor Terrorismus gegen nicht mitmachende Arbeiter gang ju huten. Der Gewertverein ber "verciniquen Maschinenbauer" (amalgamated engineers) 3. B., 1826 entstanden, aber erst seit 1851 bedeutend geworden, hat jest wahrscheinlich 50.000 Mitglieder in einigen hundert Zweigvereinen, die sich über Großbritannien, beffen fammtliche Rolonien, Die nordameritanische Union und Frankreich ausbehnen. Der Berein ber Bergleute gablte schon 1868 etwa 54.000 Mitglieder. In Frankreich ift bas Berbot von Bereinigungen zum Behufe bes Erlangene gunftigerer Lobn- und Arbeitbedingungen erft 1864. in Deutschland burch bie Gewerbeordnung von 1869 aufgehoben worden. Eine andere Gruppe englischer Arbeitervereine find die Genoffenich aften ober "Rooperativ = Bereine", beren es 1854 erft zweitundertzwanzig, 1860 aber ichen über vierhundert gab. Dieselben beschäftigten fich jum Theil mit Anschaffung von Lebensmitteln zu billigeren Breisen, zum Theil mit gemeinsamer Produktion von Waaren. Der bedeutendste derselben, welcher beide Arten von Thätigkeit umfaßt, ist derjenige der "Bioniere" in Roch dale, einem Hauptsitze der englischen Flauell- und Baumwollindustrie, welcher 1844 mit zwanzig Mitgliedern anfing und 1867 beren bereits 6823 gablte, ein Rapital von 128.435 Pfund Sterling befag, und einen Umfat von 284.910 Bfund erzielte. Derfelbe betreibt außerbem ale Zweiggeschäfte eine Getreibemuble (feit 1852) mit einem Reingewinn von 10.000 Pfund, (seit 1858) eine Spinnerei und Weberei, ein Schlachthaus, eine Bäckerei, Schuster- und Schneiberwerkstätte u. f. w., und eine Baugesellschaft mit einem Afrienkavital von 80,000 Bfund und befitt eine Bibliothet von über 10.000 Banben. Die Leiftun= gen ber übrigen englischen Rooperatiovereine laffen fich nicht von ferne mit benen von Rochdale vergleichen. Die zahlreicheren unter ihnen find iene, welche ben Ankauf von Lebensmitteln für ihre Mitglieder betreiben, cooperative stores genaunt; ste zählten 1867 in 577 Bereinen 172.000 Mitglieder und besassen ein Betriebekapital von einendeinhalb, und einen Umfats von jedes Millionen Bjund. In Schottland gab es 1858 etwa einhundertflutzig folder Stores. Die zahlreich unter biefen Bereinen vertretenen Mühlen, people's mills, leiten ihren Ursprung aus dem Borbilde Rochdale's her. Die Baugesellschaften (Building societies) wurden namentlich durch die Anti-cornlaw-league begünstigt, um die Zahl der zum Parlament wahlfähigen Personen zu vermehren. Die Spar- und Hilfsvereine (Friendly societies) müssen dagegen, um gedeihen zu kömen, die Hilfs des Staates in Anspruch nehmen. Auch gibt es zahlreiche Bereine von Personen der bestigenden und gebildeten Rlassen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter.

In Deutschland waren sowol Sozialismus als Kommunismus vor der Revolution von 1848 wenig bekannt. In den vierziger Jahren machte zwar bereits der halbgebildete Schneider Beitling mit seinen aus Frankreich importirten kommunistischen Joeen, die er aber mit manchen an die bekannte Grübelei der deutschen Handwerker erinnernden originellen Einfällen ausschmückte, viel von sich reden, erregte aber im Ganzen nur Spott und wenig weitere Beachtung, während in der Schweiz die Umtriebe seiner Anhänger, namentlich in Zürich, zu einem weitläusigen, doch erfolglosen Prozesse Anlaß boten. Nach 1848 wirkte Weitling in Amerika, wo er eine kommunistische Zeitschrift, doch serne von den Extravaganzen der Franzosen, herausgab und erst 1870 starb.

Spuren sozialistischer Bergesellschaftung finden wir schon in den Gemeinden der Herrn huter (Bb. V. S. 175 ff.), von denen sie theils weise auch auf andere religiöse Bereinigungen übergingen. Unter diesen hat sich die Gemeinde des würtembergischen Reisepredigers Gustav Werner in neuester Zeit durch deffen wolthätige Schulen, Armen- und Arbeit-

anftalten hervorgethan.

In ben revolutionären Bewegungen von 1848 und 1849 gaben sich zwar sozialistische und kommunistische Tendenzen hin und wieder kund, mußten sich aber schließlich überall vor ben bringenberen und größere Kreise interessirenden politischen Fragen in den Hintergrund zurückziehen.

Bedeutendere und folgenreichere soziale Shsteme haben erft die zwei jüngsten, beziehungsweise das jüngste Jahrzehnt in Deutschland zu Tage gefördert, und zwar ihrer zwei in himmelweitem Abstande von einander klaffende. Wir meinen die Genossenschaften Schulze's aus Delitzsch und

bie Arbeitervereine Laffalle's.

Es war im Jahre 1850, als ber bamalige Gerichtsassessor und spätere Kreibrichter Schulze aus Delitssch in Preußisch-Sachsen sein "Affoziationsbuch für beutsche Handwerker und Arbeiter" heransgab, in welchem er die sozialistischen Shsteme als fruchtlos und abgethan erklärte und den Übergang von der Theorie zur Praxis, und zwar auf dem Wege der Affoziation, sorderte. Knüpfte er dabei auch noch an den französsichen Sozialismus an, indem er der Ansicht zuneigte, daß der Arbeit ein Borzug vor dem Kapital gebühre, so verzichtete er doch auf alle Hilse des Staates und verlangte, daß die Arbeiter durch eigene Kraft ihre Lage verbessen

2018 Berfechter ber in Breugen aufgekommenen Bewegung für Steuerverweigerung im Abgeordnetenbause verlor er sein Staatsamt und wibmete fich von ba an gang feiner Ibee. Seine Bestrebungen fielen auf fruchtbaren Boben. Sein erftes Refultat mar bie Kranten- und Sterbetaffe zu Delitich. Es folgten bie Borschuftvereine, auf ber Grundlage außergewöhnlicher Meiner Beiträge von Seite ber Borschuf Suchenden felbft, die badurch auch Theilnehmer am Rifito wurden. Der erfte entftand 1850 zu Gilenburg; 1859 waren von achtzig Bereinen die Rechmungeabichlüffe mit 246,000 Thalern an Guthaben und 512.350 Thalern an Svareinlagen befannt. In bemfelben Jahre wurden in jenen achtzig Bereinen über vier Millionen Thaler an Boricbuffen bezahlt und blos 470 Thaler gingen verloren. Es bestanden jedoch damals nicht nur jene, sondern bereits 183 berartige Bereine in Deutschland und zwar in ben meisten Staaten. Reben ben Borichuffvereinen begründete Schulze auch gewerbliche Bereine nach Art ber englischen. Im Jahre 1859 gab es fiebenunbsechezig Robstoffvereine, barunter zweiundvierzig blos für Schufter. Schulze begnügte fich jedoch nicht mit bem Bestande ber einzelnen Bereine : er verfnüpfte fie auch zu einem Bunde, welcher feit 1859 jahrliche Bereinstage abhalt, und gründete für fie bas Blatt "bie Imming ber Rufunft". Nach bem Jahresberichte Schulge's filt 1872 bestanden in Diesem Jahre 3600 beutsche Erwerbs- und Wirtschaftgenoffenschaften, barunter 2221 Rreditvereine (Borfchufvereine, Bolfsbanken u. f. m.), 440 Robftoff= und Brobuttiv-Genoffenschaften, 902 Ronfumvereine und 37 Baugenoffenschaften. Ihre Geschäfte erreichten bie Sobe von 630 Millionen Thaler, ihre Mitglieder die Bahl von 1.200.000.

So verdienstvoll jedoch diese Unternehmungen find, so reichen sie boch lange nicht zur Lösung ber sozialen Frage aus, indem sie für alle Bene, Die nichts jum Sparen und Ginlegen befigen, wertlos find. Daber erhob fich ihnen gegenüber von Seite ber gebrudten fowol, als ber unruhigeren Elemente ber Bevölkerung ber energische Ruf nach Unterftubung burch bie Gesammtheit, nach Staatshilfe, und biefe Richtung rief 1862 ben acht frangofischen Blan eines "Arbeiterkongreffes" bervor. Schulze riet wolmeinend und in ruhiger Sprache von biesem abenteuerlichen Blan ab. und icon ichicte fich ber Berliner Arbeiterverein an ihn zu unterftuten, ale ein neuer Apostel bes frangofischen Sozialismus und Rommunismus auftrat, um ben beutschen Boben für benselben zu erobern. Ferdinand Laffalle aus Breslau, ein geistreicher Ropf und außerft gewandter Schriftsteller, wissenschaftlich gebildeter Jurift und Nationalotonom, auch witiger Satiriter und Polemiter, aber eine burch und burch mit moderner Frivolität genährte Berfonlichkeit, war bisber burch feine Führung bes Chescheibungsprozeffes ber Grafin Batfelbt befannt, wobei eine Raffette geftoblen murbe, welche ju feinen Gunften fprechende Dofumente enthielt, welcher Handel 1848 por den Affifen zu Röln ein intereffantes Vorfviel

2000 Revolution barbot. Nachbem Laffalle mit Ausbaner jenen Brozek beendet, trat er 1863 mit der Alugichrift "Axbeiterprogramme" bervor, in welcher er verklindete, daß auf die vorrevolutionäre Berrichaft des Grundbefitzes und die feitherige bes Ravitals vieienige bes Arbeiterstandes folgen milfie, welcher die gesammte Menschbeit vertrete. Loffalle murde für diese Schrift. weil er in berfelben "bie besitzlofen Rlaffen jum haf und jur Berachtung gegen bie Besitsenben öffentlich aufgereigt" habe, in Prengen krimmell angeklagt; aber er war baffir von mm an ber Abgott ber bem Sprialismus ergebenen beutschen Arbeiter, welche unn ben Anhängem Schulze's gegenilber eine ftarte Bartei bilbeten, und es tam nicht felten vor, bak fich bie Junger ber Selbstbilfe und ber Staatsbilfe grimmige Rampfe lieferten. Laffalle gefiel fich in feiner neuen Rolle, ju welcher es teiner ber frangösischen Sozialisten trot langjähriger Arbeit gebracht und bie ibm nach fo kurger Beit in ben Schos gefallen war, und ber reiche Banquiersohn hielt in Leipzig, Frankfurt am Main und andern Orten Arbeiterversammlungen ab und brachte schon im Mai 1863 bie Grindung eines allgemeinen beutschen Arbeitervereines ju Stanbe, beffen Prafibent er wurde. Zugleich ließ er mehrere agitatorische Schriften vom Stapel laufen, unter Anderm eine Streitschrift gegen Schulze. Aber seine Laufbahn war eben fo furz, wie sein Ende tragisch. Der neue Beiland ber Arbeiter hatte auch Reigungen, die nicht zur Arbeit gehörten, und er fiel benselben gum Opfer. Gine Die gange Lüberlichkeit und Faulheit eines großen Theils ber fogenannten boberen Stanbe enthüllende Intrige verband feine Geliebte. Die Tochter bes baierischen Diplomaten Donniges, mit bem walachischen Bojaren Ratowicza, in Folge beffen ber zurflägesetzte Freier in einem Duell mit bem bevorzugten am 31. August 1864 bei Genf bas Leben verlor (ber Sieger überlebte ihn nicht lange). Ein formlicher Rult wurde bem gefallenen Beros von Seite seiner Anhänger zu Theil, bie fich jeboch, weil unter unfähigen und fich bebenkliche Blosen gebenden Mihrern, und weil tas Bolfsbewuftsein ihrer Sache feine Gunft zuwenden wollte, in verschiedene Bruchtheile spalteten, unter benen aber einer in ber itingsten Reit als sozialvolitische Bartei wieder eine große Ribrigkeit entwittelt und weite Berbreitung gewonnen hat.

Laffalle's sozialistisches Spstem ist tein neues; es besteht aus einer Kwitit ver bestehenden Zustände, wie sie Andere auch gesibt haben, und aus Borschlägen, die zugleich an Proudhon und an Louis Blanc erinnern. Mit des Erstern Boltsbant will Lassalle des Letzern Assoziationen unterstätigen, damit sie, nach dem Borbilde der englischen Gewertvereine, zugleich Andeltzeber und Arbeiter sein können, wozu noch in der (seither in Deutschland dand von underen Seite eingeführten) allgemeinen Stimmberechtigung ein positisssen Anthang dammt. Anch begeht er ganz dieselben Fehler wie die Franzosen: Et Kontreibt das Eleud der Arbeiter (welches nur theilweise wirklich ein solches ist) und beschräuft sich, obschon er durch die Arbeiter

bie gesammte Menschheit vertreten wissen will, auf die körperliche Arbeit. Sowol die Franzosen als er lassen ben geistigen Arbeiter, welcher zu seiner Ansbildung eines weit bebeutenbern Kapitals bedarf und ducker Ichnittlich sur seine Arbeit, mit Ridssicht auf den innern Wert und äußern Ruben derselben, viel schlechter bezahlt wird als der körperliche, ruhig in seinem Elende sortvegetiren. Es ist die rücksichtloseste Bergötterung der materiellen Bedürsnisse und der Tod alles geistigen Lebens, was ans den französisch-deutschen sozialistischen Systemen hervorblickt. Indessen sehlt es nicht an Anzeichen, daß auch die geistige Arbeit die Ausmerksambeit der deutschen Sozialisten in Anspruch zu nehmen beginnt, indem von ihrer Seite die Presse in allen Richtungen beschäftigt und lebhaft unterstützt wird. Ihr ganzes Wirken ist aber noch so sehr in der ersten Endwickelung begriffen, daß es noch nicht der Kulturgeschichte angehören kann. Dasselbe gilt auch von den dieser Richtung gegenliberstehenden soziaken Parteien, den sog. Rathedersozialisten, der Freihandelspartei, den Agrariern und den "Christlich-Sozialen".

In ben übrigen europäischen Ländern haben die fozialen Fragen bisber weber bebeutenbes Aufsehen erregt, noch irgend welche tief greifenbe Bewegungen veranlagt. Eigene Spfteme find nirgende aufgestellt worben, wenn auch wachsende Ansprsiche der Arbeiter, namentlich jeuer in den Fabriken, Bereinigungen berfelben zur Geltenbmachung solcher und bin und wieder versuchte, aber stets wieder im Sande verlaufende Arbeiteinftellungen, voran in ber Schweig und in Belgien, nicht mehr gu ben Seltenheiten geboren. Ginen entschiedenern und für bie befitenbe Belt große Beforgniß erwedenben Charafter gewann aber bie Arbeiter= bewegung burch bie "Internationale Arbeiter = Affoziation", welche am 28. September 1864 ju London von Abgeordneten verschiedener Rationen gegrundet wurde. Ihr Zwed war, wie bie Statuten fagen, einen Mittelpunkt ju ichaffen für bas Busammenwirten aller Arbeiter ber verschiedenen Länder, welche die gegenseitige Unterftutung, ben Fortschritt und die Befreiung der Arbeiterklaffe auftreben. Der Generalrat in London führte keine befehlende Oberleitung, sondern diente nur als Bermittelungsorgan; er ermutigte nicht zu leichtfertigen Arbeiteinstellungen, mahnte vielmehr von folden ab und unterftitte Streite mir, wenn fie burch bie Ehre ber Arbeiter geboten erfcbienen. Jährlich fanb ein Kongreß flatt; berjenige im Baag 1872, welcher große Berfahrenheit bes Bundes verriet, beschloß den Generaliset nach Newhork zu verlegen. In Folge dieser, von den "Centralisten" des Bundes, an beren Spite Rarl Marr fteht, berbeigefitheten Mafregel treunte fich bie fiberstimmte Minberheit ber "Föberalisten" vom Ganzen und hielt besondere Kongresse ab. Es ift dies die besonders von dem tollen Revolutionar Batunin beeinfluffte "anarchiftische" Fraktion, welche Aufhebung bes Staates, ber Ehe und Familie anstrebt und ihren

Anhang vorzüglich in Spanien, Italien und ber romanischen Schweiz hat. Seitbem ist die "Internationale" als aufgelöst zu betrachten. Doch herrschen ihre Grundsätze noch in den starten sozialistischen Parteien besonders Deutschlands, Frankreichs und ber Schweiz.

Bei ber in Nordamerita berrichenben Freiheit und Ungebunden= beit tonnte es nicht an Bersuchen jur Gründung sozialistischer und kommunistischer Bereinigungen fehlen, wenn auch bieselben in eben berfelben individuellen Ungebundenheit ber wirtfamften Schrante ihrer Ausbreitung begegnen muften. Derartige Berfuche gingen in ber Regel von Europa aus. Der Fourierift Confiberant (oben G. 112) wollte im Bereine mit Frangosen und Schweizern in Teras ein Bhalanstere grinden, es miflang aber ganglich, und basfelbe Schicffal hatte Cabet's Grundung eines Rarien zu Rauvoo (S. 124). So scheiterte auch nicht nur Rapp's (S. 128) Rolonie New-Harmony, sonbern auch seines Rachfolgers Owen bortiges Unternehmen, und basselbe mar ohne Zweifel ber Fall mit ben Schöpfungen bes Oweniten Warren, Utopia am Obio und Modern-Times auf Long-Island. Dagegen haben fich einige ein= beimische Unternehmungen in ben Bereinigten Staaten noch erhalten, welche bem bortigen Charafter gemäß zugleich Getten find, nämlich bie tommuniftifche Gefellicaft ber Chaters, welche ber Chelofigfeit und totalen Enthaltsamkeit hulbigt, und beren Gegenpol, die Froe-Lovers, welche in besonderen Kolonien nicht nur der Gilter-, sondern auch der Weibergemeinschaft ergeben find!

Eine eigentumliche Geftalt nahm ber Sozialismus in Ruglanb an, wo er unter bem Namen bes Nibilismus in neuester Beit bie gesammte Gesellschaft unterwühlt hat und fie aller ihrer Grundlagen Sein System hat dafelbft eine tosmopolitische, au berauben sucht. eine fozial-politische und eine moralische Seite. In ersterer Beziehung fällt ber Ribilismus einfach mit bem Materialismus zusammen, wie fich biefer in Mittel = und Westeuropa entwickelt hat. Der sozialistische Nihilismus fucht die fozialistische Grundlage ber ruffischen Gemeindeverfassung mit ben Ibeen ber französischen Sozialisten und Owen's zu vereinigen und ftrebt nach foberaliftifch=bemofratischen Buftanben, bie er burch eine Revolution berbeiführen zu tommen mabnt. Dem Banflawismus, wie jedem Nationalismus und Batriotismus fieht er feindlich In moralischer Beziehung gehört bie Frauenemanzipation aeaeniiber. au ben hauptfächlichsten Rielen bes ruffifchen Ribilismus, zu beffen Begrunbern namentlich herzen, zu beffen prattifchen Führern und Beförberern Tichernuschewski und Retschajeff gehören. Im Jahre 1871 und seitbem wieberholt, namentlich 1877 haben Riesenprozesse gegen ruffische Ribiliften stattgefunden, aber nur geringfligige Ergebniffe geliefert.

# Dritter Abichnitt.

# Die moralische Seite.

#### A. Bas Berhältnif der Geschlechter.

Die von uns in biesem Banbe zu behandelnde Zeit unterscheibet fic bon allen fruberen Jahrhunderten u. A. auch baburch, bag in ihr bas gegenseitige Berhältniß ber Geschlechter, welches vorber ein selbstver= ftanbliches, weil burch bie Ratur gegebenes war, jur "Frage" geworben Es ist dies eine notwendige Folge ber Umwälzung in den fagt= lichen und gesellschaftlichen Berhältniffen, mit welcher unsere Beit be-gann. An dem Streben nach Freiheit, bas die Männer seit dieser Ratastrophe erfaßte, wollten und follten auch die Frauen ihren Antheil baben, und feitbem gab es eine Frauenfrage. Diefelbe ift fowol auf bem Bebiete ber Staatsverfaffungen, als auf bem ber gefellichaftlichen Ordnung und endlich auf bem ber wirtschaftlichen Berhältniffe anfgeworfen In politischer Beziehung gingen bie Ansprliche von meiblicher Seite gerabezu bis jur Gleichberechtigung mit ben Mannern, und war erbob man folche schon im Anfang unserer Periode, während ber frangofischen Revolution, 1792, - freilich ohne Erfolg. Gigentumlicher Weise ist der damals abgeschlagene Bersuch in Frankreich nicht wieder, sondern nur in vorzugsweise germanischen Staaten und zwar angelfächfischen Stammes wiederholt worden, in England und Nord-Noch merkwürdiger ift es, daß in dem tonfervativen Engamerifa. land fogar Staatsmänner ber ftabilften Richtung, wie Disraeli (Lorb Beaconsfield) neben fortschrittlichen Solchen, wie John Bright und Stuart Mill fich bem Stimmrechte ber Frauen geneigt bewiesen haben. In den Bereinigten Staaten der neuen Welt ist diese Forderung noch fräftiger betrieben worben und wird es noch formahrend. hatte fie wol viele und einflufreiche Berfechter, aber keinen Erfolg, obicon Scharen von Frauen es bis jum fturmifchen Ginbringen in bie Rongreffitzung getrieben baben. Gingeführt ift bas Frauenstimmrecht 1876 in Chile, boch liegen noch feine Nachrichten über seine Birfungen vor. Auf bem europäischen Festlande streben bie fogialiftischen Barteien ebenfalls nach Gleichberechtigung ber Geschlechter : boch ift hier eine Reigung jur Ginführung berfelben weber auf Seite ber volitisch makgebenden Berfonen noch ber Mehrzahl ber Frauen felbft vorhanden, noch hat fich die Wiffenschaft biesem Gebanten gunftig ausgesprochen.

Auf bem gesellschaftlichen Gebiete hat bas Streben nach Gleichstellung ber Geschlechter weniger Schwierigkeiten zu überwinden

als bem eisernen Willen bes Staates gegenstber. Dennoch haben bie Ausschreitungen, welche unter ber Fahne ber Frauen-Emanzipation begangen worden, bisher mehr Spott als Beachtung gefunden. Soweit es sich jedoch in dieser Frage um berechtigte und vernäuftige Forderungen handelt, ist in unserer Zeit schon viel erreicht worden. In den höher civilisirten Staaten haben die biltgerlichen Gesethlicher das weibliche Geschlecht in hinsicht auf Bertragsfähigkeit, Erbrecht, Bormundsschaft u. a. privatrecheliche Berhältnisse meist dem männlichen (wemigstens nahezu) gleichgestellt.

Die brennendfte Seite ber Frauenfrage ift jedoch offenbar Die wirtich aftliche, namentlich bas Broblem ber Bertheilung ber Arbeit amischen beiben Geschlechtern. Die machsende Schwierigkeit bes Lebensunterhaltes hat bas frubere Gefet, bag bie Frau, foweit fie nicht eigene Mittel befitt, einfach vom Manne erhalten werbe und nur für bas Saus arbeite, bereits umgestoffen, und die riefige Entwidelung ber Industrie ist es namentlich, welche burch bie Berwendung von Frauen in ben Kabriten jenes alte gefunde Gefet erichfittert und gerriffen bat. Gesetzgebung ift baber, wie gegen bie Kinberarbeit (G. 100), fo vielfach auch gegen die Franenarbeit in den Fabriten eingeschritten Damit ift jedoch bas Brennende ber Frage nicht beseitigt; nicht wo bie Frauen nicht arbeiten, sondern was fie thun follen, um ihren Unterhalt zu erwerben, ift die Frage; benn es handelt fich nicht mur um die verheirateten, sondern sehr wefentlich auch um die unverheirateten Bersonen weiblichen Geschlechts, beren Bahl ftets wachft, weil in Folge ber schreienden sozialen Not bie Luft nach Eingehung ber Che auf Seite ber Bur Lösung biefer Frage find namentlich in Deutsch-Männer abnimmt. land Menschenfreunde gufammengetreten; 1868 entstand in Berlin burch ben Bräfibenten Wilhelm Abolf Lette ber nach ihm benannte Berein, welcher die Ausbildung bes weiblichen Geschlechtes zu paffender Berufsthatigleit praftisch an die Sand nahm, und ungefähr gleichzeitig in Leipzig burch die Schriftstellerin Louise Dtto-Beters ber Allgemeine beutsche Frauenverein, welche beibe fich gegenwärtig zahlreicher Zweigvereine erfreuen und auch ihre periodifchen Breforgane haben.

Die Frage nach ber Erwerbung des Lebensunterhalts burch Frauen hängt num aber wesentlich von berjenigen nach dem Bildungsgange des weiblichen Geschlechtes ab. Derselbe ist in den Zeiten vor der hier behandelten Beriode — mit Ansnahme höchst weniger und in jeder Beziehung abnormer Beispiele von gelehrten Frauen — durchweg vernachläfsigt worden. In unserer Zeit dagegen sind nicht nur die allgemeinen Bildungsamstatten für das weibliche Geschlecht (Mädchen- oder Töchtersschulen) mit großer Sorgsalt gepsiegt und vervollkommnet, sondern man hat begonnen, Frauen auch für besondere Beruse und Beschäftigungen anszubilden. Solches geschieht: in der Bolls- und höheren Töchterschule

filt die weiblichen Sandarbeiten, in besondenen Anstalten für bunftgewerbliche Kächer, für Rleinhandelsbetrieb und Buchhaltung, für Krandenpflege, für ben Dienst in Telegraphen., Boft- und Gifenbahn-Amtern, - bann, was höhere geiftige Intereffen betrifft, in Dabchenseminarien für bas Lehrfach, in Konfervatorien und Afademien für Ansilbung ber ichonen Runfte, namentlich ber Malerei und Mufit, und feit ben letten Jahren endlich noch auf Univerfitäten für wiffenschaftliche Bethätigung, namentlich für bie Erlernung ber Beilfunde. Alle biefe Berufsarten find icon mit grokem Erfolge von Frauen prattifch ausgelibt worben : aber feine von ihnen hat soviel Dikbilliaung und Biberftand gefunden wie biejenige, ben Franen ben Tempel ber Biffenichaft zu öffnen. anlaffung hierzu war besondere in Burich geboten, wo bas Stubium ber Mebizin (und auch anderer Wiffenschaften) von Seite weiblicher Berfouen (und zwar namentlich Ruffinnen, Die erften 1864) ohne Aweifel ben größten Magftab augenommen hat. Es weilten 1872 bafelbft 63 Damen (barunter 54 Russimmen) als immatrikulirte Studirende, 51 in ber mebiginischen, 12 in ber philosophischen Fafultät.

Ein verdienter Forscher der Anatomie und Physiologie, Professor Dr. v. Bischoff in München, wendete sich in seiner Schrift: "Das Studium und die Ausübung der Medizin durch Frauen" (Minchen 1872) mit aller Entschiedenheit gegen diese neue Richtung weiblicher

Bestrebungen und gelangte barin ju folgenden Gaten:

"Es fehlt dem weiblichen Geschliecht nach göttlicher (?) und natikt= licher Anordnung die Befähigung zur Pflege und Ansübung der Wissen= schaften und vor allem der Naturwissenschaften und der Medizin.

"Die Beschäftigung mit dem Studium und der Ausstbung der Medizin widerstreitet und verletzt die besten und edelsten Seiten der weiblichen Natur: Sittsamkeit, Schamhaftigkeit, Witgefühl und Barm-herzigkeit, durch welche sich dieselbe vor der mämilichen auszeichnet.

"Die Bilbung weiblicher Arzte läßt sich mit unseren staatlichen Einrichtungen auf Schulen und Universitäten nicht vereinigen. Ihre Theilnahme an dem auf denselben ertheilten Unterricht stört und hindert denselben in unerträglicher Weise und gefährdet das sittliche Wol der männlichen Theilnehmer auf das allerschlimmste.

"Die Überladung bes ärzelichen Standes mit unbefähigten halbgebildeten weiblichen handwertern, wie fie allein von bem weiblichen Geschlecht zu erziehen find, hemmt und ftort die Fortbildung ber ärzelichen

Wiffenschaft und Runft auf bas ichablichfte.

"Diese Überladung mit weiblichen ärztlichen handwerkern unter gleichzeitiger unausbleiblicher Berdrängung männlicher Arzte geführdet das sanitätliche Wol des Staats im Frieden und Krieg auf die bedeut-lichte Art."

Dem gegenüber theilen wir folgende gutachtliche Außerung bes

Anatomie-Professors Frey in Burich mit: "Nach meinen Erfahrungen, welche fich auf ben praktischen Unterricht grunden, muß ich einer Anzahl weiblicher Ropfe eine hohe Befähigung für bas Studium anatomischer Disgiplinen gufchreiben, und zwar felbit für bie fcmieriaften Bartieen ber bobern Anatomie. 3ch war bei gelegentlichen Fragen während einer beliebigen Demonstration (angestellt besbalb um zu miffen, ob man mich beariffen habe) nicht felten überrafcht von bem Berftandnik eines weiblichen Gehirns. Rach Berrn von Bifchoffs aprioristischer Berficherung follte ein Weib wol bochftens babin gelangen tonnen ein mitroftopisches Praparat handwerksmäßig anzufertigen. Nach meinen Erfahrungen (ich habe etwa 20 Frauen in Diesem Gebiete bis babin unterrichtet) ift es febr leicht die besseren Elemente zu einer feinen und eleganten Technit und zu guter Beobachtung zu erziehen. Gerabe in ber Mikrostopie, einer wichtigen Seite ber mobernen Medizin, hat meiner Uberzeugung nach bas Weib eine Bufunft!" Weiter bemerkt Brofeffor Biermer: "In ber Klinik haben sich mehrere Frauen als Braktikantinnen burch forgfältige Untersuchung und gute Diagnostif ausgezeichnet." — Broseffor Bohmert\*) fligt Dbigem bingu: bag nach gewiffenhaften Erfundigungen bei Rollegen, welche alte und neue Sprachen. Mathematik und erafte Wiffenschaften vertreten, an trefflichen Leiftungen und Fortschritten vieler in Allrich studirenden Damen gar nicht mehr gezweifelt werben kann. "Im porigen Jahr hat eine Dame por ber Rüricher Maturitäte-Brufunge-Rommiffion unter mölf Männern fogar am besten bestanben. bat es icon por bem Aufkommen bes wirklichen Frauenstubiums gelehrte Frauen gegeben, welche in ben alten Sprachen und in Mathematit ausgezeichnete Renntniffe befagen und mit Erfolg latinifchen und griechischen Unterricht ertheilten, um Damen jur Universität vorzubereiten".

In stüngster Zeit hat sich das Frauenstudium auch nach anderen Ländern verbreitet. In Leipzig bestand eine Russin 1872 die Doktorprüfung in der Rechtswissenschaft mit einer Abhandlung über das Bölkerrecht und auch seitdem studirten dort Damen verschiedene Fächer; doch hat dis jetzt an den Hochschulen Deutschlands die Immatrikulation derselben nicht Eingang gefunden. In Berlin wurde jüngst von einer Schottin, Miß Cachno, unter dem Schutze der Kronprinzes Victoria, das Victoria-Lyceum gegründet, an welchem namhafte Gelehrte geschichtliche und naturwissenschaftliche Fächer, sowie Sprachen lehren. In Nordamerika gibt es schon länger Lehranstalten für höhere wissenschaftliche Ausbildung, sowol für Damen allein, als für Personen beider Geschlechter.

Mit ber Erwerbsfrage bes weiblichen Geschlechtes steht noch eine andere Frage in Zusammenhang, welche eben nur durch eine befriedigende Beantwortung der erstern gründlich gelöst werden tann. Es ist bies

<sup>\*)</sup> Das Studiren ber Frauen. Leipzig 1872, S. 42.

bie bedauerliche Schattenseite im Berhältnisse ber Geschlechter, nämlich die Frage ber Regelung des Geschlechtstriebes, und dieselbe erscheint vorzüglich deshalb als eine so schwierige, weil dieser Trieb die Bedürfnisse, ja sogar die Möglichkeit der Fortpflanzung des Menschen in unendlichem Maße übersteigt. Auf dieser Thatsache bernhen denn auch alle jene unzähligen Berirrungen, deren täglich sich wiederholende und alle besannte traurige Folgen ihnen nicht Sinhalt zu thun vermögen; ja sogar die eigentümliche furchtbare Krankheit, welche seit Beginn der neuern Zeit mit dieser Leidenschaft verbunden ist (Bd. IV. S. 96), hat keineswegs als ein hemmender, sondern leider nur als ein jene Folgen stets noch verschlimmernder Umstand gedient.

Die geschlechtliche Ausschweifung nimmt eine wesentlich verschiedene Gestalt unter dem Bolke des Landes und der kleineren Städte und hinwieder unter demjenigen der Großstädte an\*). Die Gewohnheiten überscivilisirter und übervölkerter Wohnplätze haben natürlich andere Bedürfnisse, als diejenigen un= oder halbeivilisirter mit einer schwächern und in ihren

Anschanungen einfachern und schneller befriedigten Bevölkerung.

So stellt sich uns die geschlechtliche Ausschweifung unter dem Landvolke rober und rlicksichtoser, aber auch ehrlicher und gentigsamer als
in den raffinirten Städten dar. Die Einfalt und Unschuld der Landbewohner existirt nirgends als in Romanen und in dem Zwitterding
der Idhlen, und die "unverdorbenen" Kinder der "freien Natur" sind
verhältnismäßig so sinnlich und lüstern als die Städter. Kommen die
Söhne der Gegend aus dem Militärdienste heim, den sie in Städten
und Lagern geleistet, oder gar aus dem entsittlichenden Kriege, so verbreiten sie unter dem mit ihnen bekannten und verwandten Bolke nicht
nur Kenntnisse und Aufstärung, die sie sich gesammelt und angeeignet,
sondern damit unglikklicher Weise auch die Laster und die densselben anklebenden Krankheiten, die beide dort wüten, wo sie ihre Wassenpssicht
gethan. Daher soll in vielen für unverdorden gehaltenen Landgegenden
die "Lustseuche" in erschreckender Weise verbreitet sein, und zwar in um
so gefährlicherm Maße, als dagegen sanitarische Schritte viel schwieriger
sein müssen, als in bestimmt abgegrenzten Bezirken, wie die Städte sind.

Beginnt schon mit ben Städten als solchen, sie mögen noch so klein sein, irgend welche Prostitution, balb in Wirtschaften, bald in mehr ober weniger bekannten sonstigen Saufern, ober anch an vereinzelten Orten,

<sup>\*)</sup> Eros ober Wörterbuch über die Physiologie und über die Natur- und Kultur-Geschichte des Menschen in Hinsicht auf seine Sexualität. 2 Bde. Stuttgart 1849. — Die Geschlechtsausschweisungen unter den Böllern der alten und neuen Welt geschichtlich und das Gewerbe feiler Weiber staatsrechtlich dargestellt. Leipzig 1848. — Dr. Phil. Löwe, die Hetären aller Zeiten und Völler. Berlin (1868). — Die Sinnenlust und ihre Opfer. Geschichte der Prostitution 2c. Versun 1870.

in abgelegenen Straffen, auf Spazirgangen u. f. w. - ein Treiben, bas je nach ben Gefetsen und berrichenden Ubungen ober Anichauungen balb verfolgt, bald mehr ober weniger gebulbet wird, so entwidelt sich bagegen biefe große gefellschaftliche Krantbeit formlich zum weitausgebehnten Suftem in jenen großen geordneten, theils glanzenben, theils in Somut ftarrenben Steinhaufen, Grofftabte genannt, auf welche unfere Beit mit einem fo ungerechtfertigten Stolze binfieht, ohne boch Wefentliches für Die Berbefferung ber in benfelben berrichenben Ubelftanbe au thun. - in benen es pon Menschen wimmelt wie in Bienenforben ober Ameisenbaufen von den betreffenden Insetten, und welche in ihrem gangen Thun und Treiben ein furchtbarer, wenn and unvermeiblicher Auswuchs unferer Civilisation find und durch ihre in Folge so manigfacher Ausdunftungen grundlich verborbene Luft in einer fo schablichen Beise auf Die Gefundheit, wie burch ihr korrumpirtes Leben auf Die Sittlichkeit Des Boltes einwirten. Wie es ganze Klaffen verworfener Menschen gibt, Die aus allen möglichen anderen Leidenschaften ihren Ruten gieben, wie die falschen Spieler, Die Diebe u. f. w., fo nehmen neben biefen and Die ber fumlichen Unmäkigleit bienenben Berfonen eine einfluftreiche Stellung ein und umfaffen eine Menge periciebener Rlaffen. Die weitaus große Mehrgabl unter ihnen bilben die Dirnen, b. b. weibliche Bersonen, Die fich Gewinns halber Mannern bingeben. Es ift bies, wenn man fo fagen barf, Die normale Broftitution, und ihre Alingerinnen bilben wieder brei bentlich geschiedene Abtheilungen, nämlich die gewerbemäßigen Dirnen, welche ausschlieklich ber Wolluft leben und fich entweder in einem befonders bazu bestimmten und eingerichteten Saufe (Borbell) ober auf ber Strafe finden laffen, - bam Diejenigen, welche irgend einen Beruf, ben fie fonft betreiben, 3. B. ben einer Butmacherin, Raberin, Rellnerin, Dienstmagd u. f. w., gelegentlich ju Gunften ber Broftitution unter brechen, und endlich Jene, welche von einzelnen Männern zu beren ausfolienlichem Gebrauche unterhalten werben. Mit bem Beere ber gewerbemäßigen Dirnen, bem zahlreichsten in ber Armee ber Broftitution, fteben bann wieber andere Scharen in Berbindung, welche fich zwar nicht ber Broftitution ergeben, aber von ihr leben. Es find bies bie fogenannten Ruhälter, in Berlin feit 1860 vorhanden und "Louis" genamt, b. b. "Freunde, beziehungsweise Geliebte einzelner Dirnen, welche an ihnen mit bewimbernswerter, eines beffern Gegenftanbes würdiger Liebe hangen, ihren Berdienst, ja ihr lettes Besitztum mit ihnen theilen und bafur nur zu oft harte Behandlung, ja Difthandlung ernten, ohne barum in ihrer Trene nachanlaffen!"

Im Leben ber Borbell- und Gaffenbirnen find wiederholt bie erschütternosten Schicksalben worgekommen, wie sie kein Roman greller ausmalen kann. Solche, welche in Lederbiffen und Wein schwelgten, auf Seibe schliefen, in kostbaren Stoffen und Brillanten stolzirten, kanen

so herunter, daß die armsetigste, schnmyigste Strohschitte ihr Lager wurde und das Rotwendigste an Speise und Trank ihmen mungelte. Ühnliches kommt auch bei den von Einzelnen unterhaltenen Prostituirim, bei Mätressen und Konkubinen vor, welche nicht selven, wenn ihre Liebhaber ihrer satt sind oder sterben, zu Gassenden berabsinken.

Der Ort, welchem die Ehre, Hauptitz und Ausgangspunkt aller Prostitution Europa's zu sein, weder jemals streitig gemacht worden ist, noch werden kann, ist die Revolutions, Moden- und Hetären-Kapitale an der Seine, das "neue Babylon", wie es die Fanzosen selbst nicht ohne Stolz nennen, — Paris. Wir knüpsen zur Zeit der Revolution an, in welcher wir dieselbe (Bd. V. S. 41) verlassen haben. Damals gab es keine Schranke der "freien Liebe"; ja dieselbe wurde von den Regirungen der "Wolfahrt" sogar gehätschelt und großgezogen, indem man sie einerseits zur Ausspionirung misseliebiger Ansichten und Bersonen, beziehungsweise zur Fitterung der siets hungrigen und durstigen Guillotine, anderweise ber "Wolfahrt" sogar gehätschelt und großgezogen, indem man sie einerseits zur Ausspointrung migbeliediger Ansichten und Personen, beziehungsweise zur Fätterung der stets hungrigen und durftigen Guislotine, anderseits zur Nährung des Bedürsnisses nach Gloire benutzte. Aehnliche Zustände danerten auch nnter dem Kalserreiche des blunigen Korsen sorten sort. Als aber die Bourbonen zurücksehren, hoben sie die Freiheiten der Prossitution, die doch unter ihren Borsahren so ungescheut geherrscht hatten, nach und nach aus; das Regiment des Bürgertönigs" aber trieb die Prieserimen der Benus auch aus dem Palais-Moyal aus. Seit dieser Zeit hat sich in Paris die sogenannte legale Prossitution ausgedildet, welche hinsichtlich der Ordnung und Organisation der geschlechtlichen Anssichweisung so viel geleistet hat, als in einem so entstittichten Lasterpfihl wie Paris nur möglich ist. Es gibt Angaben, nach welchen die Dirnen von Paris die Zahl von fünfzigtausend erreichen. Eine andere Schäung, welche nur die polizeisich anerkannten Dirnen berückschigt, zählt deren etwa fünfzehnhundert "internirte", d. h. in Borbellen lebende und eine fünfstausend "isolirte", d. h. allein wohnende. Die Borbelle der Seinesstadt zerfallen nach ihrer Ausstatung in vier Klassen, nach der Form dem Sewerbebetreibung aber in maisons fermées oder publiques, in welchen nur dort wohnende Dirnen, nud in maisons de passe oder de toleranos, in welchen außer wenigen dort wohnenden auch anderwärts dahin bestellte denut werden außer wenigen dort wohnenden auch anderwärts dahin bestellte denut werden außer wenigen dort wohnenden auch anderwärts dahin bestellte denut werden außer wenigen dort wohnenden von Hause gestohenen oder aus Diensten fortgeschichten Mäden oder vom Hause gestohenen oder aus Diensten fortgeschichten Mäden oder vom Hause gestohenen oder aus Diensten fortgeschichten Mäden oder aus sonken einst Männer vort Zuhälter ehemaliger Dirnen, "Geschäsisseisen" zur Aussichtung neuer Vortschung keisel. Lodvögel.

Die Polizei überwacht die Eröffnung, Lage und Ginrichtung neuer Borbelle genan, ordnet die forgfältige fortbauerube Berfchliefung ihrer

Thiren und Fenster an (so baß jedem Gaste besonders geöfsnet werden nuß), verpönt das Ausgehen ihrer Insassen auf Beute und sorgt für ihre östere ärztliche Untersuchung. Nicht selten sind solche Losale auch der Schauplat wilder Erzesse von Seite der Gäste, wie nicht minder unter den Dirnen aus Eisersucht oder anderen Gründen Kämpse der scheußlichsten Art vor-

fallen, die ihrer Schönheit oft gefährlich find.

Ein freieres Leben führen die "isolirten" Mädchen. Es gab und gibt ihrer eine große Anzahl von Gattungen, die ihre besonderen Namen führten und führen. In ben breifiger Jahren waren bie "Grifetten" bie bekanntefte und wol auch die harmlofeste berfelben. Dhne viel Eigennut und im Gangen nicht gerade ichamlos, gaben fie fich meift langere Beit einem Einzigen, einem Studenten, Rünftler ober andern gebilbeten jungen Manne bin, mit bem fie oft aufammenlebten, um nach feinem Weggange eine andere Verbindung einzugehen. Richt selten wirkte ein solches Berhältniß veredelnd auf sie und endete wol gar mit einer Beirat. oft liebenswürdige Raffe, welche Eugen Gue in feiner "Rigolette" zeichnet, ift leiber ausgeftorben und bat, namentlich feit bem fäulnifreichen zweiten Raiferreich, gelt- und genugfüchtigen, aller Herzensregungen baren und ichamlofen Geschöpfen Blat gemacht. Diefe Loretten, Cocotten, Biches und wie fie Alle beiffen, benuten Liebe, Anmut und Elegang nur gur Maste ber niedrigsten Leibenschaften und verraten, bestehlen, betrigen ober ruiniren in jeder Beziehung und ohne Gewissensbiffe Den, bem fie fich hingeben. Dft fteden fie auch in beimlichem Bunde mit den gefährlichsten Industrierittern, benen fie ihre Beute in's Garn jagen. Rendez-vous mit solchen Bersonen sind die erwähnten Maisons de passe, welche in ihren geringeren Abarten oft die Erdgeschoffe ganger Strafen einnehmen, in benen es zuweilen recht gemein, roh und felbst blutig zugebt. Die gemeineren Dirnen ergeben fich ftart bem Trunte und find bis jum Etel icamlos.

Die Zustände der Prostitution in den übrigen größeren Städten Frankreichs, sowie die denselben nachgeahmten der Hauptstädte Belgiens, der Niederlande und Spaniens sind denen von Paris analog. Ganz anders sind die Berhältnisse der Prostitution in Italien und in Ofterereich=Ungarn. Dieselbe ist dort in keiner Weise geregelt oder beaufschtigt, sondern völlig freigegeben, wovon denn auch ein ausgedehnter

Gebrauch gemacht wirb.

Wir tommen zu ben beutichen Großstädten und beginnen unter

ihnen mit ber neuen Raiserresibeng (Bb. V. S. 41 f.).

Berlin erhielt im Jahre 1792, in Folge ber allseitigen Entwickelung seiner Berhältnisse, ein neues Borbellreglement, und gleichzeitig wurde auch eine "Heilungskasse" für Prostituirte gegründet, in welche Jede dieser Unglücklichen einen monatlichen Beitrag zu legen hatte. Im Jahre 1795 hatte die preußische Hauptstadt auf 173.000 Einwohner bereits 257

polizeilich eingezeichnete öffentliche Dirnen und auf 6660 Baufer 54 Tempel der Benus. Die französische Invasion von 1806 verschlimmerte diese Verhältnisse noch bedeutend, und seit dieser Zeit wurde auch über Zunahme der Sphilis geklagt. Die Franzosen, nach welchen das Volk diese Krankheit stets benennt, und die ohne Zweisel das Meiste zu ihrer Berbreitung beigetragen, waren fo naiv, fich bei ben preufischen Beborben barüber zu beklagen. Die in Folge beffen vorgenommene Untersuchung ergab unter ber auf 150.000 Seelen herabgefuntenen Bevölferung Berlins 433 eingeschriebene und 764 nicht eingeschriebene Dirnen! Rachdem Die Invasion aufgehört, nahm auch die Prostitution in Berlin wieder ab. Im Jahre 1810 waren bie Bortelle auf 43 vermindert; aber noch wittete bie Sphilis arg, besonders in der preufischen Armee. Unter folden Umftanben erhob fich ftarte Opposition gegen bie Dulbung von Borbellen, welcher ber Ronig 1809 fo weit folgte, bag er biefe Anstalten aus allen start besuchten Stragen verbannte, und die Stadtverordneten erklärten Die Borbellwirte bes Bürgerrechtes verluftig. Seit 1810 murben benn auch teine Rongeffionen mehr jur Errichtung berlei Auftalten ertheilt. Hartnädig aber bestanden die alten fort, und seit 1828 wurden wieder heftige Rlagen ob des mit denselben verbundenen Argernisses laut, welche endlich, nach wiederholten Bitten und Eingaben nach und nach bewirkten, daß die Borbelle sich mit geringen Ausnahmen auf die "Königsmauer" beschräntten, wo nun eine Rupplerftadt im Rleinen beftand, in welcher natürlich tein ehrbarer Mensch mehr wohnte. Das polizeilich für ben Beruf einer Dirne vorgeschriebene vierundzwanzigste Altersjahr umging man burch Fälschung von Taufscheinen. Die dem fraglichen Institute bewiesene Berachtung erhellt aber schon daraus, daß in dem polizeilichen Bertrage zwischen einer Kupplerin und einer ihrer Untergebenen Lettere geradezu B... und ihr Gewerbe B... rei genannt wurde. Häufig genug waren bie Borbelle auch die Schlupfwinkel von Dieben und Diebshehlern. bem Jahre 1842 begannen fich bie Rachbaren ber "Rönigsmauer" gegen das dortige schändliche Leben und Treiben zu beschweren, namentlich da sich basselbe in besonders verletender Weise auch bei Trauungen und Taufen aus bem Rreise ber Borbellbewohner geltend machte, indem babei ber Bobel feinem Sohne freien Lauf lieft. Die Regirung mußte biefen Rlagen gegenüber teinen anbern Ausweg, als bie völlige Aufhebung ber Borbelle, welche benn auch bas Ministerium bes Innern 1843 insofern anbahnte, als es auf breimalige Berletzung bes Borbellreglementes unnachfichtliche Entziehung ber Ronzeffion folgen ju laffen erklärte. Die Erwartung, bag bies ein Tobesftog für jene Anftalten sein wurde, wurde jeboch nicht erfüllt, und im Jahre 1844 war noch Beranlaffung ju einem folchen Unwillen gegen bie Borbelle, bag eine Rabinetsorbre biefelben mit Enbe bes Jahres 1845 ju fchliegen befahl. Doch, biefer Magregel folgte noch bitterere Entfanichung ale jener; Die Broftitution breitete fich nun im

Geheimen, aber unaufhaltsam, siber alle Straßen aus, und mit ihr ber fürchterliche Schatten, ber ihr siberall folgt, die Suphilis. — Diese Ergebnisse waren so erschiktternd, daß seitdem die preußische Regirung im Felde
der geschlechtlichen Moral den Kompaß verlor und geranme Zeit nicht im
Reinen war, ob Regelung der Prostitution oder Unterdrückung derselben
daß Richtige sei. Der erwähmen Unterdrückung solgte 1851 die Wiedereröffnung und 1854 neuerdings die Schließung der Bordelle, die aber
erst 1856 vollendet war.

Das Berhalten ber Boligei in Berlin ift feit ber erften Aufbebung ber Borbelle im Jahre 1846, mit theilmeifer Unterbrechung ber Jahre 1850 bis 1854 (beziehungsweise 1856) genan mit ben Borfcriften bes 1871 erlaffenen Reichsftrafgefetbuches im Gintlange und gegenwärtig nicht nur ansbrudlich auf basselbe gegrindet, sondern auf bas Erganzungsgeset zum Strafgesethuch ift fogar bie in Berlin geübte Braris von offenbarem Ginfluß gewesen. Da mithin ber Staat eine Broftitution weder auerkennt noch bulbet, um fo weniger alfo mit berfelben pattirt ober ihr Zugeständnisse macht, so stellt er sich ihr genau jo gegenüber wie anderen Ubelftanden, welche in ben Begierben und Leidenschaften ber Menschen begrundet find, natürlich mit bem Unterfciebe, ber zwifchen ben geschlechtlichen und anderen Begierben naturgemäß Da durch die im Berborgenen gesibte freiwillige Unzucht wol bie Moralität, aber tein Recht Dritter verlett wirb, fo bestraft ber Staat biefelbe an fich fo wenig wie andere tein Recht verletzende unfittliche Sandlungen, weil bies außer feiner Sphare, ja außer feiner Macht liegt. Aber er muß darfiber machen, daß baraus weber Rechtsverletzungen, noch anderweitige Schädigungen ermachien. Da ber Staat namentlich auch für die Erhaltung ber öffentlichen Gefundheit zu forgen hat, so muß er bies auch gegenüber ber Unjucht thun, welche befanntlich die Gefahr ber Anstectung mit Krankheiten in sich birgt. nämliche Bflicht hat er in Bezug auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu beobachten. Es liegt ihm bemnach ob, barilber zu machen, daß die Profitution, welche er nicht anerkennt und dulbet und mit welcher er keinerlei Verträge schließt, welche aber ungeachtet aller gegen fte unternommenen Schritte ftete eriftiren wirb, ber öffentlichen Befundheit, Ordnung und Sicherheit nicht ichablich wird.

Diesen Grundsätzen gemäß sind in Berlin bezüglich der Profitution keine besonderen Berordnungen oder Reglemente erlassen, sondern blos polizeiliche Maßregeln getroffen, wie gegenüber jeder gemeinschädlichen Thatsache oder Berumständung. Den Personen, welche so tief gefallen sind, sich gewerbsmäßig der Unzucht zu widmen, wird zu diesem Behnse daher keine Bewilligung ertheilt, sondern sie werden unter Konstrole gestellt, um nicht gemeinschädlich wirken zu können.

Wenn in Berlin eine weibliche Person ber gewerbemägigen Un-

aucht verdächtig oder überwiesen ift, so wird sie aufgegriffen und der Sittenpolizei vorgeführt. Dier mirb fie fofort über alle ihre Berbiltniffe verhört und dann, wenn fie nicht zu Brotofoll ertlant, noch Jungfran zu fein, ober fouft als ungefehrlich grlauut wieb, ärztlich unterjucht. Ift fie krauf, so wird sie nach der Charité befördent. Ift sie bagegen gesund, so wird ihr ihr Lebenswandel eindringlich vorgehalten; fie wird danor gewarnt, wird ermabnt, fich zu beffern und einen ehrbaren Beruf au ergreifen; und es wird ihr gebroht, bei abermaligem Betretenmerben fie unter amtliche fanitatebolizeiliche Rontrole ju stellen. Fruchtet bies nichts und dieselbe Berfon wird ein aweites Mal vor die Sittenpolizei gebracht, so wird ihr mitgetheilt, baf fie nurmehr nach vergeblicher Warnung unter Rantrole gestellt werden mitfle. Darauf werben ihr, im Intereffe ber Sicherung ber Befundheit, ber öffentlichen Ordnung und bes öffentlichen Anftandes folgende polizeiliche Borfchriften bekannt gemacht: 1) Sie hat an einem bestimmten Tage jedex Woche Bormittags preifchen 10 und 12 Uhr im Bureau der Sittenvolizei zu einer ärztlichen Untersuchung fich punktlich zu ftellen, 2) wird ihr untersagt: in ihrer Wohnung vom Feuster ober von ber Thur aus Mannepersonen durch Worte, Binde, Beichen u. a. Rundgebungen anzuloden, überhaupt auffällig aus dem Fenster au seben, 3) auf ber Strafe, ober fonft an öffentlichen Orten fich bemertbar zu machen, 4) die Logen in öffentlichen Rollen mit Männern zu besuchen und fich ben Männern bort ungeblibrlich aufgubrängen, 5) Die Wohnungen von Berfonen zu betreten, Die ber Ruppelei verbächtig ober megen folder bestraft sind ober sich in Untersuchung besinden, 6) sich in ber Nähe von Rafernen, Militärgeböuden ober von Militar fart besuchten Orten herumqutreiben, 7) in ber Nähe von Kirchen, Schulen, Rafernen u. a. öffentlichen Gebäuden und überhaupt zu ebener Erde zu wohnen, 8) Theater, Circus, bas Kroll'fche Lotal und ben zoologischen Barten zu besuchen, 9) mit unerwachsenen Zöglingen ber Militär- und Civil-Lehranstalten in Berbindung zu treten, 10) sich durch auffallenden But oder folde Tracht in ben Straffen u. a. bemerkbar zu machen, 11) Abends und Rachts in Strafen und auf Bläten umber ju schweifen, 12) sich unter ben Linden ober in der Nabe berfelben bliden zu laffen, -Alles bei Androhung der in §. 361, 6 und 362 des Reichsstrafgesetsbuches angebrohten Strafen. Es wird ihr ferner anbefohlen, bei Bermeibung von Zwangsmafregeln für ihre polizeiliche Anmelbung Sorge zu tragen und von jeder Beränderung ihrer Bohnung bei ber nächsten Einfindung zur ärztlichen Untersuchung Anzeige zu machen. Endlich wird ihr eröffnet, daß bei wahrgenommner Befferung und bem Nachweise eines ehrlichen Broterwerbes die über sie verhängte Kontrole wieder aufgehoben wilrde; darauf wird ihr ein Exemplar biefer Boridriften mitgetheilt und bie Berhandlung gefchloffen.

Jeber Kall einer Zuwiderhandlung gegen obige Borfdriften von Seite ber unter Kontrole gestellten Dirnen wird nach Makgabe bes Strafgesetbuches behandelt. Befiter ober Mieter von Baufern, wo nachgewiesenes Stellbichein von Broftituirten mit Mannern ftattfindet, von Gafthäusern, Läben, Konditoreien, Tang- und Kongertlokalen, in welchen von Seite der Dirnen und ihrer Beihalter Argerniß gegeben oder sonft ben bestehenden Borfchriften zuwider gehandelt wird, werben nach bem Strafgesethuche wegen Ruppelei in Untersuchung gezogen. Borftellung ober Beluftigung in Ronzert- und Tanglotalen find Bolizei-Beamte anwesend, um allfälligen Ungebuhrlichkeiten entgegen zu treten. Bon einer Statistit ber Lotale, in welchen Gelegenheit jur Proftitution gegeben wird, tann baber teine Rebe fein, weil folde Lotale in Berlin gar nicht anerkannt werben. Allerdings weiß man, daß es gewisse Quartiere und Straffen gibt, in welchen vorzugsweise Brostituirte wohnen, b. h. Bersonen, welche eine Miete bezahlen, Die fie ben beftebenden Berhältniffen gemäß unmöglich burch ehrliche Arbeit erwerben Die Bolizei untersucht biese Lokale jeden Morgen und schreitet dabei gegen Alles ein, was ben bestehenden Ordnungen zuwiderläuft. Man weiß ferner, daß es acht größere Tanglotale gibt, welche in bem bezüglichen Rufe stehen und baber von ber Polizei bewacht werben; andere Lotale, bei benen letteres ber Fall ift, wechseln in ihrem Aufe oft, je nach ihrer Leitung ober nach bem Besuche von Seite bes Bubli-Bersonen, welche, ohne unter Kontrole zu stehen, ber gewerbsmäßigen Unzucht überwiesen werben, fallen unter bie bezüglichen Baragraphen bes Strafgefetbuches.

Über die ärztliche Untersuchung der unter Kontrole Stehenden wird für jede ein Buch geführt, das aber bei der Polizei bleibt. Krank ge-

fundene werben jedes Mal sofort in die Charite beforbert.

Es wäre, troß der schärssten Kontrole schlechterdings numöglich, daß in einer großen Stadt mit so sehr wechselnder und zu starken Theile unverehelichter Bevölkerung ein Übel abnähme, das auf einer physiologischen Thatsache beruht, welche niemals zu ändern sein wird. Es wäre schon ein sehr erfreuliches Ergebniß, wenn nachgewiesen werden könnte, daß das marhematische Berhältniß der gesammten Prostitution zur Bolkszahl nicht gestiegen wäre. Wol kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß es nicht gestiegen ist, weil das Berhältniß der kontrolirten Prostitution in den letzten Jahren sich ziemlich gleich blieb; aber die Prostitution hat einen weit größern Kreis der Einwirkung als blos das Preisgeben um Gelt. Ihr Reich erstreckt sich über die verderbte Fantasie einer ganzen Bevölkerung und es ist dies in den letzten Jahrzehnten in besonders hohem Maße ter Fall. In früherer Zeit hatte die Prostitution einen rohern und dadurch unschädlichern Charakter; denn durch ühre Derbheit stieß sie jeden wolerzogenen Menschen ab und blieb

auf die Bahl ber eigentlichen Buftlinge beschränkt. Seit ben letten . amangia bis breifig Sahren jeboch bat eine raffinirtere Birtfamleit biefes Ubels begonnen, beren Quelle nirgenbs anders gesucht werben tann, als in ben bemoralifirten Buftanben bes zweiten frangofischen Raiferreiches. Rach bem Staatsfireiche vom 2. Dezember 1851 war es, bak bie Berfilhrung jur Frivolität in ein Suftem gebracht wurde. Es tamen bie Darftellungen nachter Figuren in bie Mobe, nicht in naiver Unbefangenheit und Absichtlofigfeit wie im alten Griechenland, fondern mit ber ausbriidlichen Abficht, Die Sinnlichkeit ju reigen, Die Begierben aufzustacheln. Dazu gesellten fich bie lufternen Romane eines Eugen Sue, Alex. Dumas Bater, Paul be Rod, Houffabe, Roqueplan, bie Chebruchebramen von Aler. Dumas Gobn u. A., Die luberlichen Operetten von Offenbach, Die Chansonetten einer Teresa u. A. läftt fich nachweisen, wie biefe verführerischen Erscheinungen ber Runft und Literatur neben bem icheuflichen Cancan feit ben fünfziger Jahren nach England und Dentschland gebrungen sind und wie genau seitbem in London, Berlin und Wien bas Raffinement fich mit ber Broftitution verbunden bat, um ihr neue Opfer juguführen. In Diefer Beziehung find in Berlin und ben beutschen Stäbten namentlich bie notorischer Beise aus Baris importirten Cafés chantants (Tingeltangel) unermublich thätig. Diefe Anftalten, in welche gewiffenloffe Eltern nur allauhäufig ihre Kinder mitnehmen und baburch felbst ben Reim jum Berberben in diefelben legen, — nehmen beinahe vollständig die Stelle von Borbellen ein, nur mit dem Unterschiede, daß im Lotale selbst nichts ftattfinden barf, mas in ben Bereich ber Sittenpolizei gebort, indem por bem Gingange ein Bolizeibeamter feinen Boften genommen bat. Sier bleiben bie Summen , um welche bie Angestellten ihre Prinzipale beftehlen, um ber Berlodung ju Bergnugen und Ausschweifung ju folgen, und hier finden Ratürlichkeit und Unbefangenheit, Unschuld und Seelenreinheit ihr Grab. Und boch find bas noch die feineren Anläffe. Beit plumper find biejenigen ber Tanglotale, bes Orpheum, Obeon, ber Billa Nova, Billa Colonna u. a., welche zwar mit bem blenbenbften Luxus und feenhaften Ginrichtungen ausgestattet find, aber nur die verworfenfte Gesellschaft beberbergen, und in bie fich ju mischen für ehrbare Menschen absolut gefährlich ift. Die unebelften Unläffe finbet man aber auf ben Straffen. Die Unficherheit ber Straffen Berlins durch Dirnen und ihre Berbundete, Strolche und Diebe aller Art, war eine Zeit lang, namentlich in ben fechspiger Jahren und unmittelbar nach bem letten Kriege schlimmer als jett, wo bie Bolizei wachsamer und thätiger geworben ist. Die Prostitution tritt schlichterner auf, was damals nicht ber Fall war, es können jetzt auch ehrbare Damen wieder bis in ziemlich fpater Stunde ohne Gefahr Die befferen Quartiere burdmanbern.

Dem zeitweisen Schwanken Berlins zwifchen Geftattung und Unterbulletung ber Bemoteuntel gegenüber finden wir ein beftanbigeres Berfahren in ber Seefladt Samburg. Nachbem bort noch im vorigen Jahrhundert bie größte Sittenfbrenge geberricht (f. Bb. V. S. 42), brachten zuerst bie ber frangofischen Revolution enestiebenben abeliaen Emigranden lodere Anfichten und Gewohnheiten babin, noch mehr aber fpater bie frangofischen Beere Navoleons. Der Brutor Abendroib verfaßte 1807 bas erfte Borbellveglement, welches ben Dirnen eine Tage von zwei Mart ichrlieb auferleate. Gin anveres folches erlief bet frangofische Generaltommiffar b'Aubignose mahrend ber Besetung Samhuras burch die Soldaten bes Raiferreichs. Bon 1814 bis 1825 unterblieb bie Erhebung jener Tare, wurde bann aber wieber einaeführt. Im Jahre 1812 waren flinfundfiedzig Dirnen eingeschrieben, 1824 aber icon fünfhundert in etwa neunzig Banfern und um 1870 eriftirten gar 149 Borbelle mit elfhundert beren Befimmung erfüllenden Berfonen, mas von dem gunehmenden Saudels- und Seeverkehre Samburgs berrubrt, ber ftete eine groke Menge fraftiger und mabrent ibrer Sareifen notilrlich zur Enthaltsamleit gezwingener Matrofen in Die belebte Stadt bringt. Das jungfte Borbellreglement, bas fogenannte Blau-Buch, ericbien im Jahre 1834. Die Bamburger Bolizei geht von bem Grundfate aus, daß die Broffitution nicht zu vermeiben fei, Aberwacht fie aber ftrenge, und ein eigener Beamter hat sich mit biesem wenig beneibenswerten Beschäftszweige zu befassen. Unter feiner Aufficht vermitteln Rupplerinnen bie Ubergabe geeigneter Perfonlichkeiten an bie gebuldeten Borbellwirte, und er beforgt beren ärztliche Unterfuchung und Wirte und Dirnen zerfallen in brei Rlaffen, welche Ginidreibung. monatlich brei, zwei und eine Mark zu entrichten haben, von welchen Anordnungen die St. Pauli-Borftadt abgesondert ift, Die aber nicht minder ftreng benuffichtigt wird. Auferft gablreich find Die Strafen, in benen ber Benus gehulbigt wird; Die feinste unter benfelben ift Die Schwiegerftrake, in welcher große Ordung und Reinlichkeit und giemlich ficherer Schutz gegen Anstedung berrichen foll. Dann gebt es in anberen Stragen ftufenweise abwarts und immer gemeiner ju, bis am Enbe Die schmutzigsten und robesten Matrofen aller Rationen Die gewöhnlichsten Stammgafte ber baufälligen und winklichten Unguchthäufer find. Die Polizei gestattet aber überdies auch einzeln wohnenden Dirnen die Aus-Abung ihres "Berufes", ber fie entweder ihre Gaffe ju Saufe erwartend, ober Abends die Strafen durchziehend, nachgeben. Es aibt Unalid= liche, welche ihrer Schmach bis in hohes Alter (!) leben und auch folche, welche biefelbe ju Diebereien benuten. Umfouft find bie Streifglige, welche die Polizei von Zeit zu Zeit gegen biefe Answürflinge ber "Cipilifation" unternimmt, um fie einzufangen und bem Strafarbeithause zu überliefern. Inwieweit biese Buftanbe burch bie im Geptember 1876 auf Andernung ber Reichsbehörben verfügte Schliesung ber Borbelle in Hamburg und Altona eine Beranderung erlitsen haben, kann noch nicht mit Sicherheit berichtet werben.

Das Verhalten des Staates gegenüber der Prostitution im Deutschen Reiche ift nämlich klar vorgezeichnet durch das Strafgeses duch für das deutsche Reich, gegeben Berlin den 15. Mai 1871, nehst dem Ergänzungsgesetz zu demselben von 1876. Dasselbe enthält zweierlei hierhergehörige Stellen, nämlich die §§ 180 und 181, welche von der Auppelei, und die §§ 361, 6 und 362, welche von der gewerbsmäßigen Unzucht handeln.

Diese Paragraphen verlangen eine polizeitiche Überwachung der Brostitution in dem Sinne, daß der Staat keine der Moralität zuwider-laufenden Beranstaltungen und Handlungen dulden darf, sondern im Interesse der öffentlichen Ordnung, Gesittung und Gesundheit und des öffentlichen Anstandes Borsichtmaßregeln zu treffen hat. In diesem Sinne und dem auch in allen Staaten des deutschen Reiches das

Berhalten ber Polizei gegentiber ber Proftitution geregelt werben.

Seit bem Erlaffe bes nenen beutschen Reichs Strafgesethuches, werben baher nach und nach bie Berliner Ginrichtungen überall im beutschen Reiche eingeführt und alle Einrichtungen, welche bem Strafgefetbuche widersprechen, also namentlich alle jum Zwede ber Profitmtion gebulbeten Saufer polizeilich aufgehoben. Es ift bas bereits, wie ichon bemerkt, in der freien Stadt Hamburg und in Schleswig-Holstein ge-schehen, wo noch aus der Zeit dunischer Herrschaft her solche Hänfer bestanden. Es bestehen aber solche noch fortwährend, — ob mit ober ohne Wiffen der Reichsbehörden, ift uns nubekannt, — im Königreich Sachfen und im Großbergogtum Deffen. In Betracht tommen bier ans bem Gebiete biefer beiben Staaten lebiglich bie Stabte Dresben, Leipzig und Maing. Alle brei befolgen verschiebene Spfteme, obicon in allen brei Borbelle bestehen und geduldet werden. In Dresben besteht die eigentämlichste Praxis. Es gibt bort offenkundige Borbelle, beren Lage und Beschaffenheit in ber gangen Stadt befannt find. Die Behörden aber ignoriren sie, d. h. sie gestatten weder Bordelle, noch anerkennen, noch verbieten sie solche. Die Prostituirten, ob sie in Borsellen wohnen oder nicht, stehen sämmtlich ohne Unterschied unter der gleichen Kontrole, und die Bordelle werden nur als gemeinschaftliche Bohnungen von Dirnen betrachtet. Dieselben find von febr verfchiebenem Rang und die feinften mit raffinirtem Lurus ausgestattet. Das jetzige Spflem besteht seit bem Jahre 1870, por welchem bie Borbelle öffentlich gestattet und anerkannt waren. — In Leipzig find feit neuester Zeit die Borbelle die einzig gestattete Art ber Profistution, welche außerhalb berfelben mit großer Strenge unterbrudt wirb. Man begegnet thatfacilich niemals Broftituirten auf ber Strafe ober

an öffentlichen Orten. In Mainz bestehen zu gleicher Zeit eine freie aber kontrollrte Prostitution und gebuldete, aber in der Zahl beschränkte Borbelle.

Die größte Buchtlofigfeit in Europa aber, gegen welche bie Buftanbe in Berlin, Wien und Hamburg, ja fogar in Baris, noch moralisch fein follen, wiltet in ber Hauptstadt bes frommen Englands, freilich auch ber gröften Stadt bes Erbballs, - in Lonbon. Der fceuflichfte Bug ber bortigen Prostitution, von welchem ber Kontinent wenig weiß, ift ber Migbrauch, ja bie fustematische Berführung und ber schamlosefte Bertauf unreifer und halbreifer Mabchen, von benen bas garte Alter amifchen gebn und fechegebn Jahren über ein Drittheil ber Broftituirten ausmacht! Schon im garteften Alter leiben beibe Gefchlechter an ber Spphilis, welche im Jahre nicht weniger als achttaufend töbtliche Opfer forbert, bie mit bem Leben bavonkommenden also gar nicht gerechnet! Bon ben an Rabl mahrscheinlich achtzig- bis neunzigtausend Dirnen Londons kennt Die bortige Polizei nur etwa zehntausend in 1352 Borbellen und 516 Die Borbellwirte laffen ihre lists of ladies mit aus-Wirtschaften. führlicher Beschreibung ber Reize berselben (!) bruden und öffentlich verkaufen, wobei in wenigen Tagen bis auf vierzehntausend Exemplare abgefett werben! Den Bedarf Diefer Wirte ichaffen über fünftaufend Rupplerinnen berbei, und nur allzuhäufig verfallen die Prostituirten auch bem Berbrechen, indem fie auf zehntausend bemfelben verfallene Bersonen burchichnittlich breitausenbiechehundert stellen. Berren ber Geltariftofratie feiern mit Dirnen zu hunderten zügellose Orgien! Abnlich, im Berhaltniffe ber Bevolkerung, find bie moralischen Buftande Ebinburgs, wo amei Drittel ber Brostituirten nicht über awangig Jahre gablen! - In neuester Zeit hat Großbritannien, bas auf Reisen stets sein holy book mitschleppt und sich überall seinen divine service halten läßt, arge Standale erlebt, namentlich in ben höchsten Standen, wobei fogar ber Tronerbe verwidelt wurde. Ebenfo ift man bem ichandlichen Inftitute ber baby-farmings auf bie Spur getommen, in welchem Rinder im Einverständniffe mit beren unnatürlichen Eltern. zu Tobe - geflittert merben!

Den europäischen Großstädten gibt das "Babylon der neuen Welt", New= 9 ort, an Sittenlosigkeit nicht viel nach. Die gewöhnlichsten Orte der Prostitution in dieser Riesen-Rolonialstadt werden betitelt "Basement mit freundlicher Bedienung"\*). Es sind dies Rellerwirtschaften, kenntlich durch Borhänge von grellen Farben und durch lodende Inschriften, wie 3. B. zum stillen Bergnügen, zum Bennstempel n. s. w. Diese Wirtschaften werden leider meist von Deutschen aus den Hanselieden ober der Nordsegegend geleitet. Die "Hanptsache" in benselben sind

<sup>\*)</sup> Rach Th. Griefinger, lebenbe Bilber aus Amerita. Stuttgart 1858.

zwei bis zwölf gefällige Mädchen von achtzehn bis breißig Jahren. Die Gäste werben gehörig zum Trinken verleitet und die Dirnen sind in dieser Kunst äußerst bewandert, namentlich soweit sie "Gebranntes" betrifft. Die Gäste verlieren jedoch nicht nur die Nächternheit da unten, sondern auch oft Gelt und Uhr oder sonstige Kostbarkeiten, — von der Gesundheit nicht zu sprechen. Die Polizei wird vom Wirte bestochen, nichts gegen ihn zu unternehmen, derselbe macht ein gutes Geschäft, und die Dirnen werden früh alt und häßlich und verfallen dem Spital oder Friedhose.

Böher steben die "Damen", welche besonders in Mercerstreet ober anderen "fillen" Straffen bubiche und fein ansgestattete Bactfteinhäuser bewohnen, und zwar ihrer zehn ober zwölf zusammen. Alle junge und icone, aber heruntergetommene und entartete Tochter boberer Stande, meift Ameritanerinnen. Jebe bat ihr eigenes elegant möblirtes Bimmer ; bas Bange aber fteht unter ber Leitung einer fogenannten "Mabame", und Rachts geht es im "Salon", wo bie Schonen von ben Besuchern getroffen werben, bei Bianotonen und Champagnerfnallen luftig ju bis gegen Morgen. Das Enbe ber Berrlichkeit ift aber auch bier bas Spital ober - Die Strafenprostitution. Die lettere ift in New-Port ein Abarund von Schande und Gemeinheit, am Tage unter Schmut ftarrend, betäubt burch Branmwein und Tabat, Rachts auf ber Jagb nach leicht= fertiaen Männern, bie in ben Lafterhöhlen, wohin fie geführt werben, nicht allein ihr Eigentum, sonbern manchmal auch beinahe ober gang bas Leben verlieren. Der Thörichte wird entweder mabrend bes Schlafes bestohlen ober burch ben eindringenden angeblichen Mann ober Bruder ber Dirne beraubt und geprügelt, bei heftigem Widerstande auch erichlagen. Eine in New-Port blübende Institution ift auch die fogenannte freie Liebe, Die fich aber nur Reiche erlauben konnen. Man verfteht barunter leichtfertige Busammentlinfte von befonders eingeladenen Berren und Damen, Alles unter bem Genuffe bes höchften Lurus. Ruftande berrichen auch in ben übrigen ameritanischen Grofftabten.

Leiber aber beschränkt sich die Prostitution im weitesten Sinne, b. h. die Herbeisthrung von Gelegenheit zur Unsittlichkeit nicht auf Anstalten, die allgemein als unsittlich gelten, sondern spielt selbst in solche hinein, welche nach ihrem eigentlichen Zwecke neben der Pslege des Schönen auch die des Guten zur Aufgade haben solten. Es gilt dies namentlich vom Theater und hier wieder ganz besonders vom Ballets wesen, über welches dem "Staatssozialist" von einem Correspondenten Folgendes geschrieben wird: "Bor einiger Zeit tras ich, so zu sagen durch Zufall, mit einer Schar neuns dis elssähriger Mädchen und ihrem Bensionsvater aus Berlin zusammen. Auf meine Frage nach dem: "Bo? Woher? Wohin?" ersuhr ich Folgendes: Es besteht in Berlin, um den mehr und mehr in's Stocken geratenen Zuzug neuer — be-

fonbers weiblicher - Rrufte für bas Corbs be Ballet ju fichern, eine von bet General-Intendang ber tonialiden Schausviele reffortirende und mit bebentenben Weitteln ansgeftattete fogenammte Bulleifdule. iabelich (wenn ich nicht irre im Angust) findet eine Mufterung ber Erspektanten fatt, bei beren Schilberung man unwillfarlich an einen "Remonte-Marti" vber an "Ontel Tom's Sitte" erinnert wirb. Diejenigen Rinder nämlich, beren Angehörige entweder burch gewiffe Schönheitjäger (man nennt als besonders thatig und rontinirt in ber Babl qualifigirter Subjette mabrent feiner Sommerreisen einen Offizier a. D.) voet burch ben Erfolg von Afpirantinnen aus ihrem Orte auf bie Bergunftigungen ber Balleischnle aufmertfam gemacht worben find und ihrem hubichen Meifch und Blut gern ben mubelofen Gintritt in eine "bobere" foziale Stellung verschaffen mochten, werben fammtlich in Beifein ber an ber Sache und für bie Sache Intereffirten burch ben Theaterargt in Betreff ber Infallibilität ber Bahne, ber Feffelgelente, ber Kniee, ber Figur, ber Proportion ber Banbe und Fufe, sowie falls genugende Auswahl vorhanden - auch felbst des Brofils unter-Die geeignet Befundenen - etwa gegenwärtig ein Drittel ber Exspettanten - werden sobann ju bestimmten Familien in Rost gegeben und unter fich trot "Soulewang" und "Allgemeiner Ministerialbeftimmungen" etwa zwei Stunben täglich aufs Rotburftigfte im Lefen, Schreiben, Rechnen und in frangofischer Runftsprache, in ber Religion gar nicht, in gemnaftischen und Tanzubungen bagegen (nach ber Meinung ber Rinber) bis jum Uberbruf unterrichtet. Die Frage: "ob fie fpater jur Konfirmation refp. jur Firmeinng vorbereitet wurden?" unterlieft ich leiber, nicht aber bie: "Was wird aus biesen Mabchen im Großen und Gangen?" Und ba mußte ber Pflegevater mit einem tiefen Seufzer - ju meinem Entfeten - erflären: "Drei Biertel berfelben, insbesondere natürlich Diejenigen, Die aller aufgewandten Mühe ungeachtet folieflich nicht nach Wunfch avancirten, geben unter!" Unb. fügen wir bingu, ber Reft geht erft recht unter, Die gur Konfirmation bez. Kirmelnng vorbereiteten so gut wie bie anderen.

Gegen die Best der Profitution ift am 19. März 1875 zu London der "britische", jest zu einem "kontinentalen und allgemeinen " erweiterte Bund (Pédération) gegrundet worden. Derselbe vereinigt in freier Bereinigung Personen beiderkei Geschlechtes, die geneigt sind zu den Resonnen beizutragen, welche unser sozialer Zustand in Bezug auf öffentliche Sittlichkeit erheischt. Er hat weder Statuten noch besondere Berordnungen, sondern liberläßt es der Initiative der Personen die ihm beitreten, sich genopenweise zusammenzussuchen und zur Entsaltung ihrer

Birtfamteit eigene Ausschliffe zu bitben.

Er ift nnabhangig von jeber politifchen Partei, jeder philosophischen Schule, jeder kralichen Konfeffinn. Was er mit allen gefetzlichen

Mitteln anftrebt, ift " bie Beanspruchung ber natürlichen Menschnerechte für beibe Geschlechter, bie Beschätzung ber Schwachen, die Unterbrückung ber Billfürgewalt ber Sittenpolizet, die Abschaffung aller Gebrauche und Einrichtungen, die barauf abzielen, dem Laster eine Art offizieller Sank-

tion an geben".

Die rasche Berbreitung, welche dieser Bund in mehreren eurspässchen Staaten und selbst in Amerika gesunden, hatte die Zusammenderusung eines internationalen Kongresses zur Folge, der in Genf vom 17. die 22. September 1877 abgehalten wurde. In der Absicht, das soziale übel der Prostitution so gründlich als möglich zu studieren und die Untersuchung nicht allein auf dessen die bemselben Rahrung geben, sowie auf die wirksamsten Mittel zu dessen Bekämpfung auszudehnen, hat der Kongreß seine Arbeiten unter sünf Sektionen vertheilt, welche je nach der speziellen Aufgabe, die sie zu lösen hatten, in folgender Weise benannt worden sind: Gesundheitpslege, Moral, Volkswirtschaft, Wolthätigkeit, Gesetzgebung. Die Berhandlungen dieser einzelnen Absheitungen haben zu "Beschlisssen" gesührt, von denen wir hier die wichtigsten mittbeilen.

Die Sektion für Gesundheitpflege bezengt, daß alle Systeme ber Sittenpolizei, die darauf ansgehen, die Prostitution zu regeln, sich olls vollständig erfolglos erwiesen haben. Sie verwirft dieselben und stützt sich unter anderen Gründen auf die folgenden: daß die obligatorische ärzeliche Untersuchung der Frauen das menschliche Gefühl empört; daß diese Untersuchungen nur eine gewisse Anzahl Prostituirter trifft; — daß man sich nicht auf dieselbe verlassen kann um die schwerste Form konstitutioneller Sphilis zu erkennen, und deren Fortschritten Einhalt zu than; — und daß sie folglich für die Gesundheit der untersuchren Frauen nur eine höchst trügerische Gewähr leistet.

Jedes Suftenn, das die Profitiution organistrt, regt zur Ausschweifung an, vermehrt die Zahl unehelicher Geburten, entwickelt die heimliche Profitration und brutt die öffentliche und perfönliche Sittlich-

feit anf eine niedrigere Stufe berab.

Die obligatorische ürzeliche Untersuchung der Prostituirten, auf ber das polizeitiche Regulirungs. Sustem beruht, ist eine um so grauenhaftere Schmach für die Fran, als sie die von ihr gewaltsam nuterworfenen Unglüttlichen vollends ins Berberben reißt, indem sie den Rest von Schamgefähl zerstürt, der noch bei den Berworfensten vorhanden fein tann.

Es ist erwiesen, daß die polizeiliche Regultrung der Profitution ein großes hinderniß für den Erfolg von Rettungswerden ist, da die offizielle Einschreibung und die ärzitiche Untersuchung sich allen Gestühlen weisslicher Schamhaftigkeit entgegen stellen. Dadurch wird es um so

schwerer, die Gefallenen wieder auf ben rechten Weg zuruchzuführen, wie boch von jeder Frau gehofft werden muß und kann.

Es steht zu wünschen, daß überall-Asple errichtet werden, jedoch so, daß sie so wenig als möglich den Charafter einer Strafanstalt annehmen, da herzliche Theilnahme und christliche Liebe das einzige wirtsame Mittel zur Rettung junger Mädchen ist.

Es ist zu wünschen, daß zwischen allen Ländern ein spstematisches Retz von Berbindungen hergestellt werde, um den Schacher mit "weißen Sklavinnen" zu hindern und für das Wol der Frauen zu sorgen, die in den verschiedenen Ländern Anstellungen suchen.

Der Staat hat nicht bas Recht, Die Prostitution burch Berords nungen zu regeln, benn er barf sich niemals mit dem Unrecht vertragen, noch verfassungsmäßige Garantien gegen zweifelhafte Interessen aufsopfern.

Der Staat soll fortsahren, die Aufreizung zur Unzucht, wenn sie an Minderjährigen des einen oder anderen Geschlechts verübt wird, ganz besonders aber die Auppelei zu bestrasen. Er soll die Anwerbung Unmilndiger zum Zwecke der Unzucht streng bestrasen. Er soll jede kolletstive Beranstaltung der Prositiution untersagen, und daher die Halung eines Borbells, die Bermietung eines Gebäudes oder Grundstlickes zu diesem Zwecke verbieten. Es ließe sich hier die Analogie der Spielsbäuser ansühren, die von sast allen Strassgesetzungen untersagt sind.

Mit dem Kampfe gegen die körperliche Prostitution ist aber nicht Alles gethan; denn es gibt auch eine geistige Prostitution, welche öffentlich die sittlichen Gesühle sogar der Kinder untergräbt und welcher sogar der abgesagte Feind solchen Treibens schwer entgehen kann. Es ist dies die Pflege der Obschität, über welche ein Blatt in neuester Zeit Folgendes mittheilt: "Einem Unfug vorbeugen ist besser als einen geschehen anzeigen oder beklagen. Darum erinnern wir im Boraus daran zuzusehen, wie am wirksamsten einem Unfug zu begegnen sei, der in unserm für moralisch geltenden Deutschland mit jedem Jahre sich mehr und mehr steigert, wir meinen die allsährlich wiederkehrende Bersendung von die Sittlichkeit verhöhnenden Neujahrskarten.

Ift es nicht schmachvoll, daß Karten mit den gemeinsten Zoten in Wort und Bild von deutschen Industriellen versertigt, von deutschen Kausseuten in kleinen und großen Geschäften verkauft und von deutschen Männern — leider auch schon von Knaden und Idinglingen — soger von deutschen Frauen gekauft und als Sploesterscherze und Neuzahrswährsche meist anonym und durch die Post verschickt werden? Nicht etwa, daß Männer nur unter sich solche zweideutige Scherze treiben; sie erstrecken sich in weniger gebildeten Kreisen auch auf das weibliche Geschlecht. Es soll ein Bergnügen sein, wenn ein armes Bürger- oder Dienstmädchen

am Renjahrsmorgen, wo boch alle nicht ganz roben und gefunkenen Menschen mit einem gehobenen Gefühl ben Tag beginnen möchten, mit einer Gemeinheit überrascht wird, die zum Erröten zwingt. Manchmal ein Spaß, manchmal eine Rache — eines so schändlich wie das andere! Wir wissen, daß manche Mäbchen bieser Kreise Briese, die verdächtig aussehen, am Renjahrstag entweder gar nicht annehmen, oder nachdem fie biefelben geöffnet und eine berartige Karte gefunden, das Convert wieder fcliegen und mit ber Bemerkung: "berührt mich nicht" ober "irrtfimlich abgegeben" ber Bost wieber einhändigen.

Dieser sich schweigsam beim Jahreswechsel vollziehende Unfug ist widerwärtiger, gefährlicher und unwürdiger als selbst das rudsichtlose und unanständige Schreien und Johlen in den Strafen der Stadt von ber seierlichen Mitternachtstunde bis zum ersten Sommenausgang bes neuen Jahres. Jene Karten gelangen in die Familien; sie werben vielleicht gar nicht versteckt, sondern von Knaben und Mädchen gesehen, oder ihnen mit der lachenden Bemerkung vorenthalten: Das ist nichts sir Euch! worauf dann von jenen um so lüsterner danach gespäht, das vielleicht Gesundene nachdenklich betrachtet und wol weiter gezeigt wird.

Wie ift bem zu begegnen? Das Strafgesethuch bestimmt, bag, wer unzüchtige Schriften, Abbildungen ober Darstellungen verlauft, vertheilt ober sonst verbreitet, ober an Orten, welche dem Publitum zugänglich sind, ausstellt oder anschlägt, mit einer hoben Gelostrafe belegt wird.

Wir appelliren daher an das Strafgesethuch und an die Bolizei — aber zuvörderst auch an die deutschen Industriellen und Kauf Leute, welche diese Karten sabrigiren und auf den Markt bringen. Denn nicht etwa Frankreich sendet uns diese Karten, — deutsche Gewerbtreibende sind es, die sie ansertigen, deutsche Geschäftslente, welche sie verbreiten und damit der bodenlosesten Gemeinheit dienen. Wol kennen wir die entschuldigenden Stimmen aus Industrie und Handel: wir sertigen und verkausen nur was man haben will, — erst die Nachfrage erzeugt das Angebot und die Lieserung. Aber ein deutscher Geschäftsmann, der auf Anstand, Ehre und Sittlichkeit hält, der in jedem andern Falle die Zumutung zurückweisen wirde, selbst etwas gegen Anstand, Ehre und Sittlichkeit zu thun oder in seiner Familie zu dulden, sollte sich schämen, hier den Ansorderungen der Gemeinheit und Unstitlichkeit dienstsertig entgegen zu kommen. Würden solche Dinge gar nicht auf den Markt gebracht, so brauchten Polizei und Gericht nicht bemüht zu werden.
Es ist freilich schwer hier die Grenze zu sinden, welche das Erlandte vom Unerlaubten scheidet, da die jetzige Generation bereits vielssch erträgt, was sonst als unschischlich gebrandmarkt worden wäre, so z. B. manche Damenmoden, manche Schaustellungen und Ballets, manche photographische Bervielsältigungen an den Schausenstern, sür Stereosstopen u. s. w. Auch der frivole Zeitgeschmack kommt hier in Betracht; wir die entschuldigenden Stimmen aus Industrie und Handel: wir fertigen

bentfelben tommen viele große Rünftler in ihren Gemalben bereitwillig entgegen, gerabe fo wie manche Theaterbichter in ihren Studen.

Die Beamten aber, benen es obliegt, die öffentliche Sinlichkeit zu behitten, möchten wir anffordern, gerade in diesem Punkt möglichft gewissenhaft zu sein und weber ein Auge, noch gar alle beibe zuzudrücken!"

Daß aber anch in manchen Gegenden, namentlich in Folge bes großstädtischen Lebens, die Entstitlichung tief in die Familien eingedrungen ift und die heiligsten Bande zerfrift, zeigt als kleines Beispiel

folgender Kall:

Rurg, nachbem Baris geöffnet war, tam bie junge schöne verheis ratete Tochter meines Wirtes, welche in Baris mit ihrem Gemal bie Belagerung burchlebt batte, in Bontoife eines Abends bei ihren Eltern Tage baranf fiten wir vier, Bater, Mutter, Tochter und ich, als einquartierter Bruffien, beim Dejeuner und die Tochter ergablte mit alfibenben Narben von ben Barifer Miferen, ale wir von fern eine Frau mit einem fleinen Wefen auf bem Arm, Die Strafe berauf, auf unfer Saus gutommen faben. Raum bemertte fie ber Bater, als er feine Frau und Tochter barauf aufmerkfam machte, aufsprang und laut über bie "miserable bevorstebende Störung " lamentirte. Frau und Tochter blidten gleichfalls bin, erschrafen formlich und gaben in gleicher Weise ihr offenbares Unbehagen ju ertennen über bie eintretenbe "Schreierei". Doch bie Fran braugen naberte fich bebenktich; ein schneller Entschluß that not, und man bore was nun geschah: Die pfiffige Bonne in ber Ruche wurde fonell beorbert, jener Frau entgegenzutreten und zu melben, bag "Riemand ju Saufe fei". Darauf faben wir, im Bimmer verborgen, wie die Berfon mit bem fleinen Burm fich verftimmt, aber gottergeben, wieber entfernte. Wer war biefelbe gewesen? Es war bie Umme mit bem Rinbe, refp. Entel meiner brei Tifchnachbaren. Rurg vor ber Umgingelung von Paris in biefer Stadt geboren, gab bie Mama bas fleine Wefen fofort an eine Amme, 11/2 Stunden von Bontoife in Die "Nouriture", fab bas Rind mabrend biefes Zeitranmes natfirlich nicht, macht die Barifer Mifere mit, tommt endlich gurlid nach Pontoise; ba erscheint bie Amme, wol vermutent bie Rückfehr ber Dama, um zu zeigen, wie bas Kind gedieben fei, und muß, ohne vorgelaffen ju werben, ju fing gurudtebren, ba bie Storing ber Minter und ben Großeltern ju unerträglich buntt. - Wenige Tage nach oben ergahlter Begebenheit fiche ich Abends mit Madame D. beim Diner allein und auf meine Frage: wo ber Berr Bemal fei? fagte fle: "Ift heute nicht Dienftag?" Ich bejahte. "Run," fagte fie, wie etwas gang Selbstverftanbliches, "Dienftags speift mein Manu bei feiner Datreffe", und babei gab fie mir feelenvergnugt ein Beichen, aumiamaen". -

### B. Die Habsucht.

Wie bie aus ber französischen Revolution emsprangenen Kriege ein furchtbares Uberhandnehmen ber Gaumer- und Räuberbanden im Gefolge hatten, haben wir ichon (Band V. G. 8 ff.) gezeigt. Es bleiben uns noch Bervollständigungen jener in unsere Periode hereingreifenden Angaben fibrig. — Die Räuberbanden am Main, im Spessart und im Obenwalde fanden ihr Ende 1811, als in Heidelberg, Mannheim, Mainz, Gießen, Darmstadt, Wiesbaden, Würzburg u. a. D. 69 Mitglieder dersselben gesangen gesetzt wurden, denen neben 91 noch nicht Verhafteten nicht weniger als 266 Einbrüche und Strafenräubereien, theilweise mit Mordthaten verbunden, zur Laft Tagen. Bier von ihnen, Manne Friedrich, Solzerlips, Krämermathes und Beit Krämer, wurden am 31. Juli 1812 bei Heibelberg enthauptet\*). Gleich ben Revolutionstriegen entfesselten aber auch die Befreiungstriege seit 1813 das gesellschaftseinbliche Element. Bei der Befreiung von Kassel durch die Russen entsprangen 171 Strässinge, in Heiligenstadt ihrer 88 und so noch an vielen anderen Orten. Es entstanden wieder neue Banden, welche jedoch nach den Friedensschlässen von 1814 und 1815 durch die wieder in's Leben getretene Gensbarmerie gezwungen wurden, vom Raubmorde abzulassen. Als Diebesbanden fortbestehend, unterlagen sie im Laufe der zwauziger Jahre mehreren ftreng und gewandt geführten Untersuchungen, namentlich in Raffel, Frankfurt am Main, Wiesbaben, Magdeburg u. a. D., wobei immer noch gablreiche Uberrefte ber alten theinischen Banden entbedt wurden. Im Jahre 1825 sah auch bie Schweiz einen weitverzweigten Gaunerprozeß, welcher 1255 Diebstähle betraf, aber von einer politischen Partei so sehr zun Aussorschung von Umtrieben ihrer Gegner benutzt wurde, daß die Untersuchungerichter zwanzig Morbthaten nut vierzehn Brandstiftungen heraus inquirirten, welche gar nicht stattgefunden hatten! Es wurden brei Gauner in Lugern enthauptet, ein Solcher und feine Schwester zu zwölf Jahren Ketten und Zuchthaus verurteilt (s. Schweiszergesch, des Verf. III. S. 251 ff.). In späterer Zeit erregte ver Anfangs 1831 zu Berlin erhobene Gaunerprozeß gegen die judische Bande bes Moses Levi Löwenthal großes Aufsehen, ba in benselben 520 Personen verwickelt waren, benen über achthundert Berbrechen mit einem nachgewiesenen Schaben von 210.000 Thalern zur Laft lagen. Die Urteile zählten zusammen 1264 Jahre Zuchthaus und 1380 Hiebe, in zweiter Inftanz noch 858 Jahre und 1060 Biebe. Recer ift bas Gaunertum feit bem Revolutionsjahre 1848 wieder aufgetreten. Davon zeugt unter anderm der Brogeg ber Windmichel'ichen, Lofdentobl'ichen

<sup>\*)</sup> Aftenmußige Seichichte ber Rauberbanben ac. Bom Stabtbirektor Bfifter ju heibelberg. — Rachtrag ju berfelben. Bon Demfelben. heibelberg 1812.

und Grafl'schen Bande in Ofterreich mahrend ber erften fünfziger Jahre und ber Gannerprozeß, welcher in Holftein 1856 abgeschloffen wurde.

Das Gannertum ber Gegenwart ift eine nicht zu unterschätzenbe Macht geworben. In ben vielgestaltigsten Erscheinungen burchfäuert und pergiftet es alle Stände und Berufsarten, wie Ave-Lallemant fagt, vom perbranaten Tronerben mit bem Stern auf ber Bruft bis jum elenbesten Bettler. Im Jahre 1820 gablte Schrenden 650 jubifche und 1189 driftliche Gamer auf, und 1840 fcatte Thiele Die Bahl ber Gauner in ben beutsch sprechenden Ländern auf 10.000. Rach obiger Berechnung waren bie Juben, im Berhaltniß zu ihrer Angahl, unter ben Baunern mindeftens fünfzigmal fo ftart vertreten als Die Chriften, und wirklich find Sprache und Schrift ber Gauner immer noch beinahe gang bebräischen Ursprungs. Auch zeichnen fich bie jubischen Gauner vor ben driftlichen baburch aus, daß fie bas Geftohlene angftlich festhalten, mabrend die Letteren es in der Regel pralerifch verschlendern, und bag fie gewiffe gaunerische Manipulationen, welche große Borficht und Gewandtheit erforbern, allein auszuführen im Stande find. Beibe Rlaffen aber stimmen in Robbeit, Gewiffenlosigkeit und namentlich in bem Sange jur Ungucht und Böllerei überein, mahrend bei beiben ber tolle Mut ber ehemaligen Räuberbanden einem feigen, unbeimlichen Schleichen im Rinstern gewichen ift. Unverändert ift bagegen ber Aberglaube geblieben (f. Bb. V. G. 123), ben bie Gauner fowol felbft eifrig bewahren, als hinwieder auf Seite ihrer Opfer benuten. Noch in ben letten Jahren hielt ber Geschichtschreiber bes Gaunertums Leichenschau ab über eine 62jabrige Beibsperson, welche früher Lohnbirne, bann Kartenfcblägerin gewesen und mit einem geschriebenen Baubersegen auf ber Bruft und einer in einem Beutel um ben Leib gebundenen lebenden Rate in's Baffer gesprungen war, um, wie sie meinte, sich verjungen und ihr Leben von Neuem beginnen zu können. Bei Ginbruchen und anderen Thaten halten die Diebe und Gauner viel auf eine angebliche Wunderfraft ber menschlichen Erfremente, welche baber bei folchen Gelegenheiten ftets an paffenben ober unpaffenben Orten beponirt werben. Auch ift unter ben Gaunern ber icheufliche Glaube verbreitet, bag bie Berührung unreifer Mabchen von ber Sphilis befreie. Mit bem weltlichen Aberglauben verbinden die Gauner aber auch den firchlichen, b. h. fie bulbigen, und zwar Juden mehr als Chriften, dem Formenwesen ihrer Religionen in angstlichster Beise, mabrent ihnen an beren geiftigem und fittlichem Gehalte nichts liegt. Doch tommt es auch vor, bag Gauner ohne alle Ahnung von religiösen Dingen aufwachsen und nicht einmal wiffen, welcher Rirche fie ursprünglich angehören.

Erscheinen hiernach die Gauner schon von vorn herein in allen möglichen Gestalten, so verleihen sie sich deren noch mehrere zur bessern Durchführung ihres Lebenszweckes. Es ist ihnen eine Rleinigkeit, die

Bersonenbeschreibungen ber Pässe zu hintergeben. Dahin gehören salsche Jähne, Haare, Bärte, gefärbte Haare und Augenbrauen, vorgebliche körperliche Gebrechen, eingeätzte Muttermale, Lebersseden, vorgebliche körperliche Gebrechen, eingeätzte Muttermale, Lebersseden, vorgebliche körperliche Gebrechen, eingeätzte Muttermale, Lebersseden, z. B. zur Milberung der Haft oder gar zum Strasnachlasse, werden, z. B. zur Milberung der Haft oder gar zum Strasnachlasse, werden zu. Aus Milberung der Hast oder gar zum Strasnachlasse, werden zuschnung der Hallucht; vorgegebene Taubstummheit und Schwerhörigkeit vienen dazu, den Untersuchungsrichter zu necken, zu täusschen oder hinzuhalten; verräkt, albern, betrunken oder in verschiedenen Affelten stellen sich die Gauner, www. der Auswertsamkeit der Leute von ihren Spießgesellen abzulenken.

Die Gauner bilden eine wirkliche geheime Gesellschaft, deren Zussammenhang außer dem sanbern Gewerbe selbst vorzüglich durch die Gaunersprache ober das Rotwölsch (franz. argot, engl. slang) erhalten wird. Dieselbe (Bd. IV. S. 551.) besteht, wie schon bemertt, zögkentheils ans einer Mischung des Hedrächten und Deutschen, ist also hierin mit dem sogenannten Isbischvenischen nahe verwandt, ohne mit ihm Eines zu sein; sie enthält vielmehr außer demsehren, der einzelnen deutschen Dialeste und der erschuhen, die gernachten Schrechen Dialeste und der der Bordellprache, indem diese Ausbeitungen Gebrachen, der einzelnen der Bordellprache, indem der der Bordellprache, indem der Brachtens mit Berstellungen der Buchstaben.

Ausger der Studens mit Berstellungen der Buchstaben.

Ausger der Sprache verständigen sich die Gauner durch das Jinservlache verschaften in die Luft, in die Hand u. s. w. Dazu gehört unter kneen, d. h. durch Mienen, Zeichen u. s. w. Dazu gehört unter kneen, d. h. durch Mienen, Zeichen u. s. w. Dazu gehört unter kneen das Fingeralfabet der Taubsflummen, das den Gauner nur die gewöhnliche gebraucht, höchste der Seite des Begegnenden, während das andere Diesen anschielt ("Scheinlingszwic

scheinlingszwickeln") n. s. w. Jeber Gauner hat auch ein eigenes Zeichen, gleichsam ein Wappen, welches er an die Stelle seiner Thaten ober da, wo er will, daß Genossen seine Anwesenheit ersahren, an die Wand ober sonstwo hinzeichnet. Solche Zeichen haben auch gewisse Landsmannschaften der Gauner, gewisse Abarten derselben, z. B. salsche Spieler, gemeinsam. Das Vorlibergeben, die Zahl, die Absichten n. s. w. einer Bande werden den Genossen durch gewisse Zeichen, die man an Bäumen, im Schnee u. s. w. andringt, kund gegeben. Ein Pfeil zeigt ihre Richtung an. Vernehmbare Zinken unter den Gaunern sind z. B. das Nachahmen der Thierstimmen, Schnalzen, Husten, Niesen, gewisse Gaunerworte; in den Gefängnissen bedienen sie sich zur Verständigung des Klopsens ("Hatesen"), durch welches die verschiedenen

Buchstaben, meist nach der Zahl ihrer Stellung im Alfabet ober nach dem Alfabet des Morie'ichen Telegraphen bargestellt werden.

Um ihr Gewerbe leichter ausüben zu können, sorgen die Gauner dafür, daß ihre Genossen "Bertuss" machen, d. h. Siner hegeht irgend eine auffallende Handlung, er zerbricht z. B. eine Fensterscheibe, misshandelt ein Rind, füngt Streit an, spielt den Betrunkenen, damit der Audere den "Freier", d. h. den, auf den es abgesehen ist, ungestört bestehlen kann. Auch Gaunerkinder belsen dazu, indem sie auf offener Strasse zu weinen ansangen, über Berlorenes klagen u. s. w. In den Läden, wo ein Ganner stehlen will, sucht oft ein Anderer, der "Schrekmer", unterdessen des Berkauflatze eines Diebstahls herannahenden Bestohlenen, Bolizeidiener u. s. w. beschäftigen, nennen die Ganner "Meistern".

Bur bessern Verheimlichung des Diebstahls wird die gestohlene Waare so schnell wie möglich bereitstechenden Genossen zur Entsernung vom Platze übergeben; man nennt dies "zuplanten", und dexselbe Ansbrud wird auch gebrancht, wenn die Genossen gesangenen Ganner durch seine angebliche Frau, Kinder, seinen "treuen Hund" u. s. w. Gegenstände zusommen lassen, deren er bedarf, und die er beim Umarmen der Seinigen ihnen leicht abnimmt, ohne daß es der Wärter merkt. Auch die Gesangenen unter sich wissen sich Gegenstände zuzustellen durch das Kasspern, wozu unter Anderm die "Autsche" gehört, d. h. eine Schunt, die von einem Fenster zum andern gelassen wird. Finden die Ganner durch das Kasspern oder Zuplanten keine Wertzeuge zu ihrer Befreiung, so wissen sie sich oft durch das "Maremokum" zu retten, d. h. durch dem Schwur eines Genossen, daß sie sich während der That an einem andern Orte besunden hätten.

Die Austundschaftung ber Gelegenheit zu einem Fange, das "Balbowern", gehört zu den schwierigsten Aufgaben des Gaumers. Dazu verwendet man außer den Gewandtesten des Gewerbes z. B. "Dappelschissehen", d. h. gaunerische Dirmen, welche sich dem zu Bestehlenden preisgeben. Die Baldowerer nehmen unter Umständen auch die Gestalt von Polizeidienern, Dienstmännern, Handelsreisenden, Gewerbsleuten, Dienstmägden u. s. w. an. Dabei werden unter Umständen auch bereits Schlisselabrücke gefertigt. Das Gestohlene, der "Massematten", wird nicht nur zugeplantet, sondern auch in die "Kawure" gedracht, d. h. in ein Bersteit, wozu die verschiedensten Haustheile, Kleidungstücke, Körperöffnungen Berwendung sinden; dasselbe geschieht auch mit Besteiungsinstrumenten, Sägen, Feilen u. s. w. in den Gefängnissen.

Die Gauner betreiben, theils gemeinsam, theils einzeln, eine Menge ber verschiedensten Arten, sich frembes Gut anzueignen. Man unterscheibet z. B. die Schränker (Einbrecher), Chassneganger (Einbrecher und Räuber), Laileganger ober Kichtebandler (Diebe zur Nachtzeit),

Trararumgänger (Boftbiebe), Schudganger ober Jeribhanbler (Marttbiebe). Schottenfeller (Labendiebe), Chalfener (Geltbiebe in Bantgefchaften), Schuffimlatchener (Bferbebiebe), Golehopfer ober Rracherfeper (bie Roffer von Wagen stehlen), Jastehändler (Kirchendiebe), Reiwechseter (Bentelsschneiber), Cheilefzieher (Taschendiebe), Schärfenspieler (Die gestohlene Sachen taufen), Bertuffmacher (Die Gelegenheit jum Stehlen verschaffen), Kallmacher (bie jum Spiele verloden), Freischupper (faliche Spieler), Raffime= ober Fleppemelochner (bie faliche Baffe anfertigen), Rittenschieber (rie in hänser einschleichen), hochstappler (bie unter ber Maste hoben Stanbes betteln), Linkstappler (bie bagu falsche Urkunden verwenden), Lintemesummemelochner (Mungfalicher), Spieffe (Gaunerwirte, jugleich Ruppler), u. f. w. Manche biefer "Gewerbe" erfordern ein ausführliches und eingehendes Studium, 3. B. bas ber Schränker bie Renntniß ber Schlöffer, Schluffel, Dietriche, bes Fensteröffnens, welche in ihrer prattischen Ausstührung bas "Mattenen" heißt. Im eigenen Berfertigen be-weglicher Schliffelbarte wird babei oft Erstaunliches geleistet. Sehr erfinderisch find auch bie Schottenfeller, welches Gewerbe oft Beiber treiben, im Unterbringen ber geftoblenen Sachen in Rleiber, Schirme, Rörbe, Muffe u. f. w. hinfichtlich weiterer Spezialitäten verweifen wir auf Av6-Lallemant's treffliches Wert über bas beutsche Gannertum.

Gin glanzendes Elborado bes Gaunertums ift die Weltstadt Lonbon. Wir geben bier eine Stizze ber bortigen Gefahren für bas Gigentum aus bem Jahre 1818\*). Damals, wo London bereits an overgrown city genannt wurde, lauerten icon in ben Gafthofen bie Gauner auf bie ankommenden Reisenden als willkommene Beute und wechselten ihnen ans Gefälligkeit faliches Gelt und faliche Banknoten aus, ober maren zuvorkommend bereit, ihnen bas Gepad zu tragen, mit bem fie bann plötlich um bie Cde verschwanden. Die Strafen waren im bochften Grabe unficher vor Tafchenbieben. Aufläufe ober Gebrange gu verurfachen war für fie ein Sauptfpaß; benn ba machten fie bie befte Beute. Ober fie wiesen Bersonen, welche so unerfahren waren, in London nach bem Wege qu- fragen, in Quartiere, wo fie leicht ausgeraubt werben tonnten, wobei fich mehrere Diebe bereitwillig Silfe leifteten. Beiber waren ebenfo gewandt im Stehlen als Manner und bies gelang ihnen noch beffer, wenn fie an ihre Opfer Liebkosungen verschwendeten ober Lettere gar fo bumm waren, ihnen in ihre Boblen ju folgen. Rinder wurden bei Beiten ju bem ebeln Gewerbe abgerichtet. Ging bie Sache nicht fo leicht, fo nahmen bie Beutelschneiber feinen Anftanb, bie au Beraubenden, als ob es aus Berfeben geschähe, niederzumerfen ober ihnen ben Mund que ober bie Arme festanhalten. Auch gab es bamals

<sup>\*)</sup> The London Guide, and stranger's safeguard against the Cheats, Swindlers and Pickpockets etc. London 1818.

Senne - AmRhyn, Allg. Rulturgefdicte. VI.

in der Umgegend von London noch Strafenrauber, wenn auch nicht

mehr in so großer Anzahl wie früher.

Es gab ferner Gauner in London, welche die Fremden auf ber Strafe ober in Raffeebäufern freundlich aurebeten und Befanntichaft mit ihnen anknilpften, bann aber fie zu Wetten verführten, welche ein "Chrenmann", natürlich ein Spiefgefelle, entscheiden mufite, ober auch jum Rartenspiele in einem ichlechten Birtelotale, natürlich mit faliden Raxten, und fie fo geborig ausbenteten. Ging bem Geprellten bas Belt aus, so liefen die Gauner bavon und liefen ihn für die Rechnung Rebe steben; suchte er sich ihnen zu entziehen, so überfielen und mighandelten Unbere hatten bie Schamlofigfeit, Frembe auf ber Strafe anzuhalten und fie geradezu eines Berbrechens, eines Diebstahls 3. B. ober ber Berführung ber angeblichen Frau ober Schwester bes Gauners ober gar unnatürlicher Laster zu beschuldigen und auf diesem Wege, damit sie fcwiegen, Gelt zu erpreffen. Wieder Andere nahmen die Maske gebienter Offiziere an, um unter berfelben ihren Opfern zu imponiren. Rutscher waren nicht selten mit den Dieben einverstanden und wuften ihnen das Gepack ber Reisenden, welche fie fuhren, ohne daß Diese es merkten, über die Rutiche bin einzuhändigen. Dirnen und Bettler waren Beide ebenfalls Diebe. Jene führten ihr Opfer in die Quartiere, welche fie bewohnten und wo fie ftets Rerle jur Sand batten, ben Berführten, wenn er nicht genug zahlte, niederzuschlagen. Überhaupt war "knocking down" die hauptkunft ber Londoner Schurfen, beren es noch eine Menge von Abarten gab, bis zu faliden Beistlichen, Abvotaten, Arzten u. f. w. In den jüngsten Jahren hat bekanntlich in London die furchtbare Praxis bes Garottirens ungeheures Auffehen erregt und eine Zeit lang bie Einwohner und Besucher jenes Saufermeers in Schrecken gefett.

Uber eine abnliche Ericheinung in ber zweiten Beltftadt Baris, und ein Mufter ber Nachtseiten bortigen Lebens, welches gemiffermagen Die Proftitution in den Dienst bes Gaunertums gieht, schrieb man neuestens (1877) von dort einem beutschen Blatte Folgendes: "Borgestern murbe aus ber Seine ber Leichnam eines Mannes aufgefischt, welcher mit einem Frauenhembe und Corfet, sowie mit feibenen Strumpfen und Damenschuhen bekleibet mar. Gine tiefe Bunde an ber Bruft lieft keinen Ameifel librig, bag man es hier mit bem Opfer eines Berbrechens ju thun Bis jetzt gelang es nicht, die Identität ber Berson zu erbeben. hatte. "L'Evenement" behauptet, daß biefer Borfall mit einem ber entfetslichften Kapitel aus ben "Geheimniffen von Baris" in Berbindung stehen muffe, und giebt hierüber unter bem Titel "la bande des hommes-femmes" folgende Darftellung, die in der That auf wiederholten Entbechungen ber Bolizei beruht: "Die Bande refrutirt fich aus Individuen, Die feit frühefter Jugend ben abscheulichsten Lastern verfallen find. schändliches Gewerbe anzufundigen, haben fie fich weibliche Rungmen,

wie "la belle fermiere", "la reine Margot" beigelegt, geben die Kleidung ihres Geschlechts auf und tragen Frauenkleider, schminken sich, färben sich Augenbrauen und Wimpern, und so verwandelt gehen sie Abends aus, um Eroberungen zu machen. So traurig es ist, so muß doch gesagt werden, daß ihnen ihr Treiben gesingt, und mehr als man glauben möchte. Zuweilen begnügen sie sich mit diesem verworsenen Geschäfte, sehr oft aber locken sie ihre Klienten an einen abgelegenen Ort, und der Mann erscheint nicht wieder, oder wenn man ihn doch wieder sindet, so ist es in den Fluten der Seine. Wohl hat die Polizeischon zahlreiche Berhaftungen vorgenommen, die darauf Bezug haben, aber noch ist es ihr nicht gelungen, die ganze Bande zu vernichten. Diese hat ihre Bälle, ihre Keunions-Lotale. In einigen Quartieren von Paris hat sie sich besonders ausgebreitet. Und die Meisten, die ihr angehören, haben in ihren Taschen nehst einem Schminktiegel auch noch ein scharses Messer, von dem Gebrauch zu machen sie nie Bedenken tragen.

Eine Gaunerei im Großen, die sich würdig der kleinern anschließt, und wahrlich eher schädlicher als weniger schädlich ift, waren die glücklicher Beije neuestens endlich größtentheils abgeschafften, vom Unwillen ber redlich Deutenden mit Recht fo genannten Spielhöllen. Obichon es in allen civilifirten Ländern Lokale gibt, in benen boch gespielt wird, und zwar je verborgener, besto verderblicher, namentlich in den Groß-städten London und Paris, so haben doch keine derselben so viel Auffeben erregt, ale, in Beige ber maffenhaft jufammenftromenben Menfchen und ber Breisgebung vor ber Offentlichkeit, - bie Spielbanken teutscher Babeorte, wie Somburg, Wiesbaben, Ems und Baben-Baben, benen fich bie fleineren furheffischen Baber wie Nauheim, Wilhelmsbab u. f. w. und außerhalb Deutschlands ber Winterfurort Nizza, das Miniatur-fürstentum Monaco, das ehemalige Hotel Fazy in Genf, das Bad Saxon im schweizerischen Kanton Wallis und Spa in Belgien anreihen. Es waren an allen biefen Orten frangofische Spiele, bie ba gespielt wurden, bas Trente-et-quarante, die Roulette u. j. w. Die mit allem Luxus ber Neuzeit ausgestatteten Rurhäuser maren bie Schaupläte biefes glanzenben Elends, bas fich in toloffalen Spiegeln und gliternben Kronleuchtern Da sammelten fich bie reisenden englischen Lords, spanischen Dons, ruffischen Fürften und ameritanischen Millionare, Die Barifer Demi-Monde und Elegants aller Nationen, Sauner in Fraden und Dirnen in Spitzenmantillen. Raffinirte Spieler haben sich flug ausgerechnete Spsteme und Methoden gebildet, nach denen fie beinabe nur gewinnen fonnen, und bie nicht berufsmäßigen, aber von Leibenschaft verblenbeten Opfer biefer Urt von Unterhaltung wurden von Jenen und von ben Bankhaltern, welche stets Franzosen waren, gehörig gerupft, und bekannt ift es, wie so viele Ungluckliche schon bas Spiel, nachdem es ihnen alle

ihre habe gekoftet, jum grauenvollen Selbstmorbe, oft in ber Rabe bes

Glanges ber Spiellotale, gebracht bat.

In Somburg wurde bas Spielhaus burch bie Brüber Blanc aus Baris gegrundet, welche fich zu ihrem faubern Berufe in Dizza und Mongco ausgebildet hatten. Dhne alle Schwierigkeit erhielten fie Anfangs ber vierziger Jahre von bem alteften und fleinsten beutschen Flirften, bem Landgrafen von Bomburg, Die Erlaubnik jur Errichtung ihrer Gaunerbant, welche jenes elenbe Orichen ju einem glanzenden Stellbichein von Reichtum und - Schande - umwandeln follte. Durch Theater, Konzerte und andere Erholungen, sowie namentlich burch weibliche Loctvögel, besonders Parifer Loretten, gelang es ihnen die Spielluftigen beranaurieben, fo baft, ungeachtet bas Frankfurter Barlament Die beutschen Spielhöllen aufgehoben hatte, nach eingetretener Reaktion in Homburg ein den Erwartungen der Pariser Spitzbuben entsprechendes Leben im Haut-gout ber mobernen Berberbtheit auffam. Die gewinnsuchtige Preffe bot bazu, die beutsche burch Inserate ber Spielbanten und die frangofische burch anlocende Reuilleton-Artitel hilfreiche Sand. Blanc nahm keinen Anstand, die frommen Engländer auch durch Erbauung einer englischen Kirche zu gewinnen. Abnlich waren die Zustände in den übrigen genannten Babeorten Weftbeutschlands. In Wiesbaden ging es, obichon es eine Resideng mar, in den fünfziger Jahren noch schamlofer zu als in homburg; bie Loretten aus Paris beherrschten ben Rursal formlich, und bies in einem Lande, bas wie Nassau, bis 1866 so oftentativ Religion und Moral zu schützen vorgegeben bat! Doch bie naffauische Regirung machte ja ein autes Geschäft mit bem Sviele, welches in ben fünfziger Jahren an ben beiben Babeorten Wiesbaben und Ems jahrlich gegen anderthalb Million Gulben reinen Gewinn trug. Weit anständiger waren bem Anscheine nach bie Berhältniffe in Baben = Baben. berrliche Natur mit ihren wundervollen Spazirgangen und Aussichtvunften bewirkte, daß bort bas Spiel gemiffermagen nur eine gebulbete Rebenfache war und in ben schönen Anlagen bes Konversations= und bes Rurgebaubes fo zu fagen verschwand. Das war jedoch nicht die Schuld bes Spielpachters Benaget, ber eine halbe Million Gulben an Bacht und eine gleiche Summe laut Bertrag für örtliche Berschönerungen verwendete, baber fein Mögliches that die Spielhölle in Aufnahme zu bringen und fich baburch ben Titel Roi de Bade erwarb. Er veranstaltete Balle und Jagben, ließ Opern und Baubevilles für fein Theater ichreiben, Sale ber Rurgebaube prachtvoll berrichten, und grundete eine Rennbahn. Um die tugendhaften Leute zu beschwichtigen, baute er ebenfalls eine Rirche und auch ein Spital. Das war aber nicht geeignet, grundfätliche Menichen ju blenden; benn Benaget mar Berr bes Spiels, mahrend basselbe an ben übrigen genannten Kurorten Aftiengesellschaften gehörte; er war also unabhängiger in feinen Operationen jum Einfangen ber Gimpel, und gerabe durch die scheinbare Berborgenheit des Spieles in Baden war die Bersuchung nahe gelegt, sich lieber hier zu Grunde zu richten, als wo man mehr auffiel, wie auch durch die niedrigeren Sätze, die in Baden gestattet waren, die minder Reichen stärserer Berführung unterlagen. Die Schamlosigseit in Homburg und Wiesbaden war weniger gefährlich, als der solibe Anstrich in Baden, unter dem sich tiese Fäulnist verbarg, und das Spiel sowol, als die Wollust haben hier soviel ungläckliche Opfer gefordert als anderswo\*).

3m Jahre 1872 haben fich Preugen und Baben bas Berbienft erworben, in ihren Gebieten bie Spielhöllen aufzuheben, Die bemnach in Somburg, Ems, Biesbaben und Baben ihr Enbe fanden. Auch bie neue ichweizerische Bunbesverfassung von 1874 verbannte bie Spielbanten und bie einzige im Lande noch bestehende ju Saron mußte Ende 1877 ihr Treiben einstellen. Europa besitzt nur noch eine Spielhölle von Bebeutung, in bem ifolirten Monaco, im Gebeimen aber naturlich fortwährend fleinere in allen größeren Städten. Mittels Ausbeutung einfältiger Fremden und Landleute durch das Spiel haben fich die Bauernfänger in Berlin beruchtigt gemacht. Gine Bauernfängerei im Groken wurde in Belgien burch ben Grafen Langrand = Dumon = ceau und in Baiern durch bie fogenannten Dachauerbanten eingerichtet. Beibes ultramontane Grundungen, welche bie sittliche Beuchelei Diefer Partei in bas mahre Licht stellen. Langrand erfand die "Christianifirung bes Rapitals", genog bes bochften Butrauens ber boben Geiftlichfeit, vermittelte ein papfiliches Anleihen und wurde vom Bavfte aum Grafen erhoben; 1870 aber machte er Bankrott und entging burch Flucht nach Amerita ber gerechten Strafe; 1877 murbe feine Auslieferung verlangt. Die am Ende ber fecheziger Jahre in München aufgetauchten Dachauer Banten waren ein noch plumperer Schwindel, bei welchem fich besonders bie Schauspielerin Abele Spipeber hervorthat, indem fie beinahe unglaublichen Aufwand trieb und fich auf die schamlosefte Beife bereicherte, mabrend fie ben Ultramontanismus unterftuste und von ihm unterftütt wurde. 1872 erfolgte ihre Berhaftung, 1873 bas Inventar, welches nicht gang zwei Millionen Gulben Aftiva neben gehn Millionen Baffiva aufwies und barauf ihre Berurteilung zu brei Jahren Ruchthaus, nach beren Berlauf fie wieder Die Bubne betreten wollte, aber nirgends gebulbet murbe. Über bas Borleben bes 1873 ebenfalle verhafteten Dachauer-Bankinhabers Grafen Friedrich v. S..... theilten bie Blätter Folgendes mit: "Derfelbe gehört einem ber erften Abelsgeschlechter Baierns an, hat es aber burch feine Lebensführung babin gebracht, bag fich seine Familie ganglich von ihm lossagte. Als Lieutenant wegen charafterwidrigen Berhaltens entlaffen, fant er in ber Folge immer

<sup>\*)</sup> Aus ten beutschen Spiethollen. Bon S-g. Gartenlaube 1862.

Einer seiner nächsten ritterlichen Streiche bestand barin, baf er eine Münchener Tröblerstochter, Die einige taufend Gulben befaß, umgarnte und ihre Liebe in bem Mage zu gewinnen wußte, bag ihr ganges Bermögen nach und nach in seine Tafche wanderte. Durch ben Umgang mit ihm fant auch bas Mabden von Stufe zu Stufe und gelangte folieflich babin, bag fie in einen Meineidsprozeg verwickelt und infolge fownrgerichtlichen Urtels einer Strafanftalt überliefert wurde. aber scheint die Bethörte nicht mehr in ber Lage gewesen zu sein, ihren gräflichen Liebhaber genügend mit Gelt zu verfehen, benn er foloff eine andere Verbindung mit einer hlibschen rothaarigen Dirne, Die zwar von Saus aus auch teine Mittel hatte, aber burch ihr Berumftreichen fo viel erwarb, baft für den hochedeln Liebhaber auch Giniges abfiel. Über biefes Berhältnif fei nur noch erwähnt, daß sich S...... babei als Ein verruchter Blan, mittels beffen ber ent-Louis bestens qualifizirte. artete Graf eine reiche Frau zu bekommen gedachte, war zwischen ihm und ber ehemaligen Dachauer = Bankfirma Berb u. Comp. ausgeheckt Berb batte nämlich bas Gut Caelseichen bei Rösting in Niederbaiern um mehr als 100.000 Gulden gefauft, als Anzahlung am Raufschilling aber bem Berkaufer nichts als schlechte Supotheken gegeben. Rachbem er biefes Besitztum burch Abholzung aller bazu gebörigen Waldbestände und Källen ber Obstbäume sowie Wegichaffung alles nicht niet- und nagelfesten Inventars ju einer Wiftenei gemacht hatte, vertaufte er es jum obenbezeichneten Zwede an S ...... ben jedoch auch dieser Grundbesit nicht zu seinem Ziele zu fuhren vermochte. Bu febr ungunftiger Zeit, als bereits ber Sturm gegen bie Spiteber'iche Baut begonnen und die Regirung ihre Warnungen veröffentlicht hatte, errichtete Graf 5 ...... feine Dachauer Bant, mit welcher er gleichzeitig ein Borbell eröffnete. Als er genötigt mar, feine Geschäfte einzustellen, hatte er erst 3000 Gulben zusammengebracht. Wie bereits angebeutet, wurde er im Januar 1873 mit noch zwei Genoffen, welche ebenfalls ber ebeln Rlaffe ber Louis angehören, unter bem Berdachte bes betrügerischen Bankrotts und bes gemeinen Betrugs gefänglich eingezogen."

Eine ebenso große, unter Umftanden noch häßlichere, weil ber Reize bes gesellschaftlichen Lebens beraubte Gaunerei, als die Spielhöllen und Schwindelbanken ist die in den Haupt= und Handelsstädten schwunghaft betriebene Börfenspekulation, über welche wir jedoch des Zusammen= hangs wegen erst bei Besprechung des Handels nähere Angaben bringen

werben.

#### C. Die Grausamkeit.

Die Berirrung des Triebes der Selbsterhaltung in benjenigen, andere Menschen, von denen man eine Beeinträchtigung desselben fürchten zu

mussen wähnt, zu beseitigen und dadurch die gestirchtete Störung unmöglich zu machen, ist die schrecklichste, in welche der Mensch fallen kunn; ihre Ausserungen sind aber auch die bekunntesten und in besonderen Düchern behandelt, deren Inhalt wir an Bollständigkeit nicht erreichen können. Wir geben daher nur eine kurze Übersicht der Anlässe, in welchen der Mensch seine thierische Anlage zur Grausamkeit ein den Tag legt. Es gehören zu diesen Anlässen:

1) ber Rrieg. Geine lange Reihe von Gräueln bat auch in unferm fortgeschrittenen Reitafter eine fehr ausgiebige Fortfetzung gefunden. Wir erinnern nur an den beinahe endlosen Kampf zwischen dem revolutionären Frankreich und dem reaktionären Auslande, ber miet in einen folden zwischen bem nicht langer mehr zu ertragenden Imperialionus bes erstern Landes und der berechtigten Gegenwehr ber übrigen Nationen Die Bahl feiner Opfer betrug fünf Millionen und humbertzwanzigtausend. Es folgten, wie wir oben gesehen, die Revolutionen in Spanien, Bortugal und Italien und ber griechische Freiheitlrieg, sowie jener ber mittel= und fübameritanischen Rolonien Spaniens, Die frangofische Julirevolution und die Erhebungen Belgiens, der Romagna und Polens, Die Bürgerfriege in Spanien und Portugal, ber Krieg gegen Mehemeb Ali, die fortbauernben Kriege in Algerien, ber schweizerische Sonberbundefrieg, die Revolutionen von 1848 in Baris, Wien und Berlin, bie Revolutionstriege in Oberitalien, Ungarn, Sachsen, Baben, ber Rrieg an ber Donau und auf der Krim, ber offindische Aufftand, wo das hochgehildete England Die Civilisation durch das Anbinden gefangener Rebellen por geladene Ranonen und durch beren "blowing up" bereicherte, ber Krieg um Italiens Einheit 1859 und 1860, ber nordamerifanische Bürgerfrieg, nach beffen Enbe bie Union einundvierzig Rationalfriedhöfe für eine Biertelemillion gefallener Rrieger anlegen mußte, ber meitfanische Rrieg, ber mit Danemart jur Befreiung Schleswig-Bolfteins, ber innere Rampf in Deutschland 1866, bann berjenige, welcher Frankreichs Begemonie in Europa niederwarf, ber neue Rarlistenaufftand in Spanien und endlich ber neueste morgenlandische Krieg von 1877 und 1878. Sie haben viel Schreckliches gehabt, Diese Kriege, wobei neben ben furchtbaren Mengen ber Tobien, Berwundeten und Berftummelten und ben schauberhaftesten Scenen von Jammernben, Berfchmachtenben und Sterbenben, von brennenben Häusern und ranchenden Trimmern, wol das Schauerlichste die Ausraubung ber auf bem Schlachtfelbe Liegenben burch menschliche Spanen gur Rachtzeit ift (es foll vorgetommen fein, bag noch Lebenbe zu biefem Rwecke geblendet ober getöbtet wurden!). Aber fie haben auch Erhebendes aufzuweisen. Wir rechnen dazu bie Tavferkeit der vom offi= Rellen driftlichen Europa verlaffenen Neugriechen, Die begeisterte nationale Erhebung ber Deutschen gegen fremde Bebruckung 1813 und gegen beifpiellofe Anmagung 1870, Die schönen Biele, welche ber italienische Kriea

in ber Einheit biefes zerriffenen Landes und ber nordameritanische in ber Aufhebung ber Stlaverei erreichte, und endlich bie ichone bergerhebenbe Fürforge, welche feit 1864 in Folge ber Genfer Ronvention burch bie humanen Scharen bes roten Rreuges im weißen Welbe. sowie burch bie vorzugliche Organisation bes preugischen Johanniterorbens für bie verwundeten und franten Rrieger eingetreten ift \*). Dag ber Rrieg aufhöre, ift ungeachtet ber "Biblatter" bes gutmeinenben, aber bie Menfchen nicht fennenben Elibu Burritt, leiber vorläufig nicht zu hoffen, wol aber, bak fein Ausbruch immer größeren Schwierigkeiten unterliegen werbe. Anhaltspunfte bagu bieten bie Schiebgerichte, mit beren Aufftellung Grofibritannien und die Union im Alabama- und im San-Juan-Streite einen fo löblichen Anfang gemacht haben.

2) Das Duell, ber Rrieg im Rleinen, ift jum Bebauern aller vernunftigen Menschen noch nicht an ber in ihm liegenden Wiberfinnigfeit au Grunde gegangen; benn eine große Itee, welche boch oft ein Krieg jum Siege bringt, liegt biefem auf Berwirrung ber Begriffe rubenben falschen Spiele mit angeblich beleidigter Ehre niemals zu Grunde. Ja es find fogar ben früher üblichen Arten, Die Duelle auszufechten, neue beigefügt worden, welche gang ben verschrobenen, zugleich wilden und blafirten Charafter bes Landes ihrer Entstehung, Nordamerika, tragen. Unter einem "amerikanischen Duell" versteht man bekanntlich bie Tollbeit. bag bie beiben Gegner würfeln ober bas Los werfen, welcher von ihnen fich felbft töbten muffe. Aber bie Pantees tennen außerbem noch bas Duell im Dunkeln, wobei bie Gegner gang nacht und mit Meffer und Revolver bewaffnet in ein völlig buntles Zimmer gesperrt werben, bis

nur noch Einer (ober vielleicht auch Reiner mehr!) lebt.

3) Der Mord ift zu allen Zeiten vorgekommen (bie beiligft gehaltene Urfunde fchreibt feinen Urfprung ben erften beiben Brilbern gu!), und auch die unfrige hat noch kein Mittel gefunden, ihm entgegenzu-Es find teuflisch grausame Thaten noch in ber neuesten Beit verlibt worben, von benen wir nur ber in ber volfreichen Stadt Baris vorgefallenen des scheuflichen Traupmann an einer wehrlosen Familie gebenten. Sollten auf folche Erscheinungen nicht gewisse zur angeblichen "Rettung ber Gefellschaft" vorgenommene Schreckensthaten gegen wehrloses Bolt ermunternd eingewirft haben? Aus ben polnischen Greng= lanben Deutschlands erwähnen wir einen entsetlichen Fall aus ben jüngsten Tagen: Laut Bekanntmachung bes königl. Staatsanwalts ju Dangig ift am 20. Januar 1878 bes Morgens bie Botenfrau Wittme Rasch aus Brauft auf bem Wege zwischen Artichau und Brauft, Kreis Danzig, beraubt und ermorbet, und zwar burch Mefferstiche verlett, bann bei lebendigem Leibe gepfählt und an ben Kleidern in Brand gefett worden,

<sup>\*)</sup> Raundorff, Dr. Jul.; unter bem rothen Kreug. Leipzig 1867.

sodaß sie eines qualvollen Todes gestorben ist. Die Thäter bei biesem Berbrechen sind: ber bereits in Haft besindliche Arbeiter Karl August Rlein und ber gleich nach ber That flüchtig gewordene Arbeiter Julius Nagel aus Brauft. - Roch eriftiren in Gubitalien und Griechenland Räuberbanden, Die fich fein Gewiffen aus bem Morbe machen. Zwar hat bas Räubertum auf bem Festlande Italiens feit Entfernung ber früheren felbes theilweise begunftigenben Regirungen abgenommen; aber noch besteht auf Sicilien Die Daffia, welche Berfonen aufgreift und unter Tobesbrohung im Falle Richtentsprechens nur gegen großes Löfegelt herausgibt und fo bas gange Land burch Schrecken beherricht. Ihr geistesverwandt ift in Reapel und teffen Umgegend bie Camorra, welche bas Bolf in ichamlofefter Weife branbichatt und selbst unter ben Organen ber Bolizei ihre Berbfindeten bat. Nicht viel beffer fteht es in Spanien, wo bie noch fortwährent, felbft bei foniglicher Dochzeit (1878) gefeierten Stiergefecte nicht zur Beilung ber Robbeit im Bolfe beitragen tonnen.

Mit der größten Ungenirtheit wird aber ter Mord unter ben Söhnen Bruder 3 on at hans ausgeführt. Die bortige Geschwornenpraxis

hat es bazu gebracht, ihn beinahe ftraflos zu machen.

Wir erwähnen als Gegenstud zu ben Ruflur (oben S. 93) folgendes Beifviel einer ameritanifchen Morbbrüberfcaft. Seit einer langen Reihe von Jahren wurden bie Roblenbiftritte bes öftlichen Bennsplvaniens, die die berühmten Sart= (Antracit=) Roblen liefern, von einer geheimen Befellichaft in Schreden gefett. Gine lange Reihe brutaler Morbihaten und anderer Berbrechen, namentlich Brandfliftungen und Berftorungen von Bergwertsanlagen, murbe mit unerhörter Dreiftigfeit oft an bellem Tage in einer Beife begangen, Die feinen Zweifel barüber laffen konnte, baf fie nur jum geringern Theile bas Wert ber ausführenden Individuen maren, jum größern Theile, in Anlage und Plan bagegen, einer Berbrecherorganisation augeschrieben werben mußten, bie bis neuerbings machtig genug mar, alle ihre Spießgefellen, die Diener ihrer Rache ober ihrer Juftig, vor jeder empfindlichen Strafe ju fchuten. Während bes Rrieges zeichnete biefe Organisation sich besonders burch ihren illohalen, b. h. bem Norden feindlichen, Charafter und burch ihren Biberftand gegen bie Refrutirungsgesete aus.

Nach dem Kriege verschwanden unter dem Einflusse der zeitweiligen guten Geschäfte die "Buckstots" (wie sie damals hießen) oder wenigstens die Erinnerungen an ihre Gränelthaten. Als aber nach wenigen Jahren die Zeiten anfingen, schlechter zu werden, trat dasselbe Phänomen aber-mals, jest unter dem Namen der "Molly Magnire", zu Tage. Morbe und Mordversuche solgten einander beständig. Leute wurden auf offener Straße bei hellem Tage todtgeschlagen; Andere wurden in der Mitte der Nacht und umgeben von ihrer Familie brutal ermordet. Wer

immer fich auf irgend eine Beife bie Feindschaft ber Mollies zuzog, tonnte bei jeber Gelegenheit bes Tobes gewärtig fein. Die Dörber gur Berantwortung ju gieben ober fie ju bestrafen, blieb unmöglich. Denn die Molly Maguire ebensowol als die vorhergegangene Buchbot= Gesellschaft mar eine Berbindung, die einen spezifisch nationalen irifchen Charafter befag, nur Irlander als Mitglieder aufnahm und, wie fie in ber That ein Wieberaufleben ber berüchtigten "Bandmänner" Altirlands auf amerikanischem Boben war - sogar ber Name Wolly Maguire trat schon im vorigen Jahrhundert in Irland auf -, so wurde and bie neue amerikanische Molly Maguire - Gesellschaft von ber gesammten irlandischen Bevölkerung ale eine religiöse und patriotische Berbindung angesehen, beren Aufgabe es war, nach angestammter irifcher Sitte mit Meuchelmord, Steinen und Knitteln ben Rampf gegen bie verhafte fachfifche Raffe zu führen. Die irifche Bevölkerung in biefen Kohlenregionen ift aber auferorbentlich gablreich, indem, Dank folden Berbrüberungen, jede Konkurrenz anderer nationalitäten und Individuen, es mußte benn fein, baß fie in organisirter und vertheibigungsfähiger Daffe fich einzuführen Es gehören bemaufolge und zu behaupten verständen, unmöglich ift. mindeftens vier Munftel aller Grubenarbeiter einer großen, vier Counties bes nordöftlichen Bemfilvaniens umfaffenden Gegend biefer Rationalität an, und die Berbritberung ber Molly Maguire ubte, im Interesse biefer Bevöllerung, gegen jeben Feind, Nebenbuhler und Konfurrenten eine beilige Weme vollziehend, eine fast unumschräntte Berrichaft über Diefes Element aus.

Die blofe Antlage, bag irgend ein Wertmeister ober Grubenbefitzer, ober wer immer es sein mochte, ben Irlandern nicht gunftig gefunt fei, mar genugend, um im Rate ber Gesellschaft seine Berurteilung jum Tobe burchzuseten. War bies beschlossen, so wurden aus einer entferntern Unterabtheilung Leute jur Bollftreckung Des Urteils tommandirt, die nicht nur bem zu Töbtenden felbst, fondern fogar in ber sveziellen Gegend, in der die That geschehen sollte, gang unbefannt Andere Leute murben bestellt, Diese Bollstreder auf geheimen Wegen zum Orte ber That hin zu geleiten, ihnen bas Opfer kenntlich zu machen und nach geschehener That ihr sofortiges Entkommen zu fichern. Auf biefe Weise und ber unbedingten Sympathie ber gesammten irischen Bevölkerung ficher, mabrent bie anderen Elemente, zum nicht geringen Theile beutsch = pennfilvanische Bauern, unter sich nicht zur Abwehr verbunden und uneins waren, fibte die Molly Maguire eine Reihe von Jahren sogar in politischer Beziehung einen so großen Ginfluß aus, bag fie ihre Führer in ben Befit wichtiger Bermaltungeund Richterstellen zu bringen im Stande war. Ja sogar die hervor-ragenden Politiker beider Parteien, ganz besonders aber der republikanische Ring, ber unter ber Fibrung bes Senators Cameron fieht und feit Jahren ben Staat unumschränkt regirt, suchten bie Freundschaft biefer Kührer und der Berbrilderung durch Konzessionen aller Art sowie durch direkte Bestechung zu erkausen, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß der Einsluß der Molly Maguire bei den Staatswahlen (und indirekt bei den Nationalwahlen) der letzten fünf oder seche Jahre mehr als einmal maßgebend gewesen.

Die fünf großen Eisenbahn= und Kohlen-Baugesellschaften, benen saft die sämmtlichen Bergwerke dieses Distriktes gehören, und unter benen die Philadelphia= und Reading=Compagnie die bedeutendste, hatten geraume Zeit der Schreckensherrschaft der Molly-Magnire ruhig zugesehen und sich durch Erhöhung des Preises der Hartschlen, auf welche sie ein Monopol besitzen, für die der Molly-Wirtschleisen, auf welche sie ein Monopol besitzen, für die der Molly-Wirtschleise nach die Steigerung der Förderungskosten mehr als entschädigt. Nach der Geschäftskrisis von 1873 aber siel der allgemeine Bedarf an Kohlen so sehr, daß die hohen Preise des Monopols nicht länger mit Bortheil aufrecht erhalten werden konnten. Dies zwang die Gesellschaften, ihre Interessen gegen die Molly-Maguire energischer, als bisher zu vertreten. Sie errichteten eine starke Bergwerks-Polizei auf eigene Kosten und schmuggelten mehrere Geheimpolizisten in den Orden ein, denen es gelang, die innere Organisation dessehben zu ergründen. Einer von diesen Geheimpolizisten, Mr. parlan, der im Jahre 1874 eintrat, schwang sich sogar zum Site im Central-Ausschusse der Molly-Maguire auf. Die ganze sast militärische Bersassung des Ordens, der seine regelmäsigen Parolen und Erkennungszeichen, höhere und niedere Ofsiziere, Natsversammlungen mit Macht über Tod und Leben besaß, wurde allmälig enthüllt. Als gensigende Betweise gesammelt waren, begann die gerichtliche Bersolgung unter der persönlichen Ausleitung des Prässidenten der Keading-Eisenbahn, Gowen, ber selbst zur Unterstätigung des Staats-Anwalts als Abvolat fungirte. Indem er von voruherein behanptete, daß er die Beweise in Händen habe, daß die Staatsregirung dem Treiben der Mollies bisher aus politischen Mücksichten unthätig zugesehen, erregte bieser "Eisenbahn= und Kohlen=König" das Aufsehen des Publikums in weitesten Kreisen, und ift es wol hauptfächlich biefem entschiebenen Auftreten zu banten, bag vie Prozesse diesmal nicht, wie bei früheren Anläusen, schon in den ersten Stadien durch laue Verfolgung seitens der Behörden, Einschückterung der Geschworenen und Zeugen, und endlich humane Milde seitens des Gouverneurs abermals zur blosen Posse wurden, sondern in einer Reihe von Berurteilungen und endlich am 21. Juli 1877 — in ber erften

Bollftreckung von Todesurteilen gegen die Mordgefellschaft gipfelten.
Die gleichzeitige Hinrichtung von elf in fünf verschiedenen Prozessen wegen Mordes (zu verschiedenen Zeiten) von drei Werkmeistern, einem Polizisten und zwei anderen Bürgern Verurteilten, war zweiselsohne von Gouverneur Hartranft des moralischen oder theatralischen Effektes halber angesetzt worden. Wie es scheint, ist die letztere Wirkung in

boberm Make eingetreten als bie erstere. Richt nur gingen bie Berurteilten allesammt festen Schrittes in ben Tob, nicht nur bezeugte ihnen bie ganze irische Bevölkerung theils bei ber hinrichtung, namentlich aber bei ben am 24. Juni ftattfindenben Begräbniffen, Die allgemeinfte Sympathie, nicht nur wurden bei biefen Belegenheiten von ben Anberwandten ber "Marthrer" offen Gibe ber Blutrache gefdworen. sondern ber Bemeis, daß bie letteren nicht eitle Worte maren, blieb Schon von bemielben Tage, bem 24., melbet ber Telegraph von zwei neuen Mordthaten durch die Molly-Maquires und zu gleicher Beit von bem gebeimmifvollen Berfdwinden in icon oft bageweseuer Beife von noch zwei anderen Zeugen, die in den zu der hinrichtung bes Letten führenden Prozessen wichtige gravirende Aussagen gemacht hatten. Nichtsbestoweniger beweist bie Thatsache, bag es am Tage ber Bin= richtung felbst nicht, wie man befürchtet batte, zu einem Aufstande getommen war, ju beffen Befampfung Miligcompagnien in Bereitschaft gehalten worben waren, daß bie Molly-Maguire-Berbrüberung immerbin etwas eingeschichtert worden ift.

Wer mit ber größten Gewandtheit und Frechheit morbet, ift in Amerika ein smart fellow und wird regelmäßig freigesprochen. Wehe aber Dem, ber fich gegen berrichende Borurteile verstündigt! Er fällt ber

morbenben Lynchjustig bes füßen Bobels gum Opfer!

Nicht empörend, sondern vielmehr traurig ist der in unserer Zeit so häusige Selbst mord, ber zwar dem Gegentheile von Selbsterhaltung, aber doch einem ähnlichen Triebe entspringt, dem Streben, sich von unserräglichen Zuständen gründlich zu befreien. Wir halten seine Opfer nicht für Verbecher, sondern sür unglückliche, der Macht der Berzweisslung unterliegende Menschen. Ob er in früheren Zeiten nicht verhältnissmäßig eben so häusig war, ist dei dem Mangel einer Statistist, welche erst die neueste Zeit kennt, nicht mehr zu entscheiden. Sollte er aber zugenommen haben, so ist dies mit mehr Vernunst dem vermehrten und beschleunigten Berkehr, der zunehmenden Theuerung und Konkurrenz, als irrelegiösem Sinne zuzuschreiben, wie gewisse Heuerle so gerne thun; denn er hat ja sehr oft geradezu religiöser Schwärmerei seinen Ursprung zu verdanken. Bessere soziale Zustände dürsten das einzige Mittel zu seiner Abnahme sein.

## Drittes Buch.

# Eigenartige Geistesrichtungen.

### Erfter Abschnitt.

## Geifterseherei und anderer Aberglaube.

#### A. Somnambulismus und Verwandtes.

Bezüglich bes Aberglaubens unterscheibet sich unsere Periode nur baburch von der frühern, daß derselbe in ihr nicht mehr offiziell anerkannt wird, d. h. daß keine Hexenprozesse mehr stattfinden. Im Übrigen blüht er so üppig wie je, und die Dummheit der Menschen feiert so große Triumse, daß die Dunkelmänner aller anderen Jahrhunderte das unsrige beneiden dürften.

Wir beginnen mit der Art von Aberglauben, welche sich am engsten an unsere Erzählung über derartige Verirrungen in der vorhergehenden Periode (Bd. V. S. 121—142) anschließt, nämlich mit dem Som nambulismus und der Geisterseherei. Es war auch in diesem Punkte wieder die allen Lichtseinden so theure Restaurationszeit, welche den trot der Revolution und der ihr folgenden Ariege durch Jung-Stilling gespstegten Wahn vom "Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere" weiter ausbildete und sortpslanzte. Als Profet dieses widerlichen Glaubens, der dem krassesten Dualismus entspringt, erscheint uns in jener Zeit geistigen Rüchseitites der gewisserwaßen aus Elementen Mesmers und Jungs zusammengesetzte schwäbische Arzt und Dichter Instinus Kerner in Weinsberg. Sein Evangelium sührt den Titel: Die Seherin von Prevorst: Eröffnungen über das innere Leben des Menschen u. s. w. (2 Theile, Stuttgart und Tübingen 1829 und öfter).

In bem Dörfchen Prevorst bei Löwenstein in Würtemberg wurde 1801 bie spätere Frau Friederike Hauffe als Tochter eines Försters geboren, und bielt fich in ihrer Jugend oft bei ihrem Groftvater Schmid-

gall auf, welcher wiederholt an Geifterericheinungen litt. Schon frube zeigte baber bas Rind muftische Anlagen und fah auch richtig Geifter. Sie verheiratete fich 1821; aber die am Tage ihrer Berlobung ftatt= findende Beerdigung eines von ihr verehrten Geiftlichen ergriff fie fo, baß fie ichon ein halbes Jahr nach ber Hochzeit in ein Fieber fiel, während beffen Dauer, angeblich weil eine Bauersfrau fie "magnetisch" berührte, ber "magnetische Schlaf" über fie tam, ber fich, nach Unterbrechungen, im Jahre 1824 völlig ausbildete. Sie behauptete, von einem "Geifte" jeben Abend um fieben Uhr, fieben Tage lang, magnetifirt zu werden. Im Bachen fah fie eine Zeit lang hinter jeder Berfon, bie fie erblidte, einen "Geift", erholte fich bann aber und ichlief erft alle fieben Tage, bann alle fieben Wochen "magnetisch". Dazwischen erblichte fie wiederholt in einem Glafe Waffer im Boraus Berfonen, Die erft nach einer halben Stunde in bas Zimmer traten und fah ihren Grofvater feche Wochen vor feinem Tobe im Sarge liegen. Da ihre Eltern in einem ehemaligen Rlofter wohnten, fab fie natlirlich wiederholt die Beifter von Rittern und Mönchen. Im Saufe ihres Dheims fab fie einen Geift mit Aften unter bem Arm, die er hervornahm und in benen er blätterte. - Wiederholtes Magnetifiren, bas man gegen ihre Leiden (fie batte inzwischen zweimal schwer geboren) anwendete, untergrub ihre Gesundheit, wie es auch ihrem Rufe schadete. Sie begann im Schlafe Spriiche berzufagen. Mittel von einem Quadfalber und "Teufelsbanner" machten fie noch elender; fie brebte fich wie im Beitstanz und fprach in unverftanblichen Zungen. Jener Quadfalber gab ihr auch ein "Amulett" von Leber, welches aber "von ihr weglief, daß man es fangen mußte". Endlich murbe Kerner zu ihr gerufen und nahm fie zu fich nach Weinsberg (1826), wo fie halb todt ankam. Obicon anfangs burchans gegen magnetische Behandlung, verstand fich Rerner zu biefer, als bie Somnam= bule folde fich felbst verschrieb. Sie verfaßte im schlafmachen Buftanbe religiofe Berfe und ichrieb fie in bemfelben felbst nieder. Rerner fagt, bag ju biefer Zeit ihr Korper ihren Geift nur noch wie ein Flor umgab und bag fie bereits mehr in ber "anbern Welt" lebte, als in biefer. Mineralien wirkten in eigentumlicher Beise auf fie, verfichert Rerner, ber bafilt noch von vielen anderen Berfonen verschiedener Zeiten Beifpiele auführt; die Berührung mancher stillte ihre Krämpfe, andere riefen jolche berbei, andere weckten fie anf, vernrfachten angenehmen ober wiberwartigen Geruch ober Geschmack u. f. w. 3m Baffer fant fie nicht unter (?). Gleich ben Mineralien hatten auch die Bflanzen verschiedene Wirkungen auf fie, mit welch' unnütem Zeug Kerner fich erftaunlich lange aufhält, - und fo war es auch mit thierischen Stoffen, fo auch mit Connen- und Mondschein, Blit, Tonen u. f. w. Man muß bie arme Frau mit folden Dingen namenlos gequalt haben. Schaute fie im wachen Zuftande in bas rechte Ange eines Menschen, so fab fie barin

hinter ihrem Spiegelbild ein anderes Bilb, bas fie für jenes bes "innern Menschen" jener Berson hielt; im linken Auge aber "sah sie" bas körpersliche Leiden des Menschen und das Heilmittel dafüt (?!). Im Ange eines Hundes erblicke sie ein Flämmchen, welches Kerner für die "Seele" bes Thieres hielt. Die Angen gemiffer Menfchen, 3. B. Tied's, ber fie besuchte, versetzten sie in schlaswachen Zustand. In Seifenblasen nahm sie entsernte Dinge wahr, bisweilen auch zukünftige (?). Auch sie konnte, wie alle fogenamiten Somnambulen, mit ber Bergarube lefen ober wenigstens ben ungefähren Ginn ber geschriebenen Worte erraten. Gie fab binter ben Meufchen beren Schutgeifter, welche oft verftorbene Bermanbte berjelben und, wenn sie jung gestorben, unterdessen gewach en waren (!). Sie traumte von Gefahren, welche Berwandten brohten, und konnte fie daher abwenden, sah auch mitunter wachend sich selbst ihr gegenüber sitzen, aufstehen und herumgehen. Die angebliche Kenninis der Somnambulen von Geilmitteln für Krankheiten war auch ihr verliehen. Im magnetischen Schlafe hatte sie ferner Bisionen, in welchen sie mit einer Führerin (ihrer Großmutter) ferne schöne Gegenden durchwandelte. Die Rreise und Figuren, bie sie, wie wenigstens bie vorliegenben Abbrucke zeigen, mit merkwürdiger Fertigkeit zeichnete, und welche ihr Sonnen-, Mond-, Lebenskreise und andere konfuse Sachen bedeuteten, sowie ihre "innere" Sprache und Schrift, welche beide keiner bekannten gleichen, wollen wir Kerner und seinem Freunde und Geistesbruder Esch en = maher zu erklären überlassen, ebenso was der "Nervengeist" sei, der in den somnambulen Visionen und Reden eine so große Rolle spielt und der den seligen Geistern nötig ist, um zu "spuken". Mit diesen Dingen hatte der Unsinn seinen Gipsel erreicht. Träumer und Fantasten mögen in der "Seherin" (welche am 5. Mai 1829 heimkehrte, drei Monate später nach schweren Leiden starb und bis zum letzen Augenblicke "magnetisch" geblieben war) immerhin etwas Überirdisches sehen; wir entdecken nur überreizte Nerven, frankhafte Träume und eine unglückliche Anlage ihrer ganzen Familie (auch ihr Bruder und ihr Kind faben Geister) zu Sinnestäuschungen, und all' bies vermehrt und vergeistigt burch bie lebhafte bichterische Ginbilbungstraft bes Barben von Beinsberg. Es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, welche bas Ganze für Betrug erkläuten. Rerner hat übrigens feinem Buche noch einen zweiten Theil "über bas Bereinragen einer Geisterwelt in die unsere" folgen laffen. Es find lauter Erscheinungen von weißen (frommen) und schwarzen (verbrecherischen) Beistern, welche bie Frau Sauffe fah, abwechselnd mit Beiftervisionen anderer Personen, woran bas romantische Schwaben keinen Manael hat. Wer gern allen möglichen Geistersput in überschwänglicher Fülle, ohne platte rationalistische Aufklärungen natürlichen Zugehens, sonbern in der urwüchsigen Bolkspoesie des krassesten Aberglaubens liest, wie man sie übrigens auch von allen männlichen und weiblichen Fraudasen hören

kann und wie sie in jeder Familie überliefert sind, — und wem es Freude macht, sich "gruseln" zu lassen, dem kann dieser zweite Theil nur sehr lebhaft empsohlen werden. Wir erwähnen daraus nur als interessant, daß schon damals die Geister klopften, wenn auch nicht mit Tischbeinen, doch an den Fensiern, an den Wänden und am Boden.

Die "Seherin von Prevorst" hat, wie jeder Mode-Unsinn, zahlereiche Nachahmungen gehabt, und man wurde eine Zeit lang mit "Reisen in die Sonne, den Mond und mehrere Sterne", "Offendarungen einer Somnambule" und dergleichen förmlich überschwemmt. Philosophen wie Eschenmaher, Ennemoser, Baater u. A. suchten die Hellseherei und Schlaswacherei in ein System zu bringen, was jedoch, gleich allen Thorheiten und allen unnützen Anstrengungen des Menschengeistes, eine hypothetische Geisterwelt ergründen zu wollen, wieder im Sande verlief.

Ein verspäteter Apostel bes thierischen Magnetismus war ber Baron Du Botet be Sennevon. In seinem Essai sur l'enseignement philosophique du Magnétisme (Paris 1845) mahnte er in bichterischer und profetischer Sprache jur Anerkennung ber "Wahrheiten" bes Magnetis-Die an bemfelben Zweifelnben behandelte er gleich allen Jenen, welche große Entbedungen nicht begreifen wollten und versicherte ber Belt: feit sechszig Jahren geben bie Magnetiseure auf Entbedung einer "moralischen Welt" los! Feurig rief er ben Materialisten, wie ben Christen, ben Phrenologen, ben Freimaurern und ben Philosophen zu, ihre bisherigen Bestrebungen seien unnut; nur ber Magnetismus und Somnambulismus waren im Stande, eine Wiedergeburt des verkommenen Menschengeschlechts zu begründen! Bon bem hergebrachten Dualismus ausgehend, behauptet er, auf Beispiele von Scheintob gestützt, Die Seele fonne ben Rörper auf einige Stunden, ja Tage verlaffen, Die Tobien fonnten unter gewiffen Umftanben gurudtehren und une Dinge erzählen, welche ben Gelehrten unbekannt find, ja une bie Bukunft enthullen! Davon hofft er bann, wie ja alle Magier Feinde ber Pfaffen find, meil bie beiben Formen bes Aberglaubens, welche fie vertreten, einander gegen= feitig ben Sieg nicht gönnen, - bie endliche Entlarvung bes Brieftertrugs, ber Brofezeiungen und Wunder bes Rirchenglaubens. Der Mensch wird, hofft er, bas Priesterjoch abschlitteln, — aber nicht, um frei zu werben, sondern um fich unter basjenige ber Magnetiseure zu begeben! Die Letteren follen die Rachfolger Jesu fein, unter benen Mesmer ber bebeutenbfte ift, und zu benen fammtliche als Zauberer Berfolgte gehörten. Noch furchtbarer als die Briefter find aber bem Apostel bes Magnetis= mus bie Arzte verhaft, beren ganglich nutlofe, ja schabliche Runft burch bie neue Lehre erfetzt werben foul! Und barin besteht benn ber Haupttheil bes Buches. Die Beilungsweise ber Magnetiseure nimmt feinen

geringern Ursprung, als von den Heilungen Jesu durch Handauslegen in Anspruch, welche Du Potet angeblich selbst zu Stande gebracht, nur langsamer und mühevoller. Wir übergehen seine Krankengeschichten, deren Methode sich wenig bewährt haben muß, da sie allgemein aufgegeben ist. Selbst die wunderbaren Thaten, durch welche Du Potet Taube hörend gemacht haben will, müssen sich nicht wiederholt haben, sonst würde man schwerlich mehr Taubstummenanstalten errichten müssen. Ebenso überslässig ist es, der Geister-, Ahnungs- und Traumgeschichten, die er einssicht, Erwähnung zu thun; es kennt deren jede Stadt- und Dorfbase, während sie gewiß niemals einem denkenden Menschen begegnen.

Als der Magnetismus mit der Zeit aus der Mode kam, versuchten es die Wunderstüchtigen mit der Elektrizität. Im Jahre 1849 tauchte zu Guillonville im französischen Canton Orgères ein "elektrisches Mädchen" auf. Es war vierzehn Jahre alt und mit einer solchen "Attraktionskraft" begabt, daß es Möbel, Kleider, Wäsche und Anderes, sogar aus den Schränken heraus, an sich zog. Pferdekummete legten sich um ihre Schultern, Brotkörbe stellten sich auf ihren Kopf, Säde hüllten sie ein, Schlösser sprangen von den Thüren weg und hängten sich am sie, Möbel tanzten um sie her u. s. w. Diese Sigenschaft hörte auf, als sich die Magd an einen andern Ort begab, trug sich aber merkwürdiger Weise auf ein Kind ihrer vorigen Herrschaft über, — bis der Pfarrer von Guillonville durch seinen Exorzismus den Bann hob, — was die Glaubwürdigkeit der Geschichte und die Vildung der dortigen Leute in das richtige Licht stellt.

Noch immer sputt jedoch ber Somnambulismus in biefer ober jener Korm, und zwar verbunden sowol mit religiösem Wahn, als mit gemeiner Sablucht. - In bem auf ber Scheibegrenze zwischen Ober- und Elbegebiet gelegenen R. hatte fich (1872) eine Comnambule etablirt. Ru ben gläubigen Befuchern berfelben gehörte auch ein fraftig gestalteter Rirchenfänger und Hausbesitzer aus E. Diefer war fehr begliicht und bochft ergriffen, ale ibm bie tiefblickenbe Seberin eröffnete, bak er ber bem 19. Jahrhundert gefandte Melfias fei. Bon bem Ernfte und ber Bebeutung ber ibm geworbenen Erlöseraufgaben erfüllt, suchte ber neue Meffias junachft eine Schar gläubiger Apostel für fein Evangelium ju gewinnen. Und siehe ba, es fanden sich beren genug, die ba Menschen fangen wollten. Beil aber auch Apostel ihre leiblichen Beblirfniffe haben, findet es einer biefer Ifinger für geboten, seinem Berrn und Deifter einige hundert Thaler abzuborgen. Der neue Meffias geht zur Spartaffe und holt bie in früheren Jahren mühfam erfparten Thaler jurud, giebt fie feinem Junger und hofft, nunmehr bas Simmelreich gerettet ju haben. Als aber bie Zeit gekommen war, ba ber Apostel zu zahlen hatte, ba meinte er, er wolle Rapital und Zinsen einst im himmel wieder geben. Der Berr Apoftet lachte fich ins Raufichen; ber Deffias aber

war der Geprellte, ber seine Mission mit einer Appellation an den Staatsanwalt abicblieken mufte. Dag es auch jetzt noch nicht an Narren fehlt, die fich für eine Art Meffias halten, ohne gerabezu geiftesfrant zu fein, zeigt folgende, Ende Marg 1878 in Berliner Blattern erichienene Anzeige: An alle Boller! Die Boller werben biermit benachrichtigt, daß für das Wol und Glud ber Menschheit bie Beratungen aller geiftlichen und weltlichen Berren vergebens find. Und bie Bebete für bie Erwählten bes Boltes finden in biefer Beziehung bei bem Allmiffenden und Allerheiligsten nicht ben geringsten Anklang. - Der allweise Gott will vielmehr bie Weisheit bieser Welt zu Schanden und zur Thorheit machen, ber Allmächtige tann es mit ber That beweisen. Denn im vollen Gegembeil zu ben Boben und Geehrten bat ber Berr aller Berren einen Niedrigen und Berachteten aus bem Bolte erwählt; benn nur burch die Rraft bes Allerhöchsten fann ich in etwa einer Stunde viel mehr für das Wol und Glud ber Menichheit thun, als bie fammtlichen Berren feit vielen Jahren gethan haben. Die Bölfer follen tabin wirken, daß ich in einer ber hoben und herrlichen Sache würdigen Berfammlung gehört werbe, und es wird balb ein Neues und Befferes werben. Gin Bote im Namen bes herrn unseres Gottes, Christian Schumann, Bauer in Birkholz bei Bernau.

Selbst die Besessenheit, dieser Lieblingsmahn des Mittelalters, ift in unserer Zeit noch nicht aus dem menschlichen Irrglauben ver-

idmunben. -

In Rom machte 1873 ein junges Frauenzimmer, bas vom Teufel "beseffen" war, viel von fich reden. Es war eine 17jahrige Dienerin, welche behauptete, daß sie irgend einen Teufel im Leibe habe, ber seine Unwesenheit dadurch betwide, daß er Banber und Papierstreifen aus ihrem Munde werfe. Die Schweftern in ber Nachbarichaft maren ob biefer unbeimlichen Erscheinung in nicht geringer Aufregung und suchten ben Teufel burch Opfergaben zu beschwören; bie Maib stedte alle biefe Spenden gemütlich ein und feste bas Ausspeien von Banbern und Bapieren mit ungeschwächten Kräften fort. Nun legte fich ber würdige Bfarrer ins Mittel und versuchte ben Teufel auszutreiben, aber gleichfalls vergebens. Die Sache tam endlich ber Quaftur (Bolizei) zu Ohren. Als die "befessene" Maid ben Agenten ber heiligen hermandab erbliefte, perdoppelte fie ihre frampfhaften Windungen und es war numöglich, ein einziges Wort aus ihr herauszubringen. Jest erklärte ber Delegirte ber Beborbe, bag er ein unfehlbares Mittel miffe, ben Teufel anszutreiben, und fich an die Anwesenden wendend, sagte er: "Macht zwei Gifen im Feuer glühend!" Man beeilte sich, diesen Befehl auszuführen. Als die Eisenstücke in Weifglübhitze gekommen waren, brachte man biefelben in das Rimmer ber Befeffenen. Der Polizift befahl jett, bag man bem armen jungen Frauengimmer bie Schuhe ausgiebe und ihr bie beißen

Eisen auf die nacken Sohlen applizire, man werde sehen, daß der Tenfel sogleich heraussahren werde. Kaum hatte er gespruchen, als die Muid ansing zu jammern, durch das Zimmer lief und schrie, daß sie gar nicht besessen, baß sie gelogen habe, und daß sie Alkes eingestehen werde, wenn nur die Eisen wieder entsemt wirden. Man fragte aber nicht weiter, antsernte die Eisen und führte die Betrilgerin in's Gefängnis.

#### B. Spiritismus.

Um das Jahr 1848 tauchte in Amerika jene Erscheinung auf und verpflanzte fich feit 1852 auch nach Europa, welche man bas Tifchrücken (table-moving) und in ihrer weitern Ausbildung bas Tischklapfen ober Beifterklopfen (spirits-rapping), in fpaterer Ausbitonug aber "Spiritismus" (falfd, in Berwechfelung mit einem philosophischen Suften, Spiritualismus) nannte. Sie bestand in ihren Anfängen barin, daß fich Gläubige biefes neuen Evangeliums um einen runden Tifch fetten ober stellten und auf ben Rand beefelben ihre fich gegenseitig berührenden Sanbe auflegten, fo baf biefe eine Kette bilbeten. Die völlig orthodoxen Tische mufiten einen runden fuß haben, der unten in brei fleinere tantige folde ans-Waren nun bie Theilnehmenten wirkliche Gläubige, fo hatte nach einiger Zeit Wartens ber Tifch die Gefälligkeit, fich mit ihnen erft langfam, bann immer schneller, rund herum, bin und ber, vor= und ried= marte, ja fogar im gangen Zimmer herum gu bewegen. Die Berfertigung rudenber Tifche murbe ein Industrieartitel ber über biefe neue Erfindung fehr zufriedenen Tifchler: bald aber tam es, bei befonders ftartem Glauben, babin, daß bie Gelehrigkeit ber Tifche auch auf andere Döbel, fogar auf die schwersten Rlaviere, Schränke u. f. w. überging. nun mit Recht fragen, wozu benn biefe neue Erfindung biente. porläufig biente fie ju gar nichts als jur Befriedigung ber Bunderfilchtigen, bie nun baffir einen Beweis zu haben glaubten, bag Bunber nicht unmöglich seien. Es blieb jeboch nicht hierbei, sonbern in turger Beit wurde befannt, daß die Tische nicht mur rudten fondern auch -Es bestand bies barin, baf sie auf an fie burch bie verzückten Rückenben gestellte Fragen zuvorkommend ihre Beine emporhoben und bamit auf ben Boben klopften. Woher konnte bies rühren, als von Beiftern? Da inbeffen bas Rlopfen an fich feinen Sinn hat, fo legten bie Gläubigen einen folden binein. Drei Schläge z. B. follten "ja", amei ober einer "nein" bedeuten. Dauerte aber bas Rlopfen länger, fo bebeutete bie Bahl ber Schläge zwischen einer Bause und ber anbern ben Buchftaben bes Alfabets, ber in letterm bie Stelle jener Rahl einnimmt. Dber man fagte für jeben Buchstaben ber gehofften Antwort bas gange Alfabet ber, und ber willige Beift flopfte bei bem betreffenden Buchstaben. Daraus bilbete man Wörter und Sätze, — man kann benken, mit welcher Zuverlässissiste bei einer so aufgeregten Zuhörerschaft. Was man auf diese Beise vernahm, waren Offenbarungen der Geister aus dem Jenseits, welche mit wirklich anerkennenswerter Bereitwilligkeit auf jeden Ruf erschienen und merkwürdiger Weise immer gerade jener Klopssprache sich fügten, welche die anwesenden Gläubigen eingeführt hatten.

Das Klopfen wurde jedoch nach und nach langweilig und läftig. und man verfiel auf zwedmäßigere Mittel ber Beiftermittheilung. Man band an eines der Tischbeine einen Bleistift und legte lange Bavier= ftreifen auf ben Boben. Sofort mertten bie Beifter, was man von ihnen wollte, und ichrieben mittels bes Bleiftiftes ihre Gebanken auf ben Boben, und zwar, man flaune! in ihrer Sanbidrift, beren fie fich im Leben bedient hatten! Ein gewiffer Hornung, Rendant in Berlin, erfand ben "Bibchographen", ein ftorchichnabelartiges Inftrument, welches auf ein Alfabet und Bablenfpftem geschraubt wurde und mit feinem Stifte auf jene Zeichen binwies, beren bie Wundersuchtigen bedurften, Die benn auch balb, als man ihrer Drafel überbrüffig mar, folche unfichtbaren Die "Binchographen" wurden ein einträglicher In-Beiftern aufdrieben. buftriezweig. Weit öfter aber vollführte man bie Beifterschrift, ba jene Art berfelben boch mubfam war, burch ein Debium, wie man bie für berlei Mittheilungen am besten geeigneten Bersonen, b. b. möglichst nervoje und überspannte, taufte. Das Medium nahm einfach ein Stuck Bapier por fich und einen Bleiftift in Die Band, geriet nach ber Citation bes Geistes in Bergudungen, und fchrieb bann wiber feinen Willen, mas ber Beift offenbaren wollte.

Mit der Zeit vervollkommneten und vermehrten sich die Medien und wurden manigfaltiger. Es gab tifchtlopfenbe Medien, b. h. folde, mittels welcher bie Beifter ihre Anfunft burch Rlopfen anfundeten, fchrei= benbe, beren wir bereits Erwähnung gethan, fprechenbe, welche, von Beiftern inspirirt, in poetischem Schwunge und fremben Bungen rebeten, beilenbe, welche im Buftanbe ber Bergudung, gleich ben Somnambulen, Rrantbeiten erfannten und beilten, und mabriggenbe. welche in eben solchem Buftanbe bie Beschaffenheit anderer Welten schilberten und die Butunft vorhersagten. Den schreibenden Medien gaben die Geister, g. B. einer nervosen Fran ihre verstorbene Mutter. förmliche Lehrstunden im Schreiben, indem fie fie zuerst Buntte, Linien, einzeine Buchstaben, und erft nach und nach zusammenhängende Gebanten schreiben machten, so bag ungebilbete Berfbnen geläufiger schreiben lernten, als ber geubteste Ropist (?). Interessant ift aber, bag biese und andere Beisterschriften stets ben geistigen Standpunkt und bie Orthographie bes schreibenben Mebiums verrieten, ohne Rudficht barauf, welchem Jahrhundert und Lande der citirte Geist angehörte, und niemals etwas enthielten, was das Medium nicht bereits wußte ober wissen komte. Auch geben die Spiritisten selbst zu, daß ihre Geister niemals einen andern Aufschluß über das "Jenseits" ertheilt haben, als Dinge,

bie man ichon vorber glaubte.

Die Geistermanisestationen wurden indessen mit der Zeit, da das Klopfen und Schreiben eintönig werden mußte, manigsaltiger. Die Geister verlangten, sagt ein Gläubiger dieser Richtung, daß man Schreibzeng, kleine Glöcklein, eine Gitarre ober eine Geige unter den Tisch lege, mittels welcher Gegenstände sie dann etwas hinschrieben (?), ließen auf ein angestimmtes Lied taktmäßig das Glöcklein klingen und begleiteten diese Musik harmonisch mit Gitarre oder Geige! Ferner trugen sie verschiedene Gegenstände, sogar schwere auf einem Tische sitzende Männer, im Zimmer herum, neigten gedeckte, mit Speise und Trank übersetze Tische beinahe dis zum Umstlitzen auf die Seite, ohne daß, dem Gesetze der Schwere zum Troze, etwas herabsiel oder verschilttet wurde, machten Tische so schwer, daß sie mit der größten Krastsanwendung nicht von der Stelle bewegt werden konnten n. s. w.

Hatten bie frühern Aberglaubensgattungen sich begnügen müssen, von civilisirten Bölkern zu stammen, von Ägyptern, Chaldaern, Juden, Griechen und Römern, schrieb sich auch der gewöhnliche Bolksaberglaube noch von den halbeivilisirten alten Germanen her, so hatte der neue Glaube den

Borgug, unmittelbar von ben wilben Indianern herzurühren.

"In den Wildnissen von Jowa," sagt Professor Perth, der Bertheidiger der sogenannten "magischen Kraft", welche bei angeblichen Geisteroffenbarungen wirken soll, "bei den noch ganz barbarischen Indianern ist das Tischrlicken gewöhnlich; Sargent fand sie im Wigwam oder Blockhaus um den plumpen Tisch sitzen, der Antworten durch Klopsen gab; auch hatten sie sprechende und schreibende Medien. Befragt über die Ratur der Phänomene, wußten sie nichts zu sagen als: wahrscheinlich stecke der Teusel dahinter".

Das Berbienst, dieses ganz gewöhnliche Aunststild wilder "Zauberer", zuerst unter die civilisirte Welt gebracht und diese zur gedankenlosen Nachässferin barbarischen Zaubersputs herabgewürdigt zu haben, gebührt seit dem Jahre 1847 der Pankee-Familie For zu Hobesville, nachber zu Rochester im Staate New-Pork. Die Misses for gaben 1852 im Sektions-Saale der Universität zu St. Louis in Missouri Borstellungen im Geisterklopfen. Sie setzen sich undeweglich auf den Sektionstisch, und sofort entstand ein Klopfen wie von Hammerschlägen auf den Tisch, und der Dekan der medizinischen Fakultät begann mit den angeblichen Geistern eine wissenschaftliche Prilfung in der Klopfsprache, welche dieselben "trefslich bestanden", obschon sie, sagt der Berichterstatter naiv genug, nur mit "ja" und "nein" antworteten. Dieses Klopfen ließen die beiden Jankee-Damen auch von Besuchern in ihrer Wohnung vornehmen und durch ihre Geister

Tijche hin und her schieben, die Niemand zurückhalten konnte. Während man dort das "Lied der Geister" und andere Musikflicke sang, erschien von dem Gesichte eines Gastes eine durchsichtige Hand, einem Schatten von dem Gesichte eines Gastes eine durchsichtige Hand, einem Schatten ähnlich, zog ihn an den Haaren, legte sich eiskalt auf seinem Schatten Tijch gestoßen, während zwei unsichtbare Hände auf seine Schultern schlagen und ihn auf seinem Stuhle fortzogen. Ein Pappbeckel durchslog das Zimmer in seder Richtung, das Fensterrouleau rollte von selbst auf und ab, ein Sopha tanzte, Kommodenschubladen öffneten und schlossen sich mit ungeheurer Schnelligkeit und ein Spinnrad drehte sich, ohne daß Semand berührte, als ob eine Spinnerin daran säße. Zulegt zitterte der Fußboden so heftig, als ob eine schwere Last daranf gefallen wäre. Un anderen Orten im wunderschlichtigen Nordamerika singen mehrere musställssche Instrumente, die sich zusammen in einem Zimmer befanden, von selbst zu spielen au und gaben ein "herrliches Konzert"\*).

Die Krankheit bes Spiritismus wurde epidemisch, überall ersuhr man berlei "Manisestationen" in den manigsaltigsten Abarten; man gab spiritissische Borstellungen, natürlich gegen Eintritisgeld, es bildeten sich spiritissische Bereine, es erschienen zahlreiche Bilder mit pitanten Titeln, sowie Zeitschriften zur Pflege der neuen Narrheit; (in Amerika gab es angebelich mehrere Millionen "Spiritualisten" und über zwanzig Zeitschriften bieser Richtung), die ernsthaftesten Geistlichen und Richter ergaben sich ihr; man unterhielt sich mit den Geistern und glaubte bald solche nicht nur klopfen zu hören, sondern anch zu sehen, sie wie ein Prickeln auf der Haut

zu fühlen und andern Unfinn mehr.

In Europa machte man biefe Launen bes Tochterlandes getreutich Selbst auf bem Lande, in ben Dörfern, fand bie graffirenbe Manie Eingang, und zwar, z. B. in Thiringen, in ber Form fetten= artiger Versammlungen, welche bie Arbeit ihres "Binchographen" ober ihrer "Geistermaschine" mit Singen und Beten begleiteten und fich auch wol über Rezepte gegen Krantheiten, über geftohlene Begenftanbe und bergleichen Austunft ertheilen ließen. - In England ließen fich fogar geiftreiche Schriftsteller wie Bulmer und Thaderan, Brougham, Faraday und Gir David Bremfter, in Frankreich Bictor Sugo und Pierre Leroux von bem Sput blenden und vertheibigten ibn öffentlich. In Toulouse wurden Berfonen von Geiftern, Die fie nicht gerufen, burch Rlopfen und andern Sput in ihrer Wohnung formlich verfolgt, und, obschon sie selbe mit Weihwasser (!) zu vertreiben fuchten, fogar an verschiebenen Rörpertheilen gebiffen, fo bag man bie Einbrude von Bahnen fah! Enblich vertrieben — Benedictus-Medaillen ben gangen Sput, ber bamit feinen pfäffischen Ursprung verrat.

<sup>\*)</sup> Das Tijdrilden. Geistige Agapen. Pjychographische Mittheilungen ber Bariser Deutsch-magnetischen Schule bes Grafen F. von Szaparp. Paris 1854.

Die Naturforscher haben seitbem bargethan, baß bas Tischrücken und Tischklopfen eine Folge unwillkürlicher mechanischer Einwirkung überreizter Bersonen auf jene Möbel sind. Die übrigen erwähnten Erscheinungen. werden wol zwischen Selbstäuschung und Betrug vertheilt werden müssen, wie andere auch, und wir können uns über sie nicht verwundern, wenn wir bebenken, welche erstaunliche, für den Uneingeweihten unbegreissiche Dinge die Taschenspieler zu leisten vermögen.

Much ber neue Geifterschwindel hat seine Apostel und Brofeten. Als Solche traten bie ameritanischen Brilber Davenport, und ihr Schwager Fan auf, welche feit 1852 in ihrem Baterland und feit 1864 in gang Europa mit einem Schrante berum reisten, aber nichts Anderes zu bewirken wuften, als bag fich Einer ber Drei von ihnen mit vorher aufammengebundenen Sanden in ben Schrant feste und bann bie Rufchauer nach einiger Beit in bem mit einem Kenfter verfebenen geheimnigvollen Raume Beifterhande fich bewegen faben und einen granlichen Spettatel von Mufitinftrumenten barin verurfachen borten. Nach Offnung bes Schrantes aber waren bie barin Befindlichen immer noch gebunden. Sie liegen auch icheinbar Mufitinftrumente und Anderes berumfliegen. Es begegnete ihnen jeboch bas Ratale, baf es bem Tafchensvieler Robin in Baris und nachher auch bem Golbarbeiter Bartmann in Dresben u. A. gelang, ihre Bauteleien getreu nachquahmen, worauf fie fich nicht mehr getrauten, von Geiftern ju fafeln und - fortan einfach als Taschenspieler reisten! -

Das Außerordentlichste und Bielseitigste im Reiche des Spiritismus hat aber jedenfalls der Cagliostro oder Saint-Germain des neunzehnten Jahrhunderts, Daniel Douglas Home oder Hume geleistet, bei welchem man wirklich zweiseln muß, ob der Fanatiker oder der Taschenspieler in ihm vorwiege; jedenfalls hat er von Beiden etwas, d. h. er war, wie es wenigstens den Anschein hat, nicht blos Taschenspieler, sondern glaubte auch an das, was er spielte. — Indessen war er keines-wegs unempfindlich gegen materielle Bortheile. In London beschwindelte er (1868) eine Wirve Lyon, ihm auf den angeblichen Beschl des Geistes ihres verstordenen Mannes 60.000 Pfund Sterling herausznzgeben, muste aber das Gelt nach einem gegen ihn durchgeführten Prozesse wieder zurlichbezahlen. Diese Geschichte wirst jedenfalls ein sehr schlismmes Licht auf ihn und ist sehr geeignet, gegen die schöfenen Lustzschlösser der Spiritisten ein startes Misstrauen hervorzurusen.

Home ist 1833 ober 1835 auf ben Orkney-Inseln ober bei Ebins burg geboren. Richt nur biese Ungewissheit über Ort und Zeit seiner Geburt hat er mit ben Heroen älterer Zeiten gemein, sondern es hat sich um die Berson dieses spiritistischen Bunderthäters sogar ein Mythos gebildet. "Er soll, sagt Perth, schon mit drei Jahren eine entsernte Coufine sterben seben und Bersonen um ihr Lager genannt haben, schien als Rind fich mit Geiftern ju unterreden, vernahm oft himmlische Mufif: feine Biege schautelte von felbft, feine Svielsachen flogen ibm au." Mit vier (nach einer anderen Sage mit gehn) Jahren tam er nach Amerita, bem Elborabo bes Spiritismus, und muchs bort auf. Saufe seiner Tante, wo er wohnte, bewegten fich Möbel aller Art, fo baf ibn bieselbe fortigate. Seit 1850 foll er bie Babe bes "zweiten Gefichtes" befeffen haben; im Jahre 1855 ericbien er in Europa. rudte Tifche, ließ Möbel tangen, Geiftermufit ertonen, Beifter ericheinen, schwebte in ber Luft u. f. w. In Florenz erging ein Bolksauflauf gegen ben "Bauberer"; in Rom trat er 1856 jum Ratholizismus über, und ber Papft reichte ihm bas Kruzifix jum Ruffe mit ben "Das ift unfer Zauberftab". Als er aber bennoch fortfuhr, Borten : fich bes spiritiftischen Zauberstabes zu bedienen, forderte ihn (1864) bie papftliche Polizei auf, fich alles Berkehres mit ber "obern" und "untern" Beifterwelt zu enthalten, und verwies ihn, als er nicht geborchte, aus ber ewigen Stadt, in beren Rertern fein Borganger Caglioftro geenbet Seine Borftellungen gab er, außer in Italien, in Frankreich, Belgien, ben Nieberlanden und England.

Seine Glanzperiode erlebte er in Paris, wo er in den höchsten Kreisen des neubyzantinischen Empire seine Gläubigen sand und die seinsten Salons mit Geistersput erfüllte. Selbst die jetzt in Trilmmern liegenden Tuilerien entgingen diesem Schicksle micht. Bor dem am Abende seiner Lausbahn stehenden Napoleon III. ließ er die Geistershand Napoleons I. erscheinen und dessen Namen in seiner Handschrift

hinzeichnen.

Bezeichnend ift, wie Perty erzählt, daß Home's Erhebungen vom Boben in die Luft leichter im Dunteln erfolgten als in ber Belle. Bekanntlich find biefe Schwebungen ein alter Kunftgriff ber Zanberer aller Zeiten und Bölter. Home foll ju einem Fenfter hinaus und ju einem anderen herein geflogen sein (80 Fuß ilber ber Strafe!). Er konnte glühende Rohlen in die Hand nehmen und bewirken, daß selbe auch andere Personen so wenig brannten wie ihn selbst. Daß home aber blos in Salons auftrat, ift ber beste Beweis bafur, baß zu seinen Leistungen Borbereitungen brauchte, wie jeder andere Tafchenspieler auch. Es scheint inbessen, bag bas Belingen seiner Experimente von ber Art seiner Umgebung abhing. Denn als er 1870 in Betersburg vor einer Gelehrten-Rommiffion auftreten wollte, gelang ihm nichts mehr; vor Sachverständigen verlor er seine Auversicht und seinen Mut, - nur Blindgläubige vermochte er zu blenden. Er scheint benn auch seitbem so ziemlich verschollen zu sein. Gine Bhotographie Some's, welche Berth fab, machte auf Lettern einen ziemlich wiberlichen Einbrud.

Als ausführlicher gläubiger Schriftsteller über ben Beisterschwindel

trat in Deutschland zuerst ein gewisser Epp in Seibelberg auf, welcher in Amerika die "neue Wissenschaft." studirt hatte, alle ihre Manisestationen für bare Minze nahm und sich von Geistern der größten Männer, die alle zum Glauben an den Spiritismus bekehrt waren. Offenbarungen machen ließ, die am Ende stets — die katholische Religion sür die wahre erklärten. — Indessen haben sich die katholischen Kirchensstren in ihren Erlassen stets gegen das Tischricken und dessen Abarten als gegen ein Werk "dämonischer Mächte" erklärt; denn ein Aberglaube ist immer eisersüchtig auf den andern! —

Dem Spiritismus fehlt indessen auch die sich selbst verspottende. Ironie nicht. Wie der Psychograph überhaupt schlechterdings niemals etwas Anderes sagt, als was das "Medium" oder der das Letztere beeinfluffenbe Leiter bes Sputes benten und wiffen tann, fo muß notwendig, wenn unter die Gläubigen ein Spaßvogel geräth, der Psiphhograph auch spaßbaft werden. Perth erzählt\*), daß ein Psiphhograph orakelte: "Ich bin das Gleiche, was ihr seid. Was ich euch sage, das könnt ihr euch bei reifer Überlegung auch sagen; ich schöpfe nur aus euch, barum ist meine Rebe oft sinnlos." Auf die bestürzte Frage der Gläubigen: "Warum so unfreundlich? Wir lieben dich ja", erwidert der boshafte Psydograph: "Eigenliebe ist keine Tugend." Ein anderer solcher desantwortete die Frage: "Was bist du für ein Wesen?" richtig mit: "3d bin euer Aller Geift." Ginem polnischen Grafen in Leipzig (Filhrer ber bortigen Spiritiften) antwortete ber Beist bes Apostels Baulus, ben er fragte, wie man mit einem Beifte auf einem viele Millionen Meilen entfernten Sterne Bertehr anknupfen tonne, - man sende seine eigenen Gebanken auf unzähligen elektrischen Linien burch bas Beltall, und einer berfelben muffe bann notwendig ben gesuchten Geift treffen! Warum? Weil biefe tonfuse Ibee eben bie eigene bes Berrn Grafen ift! Der citirte Beift Beine's gab einft obscone Gebichte gum Beften, weil bas Medium eine folche Meinung von ihm hatte! Bei unwissen Glänbigen haben die Geister oft die lächerlichsten Berstöße gegen Geschichte und Geographie begangen, und wenn fie profezeien follten, weit gefehlt. Dem Ex-Rapuziner Frang Ammann, g. B., welcher amar feinen Orben, aber nicht beffen Wundersucht aufgegeben hatte und im Jahre 1856 zu Bitrich eifrig tifchklopfte, wovon er die Resultate in der Schrift " bie Ewigkeit ift kein Geheimniß mehr" veröffentlichte, wurde damals von Napoleon I. einmal geoffenbart, Napoleon III. werbe nur noch neun Monate, ein zweites Mal (brei Monate später) wieder: neun Monate, und ein brittes Mal: noch zwei und ein halbes Jahr regiren!

<sup>\*)</sup> Die myftischen Erscheinungen ber menschlichen Ratur, Leipzig 1872, II. S. 59.

In ein eigentliches Spftem murbe ber Bahn und Unfinn bes Spiritismus gebracht burch ben aus ben ruffifchen Oftfeeprovingen ftammenden Baron Ludwig von Gilbenftubbe, gegenwärtig in Baris In seiner "positiven Bneumatologie" (Stuttgart 1870) behauptet er, die Bahl ber Anhanger bes Spiritismus (ben er unrichtig Spiritualismus" nennt) betrage in Amerita mehr ale vier Millionen. und feine "Bhanomene" seien von gegen elf Millionen gesehen morben. "Alle driftlichen und politifc-fozialen Getten, Die Anbanger ber Biebertunft Christi, die neue Baulinische Kirche ber Freiheit ber Kinder Gottes, fowie die Anbanger Dwen's und Kourier's (fürzer mare: alle Schmarmer und Rarren!) ftromen in ben großen Ocean (!) bes "" Spiritualismus"", welchem bie Butunft ber Menschheit anbeimzufallen scheint", fagt Gillbenftubbe. Ja, er gibt fogar feiner Richtung einen politischen (!) Charafter, nämlich ben ber Opposition gegen bas Grokstagtentum und bie Nationalitätstheorie". In England und Frankreich gab es, nach Gulbenfindbe, bereits zahlreiche spiritistische Bereine und wie in Amerika mehrere Diefes neue Evangelium verkindende Zeitschriften, und nun warf er feine Nepe auch nach Deutschland aus, welches er aufforderte, gleichwie es Die Reformation bes fechezehnten Jahrhunderts begonnen. - jene bes neunzehnten (bie ber Rlopfgeifter!) zu vollenden! Es ift Dethobe in feiner Tollbeit.

Bef Geiftes Rind biefer Profet bes Beifterwahns ift, zeigt er gleich in ber Ginleitung ju feinem Werte, in welcher er geradezu allen Aberglauben, welcher je in ber Welt getrieben worden ift, als Wahrheit anerfennt, fo 3. B. die Aftrologie, die Refromantit, ben Mesmerismus, ja fogar bie Drakel ber Griechen und Römer! Dag er babei auch bie illbischen und driftlichen Bunder für bare Minze annimmt, versteht fich von felbft. Er stellt fich jedoch feineswegs unter Die Bormundschaft ber Briefter, welche er, wie Du Botet, vielmehr bekampft (um feine eigene Autorität an ihre Stelle ju feten!), und ftrebt nach einem priefterlofen Bunder- und Offenbarungsglauben. Der eigentliche Grund und Rern ber Lehre Bulbenftubbe's ift aber ber Glaube, bag bie Beifter, sowol bie reinen, als jene ber Berftorbenen - foreiben tonnen. Spur hiervon erblicht er in ben Tafeln mit ben gehn Geboten Gottes, welche im buchftäblichen Sinne vom Finger Gottes geschrieben feien, Die zweite in ber Schrift, welche bei bem Gaftmale Belfazars an ber Band erschien! Das Nämliche ift er auch von ben Offenbarungen ber Inder in ben Bebas und Mohammed's im Koran anzunehmen geneigt. Tonen ber Memnonsfänle ift ihm ebenfalls eine "birefte, wenn gleich nur borbare Manifestation ber überfinnlichen Welt!" Ebenfo follen Buthagoras, Sofrates, Blaton und andere Bhilosophen, die Alexandriner, die Rabba= liften, Paracelfus und bie Aftrologen "fpiritualistisch inspirirt gewesen sein". Bie Gulbenftubbe auf fein Suftem getommen, erzählt er folgenbermaßen: Im Jahre 1850 überbrachte ihm eine "amerikanische Hellseherin bie angebliche Entbedung eines experimentalen Berkehrs mit der Geisterwelt durch das Klopsen. Erst nach sechs Monaten gelang es ihm, mit derselben einen Zirkel nach amerikanischem Muster zu Stande zu bringen, wobet ihm jedoch die eisersüchtigen Magnetiseure sowol, als, nach dem Staatsstreiche Bonaparte's, die mißtrauische, Berschwörungen witternde Polizei, Schwierigkeiten in den Weg legten. Diese Zirkel wurden gewöhnlich von zwölf Personen gebildet, von denen sechs die negativen oder sensitiven Elemente repräsentirten."

von zwölf Personen gebilbet, von benen sechs die negativen oder senstitven Elemente repräsentirten."

Rach Berlauf mehrerer Situngen spürten alle Glieder des Zirkels gemeinschaftlich und im gleichen Angenblicke, wo die "intelligentesten Bersonen in Gedanken "Geister ansriesen, — stohartige, elektrische Erschütterungen, und mehr oder minder sensstüe Bersonen hatten gemeinschäftliche Bissonen. "Odische Feuerkugelu, mit verschiedenen Regendogensarben, verwandelten sich allmätig in eine Säulensorm, and welcher nach und nach schatten artige Menschen gestalten sich enwickelten." Erst nach zwanzig Situngen erreichte man das "direkte Geisterklopfen" der Amerikaner, als der "bekannte Veteran des Magnetismus", Graf d'Urches, an den Situngen Theil zu nehmen begann. Glildenstübe behanptet, ihm und d'Ourches sei es, zuerst in Paris, gelungen, Tische ohne alle Berührung in der Luft geschwebt und wären von unsschien hatten sogar Tische ohne Versührung in der Luft geschwebt und wären von unsschieden Mächten durch das Zimmer getragen worden. Er selbst hätten bamals die Fähigsteit gehabt, Tische von weitem zu sich rusen zu lönnen; sie hätten seinen Besehlen gehorcht wie vernslussig Wesen, angezogen durch eine geheimnisvolle Attraktionskraft. Mit hilfe seines "Kamilien-Genius" hätte der an der Gicht leidende Graf d'Ourches die Klingeln aller Thirren des Verschslens in hestige Bewegung gebracht, wenn er nicht selbst zu ihm kommen konnte! Er und seine Schwester hätten dann den Grafen in ätherischer Gestalt in's Jimmer treten und zuweilen auch den Grafen in ätherischer Gesteht in's Jimmer treten und zuweilen auch den Grafen in ätherischer Gesteht in's Jimmer treten und zuweilen auch den Grafen in ätherischer Gesteht in's Bimmer treten und zuweilen auch den Grafen in ätherischer Geschen. Beide Geschwister, behandret er serner, hätten von Kindheit auf die Gabe, Geister und auch Doppelgänger zu sehen, und könnten sich selbst gegenseitig nach Belieben an entfernte Orte versetzen!

In Jahre 1854 sollen die Tische dem Willen Kildbenstwer driidte"

Den Gipfel bes Spstems, eine Geisterschrift, entbeckte Gülbenstubbe, wie er behanptet, schon im Jahre 1853, indem er auf ganz reinem, in seinem Bulte verschlossenem Briefpapier fremdartige Schriftzuge fand, welches "mysteriöse Geschreibsel" sich so oft wiederholte,

baß er zulet nicht einmal reines Bapier jum Briefichreiben in feinem Schreibtische mehr vorfand. Sierdurch ju Experimenten ermuntert, legte er, nach feiner Aussage jum erften Dal am 1. August 1856, reines Babier mit einer Bleifeber in ein Raftchen, verschlof basselbe, übergab ben Schluffel bem Grafen b'Durches (!) und erreichte am 13. bes genannten Monats, indem er bas Papier auf einen fleinen Glastifc legte, - breifig Beifterschriften; mertwürdiger Beife fei aber nie die Seite des Baviers, wo ter Bleiftift fich befand, beschrieben gewefen, sondern die entgegengesetzte, gegen die Glasplatte gefehrte. ftubbe erzählt, er habe es endlich bahin gebracht, daß "viele Zeugen bie Schriftzuge fich bilben faben bor ihren Augen, bei hellem Tages= ober Kerzenlicht. Der Dichter La Boulave babe bie einzelnen Buch= ftaben langfam auf feinem Rodarmel (!) und auf einem an die Wand gehefteten Papier sich bilden gesehen und Lacordaire, Bruder bes bekannten Dominikaners, habe auf bem von mehreren Brieftern, Die qugegen waren, mit Weihwaffer besprengten und an die Wand gehefteten Bapier, ein großes Rreug fich rafc bilben gefehen, welches ber Abbe Maurice als Reliquie einfaffen ließ, - und fo andere Figuren mehr.

Die Beifterschriften geborten verschiebenen Sprachen an, nämlich immer ber Muttersprache bes Berftorbenen, welcher ichrieb, und trugen angeblich auch beffen Sanbichrift. Diefe Berfuche wurden in's Große getrieben. Man legte Bapiere auf Die Ronigsgraber zu Saint-Denis, und die stolzen Rapetinger waren so gefällig, bem herrn Gilbenftubbe und Compagnie sofort gehorsamst mit ihrer Unterschrift aufzuwarten. Man erhielt biejenige Frang I. ju Fontainebleau, Marie Antoinettens ju Trianon, bes wunderthätigen Diakonus Baris an beffen Grab vor bem Hauptaltare ber Kirche St. Mebarb ju Paris. Aus bem Rachen eines antiken, bei Blatää gefundenen Löwen im Museum des Louvre erhielt ber Spiritist Robert Dale Dwen, Sohn bes Sozialisten Dwen, nach siebenmaligem Bersuche, Die Unterschrift bes Baufanias, bes Siegers von Blataiai, jedoch in ionischem Dialette, nicht in feinem borischen. Im agpptischen Cale besselben Museums erhielt man bie Zeichnung einer hieroglyphe von Geisterhand, bei ber Statue bes Auguftus beffen Unterschrift. In ber Gluptothet von München schrieben Sannibal, Die Raiferin Livia und ber Wunderthäter Apollonios von Thana Sentenzen auf Blätter, die an die Sodel ihrer Buften gelegt worben waren; im Belvebere zu Wien unterzeichnete fich Germanicus ebenfalls bei feiner Andere Unterschriften waren undentlich. Aus einem M und S ichlossen bie Geisterseber auf Maria Stuart. Manche Schriften wurden and gar nicht unterzeichnet. Am Sarge ber heiligen Genoveva erhielt man unentzifferbare Zeichen, aus welchen Gulbenftubbe nachber bie balb nach biefer Manifestation erfolgte Ermorbung bes Erzbischofs Sibour berausbeutete. Guripibes mar fo artig, bei feiner Miniaturstatue im Louvre einen "pythischen Dreisuß" zu zeichnen, welcher an die ersten graphischen Bersuche eines breijährigen Kindes erinnert. Die uns in Güldenstubbe's Wert vorliegenden Schriftproben besitzen übrigens unter sich so viel auffallende Ahnlichteit, ohne Rücksicht auf welte Schranken des Raumes und der Zeit, daß sie gleichsam ihren Ursprung aus einer Fabrit deutlich genug verraten. Denn darüber wird wol kein Bernührtiger im Zweisel sein, daß wir es, wie dei dem Tischrlicken und Tischklopsen, auch hier nicht mit Geistern, sondern auf der einen Seite mit überreizten, Sinnestäuschungen vorspiegelnden Nervenspsemen und partiellem Wahnsun, und anderseits mit gewandter Taschenspielerei und raffinirtem Betruge zu thun haben. Alle möglichen Schriften nachzusahmen und Handschiften durch chemische Mittel erscheinen und versichwinden zu machen, hat bei einiger Ubung keine Schwierigkeit. Sehr bezeichnend ist die Naivetät, mit welcher Güldensube erzählt, daß sich die Geistermanisestationen, als er und seine Schwester von dieser Beschäftigung "erschöpft" waren, vermindert hätten; denn da seine Geister wur in seinem Gehren existiren, mußten sie natürlich zugleich mit ihm erschöpft werden. Güldenstubbe's Manier hat auch ein Geisterbeschwörer in Boston angenommen, welcher sich öffentlich "Postmeister aus dem Geisterreich" nannte und einen Brieswechsel zwischen Lebenden und Todten, das Stild zu einem Dollar, vermittelte. Auch besorzte er Bildnisse von Berstordenen, die im Geisterreiche gezeichnet wurden.

Ein weiteres Stadium des Spiritismus ist nämlich das Geist er zeich nen. Leute, welche niemals zeichnen gelernt, "aber Medien

Ein weiteres Stadium des Spiritismus ist nämlich das Geisterzeichnen. Leute, welche niemals zeichnen gelernt, "aber Medien
sind, zeichnen, angeblich durch die Kraft verstorbener Maler, die Bilder
verstorbener Personen, welche sie nie gesehen hatten, und die Gläubigen
sinden dieselben ausgezeichnet getroffen! Ein solcher spiritistischer Künstler, Duguid (ein Schotte), zeichnete nur im dunkeln Zimmer und mit verschlossenen Augen. Er war Ekstatier und Geisterseher und erhielt einst von dem Geiste Jakob Ruysbaels eine genaue Zeichnung seines Kupferstiches "der Wassersall" und zwar mit Weglassung einiger von Berghem
auf demselben eingezeichneten Figuren; mit der Zeit begann er auch,
mnter dem Einstnsse den Ruysdael und Jan Steen in Del zu malen."

Die Geister schreiten aber mit der Zeit fort; sie lassen sich auch photographirt werden, sagt Verth, oder auch andere Personen durch Medien oder doch in Gegenwart von solchen, so erscheinen manchmal neben, vor oder hinter der Hauptstgur ein oder selbst mehrere verwischte Bilder, zuweilen in eigentlimlicher Lichtungebung, welche bisweilen verstorbenen Berwandten oder Freunden der photographirten Person ähneln, gewöhnlich aber sehr undeutlich sind." Diese Erscheinung wurde zum ersten Male in Boston 1860 beobachtet (oder in Scene geseth). Daß solche Gankeleien durch die Photographen oder die Photographirten oder durch gegenseitiges Einverständniß Beider

bervorgebracht werben, ist vielsach nachgewiesen worden. Zu besonderer Bervollkommnung brachte diesen Schwindel ter schlaue Pariser Buguet, der sich damit einen einträglichen Erwerbszweig schuf. Die Geister wurden durch Bachspuppen in weißen Gewändern vorgestellt, die hinter dem Sitzenden, ohne daß dieser es merkte, plöhlich auftauchten, was durch chemische Apparate und Borrichtungen noch interessanter und täuschender gemacht werden konnte. Dem Photographen des Jenseits machte jedoch die Polizei einen unwillkommenen Besuch, fand sein Arsenal auf, und das Gericht wies ihm einen Ort zum Nachdenken über seinen Betrug au, während die Spiritisten, ferne davon, enttäuscht zu sein, diesen Ausgang der gegen sie verübten Prellerei mit großer Unzufriedenheit aufnahmen.

Die Geister sind aber auch musikalisch. Medien, welche niemals Unterricht in ber Musik erhalten, werben unter ber Leitung ber Geister verstorbener Musiker zu Birtuosen im Gesang und auf Instrumenten (wenn es wahr ift). Aber auch auf Justrumenten, die von keinem Menschen berührt werben, spielen Geister; ja man hört Geister-

mufit, ohne daß von Inftrumenten etwas zu bemerten ift.

Dazn paßt es benn, daß auch die Kunft des Canzens von den Geistern großer Tänzerinnen auf Medien übertragen wird. Ja, in Nordsamerika treten in öffentlichen Bersammlungen Personen auf, welche in

verzücktem Buftanbe Reben halten.

Als neuesten Geschmad ber Geister filht Berth an, baß sie Gläubigen mit frischen, noch bethauten Blumen überschütten: "Die Enden ber Stengel waren aber (in einer Sitzung bei Gilbenstubbe) wie geschwärzt und verbrannt. Auf Befragen erklärten die Geister, bas komme von ber Elektrizität, beren sie sich zum Abpfliken bebient hätten." (!!)

Ebensoviel Aussehen wie das erste Austauchen der Geister Photographien erregte der weitere spiritistische "Fortschritt" des Austretens sicht und sogar fühlbarer Geister. Man nannte dies die Materialisation der Geister. Natürlich erschien auch dieser neue Schwindel zuerst im Elborado des Humbugs, in Amerika. Hier und in England ließ sich in den spiritistischen Kreisen der Geist einer gewissen Katie King sehen, photographiren und befühlen. Die Dame war nicht nur materialisitt, sondern auch vivissiert, sah frisch, rot und kräftig aus und machte daher Epoche in der Spiritistengeschichte. Man riß sich um ihre Photographie und triumsirte über diese neue Annaherung an das Geisterreich. Das geschah im Jahre 1874.

Während jedoch das Spiritiftenreich voll Jubel war, gelang es einigen Ungläubigen, die fich unberufen unter die gehorsame Heerde gemisch hatten, den Grift zu sassen, und derselbe entpuppte sich als eine sonst rechtschaffene junge Frau, die sich aber aus Nahrungssorgen von einem spiritissischen Shepaar in Philadelphia, Namens Holmes, hatte überreden lassen, die Rolle eines Geistes und mitunier auch mehrerer anderer Ge-

spenfter zu spielen. Sie bekannte ihre Erlebniffe öffentlich und stellte die Dummheit der Spiritisten auf's neue an den Pranger, was aber nicht viel helsen wird, denu gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Dies beweift ber Umftand, bag ber Ameritaner Firman, früherer Affocie bes Geister-Photographen Buguet, in Baris neuerbings Erscheinungen materialifirter Beifter in Scene feten tonnte, wobei er selden melche darstellte; daß er, obschon dabei durch Spiritisten selbst entlarbt, neuen Unfug zu verüben wagte und wieder Gläubige fand; daß ein deutscher Chemiker, Dr. Stein, dem Spiritisten Rongresse zu Brüssel das ganze Versahren jener Betrüger mit Experimenten erklärte und bennoch teinen Glauben fand. Der burch bie neueften Enthullungen betroffene ameritanische Spiritift Robert Dale Dwen, Sohn bes berühmten Sozialisten Owen, ift mahnsinnig geworben, ober vielmehr ber allen Spiritiften innewohnende Wahnfinn ift bei ihm jum Ausbruche gekommen. Auch anderwärts hat ber Spiritismus fowere Schlappen ju verzeichnen. Go murbe g. B. 1877 ber Ameritaner Glabe in Berlin. wo er unbegreiflicher Beife großen Anhang fand, als Schwindler entlarvt und hier wie in Wien polizeilich ausgewiesen. Wenn nun aber anch möglicherweise viele Spiritiften von biefer Richtung abfallen, wie bas ja täalich in Bezug auf andere Formen bes Aberglanbens geschieht, fo werben von ben fanatisirten und unbelehrbaren Anhängern, Die um Alles in ber Welt burchaus Spiritiften fein wollen, gang ficher wieber eine Menge neuer Junger gewonnen, burch Gauteleien bethört und burch neue Stufen und Bervolltommnungen ber fpiritiftifchen Narrheit im Glauben befeftigt werden. Da können nur Schule und Wiffenschaft helfen.

### C. Gewöhnlicher Aberglaube.

Eine sehr verbreitete Form des gewöhnlichen Aberglaubens unserer Zeit ist das Kartenlegen oder Kartenschlagen, das meist alte Weiber mit verlorenen Reizen, disweilen auch alte Mämner betreiben. Sinen berühmten Namen erward sich zur Zeit der französischen Revolution und Rapoleons I. Mademoiselle Lenormand in Paris, die ein eigenes Spstem von Karten ersand, und deren Orakeln der aufgeklärte Diktator Robespierre und nach ihm der Bezwinger einer Welt mit dem andächtigsten Aberglauben lauschte, wie ihn der roheste corsische Bergbewohner nicht stlavischer zur Schau tragen kounte. Kamentlich aber war die Raiserin Josesse eine streng Gländige. Ein andewes Kartenspstem hat in neuerer Zeit ein gewisser Sohn ausgeheckt. Gewöhnlich wird jedoch wit den einsachen französischen Spielkarten hantirt. Die Manipulation ist bekannt. Die Hauptsache dabei sind möglichst zweidentige Ausbrilde, die stereothp immer wieder vorkommen; man hört stets nur von Glück

und Unglid, freundlichen und feindlichen Berfonen, von Gelt, Reifen, Briefen und bergleichen. Und bie Buborer und Gläubigen biefes Blobfinns find nicht etwa ungebilbete Dienstmägbe, Arbeiter und bergleichen - nein, in but, Schleier und Seibentleid folleichen fich vornehme, freilich aber burch Romanlesen in ihrer Fantasie verberbte Damen in bie abgelegensten Gaffen und über bie gebrechlichften Treppen zu ben Brofeten ihrer papiernen Religion, welche ben Gewinn aus ber Dunumbeit ber Leute schmunzelnd einsteden, - und die stets wieder aufgelegten und von aufgeflärten" Buchandlungen verbreiteten Bahrfagertarten ber Lenormand und Sobn's finden ftets noch reikenden Absat. Und biefe Erscheinung ist um so trauriger, als sie baufig gerabe bei Solchen por= Mancher, ber tommt, welche fich für freisinnig und aufgetlart halten. es lächerlich findet, ben Sonntag zu beiligen, wurde um teinen Preis am Mittwoch ober Freitag etwas unternehmen; Mancher, ber an bie Beilungen Jeju nicht glaubt, glaubt bagegen an wunderbare Beilungen alter verrudter Schäfer ober Rapuziner, sowie ber Quadfalber und Scharfrichter. In vielen ale unfirchlich und ungläubig befannten Großftabten haben die Kartenlegerinnen (beren 1858 New-Port 26 zählte) bas blübenbfte Geschäft, und gar mancher "freigeistige" Rramer macht geheimniftvolle Zeichen auf seinen Laben ober bestreicht bes Morgens seine Thur mit frischem Dl. Go legt Mancher großen Wert barauf, bas erfte Gelt an jedem Tage von einer jungen Person zu empfangen und fehrt von einem Beschäftsgange sofort um, wenn ihm ein altes Weib begegnet. Das Buch "Wer will beiraten? nebst einem sympathetischen Mittel, burch welches fich Jeber Gegenliebe verschaffen tann" (Berlin 1858) hat in Einem Jahre brei Auflagen erlebt. "Sohn's Runft, aus ber Handhöhle, den Fingern oder Nägeln das Leben u. f. w. genau zu beftimmen", murbe in 3 Jahren (1858-60!) in funfzehntaufend Exem= plaren vertauft. "Des alten Schäfer Thomas feine (!) Gebeim- und Sympathiemittel" 1858 (Altona), in acht Banben, fette in wenia Jahren vierzigtaufend Exemplare ab. "Fauft's breifacher Bollenzwang", morin gelehrt wird, wie man ben Teufel und andere Beifter citiren tann, erlebte ebenfalls fehr viele Auflagen; so auch bas "Romanusblichlein", bes Albertus Magnus "bemährte und approbirte, sympathetische und natürliche ägyptische Gebeimniffe für Menschen und Bieh", "ber mahrhaftige Drache ober Berrichaft über bie himmlischen Geifter und über bie Dachte ber Erbe und Luft", ein angeblicher Auszug aus bem "großen Buche Salomo's ", und ahnlicher Schund. Gine im Erzgebirge gefundene alte Ausgabe von Cafar murbe als "fechftes und fiebentes Buch Dofe" vertauft, und ein homan'icher himmelsatlas als vermeintliche Rauber-Dergleichen lieft nicht etwa nur bas eigentliche "Bolt", welches fich bochftens feine Traum=, Bunktir= und Blanetenbuchlein für fünf Bfennige tauft, fondern auch viele Gebildete.

Bie fart indeffen ber Aberglaube und die grenzenlose Dummbeit unter einem leiber nicht kleinen Theile unferer Landbevölkerung bluben, bavon eine Brobe, welche, so unglaublich fie auch klingt, boch auf ber ftrengften Wahrheit beruht. Aus bem Dorfe &. in Schlefien erschienen bei einem sogenannten klugen Manne mit einander zwei Bauerefrauen und flagten bitterlich, ihr Bieh fei behert und bie Dild nicht mehr zum Buttern geeignet. Der Huge Mann bort ihren Lamentationen eine Zeit lang zu und erflärt ihnen mit verständniftvoller Miene, bas ginge nicht mit rechten Dingen zu, es muffe vielmehr bas Wert einer, wenn nicht gar zweier bofen Beren fein. Er wolle bintommen und fich von einigen näberen Umftanden felbft überzeugen. Nachdem er fich auf bem einen Sofe von ber gräflichften Unfauberfeit und auf bem andern von ber schlechten Beschaffenheit bes Biebes und feines Butters als ber allein schuldigen Urfache überzeugt, beschlieft er eine Rabitaltur (mit Benutzung thatfachlich noch herrschenden alten Aberglaubens) und verordnet Folgendes: Die erste Frau foll an einem von ihm bestimmten Tage Rachts 12 Uhr in bas Butterfaß breimal je brei Quart frische Ruhmilch gießen und bann beim Scheine einer Stalllaterne nadend buttern, baburch wurde bie Bere gezwungen werben, an bas Fenfter zu tommen und fich zu zeigen, und vor ber Berfon, welche ericheinen wurde, folle fie fich in Acht nehmen. Der zweiten Frau wird aufgegeben, fie folle an bemfelben Tage, welcher ber erften Frau bereits bezeichnet war, Nachts 12 Uhr mit einem "abgestorbenen " Saustbiltichlüffel in ber Band bas Dorf entlang geben, ba murbe fie in ber einen Stube Licht und ein Beib nadend am Butterfaffe fteben feben. mare bie Bere. Uebrigens burfe feine ber beiben Frauen unter fich ober zu einer britten Berfon von bem Rate bes Wunbermannes fprechen. Der bezeichnete Tag naht und bie Schatten ber Nacht lagern über ben Miben. Die zwölfte Stunde bat gefchlagen, und mahrend bie eine Frau im abamitischen Rostume buttert, wandert Die zweite bas Dorf entlang. Gie fieht bei bem britten nachbar Licht, fcbleicht fich unter bas Kenster und siebe ba, mas ber tluge Mann porbergesagt, ift ein= getroffen. Das feben und ihr Damon über jebes beffere Gefühl fiegen, war bas Wert eines Augenblickes. Die ärgsten Flüche freuzen sich und in wenigen Sekunden wurden Weiber zu Spanen und trieben mit Entfeten Spott. Trotbem jener Rampf eingehüllt in feierliches Duntel ftattgefunden bat, fo mar die Sache doch ruchbar und bat viel Ergößen verurfacht.

Aber nicht nur ber hexenglaube existirt noch, sondern, — und sogar in der "Neuen Welt", selbst der nackte — Hexenprozeß. Am 20. August 1877 wurden, wie der "Italie" geschrieben wird, zu San Jacobo in Meziko mehrere der Hexerei beschuldigte Versonen lebendig verdrannt. Am 19. schrieb der Alcalde Ignacio Castillo an den Prässekten des Distrikts Concordia: "Ich melde, daß ich am Nachmittage

Die Berhaftung bes G. Berras und ber Diega Lugo angeordnet babe. melde in ben letten feche Monaten ben Sploester Racharias bebert baben. Gestern bat ber Burger Martin Berras bem Beberten brei Glafer mit Weihmaffer zu trinken gegeben, um ben Teufel aus seinem Leibe zu vertreiben. Der Unterzeichnete bat, ebenfo wie bie ganze Bevölkerung. befohlen. baf bie Schuldigen verhaftet und lebendig verbrannt werben. Es lebe bie Unabhängigfeit und Freiheit!" - Um Tage barauf reichte ber Richter Moreno seinen Bericht über die Sinrichtung ein. Er lautete : "Um 7 Uhr Morgens wurden die Bere Diega Lugo und ihr Sobn . Berras hingerichtet, weil fie nicht, fo wie fie es versprochen, ben beherten Splvefter Zacharias haben beilen tonnen. Die Schuldigen murben in die Mitte des Scheiterbaufens gestellt, um welchen sechzig mit meittanischen Meffern bewaffnete Manner ein Quarre bilbeten. ber hinrichtungsplat mit einem Gelander umgeben worben, murbe ben Bersonen, welche unter verschiedenen Umftanden ben Berenmeistern behilflich gewesen, befohlen ben Holzstoß anzugunden, was auch geschab. Einige Augenblide fpater begehrten Die Schuldigen, ihre Gößenbilder holen ju burfen; man erlaubte es ihnen, und bas Feuer murbe ausgeloicht: fie stiegen berab und gaben jest noch brei Mitschuldige an, welche mit ihnen ben Scheiterhaufen bestiegen. Dan gundete ben Solgftog abermale an, und biesmal fand bie Binrichtung ohne Unterbrechung fatt. Gie feben, Berr Prafett, bag es Zeit mar, mit biefen Berworfenen ein Enbe au machen. Go habe ich meinen Morgen zugebracht. Es lebe bie Freibeit und Unabhängigkeit."

Wie auch in ber "Alten Welt" noch bie Grausamkeit mit bem Wahnglauben Sand in Sand geht, mag folgender Rall zeigen und konnten bie Bewohner Friefach's und Umgebung im Mai 1877 schaubernd er-Der Bahnwächter Mr. 77 zwischen ber Station Birt und Friefach ber Rudolfbahn fandte beute feinen Gobn, 10 Jahre alt, nach Michelborf in die Schule. Da biefer Rnabe jur gewohnten Zeit nicht beimtehrte, ging ihm ber Bater entgegen. Ploplic borte er bas Schreien eines Rindes, ging auf die Stelle zu und fand zu seinem Entsetzen sein Rind in völlig nadtem Buftanbe, gebunden am Boben liegen. Muf bem Rörper bes Rindes tniete ein ungefähr Bojahriger gerlumpter Mann, welcher mit einem Meffer bewaffnet, eben bem Rinbe bas Leben nehmen Der Bahnwächter stürzte auf biefen Mann los und bei bem Sandgemenge erhielt berfelbe brei schwere Stichwunden, welche bas Auftommen bes Bahnwächters fehr in Zweifel ftellen. Auf bie Silferufe bes Bahnwächters erschienen Leute, welche ben Berbrecher festnahmen. Derfelbe, befragt, was er mit bem Rinbe vorgehabt, entgegnete, er batte im Strafbaufe, aus welchem er erft fürzlich entlaffen worben fei, erzählen gehört, ber Besit eines Bergens von einem unschuldigen Rinde bis zu 10 Jahren, wenn basselbe aus bem lebenben Körper herausgeschnitten

werbe, mache unsichtbar und er hätte mit dem Anaben eben diese Schlächterei vornehmen wollen, in welchem Vorhaben er jedoch durch den Bahnwächter gestört worden sei . . . "Das sind die gränlichen Ausgeburten eines entsetzlichen Aberglaubens, die durch Schule und Bildung beseitigt werden könnten, welche aber leider vielmehr durch pfässische Erziehung im Volke Nahrung sinden und so traurige Erzebnisse zur Folge haben," — so sagt das Blatt, welches die Nachricht bringt, und wir fügen bei, daß nur eine allseitige Verbreitung möglichst gründlicher Kenutnis der Naturwissenschaft und der Aulturgeschichte an der Stelle des von der Kirche gesehrten und vom Staate genährten Bunderglaubens das Volk von so gränlicher Geistesversumpfung befreien kann.

## 3weiter Abichnitt.

## Glaubenszwang und Gewissensfreiheit.

## A. Papftlum und Bierardie.

Die Macht, welche ben Fortschritt der neuern Zeit zu immer größerer Aufklärung des Bolkes am meisten zu sürchten hat, weil er sie am Ende unerdittlich zermalmen muß, ist ohne Frage das Papstum mit seinem die Welt unter sein Dogma zu beugen beabsichtigenden Systeme. Es kann kanm einem Zweisel unterliegen, daß das wichtigste Hilfsmittel in diesem Streben des Papstums die weltliche Herrschaft (glädlicherweise jetzt nicht mehr ist, sondern) war, welche ihm über Rom und einen bedeutenden Theil Italiens zustand. Das war die Achillesverse des Papstums; auf sie

geftütt, glaubte es mit Recht, ber Welt trogen ju tonnen.

Der ehemalige Kirch en staat war das Unglitck Italiens, das einzige Hinderniß seiner Freiheit, Einheit, Wolfahrt und Bildung. Das Pfaffenregiment macht jede Blüte verdorren, wo es seinen Fuß hinsetz; um die Bölfer unter das Ioch eines Glaubens zu beugen, hintertreibt es ihre Zusammengehörigkeit und Unabhängigkeit in weltlichen Dingen; es unterhielt die Reaktion der Bendse, entslammte den Bürgerkrieg in Spanien, brütete den Sonderbund in der Schweiz aus, hetzte die Rheinlande und andere katholische Gegenden Deutschlands gegen Preußen und die übrigen geistig erleuchteten Staaten, die Irländer gegen England (das allerdings noch viel Sünden gut zu machen hat), Frankreichs Klerikale gegen die Republik und zerriß Desterreich durch das Konkordat in unheilvolle Parteien. Der Kirchenstaat war daher auch das Unglück der civilisstren

Welt, und er zeigte sich darin würdig seines Ursprungs. Bekanntlich entstand er aus Schenkungen, über die der Schenkende (Pipin) aus keinem andern Rechte als dem der Eroberung versügen konnte, und aus der Bergrößerung dieser Schenkung durch eigene Eroberungen, größtentheils ausgesiührt von einem der größten Schensale seiner Zeit (Cesare Borgia), und durch die unsaubersten Erbschleichereien. So eroberte Papst Julius II. mit französischer Hilfe 1506 Perugia und Bologna, Leo X. sührte vergebliche Kriege, um Modena und Reggio zu gewinnen, Paul III. belehnte seinen unehelichen Sohn, Peter Ludwig Farnese, mit Parma und Piacenza; die freie Stadt Ancona wurde 1532 von Clemens VII. durch plöglichen Übersall und militärische Besetzung unterworfen, und so nach kurzem Widerstande Perugia 1540 mit Berlust aller seiner Rechte und Freiheiten, ebenfalls von Paul III., — und endlich gingen 1597 Ferrara und 1626 Urbino von den Letzen ihrer Fürsten durch Erbschleicherei an die Päpste über.

Aber wie gewonnen, so zerronnen. Die französische Revolution machte bem Kirchenstaate für einige Zeit ein Enbe und Napelon verleibte ibn seinem Reiche ein. Aber nicht nur ber Emporkömmling verfuhr fo Rach seinem Sturze, 1815, waren es die nichtfatho= firchenräuberisch. lifchen Machte Aufland, Breugen und England, welche bie gut und fogar fangtifch katholischen Monarchen von Ofterreich und Reavel auf bem Wiener Kongresse verhinderten, Die Kuste Des Rirchenstaates am abriatischen Meere unter fich zu theilen. Diejenigen, welche einst ben Erbball vertheilt hatten, mußten froh sein, daß ihre eigene Spanne Landes nicht auch vertheilt murbe, und erleben, daß seit der vorlibergebenden Abwendung Diefer Gefahr ihr Reich innerhalb eines halben Jahrhunderts zweimal. 1831 und 1849, von dem Untergange nur durch fremde Silfe gerettet wurde, ein brittes Mal 1860, den gröften Theil und ein viertes Mal 1870, ben Rest seines Bebietes verlor, ohne daß sich mehr eine Sand zu ibren Gunften rübrte.

Bon bieser letzten Periode ber Geschichte bes ohnmächtigen Priesterftaates, bieses europäischen Tibet, wollen wir in Folgendem eine Stizze

geben.

Nachbem Bins VII. 1814 wieder auf den päpstlichen Tron eingesetzt war, exkommunizirte er die Freisinnigen und Freimaurer, stellte den
Jesuitenorden wieder her, rief die Bulle In coens Domini, durch welche
die Irrgläubigen verdammt werden, in's Leben zurück, sührte die Inquisition und die Folter, die Wallsahrten zu den wunderthätigen Bildern und
die Berehrung der Reliquien wieder ein und verbot das Lesen der Bibel
unter Androhung der Rettenstrase. Sein geistreicher aber wankelmütiger
Staatssekretär, Kardinal Consalvi, versuchte das eigentlimliche Experiment eines büreaukratischen Staates nach französischem Muster, aber in
händen von Geistlichen. "Die Pflanzschule, — sagt der katholische, und

bamals entschieben papstlich gefinnte, wenn auch nicht gerade ju Roms Fanatifern gehörende, fondern ftete humane Dollinger\*), - aus ber bie Regirung ihre Beamten nahm, war jene Rlaffe römischer Abbati, welche, mit febr unzureichenden jurififichen und ohne alle ftaatswirtichaftlichen Studien, mehr abgerichtet als gebilbet, beffer vertraut mit ben firchlichen Ceremonien. als mit ben Berwickelungen und Intereffen bes burgerlichen Lebens, ihr Bertrauen auf bas Patronat eines Karbinals ober Monfignore fetend, in Rom felbst nur febr geringes Ansehen genoffen, in ben Bropingen ber Mehrzahl nach minbeftens nicht beliebt maren. Bon allen enropäischen Berwaltungspftemen war bas römische unftreitig bas tomplizirtefte, fo zwar, baf in einzelnen Rallen erft weitläufiae und zeitraubende Korrespondenzen vorausgeben mußten, um nur zu bestimmen, ob eine Sache ju bem Reffort ber einen ober anbern Beborbe gebore. Bon einigen Behörden wird indeß bemerkt, daß sie nur noch dem Namen nach und um ber Titel willen bestehen." Der Cobe Napoleon murbe abgeschafft und einstweilen burch bas alte kanonische Recht ersett; ein neues Gefetbuch wurde versprochen, aber nicht verlieben. "Im Gangen war die Gewalt ber Geiftlichkeit in ber weltlichen Regirung bebeutend größer geworben, als fie es früher je mar. Bubem befand fich bas gange Unterrichtswesen und eine fehr geschärfte, von ben boberen Rlaffen wiberwillig getragene Censur in ihren Sanben. - Gleichwol erschien Confalvi ber gablreichen und machtigen Partei ber Zeloten (Giferer), ju ber wol die Mehrzahl der Kardinäle gehörte, als ein gefährlicher Neuerer, und ber Karbinal Mattei, Defan bes Kollegiums und Fürst von Belletri, liek bie Chifte bes Staatssefretars in Belletri burch seine eigenen Sbirren abreifen." (Dollinger S. 553.) -

Auf Bins VII., welcher an einem Falle auf bem Marmorboben seines Gemaches starb, folgte der altersschwache und gichtfranke und vorzüglich deshalb\*\*) gewählte Leo XII., vom Bolke begrüßt mit dem Ruf: "abdiamo dunque un papa bestia" (also haben wir einen Thierpapst — wegen des Namen Leo — Löwe). Man sagt ihm nach, er sei ein so leidenschaftlicher Jäger gewesen, daß er in seiner Krankheit das Bett habe zum Fenster rücken lassen, um vorbeisstiegende Schwalben zu schießen. Er schloß die Juden wieder in das Ghetto ein, übertrug das gesammte Erziehungswesen noch vollständiger dem Klerus, führte im Gerichtsversahren die latinische Sprache statt der italienischen wieder ein, und seine Berwaltung wurde so unvollstümlich, daß die üblichen Beisaltruse bei öffentlichem Erschienen des Papstes unter ihm nicht gehört wurden. Dem Herzog von Angouleme, dem blöden bourdonischen Prinzen, der dem militärischen Spazirgange nach Spanien zur Unterdrückung der konstitu-

<sup>\*)</sup> Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenstaat. München 1861, S. 550 ff. \*\*) Döllinger S. 555.

tionellen Erhebung seinen Ramen bergelieben, sandte Leo XII. bas Schwert und ben but, welche Julius II. ben Schweizern, um fie fur feinen Dienst ju gewinnen, Bius V. wegen Bertilgung ber "Reter" in ben Nieberlanden bem berüchtigten Alba, und Clemens XI. bem Bringen Gugen als Befieger ber Türken gefandt hatten. Der flotten Bergogin von Berrh fandte Leo zu gleicher Beit ein Stild von ber Rrippe Jefu zu Bethlehem! Bie Leo gu Saufe Die Juftig ausubte, zeigt folgender Rall \*): Gin Geift= licher von schlechtem Lebensmandel, Traietto, wurde eines Morgens in seinem Bette ermorbet gefunden. Weil man seine Uhr bei seinem Diener Lobovico fand, ber versicherte, fie von seinem Berrn erhalten au haben, um fie bem Uhrmacher zu bringen, wurde ber Unglidliche zum Tobe verurteilt, und Leo bestätigte bie Seuteng. Lobovico murbe bierauf jum Schaffotte geführt, um welches fich eine ungeheure Menichenmenge ver-Der Benter warf ihn querft burch einen Schlag mit sammelt batte. einem Bleitnopfftod auf bie linte Schläfe nieber, ftach ihn bann wie ein Thier ab, hieb ihm ben Ropf, hierauf beibe Arme und beibe Beine ab und warf Alles in eine Rifte am Fuße bes Schaffottes, worauf er fich rubig schneuzte und ber begleitende Briefter - eine Brife nahm. Gin Sabr barauf gestand ein im Spital Sterbenber, ben Trgietto wegen eines Angriffs auf seine Ehre erschlagen zu haben. Das Bertzeug bes Bapftes, ber Rarbinal Rivarolo, fagte einft: Die Weltlichen feien in Rom nicht gestattet, sondern nur gebulbet, und liek an einem Tage, ben 31. August 1825, 508 Bersonen wegen freisinniger Grundsäte verurteilen. und 2mar meistentheils zum Tobe, ben man jedoch nicht an ihnen zu vollziehen magte.

Leo XII. starb an einem Glase Limonabe, welches er bei seinem Staatssekretär Bernett i getrunken, ben er kutz zuvor wegen profaner Bergnstgungen hatte bestrasen wollen. Sein Nachfolger war Pius VIII., ein "kränklicher, zitternder Greis", welcher das von Leo "organistrte Späherwesen" unterdrückte, aber die Inquisition begünstigte und schon nach einem Jahre (1830) starb. Es solgte der Camalbulenser-Mönch Mauro Capellari aus Benetien, dessen Wahl das Werk Österreichs war, als Gregor XVI. Er gehört zu den Päpsten, von denen Döllinger sagt, daß sie "in kirchlichen Dingen tadellos waren, aber als Landesssürsten nur eben den guten Willen hatten." Im Essen und Trinken leistete er Unglaubliches. Sein Lieblingsspiel war das Topsschlagen mit verbundenen Angen, und als er einst dabei aus Mutwillen dem Kardinal Soglia, der eben richtig zielte, den Tops entziehen wollte und Iener eben zuschlag, konnte ihn ein Prälat noch zur rechten Zeit vor dem Schässle eines zerbrochenen Schädels bewahren. Sein Beichtvater, Mar. Arpi, war

<sup>\*)</sup> Petrucelli de la Gattina, Préliminaires de la question Romaine de Mr. About, Londres 1860, p. 41 ff.

augleich sein Luftigmacher. Sein Liebling war sein Barbier Gaetano Morrone, ben er nach feiner Tronbesteigung zu feinem ersten Rammerbiener erhob und mit bem St. George-Orben fcmidte. Gaetano fleibete fich, obschon weltlich, als Abbate, mit Dreispitz und carmoifinroten Strumbfen, und wohnte mit feiner Frau im Batican, in welchem es unter Gregor zur Rachtzeit zwischen ben verschiedenen mannlichen und weiblichen Angestellten und Dienstboten nicht febr glichtig zugegangen fein Die Frau Gaetano's habe, wie behauptet wird, bem Stellvertreter Chrifti nicht fibel gefallen. . Thatfache ift, baf bas Bolf eines ber Rinber jener Che "Gregoriolo" namte, und baf bei beffen Taufe brei Karbinale. 27 Erzbischöfe, Bischöfe und Bralaten aller Farben anwesend maren und ber Bapft aus feinen Gemächern trat, um ben Täufling ju tuffen und ju fegnen. Seine Beiligkeit brachte oft bie Abende bei Gaetano zu und unterhielt sich mit den Kindern. Abnliche galante und mehr oder weniger anständige Abenteuer erzählt man auch von einer großen Anzahl damaliger Rarbinale und Bralaten \*). Aber mabrend fich bie langrodigen Berren bes Batican also erluftigten, hatte fich in bem von ihnen regirten Lanbe bebenklicher Zündstoff angehäuft. Die Zuftande bes Staates maren bagu gang angethan, bag ein Ausbruch bes erftern erfolgen mußte. Gine breite tiefe Rluft ichied Geiftliche und Weltliche und pflanzte im Bolle Digftimmung gegen bas geiftliche Regiment. Mit ben rafch fich folgenben, weil meift in hobem Alter gewählten Bapften wechselte auch ftete ihr Regirungspftem. Die Finanzverwaltung war schlecht, die Staatsschuld wuche fortwährend, besonders burch Rriege und bie Begunftigung ber Nevoten, und ihre Berginfung erforberte bie Balfte ber Ginnahmen. Bevölferung verminderte fich. Berfehrte Gefete fiber ben Banbel, wiberfinniae Rölle im Innern bes Landes, Die Ginführung von Monopolien, willfürliche Mafregeln bezüglich bes Getreibeverfehrs, Die ungebundenen Eingriffe bes Ubitore Santissimo in Die Rechtspflege, trugen bas Ihrige bagu bei, bag unbefangene Beobachter ben Rirchenstaat bas nach ber Türkei am ichlechteften verwaltete Land (Becattini), Die papftliche Regirung bie absolutefte von allen europäischen (Grosley) nennen tonnten.

All' bies, verschärft burch bie erwähnten, seit 1815 vorgenommenen Realtionen und Rudidritte, brachte 1831 bie Revolution zum Ausbruche. welche ben gesammten Rirchenstaat, mit Ausnahme ber Stadt Rom, fowie bie Bergogtumer Barma und Mobena in Flammen feste und bei beren Erlebniffen ber lette Raiser ber Frangosen als bamaliger Carbonaro und Rebell betheiligt mar. Die Bfterreicher erftidten ben Brand, - ber Bapft mare es nicht im Stanbe gemefen.

Die Grokmächte empfahlen Reformen; aber Gregor XVI. und bie meisten Karbinale wiesen solche Rumutungen entschieben gurud, mit ber

<sup>\*)</sup> Betrucelli a. a. D. p. 75-81.

Erklärung: "die alten monarchischen und firchlichen Prinzipien müßten bewahrt, ber Bolks- oder Laienpartei dürse nichts zugestanden werden; benn wenn man freiwillig etwas gewähre, so habe man kein Recht mehr, es nachher wieder zurüdzunehmen". Namentlich wollte man weber die Wahl von Kommunal- und Provinzialräten, noch einen Staatsrat von Laien zugeben. Einige wenige Reformen, wie z. B. die Abschaffung des Uditore Santissimo, wurden widerrusen oder unausgeführt

aelaffen \*).

Die Bischöfe besaffen ihre eigenen Gefängnisse und richteten und ftraften nicht nur in allen Fällen, welche geiftliche Berfonen und geiftliches Eigentum betrafen, fonbern auch bei geschlechtlichen Bergeben, folden ber Blasthemie, ber Ubertretung von Fast= und Feiertagen u. f. w. Es tam fo weit, baf Gefchente zwischen Jünglingen und Jungfrauen verboten und baf Birte gestraft wurden, welche Gaften auf beren Berlangen an Fasttagen Fleisch verabreichten, ohne bag ein Zeugnig vom Pfarrer und eines vom Arzte vorgelegt wurde (letteres noch 1850!). Es wurden Leute bamit gestraft, baf sie bie Nächte zu Banse zubringen, jeden Monat beichten und ben Beichtzettel ber Boligei vorweisen, auch alle Jahre brei Tage lang geiftliche Exerzitien in einem Kloster machen mußten. Es wurde fogar (1841) Denen die Erkommunikation angebrobt, welche ihnen gur Renntnik gekommene Übertretung ber Fastengebote nicht anzeigten und noch 1856 erließ ber Inquisitor Airalbi in Ancona ein langes Cbift. worin wieder unter Androhung ber schwersten Censuren die Denunziation jebes firchlichen ober religiösen Bergebens Allen zur ftrengsten Bflicht gemacht wurde, fo baß g. B. eine Magb in ben Bann verfiele, wenn fie verfäumte ber Inquisition anzuzeigen, daß Jemand im Saufe Die Fasten nicht bielte. Willfürlich murben bie Gefängniffe angefüllt, "ohne Berbor, ohne Prozeff, vielleicht felbst ohne Berbacht, blos zur Borficht", und befanben fich in fehr schlechtem Ruftanbe, Die Gefangenen in schauberhafter Demoralisation. Im Jahre 1853 waren blos in Faenza vierhundertfünfzig Prozesse schon seit vier ober fünf Jahren anhängig, und ber bortige Gouverneur Maraviglia fchrieb: auf folche Beife tonne im Bolte feine Liebe jum Fürsten gepflangt werben.

Der Klerus wurde in empörenbster Beise bevorzugt, hatte seine eigenen Gerichtshöse, und wurde stets milder gestraft als die Laien. Die bürgerlichen Gesetze des Kirchenstaates waren, wie der Kardinal de Luca sagt, für die Geistlichen nicht maßgebend, wenn es nicht ausgemacht war, daß sie der Papst zugleich als Kirchenoberhaupt erlassen hatte. Dazu kam, daß dieser Stand sich durch Moralität und Kenntnisse keineswegs aus-

zeichnete \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Räheres bei Döllinger a. a. D. S. 563-573. \*\*) Döllinger a. a. D. S. 579-588,

Und gegen alle biefe Übelftände und Gebrechen ftand bem Bolte tein Beg ber Beschwerbe offen. Es war ihm nicht gestattet, seine Wünsche ber Regirung vorzulegen. Gegen zweitausend Personen waren verurteilt und lebten in ben Gefängniffen ober im Auslande als Geachtete. in ersteren Schuldige und Unschuldige, Berbrecher und politische Martyrer untereinander in feuchten Löchern!! Gine Borftellung, in welcher bie Bewohner ber Stabte bes Rirchenftaates bies berührten, murbe vom Rarbinalekollegium fcroff abgewiesen, mit ber intereffanten Bemerkung : es fei eine Erfindung unrubiger Ropfe, baf im Rirchenftaate Gebrechen bestänben und Reformen notwendig feien. Die größten Berehrer bes Papfitums, fofern fie im Ubrigen vernünftig dachten und nicht blind sein wollten, waren entgegengesetzter Ansicht, so Massimo b'Azeglio, Graf Cesare Balbo u. A. Der Marchese Gino Capponi fagte geradezu: im Rirchenstaate werbe nie Friede werben. wenn die Regirung nicht aus ber Sand ber Geiftlichen in die ber Laien übergebe, und ber Papft moge andere Minifter und Gefete bewilligen, fonft werbe bie Tiara, mit Blut beflect, gulest in ben Staub fallen.

Und biefe Gefahr - sie war wirklich nahe unter bem breifachen gefronten Monche Gregor XVI. Die jum Schute feines mantenben Trones geworbenen Söldlinge waren fo verachtet, daß Niemand mehr ihr Schicfal theilen mochte; und bie noch vorhandenen liefen auseinander ober tonnten nur burch bie Bfterreicher vor ben Beleidigungen bes Boltes Die ganze Bevölkerung ber Romagna war 1843 gefdütt werben. regirungsfeindlich gesinut; in Imola war 1845 Alles, "vom Patrizier bis jum Labenjungen", verschworen, "jeben von ber Beborbe Berfolgten zu beschützen und ber Strafe zu entziehen"; aus Ferrara schrieb im J. 1849 ber Delegat Folicarbi: bie Liberalen sagten: "lieber noch öfterreichisch als papftlich", nur um ihren Saf gegen bie papftliche Regirung auszubriiden. Mus Bologna melbete ber Bralat Bebini, bag er Niemanben finden tonne, ber bas Umt eines Cenfors übernehmen wollte, fo auch in Ravenna und Ferrara, in Faenza wollte gar Riemand überhaupt ein Amt annehmen, und aus Cefena melbete noch 1858 ber Delegat Lafagna: es gebe bort nur wenige ber Regirung geneigte Berfonen. Rurz, in gang Italien "bahnte die ungunstige Meinung, welche man von den Zuständen in der geiftlichen Regirung bes Kirchenstaates begte, religiöfer Irrlehre ben Weg."

So sah die Dinge auch Kardinal Lam brusch in i an, ber allmächtige Staatssetretär Gregors XVI.; Italien war ihm ein "rebellisches und gottloses Land, das man durch Zucht, Gewalt und Hinrichtungen zähmen müsse." Dieser Staatsmann, — Mönch wie sein herr, hatte Diesen so in seiner Gewalt, daß Seine Heiligkeit vor ihm zitterte, und, wenn der Gefürchtete in seine Gemächer trat, ihm schon von Weitem entgegenries: "Ganz gut, Eminenz, ganz gut, Sie machen es vortrefslich, sahren Sie

fort!" und Alles unterzeichnete, ohne es zu lesen. Hatte der Unfehlbare, wie so oft geschah, zu tief in's Gläschen geschaut, so machte ihn das Ersscheinen seines Factotums nüchtern, und lag er schnarchend unter einem Baume des Gartens, so sprang er bei dem Perannahen desselben völlig munter auf.

Da fich bei biefer Unbefanntschaft mit ben Staatsgeschäften ber Babft langweilte, fo verfiel er, jum großen Berbruffe bes Staatsfefretars und seiner Belfershelfer, auf ben Gebanten zu reifen. Der Weise von Nazaret war zu Fuße gewandert, hatte weber Gelt noch wußte er wo fein Baupt binlegen; ihn begleiteten arme Rifcher und Böllner; aber er beilte Krante und gab bem Bolle erhabene Lehren. Sein Nachfolger im 19. Jahrhundert fuhr mit breikig Rutschen und seche Lastwagen. bavon einer blos für bas Silberzeng, mit einem Gefolge von Miniftern, Bralaten, Saushofmeistern, Luftigmachern, Ceremonienmeistern, breifig Nobelgarbiften, ber gangen Genbarmerie, einem Beere von Dienstboten und vielen anderen Berfonlichkeiten, und feine Beschäftigung war -Effen, Trinfen und - Segnen. Bu Loretto, von beffen Santa casa noch in unseren Tagen ein hirnverbrannter Engländer, Sutchinson, besonderm Werklein ihre Identität mit jener zu Ragaret nachzuweisen fich bemubte, verbrauchte bes Menschensohnes Nachfolger mit feinen Begleitern in brei Tagen einzig und allein für Gis 3240 Franken. Als baselbst ber Bapft an Unverbaulichkeit litt, trug man in nächtlicher Brozession, mit Radeln, begleitet von Bischöfen, Carabinieri und Nobelgarbiften, feine Die einen Monat bauernbe Reise toftete zwei Dillio-Betttücher berum. nen Franken!! Aber biefe und andere Festlichkeiten vermochten bem Könige von Rom teine Amnestie für seine unglücklichen Gefangenen zu entreißen!!

Und bennoch ift wenigstens ein ebler Zug aus bem Leben Gregors XVI. bekannt. Als ihn einst ber Papst ber orientalischen Kirche, b. b. ber Raiser Nitolaus von Rufland besuchte, batte er ben Mut, mit Bezug auf die in Bolen verübten Abscheulichkeiten, ihm in's Geficht ju fagen: " Sire, es wird ein Tag tommen, ba wir Beibe uns vor dem Trone Gottes treffen werben, um ihm fiber unsere Sandlungen Rechenschaft abzulegen. wurde ich es nicht magen, ben Blid meines bochften Richters auszuhalten, wenn ich nicht eine Religion vertheibigen wurde, bie Gott meinen Gorgen anvertraut bat und welche Sie unterbruden. Sire, benten Sie barüber Gott hat bie Konige eingeset, bamit fie bie Bater, und nicht, bamit fie bie Benter ihrer Böller feien." Dies war in ben letten Monaten feines Lebens. Nachbem er einft unter feinem Ropfliffen bie Schrift Azeglio's über bie Ereigniffe von Rimini gefunden und barin Buftande feines weltlichen Reiches aufgebedt fab, von benen er teine Ahnung gehabt, ba warf ihn diese Überraschung auf sein einsames Krantenlager. Alle feine Leute. felbst die von ihm mit Wolthaten überhäuften, verlieken ihn. — selbst

Saetano war mit seinen Schätzen verschwunden. Der arme Stellvertreter Christi litt Hunger und Durst!! — So hatte es Lambrusch in i haben wollen, um keine Einwirkung auf die neue Papstwahl zu gestatten, die er auf seine Verson zu lenken beschlossen hatte! — Und, es ist fürchterlich, aber wahr, — Gregor XVI. starb vor Hunger. Bei der Sektion seines Leichnams sand man in seinem Magen — drei Citronenkörner!!! Seine Nessen und Günstlinge aber erbten Millionen!

Und er hinterließ einen Staat, in welchem Handel, Acerbau, Industrie, Sitten, Kinste und Wiffenschaften barnieberlagen und Nichts Früchte

trug, - als - ber Galgen!

Es war am 6. Juni 1846, als die Glode des Batican der staunens den Welt den Tod des Papstes verkindete; Niemand hatte ihn erwartet. Aber es war keine Zeit zu verlieren; das Kardinalskollegium trat zusammen unter dem Borsitze seines Dekans, des Kardinals Micara, eines Kapuziners, der mit seinem stattlichen weißen Barte und seinen seurigen schwarzen Augen an einen Papst der Borzeit erinnerte, in seinem Kopse aber Iden darg, welche bei seiner Erhebung auf den Stuhl Betri die katholische Welt umgestaltet hätten. Die derben Wahrheiten, welche er dem salschen Lamsbruschini in's blasse Gesicht sagte, nahmen Diesem alle Aussichten auf die ersehnte Wahl und drücken seine Partei, die absolutistischerealtionäre, zur Rinderheit herab. Ihr stand die gemäsigte Partei gegenüber, deren Stimmen sich auf mehrere Kardinäle zersplitterten, und die sehr kleine radikale, die sich um Micara scharte.

Das Conclave war reich an Intrigen ber Mächte und ber Kardinäle; seine Geburtswehen waren fürchterlich. Endlich aber siegte die gemäßigtreformistische Partei durch die Wahl des Kardinals Mastai-Ferretti. Als
dieser das Resultat vernahm, sant er in Ohnmacht. Die Stadt Kom
aber begrüßte die Wahl mit Jubel und Freudenrausch, obschon Alles
verwundert fragte: wer denn der Kardinal Mastai-Ferretti sei, der dem
Bolte nun als Pius IX. verkündet wurde und es von seinem Tron

herab segnete!

Bins IX. begann sein Pontisitat mit einer umfassenden Annestie sür politische Bergehen. Hierauf setze er Kommissionen zur Prüfung der ganzen Staatsverwaltung, zur Berbesserung der Geschgebung, zur genauern Sintheilung der Berwaltungszweige ein, genehmigte den discher verhinderten Ban von Eisenbahnen, gestattete ein gewisses Maß von Preßfreiheit, berief Notable aus den Provinzen zu einer Staats-Consulta, bildete einen Ministerrat, gab der Stadt Rom eine Kommunalverwaltung und wurde der Liebling und Held Italiens und des ganzen freisunigen Europa's, während die Reaktion ihn versluchte und der ultramontane Pöbel im damals sonderblindischen Luzern sein Bild zerriß.

Aber bas gutgemeinte Wert bes Papftes icheiterte an ber Unmög-

lichkeit, einem Briefterstaate freisinnige politische Ginrichtungen gu geben. Das im Jahre 1848 erlaffene Statuto, Die erfte Berfaffuna bes Kirchenstaates, war ein treues Bilb biefer Unmöglichkeit; bas Rarbinaltollegium "follte als ganz unabhängige, gemiffermaken an ber Sonveranetat theilnehmende Rorperschaft neben und über ben beiben Rammern fteben". Die Ungeheuerlichkeit einer Berquidung ber geiftlichen und weltlichen Berrichaft bes römischen Stuble, beren vollständige Trenming allein geholfen hatte, befriedigt benn auch so wenig, daß Rom in jenen beifen Sturmtagen eine Beute ber Revolution murbe, ber Minifter Roffi burch Meuchelmord bas Opfer seiner unmöglichen Bolitit wurde und ber Bapft nach Gaeta flieben mußte. Der turge, fcone, aber unmögliche Traum eines freisinnigen Bapfitums war einem fcrecklichen wuffen Erwachen gewichen. Die junge römische Republik fiel burch die frangösische Reaftion, und Bius fehrte — ebenfalls als Reaftionar gurud. Jett "tamen Jene jur Herrschaft, welche bas Beil bes Staates in ber schleunigen Wieberherstellung alles Deffen, mas gefallen mar, erblickten. Much die Inquisition erstand wieder ..... Rardinal Antonelli regirte in biefem Sinne als Staatsfefretar und wurde ber eigentliche Lenker bes Staatswejens .... Die Berwendung Biemonts für die Aufrechthaltung ber Statuto war umsonst! Es hieß unerbittlich: non possumus".

So war benn alles wieder im Alten. Die Juftig befand fich wie vorher im schaubervollsten Buftande. Rarbinal Antonelli batte bie Folter wiederhergestellt und ber Kirchenstaat war ber einzige Staat in Europa, ber ben barbarischen Gebrauch beibehalten hatte, auf die Röpfe ber Menschen Breise zu feten. Dazu fam, bag bort bie politischen Bergeben mit ungeheurer Strenge, Die gemeinen Berbrechen aber mit außerorbentlicher Milbe behandelt murben. Rach ber Rudtehr bes Bapftes aus Gaeta wurden von der von Frankreich geforderten und von Bius versprochenen Amnestie — nicht weniger als zweihundertdreiundachtzig Bersonen ausgenommen \*). Bon biefen hat die Gnade bes Bapftes in einem Reit= raume von neun Jahren - neununbfünfzig begnabigt, b. h. ihnen auf Wolverhalten, auf ein halbes ober ganges Jahr die Beimtehr bewilligt, fie unter polizeiliche Aufficht gestellt, ihnen befohlen, mit bem Läuten bes Ave-Maria jeden Abend bei Baufe ju fein und bis jum Morgen nicht mehr auszugeben, und ihnen ihren früheren Beruf ausznüben untersaat!!!

Wer sich im Kirchenstaate auf migbeliebige Weise aussprach, wurde, wenn er angestellt war, einsach abgesetzt und brotlos gemacht; wenn er unabhängig war, peinigte man ihn auf andere Weise; wollte er z. B. reisen, so bekam er keinen Baß, oder wenn er noch einen solchen erhielt, so gab man ihm zugleich den Rat, nicht wieder zu kommen. Ein politisch

<sup>\*)</sup> Margotti (prêtre), les victoires de l'Eglise. 1857.

Angeklagter erhielt keinen Bertheidiger nach feiner Auswahl. Go lange Die Ofterreicher noch ben Norben bes ehemaligen Kirchenstaates befett hielten, unterlagen politisch Berbachtige einfach ihren Kriegsgerichten. In fieben Jahren fanden ju Ancona fechszig, ju Bologna hundertundachtzig Sinrichtungen ftatt. Noch in ber neuesten Zeit, unter bem fanften Bius IX., wurden die "Gottesläfterer", b. h. was die Reterrichter fo nannten, ju ben Galeren und Diejenigen, welche zu Oftern nicht beichteten, in's Gefangnif gefdicht. Wenn aber bie Bauern einander im Wortwechfel beim Wein todtschlugen, so ließ man die Thäter laufen. Wer sich an ber Rutte eines Rapuziners festhielt ober eine Kirche betrat, war vor ber Bolizei ficher. Für Morbthaten fant man niemals Reugen, und bann war auch nichts bewiesen. Bum Tobe Berurteilte vergaß man oft, und wenn man etwa nach Jahren Einen aus bem Kerter herausnahm und binrichtete, fo wußte niemand mehr weghalb. Go marteten im Juli 1858 zu Biterbo zweiundzwanzig Berurteilte auf ben henter und sangen Bfalmen im Gefängniß. Als aber ber Bergog Sforza Cefarini feinen Bedienten, ber nicht respektivoll genug mar, erfchlug, verurteilte ihn ber Bapft bagu, fich einen Monat in ein Rlofter gurudgugieben, mahrend ein Narr, welcher Antonelli mit einer Gabel aufgelauert, - hingerichtet Rlagte man in Rom über Anfalle auf offener Strafe, fo murbe man burch Ausflüchte abgespeist: Die Gefängniffe feien voll, bas Elend sei groß, man hatte nicht bei Nacht ausgeben sollen u. f. w., ober bie Bolizei zeigte fich gar im Ginverständniffe mit ben Dieben und gab Empfehlungen an biefe, bas Gestohlene herauszugeben. Beiftliche Beamte wurden für Unterschlagungen und andere Berbrechen nicht nur nicht bestraft, sondern erhielten andere, ja oft bessere Stellen. Der Marchese Campana, ber fich ale Direktor bee Leibhaufes toloffale Unterschlagungen erlaubt hatte, wurde zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit verurteilt, - seine geistlichen Oberen aber, Die ihn burch Gestattung von Anleiben aus ber ihm anvertrauten Raffe bagu verleitet hatten, gingen ftraflos aus! Das Gericht von Bologna berichtete am 16. Juni 1856: "In ben letten Jahren versetzten unzählige Berbrechen jeder Art bie Broving in Trauer. Diebstähle, Plunderungen, Ginbruche fanden fortwährend, zu jeder Stunde und überall fatt. Die Bahl ber Ubelthater vermehrte fich, wie auch ihre Frechheit, ermutigt burch die Straflofiafeit".

Diese elenden Zustände des ehemaligen Kirchenstaates wurden noch begünstigt durch den Mangel an Berkehrsmitteln. Bor der Trondesteigung Bins IX. wurden Eisenbahnen überhaupt im Lande nicht gestattet. Erst in Folge der französischen Besetzung von 1849 entstanden Bahnen in der nächsten Umgebung Roms, wobei es nicht geringe Schwierigkeiten abstete, den Platz sur Bahnhöfe zu sinden, weil man überall auf — Rlöster stieß, die von dem Pfeisen der Losomotive in ihrer. Andacht nicht gestört

sein wollten. Für den Landestheil jenseits der Apeuninen dagegen wurde immer noch nichts gethan und derselbe blieb sortwährend abgeschnitten. Die Briese aus Wien und selbst aus Paris langten in Bologna früher an, als jene aus Rom!! Erst die Beseitigung der Priesterherrschaft hat jener Gegend, und zwar in sehr kurzer Zeit, die Wolthaten des bestlügelten Dampses zu Theil werden lassen, der mit der Zeit sicher und unsehlbar das Briganten- und Pfassentum gründlich zerstören wird.

Gerade seit dem Bestande der Priesterkerrschaft ist die unter den alten Römern so herrlich blühende Campagna von Rom zur Wüste und zum Herde des Fieders geworden. Es ist dies begreistich, wenn man erfährt, daß sechs Zehntel des Agro Romano geistlichen Korporationen, drei Zehntel römischen Fürsten, d. h. reichen Mitsiggängern, und nur ein Zehntel Privaten gehörte. Wollten thätige Leute, welche sähig waren, Verbesserungen einzusühren, die geistlichen Ländereien pachten, so diktirte ihnen die geistliche Unkenntniß der Landwirtschaft so lästige Klauseln, daß sich nichts thun ließ. Für das Bieh ließ die Geistlichkeit keine Ställe, ja nicht einmal Schutzächer bauen! Wie wollte aber auch Arbeitssamkeit möglich sein, wo die Regirung jährlich anderthalb Millionen als Almosen an Müsiggänger vertheilte und so die Faulheit begünstigte, statt den Armen Arbeit zu verschaffen oder das Gelt sür den Unterricht zu verwenden, sür welchen der Staat blos 400.000 Franken ausgab?

Rein Staat versuhr je so willkürlich mit seinen Finanzen, wie jener bes heiligen Petrus. Reine Bolksvertretung bewilligte die Steuern; diese wurden dem Bolke absolutistisch auferlegt. Erst seit Pius IX. bestand eine zwar schon 1849 versprochene, aber erst 1855 errichtete Finanz-Consulta, die solgendermaßen gebildet wurde: die Mitglieder ernannte der Papst auß einer durch die Provinzialräte vorgelegten Liste. Die Provinzialräte aber ernannte wieder der Papst auß einer durch die Gemeinderäte vorgelegten Liste. Und die Gemeinderäte wurden von ihren Borgängern ernannt, die aber ursprünglich ebenfalls vom Papste gewählt waren! Im Jahre 1859 betrug die Staatsschuld dieses Priesterstaates 359.403.756 Franken\*).

Der Kirchenstaat hat aufgehört zu existiren, und damit ist eine eigentümliche Kulturerscheinung, die ihres Gleichen nicht mehr hat, zu Grabe gegangen. Seine Zustände gehören daher mit größerm Rechte der Kulturgeschichte an, als jene irgend eines noch in der Entwickelung begriffenen und nicht abgeschlossenen Staatsgebildes, und dies auch namentlich deshalb, weil sein Oberhaupt, vermöge seiner eigentümlichen Stellung zu einer großen Kirchengemeinschaft, weit über die Landesgrenzen

<sup>\*)</sup> About, Edm., la question Romaine. Bruxelles 1859. Räheres iber bie behandelten Berhältniffe findet man in der Schrift: "Der heilige Rod". Dritte Ausgabe. Leipzig, Otto Wigand, 1871.

hinaus, ja über die ganze bewohnte Erbe hin wirfte, welche Birtfamteit von nun an eine wesentlich andere Gestalt annehmen mufte.

Wir wenden uns nun der geiftlich en Da acht bes Papfithums gu, wie fich biefelbe feit Anfang unferes Jahrhunderts geaußert hat \*).

Nachbem burch ben Frieden von Luneville bie geiftlichen Staaten bes Deutschen Reiches aufgehoben und ihr Gebiet weltlichen Fürften, und zwar theilweise auch protestantischen, zugetheilt worden, war bie firchliche Eintheilung in Diocesen von der politischen in Staaten so abweichend, bag fich vielfache Schwierigkeiten im Bertehre ber Staatsbeborben mit ben geiftlichen Burbentragern ergaben. Die Regirungen waren eifrig bemilht, biefe Schwierigkeiten zu überwinden und ben neu an fie gefallenen tatholischen Bevölferungen in Bezug auf ihren Glauben gerecht zu werben, was namentlich beshalb nötig mar, weil viele Diöcefen noch nicht wieber besetzt waren und ber Staat baber einen Theil ber bischöflichen Befugniffe felbst beforgen mußte. Es murben baber zu Diesem Zwede besondere katholische Rommissionen errichtet, und bie Regirungen gingen benfelben in Berichaffung firchlicher Fonde und Errichtung fatholifder Bildungsanstalten für Geiftliche redlich an die Sand. Dem zur Wiedereinrichtung ber Berhältniffe in firchlichem Sinne 1807 nach Deutschland gekommenen Nuntius bella Genga winkte Napoleon als Rheinbundsprotektor wieder ab. Die Folge Diefer Zustände war die Einkehr eines toleranten und humanen Geistes unter der katholischen Briefter- und Laienschaft, beffen erleuchtete und boch bem Boltsglauben gerechte Milbe die Grundlage ber Opposition wurde, welche ein in feiner Art feltener tatholischer Briefter spater gegen die wiedertebrende papistische Richtung zu erheben genötigt war. Bir meinen ben Freiherrn Beinrich von Bessenberg (geb. 1774 zu Dresben), welcher als Stellvertreter bes Erzbischofs-Roadjutors von Mainz, Theodor von Dalberg, bas Bistum Ronft ang verwaltete \*\*), einen ber mertwürdigften Danner feiner Beit, ber von ben ebelften Grundfagen erfüllt mar, aber mit ben= selben in einer Zeit, ba ihn feine Bartei verstehen konnte ober wollte, theilweise auch nicht burfte, weil seine Plane um Jahrhunderte zu fpat tamen, auf tragifche Weise icheiterte. Die Berwaltung feines Bistums, welches fast gang Subwest-Deutschland und ben größten Theil ber bentschen Someis umfafte, erforberte eine Arbeitstraft, welcher nur ber Gifer eines Beffenberg gewachsen mar, und bies in um fo höherm Mage, als bie geistlichen Amter bei seinem Antritte von unfähigen Berfoulich= feiten befest maren. Er ging raftlos an's Wert. Das bisberige bochfahrende Wesen gegenüber ber niebern Geistlichkeit murbe burch eine freundliche und väterliche Behandlung erfest. An die Stelle geiftlofer

<sup>\*)</sup> Nach bem Art. Concordate und Kirchenstreitigkeiten ber neuesten Zeit, von Barnkönig . in Rotted und Welder's Staatslerikon.
\*\*) Bed, Freiherr J. G. v. Wessenberg. Freiburg 1862.

Formenreiterei trat tiefe driftliche Frommiateit. Auf miffenschaftliche Berufsbildung ber vorher höchst unwissenden Geiftlichkeit murbe ein Sauptaugenmert gerichtet. Das Briefterfeminar in Meersburg erlitt zu biesem schönen Amede eine burchgreifende Umgestaltung und es wurde sogar eine Buchbandlung an den vorher geistiger Rahrung entbehrenden Wessenberg vertheilte über bas weite Gebiet ber Diocese bischöfliche Kommissarien, um bie manigfaltigen Berbandlungen in Kirchenfachen mit ben Landesregirungen zu führen. Um die Geiftlichen zur beffern Ertenntnig ihres Berufes zu führen, murben Baftoraltonferenzen angeordnet, Die das Recht hatten, Berbesserungen im Rirchenwesen vorzuichlagen. Um die wiffenschaftliche Thätigfeit anzuspornen, murben Breisfragen ausgeschrieben und für die Bewerber um Bfrunden Brufungen Dem Milffiggange vieler geiftlofer Meffelefer murbe ein Ende gemacht, und benfelben, trot aller Opposition, mitliche Beichäf= tigungen angewiesen. Auch über bas Bolksschulmesen erstreckte ber unermubliche Weffenberg feine Thatigfeit, und wies die Geiftlichen an, basfelbe nicht zu beberrichen, sonbern zu forbern und zu unterftuten. führte ferner die beutsche Sprache in ben Gottesbienft ein, lieft Die ge= sammte Gemeinde in berfelben alte icone Rirchenlieder fingen, und bie unnüten Früh-, sowie bie pruntvollen Spätmeffen burch beutsche Berlefung und Erklärung ber Evangelien geniegbar machen. All' dies that er nicht ohne Beratung und Billigung bes Bischofs von Dalberg und bes Ravitels.

Diefe Bestrebungen kommten naturlich nicht nach bem Geschmade bes feit bem Oftober 1803 wieder in Lugern eingezogenen papftlichen Nuntius und ber übrigen hierarchisch=römischen Bartei sein. Diese Leute erhoben fich gegen einen Briefter, ber es magte, einem freiern Beifte zu bulbigen : ba fie ieboch feine Waffen in ber Sand hatten, gegen ihn vorzugeben, indem er seine Befugniffe in teiner Beise überschritten batte, fo riefen fie jur Durchführung ihrer Rante ben ichweizerischen Batriotismus mach. welcher zu bem Berlangen aufgestachelt murbe, eigene Bistilmer zu befiten und von feinen ausländischen abhängig zu sein. Diefe von uns anderwärts\*) bargeftellte Intrige führte 1814 gur Trennung ber Schweiz vom Bistum Konftang, mas fofort eine fchroffe Rudfehr gum papistischen Spftem in allen tatholischen Rantonen und eine absolute firchliche Berrschaft bes Nuntius über bieselben zur Folge hatte. Weffenberg war nun in feiner Wirksamteit auf Deutschland beschränkt. Indeffen batte aber die Restauration, welche ja ben Bapft auf seinen weltlichen Eron gurudführte, eine allgemeine Reaftion gu Gunften ber romifden Bierarchie Umfonft erschien Beffenberg, burch ben Ginfluß seines im anaebahnt. öfterreichischen Ministerium fitenben Brubers geschützt, am Wiener Rongreft

<sup>\*)</sup> In des Verfaffers Geschichte des Schweizervolles, Bb. III. S. 233 ff.

als Gefandter Dalbergs, mit ber Bollmacht, "für Einleitung einer zeitgemäßen Berftellung und nationalen Einrichtung ber beutschen Rirche Mittel und Wege aussindig ju machen". 3hm entgegen ftand ber breifach geriebene Rardinal-Staatsfetretar Confalvi als Gefandter bes Bapftes, ben bie Abgeordneten ber Bischöfe jasagend umnichten. Unter biefer Clique war die im Willen bes Bapftes liegende völlige Wiederherstellung ber alten Rirchenverfaffung eine ausgemachte Sache, und fo tonnte ber gute Wessenberg lange in seiner Denkschrift vom 27. November 1814 eine Reform ber Kirche verlangen, "welche auf ben ursprünglichen und unveräußerlichen Rechten ber driftlichen Gemeinde zu beruhen habe". und seine Ibee einer beutschen Rationalfirche, welche mur burch ein Konforbat (an beffen Stelle er später ein Staatsgesetz brachte) mit bem Bapfie verbunden wäre, war ein tobtgeborenes Kind. Die deutschen Regirungen verzichteten, da Ofterreich und Baiern sich weigerten, den Brotestauten gleiche Rechte mit ben Ratholiten zu bewilligen, auf gemeinfame firchliche Bestimmungen. Weffenberg wurde 1817, nach Dalbergs Tobe, vom Domkapitel ju Konstanz jum Bischof gewählt; ber Papst aber verweigerte die Bestätigung und wollte den gefürchteten, aber nur zu harmlosen Opponenten zum Widerrufe zwingen, wozu sich aber der felbft in Rom Erscheinende nicht bequemte. Er verlor ganglich ben Mut, für seine Grundsate aufzutreten und lehnte seine von ben Dekanaten Babens gewünschte Bahl jum Erzbischof von Freiburg ab, obicon ibn bie babische Regirung geschützt hätte. Nachdem er 1827 durch völlige Auflösung des Bistums Konstanz seine Stellung verloren, starb er in ruhiger Burudgezogenheit 1860 ju Ronftang.

Die burch ben Bundesvertrag von 1815 in ihren firchlichen Angelegenheiten fich felbft überlaffenen beutschen Staaten begannen inzwischen, fich mit Rom über bie Ordnung berfelben auseinanderzuseten. eiligsten verfuhr hierin Baiern, welches schon 1817 mit bem fogenannten beiligen Stuble ein Konfordat ichloß und feit ber Tronbesteigung bes tunstliebenben Ronigs Ludwig in ein vollständig pfäffisches Syftem einlief, beffen Hohenpriefter Gorres, Phillips, Laffaulg u. A. von München aus bas Mittelalter und ein fatholisches Raisertum ber Wittelsbacher aufzuerweden suchten. Dagegen begnügten fich Breufen 1821 und Sannover 1824 mit Bestimmungen über Die Gintheilung ihres Gebietes in Diocesen. Es ging indessen nicht lange, so geriet ber erftere Staat in fowere Konflitte mit Rom, welches 1824 umfonft versucht hatte, ben König Friedrich Wilhelm III. durch seine morganatische She mit der katholischen Gräfin Harrach in seine Rete ju ziehen. Die Erzbischöfe Drofte ju Bifchering in Roln und Dunin in Bofen verweigerten, mit bem Bapfte im Ginverftandnig, Die Ginsegnung gemischter Chen. galt, von ben beiben tatholischen Endpunkten, bem rheinischen und bem polnischen aus das protestantische Breugen in die Klemme zu nehmen.

Der Kölner verdammte zugleich die Lehre des nordbeutschen Wessenberg, des Prosessons Hermes in Bonn (geboren 1775, gestorben 1831), welcher dem Fantasma eines nicht ultramontanen Katholizismus nachgejagt hatte. Die prenßische Regirung ließ ihn silt seine doppelte Anmaßung 1837 auf die Festung Minden absühren. Der Papst wlitete und ließ durch seine Priester das Bolt im Westen und Osten aushetzen, wobei der sanatische Görres den Direktionsstad führte. Wol erschraft Preußen nicht und ließ min auch den Posener Erzbischof in Kolberg einsperren; aber es kam zu keinen entscheidenden Schritten gegen Rom, und als der romantische Friedrich Wilhelm IV. die Regirung antrat, glich er Alles wieder aus, — wie es vorher gewesen war!

Die kleineren fühmestbentschen Staaten verhandelten seit 1818 mit bem Bapfte über Die Bertheilung ihres Gebietes in Diocefen; aber ihre Anfichten waren noch fo weffenbergisch, bag ber romifche Dalai Lama fie hartnädig verwarf, bis endlich 1827 die Errichtung des Erzbistums Freiburg (für Baben) mit ben Bistumern Rottenburg (für Bürtemberg), Mainz (für Heffen), Limburg (für Raffau und Frankfurt), und Fulda (für Kurheffen) zu Stande tam. Es erhoben fich jedoch ichon feit 1830 mit jenen Staaten Ronflitte, beren Inhalt wenig Intereffe bietet; es wollten eben beide Theile, Rirche und Staat, in gemischten Angelegenheiten Diefe Konflitte wurden erufter, nachdem die Bewegung von Meifter fein. 1848 in allen beutschen Staaten bie Freiheit ber Rirche vom Staate, wenn auch nicht völlig, boch grundfätlich zur Anerkennung gebracht hatte. Die Bifcofe verlangten absolute Unabhängigfeit in allen firchlichen Dingen; Die Regirungen wollten nur eine beschränkte zugeben. Um harteften erging ber Rampf in Baben. Das tatholifche Bolt wurde raftios bearbeitet, gegen bie Regirung Bartei zu nehmen, und bie Ultramontanen aller Länder schrieen ben Erzbischof Bicari von Freiburg als Märthrer aus, weil ihn Die Regirung wegen feiner Wiberspenftigteit unter Bormunbichaft geftellt Nachbem ber Streit 1854 feinen Gipfelpunkt erreicht hatte, wurde 1859 die badische Regirung durch die öffentliche Meinung bestimmt, von einen mit Rom projektirten Rontordat abzustehen und bie kirchlichen Angelegenheiten auf bem Wege bes Gefetzes zu ordnen.

Inzwischen hatte auch in Österreich die päpstliche Bartei rastlos banach gestrebt, nicht nur die Kirche vollständig vom Staate zu emanzipiren, sondern wo möglich letztern zum blosen Wertzeuge der erstern herabzudrücken. Die Krone dieser Umtriebe war das berüchtigte österreichische Konkordat vom 16. August 1855, durch welches der Kirche in allen ihren Angelegenheiten der Beistand des Staates gesichert, der Verkehr des Papstes mit der österreichischen Geistlichseit gänzlich frei erklärt, die Erzbischöse und Bischöse mit weitgehenden kirchlichen Besugnissen ausgestattet, der Relizions= und theologische Unterricht ganz ihnen anheim gegeben und ein weitzgehender Einsluß auf die weltsichen Schulsächer eingeräumt, die Wahl

aller nicht streng rechtgläubigen Lehrer ausgeschlossen und die Berbreitung aller Bücher, welche die Geistlichkeit für irreligiös erklärt, untersagt, die volle geistliche Gerichtsbarkeit der Bischöse über Geistliche und Laien wieder hergestellt wurde u. s. w. Ein Abklatsch dieses jest glücklicher Beise so gut als aufgehobenen Machwerkes war das würtembergische Konstordat von 1857, welches nicht ohne Benutzung weiblichen Einslusses zu Stande gekommen sein soll.

So kämpfte das Papstum gegen die Staatsgewalt, die sich ihm nicht fügte. Es ging aber auch angreisend gegen die geistigen Mächte der Aufklärung vor, und zwar mittels einer spstematisch durchgeführten Wiederbelebung aller während der Revolutionszeit unterbrochenen oder vernachlässigten katholischen Anstalten des Mittelalters, wodurch es nicht nur die blind der Geistlichkeit ergebenen katholischen Bevölkerungen zu gewinnen und zu begeistern hoffte, sondern auch unter den Gebildeten einmal die Schwärmer sitr ein romantisches Mittelalter, wie sie es sich dachten, und dann alle jene Ehrgeizigen, deren Leidenschaft vom Staate oder von der Wissenschaft nicht nach Bunsch befriedigt wurde und die es daher mit dem sich erholenden Katholizismus versuchen wollten.

Dabei richtete der Ultramontanismus sein Augenmerk hauptsächlich auf die Klöster. Seit der Restauration wurde in denselben die ganze Strenge und Zucht früherer Zeiten wieder aufgefrischt, durch Pomp und Musik in den prächtigen Klosterkirchen die Augen und Ohren und durch Speisung an der Klosterpsorte die Gaumen des Volkes gesitzelt und durch den Beichtsuhl der Mönche auf alle Familienverhältnisse eingewirkt. Auf Novizen wurde Jagd gemacht und Solche durch Eintrichterung der geistzlichen Exerzitien, wie sie frühere sinstere Zeiten ausgeheckt hatten, zu brauchbaren Werkzeugen dressitzt. In einem österreichischen Kloster z. B.\*) wurden die Schüler des Noviziates zu sogenannten Mortistationen angehalten und ihnen ein Zettel vorgelegt, auf dem folgende Vorsätze zur Auswahl standen:

- 1) Ich werde täglich drei Aniebeugungen im Refectorium und in Anwesenheit aller Herren Konventualen jedes Mal vor und nach Tische, Mittags und Abends machen.
  - 2) 3d bitte mir eine mich öffentlich beschämenbe Burechtweisung ans.
- 3) Ich will mich einer von Guer Gnaden bestimmten Speise ganz und gar enthalten.
- 4) Ich will nur an Sonntagen Bein, an Bochentagen aber Waffer trinken.
- 5) Ich will zweimal täglich vor dem Altar der mater dolorosa auf den Knieen die Litanei beten.

<sup>\*)</sup> Aus bem bfierreichischen Rlofterleben. Ein Beitrag zur Sittengeschichte bes 19. Jahrhunderts von Dr. A. E. Wagner. 2 Banbe. Berlin 1869 u. 1870.

- 6) Ich will alle Morgen während des Ankleidens breimal das Credo und den Pfalm "Miserore" beten.
- 7) Ich will einmal in der Woche irgend eine niedrige Arbeit auftatt des Dieners verrichten.
- 8) Ich verlange eine Mißhandlung durch ben Hochw. P. Novigen-meister.

Der Schluß dieser an den Abt gerichteten Eingabe lautete: "Bemm es aber Euer hochehrwürdigen Bäterlichkeit gefallen sollte, etwas hierin zu ändern oder Heilsameres vorzuschlagen, so will ich mich Dero Anweisung

bemutsvoll fügen."

Diese "Mortifitation" galt freilich nur für die Novigen. Die Mönche plagten fich nicht mehr bamit, und neben ber propaganbistischen Rolle, welche ihnen vom Papsttum zugemutet murbe, aber nicht immer willige Wertzeuge fand, brach oft genug ber alte mittelalterliche Doudshumor beim guten alten Wein ber geräumigen Rlofterteller bervor (ein Monch erhielt z. B. alle Tage fünf Seibel Wein!) — wie auch die alte Ordens= regel, daß die Mönche einander selbst bedienen und teine Beiber im Rlofter bulben follen, fo beobachtet wurde, daß in ben reichen Klöftern nicht nur verbeiratete Beamte berfelben, fondern auch gange Scharen von Röchinnen Dagegen war es so ziemlich allgemein, daß bie und Mägben wohnten. Bibliothefichluffel einrofteten und bie Bucherschätze vermoberten ober gar zu allerlei Awecken verwendet wurden, zu welchen Bapier bienlich ift, was wir von Augenzeugen wiffen. Den Novizen wurden blos der asketische Thomas a Kempis und ähnliche Bücher zum Gebrauche bei ben Exerzitien in die Bande gegeben, ebenso auch die Beiligengeschichten. aber allein waren, ftritten fie fich icherzend, wer von ihnen ben munderthätigsten Namenspatron habe, und ob bie Erzählungen in ber populären Beiligengeschichte bes Pater Cochem ober jene in ben Brevieren unglaublicher seien. Sie erzählten fich gegenseitig, mas ihre Batrone gethan (genau nach ben Legenben) und machten schlechte Wite barüber. Es war z. B. in jenen Büchern erzählt, daß nach dem Tobe bes Abtes Anselm fich ber Sarg, in welchen die Leiche gelegt werben follte, und ben ber Schreiner zu turz gemacht hatte, von felbst so weit als nötig ausbehnte, daß bei bem Tobe des Abtes Andreas alle Thurmgloden von felbst vierundzwanzig Stunden lang läuteten, und noch viel Unfinnigeres, bas wir nicht anflihren möchten, ohne uns vorher zu überzeugen, ob es wirklich in einer Legende stehe. Es gab indessen auch in den Rlöstern oft genug beimliche Freigeister und Rationalisten. Im 1838 aufgehobenen Aloster Pfavers in ber Schweiz g. B. waren beinabe alle Monche biefer Art, und sie flüsterten einander, wenn man bei Brozessionen die Maria herumtrug, ju: Schau, ba tommen fie mit ber Juno! Es find Beispiele genug befannt, daß Rlofterschüler gerade in ben Rlöftern, fei es burch freigeistige Monche, sei es burch bas abschreckenbe Übermaß von Fanatismus

und Orthodoxie, Rationalisten geworden sind. Es verhält sich damit ungefähr so wie mit dem erzwungenen Cölibat, welches in Klöstern sowol, als unter der Weltgeistlichkeit, vermöge seiner Unnatur Ausschweifungen aller Art zur Folge hat. Auch wurde den Ordensregeln zum Trotze oft

genug gefpielt.

Die Beichte wird in den Klöstern, gleich den übrigen kirchlichen Ceremonien, so zu sagen handwerksmäßig abgemacht. Wenn sich z. B. an Wallfahrtorten oder bei Kirchenfesten in die Zehntausende zu den Beichtstühlen drängen, wie soll da an eine Reue, Zerknirschung, Buße, wie an einen vernünftigen Zuspruch gedacht werden? Und so gleicht auch die Kommunion nicht einem Liebes- oder Gedächtnismale, sondern einer mechanischen Abstitterung.

Die Klöster können nach allebem keine Schule ber Tugend und Sittlichkeit sein, sowenig als eine solche ber Wissenschaft, die ihnen, ungeachtet
vorübergehender mittelalterlicher Berdienste, längst über den Kopf gewachsen
ist. Ohnehin geben sich Mönche auch um Gelt zu Exorcismen n. a. Aberglauben her, wie z. B. zu Prozessionen zur Abwendung von Biehsenchen und bergleichen. In aufgeklärten Ländern hat man baher (wie
in den vierziger Jahren im schweizerischen Aargau und in Spanien) die Klöster entweder aufgehoben, oder die dem Fortschritte zugewandte öfsentliche Meinung hat sie als Zuchthäuser des Geistes gerichtet.

Mit bem Beftreben, Die Klöster wieber zu beleben, hangt auch ber Berfuch zusammen, Die von felben im Mittelalter vorzuglich berriebene Din ft it wieber zu Ehren zu bringen. Ginem formlichen Rreuzzuge ber Dunkelmännerei und geistigen Reaktion gegen ben Aufschwung forschender Wiffenschaft und gegen die Befreiung von blinder Autoritäts= anbetung, welche nach der Überwindung der finftern und dumpfen Reftaurations= zeit in ben breifiger Jahren eintraten, glich bas Erscheinen eines Wertes von bem alt und fromm geworbenen Revolutionar Gorres, welches als die "driftliche Muftit" bezeichnet mar und fünf farte Banbe umfakte (Regensburg und Landsbut 1836-1842), aber nichts bewirft hat, als daß es die Reaktionsflihrer grundlich kompromittirte und als fustematische Boltsverdummer entlarvte. Wir ermähnen biefes Wertes als einer nicht unintereffanten Phase in ber Geschichte bes Aberalaubens, jum tulturgeschichtlichen Zeugniffe, was die finfteren Machte noch in unferer aufgeflarten Zeit magen burften. "Mbftit" nennt Gorres "ein Schauen und Erkennen unter Bermittlung eines bobern Lichtes und ein Birten und Thun unter Bermittlung einer höheru Freiheit. "Diefer konfusen Definition entspricht auch ber Inhalt bes Werkes, aus bem eine ganze Legion heraufbeschworener Schatten ber lichtfeindlichsten Zeiten bes Mittelalters hervorgrinst. Das Muftifche fest Gorres gerabezu als bas Gott Betreffenbe bem Natürlichen entgegen und ebenfo fed auch ber Biffenschaft; benn bie Dhiftit wiffe nichts von "Rabien, Achsen und

Angelpunkten", besto besser kenne sie eine nahe verwandte Figur, die des Kreuzes; all' ihr Grund sei in dieses Zeichen gelegt, wie auch all' ihr Trachten von ihm seinen Ausgang nehme, weil in ihm der, so ihr Ziel und Borbild sei, die Welt überwunden habe. Görres will benn auch, und das ist ein Kernpunkt seiner Tendenz, das Gehirn des Menschen der Mystik vindiziren; denn die Dunkelmänner strebten stets danach, die Bernunft aus den Köpsen der Menschen zu vertreiben und die blinde Geistesdemut an ihre Stelle zu setzen.

Die erften Wurzeln aller Muftit findet Gorres im Evangelium und verfolgt ihre Fortbildung burch die Thaten ber Apostel, ber alten Mönche und Ginfiedler, Martyrer und Beiligen, Rirchenvater und Scholaftiter. Dabei nimmt er alle Erzählungen ber Legenden ohne weiters als feststebende Thatsachen an, und so wird es ihm allerdings nicht schwer, seine Mustit zu begründen. Nun bekommt ber gebulbige Lefer Wunder und Bifionen, Bugungen und Betehrungen zu hören, bis ihm fcwarz por ben Augen wirb. Er bort von Beiligen, welche lange Beit bes Trantes, ber Speife und bes Schlafes, wenigstens theilweise, entbehrten, welche Krankheiten, wobei man fich ber ekelhaftesten Schilberungen erfreuen mag, und, mas noch mehr ift, Ruren ber Arzte alterer Zeit, lange mit Gebuld ertrugen, ebenfo Qualereien ber Menfchen, - von folden, welche fich felbst peinigten, mit Beigeln, um ben Leib gegurteten Retten, Stachelgürteln um bas Baupt, von einem Spanier, ber 1643 ein bolgernes Rreuz nach Baläftina und zurud trug, von Asteten, welche fich in Dornen walzten, um bie Wolluft zu bekampfen, ober fich zu biefem 3wecke ber grimmigsten Ralte aussetzen. Manche Beilige, erfahren wir, hatten folde Liebesglut im Bergen, bag - Rippen bavon brachen, bag ber Schnee um fie fcmolg, bas Baffer, in bem fie babeten, aufgischte, von ihrem Rörper Rauch aufftieg u. f. w. Es habe Beilige gegeben, erzählt Görres, welche in Folge ihres gottfeligen Lebens einen wunderbaren Wolgeruch verbreiteten, jogar wenn fie frant waren, - ben frankhaften Auswurf und Ausfluß nicht abgerechnet, — ja Rleiber und Zellen batten noch nach ihrem Tobe lange gebuftet, und selbst ihre Berwefung habe einen herrlichen Geruch verbreitet, und aus ihren Grabern fei Manna und Dl gefloffen! Andere seien gar nicht verwest! Manchen Seiligen fei es vergönnt gewesen, ihren Gefühlen burch unglaubliche Eranen-fluten Luft zu machen. Andere seien burch außerorbemliche Schärfe ber Sinne begnadet gewesen ober hatten zu heiligen Zweden außerordentliche Schärfungen ober auch hemmungen ber Sinneswahrnehmung bewirten, 3. B. Berfolgte ibren Berfolgern unfichtbar machen fonnen! Dibftiter. welche fich in ben Rünften auszeichneten, g. B. Johann von Fiesole als Maler, sei biese Babe von Gott eingegoffen worden. Dies sei auch oft mit ber Renntnik frember Sprachen vorgetommen, welche Beilige plöplich befagen, wenn fle ihrer bedurften, sowie mit bem Befite bes Glaubens,

ber Beisheit und mancher Biffenschaften, die ihnen plöplich geoffenbart worden. Go fei auch die Gabe ber Beiffagung einzelnen Bevorzugten mitgetheilt worden, so die Macht über Bflanzen und Thiere, die ihnen Es folgt die Analyse ber Etstasen und man vernimmt, wie Effatische gefühllos gegen die Aufenwelt gewesen, unartifulirt gesprochen, bewnfitlos niebergesturzt, Gesichte gehabt, einen überirdischen Glanz ausgeftralt, unfichtbar geworben, im effatischen Buftanbe gebeichtet, geprebigt, gefungen, Die fogenannten Stigmatisationen, b. b. Die Bundmale Jesu erhalten, welche zu gewiffen firchlichen Zeiten bluteten, bie Leibenswertzeuge in sich gefühlt, die sich bann wirklich (!) im Bergen abgebilbet batten und bei ber Settion gefunden maren. Andere Efftatische batten bas gesammte Leiben Jesu burchgelitten, seien burch unsichtbare Macht wirklich gekreuzigt und mit bem Kreuze in bie Luft erhoben worben, Andere batten fonst in der Luft geschwebt ober auf dem Baffer gewandelt ober seien von ber Stelle entriidt worben und in Rirchen ober im Freien burch bie Enft geflogen ober ju tugelförmiger Geftalt aufammengeballt worben. Soweit von ben Beiligen. Im Weitern fommt ber Teufel und fein Reich an die Reihe, welches Gorres für wirklich halt, nur in etwas feinerer und gelehrter ausgedeuteter Weife als das gemeine Bolt, und beren Wirken er in allem nicht kirchlichen Aberglauben und irreligiösen Betruge wittert, - felbft bas Berenwesen nicht ausgenommen, bas hier wieber auflebt, freilich nicht in ber ganzen nachten Robbeit ber Borgeit, sondern als Bifion ber Betroffenen ausgelegt, Die jedoch als Berblindete mit bem Bofen ericheinen, - nur daß ber Dofiter großmilitig auf ben Scheiterhaufen verzichtet. Selbst bie "Befeffenbeit" wird als thatfucliche Gemeinschaft mit bem Bringip bes Bofen aufgefaft, ihre Symptome genau bargestellt und die Bedingungen ihrer Beilung burch Beschwörung aufgezählt. Das ist ber Inhalt Diefer Enchklopabie gläubigen Wahns, welcher indeffen nachzurtihmen, ift, daß fie nicht blind por Bapfitum und Klerus kniet, sonbern auch biefe tabelt, wo fie ber beiligen Mustit nicht gewogen waren ober wo fie, wie in ben Berenprozessen, "Standal angerichtet" haben.

Diese Mystomanie hatte indessen in unserer Beriode bereits Vorläuser gehabt. Im Jahre 1798 erschien zu Augsburg "die Offenbarung des heiligen Johannes", — "mit Erlaudniß der Obern (!)". Der Berfasser gab sich ganz ungescheut für einen Profeten aus und suchte vom katholischen Standpunkte das wirkliche Eintressen aller Traumbilder der sogenannten Apokasupse aus der Geschichte nachzuweisen. Die Resormation nannte er "Finsternisse und Empörung der vorgeblichen Glaubensverbesserer", die Ausstänig des 18. Jahrhunderts "widerchristliche Philosophie oder Afterweisheit, die Mutter der heutigen Materialisten, Gottesleugner und Heiden", rühmte die Jesuiten, deren Ausbedung er herb beklagte, und behauptete, zu der französischen Revolution hätten die Jan-

senisten und französischen Philosophen den Weg vorgebahnt. Auf das Jahr 1873 verklindete er den Untergang des mohammedanischen Reiches durch den Antichrist, auf das Jahr 1970 das nahende Weltende! Den Untergang des päpstlichen Reiches (1870) sah er nicht voraus.

Im Jahre 1822 erschien zu Mainz ein dickes Buch von Karl Philipp Eduard Lillbopp: "über die Wunder des Christentums und deren Berhältniß zum thierischen Magnetismus, mit Berückstigung der neuesten Bunderseilungen nach römisch-katholischen Prinzipien, — den angehenden katholischen Théologen gewidmet"; es pries die Wunderkuren des Fürsten Alexander von Hohenlohe und des Banern Martin Michel, gab sich große Mühe, die Eristenz des Teusels, der Hölle und des Fegfeners zu beweisen, vertheidigte die Wunder der Wünschlerute (Rabbomantie), die Heilingen durch Heiligenbilder und Reliquien, Segnungen und Weihswasser und stellte so ein ganzes System der katholischen Wunderwelt

zusammen.

Wie zum Hohne gegen allen Glauben an einen Fortschritt ber Menschheit haben fich aber bie Augerungen fraffesten Aberglaubens und birnverbranntefter Muftit im Dienfte ber romifch-tatholischen Rirche bis in die jungfte Zeit fortgepflanzt. Das meifte Auffeben haben in unferer Beit folche Außerungen firchlich beschützten Aberglaubens bervorgerufen. welche inflematisch von ber ultramontanen Bartei ale Mittel konfessionell-politischer Agitation benutt wurden. Dazu gehören vor allem bie in Scene gefetten Marien = Ericheinungen mit ihren Folgen: Ballfahrten und Bunderheilungen. Richt die erste, aber die befanntefte Geschichte biefer Art ift bie von Lourbes auf ber frangofischen Seite ber Phrenäen. Dort glaubte 1858 bie 14jahrige Bernabette Soubirous, Tochter eines armen Müllers, in einer Grotte die heilige Jungfrau zu sehen; Riemand außer ihr sah sie; später entbeckte sie in jener Grotte auch eine Quelle. Bernadette wollte bann von der Erscheinung, Die fie wiederholt in efftatischem Ruftande zu haben behauptete, Die inkorretten Worte vernommen haben: "je suis l'immaculée conception", und seitbem wurde Lourdes mit Erlaubnig Napoleons III. ein Ballfahrtort und das Quellmaffer ein Beilmittel gegen alle Krankheiten. 3m Jahre 1876 wurde eine aus Sammlungen bei ben Gläubigen über ber Grotte errichtete prachtvolle gotische Rirche eingeweiht; Bernadette bagegen mar inzwischen in ein Kloster gestecht, - wahrscheinlich bamit fie ihre Ausfagen nicht zurlichnehme, beziehungsweise als Erzeugniffe franker Fantafie (ober ale Betrug?) enthülle. Das befte Gefchäft aber machten bie Bürger von Lourdes, welches fich zu einer prächtigen Stadt mit großartigen Gafthofen, Strafen und Anlagen entwidelte.

Im Jahre 1873 machten in Elsaß-Lothringen Marien-Erscheinungen (mit beutlicher frangösischer Tenbeng) viel von sich reben, weit mehr Lärm aber erregte folgender Kall: Bezeichnender Weise soll am selben Tage, als die Kirche von Lourdes eingeweiht wurde, am 3. Juli 1876, zu Marpingen im Kreise St. Wendel der Rheinprovinz drei armen, etwa achtjährigen Mädchen in einem Walde die Gottesmutter erschienen sein, und zwar mit dem "Kind" (!!) auf dem Arme. Schon am Tage darauf nannte sich ihnen die Erscheinung, und zwar in der sprachrichtigern Fassung: "ich din die unbesteckt Empfangene". Bald sanden an der Stelle der Erscheinung Wunderheilungen statt, und zwar durch angebliche Berührung der Erschienenen, was aber später eine nahe Quelle besorgte. In der Folge zeigte sich Maria den Kindern auch in Kirche, Schule und Häusern des Ortes und dasselbe thaten auch die Oreieinigsteit, Engel und zu guter Letzt der Teusel; ja es gingen vor ihren Augen heilige Scenen, wie die Berklindigung Maria's, die Tause Issu Wunderort durch Bolizei und Soldaten absperren ließ.

Der Bunberschwindel wurde nun epidemisch und ging geradezu ins Grauenhafte und Thierifch = Stupide über. In einer Müble au Gappenach an ber Mofel zeigte fich Mariens Erscheinung, sowie folde von Engeln und Teufeln und sogar ber Marpinger Kinder, in einer mit Marpinger Baffer gefüllten Flafche, zu welcher Scharen von Frommen wallten. Auf Die Konfistation ber Flasche mar gleich eine zweite bei ber Band, welche ben Kanatifern bas nämliche zeigte; ja auch an anderen Orten hatten neue Flaschen Zulanf und bereicherten Die schlauen Besitzer. Marien=, Engels= und Teufels-Erscheinungen aber, in Begleitung von Bunderquellen, tauchten in fatholischen Gegenden maffenhaft auf; ber befanntefte Fall nach Marpingen ift ber zu Dittrich 8= malbe in Weftbreufen geworben, wo bie Erscheinung auf einen Baum verlegt wurde und fich namentlich polnische Gläubige einfanden. Überall maren die Entbeder Rinber und überall anerkannte die Geiftlichkeit ohne alle Untersuchung und ohne Genehmigung von höherer firchlicher Stelle fofort die sogenannten Wunder und ertheilte ihnen die Weihe. Auch die ultramontane Breffe trat für biefe Wunder in die Schranken, allerdings mit Ausnahme ber allzu grellen Flaschenwunder, beren Urheber wegen Betruge gerichtlich bestraft wurden.

Auch andere Schwindeleien dieser Art hatten gerichtliches Einschreiten und dieses an einigen Orten auch das Aufhören der Erscheinungen zur Folge, doch ohne daß im Allgemeinen unter dem ungebildeten Bolke

beffere Einsicht gepflanzt murbe.

Nach ben Wundern von Lourdes und Marpingen ist die lärmenbste Erscheinung unserer Zeit die Stigmatisation der Louise Lateau zu Bois d'Haine in Belgien geworden. Dieselbe soll die films Wundmale Jesu bestigen, aus diesen, sowie aus den die Dornentrone bezeichnenden Stellen des Kopses am Freitag Blut schwitzen und in ekstatischem Zustande Berzuckungen haben. Es werden jedoch nur empsohlene Gläubige zu

ihr gelaffen. Ihre Außerungen im angegebenen Zustande haben burchweg bie offenbare Tendenz, die Interessen ber ultramontanen Partei und bes von berselben beschützten Aberglaubens zu befördern.

Die römisch-katholische Kirche ist so tief gesunken, daß sie heute ben entsetlichsten Aberglauben befördert, und zwar nicht, wie im Mittelsalter, im Bunde mit tiefer Frömmigkeit und idealer Begeisterung, sondern in offener und nachgewiesener Berbindung mit Betrug und Schwindel!

Durch ben Feldzug bes Papstums gegen ben Beift ber Zeit war natürlich auch ber Rampf gegen ben Protestantismus bedingt. So murben 2. B. bei Anlag ber Reformations-Jubelfeier in Deutschland 1817 von fatholifch-ultramontaner Seite gehäffige Streit- und Schmabfdriften gegen ben Brotestantismus verbreitet und barin die Geschichte ber Reformation auf bie schamloseste Weise verfälscht und entstellt \*). Da aber solche Gelegenheiten nicht zu oft wiederkehren, war die Bropaganda bes Ratholizismus gegenüber bem Brotestantismus eine mächtigere Gin wirtsames Mittel zu biesem Zwede erblicht ber Bapismus in möglichft baufigen Ronverfionen, wodurch er ben gar ju oft vortommenben Abfall feiner gläubigen Schafe zu beden hofft. Es ift nämlich bei bem ertremen Fanatismus bes Glaubens, in bem fich bas römische System gefällt, ganz begreiflich, bag immer mehr Menschen, und zwar vorzugsweise aus ben höheren Stufen ber Denktraft, sich von ber katholischen Rirche, in welcher fie getauft worben, abwenden, und awar weit feltener, um in irgend einer andern Buflucht zu suchen, als vielmehr um unabhängig für sich zu leben, zu benten und zu handeln wie sie wollen und wie sie es vor ihrem Gewissen und ben bürgerlichen Gefetzen verantworten können. Diefe Erscheinung nimmt in allen Länbern überhand, felbst in ben fonft eifrigst tatholischen, wie Italien und Spanien, noch mehr in Frankreich und Belgien und am meiften in ben paritätischen Gegenden Deutschlands und ber Goweiz. Man fann jest fagen, bag es unter den wiffenschaftlich Gebildeten jener Länder beinahe gar keine wirklichen Katholiken mehr gibt, b. h. Leute, die auf die Dogmen ber tatholischen Rirche schwören und beren Gebräuche beobachten. Daber ift bie Bahl ber Bersonen, welche im Immern nicht mehr tatholisch find, wenn sie sich auch nicht förmlich von der Kirche trennen, weil sie ihr ja auch nicht freiwillig beigetreten find, - Legion, und bie in ben Statiftiten und Boltegablungen angegebene Menge ber Ratholiten blofe Täuschung.

Für die zahlreichen und, was noch schlimmer ist, unkontrolirbaren und nicht zu verhindernden Losreißungen von der katholischen Lirche er-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Geist und die Folgen ber Reformation 2c. (herausgegeben von H. von Kerz). Mainz 1822. Was sagt die Geschichte dazu? Ein Nachtrag zur Reformationsseier vom 1. Oktober 1817, mit Anmerkungen von Dr. Käß und Dr. Weis. Mainz 1823.

hält num letztere einen nur sehr kleinen Ersat in den sogenannten Konvertiten, d. h. Leuten, welche ans einer anderen Konsession zu ihr
übertreten, und es ist ein deutliches Zeichen von der Ansst und der
Sorge, in welche sie durch den Abfall von Millionen gerät, daß sie
dasür die Gewinnung von einigen Hunderten stets mit überschwänglichem
Indel begrifft und von diesen wiedergefundenen Schasen ein großes Geschrei macht. Es ist dies das größte Armutszeugniß, das sie sich ausstellen
kann; denn wenn ihre Bekehrungen nach Ländern, oder auch nur nach Gemeinden zählten, wie die Verluste, statt blos nach zerstreuten Individuen, so könnten die Lebensbeschreibungen der Erworbenen nicht in einigen Bänden Raum finden, wie dies wirklich der Kall ist.

Im neunzehnten Jahrhundert find nun allerdings bie Konversionen gur tatholischen Kirche weit gablreicher als im achtzehnten, aber aus einem febr einfachen Grunde. Das achtzehnte Jahrhundert, welches man bas ber Aufflärung ober auch bas philosophische nennt, war in religiöser Beziehung volltommen indifferent. Beibe driftliche Ronfessionen maren während beffelben in einem tobten Formen- und Buchstabendienft erftarrt, und von einem fegensreichen Wirfen berfelben auf Schule und Armenwefen teine Rede. Erft in Folge ber auf Die frangofische Revolution einbrechenden Reaktion, die in der Restauration der alten Regirungen, bes Bapsttums und bes Jesuitenordens (1815) gipfelte, erwachten bie tirchlichen Bestrebungen wieder auf's Neue, indem Die hergestellte romifch= papftliche Macht ben Brotestantismus und biefer seinerseits wieder ben Ratholizismus in gegenfeitiger Gifersucht zur Erneuerung tonfessionellen Lebens aufstachelte. Es war bie Beriode ber Romantif, wo poetische Schwärmer für ein geträumtes, aber nie bagewesenes Mittelalter auch beffen religiöfen Anschauungen Berehrung gollten, und von ihren Bortführern ein Friedrich von Stolberg, ein Clemens Brentano, von Saus aus gang redliche Raturen, aber bochft mittelmäßige Denter und Dichter, in Gefellschaft bes charafterlofen Achfeltragers Friedrich Schlegel und bes lüberlichen Genies Zacharias Werner bas Schwärmen zur That machten und fich bem erneuerten Rom unterwarfen. Es war eine Geiftesepidemie, wie die Kreuzzuge, die Berenprozesse, die Wiedertauferei, die Guillotine, wenn auch feine blutige, sondern nur eine mit dem Blute bes Seilandes tokettirende. Und biefer Epidemie unterlagen auch Leute, welche burchaus feine Schwarmer waren, fie unterlagen ihr ans reiner Reigung zur politischen Reaktion, beren außere Konfequenz fie mit Recht in ber tatholischen Rirche erblichten; ber befamte "Reftaurator ber Staatswissenschaften", ber Berherrlicher bes Feudalspftems und ber Bolksunterbrlidung, Ludwig Saller ift ein Beispiel biefer Rlaffe. - Doch, biefe Beiten find hinter uns, die romantische Boefie bat ausgeklungen, ihre Leier ift gerbrochen, ihr Lorbeer gerpfludt, und bas Teubalwesen ift vernichtet, mabrend Diejenigen, welche es unter anderer Gestalt wieder

erweden möchten, aller religiöfen Motive entbehren und, wenn fie Brotefanten find, es auch bleiben. Den beutigen Konversionen unterliegen weber afthetische noch politische Motive mehr von Seite ber Betreffenben : fie werden nur zu firchlich-politischen Zweden angeworben ober von einer instinktiv=fantaftischen Laune getrieben; es find in der Regel Leute von untergeordnetem Geiste, ohne Talent ober Einflufi\*). Namentlich find bie Englander barunter ftart vertreten, unter beren muffiggangerifche reiche Kreise eine mabre Manie gefahren ift, in Rom tatholisch zu Den Anftog zu biefer Narrheit gab ber Brofeffor Bufet zu Orford mit feinem fatbolifirenden Anglitanismus. Mertwürdiger Beife ift jedoch er felbst nicht, fonbern nur mehrere feiner Schuler jur alleinseligmachenden Kirche übergetreten, mahrend andere Anglifaner wenigstens barauf verfessen find, ben Ratholizismus in ihrer Rirche mit Mekgewanbern. Weihrauch und fogar mit Klöftern (Ritualismus) nachzuahmen. Bürbigung folder Erfolge und Aussichten bat benn auch ber Bapft icon 1850 bas protestantische England in tatholische Diöcesen eingetheilt. an beren Spite ber "Erzbijchof von Westminfter" gestellt wurde.

Die Ronvertiten jum Ratholizismus werden vom Bapftum überaus ftark gefeiert und verhätschelt. Um fo ichlimmer geht es bafür Ratholiken, welche auch nur die entfernteste Luft zeigen, von ihrer Kirche abzufallen und "Reter" zu werben. Befaunt ift z. B. bas Schicffal ber Chelente Dabiai, welche am Anfange ber fünfziger Jahre wegen blofen Lefens ber Bibel Jahre lang in ben Kerfern Toscana's fcmachteten. erinnern ferner an die Berfolgung ber Broteftanten in Spanien, befonders an jene bes Matamoras im Jahre 1861. Und folder Falle gibt es noch eine Maffe. Sind auch dieselben nicht fämmtlich bem Babfitum birett zur Laft zu legen, fo find fie boch seinem Beifte, seinen Untrieben und seinem Fanatismus zuzuschreiben, bem bie betreffenden Regirungen tatholischer Länder blind gehorchten, und es liegt nicht vor, daß Rom jemals gegen berartige Behandlungen Andersdenkender protestirt hatte. Dafür spricht namentlich sein Berfahren gegen katholische Gelehrte, welche fich bem geifttöbtenben romifchen Machtgebote nicht blindlings fligten. Wir erinnern nur an die langwierigen Inquisitionsprozesse gegen einen Bermes, Gunther, Birfder, Möhler, Balber, Frohichammer u. A.

<sup>\*)</sup> Raberes fiebe in ber Schrift "Der beilige Rod". Dritte Ausgabe. (Leipzig, Otto Biganb 1871.)

zu behaupten kein Bebenken trägt, alle Dogmen ber chriftlichen Religion ohne Unterschied seien ein Gegenstand ber nathrlichen Wissenschaft ober ber Philosophie".

Dazu pakt auch bas Berhalten bes Bapfitums gegen Berfammlungen glaubenseifriger Ratholiten. Als im September 1863 in München ein tatholijcher Gelehrten = Rongreß ftattfanb, ausschließlich besucht von Bollblut = Ultramontanen, ba richtete sich bas Migtrauen bes "beiligen Baters" fogar gegen biefe feine treuesten Sohne, und er fcbrieb unterm 21. Dezember gleichen Jahres an ben Erzbifchof von München-Freifing : wir konnten nicht umbin, uns aukerordentlich zu verwundern, ba wir faben, baf bie Ginladung ju ber erwähnten Ausammenfunft in privatem Namen erlaffen und veröffentlicht wurde, ohne bag irgendwie bie Anregung, die Autorität und die Sendung ber firchlichen Bewalt eintrat, welcher es nach angeborenem beiligem Rechte allein zukommt, die Lehre, zu= mal in theologischen Dingen, zu überwachen und zu leiten ..... können nicht verbeblen, daß wir mit nicht geringer Beklimmernif befürchteten, es möchte burch biefen ohne firchliche Autorität aufammenberufenen Rongreß bas Beispiel zu einer allmäligen Usurpation eines Theils des Kirchenregiments und des authentischen Lehramtes gegeben werben, bas traft göttlicher Ginfetung bem romifchen Bapfte und ben Bifchofen in Bereinigung und Ubereinstimmung mit bem Nachfolger bes beil. Betrus eigen ift, und so bie firchliche Ordnung gestört werden." Es ift also offen= bar, baff irgend welches felbftanbige Auftreten, und ginge es aus noch fo gut papftlicher Befinnung bervor, vom Babfte nicht geduldet wird.

Diefer Gegenstand führt uns auf bas neben ben Konversionen auffallendste Mittel ber römischen Bropaganda, — bie tatholischen Bereine, die fich in neuester Zeit gebildet haben und feit mehreren Jahren in Deutschland jährliche Wanderversammlungen halten. letteren tragen inbeffen weber einen frommen, noch einen firchlichen Charatter, sondern find die reinsten Ropien weltlicher Teste. Trot Gangern, Turnern, Schützen reifen bie "Ratholifen" nach ihrer Bereinsstadt, ihrem "Bororte ". Diefer fcmildt fich trot einer weltlichen Feststadt mit Rrangen und Fahnen. Es werben Rednerbuhnen errichtet, Festmaler gehalten (natürlich nicht an Fasttagen), und bie "fatholischen" Abvotaten, Literaten und Juben (Geltjuben nämlich), welche neben ber Unmaffe von Geiftlichen bas Festpublifum bilben, versteben es trot Jenen, von benen befanntlich bie Revolutionen "gemacht" werden, Reden und Toaste loszugeben und Hochs auszubringen, — nur bag hier ftatt ber "Bölferfreiheit, Aufklärung und Bollswolfahrt" bie "Kirche Gottes, ber Felfen Betri", Die Bincentius-, Bonifacius=, Bius= und Franciscus=Regis=Bereine ihre Rolle fvielen. oftentativer Weise wird mit ber Bersammlung auch ein " Hochamt" verbunden, um nach bem Borgange bes Farifaers ber Welt zuzurufen:

Seht, wie katholisch, wie fromm find wir!!! Es liegen die gebrucken Berhandlungen folder Aufammenfunfte, vom tatholifden Bereine felbft herandgegeben, por une. Wir haben fie burchgegangen und find zu nuferm Bebauern nicht im Stande, ju berichten, bag wir barin irgend einen Funten von Beift, irgend neue Bebanten, weltbewegende Ibeen ober auch nne erwähnenswerte Thatfachen gefunden batten. Die Reben flimmerne in ben allgemeinen Berfammlungen funterbunt burcheinanber, ohne fich an einen Gefchäftsagna, an eine geordnete Behandlung bestimmter Fragen 22 halten, bie ben engeren Berfammlungen ber Abgeordneten überlaffen find. Der Eine fagt bas, ber Andere jenes; aber Alles find gegenseitige triechenbe und schmeichelnde Lobhubeleien, Bralereien über bas Wirken ber genannten Beiligenvereine, bas fich natürlich vorzüglich um Befehrungen breht, fowie giftige Schimpf- und Schmähreben auf Juben, Brotestanten, Freimaurer, Aufgeklärte u. f. w. Und zwischen all biefes Gefasel und Gefacel werben wieder gang theatralifde Anflindigungen von firchlichen Aften und Glaubensmanifestationen eingestreut, aus welch' allen beutlich bervorgeht, bag biefen Leuten bie ursprüngliche Reinheit, Reuschheit und Unwillfürlichkeit bes religiösen Glaubens längst abhanden gekommen ift und einer schmutzigen, intereffirten Spetulation anm Bortbeile ihrer Bartei Blat gemacht hat. Mögen fich auch unter ihnen viele Berführte und Bethörte befinden, Die fich verleiten ließen, das Beiligtum ihres Bergens vor aller Welt zu öffnen und feilzubieten, fo werben fie eben burch bie Gewöhnung an biefe Entwürdigung ebenfalls, wenn auch unabsichtlich, ju Benchlern. Dber was foll man benten, wenn biefe herren, fobald es mahrend ber Bereins= versammlung im bekorirten Gasthofssale bem anwesenden Runtins oder Bijchof einfällt, ihnen ben Segen zu ertheilen, Mann für Mann wie auf's Rommando auf Die Knie fallen ober bei beliebiger Erwähnung Maria's Alle ein Ave Maria beten, ober wenn ein folder Kirchenfürst ihnen theatermäßig anzeigen läßt, er werbe zu biefer ober jener Stunde im Gewölbe ber Domfirche auf bem Grabe seines Borgangers beten und fie möchten fich baher beeilen, mit ihren Berhandlungen fertig zu werden, bamit fie jugleich mit ihm bort beten konnten! Es ift fo romantifch, fo acht fatholifch, in gebeimnifvoller Dammerftunde im Balbountel eines Chors beim Schimmer bes ewigen Lichtes zusammenzukommen, - und bie feierliche Stille, nur unterbrochen burch bas halblaute Flüftern ber Gebete, fie ift fo febr geeignet, auf die Sinne einzuwirken, bem ftaumenb ansehenden Bolte zu imponiren und für ben Ratholizismus, als bie molfeilste und bequeuste Art, selig zu werden, erfolgreiche Propaganda zu machen!

Sand in Sand mit ben "tatholischen Bereinen", beren Birten erganzend, geben die ultramontane Presse und die sogenannten tatholischen Universitäten.

Die Preffe feiner Partei ift auf eine fo tiefe Stufe ber Bemein-

heit und Schamlosigkeit gesunken, wie die der Ultramontanen. Andersgländige Personen werden von ihr um dieser einzigen Eigenschaft willen
ohne Bedenken um Ehre und guten Namen gedracht. Sie hat zwar
unter dem katholischen Bolke aus dem einsachen Grunde keinen rechten
Boden, weil dieses in der Kunst des Lesens großentheils nicht bewandert
ist; aber sie wird auch nicht unterstützt und verbreitet, um die Gläubigen
im Glauben zu bestärken, mit dem sie ohnehin nichts zu thun hat,
sondern lediglich, um die Zwecke der ultramontanen Partei zu befördern.
In der letzten Zeit hat sie in Bezug auf ihre Stärke einen ungeheuern
Aufschung genommen, namentlich in den Ländern mit besserre Schulbildung, deren Besörderung durch die Freistunigen der Ultramontanismus
klug benutzt, während er, wo er herrscht, sie im Argen liegen lästt.

Das Institut der "katholischen Universitäten", d. h. höherer Lehranstalten, an welchen nur gelehrt werden darf, was der Papst und die Iesuiten erlauben, — eine Erscheinung, welche lächerlich wäre, wenn nicht die Möglichkeit ihres Daseins etwas so unendlich Beschämendes hätte, hat, außer der kerikalen Universität im belgischen Löwen, Dank reaktionärer Herrschaft, 1875 auch in Frankreich Kuß gesaßt, wo bereits mehrere Anstalten dieser Art in's Leben gerusen sind; doch scheint die Sache, in Folge veränderter politischer Strömung, nicht nach Wunsch der Partei gedeihen zu wollen. In Deutschland hat diese Tollheit glück-

licher Beife feinen Eingang gefunden.

Dag biefes gange Syftem ber Berteterung jebes freien Gebantens, ja bes Denkens überhaupt und seiner Ersetzung burch einen mechanischen geiftlofen Glauben, welches in ber fatholischen Rirche immer festern Boben gewinnt und ihr jeben reblichen Denter entfrembet, fein anderes ift, als bas bes Jefuitenorbens, geht icon aus feiner allgemeinen Charafteristrung hervor; benn es erniedrigt ben Ratholiken wirklich, wie bie jesuitische Borfdrift will, jum Leichnam in ber Sand bes geiftlichen "Sirten". Es wird bies aber noch beutlicher, wenn wir bie Thatfache por Augen halten, bag bas Spftem ber Jefuitenmoral, wie wir es fruber (Bb. IV. S. 271 ff.) näher ffizzirt haben, mit Bewilligung ber höchften firchlichen Behörden in neuen Lehrbuchern zusammengefagt und in seiner gangen fittenlosen Radtheit bargeftellt ift. Diefe Lehrbucher, bas eine von bem belgischen Jesuiten Bater Bury, bas andere von bem amerikanischen Bifchof Renrid, find thatsachlich an tatholischen Briefterseminarien eingeführt, und die werbenden Beichtväter werden nach benfelben angeleitet, fich mit bem gangen Schmutze ber Sittenlofigfeit bis in die kleinsten haarfträubenden Details befannt zu machen \*).

<sup>\*)</sup> C. W. Linß, bas Hanbuch ber theol. Moral bes Jesuiten Gury und bie driftliche Ethik. Friedberg 1869. — A. Keller, die Moraltheologie des Jesuiten Pater Gury. Aarau 1869. — Ein zweiter Gury ober die Moraltheo-

Wie sich hierin die jesnitische Moral oder vielmehr Kasuistik verrät, so schaut die scholastische Logik oder vielmehr Dialektik dieses Ordens aus den neuesten geistknedelnden Thaten des von ihm vollständig gesleiteten heiligen Stuhles deutlich genug hervor. Der letzte Papst Pius IX. war ein guter Mann, von den besten Absichten erfüllt, die sein Standspunkt zuließ, aber von einer so kolossalen Eitelkeit erfüllt, daß er jede Gelegenheit ergriff, um von sich sprechen, um seine Macht und seine "Heiligkeit" leuchten zu machen, ja sogar sich mit Gott und Christus zusammenzustellen, welchen Wahn zu nähren die päpstlich gesinnten Kastholiken nicht unterließen. Dies hatten die Jesuiten längst durchschaut und ließen ihn daher, auf seine Liebhaberei eingehend und ihn glauben machend, daß er aus eigenem Willen handle, gleich einer Gliederpuppe die Sprilnge und Bewegungen ausstühren, welche ihr System sür passend hält, um dem Orden die unbedingte Hersschaft über die Kirche und damit über die größten Bolksmassen der Christenheit zu sichern.

Bu ben Thaten nun, welche ber Papft als Berkzeug ber jesuitschen Plane bisher glücklich vollbracht hat, gehören, als glänzendes Dreigestirn am himmel ber Dummheit und bes Afterglaubens: 1) die Dogmatistrung ber unbeflecten Empfängniß Maria's, 2) die Enchflika, welche die "Irrtumer ber Zeit verdammt", mit dem angehängten Syllabus, und 3) der Konzilsbeschluß über die papftliche Un=

fehlbarteit.

A. Die Frage der unbefleckten Empfängniß Maria's, d. h. nicht die Frage, wie es so viele, selbst gläubige Leute versiehen, ob Maria ohne Erbstinde empfangen habe, sondern ob sie so empfangen worden, war im Mittelalter ein Gegenstand des Streites zwischen den Franziskanern, welche sie bejahten, und den Dominikanern, welche sie verneinten. Bis auf unsere Zeit ist sie unentschieden geblieben, und es ist daher nicht zu verwundern, daß Pins IX., welcher es liebte, alle möglichen Fragen hervorzuziehen, um darüber eine Entscheidung zu fällen, sich auch dieser Frage bemächtigte, um sie als Dogma zu sirriren. Er ergriff sie mit ganz besonderer Borliebe und schene sich daher nicht vor einem ganz eigentilmlichen Akt; denn er hat dieses Dogma ganz aus eigner Machtvollkommenheit, ohne Mitwirkung eines Konzils definirt und damit auch ein anderes, das der Unsehlbarkeit des Papstes, wenn auch noch nicht theoretisch ausgesprochen, doch praktisch in's Werk gesetzt\*). Nachdem er sur sich die Frage bereits entschieden und besohlen hatte, in der Liturgie dem Namen der heiligen Jungsrau stets das Beiswort "immaculata" hinzuzussigen, ließ er noch durch eine Kommission von Kardinälen und anderen "Theologen" die Sache "allseitig" (!?)

logie von Kenrid. Aaran 1870. — Der Berf. hat sich burch Einblid in Gurp's Bert felbst liberzeugt, baß die citirten Blicher keine Entstellungen enthalten.

\*) Schraber (Jesuit), ber Babst und die mobernen Ibeen, III. S. 12.

untersuchen und zugleich in allen Diäcesen dasit beten, daß ihn der heilige Geist erleuchten möge, das Wahre zu treffen. Es gehört zwar die größtmögliche Beschräuktheit dazu, zu glauben, daß eine Frage, die einst wilkfürlich von Menschen ausgeworfen worden und deren Gegenstand nicht nur außerhalb aller Möglichkeit der Forschung liegt, sondern auch an und für sich das reinste Hirngespinuskt ist, von einem Menschen endgiltig entschieden werden könne und daß diesen Mensch das Recht habe, anderen Menschen zu besehlen, daß sie seiner Ausicht sein sollen. It schon die Theorie von der Erbsünde an und für sich ein Unsummt eine willkürliche Auslegung der mosaischen Urgeschichte des jühischen Bolkes, so ist es noch weit widersinniger, wilklürlich eine Person von dieser "Erbsünde" ausnehmen, — eine namenlose Arroganz und Eitelteit wissen zu wollen, daß bei der "Empfängniß" einer solchen Person die Bererbung der Erbsünde eingestellt wäre.

Und boch ift bies im aufgetlärten neunzehnten Jahrhundert, am 8. Dezember im Jahre bes Beile 1854 wirflich und mahrhaftig gefcheben; an biefem Tage erließ ber Bapft, naturlich unter Entfaltung und Ginwirfung bes gangen überwältigenden Rult-Bompes ber tatholischen Kirche, bas "unfehlbare" bogmatische Detret \*), welches burch bie Bulle "Ineffabilis Dous" naher pragifirt murbe, in meld letterer es wortlich beifit: "Nachdem wir nicht aufgehört baben, Gott bem Bater burch seinen Sohn in Demut und unter Fasten unser Brivatgebet und bie öffentlichen Gebete ber Rirche bargubringen, bamit er burch bie Kraft bes beiligen Geiftes unfern Geift leiten und ftarten moge, und nach Anflehung bes Schutes bes gangen himmlischen Sofes (!!!) und nach Aurufung bes beiligen Geiftes und unter feiner Gingebung er= flaren, verfünben und beftimmen wir gur Ghre ber beiligen und untheilbaren Dreieinigfeit, jur Zierde und jum Schmude ber jungfräulichen Gottesgebarerin, zur Erhöhung bes fatholischen Glaubens und zur Wahrung (?) ber driftlichen Religion, fraft ber Autorität unferes Berrn Jesu Christi, ber beiligen Apostel Betrus und Baulus und unserer eigenen Autorität: Die Lehre, welche festhält, daß die allerseligste Jungfrau Maria im ersten Augenblide ihrer Empfängnig burch eine besondere Gnabe und ein besonderes Privilegium bes allmächtigen Gottes (!?), im Sinblid auf Die Berbienfte Jesu Chrifti, bon aller Matel ber Erbfünde frei bewahrt wurde, fei von Gott geoffenbart (!!) und miffe barum von allen Gläubigen fest und beständig geglaubt werben. Darum mogen biejenigen, welche, was Gott verhüten wolle, anders als von une bestimmt worben ift, in ihrem Bergen gu benten fich aumaßen möchten, erfahren und wiffen, daß fie durch ihr eigenes Urteil verdammt. Schiffbruch am Glauben gelitten baben und von ber Gin-

<sup>\*)</sup> Papft u. mob. 3b. III. S. 16. 17. Senne-Amaban, Alla, Rulturgeichichte, VI.

heit der Kirche abgewichen seien, und darum durch ihre eigene That den vom Recht festgesetzten Strafen (!) unterliegen, wenn sie durch Wort oder Schrift oder auf eine andere äußerliche Weise kundzugeben wagen, was sie im Bergen benken."

Diese neue Erfindung hat benn auch bereits ihre Früchte getragen. In einem gang neuen Werte fagt ein tatholischer "Gelehrter" Deutschlands, ein gewiffer Oswald, wortlich Folgendes: "Wir behaupten bie Mitgegenwart Maria's im Abendmal; biefe Mitgegenwart ift bie notwendige Folge unserer marianischen Theorie, und wir dürfen vor keiner Ronfequene gurudichreden. Wir glauben, baf in bem beiligen Elemente bes Abendmals die Gegenwart Maria's vollständig ift, daß sie sich barin ganz und gar befindet, mit Leib und Seele. — — Das Blut bes Beilands und die Milch (!!) ber Jungfrau find baber zusammen im Abendmale gegenwärtig. In ber Rette ber himmlischen und irbischen Geschöpfe ist baber Maria ber Ring, welcher, ben Sohn Gottes umfaffend, bie Menschheit mit ber Gottheit verbindet. Auch ift Maria nicht allein ber Mittelpunkt ber Menschheit, sondern ber Mittelpunkt bes gesammten Weltalls!" Es fehlt nur noch bie Erhebung Maria's in Die Dreieinigkeit und bamit biefer zur Bierheit!

Die beruchtigte Encuflifa vom 8. Dezember 1864 fammt bem angehängten Syllabus ift eine Rusammenfaffung ber Berbammungen aller "Frettimer ber Zeit", welcher Bius IX. feit feiner Tronbesteigung fich ju rühmen hat. Wir verweifen bezüglich biefer Ausspruche, welche uns zu weit führen murben, und von welchen wir nur furz erwähnen, baß fie in beutlichen Worten bie Fahigfeit ber Afatholiten gur Geligfeit, die freie Forschung, die Civilebe, Die Glaubens- und Gewiffens-, bie Religione= und Rultfreiheit, die Tolerang, die Lehr= und Lernfreiheit, bie Dent-, Rebe- und Preffreiheit, Die Gleichheit vor bem Gefetze und bie Trennung von Rirche und Staat und ber Schule von ber Rirche als "Wahnsinn" verbammen, — auf bas im Jahre 1866 ju Wien ericbienene Wert bes Jesuiten Clemens Schraber, "Der Bapft und bie mobernen Ibeen ". Alle biese Berbammungen nun werben von ber fraglichen Encyklika rekapitulirt, welche über bie angebeuteten "Frrtumer" bas. Endurteil fällt: "Wir verwerfen, verbieten und ver= bammen traft unserer apostolischen Autorität alle und jede in biesem Schreiben einzeln aufgezählten schlechten Meinungen und Lehren, und wir wollen und befehlen, daß biefelben von allen Kindern ber fatholifchen Rirche für verworfen, verboten und verbammt gehalten merben \*). "

Diese "verworfenen, verbotenen und verdammten" Irrtumer sind nun unter bem Titel "Spllabus" ber Enchklika angehängt und bestehen

<sup>\*)</sup> Papst u. mob. 3b. II. S. 10. 11.

in achtzig Säten. welche aber nicht etwa wirkliche Aussprüche, wie fie in ben Berten von Schriftstellern vortommen, fonbern lebiglich allgemeine Behauptungen enthalten, wie bie papftliche Fantafie fich vorftellt, baf folde von Freibentern etwa batten aufgestellt werben konnen. Da nun bie Sate, wie fie im Syllabus fteben, gerade bas Begentheil ber papftlichen Ansicht aussprechen, so hat der Jesuit Schrader, um die Köpfe der Leser nicht zu verwirren, denselben sogenannte "Gegenstüte" beiges fligt, in benen bas Gegentheil bes fogenannten Irrtums, b. h. eben bie papstliche Anficht behauptet wird. Diese "Gegenfage" sind aber so ängstlich an ben Text ber "irrtumlichen" Sage angelehnt, bag burch ihre blofe Ginschiebung bes Wortes nicht u. f. w. bisweilen ein giemlich laderlicher Einbrud erzielt wirb. Diefe acht icholaftifch-mittelalterliche Methode hat benn auch mahrscheinlich bie Ginftigung bes 13. Sages veranlagt: "bie Methobe und bie Pringipien, nach welchen bie alten scholastischen Dottoren bie Theologie ausgebildet haben, fimmen mit ben Beburfniffen unserer Zeit und bem Fortschritte ber Wiffenschaften micht im mindesten überein", wobei im "Gegensage" an die Stelle der Worte "nicht im mindesten" gesetzt ist: "mindestens". Pius ließ sich also so weit fortreißen, daß er alle Gegner der Scholastik verdammte und lettere in seinen speziellen Schutz nahm, obicon fie in unserer Beit teine Bertreter mehr hat und zu ber Zeit, ba fie blubte, oft bie größten Retereien von ihr ausgingen, mahrend jur Zeit ber Rirchentrenming eifrige Gegner ber lettern und Berfechter ber fatholischen Lehre augleich Gegner ber Scholaftif waren.

Unter bie Lächerlichkeiten, welche im Syllabus und feinen Gegenfagen vortommen, gebort unter Anderm ber 63. Gat: "Man barf ben rechtmäßigen Mirften ben Geborfam verfagen, ja auch gegen fie aufstehen." Wer konnte jemals fo etwas behauptet haben? Wer einem Fürsten ben Gehorsam versagen ober gar gegen ihn auf= fteben will, halt benfelben boch gewiß nicht fur rechtmäßig! Und wer einen Fürsten für letteres halt, ift auch sicher ein Anhanger beffelben! Ebenso widersimmig sagt ber 48. Sat: "Ratholische Manner können eine Art von Jugendbildung sich gefallen laffen, die von bem katho = lifchen Glauben und ber Autorität ber Kirche ganz absieht." Bie mare es möglich, folden Unfinn zu behaupten? Wer untatholische Lehren verbreiten will, mutet feinen Anhängern boch gewiß nicht zu, fatholifch zu bleiben! Ferner lautet ber Gegenfat jum 34. Sate in durchaus falfcher unbiftorischer Fassung: "Die Lehre, welche ben römischen Bapft einem freien und in ber gangen Rirche seine Dacht ausübenben Fürsten vergleicht, ift nicht eine Lehre, Die im Mittelalter vorherrichte" (!!!) und berjenige jum 38.: "jur Theilung ber Kirche in die morgenländische und abendländische haben nicht die übertriebenen Gewaltstreiche ber romischen Bapfte beigetragen" (wo alfo bas Beschimpfenbe

sogar in der Biberlegung beibehalten ift!). Der Gegensatz zum 76. Sate sagt drolliger Weise: "Die Abschaffung der weltlichen Herrschaft, die der aposwlische Studl besitzt, würde zur Freiheit und zum Glücke der Kirche nicht außerordentlich viel beitragen!" (Nicht außerverdentlich viel! Also doch ziemlich viel oder wenigstens etwas!!)

Weniger lächerlich, als vielmehr bezeichnend für ben heiligen Stuhl und bessen übereifrige Berfechter blosstellend ift bie Berbammung sol-

gender Gätze:

15. Es steht jedem Menschen frei, jene Retigion anzunehmen und zu bekennen, welche er, durch das Licht der Bernunft geführt, für die wahre bätt.

16. Die Menschen kömmen bei ber Ubung jeder Religion ben Weg

bes ewigen Beile finden und bie ewige Seligfeit erlangen.

18. Der Protestantismus ist nur eine verschiedene Form bersetten wahren, christlichen Religion, in welcher es gegeben ist, Gott ebenso wolgefällig zu sein, als in der katholischen Kirche.

21. Die Kirche hat nicht die Macht, bogmatisch zu entscheiben, bag die Religion ber katholischen Kirche bie einzig wahre Religion sei.

24. Die Kirche hat nicht bie Macht, außern 3mang angn=

wenben, noch irgend eine zeitliche Gewalt.

77. In umferer Zeit ift es nicht mehr utitzlich, daß die tatholische Religion als die einzige Staatsreligion unter Ausschluß aller anderen Kulte gehalten werbe.

80. Der römische Papst tann und muß sich mit dem Fortschritte, bem Liberalismus und der modernen Civilization versöhnen und ver-

gleichen.

"Auf alle biese 80 Sätze, sagt ber Jesuit Schnaber, und auf jeden einzelnen berselben beziehen sich die oben angestihrten Worte (ber Encyklika): alle die 80 Sätze und jeder einzelne derselben werden vom Papste verworfen, verboten und verdammt. Bon allen und von jedem einzelnen derselben will und besiehlt der Papst, daß die Kinder der katholischen Kirche sie durch aus für verworfen, vers boten und verdammt baken sollen ")."

Ein Orbensbruber Schrabers, ber Pater Gerhard. Schneemann\*\*), geht in der beutlichen Erklätung des Splladus noch weiser, indem er ausbrütlich sagt, die Kirche blirfe nicht blos geistige, sondern auch leibliche Strafen gegen Vene verhängen, welche ihre Ordnung verlezen (d. h. nicht glauben wie sie will), und zählt unter diefen "leiblichen Strafen" mit ditren Worten Kerker, Schläge und Ver-

<sup>\*)</sup> Papst u. mob. Ib. II. S. 43.

\*\*) In ber Schrift "bie kirchliche Gewalt und ihre Träger" im VII. Heft ber "Stimmen aus Maria Laach", Freib. im Br. 1867. Bergl. Janus, ber Papst und das Konzil. Leipzig 1869, S. 10 ff.

bannung auf! Was will man noch mehr? Blos ber Scheiterhaufen fehlt noch!

Diese Reihe papstlicher Thaten konnte mur burch eine folde murbig gefront werben. - burch bie Dogmatifirung ber papfilichen Unfehlbarteit. Bu biefem Zwede murbe befamitlich am 8. Dezember 1869, am Tage ber unbeflecten Empfängnif, welchen ber bobe Berehrer Maria's für alle seine wichtigeren Erlaffe mablt, in ber Betersfirche ju Rom ein Konzil eröffnet, nachdem es liber ein Jahr vorber angeklindigt war. Die Welt war erstaumt, nach einer Unterbrechung von brei Jahrhunderten plöglich wieder eine folche Berfammlung berufen ju feben, mit welcher fonft bie Bapfte nicht auf bem beften grufe ftanben. Das Erstaunen ware unterblieben, batte man bebacht, baf es eben ber Awed bes Konzils war, jebe fernere Bersammlung biefer Art überflussia zu machen und die Lehrmacht der Kirche kunftig dem Bapft allein zu übertragen. Das neue Konzil war bas gablreichste, bas jemals abgehalten worben, es gablte 767 burch ihren Rang in ber Rirche Stimmberechtigte \*). Man fab Ameritaner erscheinen, wie Orientalen ver-Anfangs versprach fich bie freisinnige Welt viel von icbiebener Riten. einer Opposition folder Bischöfe, welche nicht burch Did und Dunn mit bem papftlich = jefuitischen Spftem gingen, und fie feste namentlich ihre hoffnungen auf die beutschen, ungarischen, nordameritanischen und Aber die Berichte über die Zahl dieser Minderheit, die orientalischen. man erft auf zweihundert ichatte, fanten in ihren Angaben immer tiefer Es war auch Alles bazu eingerichtet, eine Opposition unmöglich ju machen und gulett ju erftiden. Der Rirchenftaat gablte allein Aber hundert ftimmberechtigte Bralaten, fodaß wenige taufend feiner Ginwohner ebenfo ftart vertreten waren, wie Millionen Ratholifen in weniger mit hierarchie gesegneten Ländern. Die Freiheit ber Berhandlung war wefentlich beeintrachtigt, indem fich Alles ber latinischen Sprache bebienen mußte, welche nicht allein Wenigen geläufig war, sonbern auch von ben verschiedenen Nationen verschieden ausgesprochen wird, und indem alle Bischöfe burch einen Gib verpflichtet fint, bie Rechte bes Papftes nicht mur zu erhalten, fondern auch zu vermehren. Der Bapft aber ließ es in feiner feften Entfchloffenheit, unfehlbar werben zu wollen, an feiner Belegenheit fehlen, zu verfichern, daß er fein Borhaben trop aller Oppofition ansführen wolle, ben Gehorfamen Belohnungen, ben Widerfpenftigen aber die Inquisition in Aussicht zu stellen, welche auch bei einem armenifden Erzbifchof und feinem Schreiber, wegen eines Streites, mittels Einsperrung in ein Jesuitenhaus angewendet wurde. Die Bralaten hatten fammtlich Stadtarreft, fie burften fich nicht ohne Erlaubnig bes Babftes aus Rom entfernen, und Karbinale nannten bie Bischöfe verächtlich

<sup>\*)</sup> Römische Briefe vom Konzil von Quirinus. Minchen 1870.

"Lataien bes Papftes ". Bugleich wühlten und arbeiteten bie Jefuiten und wuften, nicht zufrieden mit ben bereits entworfenen Konzilsbeschluffen, hunderte von Bralaten zur Gingabe von Gesuchen um neue Dogmen gu bestimmen, 3. B. eines folden, welches bie körperliche Simmelfahrt Maria's zu glauben befahl. Ja man bachte sogar an Dogmatisirung bes Inder ber perbotenen Bucher und bes Spllabus! Wirklich murbe ein Theil bes lettern, unter bem Titel "constitutio de fide" als verbindlicher Glaube für die Rirche angenommen: burch benfelben murben alle vom fatholischen Glauben im Minbesten Abweichenden ohne Gnabe verdammt. Am meisten aber wurde über bie Unfehlbarkeit, b. h. porläufig über ihre "Opportunität", verhandelt. Ein Sicilianer hatte bie Redbeit, ju behaupten, Die Jungfrau Maria batte felbst feinen Landsleuten mitgetheilt, fie fei babei gewesen, als Chriftus bem Betrus bie Burbe ber Unfehlbarkeit verliehen habe (burch ihren oben, Bb. IV. S. 280 erwähnten Brief!). Die papstliche Kommission erklarte bereits, bie Leugnung ber Unfehlbarteit fei unter Strafe von Cenfuren im Boraus verurteilt und miffenschaftliche Argumente hatten feine Geltung mehr! Es murben Prozessionen für bas neue Dogma abgehalten. Bige und Rrantbeiten wirften ebenfalls. Einzelne Beaner bes Dogma's wurden bearbeitet ober eingeschüchtert ober jur Unterzeichnung geeigneter Erflärungen moralisch gezwungen. In ber Sitzung vom 13. Juli 1870 ftimmten vorläufig 85 Bischöfe mit Non placet und 61 mit Placet juxta modum, b. h. fie verlangten Abanberung bes Wortlautes im Bejchluffe; 91 enthielten fich. Im Ganzen waren noch 601 Bifcbofe anwefend. Das Resultat gefiel ben Unfehlbaren gar nicht; aber bie Minderheit verzweifelte an einem Erfolg und ihre Mitglieder reisten von Rom ab, nachdem fie umfonft ben Bapft zu bewegen versucht hatten, bie Sache nicht auf die Spite zu treiben. Die Burlidgebliebenen aber erlieften in ber öffentlichen Sitzung vom 15. Juli bas Detret, bas ben Papft jum Gotte macht, und Monche, Nonnen und Zuaven flatschten Wer seitdem fagt, ber romische Bapft, wenn er vom Lebrftubl fpreche, fei nicht unfehlbar und feine Aussprüche nicht von felbit, ohne Bustimmung ber Kirche, unabanberlich, - ber ift verflucht! Das Rongil aber löste fich auf unter bem Larm bes eben beginnenben Rrieges amifchen Deutschland und Frankreich! - Die Folgen seines unbeilvollen Beschluffes aber find: bie Trennung ber glaubenstreuen und ben Diffbrauch ihrer Rirche zu politischen Zweden verabscheuenden Ratholiten vom Papfttum und die Ronflitte zwischen biesem und ben freisunigen Regirungen Deutschlands und ber Schweiz. Sowol ber "Altkatholizismus" als ber "Rulturkampf" sind jedoch noch in der Entwickelung begriffen; jener steht gar erft im Anfange berfelben, biefer aber ift auf bem Bunkte por ber Entscheidung über sein Schickfal angekommen; beibe geboren sonach ber Rulturgeschichte noch nicht an. Auch wie sich

ber neue Papst Leo XIII. in tirchlicher und staatlicher Beziehung verhalten werbe, muß ber Zufunft überlassen werben.

Es ift, gegenüber bem oben geschilderten gefährlichen, weil ben Menschen gang und gar ber Rirche unterwerfenden und baburch ber Kamilie und dem Staate entfremdenden Treiben, welches mit der Reit ebenfosehr alle mahre Moral auflösen muß, wie es alle mahre Bilbung thatsachlich untergrabt, auf die wolthätigen Anftalten bes Ratholizismus, als auf einen mit bemfelben verföhnenden Umftand, hingewiesen worben. Allerdings ift es an sich höchst verdienstlich, Krante und Arme zu verpflegen, Waisen und andere Rinder zu erziehen und zu bilben. Allein, was der Katholizismus in dieser Hinsicht thut, das thut er in erster Linie zur Bergrößerung und Startung feiner Rirche. Die fich fo ftart verbreitenben barmbergigen und Schulschwestern wirfen manches Anertenuenswerte; aber bie Barmherzigfeit Jener wird zur Grausamteit, wo sie, wie vorgekommen (z. B. in Mainz) ben Kranken alle Hilfe ver-weigern, wenn Selbe nicht beichten, — und von ben Schulschwestern, wie von den "unwissenden Brudern" (Frères ignoratins) ift es befannt, bag ihre Renntniffe in ber Regel, Die im Glauben ausgenommen, äußerst gering sind. Alles zielt auf Abpferchung der driftlichen Mensch-beit in einen katholischen Schaf- und einen keberischen Bocksstall, und dieser Tendenz entsprechen auch die katholischen Gesellenvereine, welche die Handwerker (neben allerdings viel anerkennenswertem Wirken in Bezug auf Abschließung von schlechter Gesellschaft) spstematisch zu ultramon-tanen Fanatikern heranziehen. Diese Trennungssucht ist auch die Urfache bes Wiltens ber Ultramontanen gegen bie gemischten Chen und Die tonfessionelosen Schulen.

## B. Protestantismus und Bektirerei.

Ruhiger und harmloser als der streitbare und herrschstücktige römische Katholizismus lebt in unserer Periode der mit der Staatsgewalt und dem Bölkern in der Regel sich gut vertragende und im Frieden lebende Protestantismus dahin. Seine äußere Geschichte besteht lediglich in Beränderungen an seiner Versassung und Organisation, welche für unsern Zweck ohne Interesse siehen, seine innere, entschieden reichhaltigere, in theologischen Streitigkeiten. Hinsichtlich der letzteren herrschte sein Beginn unseres Iahrhunderts ein ganz anderer Geist, als im Zeitalter der Ausstätzung. Der platte, leblose Rationalismus des achtzehnten Jahrhunderts war untergegangen in den Stürmen der Revolutionskriege, und an seiner Stelle gab nun, besonders seit der Restauration, eine sich so nennende Orthodoxie den Ton an, welche sich aber mit fremden Federn, mit der innersichen Frömmigkeit des Pietismus, geschmildt hatte. Diese

Nichtung herrschte aber nicht mir in der protestantischen Kinde, sondern sie verfolgte auch die Andersdenkenden, und wenn ihr hierzu der state Arm des Katholizismus sehlte, so ließ sie doch bezüglich des Willens, unsgländige Ansichten zu unterdrücken, nichts zu willschen übrig. Allein ungeachtet des Fonatismus, den die Träger dieser Kichtung, ein Henzberg in Preußen, ein Kliefoth in Mecklendurg, ein Vilmar in Kurhessen und andere Großinquisitoren zur Schan trugen, ist der starte Buchstabenglaube, dem alle Entwickelung und alles Leben mangelt, in solche Stagnation verfallen, daß er zu seiner Partei, von den Henchlern abgesehen, mur noch den ungebildersten Theil des Boltes zählt und die Geschichte, wie die theologische und philosophische Wissenschaft über ihn zur Tages-

pronung gefdritten find.

Mehr Lebensfähigfeit als die Orthodorie bat ber Bietismus, bessen Entstehung wir im vorigen Banbe tennen lernten, und bem es an feiner Blitte feinen Schaben that, bag bie Orthodoxie manche feiner Eigentumlichkeiten entlehnte. Er ift nicht ohne wolthätige Birtfamkeit und wetteifert mit bem Ratholizismus in Errichtung von Armen-, Rrantenund Baifenhäufern, sowie von Schulen, an benen aber naturlich fein einseitiges Beten und Singen, feine Wiffenschaft, bas Scepter führt. Er fteht auf mehr ober weniger gespanntem Fuße mit ber Orthoborie und mit ben offiziellen Rirchen überhaupt, und halt feine fleinen Gemeinden für die mahre fichtbare Rirche Chrifti, welche "allein nur aus Gläubigen und Beteimern Chrifti ausammengesett fei". Die fatholifche Rirche und "alle Theile bes protestantischen berrichenben Welt-, Rational-, Staatsund 3wangefirchentume" find bem Bietismus bie "falfche, namen= und scheinchristliche Kirche" ober bie "babylonische S . . . , " welche aus Bekennern und' offenen Berleugnern Christi zusammengesett sei und bie offenbar Ungläubigen und notorisch Lafterhaften unter sich bulbe. Jubentum und ber Islam endlich ftellen ihm die "Rirche bes Abfalls ober bes perfonlichen Antichrifts" bar, welche allein nur aus offenen Berleugnern Chrifti bestebe \*). Der geistliche Sochmut spielt also bier eine große Rolle, und er ift es auch, ber bie Pietiften antreibt, mit ihrem "reinen Glauben" bie ganze Welt zu begluden. Es geschieht bies burch bie innere und bie aufere Diffion.

Die innere Mission wirft in Europa selbst burch Berbreitung von Bibeln und Traktätlein, wolthätige Anstalten ber bereits bezeichneten Art, Gesellen- und Inglingsvereine, Diakonissenanstalten, Britverhäuser. Hauptsige ber Bibelverbreitung sind London, Berlin und Basel. Die großartigste pietistische Anstalt zu verschiebenen Zweden ber Wolthätigkeit und Erziehung besitht Kaiserswert. Die thätigste und bestorganisitrie, auch

<sup>&#</sup>x27;\*) Betenntniffe, Grunbfage und Regeln einer Gemeinbe ober Rirche Chrifti. St. Gallen 1854.

unt der kompatien Disziplin eines Ordens gegen alles freie Venken vorgehende Anstalt ist das Ranhe Hans zu horn bei Hamburg, 1833 durch den Dr. Wichern auf einem von dem Senator Sieveling gescheuten Grundstäde gestistet. Sie versorzte namentlich Prengen, wo in der Reaktionspeciode der fünfziger Jahre Wichern als Regirungsrat großen Einsluß erlangte, mit Gefängnisdirektoren, Predigern, Lehrern, Kranken-hansverwaltern u. s. w., und ihre Mitglieder sind zu strengstem Gehorsam und absoluter Verschwiegentheit vervflicktet.

Die aufere Diffion beforat befanntlich bie Brebiat bes Evangelimme bei ben angereuropalichen Bölfern, namentlich bei ben Beiben. Die Miffionare geben namentlich von Bafel und ber Anftalt im naben babifchen Bouggen aus, aber auch von Bremen, Elberfeld, Berlin, und außerhalb Deutschlands vorzüglich von England. Sie haben fich jedoch bei ihrer burchichnittlichen Ungeschicklichkeit, Tattlofiafeit und Aufbringlichteit teiner großen Erfolge ju ruhmen, weber in numerifcher Beziehung, worin Oftindien am tiefften fteht, noch in moralischer, indem sie aus ben Beiben nichts als lebensmube Ropfhanger machen, die alle Poefie und Froblichteit verloren haben. An Diffionefesten ju Saufe wird bem Bolte viel fiber bie Befehrung ber Beiten vorgeschwindelt und die Menschenfrefferei ber Bilben, welche bie Miffionare ju vertilgen vorgeben, braftifc gefchilbert. Es ift in biefem Gebiete guter Wille und Begeifterung mit viel Beuchelei und blindem Fanatismus verbunden\*). Es gibt auch eine Jubenmiffion, - welche Sohne Israels um Gelt zur Taufe bewegt; bie Juben bleiben aber Juben und lachen bie Miffionare aus.

Wir geben an die unerfreuliche Aufgabe, Die Gräuel und Ber-

irrungen bes Bietismus in unferer Beriobe ju erzühlen.

Es war in jener, oben (S. 37 ff.) von ums geschilberten Zeit ber Restauration, als die Welt von den Erschilterungen, die ihr der corsische Eroberer verursacht, ausruhte und während dieser Ruhe in solch lethargischen Schlaf versank, daß sie darin die wilstesten, unheimlichsten Träume träumte. Zu diesen häßlichen Gebilden des kranken Gehirns der das maligen Zustände gehörten nicht nur die widerlichen Berschwörungen und Ränke der Diplomaten auf den Kongressen von Nachen, Troppau, Laibach und Berona, nicht nur die Metternichschen und Kamphischen Ausstäderungen und Ersindungen von Demagogen und Königsmördern, nicht nur die politische Unzucht, die der verlüberlichte Gent trieb, und der historisch-staatsrechtliche Wahnsinn, den der tolle Haller, sondern auch ein schenklicher, dom wildesten Wahn erfüllter Tammeltanz religiöser Schwärmerei, der damals die Welt mit betäubendem Lärm und mit erstüdenden Miasmen erfüllte. Dies Treiben war lediglich der Kayen-

<sup>\*)</sup> Langhans, Bietismus und Chriftentum im Spiegel ber äußeren Miffion, Leipzig 1864. — Derfelbe, Bietismus und angere Miffion, ebenbafelbft 1866. Wir verweisen bezüglich alles Rabern auf biese beiben intereffanten Banbe.

jammer auf die wilden Orgien der Revolution und des Napoleonsreiches, und so war auch die bervorragendste Brofetin besselben eine burch biefe Orgien überfättigte befehrte Gunberin. Juliane von Bietinghoff, fo biek fie, mar 1766 aus altem und reichem Saufe ju Riga geboren und tam icon frlib mit ihrem Bater nach Baris, bem Detta bes enchklopabistischen Esprit, in beffen seichter Philosophie fie fo zu fagen erzogen wurde. Allzufruh, icon mit vierzehn Jahren, an ihren 22 Jahre altern Landsmann, ben ruffifchen Diplomaten Rruden er verheiratet, tam fie gu fpat gur Ertenntnig ihrer Bergensbeburfniffe und mußte gu Benedig, wo fie fich benfelben allzu frei hingab, ihren Gatten verlaffen. Sie kehrte balb nach Paris zurud und warf fich bort in bas sittenlose Leben ber Cercles unter bem Direktorium und Konfulat mit ber gangen Energie ihrer Sinnenluft. Als fie berfelben Gentige gethan, beidrieb fie bas Erlebte mit naiver Offenheit in ihrem frangofischen Roman Ja berselbe war sogar profetisch; benn er beutete bereits jum Boraus an, bak auf bas Durchtoften ber Liebe erft bas ber Runft und endlich die Bflege ber Religion folge. Sie begab fich wirklich feit 1806 auf Reisen, um in driftlicher Schwärmerei zu bebütiren. erften Bersuche machte fie jur Befehrung ber ebeln Ronigin Luise von Breugen, aber ohne Erfolg, und suchte fich bann, unter bem Donner ber Ranonen bes Raiferreiche, in ber Runft ber Bifionen und Ertasen auszubilden, worin ihr Jung-Stilling (Bb. V. S. 147 ff.) bilfreiche Sand bot. 218 ber Schlachtenlarm verstummte, versuchte fie aus ben gesammelten Renntniffen und Erfahrungen Rapital zu folggen und machte fich querft an ben damals populärsten Mann in Europa, ben lieben8würdigsten unter ben Besiegern bes Usurpators, ben Ruffenkaijer Alexander.

Als die Berbündeten 1814 in Paris einzogen und damit die Restaurationsperiode eingeläutet wurde, warf Frau von Krüdener ihre Netze aus. "Sie ließ sich im hintergrunde mehrerer dunkler Gemächer in priesterlichen Gewändern auf den Knieen liegend als Beterin und hierophantin sehen\*)," und so lange ihre Konventikel etwas Reues waren, wurden sie auch stark besucht. Auf diese Weise wurde in dem ergriffenen und gläubigen Czaren die Grille der "heiligen Allianz" geweckt, welche nur zu bald, vom kindischen Flitter befreit, trauriger Ernst werden sollte. Dem blasirten Abgotte des restaurirten Europa verleidete auch dieser Flitter recht bald, und Juliane mußte darauf verzichten, ihre Gemeinde unter den Besternten und Bekreuzten dieser Welt zu zählen.

Da wandte fie fich an bas Bolf, und weil es ein solches Ding in ben bamaligen monarchischen Staaten nicht gab, so suchte fie es auf,

<sup>\*)</sup> Scherr, Joh.; bie Gefreuzigte ober bas Passionsspiel von Wilbisbuch. St. Gallen 1860. S. 29.

wo es wenigstens bem Namen nach existirte, in ber Schweig. Schon im Jahre 1815 erfchien fie ju Bafel\*) und burchzog von ba aus einen großen Theil ber beutschen Schweiz und bes angrenzenben babifchen Gebietes bis jum Jahre 1817. Sie prebigte öffentlich und in Birteln, gab Zeitungen ober fliegende Blatter beraus, welche ihre frommen Un= sichten verbreiten sollten, betete und sang mit den Leuten. Und sie fand Anhänger! Sogar Geistliche konnte sie sich rühmen, "bekehrt" zu haben; fie faffen ju ihren Ruffen und suchten Licht in ihrer Rebe. Gie rief Webe und profezeite Strafgerichte über Die Schweiz, fie lehrte, daß man "Alles einzig und allein burch bas Gebet vermöge," und rühmte sich in ihren Bortragen folder Bunber, wie fie von Jefus ergahlt werben. Sie behauptete, in Bafel Rrante gefund gemacht, in Lugern mehrere hundert Menschen mit achtzehn Broten und etwas Safergrube gefättigt zu haben. Bezüglich ihres frühern Lebens mar fie nicht verschwiegen : fie erzählte jungen Dabochen, wie fie ehemals gefündigt, jest aber bie Gnabe gefunden habe. Wol trug fie fich nicht mehr becolletirt, wie früher, fonbern gudtig verhullt und mit einem Rreuze auf ber Bruft; aber fie konnte von ihren früheren Gewohnheiten nicht alle ablegen; fie aß gut und reichlich, bebiente fich toftbaren Gefcbirres, bas fie mitfibrte, und behielt auch in manchen Dingen ihre Launen, fo bag fie oft nicht jum Predigen aufgelegt mar und vom Wetter fprach, ober bie Leute, Die am Tage vorher bei ihr gewesen, nicht mehr kannte. Trop allebem verehrte fie ein großer Theil des Bolles, nannte fie Bunderthäterin, beilige Frau, Prinzessin, Frau "Herrgöttin". Eingeweihte gaben ihr ben Titel einer Hohenpriesterin ober bes "Sonnenweibes" aus der Offenbarung bes Johannes. Wenn man biefe Fanatiter fie preifen, wenn man fie erzählen hörte, wie auf ihr Wort Lafterhafte jeber Art und beider Geichlechter fich gebeffert und - Philosophen fich befehrt hatten, fo mußte man glauben, Die Welt habe nur auf Diefes Bhanomen gewartet, um einen neuen Abschnitt ihres Daseins ju beginnen. Unbefangene und Rundige entbedten bald, daß ihre Lehre aus benjenigen Swebenborgs, ber Quater und ber Bietisten jusammengesetzt war. Es hieß bamals, fie beabsichtige ihr Shstem in einem neuen frangofischen Romane bar-Migtrauische aber schrieben ihr bie geheime Absicht zu, Auszulegen. wanderer nach Rufland anzuwerben, welche Bermutung sich aber als nichtig erwies. Undere faben in ihr eine Abgefandte unbefannter Oberen und fanden die Bestätigung bavon in bem Umftande, daß fie ihre Briefe nie durch die Post, sondern stets durch besondere Rouriere erhielt. und ihr Junger Rellner zeichneten in auffallender Weise Die Juden aus, die fie ju befehren fuchten, indem fie ihnen eine bedeutende Rolle

<sup>\*)</sup> Wer ist die Madam von Krübener und was will dieselbe in der östlichen Schweiz? Nur für gemeine und Bauersleute. St. Gallen 1817. — Frau von Krübener in der Schweiz. Helvetien 1817.

in bem zu grundenden taufendjährigen Reiche versprachen. Ihre bervorragenden Minger waren : ihr Tochtermann bon Bertheim, ber Brofessor ber Bhilviophie Lachenal in Bafel, welcher fich nicht icheute, ben Quartiermeister ber reisenden Missionsgesellschaft zu machen, ber Theolog Empehtag aus Genf, ber genannte Rellner, ein Abenteurer ans Weftfalen, welcher bei ben Krubener'ichen Gottesbienften bas Gebet verrichtete, und ber Schneiber Jatob Gang aus Embrach im Ranton Burich, ber bie Nabel mit ber Bibel vertauscht und in Basel fich burch Bietifteln Die geiftliche Würbe verschafft hatte, und bem ber Krübener'iche Schwindel eine haflichfte Abzweigung zu verbanten hatte. Es mar ichon ohnehin weber sittliche Burbe noch Reinheit mit ber wandernben Frommigkeit ber Brofetin und ihres Gefolges verbunden; dasfelbe bestand grokentbeils aus Gefindel, bas oft jum Buchthause reif mar, und bie Aufführung unter bemfelben mar fo ärgerlich, bag ein Zeitgenoffe es, vielleicht etwas Abertrieben, ein "wanderndes Borbell" nannte. Die Dienerschaft ber Frau von Krübener bestahl und betrog überdies bie Lettere in jeber Mus bem Bolte aber fammelten fich oft Taufenbe um fie, wem Meise. fie ober ihre Junger predigten, oft vor Wirtsbaufern ober auf freiem Biele folgten ihr von Ort zu Ort und brachten ihr fogar reiche Namentlich aber zogen ihr bie Lanbstreicher, Bettler, Geltivenben. Rranten, Lahmen, Blinden u. f. w. nach, weil fie auf ihre Roften gefpeist und getränkt wurden.

Aber bie Welt war undankbar gegen bie Wolthaten der neuen Die ungläubige nüchterne Polizei mischte fich in ihr Apostelamt, sowol biejenige beutscher Staaten als ber Schweizerkantone, in welchen sie ihr Licht leuchten ließ. Die Brofetin murbe von Staat ju Staat und von Kanton ju Ranton gehetzt, bis fie endlich nach Rufland gurudlehrte, ohne daß man ihr mehr das Bredigen gestattete, und 1824 auf ber fernen Krim bei ben Tataren ihr Saubt zur Rube nieberlegte. Sie war jedoch nicht einmal in ben von ihr besuchten Gegenben bie einzige Brofetin; ja an "Opfermut" wurde fie noch weit von ber Margareta Beter zu Bilbisbuch im Ranton Birich ilbertroffen, mit ber fle sich besprach, ber fle jedoch nicht imponirte. Margareta ging ihren eigenen Weg und enbete bamit, bag fie fich aus religiöfem Wahnfinn im Rreise ihrer Gläubigen am 15. Marg 1823 auf schauberhafte Beije freugigen ließ. Berrudte Schwarmer wallfahrteten nach ber Blutstätte und nahmen Reliquien bavon mit. Das Kriminalgericht von Bilrich verurteilte bie Betheiligten ju verschiedenen Berioden Buchthaus (von feche Monaten bis zu fechezehn Jahren) und bas Beter'iche Baus zum Nieberreißen \*). -

Ein ähnlicher blutiger Triumf bes Pietismus war einige Jahre

<sup>\*)</sup> Das Rabere in bem oben (S. 234) citirten Werte von Schert.

vorher in Sperweich geseiert worden. Zwei tatholische Priester, ThomasBöschl nud Iohannes Gosuer hatten zu Ampselwang im Imviertel,
mo Ersterer Pfarrer war, aber sich ganz dem Rietismus zugemendet und
mit Basel in Berdindung gesetzt hatte, eine Selte von "Erweiten" gebildet, welche nach Böscht's Lehre ledte; die letztere war in seinem:
Büdlein "Christus in uns" enthalten: und santasirte von einer Indenbekehrung und einem Ende der Welt. Nachdem Böschl von seiner Psarve
entsernt war, trat der Bauer Ioss Haas an die Spize der Erweiten,
welche die ganze Gemeinde mit Ansnahme eines alten Paares zu sich
zählte. Die wahnsinnige Rotte war überzengt, daß in diesen Widerspenstigen nicht Ehrisus, sondern der Teusel sei, zog wittend vor ihr
Haus (1817), und Haas besahl seinem Knechte, die Antichristen niederzuschlagen. Als Dieser sich dazu nicht verstehen konnte, riß ihm die Tochter des Haas den Irligel aus den Händen und sching die Alte todt,
den Alten und ein von ihnen angenommenes Mädehen aber bewustlos
nieder. Dann warsen die Rasenden in ihrer Bersammlung zur Isterzeit
das Los, welcher von ihnen silre die Anderen sterden sollte. Dasselbe
traf zuerst den Haas sielbst; man wollte aber den Führer nicht lassen,
und num traf es ein 17 die 18 Jahre altes Mädehen, das über dieses
Glick jubelte. Haas und ein junger Bursche schligen das Opfer wirklich todt, und schnitten ihne das Herz auf! Die Berbrecher zeigten so
gar kein Bewustsein ihrer: Thaten und waren so sehr don deren Gottsektzseit überzengt, daß man sie nicht strasse, sondern blos unter Aufsicht siberzengt, daß man sie nicht strasse, sondern blos unter Aufsicht siberzengt, daß man sie nicht strasse, sondern blos unter Aufsicht siberzengt, daß man sie nicht strasse, sondern blos unter Aufsicht sielte\*).

Nicht so blutig, wie die Entsepensthaten zu Wildisduch und Ampselwang, aber auch nicht weniger verrückt, sieken die Unsugen aus, welche in der pietistischen Erziehungsaustalt zu Beuggen dei Basel (auf badischem Gediete) getrieben wurden. Man spiegelte dort den Kindern den gränelhaftesten Unsum über den Satan, Geistererscheinungen, die Wiederkunft Christi u. s. w. vor. Eine eigene Kammer war, außer dem Betsale, zu besonderen geistlichen Kraftübungen, Zerknirschungen und Berzückungen bestimmt. Gautelspiel, verworgene Simmen, schwarze Gestalten und magische Beleuchtungen mußten das Ihrige thun. Fünszehn Kinder wurden in Folge dieser Aufregungen krank, eines starb au hirventzlindung, und die Anstalt hatte die Frechheit, öffentlich bekannt zu machen, dasselbe habe den "Herrn" an die Thüre klopfen gehört.

Ju machen, dasselbe habe den "Herrn" an die Thüre klopfen gehört. Auch in anderen Gegenden der Schweiz wurde der pietistische Schwindel in's Große getrieben. Neben Basel war namentlich das schöne Waatland ein Herd besselben. Es bildeten sich Bereine, welche Bibeln und hirnverwirrte Traktichen austheilten, auf Schiffen, in Däusern, auf

<sup>\*)</sup> Meyer, 3. 2.; Schwärmerifce Gräuelscenen ober Krenzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin in Wilbensbuch. Burich 1824.

ber Straße und wo es möglich war. Schwärmerische Zusammenkunste häuften sich; das Volk nannte ihre Theilnehmer spottend "Momiers". Die Regirung aber verbot das Konventikelwesen streng und erlangte die Bestätigung dieser Berstigung von Seite des Großen Kates. In Gen fwar die fragliche Richtung schon früher durch englische Methodisten, durch den Fanatiker Empehtas, einen Trabanten der Krübener, und den frommgewordenen Revolutionär Grenus (s. Gesch. d. Schweizervolkes III. S. 16) verbreitet und that sich durch gehässige Angrisse gegen die Geistlichen der Landeskirche hervor. Die Gerichte bestrasten Grenus mit Gesängnis. Das Unwesen aber dauerte sort, es sielen standalisse Scenen zwischen den Frommen und dem sie verhöhnenden Bolke vor, und nachdem endlich die Regirung alle Zusammenkunste der Schwärmer in der Stadt verboten, diese sich aber in eine Kirche vor dem Thore zurückgezogen, wurde der Wahnstum so arg, daß sich sechs Frauen selbst entleibten. Der Wangel an weiterer Versolgung nahm indessen den Pietisten viel von

ihrer Macht und Bedeutung, wie bies gewöhnlich geschieht.

Dauerhafter mar ber Seftenwahn in England und am erita. Im erstern Lande ftarb 1814 ju London Die Schwärmerin Jane South cote, welche behauptet hatte, fie fei bestimmt, ben Deffias zu gebären und — welchem Unfinn gludte bas nicht? — mehrere An-Die wichtigste neuere Schöpfung bes englischen hänger gewonnen hatte. Settengeistes ift aber bie Rirche ber Broingianer, benannt nach bem presbyterianischen Brediger Ebuard Irving aus Schottland (geb 1792, geft. 1834), welcher 1832 in London wegen Profezeiung eines neuen Pfingstwunders und bes Weltenbes abgesetzt wurde. Die erwähnte Sette bilbete sich seit 1827 aus englischen und schottischen Gebetvereinen und batte außer Irving noch andere Stifter und Kührer. 3m Jahre 1835 hielt sie ihr erstes Konzil zu London und sandte Apostel aus. Tendenz besteht in ber Berstellung ber Kirche zur Apostelzeit und bamit in ber Uberzeugung, baf Offenbarung, Wunder und bas "in Rungen reben", welches Irving in seiner Gemeinde besonders pflegte, immer noch fortbauern, und daß die Herrschaft bes Antichrifts, die Wieberkunft Christi und bas Ende ber Welt bevorftehen. Während ber Berrichaft des Antichrifts, glauben die guten Leute, werde die mabre Kirche Chrifti, womit natilrlich fie selbst gemeint sind, in die Luft (!) entrückt werben, bie übrigen Menschen, mit Ausnahme ber Juben, von Gott abfallen, Chriftus aber mit ben Luftbewohnern gurudtehren und bas taufenbjährige Reich gründen, nach beffen Ablauf bas lette Gericht kommen werde. Irvingianer haben als Kirchenämter: zwölf Apostel, nach ihnen Brofeten, Evangeliften und hirten, als Gemeinbeamter : Engel ober Bifchofe, Altefte, Briefter und Diakone. Der Rultus ift bem katholischen nachgeahmt und pomphaft wie biefer.

Seit 1848 wurde die irvingianische Lehre auch in Deutschland

verbreitet, wo fie namentlich unter ber Aristofratie Eingang fand. Der Juftigrath Wagener in Berlin murbe Engel, ber Profeffor Thierfch in Marburg ein literarischer Apostel. In Königsberg gesellten sich die Alt-Lutheraner mit Ebel und Diestel zu ber neuen Kirche, und so entstanden Gemeinben an mehreren Orten, in ber Schweiz zu Bafel. Die erwähnten Ronigsberger hatten 1835, als Baupter einer Muderfette und Schüler bes Theosophen Schönherr, zu ftanbalosen Anklagen wegen Unfittlichkeit in ihren gemischten geheimen Bersammlungen Anlag geboten; ber mit vieler Willfür geführte Prozeff ergab zwar feine ficheren Anhalts= puntte; boch wurden Beibe ihrer geiftlichen Stellen entfett.

Einer ber neuesten Standale bes Bietismus fand gu Elberfeld im frommen Bupperthale statt, wo vom 6. bis 13. Januar 1861 von England aus angeordnete Gebetsversammlungen im Baifenbaufe abgehalten wurden. In Folge beffen wurden junachft einzelne, bann fechezig bis fiebengig unmundige Rinder von Rrampfen und Budungen befallen; fie ichrieen, tobten, tounten felbst bei Racht nicht gur Rube tommen, hielten fich in ben Gängen und Rellern auf, um durch Singen und Beten "ben Satan sich fern zu halten". Oft traten Erschlaffungen ein, so daß manche eine Zeit lang der Sprache völlig beraubt waren. Zehnjährige Knaben standen in den Bersammlungen auf und beteten "so inbrünstig und schriftgemäß, bag es Allen burch bie Seele fuhr". All bies billigten und bewunderten der Direktor Grafe und der Borfteber Rlug, welche barauf ber Stadtrat entließ. Die pietistische Kreissunobe protestirte gegen biese vernünftige Magregel, weil ber Stadtrat solche Zustände "nicht beurteilen tonne"; Die gerichtliche Untersuchung ergab aber, bag fast Alles ein abgefartetes Spiel ber Beuchelei und bie Nachahmung von in Traktaten geschilberten irischen und amerikanischen "Erweckungen" war \*).

Nirgends aber trieb bie religiofe Schwarmerei und Thorheit fippigere, ja mächtigere und gablreichere Bluten als in einem Lande, welches man ale ein foldes ber Freiheit und Aufflärung zu betrachten gewohnt ift. Der Segen, beffen Die Bereinigten Staaten Amerika's burch ihre Grunder theilhaftig geworben, - wir meinen ben Mangel an aller Staatsfirche und die gleiche Behandlung der Kirchen und Seften mit gewöhnlichen Gesellschaften, — hat natürlicher Weise den Nachtheil, wenn man bies fo nennen barf, - im Gefolge, bag jebe religiöfe Rarr= heit auf bem freien Boben Amerita's unbefchrantten Spielraum hat \*\*). - Freilich, fo lange noch ber Staat felbst an ber Thorheit und In-

<sup>\*)</sup> Artifel "religiöse und firchl. Bewegungen ber Gegenwart", von Sonig

in Rotted und Belder's Staatslerison, Bb. XII. S. 454.

\*\*) Die Kirchensteuer, welche früher in den nordamerikanischen Kolonieen (Rhode-Jsland ausgenommen) noch bestand, wurde theils schon vor, iheils seit der Revolution abgeschafft, zuletzt (erst 1833) in Massachusetts, wo sie zuerst eingeführt morben mar. -

konsequenz festhält, eine umatürlich strenge Sountagsseier zu befehlen, wie wäre da vom Bolte mehr Bernunft und Zuclichaltung gegenüber frommem Humbug: zu erwarten? Überdies liegt es im Charakter des Jankee, sich nicht mit Philosophie, nicht mit Gründen zur Annahme oder Bewerfung dieses oder jenes Glaubens abzugeben. Er nimmt vielmehr entweder denjenigen an, welcher ihm zu imponiren versteht, oder denjenigen, durch welcher ihm zu imponiren versteht, oder denjenigen, durch welchen eine Spekulation gut durchführen zu können voranssteht.

Die mächtigfte in Amerika bestehende protestantische Gette ift bie ber Methobiften, beren Entstehung wir im vorigen Banbe (G. 165) tennen gelernt haben. Es ift bies ber Fall, weil ber Methobismus ben ameritanischen Grundsat völliger Trennung von Staat und Kirche in hohem Mage begunftigt; benn, er berubt auf individueller Thatigkeit. auf Berfentung bes Menfchen in fich felbft, und anerkennt feine außere Autorität. Die Methobiften larmen und fchreien in ihren Berfammlungen, um bie ichlummernbe Gnabe zu ermeden, und thun bies nicht nur in ihren gewöhnlichen Betfälen und Rirchen, sondern auch in Berfammlungen besonderer Art. Dazu gehören die Rovivals oder Ermedungen, die verlängerten Gottesbienste und die Camp-meetings. Die Revivals wurden icon 1734 ju Northampton burch Jonathan Comards eingeführt, verbreiteten fich rafch und finden immer noch zahlreich ftatt. Ihr 3wed ift Wiedererwedung ber Gläubigen aus einem Zustande ber Erschlaffung. Mitalieber, welche eine folche nach Absicht bes Predigers nötig zu haben scheinen, werben von benfelben aufgeforbert, sich auf ben "Angststuhl" ju feten, mo fie angeschrieen und angebrillt werben, bis fie ihre Glinden bekennen und Befferung versprechen. Gin, Madchen au Newhort kounte einst in biefer Situation auf die geistreiche Frage des Predigers: ob sie auf ber Seite Bottes ober bes Teufels fei? por Angst nicht fogleich antworten, worauf ber elende Pfaffe feinem Schreiber befahl, fie in bas Buch des Teufels einzutragen: — das Mädchen wurde wahnsinnig. Die "verlängerten Gottesbienste" bauern oft gegen vierzig Tage unter beständigem Singen, Beten und Bredigen und mogen ebenfalls nicht wenig bagu beitragen, die Irrenbäuser zu bevölkern. Das Driginellfte aber find die Feldgottesbienfte, für welche im Walbe ober foust im Freien, weit bon allen Bohnungen, Geriffte aufgeschlagen werben, die Leute von weit und breit herbeiströmen, in Belten, Baraden und Bagen wohnen, und bei Tag und Racht aufregende, burch Boxnerftoge eröffnete Ubungen abhalten, bei benen nicht nur gebetet, fonbern gejauchet, geftöhnt, gehupft und gefprungen wird, was einen magischen, bamonischen Einbrud hervorrufen muß, namentlich

Im Jahre 1864 zählte die Stadt Newyork allein vierzig Setten und zweihundertfünfzig Kirchen. — Bergl. Dr. N. H. Justius, Mordamerikas sittliche Zustände. 2 Bde. Leipzig 1839. — Franz Löher, Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika. 2. Ansg. Göttingen 1835.

ba fich die Neger ftark babei betheiligen. All bies aber gefällt bem achten Pankee über die Maffen.

Die Methobiften haben fich mit ber Zeit in mehrere Abarten getheilt. Eine berfelben find Die beutschen bischöflichen Methobiften, gestiftet burch ben auf beutschen Universitäten verbummelten Bilbelm Raft, welcher auf amerikanischen Revivals bekehrt und nach Cincinnati gesandt wurde und fich burch ben Bohn, ben man feinen erften öffentlichen Bredigten entgegensette, nicht abschrecken ließ, Ilinger zu sammeln, die nach und nach, namentlich im Westen, in die Tausende stiegen. Noch andere Deutsche grundeten methodiftifche Seften, fo ber Müllerinecht Albrecht, welcher ale Apostel mit Stab und langem Bart herumgog, Die Jumpers, beren Bifchof er 1803 murbe, welche zwar nicht mehr fo ftart fpringen, wie früher und wie bei ber fatholischen Springprozession ju Echternach gefchieht, aber boch noch tüchtig bie Augen verbrehen und fromme Lieber nach ber Melobie beutider Studentenlieder und Gaffenhauer fingen, mas übrigens auch andere Seften von ihnen angenommen haben. Sie gablten 1855 an fünfzehntaufend Glieber und breihundert Reiseprediger, und gaben ein Blatt "ber driftliche Botichafter" heraus, welches - breitaufend Abonnenten gablte. Gine Bereinigung ber Methobiften und ber Baptiften beabsichtigte 1820 ber Brediger Weinbrenner zu Barrisburg in Bennfilvanien mit Stiftung ber "Gottesfirche", welche fich, boch blos in obigem Staate und Dhio, zehntausend Gläubiger rühmte.

Auch die wirkliche bischöfliche ober anglikanische Kirche hat ihre Anhänger in Amerika, natürlich unabhängig vom englischen Staate, mit selbstgewählten Bischöfen, deren es siebenzehn gibt. Sie ist jedoch nur im Often verbreitet und nimmt auch dort an Stärke ab.

Ihre früheren Antipoden, bie Bresbyterianer, anerkennen als oberftes Organ in den Bereinigten Staaten die General Assembly, unter welcher Synoden stehen, die wieder Presbyterien, wie diese die mehreren tausend Gemeinden regiren. Aus ihnen gingen, wie jur Zeit ber englischen Revolution, Die Independenten bervor, Die man aber in Amerita meist Kongregationalisten nennt, da jede ihrer Gemeinden (congregations) für sich allein schon als "Kirche" anerkannt wird. Ihr Sauptsit ift Bofton. Durch eine feit 1803 vorbereitete, 1815 aber ausgeführte Trennung von ihnen bilbete fich bie Gemeinschaft ber Unitarier, welche, gleich ihren Namensverwandten bes fechszehnten Jahrhunderts, Die Dreieinigkeit verwerfen und blos einen einzigen Gott anerkennen. Bofton haben fie die Kongregationalisten überflügelt und befiten die Univerfität Cambridge; außerhalb Daffachufetts gablen fie gwar nur wenig Unbanger, haben fich aber in neuester Zeit auch nach England verbreitet. Gine Bierbe biefer religiofen Gefellichaft mar ber berühmte freifinnige, um feiner Anfichten willen verfolgte Theolog Theodor Barter, geboren 1810 ju Lexington in Maffachusetts, gestorben 1860 gu-Floreng. Er war mit ber beutschen Sprache und Wissenschaft in seltenem Grabe vertraut und ein offener Feind ber Skaverei.

Bie die Unitarier die Dreieinigkeit, so leugnen die Universalisten eine Belohnung und Bestrafung im jenseitigen Leben.

Aus bem alten Rontinent herüber find die Lutheraner und Reformirten (Calvinisten) verschiedener Nationalitäten ebenjo bie Anhanger bes Geiftersehers Sweben borg ober bie Rirche bes neuen Jerusalem. Gine alte europäische Gefellschaft find auch, als Entel ber Wiedertäufer, Die Baptiften, welche wieder in mehrere Abtheilungen gerfallen und, als wichtigften Bestandtheil ihres Glaubens, bas Gemeinsame haben, daß fie nicht burch Besprengen ober Begießen, sonbern burch Untertauchen taufen. In ihren Berfammlungen fpielt baber bas Waffer die gröfite Rolle. Im Freien bient bazu ein Rluft, Gee ober Teich: im Rimmer bebienen fie fich eines Troges ober Bedens. legen fie großes Gewicht auf die Sitte, bor ber Kommunion die "Banbe Abarten von ihnen sind die ben Sonnabend feiernben Sabbatarier, Die Anfangs bes achtzehnten Jahrhunderts aus Deutschland gekommenen friedliebenben Tunter, bie fleißigen und wolhabenben Dennoniten, Die Campbelliten, Die ichlechtmeg fogenannten Chriften von angeblich arianischen Grundsätzen u. f. w.

Anch die Quater sind in Amerika start vertreten, weniger die Herrnhuter, die sich aber durch Bildung und Wolstand auszeichnen und sehr geachtet sind. Den Ersteren verwandt sind die Shaters. Sie wurden gestiftet durch Amna Lee, die Frau eines Schmieds zu Manchester in England, welche sich für die "Wiederkunft Christi in leiblicher Gestalt" hielt, nach Amerika auswanderte und dort nach mancherlei Verfolgungen 1782 starb. Diese sonderbaren Gesellen seiern ihren Gottesdienst durch Tanzen, kleiden sich sast wie die Quaker, leben in kommunistischen Bereinen und enthalten sich ber Ehe, daher auch ihre der natürlichen Bestimmung entrilaten Weiber ganz verkommen und das thierische Aussehen von Sklaven annehmen.

In die nämliche traurige Berirrung aus religiösem Wahn verftelen die Harmoniten. Sie verdanken ihren Ursprung dem Wilrtemberger Georg Rapp (geboren 1770), welcher, da man seine tiessimigen Faseleien zu Hause nicht zu wirdigen wußte, 1803 nach Amerika ausewanderte und bei Pittsburg die Kolonie Harmon p gründete, welche er aber 1815 zu Gunsten von New-Harmon im Staate Indiana verließ. Nachdem er letztere wieder (s. oben S. 128) an den Sozialisten Owen verkauft, verlegte er 1824 den Sitz seiner Grillen nach dem benachbarten, ebenfalls von ihm gegründeten Economh in Pennsilvanien, wo er 1847 starb. Borher hatte er noch das Unglück, von dem schwindelhaften Sektirer Bernhard Müller, der sich Graf Proli und Stifter einer Welts

monarchie nannte und sich ihm (1831) anschloß, geprellt zu werben. Müller verschwendete, was er Rapp entzogen, bei Gründung eines "Neuen Jerusalem" und lüberlichem Leben und ertrant später im Missouri. Rapp war zugleich Priester und Thrann seiner Gemeinde, in welcher volle Gütergemeinschaft herrschte, und erlaubte nur selten die She, dis selbe ganz aus der Mode kam, so daß die Kolonie im Anssterben begriffen ist. Die eigentlichen Zwede der Selte, welche bei den Aufnahmen allerlei Proben und Ceremonien beobachtete, blieben geheim.

Das Extrem von der unnathrlichen Enthaltsamkeit, welcher wir bei den Shakers und Harmoniten begegneten, treffen wir in der Sekte der freien Liebe (fres love, oben S. 134), welche namentlich im Staate New-Pork vertreten ist. Ihre Mitglieder, Männer und Frauen, leben zussammen in weitläusigen, mit allem Comfort der nenesten Genußsucht, z. B. auch mit einem Theater ausgestatteten Gedünden und dazu gehörigen Ländereien, in Giltergemeinschaft, und begeben sich aller Eisersucht, indem nicht nur Einzelne Einzelnen, sondern Alle Allen gehören. Die nähere Organisation dieses Benuskultes, der nathrlich, wie das im frommen Amerika nicht anders sein kann, aus der Bibel begründet wird, ist nicht bekannt. Es bleibt nur noch zu erwähnen, daß die der "freien Liebe" huldigenden Damen sämmtlich das sogenannte Bloomer-Costilm, d. h. kurze Röcke und lange weite Beinkleider tragen.

Der Ruhm aller Setten ber Chriftenheit ift jedoch in neuester Zeit von einer berfelben liberftralt worben, mit welcher fich an Tollheit, wie an Buntheit ber Schicffale feine einzige meffen fann. Es find bies bie Dormonen, eine Erfindung bes achteften Panteetums. In ber Umgegend bes Städtchens Balmbra im Staate New-Nort lebte in ben awanziger Jahren unseres Jahrhunderts eine Familie Namens Smith, "beren Glieber fammtlich mehr ober minder im Rufe von leichtfinnigen Tagebieben und lugenhaften Tangenichtfen ftanben "\*). Der schlimmfte unter ihnen, ein rechtes Gaunergenie, Josef genannt, befaßte sich schon in seiner Jugend, statt zu arbeiten, mit Suchen nach Schätzen, womit er aberglänbigen Leuten ihre Schafe an Rahlungstatt ablodie, Die er bann unter Befchwörungsformeln "opferte". Er entführte ein Mabchen, beiratete es und richtete fich mit Gelt ein, bas er thörichten Leuten gegen leere Beriprechungen abschwindelte. Spater geriet ein Roman in seine Banbe, welchen am Anfange bes Jahrhunderts ein banterotter Eisenwerkbesitzer Salomon Spaulding unter bem Titel "bas gefundene Manuscript" in biblischem Tone geschrieben hatte. Diesen Roman bearbeitete ein Spießgeselle Ioses Smith's, ber Baptistenapostel Sidneh Rigdon zu einem bibelähnlichen Werte, welches im Iahre 1830 unter bem Titel "die goldene Bibel" zu Rew-Pork gedruckt wurde. In diesem

<sup>\*)</sup> Morit Bufd, Gefd. ber Mormonen, Leipzig 1869.

Buche ift ber Gebanke burchgeführt, daß Amerika zu verschiebenen Zeiten aus Baläfting und anderen Ländern ber Bibel ber bevölkert murbe, baf Jefus nach seiner himmelfahrt sich noch einmal auf die Erde, und zwar nach Amerika niedergelaffen und bort noch einmal gen himmel gefahren, nachbem er fich bort Brofeten ausgewählt, unter beren Nachkommen einer Dormon hieß, ber biefe Geschichten auf golbenen Platten nieberge-Diefe Blatten nun behauptete Smith, im Ginverftanbnif mit Rigdon, unter Engels= und Teufelserscheimungen in einem Bugel auf= gefunden und aus bem "Agpptischen", worin fle geschrieben, in's Englische übersetzt zu haben. Sobald Smith, ber es zuerst damit auf eine blofe Geltspetulation abgesehen, mertte, bag es genug Leute gab, Die fo bumm waren, seine Geschichten zu glauben, entschloß er fich, eine reli= giöse Rolle zu spielen. Er umgab fein bisheriges Leben mit bem Schimmer wunderbarer Befehrung von feinen Gunben, erzählte, baf Johannes ber Täufer ihm erschienen sei und ihn getauft habe, ftiftete ju Manchester bei Balmpra, wo er wohnte, eine Gemeinde und nahm in biefelbe querft feine gange Kamilie, bann feine Nachbaren und andere Bersonen auf. Balb komte er Zweiggemeinden grunden, taufte regel= magig in einem Fluffe, und fandte, ba er von "Ungläubigen" arg verfolgt wurde, eine Karawane nach bem Westen, um ber neuen Gemeinbe eine Ruflucht zu fuchen. Die Ausgesandten wurden im Staate Dbio bereits von Rigbon erwartet, welcher Schelm fich fceinbar ebenfalls betehren ließ. Smith "empfing bann eine Offenbarung", in Folge beren er seinen Jungern nachfolgte. Beitere "Offenbarungen" verboten ihm alles Arbeiten und befahlen ben Letteren, ihn zu nähren und zu fleiben. Ihre Gemeinde nahm immer mehr zu und ihre Versammlungen wurden so groß, bag teine Kirche sie faßte und ber Wald sie aufnehmen mußte. Die Gläubigen erlitten babei Konvulfionen, fielen nieber, hatten Gefichte, "fcblenkerten", tangten und "bellten" vor Frommigkeit. Diefe Extravagangen, Rigbons Werk, zügelte Smith bald wieber, ba er fürchtete, fie könnten seiner Sache sowol, als seinem Ansehen ichaben, und verkundete eine "Offenbarung", welche ihm allein gestattete, mit "Engeln" ju ver-Alles geschah, wie er wollte; er regirte von ba an als Papft Es brangte ihn aber weiter nach burch Offenbarungen die Mormonen. Westen, um seiner Rirche eine größere Ausbehnung geben zu könmen, er ließ burch Aussendlinge eine neue Beimat zu Zion im Staate Miffouri grunben, welche balb eigene Zeitungen befaß. Da sich jeboch bie Mormonen gegen bie Stlaverei aussprachen, murben fie von ben Stlavenhaltern fo febr geplagt, daß fie fich nicht mehr ficher fühlten, mit Sad und Bad in einsamere Gegenden ber Nachbarichaft floben und in turger Zeit Wunder schnellen und trefflichen Anbaues verrichteten. Als ihre Keinde auch von bort fie zu vertreiben brohten, unternahm Smith mit seinen Anhängern (1834) einen bewaffneten Zug zu ihrer Rettung, brachte aber

nichts zu Stande. Bon nun an nannten fich bie Mormonen Latterday-Saints (Beilige bes illingften Tages), ihre Rieberlaffung ju Kirtland in Ohio blubte und erhielt sogar eine Theologenschule; aber es bauerte nicht lange, und icon 1837 machte fie wegen ichlechter Geichäfte Banfrott. Smith 20g mit ben Seinen nach Miffouri, wo fich nun zwölftaufend, in ber gangen Union aber wol viermal soviel Mormonen aufhielten, unter benen fich aber fo viel Gefindel befand, baf es ben "Beiligen " manche Unannehmlichkeiten bereitete. Smith errichtete baber eine Art gebeimer Bolizei mit nur beren Mitgliedern befannten Zeichen, Griffen und Worten, welche ber Rirche schädliche Berfonen aus bem Wege raumen mußten. Auch entstand ein formlicher Burgerfrieg zwischen ben Mormonen und ihren Feinden, wobei ber Gouverneur bes Staates, Lilburn Boggs, gegen Erstere Bartei nahm und fie auszurotten befahl. Es geschah nach seinem Willen mit schauberhafter Bunttlichfeit. Die übriggebliebenen Mormonen eraaben fich, wurden aus Miffouri verbannt, begaben fich nach Illinois und erreichten unter namenlosen Strapaten im Winter (Enbe 1838) eine vorläufige Rieberlaffung. Ihre Führer, die fie hatten ausliefern muffen und bie noch in Diffouri gefangen lagen, wurden mit bem bereits gefällten Tobesurteile verschont, tonnten bem Gefängnig entflieben und erreichten ihre Brüber. In der neuen Beimat ging es ihnen beffer und die um ihr Saupt gewundene Martyrerkrone verschaffte ihnen Sie grundeten die Stadt Rauvoo (b. b. in ber beiligen Sprache ber Sette, im angeblichen Neuägpptischen, "bie Schöne"), beren Bevölkerung nach und nach auf zwanzigtaufend Seelen flieg und fich eines prachtvollen Tempels erfreute, und beren sumpfige Umgegend bie rubrigen Beiligen auf geschichte Beise troden und urbar machten. Durch ben Ginfluß bes Mormonen Arlington Bennett, bamals Generalabintant ber Miliz von Minois, welcher beiben Barteien bes Landes zu schmeicheln mußte, erlangten bie Beiligen von beiben gesetzgebenben Baufern bes Staates eine beinahe unabhangige Berfaffung und Gerichtsbarteit. konnte Smith fast unumschränkt seine Gläubigen regiren. Außer ben Tempel befahl eine Offenbarung ben Mormonen auch ein stattliches Gast= baus zu bauen, in welchem ber Brofet felbft wohnte, ber nicht nur Bürgermeister und einziger Richter, sondern auch General ber mormonischen Truppen war und als Solder eine pompose Revue bei ber Einweihung bes Tempels abhielt. Wer feine Steuern jur Errichtung biefes und anderer öffentlicher Gebäube nicht bereitwillig bezahlte, murbe "fortgefcmitelt". Es war bies ein achter Pantee-Brauch. Einige Männer setzten fich auf Befehl bes Rates vor bas Saus bes faumigen Bablers und ichnigelten rubig mit ihren Meffern an Solgstäben. Ging er aus, fo folgten fie ihm fprachlos, immerfort fcnigelnd und fo, bis er vor Arger beinahe mahnsinnig wurde und that, was man von ihm wollte. Die Beiligen fandten jett auch Miffionare in alle Erbtheile und gablten 1844 bereits einhundertundfünfzigtausend Glieder, in Großbritannien

allein über zehntausenb.

Aber bas ungetrübte Glud in Nanvoo bauerte nicht lange. 1841 verlangte ber Gauverneur von Miffouri vom Staate Minois bie Auslieferung ber entflohenen Mormonen. Dit Silfe ihrer Berfaffung jeboch, von ihnen gewonnener Beamter und geschickten Balancirens zwischen ben Barteien bes Landes entgingen bie Beiligen bem brobenben Schicffale für biesmal. Doch sammelten fich andere Wolfen über ihren Sauptern. Bener Arlington Bennett, ber ben Mormonen fo gute Dienfte geleiftet, bot fich bem Brofeten in einem Schreiben, in welchem er hinter glatten Bhrasen wol merten lieft, baf er ihn filr einen Betrilger halte, als seine "rechte Sand" an. Smith wies ibn jeboch mit unter frommen Blosteln verstedten Derbheiten ab und ließ ihn aus ber Rirche stoffen. Bennett in allen Theilen ber Union Bortrage über bie Mormonen, beren Bebeimniffe er enthüllte, mabrent er augleich Berlenmbungen über fie aus breitete. Als er nach Miffouri tam, flagte er Smith ber Schulb an einem gegen ben Ergouverneur Bogge verlibten Attentat an und bewirkte neue Bersuche ju seiner Festnehmung, die aber wieder miklangen; bem bas Bericht feiner Stadt, an welches er gewiefen wurde, fprach ibn natlirlich frei. Daburch wuchs ber Ramm bes Brofeten; er maßte fich immer mehr Befugniffe an, Die ber Berfaffung ber Bereinigten Staaten widersprachen, und hatte 1844 fogar Die Redheit, als Randidat für die Bräfibentschaft ber Union aufzutreten und an die bamaligen Randidaten ber Whige und ber Demokraten, Clay und Calboun unverschämte Briefe zu richten, weil fie es flug abgelehnt hatten, ihm Berfprechungen über ihre allfällige Saltung gegenüber ben Mormonen abzugeben. In einer weitläufigen Ansprache an bas amerikanische Bolf trat er für Abichaffung ber Stlaverei, für Nationalbanten und für Beseitigung bes bisherigen Parteitreibens auf, boch in einem bochft unwürdigen, possenhaften Tone und mit lächerlicher Selbswergötterung.

Unterbessen aber nahte der Sekte ein grauenvolles Verhängniß, und zwar gerade durch die beabsichtigte Einführung jener Institution, welche seitdem die Mormonen mit der gesammten übrigen civilisirten Welt in Widerspruch geseht hat. Bon jeher ist der religiöse Schwindel mit der geschlechtlichen Ausschweifung Hand in Hand gegangen, von der Prostitution der babylonischen Mädchen im Tempel der Bilit dis zu den geheimen Orgien der Klöster an manchen Orten. So erwachte denn auch bereits seit einiger Zeit dei mehreren Mormonen, namentlich Rigdon, die Lust nach ungezügelter Befriedigung jenes Triebes unter dem Deckmantel religiöser Motive. Dem Proseiten seuchtete dieser Gedanke ein, und schon 1842 hatte er eine "Offenbarung", welche, gestützt auf das Beispiel der verdienstvollen Männer des alten Testaments, den "Heiligen" erlandte, mehr als eine Frau zu nehmen. Diese "Offenbarung" wurde einige Zeit

zwischen Smith und feinen besten Freunden geheim gehalten und nur, wenn biefelben Frauen ober Jungfrauen ju verführen fuchten und babei auf Widerstand fliegen, benfelben mitgetheilt. Diefe Berfuche murben aber endlich fo flandalos, bag zwei beleidigte Chemanner mit zwei Anderen eine Zeitung in Nauvoo berauszugeben begannen, welche bem Brofeten und seiner neuen "Offenbarung" Opposition machte und bie Gelufte ber Berrichenben enthüllte. Smith und fein Stadtrat machten furgen Brozef : fie liefen burch Bewaffnete bie Druderei bes Oppositionsblattes gerftoren und flieften beffen Urbeber aus ber Rirche. Dieselben floben nach bem benachbarten Rarthago und ermirften bei bem Grafichaftgerichte einen Berhaftsbefehl gegen Josef Smith und beffen Bruder hurum wegen jener Gewaltihat. 218 fich ber Brofet weigerte, bem Befehle Folge zu leiften, fammelten fich bewaffnete Gegner ber Mormonen, ber Gouverneur von Minois bot die Milizen auf und schilchterte bamit die Mormonen fo ein. bag beren Offiziere bie Waffen niederlegten und Smith fich ju Rarthago bem Berichte stellte. Die beiben Brilber murben in bas Befangnif geiverrt. Die aufgebotenen Milizen aber waren fo fehr gegen bie Berhafteten erbittert, bag fie bem Berichte zuvorzukommen beschloffen und bas Gefängnif fturmten. Es mar ber 27. Juni 1844, als bei biefem gesethlosen Angriffe querft Sprum und bam ber Brofet felbst von burd Die Befängnigthuren gefeuerten Flintenschuffen getobtet wurden. maren bie Mormonen zu beiligen Marthrern gefommen.

Nach dieser That eilte Rigdon sofort herbei und ware gerne ber Nachfolger bes Brofeten geworben; aber gur Strafe für feine Anmagung, indem er bereits Brofeten und Briefter zu weihen magte, wurde er von ben "zwölf Aposteln und bem hohen Rate" feierlich aus ber Kirche geftogen und "bem Satan" überantwortet, und barauf fein beftigfter Wibersacher, Brigham Poung, ein gewesener Zimmermann, jum "Proseten, Seher und Offenbarer" ernannt. Die Feinde der Mormonen wachten aber und ergriffen jeben Anlag, ihnen zu ichaben. Die Morber Brofeten wurden, ba ber Bobel ju ber Schwurgerichtesitzung nur Antimormonen zuließ, freigesprochen. Bewaffnete Antimormonen griffen die Heiligen an, raubten, mordeten und brannten, und Lettere blieben nichts schulbig, bis endlich im Oktober 1845 ein Bertrag zwischen beiben Barteien abgeschloffen wurde, burch welchen fich bie Mormonen verpflichteten, ben Staat Ilinois zu verlaffen. 3m Februar 1846 fandten fie "Bahubrecher" nach bem fernen Westen, welchen fich ber neue Brofet selbst zugesellte, und benen balb zahlreiche Scharen Gläubiger nachfolgten. Im Mai wurde noch ber Tempel in Nauvoo, nach bem Mufter besienigen Salomons, vollendet, mas bie "Beiligen" als ihre Pflicht betrachteten, mas aber nene Unruben und Angriffe ber ihnen mifitramenden Antimormonen berbeiftbrte. Nauvoo wurde von ben Leuteren nach einer "Schlacht", im September, in welcher viel gefchoffen,

aber wenig getroffen wurde, erobert und die wenigen zurückgebliebenen Mormonen unter Mißhandlungen über ben Mississpiaus dem Lande gejagt. Nanvoo mit seinem Prachttempel, stattlichen Häusern und grünen Gärten lag still und veröbet da und die Ernte der umliegenden Felder verdarb. Der Tempel ging 1848 durch Brandstiftung größtentheils und 1850 durch einen Sturm vollends zu Grunde.

Langfam, in vielen gerftreuten Abtheilungen und unter ben furchtbarften Entbehrungen und Gefahren zogen bie vertriebenen Mormonen burd bie enblofen Brarien nach Beften. Aber Gisminte. Schneefturme. Sunger und Krantheiten, burchweichter Boben, auf bem taum fortzukommen mar, murben burch ben Fanatismus überwunden. Ihre Strafe bezeichneten bie Graber ber in ausgehöhlten Baumstämmen bestatteten Genoffen. Um auch im Ungliid ihre Baterlandeliebe zu beweisen, ftellten fie mahrend ber Wanderung ein Bataillon für ben meittanischen Rrieg ber Union, bas jedoch nicht jum Kampfe tam. Um zu ruhen ober ju überwintern, bauten fie von Beit ju Beit provisorische Lagerstädte und liefen barin fogar Zeitungen erscheinen. Da wurde in allen Gewerben fleifig gearbeitet und ftete bie mufterhaftefte Mannezucht gehandhabt. Mittels biefes Buges stellten fie eine Strafe burch bas weite unbewohnte Bebiet ber und ichlugen ftets solide Bruden über bie Fluffe. murben babei bie Gebräuche ihrer Religion nicht vernachlässigt. bie Wistenwanderung ber Mormonen beweist ebensofehr, welche nicht ju verachtenbe Macht ber-Glaube ift, als fie einen Beleg bafür bietet, baf bie Wirtsamteit eines Glaubens feineswegs beffen Wahrheit erbartet: tenn wol felten bat eine Glaubensgemeinschaft fo viel Standhaftigkeit im Unglud an ben Tag gelegt, als bie Mormonen, obicon ihre Lehre boch anerkannter Daken ber offenbarfte Betrug ift!

Endlich, im Juli 1847, erreichten bie "Bahnbrecher" bas feitbem berühmte Thal bes Großen Salgfees in ben Wilbniffen bes Felfengebirges, wo die Mormonen nun ihr "beiliges Land" anbauten und Sofort wurde ein Aufruf an die Beiligen ber übrigen Länder erlassen, sich nach dem neuen Jerusalem au begeben. Utah, von ben Mormonen Deseret (im angeblich Neuägyptischen: bie Honigbiene) genannt, bevöllerte fich raich und am Fluffe "Jordan", ber in ben großen Salgfee fließt, erftanb bie "Große Salgfee-Stabt" ober bas "Reue Jerufalem". Schon im Jahre 1849 gaben fich bie Mormonen eine Berfaffung und suchten in Washington um Aufnahme ihres "Deferet" als Staat in die Union nach, indem fie augleich beffen Grenzen bis an ben Groken Dcean vorzuschieben wunschten. Poung wurde jum Gouverneur erwählt und auch bie übrigen hoben Briefter an die oberften Staatsamter gefett. Die ameritanische Regirung aber wollte "Utah", auf welchem Namen fie beharrte, nur als Territorium anertennen und beschränfte basselbe auf seine bisberigen Grenzen,

beftätigte aber ben Profeten als Gouverneur. Während bie Mormonen fich mit ben benachbarten Indianern, die ihre Jagbgrunde am Salzfee nicht gern aufgaben, herumbalgten, entstanden im neuen Berufalem brachtvolle Gebaube, ein Ballhaus, Theater, Bethaus, Schulen und eine Universität, wurde ein neuer Tempel in Angriff genommen, und schoffen um die Stadt und den See neue Ansiedlungen empor. Aber Brigbam Doung vergaß and bas ben Mormonen fo fehr am Bergen liegenbe Element ber Sinnlichkeit nicht. Die Bielweiberei mar bisber, obichon geoffenbart, boch nur in beschränttem Dake geubt und teineswegs als etwas befonders Empfehlenswertes betrachtet worden. Nun, in bem neuen Ranaan, hielt ber Profet mit ben Ronfequengen ber Schöpfung feines Borgangers nicht mehr jurud und erflarte bie Bielweiberei nicht nur für bas Recht, sondern fogar für ein Mittel gur Erwerbung boberer Seligfeit. Seit 1850 bereits befagen er und feine boberen Mitpriefter förmliche Barems und empfahlen fie ungescheut ben Beiligen, womit fie zugleich die lugenhafte Lästerung verbanden, Jesus sei mit Maria und Martha, ja fogar mit Maria Magbalena zugleich verheiratet gewesen! Jebe Sarah, hieß es, foll ihre hagar beibringen. - So murbe auf bie ichamlofeste Weise Die ungerechtfertigtste geschlechtliche Lufternheit, ben Gefeten ber Ratur und ber Moral jum Sohn, als religioses Berbienft ausgegeben !

So jung die Religion der Mormonen ist, so hat diese unheilvolle Lehre doch schon ein von den Freunden der Bernunft nur zu begrüßendes Schisma in ihr hervorgerusen und scheint so zur Nemesis an dem durch das "goldene Buch" beleidigten gesunden Menschenverstande werden zu wollen. Sowol mehrere der angesehensten Mormonen, als gerade des gemordeten Smith eigene Witwe und seine sämmtlichen Söhne und Berwandten erklärten sich mit Entschiedenheit gegen die Achtheit der betreffenden Offenbarung und nannten die neue Einrichtung eine Ersindung des Teusels. Ja die Witwe Smith verließ sogar die Kirche und ging nach Illinois zurück. Redner, welche gegen die Vielweiberei sprachen, ließ Poung einsach verhaften und ihre Zuhörer auseinander treiben. Dadurch konnte er seine Gegner wol einschüchtern, manche wol auch bekehren, aber die Opposition nicht erdrücken.

In neuester Zeit entstanden Konflitte zwischen den Heiligen am Salzsee und der Bundesregirung von Washington, welche die Bielweiberei nicht zu dulden entschlossen war, aber es an Energie sehlen ließ, etwas gegen dieselbe zu thun, was freilich theilweise dem langen Burgerkriege zuzuschreiben ist. Sie mußte Young in der Stelle des Gouverneurs undehelligt lassen, weil sich Niemand fand, der in dem allen "Heiden" seindlichen Lande dieselbe zu überuehmen gewagt hätte, und brachte es disher blos so weit, Utah die Erhebung zum Staate vorzuenthalten. Um anch letzteres endlich zu erlangen, wandten die Mormonen alle Mittel an, welche ihnen ihr Glaube darbot; sie fandten stets neue Apostel nach allen Ländern,

um Einwanderer anzuwerben, damit die zur Bildung eines Staates erforderliche Bolkszahl erreicht werde. Die Apostel bewiesen sich als äußerst gewandt. Ohne mit Bildung ausgestattet zu sein, gehorchten sie einem einfachen Worte des Proseten, um nach den sernsten Gegenden zu reisen, wusten sich dinnen kurzer Zeit in deren Sprache und Sitten hineinzuleben und singen die Ungebildeten durch ihre Bibelsestigkeit, sowie durch ausgebliche Heilungen mit Händeanslegen, durch Teuselsaustreibungen u. s. w. Besonders fruchtbar für die mormonische Lehre sind Großbritannien, Standinavien und die Sübseeinseln. Schwächer waren die Ersolge in Deutschland, der Schweiz und Frankreich; in anderen Ländern sind sie beinahe oder ganz gleich Null.

Es ist merkwürdig, welcher Erfolge die Mormonen in materieller Beziehung sich zu rühmen haben. Ihr Land ist musterhaft angebaut, ihre Hauptstadt ein Ideal in sanitarisch zweckmäßiger Anlage, mit weiten Anlagen, breiten Straßen, Alleen, Kanälen, getrenuten, von Gärten umgebenen Häusern. Unter den Gläubigen sind Trunksucht, Spiel, grobe Erzesse und andere Unsittlichkeiten als die zum Geseh erhobene Biel-weiberei unerhört und kommen beinahe nur dei Fremden vor. Der Bettel ist unbekannt; dem die Reichen helfen den Armen "auf den Besehl des Herrn" bereitwillig mit allem Notwendigen aus. Auch sind die Mormonen fast ohne Ausnahme äußerst arbeitsam; selbst des Pro-

feten Frauen muffen alle fleißig arbeiten.

Um fo fchlimmer fteht es bagegen mit ben Intereffen bes Beiftes. Schulbildung gibt es feine als bie notdürftigste: Lefen, Schreiben und Rechnen. Wiffenschaftlicher Unterricht tommt nicht vor; er wird ja burch die "Offenbarungen" vollständig erfett, welche nach ber Meinung ber Mormonen fünftig alle Ansichten ber Gelehrten widerlegen und um-Daß irgend welche ber "Beiligen" mit ben einfachsten ftoken werben. physikalischen Instrumenten, wie Thermometer, Barometer, Mitrostop n. f. w. umzugeben wilften, bavon ift gar feine Rebe. Ihre eigenen Schriften find voll von Tollheit und Unfinn, und eine Bibliothet, Die ihnen ber Kongreg ber Union schentte, ließen sie, - wahrscheinlich nicht ohne Absicht, in Feuer aufgeben. Die Mormonen find jedoch nichts weniger als buftere Grubler und Puritaner, sondern hochft lebenslustige Gefellen, unter benen Theater, Mufit und Tang teine geringe Rolle fpielen, wie bem ber Brofet felbst folche Bergnligungen sehr begunftigte und felbft mitmachte. Rach bem Zeugniffe nichtmormonischer Reifenben follen jedoch die Frauen, namentlich die in Bolygamie vereinigten, jene Lebensluft nicht theilen, fonbern ein icheues gebrücktes Wefen verraten.

Solches find eben die unausweichlichen Konfequenzen dieses scheusischen Imstitutes. Die Natur hat sich beutlich dagegen ausgesprochen, indem fie wie die Statistif nachweist, die beiben Geschlechter ungeführ im numerischen Gleichgewichte geschaffen hat. Ift auch gewöhnlich in start bevöhlersen

Ländern bas weibliche Geschlecht etwas zahlreicher als bas männliche, boch niemals fo, daß auf einen Mann burchschnittlich zwei Franen, sonbern bochitens eine febr fleine Bruchzahl über Eine tommt, - fo find bagegen in schwach bevölkerten gewöhnlich die Männer zahlreicher, und gar in neu angebauten fo überwiegend, bag fich von biefem Standpunkte noch eber, wollte man überhaupt auf so unsittliche Berhältniffe eintreten, Die Bielmannerei rechtfertigen ließe. Bu ben nen angebauten Lanbern gebort nun auch Utab. - und mußte ichon in bevölkerten Ländern die Bielweiberei emporend fein, weil fie ben großern Theil ber Manner gur Chelofigkeit nötigte, so ift in einem neu angebauten bie Ungerechtigkeit gerabezu schreiend, welche bie verhältnifmäfig wenigen Frauen in Die Harems ber Reichsten sperrt und so eine polygamisch verehelichte Ariftofratie schafft, welcher eine Armee von Hagestolzen gegenfiber fteht, Die mit ber Reit nur die Wahl haben wird, fich von jener Ariftofratie zu einer Art Stlaventum berahwurbigen zu laffen ober - bie Barems mit Bewalt m sprengen und der verhöhnten Ratur burch Theilung ber Frauen ibr Recht angebeihen zu laffen! - In einer Art Stlaverei ift wirklich bereits ein Anfang gemacht, indem der Profet, Die Apostel und Hobenpriefter Einzelne und Familien an Rindesstatt annehmen und biefe Berfonen, auch wenn fie erwachsen find, gang wie Rinder behandeln! Das Mertwürdigste ift, baf es mormonische Kanatifer gibt, welche biefe Ehre inden!

Trot alledem glauben nun die schamlosen Henchler, welche die von Josef Smith und Rigdon aus Jankes-Spekulation ersundene Religion zum Deckmantel ihrer zügellosen Triebe gewählt, auf die Dauer das Familienleben für ihr Priestertum allein gepachtet zu haben. Sie schämen sich nicht zu behanpten, daß hierdurch die Bevölkerung vermehrt werde, während doch auf der flachen Hand liegt, daß die Vielweiberei die Zahl der vorhandenen Frauen nicht vermehrt, die letzteren also unmöglich mehr Kinder gebären können, als wenn Jede ihren eigenen Mann hätte, ja vielmehr auf diese Weise die Kräste der Männer schneller abgenutzt werden, als wenn ste sich mit einer Frau begustgen, und also am Ende, statt einer Vermehrung, vielmehr eine Verminderung der Bevölkerung eintreten muß, was ja im mohammedanischen Orient, statistisch nachgewiesen, wirklich der Fall ist!

Dhne an die erwähnten surchtbaren Folgen der Bielweiberei zu benken oder benken zu wollen, vertheidigen die Mormonen diese Unsitte, namentlich durch den Nund ihres hauptsächlichen theologischen Schwistzgelehrten Orson Pratt, durch manigsache Gründe: 1) weil sie durch Gott (!) im Jahre 1843 dem Josef Smith geoffenbart worden, 2) weil die Bibel sie nicht verwerfe, vielmehr deren berühmteste Persönlichkeiten sie ausgesibt hätten, 3) weil Gott geboten habe: seid fruchtbar und mehret euch. Andere Gründe weiß der große Theolog nicht, und es sieht daher

mit seiner Logit ziemlich windig aus. Die Mormonen thun sich ferner viel zu aut barauf, baf bei ihnen weber Chebruch noch Borbelle vor-Als ob dies fo ein großes Berdienst mare, wo die Reichen in ihren Sarems Gelegenheit haben sich zu überfättigen und in Folge biefer Einrichtung ben weniger Reichen gar feine Weiber übrig bleiben! Sumanität und Bernunft biefer Benchler verrät fich endlich barin, bag fie sowol unverehelichte Damen, als finderlose Frauen verachten und biefen Ruftand ihnen jur Schande anrechnen! 3hre Bahrheitliebe endlich beweisen fie, indem fie behaupten, daf ihre Frauen filt die Bielweiberei begeiftert waren und gar nicht von ihr laffen wollten, was durch oben erwähnte Musiagen von Reisenden burchaus miderlegt wirb. Ja, bie Frauen find bei ben Mormonen geradezu eine untergeordnete Rlaffe, werden von ihren Männern thrannisirt und find ohne alles Recht. Sie muffen sich nach ben Boridriften ihrer Sette ben argften Demutigungen unterzieben. muß 3. B. die erste Frau eines Mannes bei ber Traming felbst bie Sand besselben in Diejenige ihrer Rebenbublerin legen. Die Ebe beift bei ben Mormonen "Berfigelung" und gilt je nach bem Willen bes Mannes entweber nur für biefes, ober auch für bas zukunftige Leben! Ja bie Berrudtheit geht fo weit, daß Frauen, beren geiftiger Borizont absichtlich in folden Schrullen gefangen gehalten wird, fich für bas zeitliche Leben biefem, für bas ewige aber einem anbern Manne "ansigeln" laffen tonnen, in offenbarer Berhöhnung bes Wortes Jesu, bag "bruben nicht gefreit werbe!" Go gelangt benn folgerichtig ber Unfinn fogar bis zur Berehelichung zwischen Lebenben und Tobten! Den Aposteln, Oberprieftern und Alteften fann überdies ber Brofet geheime geiftliche Chen ge-Dhne die Erlaubnik des Brofeten fann fiberhaupt feine She stattfinden, mas ben Bustand ber Freiheit bei ben Mormonen fennzeichnet. Ja Brigham Poung hatte fich fogar bas Recht porbehalten, bei einer Dame, welche an ber frankhaften Begierte litt, mit einem verftorbenen Beiligen verfigelt zu sein, im Leben beffen Stelle zu vertreten! Und bavon haben tolle Weiber bereits Gebrauch gemacht. So befag benn Poung zwölf thatsächliche Frauen, Die blos fo titulirten nicht gerechnet, und achtundvierzig Kinder. Die "Apostel" ber Mormonen haben Jeber brei bis fieben Frauen. Einer berfelben, Kimball, hat es auf ebensoviel Rinber gebracht als ber Brofet, und in feinem Saufe foll es von folden Amangig Kinder eines Baters find feine Seltenheit. mimmeln. Raufmann von einundbreißig Jahren hatte bereits soviele Kinder, daß er ihre Zahl nicht auswendig wußte, sondern erft in einem Buche nachsehen mußte, um felbe zu erfahren! Raberes über biefe Unfitte erzählt uns als Angen- und Ohrenzeuge Sepworth Dixon in seinem Buche "New-America".

Die Dogmatik ber Mormonen, welche wir schließlich betrachten, ift zusammengesetzt aus berjenigen ber Baptiften, welchen Rigdon angehörte,

und aus feinen und Smith's Betrugereien und in neuester Zeit noch vermehrt burch bie "Offenbarungen" ber beiben Brofeten, sowie burch Riadon's Kantafien und Orion Bratt's Traftate, welche Quellen indeffen unter einander oft im grellften Widerspruche fteben, wie benn nicht nur Rigbon ausgestoffen worben, sonbern auch Bratt bereits als Reter verbammt wäre, wenn ihn nicht Noung gehalten batte. Die gewöhnlichen Mormonen erfahren von ihrer Religion wenig mehr als bas Glaubensbetemtniß, welches fo ziemlich basjenige anderer protestantischen Getten ift, vermehrt burch bas babtistische Untertauchen bei ber Taufe. Die weitere Musführung, welche nur ben eigentlichen mormonischen Fanatitern bekannt ift. besteht in einem Sammelfurium bes blübenbften Unfinns. In berfelben wird bas Chriftentum zu eigentlichem Materialismus und gang untenntlich. 3m biretteften Biberfpruche jum Beifte, wenn auch nicht jum Bortlaute ber biblischen Lehre wird vom Ratechismus ber Mormonen Gott eine "Perfonlichkeit aus Stoff und Beift" genannt, welche sowol einen Leib als Theile habe. Er besitze die Gestalt eines Menschen, effe, trinke, liebe, baffe. Go faffen bie Mormonen auch alles Ubrige in ber Bibel buchftäblich auf und verponen ausbrudlich jede bilbliche Auslegung. Aus biefer buchstäblichen Auslegung glaubt benn auch Pratt seine Theologie berausgeklaubt zu haben, welche zugleich eine materialiftische und polytheistische ift. Bratt hat etwas von beutscher Bhilosophie tonen gehort und verwertet nun beren Spoothesen eines Geiftes und einer Materie fur ben Mor-Mus ber Bermalung von Beift und Materie, verfichert er, monismus. als ware er babei gemefen, fei bas Gefet und aus biefem ber "Urgott" entftanben. Diefer Urgott erzeugte andere Götter fowol als Göttinnen, unter welche bas Weltall nach Spharen vertheilt ift. Der Gott. welchen bie Menschen verehren, ift einer biefer Spharengötter, ju beffen Beltproving bas Sonnenspftem gebort; er ift eine Dreieinigfeit, indem er mit ber Jungfrau Maria ben "Sohn" zeugte und ber einig gehende Wille von Bater und Sohn ber "heilige Geist" ift, ber nur eine geistige Existenz hat, während Bater und Sohn sich auch einer leiblichen solchen erfreuen. Die altesten Sohne Gottes waren Christus und Lucifer; weil aber Gott ben Erstern wegen seiner Bescheibenheit bevorzugte, emborte fich ber Andere und ward als Satan auf Die Erbe hinabgeworfen. Unfer Gott hat aber, gleich ben übrigen Göttern, auch noch andere Rinder, jene nämlich, welche wir "Geister" nennen, die zwar auch materiell, aber nicht von Fleisch und Blut find. Alle Menschen waren vor ihrer Geburt folche Geifter und werben nach ihrem Tobe wieber folde fein, und find bemnach Alle ewig. Die fündhaften unter ihnen werben verdammt, mas oft barin besteht, baf sie in ben Körper eines Negers (!) ober eines Thieres fahren; Die tugend= haften und gludlichen aber werben, wenn fie geheiratet, besonders aber, wenn fie bies mehrfach gethan, nach bem Tobe Götter, fonft aber nur Engel, welche jum Dienfte ber Götter bestimmt find; benn in ber jenseitigen

Belt wiederholen fich nach mormonischer Anficht alle Berhältniffe und Sitten ber Diesseitigen, nur in verflärtem Mafflabe.

Die mormonische Theologie erlaubt fich, die biblifche Schöpfungstehre au korrigiren. Sie behandtet, die Bflangen und Thiere waren vor ben erften Menfchen blos geiftig und erft fpater wirklich geschaffen worben, und die Schöpfungstage batten nicht eine Dauer von blos vierundzwanzig Stunden, sondern von taufend Jahren gebabt. Durch ben bekammten Silnbenfall, wird weiter erzählt, ging die urspringliche Reinheit ber Menschen verloren und selbst Chriftus gelang es nicht, fie auf die Dauer wiederherzustellen. Erft im Jahre 1827 gefiel es bem Berrn, burch Josef Smith die Menschen auf die rechte Bahn zu führen. Dies gefchieht unter Anderm burch Bieberherstellung ber Gnabengaben bes Profetentums und ber erften Chriften, wogu bas Teufelaustreiben, bas Beilen burch Sandauflegung, bas Sprechen in Zungen u. f. w. gehören. Saframente ber neuen Rirche gelten Taufe, Abendmal und Briefterweihe. Die Taufe barf nicht an Rinbern, welche blos gefegnet werben, fonbern nur an Erwachsenen burch Untertauchen vollzogen werben. Man tann fich aber auch für verftorbene Freunde, welche ohne bie mabre, b. b. mormonische Taufe gestorben sind, taufen lassen, um sie zur Theilnahme an ber Seligfeit fabig ju machen. Go gibt es Mormonen, welche zwölf und mehrere Male getauft sind. Das Abendmal wird nur jur Erinnerung an ben Leib und bas Blut bes Gohnes genommen. Der babei gebrauchte Wein barf aber nicht von " Beiben " gekeltert fein; in Ermangelung eigenen Weines muffen fich bie "Beiligen " baber mit Waffer begnugen. Die Briefter ber Mormonen find zugleich ihre Beamten und Regenten, Rirche und Staat baber bort nicht getrennt. Es gibt zwei Ordnungen ihrer Priefterschaft, die höhere ober bie Melchisebets und die niedere ober die Aarons. Beide haben eine weitläufige hierarchie, bie jedoch neben bem unumschränften Willen bes Brofeten nur eine scheinbare ift. Der Brofet ift auch beinahe vollkommener Alleinberricher im Finanzwesen, welches burch ben "Behnten" genahrt wird, ben alle Einwohner Utahe, Beilige und Beiben, von ihrem Ginkommen fowol als von ihrer Arbeitfraft entrichten muffen. Diese Quelle bat nicht nur öffentliche Werte errichtet, sondern auch die herren Briefter und ihren Harems = Aufwand nicht übel gespeist! - Die Briefterschaft bebient fich in ihren besonderen Bersammlungen ber Formen und Gebräuche ber Freimaurer, von welchen Smith behauptete, bag fie ihm burch einen Engel geoffenbart waren. Der öffentliche Gottesbienst bagegen ähnelt sehr bemienigen ber zahlreichen übrigen ameritanischen Setten. Der Gesang babei zeichnet sich burch seinen muntern Ton aus. Namentlich aber wird viel "in Bungen", b. h. unverständliches Beng gerebet. Dichten und Trachten ber Mormonen spielt die Bufunft, in welcher fie ein tausendjähriges Reich erwarten und alle Bölker sich zu ihnen bekehren

werben, eine große Rolle. Die fantastissche Ausmalung besselben fibergeben wir jedoch. Hoffen wir dagegen, es werde, Dank dem durch die Bacisic-Bahn aufblithenden Berkehre nach Westen, der eigentsimlichen Bustitution der Mormonen ergehen, wie jüngst jener der Stawenstaaten! Ein Anfang dazu ist gemacht durch den Tod Brigham Youngs (1876), welcher noch keinen Nachfolger gesunden, und durch einen Standalprozes gegen mehrere Mormonen wegen eines grauenhasten Nassenmordes an Einwanderern.

Die Sekten ber griechische fatholischen Kirche (3. B. bie berlichtigten sich verschneibenden Skopten) und des Judentums (wie die Chassidien bie Chassidien bie Chassidien bie Salteichen Ultra-Orthodoxen), über welche sich ebenfalls viel Interessantes und die Geschichte der menschlichen Narrheit Erläuterndes sagen ließe, sind zu sehr für sich abgeschlossen und auf engere Kreise beschräuft, um in einer Kulturgeschichte der Menscheit nähere Berlichsichtigung sinden zu können.

### C. Opposition und freie Cemeinde.

Eine Opposition gegen ben Katholizismus in seinem eigenen Schose hat die jeweilen in dieser Kirche herrschende Richtung von ihren ersten Beiten an bis auf Die Gegenwart beständig und in ben verschiebenften Gestalten begleitet. In unserer Beriobe begann eine folche, und zwar gleich eine fehr fcharfe, fcon mit ber frangofischen Revolution. War einmal die volle politische Berechtigung des "dritten Standes" zur Geltung gekommen, so konnten ebensowenig, als die geopferten Borrechte bes Abels, diejenigen ber Kirche länger anfrecht bleiben. Im Juli 1790 wurde eine "Civilfonstitution" bes Klerus errichtet. Rach berfelben bildete jedes Departement genau eine Diocefe, und über biesen ftanden gehn Metropolitanbeborben, und ordnete ber Staat bas gesammte Rirchenwesen, bis auf die Pfarreien und Bitariate berab. Die Kirchenämter wurden durch Wahlen von unten herauf besetzt, und jede Einwirkung und Oberhoheit bes Papftes war ausgeschloffen. Umsonft protestirte Bius VI. Die Nationalversammlung hielt die Geiftlichen jum Gib auf bie Berfaffung an, und von ba batirte jene Berfolgung ber heimlich vom Bolle ftets noch vorgezogenen eibverweigernben Briefter. Die Schreckensberrichaft machte bem gangen revolutionaren Ratholigismus ein Enbe und ersetzte ihn burch ben "Kult ber Bernunft", und Robespierre turz vor seinem Sturze lettern wieber burch bie "Berehrung bes höchsten Wefens". Unter ben Thermidorianern und bem Direktorium hatte Frankreich gar teine offizielle Religion, und so auch anfangs unter bem Konfulat, bis Napoleon 1801 sein oben (S. 30) erwähntes Konkorbat mit bem Papste abichlok.

Eine Opposition gegen ben Katholizismus trat in Frankreich erst nach ber Julirevolution wieder auf, als der Abbe François Chatel (geb. 1795) 1831 unter dem Namen eines "Primas von Gallien" die "französsischentelische Kirche" stiftete. Dieselbe wollte kein anderes als das "Naturgeseth" anerkennen. Sie verwarf die Beichte, die Fasten, den Sölisdat und die latinische Sprache in der Messe, ehrte in Issus nur einen außerordentlichen Menschen und überließ die Ausstellung von Ehegesetzen dem Staate. Die neue Kirche fand in mehr als dreißig Departementen Berbreitung, zersiel aber schon wenige Jahre später durch Zwiespalt zwischen dem Gründer und seinem gemäßigtern Schiller Abbe Auzon, und wurde 1842 und 1850 von der Polizei geschlossen. Chatel starb, ohne sich gleich Auzon der Kirche unterworsen zu haben, 1857.

In Deutschland erwachte icon balb nach bem Burlidtreten Beffenberge (oben G. 207 ff.) aus bem öffentlichen Leben in Die Berborgenheit ein Geift bes Wiberstandes gegen die extremen romischen Bestrebungen einer völligen Unterjochung bes menschlichen Geiftes. — anfangs freilich nur in schüchterner Beise. Noch mahrend ber Restaurationszeit, im Jahre 1826, erhob fich ein freierer Geift in Schlesien. Mehrere bortige katholische Geiftliche erließen aus Falkenhain bei Schönau ein Schreiben an ben Rurfthifchof von Breslau, in welchem fie Berminderung bes firch= lichen Bombes und ber Ceremonien, Wiebereinführung bes Bolisgefangs und Ginführung ber Muttersprache in ben Gottesbienft munschten. Mit besonderer Beziehung auf Schlesien erschien 1827 zu Altenburg ein größeres Wert in zwei Banden, betitelt "bie tatholifche Rirche befonders in Schlesien, in ihren Gebrechen bargestellt von einem tatholischen Beiftlichen". welches die gesammten Berhältnisse ber tatholischen Kirche einer scharfen Rritif unterzog. namentlich aber galt ber Rampf bes Berfaffers, welcher fich im Ubrigen ber erwähnten Gingabe anfolok, bem Colibat, mit Anführung von Thatfachen über beffen traurige Folgen für die Moralität ber Beiftlichen, ber Bfrundenbesetzung durch Brotektion, ben mechanischen Ratechismen, bem Megbuche, ber Beichtpraris, ber Ginfegnung ber Mutter nach ber Geburt eines Kindes, ber Glodentaufe, ber noch wirklich im Diocefan=Ritual enthaltenen Befchwörung bes Teufels in Befeffenen und im Gewitter (!!), ben Ballfahrten, ben Bruberichaften, ber Beiligenverehrung mit ihren lacherlichen Litaneien u. f. w. Im zweiten Banbe aber wurden geradezu die Grundzüge einer künftigen Berfassung ber "beutschfatholischen Rirche", wie fie bereits genannt murbe, aufgestellt. Es murbe barin geforbert, bag fich bie bisherige katholische Rirche in Deutschland als beutsch-tatholische tonftituire und fich vom Papfitum losfage, baf fie fich in ben betreffenben Staaten einfach unter ben Schirm bes Fürsten ftelle, ber bie höheren Rirchenamter besetze, bag bie verschiedenen Landesfirchen fich burch eine Synobe verbinden, bag bas tanonische Recht abgeschafft und burch ein beutsches, Ratholiken und Brotestanten gemeinsames Rirchenrecht ersett werbe, daß die Schulen ausschließlich Sache des Staates seien, daß die Beschlüsse des Ronzils von Trient einer Revision und die Überlieserung einer Beschränkung unterworfen, daß die Bibel freigegeben und die deutsche Sprache im Gottesdienst eingeschihrt, der Cölibat aufgehoben, die Feiertage beschränkt, die Wallsahrten abgeschafft und das Fasten den Einzelnen über-lassen werde.

Diese nicht nur bamals, sondern ichon Jahrhunderte vorher berechtigten Forberungen unterlagen mur ber einzigen Schwierigkeit, baf bas Bapfitum eben bamale noch, wie fchon gur Beit ber Reformation, entschlossen war und ewig entschlossen sein wird, auch nicht ein Jota von seinen angemaften Rechten und von seiner absoluten Herrschaft über bie Gewissen ber Ratholiten preiszugeben. Eber als an Die minbeste Spur eines Fortschrittes, bachte es an Burlidgeben in Die finsterften Beiten bes Dies zeigte fich besonders beutlich, als im Jahre 1844 ber Bischof von Trier, Wilhelm Arnoldi, die unglaubliche Rectheit hatte, in einer Reit, in welcher Bilbung und Wiffenschaft icon fo bebeutenbe Errungenschaften aufweisen tomten, in seiner Rathebrale ben angeblichen ungenähten Rod Jeju zur Berehrung auszustellen. Das bornirte Bolt mallfahrtete aus ben weitesten Entfernungen nach bem neuen Zeichen bes Beile, bezüglich beffen wir erwähnen, bag basselbe notorisch im fechezehnten Jahrhundert von einem Juden gemacht worden (f. Bb. IV. S. 105), baß noch zwanzig andere "ungenähte Rode" an verschiedenen Orten verwahrt werben, und daß man in Trier überdies noch Hosen (!!) und einen Kamm Chrifti befitt, womit ihn feine Mutter gefammt babe\*)! Gegen biefen ichanblichen Standal hatte nur ein Mann öffentlich fich zu erheben ben Mut, und welches auch seine sonstigen Schwächen sein mogen, so gebührt ihm hierfür ein unvergängliches Berbienft. Es mar ber fatholische Beiftliche Johannes Ronge, geboren 1813 ju Bifchofewalt in Schlefien, bamals wegen freisinniger Unfichten entfett zu Breslau lebend, welcher am Ottober 1844 an ben götenbienerischen Trierer Bischof ein Gendschreiben erließ, in bem er bem geiftlichen Boffenspiel ben entschiedenften Das Wort gunbete, wie seit Luther tein religioses mehr Kriea erklärte. Im Berhältniß ju ber bereits bei ber größten Daffe ber gezündet batte. Gebildeten eingeriffenen religiofen Indifferenz hatte es auch nicht unbeträchtliche Erfolge, welche ohne die Abneigung ber damaligen Regirungen gegen bie neue Erscheinung noch bedeutendere Ausbehnung angenommen hatten. Sofort trat schon eine ganze katholische Gemeinde, die zu Schneidemühl in ber Broving Bofen, mit bem Pfarrer Czersti an ber Spite, als neue Religionsgenoffenschaft auf, und balb entstanden neue Gemeinden in allen bebeutenben Stäbten Deutschlands, namentlich in Schlesien.

<sup>\*)</sup> Bergl. ber heilige Rod zu Trier. Gine hiftorische Untersuchung von Dr. Gilbemeister und Dr. v. Sphel. Duffelborf 1845.

Senne-Um Rhyn, Mug. Rulturgefdicte. VI.

Anfangs war für die Organisation ber "beutsch-fatholischen Rirche", wie fie fich gleich nannte, genau basselbe Brogramm beabsichtigt. wie es ber schlesische Reformer von 1827 aufgestellt batte. gaben, fich jeboch, wie bies bei einer Gemeinschaft, welche feine außere Autorität gnerkennt, nicht anders zu erwarten, und wie es icon bei ber Reformation ber Fall gewesen, bebeutenbe Abweichungen in ben religiösen Während Schneibemühl am alten Brogramm festhielt und blos noch die Abschaffung bes apostolischen Glaubensbekenntnisses binaufligte. verfuhren die neuen Gemeinden raditaler und beseitigten die einen mehr, bie auderen weniger, wie g. B. Die Ohrenbeichte, Die Transsubstantiation, bie Firmung, bie lette Olung, bas Fegefeuer u. f. w. Manche Gemeinden, bie sich vollständig bem Rationalismus ergaben, und von denen baber nicht au begreifen mar, warum fie fich noch beutscheffatholisch nannten. brachen auch mit ber Dreieinigleit und ber Gottheit Chrifti. tung, besonders vertreten burch Ronge selbst und feine Gemeinde ju Breslau, erlangte auf bem beutsch-katholischen Konzil zu Leipzig am 22. März 1845 bas Übergewicht und ihr Glaubensbefenntniß wurde als allgemeines anerkaunt. Sakramente gab es nach biefem nur noch zwei, bie Taufe und bas Abendmal, beibe aber blos mit symbolischer Bedeutung. und die Berfassung bes Bundes war bemofratisch, und zwar auch mit Stimmrecht ber Frauen.

Die katholischen Regirungen von Österreich und Baiern unterbrückten die neue "Sekte" sofort, das damals noch absolutistische Preußen machte ihr das Leben schwierig und in den übrigen Staaten duldete man sie höchstens; denn überall wollte man keine Erschütterung alter Autoritäten. Desto günstiger für die Deutsch-Katholiken war die Bewegung von 1848, sie war ihr eigentlicher Honigmond. Aber die saule Reaktion der fünfziger Jahre folgte nach, und ihr Unterdrückungspstem ertödtete auch Mut und Eintracht in den Gemeinden. Sie zersuhren; die einen zogen es vor, protestantisch zu werden, andere krochen zum alleinseligmachenden Kreuze, und wieder andere wurden zu Bereinen, die eher Alles in der Welt sind als religiös. Wenige nur blieben im alten Fahrwasser einer

halbrationalistischen Rirche.

Indessen hatte sich aber auch auf protestantischem Gebiete eine ähnliche Bewegung erhoben. Der alte schale Rationalismus hatte auf die Dauer Niemanden befriedigt, und doch gab es so viele aufgeweckte Röpfe, die weber an der Orthodoxie noch am Bietismus Geschmad sinden konnten. Ihren Bedürfnissen zu genügen, bildete sich, unter dem stärksten Drucke der protestantischen Orthodoxie in Preußen, seit 1841 in der Provinz Sachsen die Gesellschaft der protestantischen der "Lichtfreunde", an deren Spize der Prediger Uhlich in Pömmelte dei Magdeburg stand. Ihr Standpunkt war ein dem Bolksbewußtsein zugleich und der wissenschaftlichen Forschung angepaßter Rationalismus, gegen welches Streben

von oben herab nichts eingewendet wurde. Erft als ber ber neuen Richtung bulbigende Brediger Guftav Abolf Bislicenus in Salle öffentlich gegen bie Ellaverei bes Bibelbuchstabens auftrat, schrien bie theologischen Bopfe auf, und in Folge ihrer Angeberei wurden 1845 die Versammlungen ber Lichtfreunde unterfagt und Wislicenus entfett. Es folgte ein beftiger Reberkampf zwischen ben beiben Barteien, welchen bie Berföhmmastheologen vergebens zu ichlichten versuchten. Als Die Unbanger ber Glaubensfreiheit faben, baf fie weber auf einen Sieg, noch auch mur auf Gewährung freier Meinungenuferung als Glieber ber protestantischen Rirche zu hoffen batten, gab ber megen freifimniger Grundfate abgefette Divifionerrebiger Dr. Rupp in Königsberg bas Zeichen jum Anstritte aus ber Staatsfirche, wenn auch nicht, wie er verficherte, aus ber "evangelifchen Kirche", und grundete eine "freie Gemeinbe". Dasfelbe thaten Wielicenne im Dalle und Ublich in Magbeburg. Im Jahre 1848 und ber folgenden Reaktionszeit ging es ben freien Gemeinben genau wie ben Deutschfatholiken. In ber Folge fanden einige Berichmelzungen zwifchen Gemeinden beiber Michtungen flatt: aber im Gangen find beibe, obicon ihnen feit 1859 wieber freie Bewegung geftattet ift, an bem Wiberspruche gescheitert, feine äufere Autorität anzuerkennen und boch religios fein zu wollen. find eben popular-philosophische Bereine, aber nichts weniger als Rirchen. Laffen fie ben lettern Anspruch fabren, fo beruht auf ihnen die Aufunft ber intellettnellen Bflege bes Bollegeiftes.

Die neueste Bewegung zu Gunften geistiger Freiheit auf reformatorifchem Gebiete, die des beutschen Protestantenvereins und seiner Gesinnungsgenoffen, ift gleich dem Alikatholizismus erft in der Entwidelung begriffen

und gehört baber noch nicht ber Gefchichte an.

Neben ihnen greift jedoch auch eine durchaus religionslose Richtung unter dem Bolle, namentlich aber unter dem der sozialistischen Richtung huldigenden, selbst unter dem weiblichen Geschlechte, immer mehr um sie, — ohne daß die Betreffenden durch wiffenschaftliche Kenntwiffe zu diesem Standpunkte gestählt wären. Die Berantwortung dasitr haben Die zu tragen, welche die Religion nicht ohne Offendarungs- und Bunderglauben lehren zu dürsen wähnen und so Alle aus den Kirchen treiben, welche nicht stupid genug sind, altem längst als nichtig erkanntem Bahnimmer noch zu huldigen.

# Dritter Abschnitt.

# Geheimbundwesen und Humanitat.

#### A. Freimaurerei.

Wir haben (V. Bb. S. 246) die Freimaurer in den Verfolgungen verlassen, welchen sie am Ende des achtzehnten Jahrhunderts sowol von Seite der Revolution in Österreich, als von Seite der Revolution in Frankzeich ausgesetzt waren. Undehelligt blieben sie dagegen (von Baiern abzeichen, wo sie mit den Muminaten büßen mußten) im außerösterreichischen Deutschland, und hier ist es auch, wo der Bund die Hilfe zu seiner Reinigung von Irrimern und zu seiner Erholung von erlittenen Ver-

folgungen gefunden bat.

Die beutsche Maurerei benützte die Zeit der französischen Revolution, um sich zu läutern und zu fräftigen, indem sie sich auf eine Reihe von Jahren in's Berborgene zurückzog und auf öffentliches Leben und Treiben keinen Einfluß mehr ansäbte. Aller Aberglaube und alle Spielerei (Bb.V. S. 222 ff.) gerieten in Mißachtung; die Rosenkreuzer, Asiaten, Afrikaner, Templer u. s. w. mußten, von der öffentlichen Meimung gerichtet, ihr Unwesen aufgeben und wenn sie das nicht wollten, die Logen verlassen. Der von Bode in Gotha (1790) beabsichtigte "allgemeine deutsche Freimaurerbund" scheiterte zwar in Folge des baldigen Todes jenes erlenchteten Maurers (1793); allein dafür entstand, wenn auch mit beschränkter Ausdehmung, bereits 1783 der eklektische Freimaurerbund mit dem Handtste zu Frankfurt am Main, der sich seitdem um die Herstellung wahrer Maurerei große Berdienste erworben hat.

Um dieselbe Zeit tauchten im Bunde Bestrebungen tilchtiger Brilder auf, die Geschichte der Freimaurerei, welche bis dahin gar sehr im Argen gelegen und beinahe ganz unbekannt war, besser zu ersorschen, die Berechtigung der "höheren Grade", welche all' das Unwesen im vorigen Jahrhundert verschuldet, zu untersuchen und das Geheimnis, mit dem sich der Bund unnötiger Weise umgab, zu lüsten. Der Erste jener geistig hervorragenden Maurer war Ignaz Aurel Fesler, 1756 in Ungarn geboren. Dem geistlichen Stande bestimmt, entbecke er als Kapuziner zu Wien im Kloster seines Ordens so schauberhafte Zustände, daß er denselben verließ. Obschon durch Kaiser Ioset's Gunst zum Prosesson in Lemberg ernannt, war er doch vor der Wint der Mönche über seine freistunigen Schriften so wenig sicher, daß er nach Preußen slotte, was Fesler von der Freimaurerei erwartete, aber schon 1795 sich

auflöste. Fefler trat bann in Schlefien jum Protestantismus über. In Berlin gelangte er balb an bie Spite ber Loge Roval-Nort. Die fich unter ihm (1798) gur Groffloge entwidelte, wurde aber von unverständigen Brildern mit Undank belohnt und folgte 1810 einem Rufe nach Rufland, wo er ber bortigen reformirten Rirche, erft als Superintendent in Saratow, dann als Rirchemrat in Betersburg biente und Er war ber Erfte, welcher ben hochgraben zu Leibe aina. 1839 ftarb. bie er jedoch noch nicht völlig abschaffte, sonbern burch von ihm ausgearbeitete "Ertenntnifftufen" erfette, welche bie Unfterblichkeit und bie fittliche Weltordnung burch ergreifende Bilber feiern. Fefiler's Freund, Bunbes- und Leibensgenoffe im Rampfe gegen veraltete Borurteile war ber Philosoph Fichte (ben wir später naher fennen lernen werben). Er führte mit Fegler, gegen beffen Fantafien er fich tubl und tritifc verhielt, geiftvollen Briefwechsel über Freimaurerei, hielt Bortrage über biefelbe, und fafte fogar ben Blan, ben Bund jumt Draan feiner Lebre und zu einer Art pothagoreischen Bereins auszuhilden.

Einen Schritt weiter als Fegler ging ber mit Leffing befreundete und burch Bobe bem Bunbe jugeführte Friedrich Ludwig Schröber, ber uns bereits (Bb. V. G. 592 und 619) als bramatifcher Schriftsteller und Rünftler befannt ift. Schröber begnugte fich nicht bamit, Die Bochgrabe umzugeftalten, fonbern ftrebte gerabezu nach ihrer Abichaffung, wie nicht minder nach einer bemofratischen Logenverfaffung und nach Berftellung einer mahren Geschichte bes Bunbes. 3m Sinne biefer Ibeen reformirte er die englische Brovinzialloge ju Bamburg, welche fich unter feiner Leitung (1811) jur Groffloge erhob und als folde bie Grundfate ber Maurerei ftets in ihrer Reinheit gepflegt hat. Auch grundete Schröber (1802) ben sogenannten Engbund, welcher, analog ben ceremoniellen Ertenntnigftufen Feglers, folde in wiffenschaftlicher Form ertheilt und seine Berbindung über gang Deutschland ausgebehnt bat. Abnlich wie Schröber wirkte in Gilbbeutschland ber Argt Gottlieb von Webefinb (geb. 1761 ju Göttingen, geft. 1831 ju Darmftadt), Berfaffer eines madern Buches über ben phihagoreischen Bund. Er hatte 1805 ben Mut, aus einer Loge in Maing ju treten, welche befchloffen hatte, keinen Feind Rapoleons aufzunehmen, und trat ebenfo 1823 als Meister vom Stubl zu Darmftabt gurud, weil ein beffifcher Bring bort Bochgrabe einflibren wollte.

Mehr als Fester und Schröber wagte ber Philosoph Kranse, bessen nähere Bekanntschaft wir später machen werden. Unbefriedigt durch die Polemit gegen die Hochgrade und durch die geschichtliche Forschung innerhalb der Logen, verlangte er frischweg Aushebung des Geheimnisses und Erweiterung des Maurerbundes zu einem Menschheit unde, um die Wiedergeburt der Menschheit und die Rückehr zu ihrem Urbilde herbeizussühren, und sie zu ihrer wahren Bestimmung als einer Einheit in

Gott, binguleiten, unter welcher er nicht etwa blos bie Menschheit ber Erbe, fonbern bas gesammte Weltall mit feinen möglichen bentenben Wesen in einem unenblichen Berbande allwaltender Liebe verstand. Reitgenoffen erfasten jedoch bie Größe biefer Ibee nicht, und als er bie "brei ältesten Runfturfunden ber Freimaurerbrüderschaft" (1819) veröffentlichte, wurde er nebft feinem gleichgefinnten Freunde Friedrich Mogborf, einem geschätzten maurerischen Schriftfteller, von seiner Loge ju Dresben, auf Berlangen ber brei Berliner Grofimeifter, wegen Berletzung bes Gebeimniffes ausgeschloffen (1810); ja seine feinblichen "Brüber" verfolgten ihn fagar in das Brivatleben und verhinderten seine Wahl an ehrenvollen Stellen. Rraufe batte einen Strebens- und Schicffalsgenoffen in Friedrich Seldmann (geb. 1776, geft. 1838 ju Darmftadt). Auch er hat fich burch eine abnliche Beröffentlichung wie Rraufe's, Die "brei ältesten geschichtlichen Denkmale ber beutschen Freimaurerbriiberichaft" (1819), welches Buch augleich eine furze Geschichte bes Bundes enthält, viele Feinbschaften von Seite altgefinnter "Brüber" zugezogen und verließ Die Lage zu Maran, obicon sie ihn foliten wollte, um ihr keine Unannehmlichkeiten zu bereiten. Uberhaupt haben fich bie fcweizerischen Maurer (unter welchen namentlich Bichafte wirfte), ftete burch freiern Geift ausgezeichnet. Erfüllt von bemfelben, gründeten fie im Jahre 1844 Die foweizerifche Großloge Alpina, beren erfter Großmeifter ber geschützte Biftorifer Sottinger von Rürich war. Unter ben freimquerifchen Schriftstellern ber jungften Zeit haben fich bervorgethan : Thepbor Derg = borf (geft. 1877) burch feine biplomatischen und beralbischen Forschungen. Gabriel Findel burch feine "Gefdichte ber Freimaurerei" und feine publiziftifche Wirkfamkeit ("Banbutte" 2c.) und Dewald Darbach burch feine erbaulichen und bichterischen Arbeiten.

Die durch die genannten Mämmer angeregten fortschrittlichen Bestrebungen im Maurerbunde gelangten nicht ohne harte Kämpfe zu allsgemeinerer Auerkemung. Auch in unserer Gegenwart haben neue Kämpfer nicht nur dieselben wieder aufgegriffen, sondern noch in bedeutendem Maße erweitert. Ihr Ringen gilt: einer reinern Lehrart, befreit von nuftischen Zuthaten, einer freiern Logenversaffung, welche die einzelnen Logen von der drückenden Bormundschaft der Großlogen befreit, einer humanern Auffassung der Maurerei, welche die Aufnahmesähigkeit nicht an die christliche Tause knüpft, einer Beschräntung der Geheinhaltung auf das Notwendigke, völliger Abschaffung der Hochgrabe und Bersminderung der bisherigen Borrechte der Meister gegenüber Gesellen und Lehrlingen, einer Bereinsachung der Ceremonien und Unterordnung derselben unter die geistige Arbeit, und endlich einer einheitlichern Bersassung des Bundes mit Wahrung der Freiheit seiner Glieder.

Für biefe Grundfate wirkte besonders ber im Jahre 1861 gegründete "Berein beutscher Maurer", welcher ben Zweck hat, die maurerische

Wissenschaft und Geschichte zu pslegen und unter ben Maurern Banbe ber Berständigung und Bruderliebe zu knüpfen, und jährlich Wanderversammlungen abhält. Es ist wol nicht mit Unrecht großentheils Berbesten dieses Bereins zuzuschreiben, daß die meisten der acht Großlogen Deutschlands in neuester Zeit wesentliche Berbesserungen in ihrer Berfassung einführten (so hob z. B. die Großloge Rohal-York in Berlin die "christliche" Ansschließlichkeit auf) und daß sich die Großmeisterversammlungen 1872 zu einem Großlogenbunde entwickliten, aus welchem neuestens (1878) sogar der Entwurf zu einer "Bereinigten Deutschen Großloge" hervorgegangen ist, der aber vorläusig gescheitert zu sein schein.

Es fpricht nicht für bie vielfach gebegte und behauptete Anficht, ber Freimaurerbund habe fich Aberlebt und biete nur noch ein biftorifches Intereffe bar, baf berfelbe auch in neuefter Zeit ba, wo bie Berhaltniffe ihm gestatteten, aus früherer Unterbrudung wieber aufzuleben, nicht nur Dies gethan, sondern fich in grokartiger Beise ausgebehnt bat. feit Bertreibung ber alten Regirungen in Italien (1860) beinabe aweihundert Logen unter einem Groforient entstanden, und feit ber Revolution in Spanien (1867), sowie seit ber gleichzeitigen abministrativen Trennung Ungarus von Ofterreich haben fich sowol in Spanien, als in Ungarn, unter eigenen Grofilogen, zahlreiche Logen erschloffen. In Dentsch-Ofterreich bat fich bie Regirung bagegen noch nicht entschließen können, ben in politischer Beziehung gang unschädlichen Bund gu bulben. In Rukland ift berfelbe feit 1821 noch immer unterbrudt; bafür bat er in auftereuropäischen Erbtheilen immer größere Berbreitung gewonnen. Anf ber andern Geite aber läft fich nicht leugnen, bag ein Ginflug ber Freimaurerei auf die allgemeine menschliche Rultur, von welchem im vorigen Jahrhundert einzelne Spuren zu beobachten find, nicht mehr ftattfindet. Wenn auch ber Bund an Bahl und Ausbehnung gunimmt, fo beschränkt fich sein Wirken, abgesehen von einiger zersplitterter und sustemilofer Wolthätigkeit, auf sich selbst. Seine mit Ceremonien ausgeschmuckte Morallehre, die sich von der allgemeinen in der civilisirten Welt geltenden nur burch eine von ben alten Maurergilben berftammenbe Sombolif unterscheibet, - welche leiber in ben meisten (namentlich aukerbentichen) Logen ben bauptfächlichsten ober gar einzigen Gegenstand ber Beichäftigung bilbet, - vermag forschende Beifter nicht mehr zu feffeln, baber fich auch bie Grofen ber Runft und Wiffenschaft meift vom Bunbe fern Ja bie humanität bes lettern ift mit ber Reit von ber anberwarts gelibten entschieben überholt worben; benn noch werben von ben Logen bes "fdwebifden" Spftems bie Nichtdriften, von ben großbritannifden Die Freibenler und von ben nordameritanifchen größtentheils bie Farbigen ausgeschloffen. Much fehlt es ber Freimaurerei an Ginbeit; über ihren Amed berrichen unter ihren Stingern bie verschiebenften, ja unvereinbare Anfichten, und bedeutende Theile bes Bundes unterhalten mit anderen

folden gar teinen Bertehr, ja verfagen einander bie Anerkennung aus oft nichtigen Grunden. Endlich wird noch vielfacher Schwindel mit Bochgraben getrieben, namentlich in Amerika, und auch wo biefe fehlen, wird ber Bund in oft abstoffender Beife ju geschäftlichen Zweden ausgebeutet. Bas in bemfelben, besonders in vielen beutschen Logen, Gutes und Löbliches geschieht, bat die Symbolit ber Maurerei burchaus nicht zur notwendigen Boraussetzung; bas hindert aber nicht, bag gablreiche Menfchen in ber Freimaurerei hobe Befriedigung, geistige Unregung und wertvolle Freundschaften, und baneben auch angenehme Unterhaltung finden und noch

lange finden werben \*).

Wir haben bereits (Bb. V. S. 236 ff.) gefeben, daß bie im acht= zehnten Jahrhundert gegen ben Freimaurerbund geschleuberten Bannflüche ber "beiligen Bater" ohne Erfolg geblieben maren. Darum gab aber bas romifche Spftem feinen Rampf gegen ben humanen, tonfessionslosen Bund nicht auf, — es verschob ihn nur auf gelegenere Zeit. Und biese wähnte Bius VII. gekommen, als er im Jahre 1814, nach feiner Biebereinsetzung in die weltliche Berrichaft, ben Jesuiten = Orben wieber berftellte. Er verband baber mit biefer Gnuftbezeugung fonfequenter Beise einen feindlichen Schritt gegen die Antipoben jenes Orbens, die Freimaurer, welche er durch ein Cbitt seines Rarbinal = Staats= setretars Consalvi verdammen ließ, worauf einem freimaurerischen Rauf= manne, ber noch zu rechter Zeit gefloben war, bie Guter eingezogen und auf offenem Martte verlauft murben. Derfelbe Bapft wiederholte feinen väterlichen Fluch im Jahre 1821, indem er die Freimaurer auf die willfürlichfte Beise mit ben bamals thätigen Carbonari ausammenwarf. bie er in seiner "Unfehlbarkeit" "vielleicht einen Ableger, ober boch gewiß eine Rachahmung ber Freimaurer" nannte. All' bies ichien aber nicht zu genügen, und Leo XII. warf zur Abwechelung im Jahre 1825 burch die Bulle "Quo graviora mala" die Freimaurer mit ben Bibelgefellschaften (!) zusammen, mit benen er fie zugleich verbammte. Aber alle biefe beiligen Bater murben weit in Schatten gestellt burch ben letten Bapft Bins IX., welcher bie Freimaurer, ober bie " verbammten abscheulichen Getten ber Berberbnig" nicht weniger als fünf = mal "verbammt, verboten und geachtet" hat, wie es in ben betreffenben Allohutionen und Encyfliten von 1846, 1849, 1854, 1864 und 1865 wörtlich heißt \*\*). In einer biefer Allokutionen wies Bius in bunkler Sprache auch "Erbichtungen" jurud, bie über ihn verbreitet worben

\*\*) Der Bapft und bie mobernen Ibeen (vom Jefuiten Schraber). IV.

Ø. 77 ff.

<sup>\*)</sup> Bergl. Finbel, Geschichte ber Freimanrerei (3. Anfl. Leipzig 1870).

— Adhuc stat. — Die Freimanrerei in zehn Fragen und Antworten (St. Gallen, 4. Anfl. 1871). — Fiat lux. Bertheibigung ber Freimaurerei gegen innere und außere Feinbe (Leipzig, D. Wigand, 1866). —

seieu; er meinte bamit bas bekannte Gerlicht, baß er selbst in früheren Jahren bem Maurerbunde angehört habe.

Wie bie Banubullen bes Papftes, so wiederholten fich in unserm Jahrhundert auch die Berfolgungen ber Freimaurer in Spanien und Bortugal, Die ichon im porigen geblibt batten (Bb. V. S. 237 f). In letterm Lande wittete ber fromme und blutige Dom Miguel mabrend seiner usurpatorischen Berrichaft gegen fie, und ber Rarbinal Songa, Erzbischof von Liffabon, bette ben Bobel auf fie, ber bann mehrere Freimaurer ermorbete. Seit bem Sturge jenes Ungebeuers haben jeboch biefe Berfolgungen aufgebort und ber Bund blüht von neuem. Spanien wurden nach ber Restauration ber Bourbons 1815 bie meisten Freimaurer verhaftet, 1824 alle vogelfrei erklärt. 1825 ihrer fünf in Granada gebängt und ein Aufzunehmender zu achtjähriger Rettenftrafe verurteilt, 1828 auf ber Antilleninsel Grenaba ber Marquis Caprilano und Alvarez de Soto Mayor zum Tode verurteilt, weil fie verbächtig waren, Manrer ju fein, 1829 in Barcelona ber Dberft Galvez bingerichtet und zwei Anbere auf die Galeren geschicht, 1853 bie gange Loge ju Gracia, mit bem Deutschen Chbert an ber Spite, verhaftet und die Mehrzahl zu mehrjährigem Rerter verurteilt, - 1868 aber Die Urbeber biefer Justigmorbe mit Schimpf und Schande aus bem Lande gejagt.

Um bieselbe finstere Zeit der beginnenden Restauration, in welcher die Baunbullen gegen die Freimaurer, sowie deren Berfolgung in Spanien und Portngal wieder anhuben, tauchten auch in Deutschland, wenn auch nur von privater Seite, gehässige Angrisse gegen den Bund auf. Bir erwähnen von solchen: das Buch "Sarsena (ein ganz bedeutungloses und wol auf einem Migverständniß beruhendes Wort) oder der vollkommene Baumeister", welches seinen Haß hinter entstellter Verössentlichung freimaurerischer Gedräuche verdarg, "Mac-Bonac" von Lindner, welches den Bund von pietistischem Standpunkt aus verhöhnte, und die "Karrikaturen des Heiligsten" von Steffens, welche denselben überhaupt

lächerlich zu machen fuchten.

In neuester Zeit sind diese literarischen Angrisse noch erbitterter geworden. Es gingen solche aus von dem "protestantischen Papste" Hengsten berg, von dem ultramontanen Pamphleissten Alban Stolz zu Freiburg im Breisgan, von dem schlangenklugen Bischof Ketteler, von dem durch seine Polemik zuleht wahnstunig gewordenen und verschollenen Denunzianten Edert und von dem gleich einem Chamaleon seine Farben wechselnden "seltsamen Gesellen" Danmer, in Frankreich von dem gewandten Bischof Dupanloup u. A. Noch stetsfort stellt sich die ultramontane Partei, als hielte sie die harmlosen Freimaurer, mit denen sie alse ihre Gegner zusammenwirft, für eine gegen Tron und Altar verschworene zesährliche Sette!

Einen weit größern Umfang als in tatholischen und orthoborprotestantischen Ländern nahm die Berfolgung gegen Die Freimaurer im "Lanbe ber Freiheit", in Rorbamerita an. In ben Bereinigten Staaten, wo die Mitalieder des Bundes weit zahlreicher find und fich weit mehr ber Offentlichleit preisgeben als anderswo, erhob fich 1826 auf bas Geracht bin, bag ein Saubwertsmanrer, William Dorgan, mit Beröffentlichung eines Wertes über bie Freimaurerei umgebe, obgleich ichon früher Rimalien veröffentlicht waren, unter einem Theile ber Freimanter eine ungebeure Aufregung. Gine Anzahl Golder verschworen fich, bas Borhaben zu verhindern, bemachtigten fich Morgan's, fpereten ihn in Fort Riagara ein, beffen Rommanbant ebenfalls bem Ramen nach Manteer war, und follen ihn nachber in ben Riagara gefturzt ober fonft ermorbet baben. Bang anfgebellt morben ift bie Sache nie; vielmehr ift auch behauptet worben, man habe Morgan fpater noch lebent gefeben. jebenfalls völlig ummanverifche That erweckte inbessen folche Erbitterung unter bem boch an alle Arten von Lynchjustig gewöhnten Bolle, bag rasselbe acht Jahre lang (bis 1834) bie Logen und Maurer und mit ihnen auch die Odd follows und andere ähnliche Gesellschaften auf alle mbgliche Beife bebrungte und verfolgte. Ja es bilbete fich fogar eine eigene politische Bartei ber Antimasons, welche aber bald ihre Bebeutung verlor, und die Maurer erholten fich fo fehr, daß fie jest in ben Beteinigten Staaten, freilich nicht zum Bortheile ber Reinheit bes Bundes, über viertausent Logen gablen, - mehr als bie übrige Erbe gufammen! -

## B. Seheimbündifche Auswüchse.

Die Berirrungen des Freimaurerbundes in allerlei Sput und Unstimn hatten während des achtzehnten Juhrhunderts vorzüglich in Deutschland geblüht, wo sie freilich aus Frankreich her eingesührt waren. Man hätte nun erwarten sollen, daß diese Berirrungen genilgen wärden, um der Welt den Geschmad un denselben zu vertreiben; da aber die Thorbeit unsterblich ist, so hat das fortgeschrittene neunzehnte Jahrhundert nicht den Ruhm gehabt, dieselbe von der Freimaurerei sern zu halten. Der hauptsächliche Schauplat der Aftermaurerei ist nun aber in unserer Beriode nicht wehr Deutschland, das, wie wir sahen, sich in der "tönigslichen Kunst", soweit es die Umstände erlauben, verhältnismäßig gluntig entwicklete, sondern Frankreich und neben ihm namentlich das wunders und pompsüchtige Land der Pankees.

In biefer geographischen Ausbehnung nun hat die neueste Beit sonderbare Ausgeburten der Fantasie entstehen sehen, zu welchen die Freimaurerei leider den Namen und die Grundlage der Kormen bergeben mußte, beren Stoff und Inhalt jeboch ben verschiedenften und grotesteften Exicheimungen ber Geschichte entnommen find.

So gab und gibt es 3. B. in Frankreich Gefellschaften, welche bie äghptifden Dhifterien, ober wenigstens mas man bafür bielt, unter freimaurerischer Gestalt in nufer Jahrhundert und nach Europa verpflanzen ju können wähnten. Bortibergegangen ift von benfelben ber "beilige Orben ber Sophifier", welcher von frangösischen Offizieren gefliftet wurde, bie ben Feldzug Napoleons nach Agupten mitgemacht hatten. Die oberften Blirbentrager hießen "Ifiarchen", und fo hatten auch die Abrigen wahre ober erbichtete agyptische Briefternamen. Logen hießen "Byramiben", und man gublte bie Jahre nach einer Zeitrechnung, bie gegen fünfzehn Jahrtaufenbe vor Chriftus begann. in unfere Tage berab reichen bagegen bie beiben Orben von Misraim und Memphis, welche beibe alles Ernstes ihren Ursprung in bas alte Naubten gurlid verfeten und alle geheimen Gefellichaften, welche je in ber Belt eriftirten, Die politischen ausgenommen, als Glieber einer einzigen flets fortbauernben betrachten. In Birklichkeit entftaub ber Orben von Misraim im Jahre 1805, als einige Leute von folimmer Anfführung, welche sich zu Mailand in die Logen einzuschleichen gewußt hatten, aus gefrämtem Ehrgeis und Spetulationsucht anstraten, um eine eigene Maurerei ju grunden. Diese verbreitete fich zuerst in Italien. wo fie nachher verschwand, seit 1814 aber in Frankreich, wo bie brei indifchen Britder Michael. Jofef und Martus Bebarribe für fie wirften und ihr einen wesentlich jubischen Anftrich gaben. Der Orben hat nicht weniger als neunzig Grabe, welche in siebenzehn Rlaffen und brei Serien getheilt werben und beren Titel fich in hochtrabenbem Schwulft überbieten. Der Inhalt ift Unfinn, ber geheime 3wed, ba es immer Lente gibt, bie filt Marrheit Gelt ausgeben, - ein profitables Gefchäft. Den oberften Grab besitt blos ber Grofmeister, welcher antofratisch Die übrigen Manrer haben bie Misraimiten niemals anertaunt. reairt. und außerhalb Frankreich tonnten Letztere mir an wenigen Orten Fuß faffen. - Der Orden von Demphis wurde 1814 von einem Abentemer aus Rairo nad Frankreich gebracht, erhielt 1815 bie erfte Loge au Montanban, war aber feitbem öfter auf langere Zeit genötigt feine "Arbeiten" einzustellen. Die Groffloge in Baris beifit "Ofiris", ber oberfte Beamte "Grofmeifter bes Lichts", Die Hierarchie ift febr verwidelt und pompos. Der Grabe gibt es ebenfalls neumzig, zu benen später noch brei bingutamen; fie wurden aber neulich in breifig aufammengenogen. Es fputt barin bie inbifche, perfifche, aguptifche, griechifche, flandinavische und sogar mejikanische Mythologie, und der Unfinn wetteifert mit bemienigen von Disraim. Angerhalb Franfreichs bestanben zeitweise nur an vereinzelten Orten Logen.

Gleich bem Orben von Misraim und wahrscheinlich auch bem von

Memphis, find auch bie Hochgrabe, welche bie eigentliche Maurerei Frantreiche, Nortamerita's und theilweise Grogbritanniens verunstalten, 3m Jahre 1762 fam ber Jube Stephan isrgelitifden Uriprungs. Morin aus Baris, welcher fich Grofinspettor eines "Conseil des Empereurs d'Orient et d'Occident" nannte, mit einer Schiffsladung von Banbern und Sternen und bem neuen Shftem ber "fouveranen Maurerfürsten" in Nordamerita an, welches bis babin nur bie brei altmaurerischen Grabe gefannt hatte, und begludte bieses Land mit ben fünfundemangia Graben feiner frangofifchen Oberen, welche er bann mit Rustimmung prunffüchtiger Pantees auf breiundbreifig vermehrte, welche, wie er ted behauptete, von Friedrich bem Groken eingeführt sein sollten. Diefes "gute Gefchäft" nannte man fpater ben "alten und angenommenen schottischen Ritus". In Frankreich war während ber Revolution ber Schwindel jener "Raifer vom Often und Weften" in Bergeffenheit aeraten, als im Jahre 1804, wo bie Maurer nicht nur wieder Dulbung, fonbern auch faiferliche Protettion fanden, wenn fie thaten, mas ber Corfe wollte, die breiundbreifig Grade aus Amerita als neueste Reuigfeit nach bem urfprünglichen Mutterlande gurudgebracht wurden, und zwar wieber burch ilibifche Bermittlung und burch bie Gitelkeit frangofischen Grafen De Graffe-Tilly, ber fich von Juben auf ben Antillen hatte aufnehmen laffen und nun als "Souverain Grand-Commandeur" eine schottische Großloge stiftete, bie fich aber schon am Tage nach ber Krönung Napoleons mit bem Grofen Drient vereinigte. wurde ber Groforient mit bem Schwindel ber breiundbreifig Grade inficirt, welche ihm auch blieben, als nach turger Zeit bie "fcottifden" Brüber wieder austraten und bas noch bestehende "Suprème conseil" arünbeten.

Eine andere anachronistische Erscheinung, als bie ägyptische (viel= mehr ilibische) Maurerei ift bie, wie im vorigen, so auch in biesem Jahr= hundert wieder sputende Templerei, welche jedoch nicht mehr, wie bamals, die Freimaurerei beherrscht, sondern mit ihr nur lose, theilweise gar nicht zusammenhängt. Das Lettere war ber Fall bei ben Neutemplern von Baris, welche zwar an ahnliche Marchen glaubten, wie bie "ftrifte Observanz", jeboch nicht bie Freimaurer, welche ihnen als Reter galten, sondern fich felbst für die mahren Rachfolger ber alten Sie gahlten beshalb unter fich bie Jahre nach ber Templer hielten. Stiftung bes Tempelorbens (1118), und ihre "Gelehrten" erbichteten eine fortlaufende Reihe von Grofmeistern beefelben, welche mit einem gewiffen Larmenius aus Jerufalem, ben Jatob von Molay ju feinem Nachfolger bezeichnet haben foll, an ben Untergang ber alten Templer anknüpft. Die Neutempler besagen eine angebliche Urkunde biefes Larmenius, burch welche er bie Grofimeisterwürde feinem Nachfolger verlieb. welche aber gefälscht mar, einerseits, weil ein Larmenius niemals eriffirt

hat, anderseits, weil bie latinische Sprache berfelben nicht jene bes vierzehnten Jahrhunderts ift und nach den Statuten bes Tempels nicht ber Grofmeifter, sondern nur der Ronvent seinen Nachfolger mablen konnte. Ebenfo falich waren bie mit ber Urtunde zugleich aufbewahrten Reliquien (Baffen, Gebeine u. f. w.) ber Templer. Alles Erwähnte ift in ber ameiten Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts verfertigt worden. einige vornehme Herren, benen bie Maurerei ju gemein war, nach neuen, edleren Orbensverbindungen luftern wurden. In ihren Planen burch bie Revolution unterbrochen, gelangten sie erst unter Napoleon, der sie gleich ben Freimaurern beschützte, jur Berwirklichung ihrer Ibeen. ber Borftabt Nouvelle France ju Baris erwarben fie ein prachtvolles Lotal und feierten jährlich mit öffentlicher Tobtenmeffe ben Sterbetag Molay's, boch nicht ohne babei bas aufgeklärte Wefen ber alten Templer hervorleuchten zu laffen. Ihre Aufnahmen und Ceremonien sollen benen ber Letzteren nachgeahmt sein. Unter bem Großmeister, bessen Stelle von 1804 bis 1838 Raimond Fabre be Balaprat einnahm, fanden vier Grofvitare von Europa, Afien, Afrita und Amerita, welche jedoch in biefen Erbtheilen nichts zu befehlen hatten; ja bie gange Erbe murbe von biesem Orben in Grofpriorate und Komthureien getheilt, mit beren Titeln bie eiteln Mitglieber prangten. Auch Rleriter, mit nenn Graben, beren höchsten bie "Bischöfe" bilbeten, besagen bie neuen Templer, und Alle, Ritter und Priester, trugen die Kostume, wie sie ber Orben im Mittelalter trug; aber nicht nur die Rleidung, auch ihr Thun und Treiben war bie reinste Dasterade und Pralerei. Nach ben Gefeten ber neuen Templer follten, wie nach benen ber alten, blos Abelige aufgenommen werben; ba jedoch bas Gelt, wenn es auch teine Ahnen bat, Aberall willtommen ift, fo nahm man es mit ber Abnenprobe nicht ac-In Folge biefer nachsicht nahmen bie Neutempler in Baris, ungeachtet öfterer Streitigkeiten unter fich, Die fogar ju zeitweisen Trennungen führten, fo ftart zu, bag es bie Jesuiten und ibre Anbanaer ber Mübe wert fanden, gegen ben "aufgeklarten Orben" ju arbeiten, ber Papft, seine Aufhebung ju verlangen, und bie Regirung, ben Großmeister einzusperren, mas jedoch Alles ohne Folgen blieb.

Die "erleuchtete" Dogmatik ber Neutempler stützt sich auf zwei gefälschte "heilige Schriften", bas Levitikon und bas Evangelium. Jenes besteht in einer aus bem Französischen in's Griechische übertragenen Auseinandersetzung der Prinzipien, Lehren und Gebräuche des Ordens, nach welcher bessen Theologie eine stark pantheistisch und zwar spinozistisch gefärbte ist, indem sie alles Eristirende in Gott ausgehen läst. Das "Evangelium" aber ist dassenige des Johannes im Original, aus welchem alle Stellen, welche Bunder erzählen, ausgemerzt und andere nach den Lehren des Levitson verstümmelt sind. Beide Schriften atmen aber nicht die Freidenkerei der alten Templer, sondern jene Boltaire's und

bes achtzehnten Jahrhunderts. Seit bem Jahre 1848 follen bie Rentempler fich aufgelöst baben ober verschollen fein.

Aufer jenen zu Baris gibt es auch Rentempler, boch in weit größerer Angabl, in England, Schottland, Irland und Ronds amerita. Gie gingen fast sämmtlich aus ben sogenammten Dochgraben ber Freimaurerei hervor, find jeboch ben alten brei Graben berfelben, fowie ben anerkamuten Grofflogen, burchaus fremt und besiten eine völlig abgefonderte Organisation. Die Neutempler Schottlands zerfallen in zwei Barteien, beren jebe ber achte Orben zu fein behauptet; es gibt bort aber auch sogenammte Templer, welche aus bem Johanniter = Orben bervorgingen und mit ber Maurerei niemals etwas gemein batten. Auch die englischen Templer theilen fich in zwei feindliche Barteien, von benen iebe aus ben Kreuzztigen berffammen will. Bon einer berfelben haben fich die irischen und ameritanischen Templer abgezweigt. In alle biefe sogenannten Orben, die in Wirklichkeit Spielzeug für große Kinber find, tonnen nur folde Chriften aufgenommen werben, welche alauben. bag Christus in ber Abficht, Die Ganber mit feinem Blute zu erlösen, in die Welt gekommen sei, und müffen schwören, diesen Glauben mit ihrem Schwerte zu vertheibigen und mit ihrem Blute zu befigeln. muffen überdies in der Regel die Grade eines "Rosentreuzers" (ben achtzehnten) und eines "Rabofch" ober "Heiligen" (ben breifigften bes fogenannten schottischen Suftems) besitzen. Alle verkleiben fich, wie bie Barifer, in bas Rostum ber alten Templer. In Amerika erscheinen fie in biefem fogar auf ber Reise zur Bersammlung, und es ift fcon vorgekommen, daß fie vom Bolte und von ber schanluftigen Jugend für wandernde Schauspieler ober Kunftreiter gehalten murben. Ihre Bereine heißen Encampments; Diejenigen ber Bereinigten Staaten, zweinndvierzia an der Rabl, fteben unter mehreren Groftontbureien und einem General Grand Encampment. Die bedauerswerten Ritter beraten fogar "Exergirreglemente", und es ift unbegreiflich, aber bennoch wahr, bag gang bebeutenbe und geiftreiche Manner, welche im Staatsleben eine bervorragende Rolle fpielen, biefen Unfim mitmachen.

Neben den ägyptischen Mysterien und der Templerei war auch eine ebenso kindische Auferweckung der alten gallischen Druiden aus ihrem ruhigen Schlummer unserm Zeitalter vorbehalten. Im Jahre 1787 entstand unter diesem Namen zu London eine Gesellschaft, deren Mitsglieder sich für Nachsolger der alten Druiden ausgaden und ein dem freimauwerischen ähnliches Ceremoniell annahmen. Sie verzweigten sich seboch mit der Zeit und wurden einander entspendet, so daß es 1858 bereits siedenundsunzig von einander unadhängige Druidenorden in England gab, deren sedoch gegenwärtig, in Folge von Wiedervereinigungen, nur noch sünfzehn sind. Sie verbreiteten sich auch nach Australien (in England und dort zusammen sollen sie hunderttaussend Mitglieder zählen)

nnd 1883 auch nach Amerika. In New-Pork errichteten sie 1849 eine Oberbehörde ihres Ordens für die Bereinigten Staaten, in denen ihre Zahl stark anwuchs. Ihre Lokalvereine, Groves (Haine) genannt, stehen unter Grand Groves und diese unter dem "Großhain der Bereinigten Staaten des vereinigten alten Ordens der Druiden". Bon den gegenwärtigen zweinndneunzig Hainen verhandeln nur vierundzwauzig in englischer, die übrigen in deutscher Sprache, — so vielen Geschmack fanden die eingewanderten Deutschen an dieser Spielerei. Die Druiden arbeiten in mehreren Graden, deren höhere ein eigenes "Hoch-Erzkapitel" haben. Die Berhandlungen der amerikanischen Orniden werden gedruckt, seine der englischen aber streng geheim gehakten; beide Abtheilungen haben wenig Berkehr miteinander. Ihre Zwecke sind Berbreitung geselligen und geistigen Berkehrs unter den Mitgliedern, Sorge sür Kranke und Notleidende und Beevdigung der verstorbenen Mitglieder durch den Orden, — was Alles recht schön ist, aber ohne Maskerade auch mögelich wäre.

Ungefähr gleichzeitig mit ben mobernen Druiben entstanden (zu Liverpool und Manchester) die ihnen in Manchem ähnlichen, gleich ihnen aber mit ber Maurerei (außer ber Nachahmung) nicht zusammenhängenden Odd follows (feltsamen Gesellen), so genannt nach ihren tomischen Ceremonien, wie benn auch ihr Motto heißt "quid rides"? In Groß-britannien und bessen Kolonien brachten sie es bisher auf 3600 Logen mit 750.000 Mitgliebern. Sie verpflanzten fich aber auch feit 1799 nach Amerita und erhielten in Maryland 1821 Die erfte Groffloge, beren es jett in fammtlichen Bereinigten Staaten welche gibt, überragt von einer Centralgrofloge, beren erfter Burbentrager "Grand Siro" beifit. Die drei ursprunglichen Grabe bes Bunbes beigen: ber weiße, blaue und scharlachrote, zwischen welche später zwei neue mit den Farben sleischrot und grun eingeschoben wurden. Es gibt aber auch bei den seltsamen Brilbern Dochgrabe, welche nicht in ben Logen, sonbern in ben höher stehenden "Lagern ber Patriarchen" ertheilt werden, nämlich die Grade der Eingeweihten ober Patriarchen, ber "goldenen Regel" und bes "töniglichen Burpurs", sowie weibliche ober sog. Rebetta-Grabe. Wie bei ben Freimaurern bienen Zeichen, Wort und Griff, sowie halbjährlich erneuerte Pagwörter jur Ertennung ber Brüber. Gin Gib ber Berschwiegenheit wird nicht mehr geleistet. — Die Zwecke ber sonderbaren Gefellen bestehen in Besuch und Unterftilipung ber Armen, Kranken, Witwen und Waisen und in Beerdigung der Todten, für welche wol-thätigen Handlungen in der Union jährlich über anderthalbe Million Dollars ausgegeben werben. Augerbem zeichnen fich bie Bunbesmitglieber burch festes Zusammenhalten, treue Freundschaft und Beistand in Glud und Unglud aus, fo bag bei ihnen Ernft und Boffe fich bie Sand reichen. 3m Jahre 1871 haben bie Dbb Fellows und balb barauf

auch die Druiden in Deutschland Eingang gefunden und ibefigen hier bereits eine große Menge Logen und Haine und eigene Zeitschriften.

Den Obb Fellows nachgeahmt find die 1848 in New-Pork burch eingewanderte Deutsche gestifteten Barugari, welche ben 3meden ihres Borbildes auch benjenigen ber Berbreitung ber beutschen Sprache in Amerifa beifugen und baber ihren Logen patriotische beutsche Namen geben, 3. B. Hermann, Thusnelba, Nibelungen, Schiller, Körner u. f. w. behaupten, von einem alten beutschen Ritterorden beraustammen und zählen unter mehreren Groflogen gegen hundert Logen in den Bereinigten Staaten, befonders in Bennfilvanien und Dhio, mit Bibliotheten, Gefangfoulen und anderen zwedmäßigen Ginrichtungen. Gin weiterer Bebeimbund unter ben Deutschen in Amerika, aber mehr im Westen, ift ber Orben, ber Rotmanner, welcher feine Symbolit ben wilben Indianern entlehnt, in beren Kostilm bie Mitglieber erscheinen; bie Logen beißen "Stämme", Die Grofiloge "Grofe Rateversammlung", Die Grabe: ber tapfere, der Krieger- und ber Bäuptlingsgrad. Amerika gablt übrigens noch eine Menge berartiger Gebeimbunde ohne Bebeutung für weitere Rreife. Alle biefe Erscheinungen zeigen, bag bas Gebeimbundwesen in unferer Zeit, wenn auch nicht unter Geistern höbern Range, boch immerbin in gablreichen Rreifen ftete noch großen Unbang finbet.

## Biertes Buch.

# Erforschung und Beherrschung der Welt.

### Erfter Abschnitt.

# Die Erforschung der Natur und des Menschen.

#### A. Aftronomie und Mathematik.

Die wirksamste Waffe gegen ben Aberglanben u. a. Glanbenswahn, sowie gegen überflüssige Geheimbunbelei und anderweitiges bobenloses Schwärmen ift erfahrungsgemäß bie Naturwisseuschaft.

. An Erhabenheit steht aber weit über ben anderen Inbegriffen naturwiffenschaftlicher Reuntniffe bie Erforschung ber Welträume, über beren Größe und Beschaffenheit, so winzig bie barin hausenden Körper bem menichlichen Auge erscheinen, bennoch fo Bieles uns vertrant geworben, daß ber unerfättlichen Wigbegierbe bes Menschen stets nach mehr und tieferer Reuntniß geluftet. Den erften großen Aftronomen unferes Jahrhunderts erbliden mir in Bierre Simon Laplace, geboren 1749 als Bauernsohn zu Beaumont-en-Auge, 1799 Senator, Graf und Bair bes Raiferreichs, 1814 burch bie Bourbons Marquis, gestorben 1827. In politischer Beziehung war er charafterlos und troch vor einer Dunastie wie vor der anbern. Seine bedeutenbsten aftronomischen Werte find: Exposition du système du monde (1796), in welchem er sein Spstem volfstümlicher und fürzer, und Traité de mécanique céleste (1799-1825, 5 Banbe), in welchem er es wiffenschaftlicher und ausführlicher Ubrigens hat unabhängig von ihm auch Rant benfelben darlegte. Gebanken geabnt.

Laplace glaubt, ber Urstoff ber Sonne und aller Glieber ihres Shstems habe in ben Urzeiten als eine slüchtige formlose Gasmasse im Weltraume

geschwebt; vieselbe habe sich nach und nach verdichtet, hierdurch Licht und Wärme erzeugt und sei in eine kreisende Bewegung geraten. In Folge bessem sei aus der Gasmasse eine abgeplattete Rugel und darauf eine linsensörmige Scheibe entstanden, die sich nach und nach in mehrere sich von einander ablösende Ringe getheilt habe. Ieder Ring habe seine Rotation fortgesetzt, sei hierdurch zerrissen und habe sich entweder zu einer Rugel verdichtet, wie Merkur, Benus, Mars, oder zu mehreren solchen, wie die Afteroiden und wol auch die Meteore, oder zu mehreren solchen, wie die Afteroiden und wol auch die Meteore, oder es haben sich auch von ihnen wieder Ringe abgelöst, welche dann zu Tradanten des verbichteten Planeten geworden, wie die Monde der Erde, des Inpiter, Saturn u. s. w. oder noch als Ringe bestehen, wie jene des Saturn. Diese Anschaung ist im Wesentlichen noch nicht widerlegt worden.

Unfer Blanetenspftem bat in feinem Jahrhundert eine fo großartige Bermehrung erfahren, wie in bem unfrigen. Schon feit Repler faunte man über ben unverhältnigmäßig großen, Die Barmonie ber Blanetenabstände von der Sonne störenden Raum zwischen Mars und Inpiter (Mertur ift acht, Benus vierzehn, Erbe zwanzig, Mars zweiundbreifig, Jupiter einhundertvier, Saturn zweihundert, Uranus breihundertzweiundneunzia Millionen Meilen von der Sonne entfernt, - in runder Bahl nämlich). In jenem Zwischenraume vermutete man baber einen neuen Blaneten. Aber es blieb nicht bei einem. Man tann unfer Jahrhundert in aftronomischer Beziehung bas ber Afteroiden ober Blanetoiden nennen. Gerade am ersten Tage besselben, am 1. Januar 1801, entbectte Biaggi an Balermo bie Ceres, beren Bahn Gauf in Göttingen berechnete. wonach fie Rach auffand. Es folgten ihr balb brei Geschwifter : Ballas burch Olbers in Bremen 1802, Juno durch Harding zu Lilienthal 1804 und Befta wieber burch Olbers 1807, Alle von winziger, nicht einmal unsern Mond erreichender Größe (Die größte hat 145 Meilen Durch-Es trat eine langere Baufe ein, mahrend welcher man bas Blanetenspftem mit elf Sauptforpern abgeschloffen glaubte, als unvermutet gegen Enbe 1845 Bende zu Driefen bie Uftraa auffanb. Diefe Gruppe von Zwergen bes Sonnensuftems unerschöpflich geworben; jebes Jahr brachte ihr neuen Anwachs. Bende felbst fant 1847 noch bie Bebe. Sind ju London im felben Jahre bie Bris und fpater noch viele weitere, Gasparis zu Reapel 1849 bie Spigiea und fpater ebenfalls andere, und Ende 1876 zählte man ihrer nicht weniger als 169, benen gewiß noch viele folgen werben.

Aber nicht nur im Innern, sonbern auch nach Außen wuchs bie Planetenschar, und zwar schon balb nach Wiederaufnahme der Afteroiden-Entbeckungen. Aus den Abweichungen der Stellung des Uranus (f. Bb. V. S. 250) schloß man auf einen weiter entfernten, letztern störenden Planeten, dessen Abstand Leverrier in Paris auf sechshundert Millionen Meilen von der Erdbahn festsetze und dessen Größe er berechnete. Nach-

bem er biese Entbedung 31. August 1846 ber Akabemie angezeigt, berichtete er ste auch an Galle in Berlin, ber bann an bem Abend des Tages, da er den Brief erhalten, am 23. September, den neuen Planeten in der Gegend des Steinbodes, wo ihn Leverrier vermutet, wirklich auffand. Die weiteren Beobachtungen Anderer bestätigten diese wunderbare Bewährung astronomischer Berechnungen glänzend. Der Planet wurde Reptun genannt und bald fanden Lassell in England und Bond in Amerika zwei Monde desselben. Der Neptun ist steben-hundertsledzig Millionen Weilen von der Sonne entsernt und daher von ihr stunsbertzelbung Rillionen Weilen von der Sonne entsern und daher von ihr stunsbertzelbung Millionen Weilen von der Sonne entsern und daher von ihr stunsbertzelbung leitere, und bedarf zu seiner Reise um die Sonne einhundertwierundssechzig Jahre und zweihundertwierundzwanzig Tage nach unserer Zeitrechnung. Weniger glücklich als mit seiner Ahnung eines sernsten war Leverrier mit seiner Bermutung eines nächsten Planeten, welcher, vierzehumal kleiner als Werkur, in neunzehn Tagen sein Jahr zurücklegen sollte.

Aber auch an den längst bekannten Blaneten wußte die neueste Aftronomie neue Eigenschaften ju entbeden. Beffel fant 1832 ben mabren Durchmeffer bes Mertur, mit fechebunderteinunbfiebzig geographischen Meilen, und Ende, im Gegenfate ju Lagrange, bag bie Daffe jenes Blaneten nur 5/19 ber bisher geglaubten Starte betrage, ober 1,22 berjenigen ber Erbe. De Bico bevbachtete 1840-1842 bie Fleden ber Benus, welche beibe Berfchel ber Atmofphare bes Morgenund Abendsterus zuschrieben. Die neuesten Forscher haben gefunden, daß die Berhältnisse der Benus, namentlich Atmosphäre, Tag und Nacht-wechsel, Dämmerung, Länder und Meere, Berge und Thäler, denjenigen ber Erbe fehr ahnlich fein muffen. Um 8./9. Dezember 1874 murbe ber Borilbergang ber Benus por ber Sonnenscheibe burch offizielle Eppebitionen aus mehreren europäischen Staaten, auch aus bem beutschen Reiche, an mehreren Buntten Afiens und bes indischen Oceans aftronomifch beobachtet. Arago untersuchte bie Abplattung bes Dars, welche man an Benus und Merkur vergeblich gesucht bat. Derfelbe maß die icon 1716 von Philipp Maraldi entbedten und 1784 von Berichel bem Bater beschriebenen Schneefleden um beibe Bole bes Planeten, und Mabler bilbete beffen beibe Balbkugeln ab, auf benen er und Beer ba, wo ber Schnee fehlt, grune Farbung mahrnahmen. Die julett genannten Aftronomen berechneten auch die Abplattung bes Jupiter und Beinrich Schwabe in Deffan beffen Fleden. Berfchel ber Bater (1802) und Griesbach (1843) beobachteten bie Stellung ber Monbe biefes größten Planeten. Derfelbe Berichel befchrieb 1789-92 querft bie Theilung ber Ringe bes Saturn, und 1850 entbedten Bond in Cambridge (Amerita) und Dames in Maibstone (England) einen britten Ring. Beffel und Struve bestimmten bie Grofe ber Saturneringe und

ihre Masse, und schon 1827 hatte Schwabe zu Dessau die Excentrizität Saturns innerhalb seiner Ringe entbeckt. Laplace und Andere stellten die Bahn des Uranus sest und Mädler maß 1842 und 1843 seine Abolattung.

Unter ben Rebenplaneten ober Trabanten unferes Sonnenfpstems ift begreiflicher Weise ber Dond ber Erbe in Folge seiner Rabe miffenicaftlichen Beobachtungen am gunftigften. Arago nahm 1848 bie Bolarifation bes Lichtes im Monde, Melloni in Italien 1846 bie Erzeugung von Wärme burch biefen Weltforper mahr. Andere baben burch lange Berbachtungen (welche namentlich Gruithnifen eifrig betrieb) nachgewiesen, baf ber Mond einer Atmosphäre entbehre. Damit find Replers Mondmeere wenn auch nicht in Ebenen, boch in Rachen ohne bedeutende Erhöhungen verwandelt, und unserer neuesten Zeit ift es endlich gelungen, namentlich mit Silfe ber Photographie, vom Monde eine ebenso treue Rarte zu entwerfen, wie von der Erbe felbst, und sogar Mondlandschaften Dabei ift bie Meinung, bag ber Mond, wegen feines zu zeichnen. Mangels an Baffer, für einen bereits ausgelebten Beliforper zu halten ift, die allgemeine herrschende geworden. Zwei Trabanten bes Mars wurden 18. Angust 1877 von Brofessor Afaph Sall in Washington mittels bes 26zölligen Refraktors entbeckt. Das Merkwürdigste an benselben ift ihre große Marsnähe und die rasche Umbrehung bes innern (Deimos), beffen Umlaufszeit nur 7 Stunden 38 Minuten betraat gegen 29 Stunden 31 Minuten Umlaufszeit bes äußern (Bhobos). Der Durchmeffer beiber Satelliten bürfte fcwerlich zehn englische (21/2 bentsche) Meilen übertreffen, und ihre Entfernung vom Mittelpuntte bes Mars wird auf 9280 und 23.200 Kilometer geschätt. Die Zahl ber Monde bes Jupiter (4) ift durch die neuesten Forschungen nicht vermehrt worben, bagegen burch Laffell und Bond (gleichzeitig 1848) jene bes Saturn um einen (ben fiebenten nach ber Entfernung); bie Umlaufszeiten berfelben berechnete John Berfchel, ber bem Bater ebenburtige Sohn (1792-1871), welcher fich 1834 jum 3mede aftronomifcher Beobachtungen am füblichen Simmel nach bem Rap ber guten Soffnung Die Monde bes Uranus unterscheiben fich nach bem Lettern von benjenigen ber anderen Blaneten und von biefen felbst baburch, bag fie fich nicht von West nach Oft, sondern von Oft nach West bewegen. Es find noch nicht alle sechs seit bem Entbeder (Herschel bem Bater) wieder erblicht worden, nämlich der britte und fünfte noch nicht.

Die Kometen, biese excentrischen Bürger unseres Sonneuspstems, sind in unserm Jahrhundert der Gegenstand sehr eingehender Beobachtungen. Bon 1801 bis 1827 entdedte Pons siebenundzwanzig, in drei Monaten von 1840 Galle drei neue Kometen; in der ersten Hälfte unseres Jahr-hunderts wurden neun (im ganzen achtzehnten blos acht, im siebenzehnten zwölf, im sechstehnten aber breiundzwanzig) dem blosen Auge sichtbare

Kometen wahrgenommen, während man ber telestopischen jährlich zwei bis brei entbedte. Die schönsten Schweifsterne unserer Reit waren bie von 1807, 1811, 1819, 1835, 1843, 1860 und 1861. Bon inneren Rometen, b. h. folden, welche innerhalb ber Planetenbahnen fich bewegen, hat die erfte Salfte unferes Jahrhunderts feche (ben erften nach Ende. feinem Berechner benannt, 1819) bepbachtet; fie baben eine Umlaufszeit von 3,30 bis 7,44 Jahren. Die Umlaufszeit bes Rometen von 1811 berechnete Argelander auf 3065, bes von 1680 Ende auf 8814, bes von 1780 Cuvier auf 75.838, bes von 1844 Blantamour auf über Ginen ber mertwürdigften Rometen neuerer Reit bunderttaufend Jahre. fah Donati zu Florenz 1858 und berechnete feine Sonnenferne auf 6800 Millionen Meilen (achtmal fo weit als Neptun). Die Lange feines Schweifes betrug 51/. Millionen Meilen. Der Biela'iche innere Romet von 1846 (Umlaufszeit 6,62 Jahre) theilte fich, wie man Enbe 1845 in Amerika und in Guropa im Januar 1846 beobachtete, in zwei Rometen : vom 24. Marz an fah man jedoch mur noch einen, bis er am 20. April Die Rometen icheinen ziemlich ficher teine fefte, fonbern veridmand. gasförmige Rorper ju fein, womit jebe Gefährlichkeit eines Busammenftokens mit anderen Weltforvern wegfiele. -

Beinahe gang allein unserer Beriobe gebort bie Erforschung ber Meteoriten, Feuerkugeln, Aerolithen und sogenammten Sternschunppen an, ratielhafter Weltforver geringen Umfange, welche unferer Atmofphare, ja oft fogar ber Oberflache unferes Blaneten Befuche abftatten. Geit Chladni's Theorie (Bb. V. S. 251) hat man diese Erscheinung immer forgfältiger beobachtet, querft humbolbt 1799 in Gubamerita, namentlich gablreiche Forscher aber seit ben breifiger Jahren. Olbers hat fie guerft burch bie Darftellung ihres Wefens bem Sonnenspftem einverleibt und Schiaparelli bie Abulichteit ihrer bie Sonne periodifch umtreisenben, febr ercentrifden, nabe parabolifden Bahnen mit jenen ber Rometen nachgewiesen. Man bemerkte ftets bie größte Menge von Sternschnuppen in ben Monaten August und November, mit ber Zeit aber auch in anderen Monaten ansehnliche folde, und hat endlich berechnet, daß täglich Strome von brei Millionen Meteoriten in Die Atmofphare ber Erbe einbringen. Man hat theilweise sehr umfangreiche (bis zu 32 Zentwern schwere) Stude zersprungener Meteore, welche auf die Erde fielen, ge-sammelt und in ihnen lauter solche Stoffe gefunden, wie sie auf der Doch ift bas gegenseitige Berbaltnig ber Stern-Erbe portommen. schnuppen und ber Meteoriten, sowie basjenige beiber ju ben Rometen noch nicht hinlänglich erforscht. Bruhns balt bie Sternschnuppen fitt aufgelöste Rometen.

Das Zobiakallicht wurde in unserer Beriode von Laplace, Arago, Schubert und Anderen als aus einem dunstartigen, abgeplatteten, frei im Beltraume zwischen ber Benus- und Marsbahn freisenden Ringe ausstralend erklart. Humbolbt beobachtete es aufmertfam im tropischen Amerika, wo fein Glang ben ber Milchftrage übertraf.

Dem Haupt- und Centralkörper bes Weltspftems, beffen einzelne Theile wir soeben ermahnten, ber Sonne, gab Ende eine Daffe, welche Die der Erde 359.551 mal libertrifft und eine mittlere Entfernung von ber lettern, welche 20.682.300 geogr. Meilen ober 24.065 Erbhalbmeffer beträgt. Laugier berechnete ihre Rotation auf 25,34 Tage und die Neigung ihres Aquators auf 7 Grad 9 Minuten. In Bezug auf bie phyfifche Beschaffenheit ber Sonne ift bie neuere Aftronomie au bem Refultate gelangt \*), "bag ber Sonnenforper felbft fast gang buntel, aber in einer großen Entfermung von einer Lichthulle umgeben fei; baf in ber Lichtbulle burch Stromungen von unten nach oben trichterformige Öffnungen entstehen, und baf ber ichwarze Kern ber Fleden ein Theil bes bunteln Sonnentorpers felbft fei, welcher burch jene Offnung fichtbar Um biefe Erklärung für bas Ginzelne ber Erscheinungen auf ber Sonnenoberfläche befriedigender ju machen, werben in bem gegen= wärtigen Auftande ber Wiffenschaft brei Umbüllungen ber bunteln Sonnentugel angenommen : jumachst eine innere wolfenartige Dunfthulle; barüber bie Lichthülle, und über biefer (wie besonders bie totale Sonnenfinfternift vom 8. Juli 1842 erwiesen zu haben scheint) eine außere Boltenhulle, bunkel ober boch nur wenig erleuchtet." Jest hat man fich bagegen ber Ansicht zugeneigt, daß die Sonne ein feurig fluffiger Rorper fei, umgeben von einer Chromosphäre, in welcher von ber feurigen Daffe aus mächtige Eruptionen ober Lichtentwickelungen (Protuberangen) fattfinden. Seit 1872 fieht man bei geöffnetem Spalt im Spektroftop bie Brotuberanzen in ihrer gangen Ausbehnung. Rirchhoff halt bie Sonnenflecken für bichtere Wolfengebilde, welche über ber feuriafluffigen Maffe fich erbeben. Sautier in Genf versuchte, vier Berioden von vielen ober wenigen Fleden auf ber Sonnenscheibe (von 1827 bis 1843) mit ben mittleren Temperaturen zu vergleichen, welche gewiffe Stationen Europa's und Amerita's barboten. Schwabe in Deffau, Schumacher in Wien, Arago, Secchi in Rom (Jefuit, einer ber verbienstvollsten Sonnenforfcher) und Andere beobachteten bie Sonnenfleden mit anhaltenbem Gifer. Benth zu Brinceton in Amerika wies icon 1815 nach, daß bie Sonnenfleden bedeutend weniger Barme ausstralen als die fledenlosen Theile der Somenscheibe. Schwabe hat während eines Zeitraums von 24 Jahren (1826—1850) oft über breihundert Tage jährlich bie Sonnenfleden erforscht und gefunden, daß ihr Maximum 1828, 1837 und 1848, ihr Minimum 1833 und 1843 eintrat, mithin annähernd fünf= und zehnjährige Berioden fich ergeben haben. Neuestens ift die Bhotographie bazu

<sup>\*)</sup> Humbolbt, Kosmos III. S. 382.

vorgeschritten, bie Fleden, Fadeln und Protuberangen ber Sonne, nament-

lich jur Beit ber Finfterniffe, abzubilben.

Bu ben Geschwistern unserer Sonne im unendlichen Weltall, ben Firsternen übergehend, ift es zuerst ihre Zahl, welche unser Intereffe in Anspruch nimmt. Argelander rechnete 1850 zwanzig Sterne erster. 65 zweiter, 190 britter, 425 vierter, 1100 fünfter, 3200 sechster, 13.000 siebenter, 40.000 achter und 142.000 neunter Größe. Der Ratalog Lalanbe's enthält in ber neuen Bearbeitung von 1847 47.390 Sterne, ber Atlas Barbing's flinfzigtausenb. Striebe nimmt über zwanzig Millionen Firsterne an. Die vollständigften Sternfarten bat die Berliner Alabemie geschaffen; fie begannen 1824 nach Beffel's Blan.

Das Streben, die Bahl der Firsterne zu ergründen, führte zu dem Bersuche, die Sternhaufen und Sternschwärme aufzulösen. Denienigen am Gürtel ber Anbromeba löste 1848 Bond ju Cambridge in Amerita in fünfzehnhundert ertennbare Sternchen auf. Den größten Sternhaufen, bie bas gesammte himmelsgewölbe umfaffenbe Mildftrage, erforichten namentlich bie beiben Berfchel. Der Jüngere fchäte ihre Entfernung von ber Sonne auf eine folde, zu beren Durcheilung bas Licht zweitausend Jahre bedarf, nämlich auf 2585 Billionen Meilen. In ben beiben Magellanischen ober Rapwolten (Bb. IV. G. 367) gablite Derfelbe 782 einzelne Sterne, 328 Rebelflede und 53 Sternhaufen. Bu ben Rebelfleden rechnete man früher auch bie Sternhaufen, jest gablt man nur noch die unaufgelösten solchen bazu. John Herschel entbedte am süblichen himmel 1708 Rebelflede zu den ihm bereits bekanuten 2307 bes nörblichen Simmels. Best fennt man über fechstaufenb. Lange ftritten fich bie Aftronomen, ob bie Rebelflede Sternhaufen ober blofe Dunftfreise feien, welch letterer Meinung felbft ber Bater Berichel anhing. Sein Sohn hat jedoch nach den Leiftungen des fünfzigfüßigen Teleftops von Lord Roffe zu Parsonstown in Irland, welches eine große Menge von Nebeln anflöste, gestehen mussen, daß in Wirklichleit tein Unterschied zwischen Rebelfleden und Sternhaufen bestehe (1849). Doch gibt es immer noch genug unaufgeloste Rebelflecte, und es ift die Anficht ausgesprochen worben, fie mochten ferne, von ber unfrigen, burch bie Mildhftrage umfoloffenen verfcbiebene Weltinfeln fein, bis ju welchen unsere Fernröhre nicht weiter bringen können, als bis jur Ahnung ihrer Eriftenz, welche wir aber erft in bem Auftande erbliden, in welchem ber uns erreichende Lichtstral vor Taufenden ober Millionen Jahren von ibnen ausging!

Seit ben Jahren 1670 bis 1672, wo im Sternbilbe bes Fuchses ein Stern breimal erfcbien und wieber verschwand, mar bies Phanomen nicht mehr vorgekommen, bis Hind am 28. April 1848 in London einen neuen rötlichgelben Stern fünfter Größe im Schlangenträger entbedte, welcher noch 1850 in elfter Größe sichtbar war. Beränderliche Sterne (zu welchen beun auch wol die verschwindenden gehören) wurden nach Argelander's Tabelle bis 1850 vierundzwanzig mit Perioden von beinahe drei (3 im Perseus) bis zu 495 Tagen (30 in der Hydra) beobachtet, besonders durch Harding, Hind und beide Herschel. Es gibt ihrer aber noch mehrere, deren Perioden nur noch nicht erkannt sind. Strude (1838) und John Herschel demerkten Lichtzunahme an Capella und Heis Lichtabnahme an Wega. John Herschel und Heis sanden auch, daß sich die Reihensolge der sieben Hauptsterne des Großen Bären nach ihrer Lichtstärke verändere.

Bu ben wichtigsten Entbedungen ber neuesten Zeit bezüglich ber Kirsterne gebort inbessen bie Feststellung ber Thatfache, bag biefelben gar teine Firsterne find, sonbern fich in manigfacher Weife bewegen. Bu ben auffallendsten Bewegungen fogenannter Firsterne gehören bie ber Doppelfterne. Um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts tannte man taum amangig, - feit ben Forschungen erft Christian Mabers (1778), bann aber noch mehr ber beiben Berichel und Struve's kennt man etwa fechstaufend Doppelfterne. William Berichel ftellte 1794 ben Grundfat feft, baff in partiellen Sternfpftemen mehrere Sonnen um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt freisen. Er entbedte und beschrieb beren 846, Struve 6695, John Berichel 1830. Roch lange nicht an allen Dovvelfternen wurde die gegenseitige Bewegung tonftatirt, bei vielen aber nach ber Reit ausgerechnet, was Umlaufsperioden von flinfundzwanzig bis zu taufend Jahren ergeben bat, und zwar bewegt fich balb ein Stern um ben anbern, rubenben, balb beibe um einen gemeinsamen Schwerpunit. Ja es gibt Sonnen, welche fich um buntle Körper bewegen, wie 2. B. Sirius und Brothon, an welchen Beffel bies 1844 entbedt und (an Sirius) Beters in Konigsberg 1851 ausgerechnet bat. Struve beobachtete (wie er 1837 veröffentlichte), daß bei 375 Sternpaaren beibe Theile von berfelben Karbe, 101 von verschiedenen Abstufungen einer Karbe, 120 aber von verschiebener Farbe waren. Die genannten Forscher haben indeffen auker ben Doppelfternen auch Susteme von brei und vier Sternen entbedt; ja ber scheinbar einfache Stern & im Orion besteht sogar aus feche Rorpern.

Während die Bewegung der Doppel- und mehrfachen Sterne eine Ausnahme im Weltall bildet, ist dagegen eine gemeinsame Bewegung sümmtlicher Gestirne jett eine unumstösliche Thatsache. Reiner von den Sternen, welche die Alten beobachtet, hat im Lause der Zeiten seine Stellung zu den übrigen genau beibehalten. Arktur,  $\mu$  der Kassiopeia und der Doppelstern 61 im Schwan haben, namentlich nach Bessel's (seit 1812) und Argelander's Berechnungen, ihren Ort in zweitausend Jahren um  $2^{1}/_{2}$ ,  $3^{1}/_{2}$  und 6 Bollmondsbreiten verändert, einige Sterne geringerer Größe noch in bedeutenderm Maße. Die vier Sterne des silblichen Kreuzes bewegen sich nach verschiedenen Richtungen. Diese

Beobachtungen wurden immer mehr vervollfommnet, namentlich feit man es lernte, bie Barallare ber Sterne aufzufinden, b. b. bie Entfernung unter fich und vom Beobachtungspuntte. "Eine fichere. befriedigenbe Reuntnig von Barallagen, fagt humbolbt, beginnt erft, auf mitrometrifche Abstandsmeffungen gegrundet, zwischen ben Jahren 1832 Betere gab 1840 bie Bahl ber ichon aufgefunbenen mb 1838." Barallaren zu 33 an. Henberson (1832) und Maclear (1839) haben vie Barallare bes Doppelfterns a im Rentauren auf 0",9128 bestimmt und bamit nachgewiesen, baf er ber unferm Sonnenspfleme nachfigelegene Stern fei; Betere bestimmte nach vielen Bergleichungen von 1818 bis 1838 bie Barallare bes Bolarfterns auf 0",106, ber Capella auf nur Ronnten nun fo bie Bewegungen ber fogenannten Firfterne verfolgt werben, fo gelangte man mit ber Reit zu überraschenben Refultaten. William Berfchel fanb burch feine Besbachtungen 1805 nnb 1806. bag unfer Connenfustem fich nach ber Gegenb bes Sternbilbes Bertules hinbewege; bies murbe burch fpatere Forfchungen burchaus bestätigt. bas Gebiet ber Supothesen fallen bagegen bie Bersuche, ber gesammten Frirsternwelt einen gemeinsamen Schwerpuntt ju geben. Schon Argelander fnchte benfelben im Berfens, Mabler aber (welcher bie Gigenbewegung von über achthundert Firsternen gepruft), mit feiner glanzenden Sppothese einer Centralfonne ober vielmehr eines Central-Schwerpunttes unferer Firsternwelt in ber Nabe ber Altone, bes Sauptsternes ber Blejaben, welcher 715 Lichtjahre von uns entfernt ift (eine Barallare von 0",00457). und beffen Größe Mäbler auf millionenmal biejenige unserer Some ichatte, wie ben Umlauf unferes Somenspftems um die Centralsonne auf 221/4 Millionen Jahre.

Die neueste Astronomie hat sich jedoch nicht damit begnügt, die Entsernung und Größe der Gestirne zu messen; — sie ist soweit gegangen, ihre Zusammensetzung chemisch zu untersuchen. Es geschah dies durch das Spektrostop, dessen wir bei Anlaß der Optik nähere Erwähnung thum werden.

Die Fortschritte ber Astronomie sind wesentlich geförbert durch die zunehmende Errichtung von Observatorien oder Sternwarten und beren telegraphische Berbindung, was die geographische Gradmessung wesentlich erleichtert. Die im Entstehen begriffenen zu Potsdam und Straßdurg sollen den besten der Erde an die Seite gestellt werden können. Außer Europa haben nur Nord- und Stdamerika und Australien zahlreiche Observatorien. Bedeutend ist auch die Wirksamkeit der 1863 gestisteten deutschen astronomischen Gesellschaft, welche in Verdindung mit zehn Sternwarten die genauen Stellungen aller Sterne der nördlichen Halblugel zu ermitteln sucht.

Bieles Berbienft haben fich bie popularen Bearbeitungen ber Aftronomie erworben, von benen aus bem Anfang unferes Jahrbunberts bie von Friedrich Theodor Schubert, aus der neuesten Zeit die von

Littrow und Mäbler zu nennen finb.

Weit weniger reichhaltig und zugleich weit weniger intereffant als bie Geschichte ber Aftronomie ift biejenige ber übrigen mathematischen Biffenschaften. Anschließend an bie Arbeiten ber Bernouilli und Guler (Bb. V. G. 252 f.) waren es am Anfang unferes Jahrhumberts porzugsweise Frangosen, welche bie Berechnung ber Gröfen pflegten. Abrien Marie Legenbre ichuf feit 1790 bie neuere wiffenschaftliche Geometrie, Monge 1812 Die "befdreibende Geometrie". Die Derivationsrechnung hatte 1800 Arbogaft begrundet, Lacroix forberte bie Differenzial= und Integralrechnung, Charles Dupin Die Ingenieur= wiffenschaft, namentlich bie Sybraulit. Der Aftronom Laplace umfafte überdies in seinem Geifte die gesammte Mathematit und machte besonders in ber Bahricheinlichkeitrechnung Epoche. Seine Bielseitigkeit theilte gur Restaurationszeit Augustin Louis Candy. In Deutschland stand biefen Forfchern ber Aftronom Gauf ebenburtig gegenüber. Boncelet und Steiner behandelten die projektivischen Gigenschaften ber Figuren. In ber Algebra wie in ber Anglysis wurden neue, auf dem Brinzip ber Beranderlichkeit bernbende Methoden eingeführt.

#### B. Naturlehre und Naturgeschichte.

Unsere Periode hat die Physik tuchtig gefordert. Fur die Lehre vom Lichte begann mit unferm Jahrhundert (f. Bb. V. G. 255) eine neue Epoche. Es begründete fie um 1802 ber englische Arat Th. Doung, indem er die sogenannten Rarben ber bunnen Blatten querft wieder einer genauern Betrachtung unterzog und aus ihnen bas Gesetz ber Interferenz ber Wellen ableitete. Darin lag ber Sturz ber Remton'ichen Emanationstheorie und ein Sieg ber hunghens'ichen Undulationslehre, und zwar um fo mehr, als Poung die ftorendften Mangel bes lettern Spftems verbefferte. Anfangs erhielt feine Anficht wenig Anhang, namentlich ba Laplace an Newton's System festhielt; fie brach sich aber Bahn, als sich Fresnel für ihn ertlärte. Seit 1802 lehrte Wollafton bie Beobachtung ber Stralenbrechung burch bas Brisma in sieben Farben. 3m Jahre 1808 machte Dalus bie Entbedung, bag gewöhnliches Licht bei ber Aurudwerfung von einer Glasfläche, unter einem bestimmten Bintel, in benselben Auftand versett werben tonne, in welchen es burch die Doppelbrechung im Raltspate gelangt, bag also auch ein fo vom Glase reflektirter Stral bestimmte Seiten ober Bole habe. Malus nannte biefe Erscheinung bie Bolarifation bes Lichtes; querft schien bieselbe ber Undulationstheorie entgegen ju fein; aber Poung zeigte balb, daß die lettere vielmehr jene Erscheinung allein zu erklaren vermöge. Biot, ber fich übrigens

vergeblich bemühte, die Emanationstheorie zu halten, vervollkommnetel bie Entbedung von Malus, indem er zwei Arten von Rruftallen unterfcbieb. folde, bei welchen bas Brechungeverhältnig für ben ungewöhnlich gebrochenen Stral aröffer, ale für ben gewöhnlichen, und folche, bei benen es kleiner fei, ober attraktive und repulfive (jest : positive und negative). Bichtige Entbedungen bezüglich ber Stralenbrechung in ben Rrpftallen machten auch die Aftronomen Berichel und Arago (cirfulare Bolarifation). Den Busammenhang aller Beobachtungen biefer Manner aber ftellte Freenel ber, indem er bas Gefet aufftellte, nach welchem burch bie Beugung bes Lichtes inner- und auferhalb bes Schattens ber Rorper Streifen gebilbet werben. Der burch Bervollfommnung bes Glasschleifens und ber Optif ausgezeichnete Jofef Fraunhofer (geboren 1787 ju Straubing, gestorben 1826 au Minden ale Direttor bes optischen Inftitute), bestimmte 1815 zuerst genau bie nach ihm benannten, burch fehlende Stralen entstebenben firen Linien bes Spettrum, gegen 600 an ber Babl, und benützte sie zur Messung ber Refraktion. Brewster untersuchte 1822 bie Fraunhoferschen Linien und beobachtete neue solche. John Derschel, welcher bie Flammen analysirte, in benen verschiebene Salze verbrannten, entbedte, baf biefe Stoffe bestimmte Linien in ber Flamme bervorrufen. entbectte 1835, daß ber elettrische Funte verschiedene Linien zeige, je nachbem er von einem Stoffe abspringe. Lifting berechnete, bag bie erfte ber neun Spettralfarben, bas Braun, in ber Setunde 364 Billionen, Die lette, bas Lavendel, aber 800 Billionen Schwingungen vollbringe und daß lettere bei jeber Farbe fich um. 48 Billionen vermehren. war unausgesetzt bemüht, " Die Grundlagen ber Undulationstheorie immer sicherer burch Berleitung aus ben allgemeinen Gesetzen ber Wellenbewegung Reumann in Ronigsberg unterfuchte mit Erfolg Die Theorie der doppelten Stralenbrechung in fryftallinischen und anderen Rörpern. Rirchhoff und Bunfen in Beibelberg, Suggins und Miller haben endlich bie Spettralanalpfe begründet und es babin gebracht, daß bie Stoffe ermittelt werben konnen, welche in ben leuchtenben Rörpern vorhanden find. Durch ihre Untersuchungen find auf ber Sonne und mehreren Firsternen, sowie auf Blaneten und bem Monde, vermöge ber babei beobachteten Farben und Linien, eine große Angahl ber auch auf ber Erbe porfindlichen demischen Urftoffe entbedt worben. Das Spettrum bes Mondes zeigte fich bem ber Sonne gleich, bas ber Planeten Die Firsterne boten febr verschiedene Spettren bar, welche Sechi in vier Rlaffen theilte. Selbst bas Spettrum von Nebelflecken wurde untersucht, welche sich meift als glübende Gasmaffen, nur wemige mit glubenben festen ober fluffigen Rorpern zeigten, - auch Rometen, Meteore und bas Nordlicht entaingen ber neuen Untersuchungsmethobe nicht.

Auf bem Gebiete ber Barmelehre versuchte zuerft Lambert bie Rechnung auf die Lehre von ber Warme anzuwenden, namentlich zur Be-

ftimmung ber von ber Sonne ber Erbe mitgetheilten Barmemenge. Brevoft erklärte bie icheinbare Reflexion ber Ralte burch bas fogenanmte bewegliche Gleichgewicht ber Wärme, nach welchem Rörper, die in einerlei Raum mit einerlei Temperaturgrad fich befinden, auch alle biefelbe Tem= veratur beibehalten. Delloni mufte ben von Seebed entbedten fogenannten Thermomagnetismus in Berbindung mit bem Galvanometer ju einem Meftinftrumente für die Barme zu machen, welches fich glangend bewährte, wodurch bas Gefet von ber ftralenben Barme bebeutenbe Ber-Derfelbe bat and bie Ibentität zwischen Licht= pollfommung erfuhr. und Warmestralen nachgewiesen, und so bie Unbulationstheorie in bas Gebiet ber Warme eingeführt. Maner ftellte 1842 ben Begriff bes mechanischen Aguivalents ber Warme fest, indem er ale einheitliches Dafe ber Bewegung bas Meter-Rilogramm ober Kilogramm-Meter, b. b. bie Arbeit, ein Kilogramm Gewicht einen Meter hoch zu heben, und als Wärmemaß bie Kalorie, b. b. bie Wärmequantität, welche ein Kilogramm Waffer um einen Grab Celfius erhitt, in Anwendung brachte. "Bringip ber Erhaltung ber Rraft" murbe von ben Englandern Jonle und B. Stewart befestigt und prattifch angewandt. Go hat endlich bie medanische Warmetheorie einen entscheibenben Sieg über bie demische erfochten.

Die Lehren vom Magnetismus und von ber Eleftrigität haben in unferer Beit einen immer innigern Bufammenhang gewonnen. Es war bies besonders ber Fall, seitbem Orfte b 1820 in Ropenhagen Die Einwirfungen eines eleftrischen Stroms auf eine Magnetnadel nachwies. Seine Beobachtungen wurden überall bestätigt und noch in bemselben Jahre fand Ampere Die Einwirfung, welche zwei von elektrischen Stromen burchfloffene Leiter auf einander ausüben, sowie biejenige, welche ber Magnetismus ber Erbe auf einen elettrischen Leiter ausübt. Diese Bahrnehmungen wurden von Arago, Fresnel und Faraday noch mehr vervolltommnet, wie auch nicht minder von Orfteb und Ampere felbft, welche jeboch bieselben auf verschiedene Beise erklärten; Jener glaubte in bem elettrifden Leitungsbrabte einen transversalen Magnetismus zu erbliden. während Diefer umgefehrt ben Magnetismus aus eleftrischen Strömen Lettere Ansicht scheint ben Sieg bavon tragen zu wollen. Soweigger entbedte burch ben Zusammenhang zwischen Magnetismus und Elettrigität ben Galvanometer ober magneteleftrischen Multiplifator, mittels beffen Dhm sein Gesetz über ben Zusammenhang ber Intenfität eines elektrischen Stroms mit einer elektromotorischen Rraft aufftellte und bemies. Enblich ftellte 1832 Faraban bie Gefete ber Magneteleftrigitat, und der Induktion auf, aus welchen hervorgeht, daß ber Magnetismus nur bann einen elettrischen Strom erregt, wenn er bewegt wirb. Fechner und 28. 2Beber fanden bas Gefet bes Busammenhangs ber elettrischen Strome, und Faraday entbedte ben Diamagnetismus ober bas Befet ber anziehenden und abstoßenden Einwirkung des Magnets auf verschiedene Körper.

In ber Chemie batte, wie icon ermahnt (Bb. V. G. 258), bie Entbeding Bolta's eine neue Beriode begrundet. In ihrer Anwendung betbätigten fich vorzüglich Nicholfon, Davy, Wollaston, Berzelius und mehrere Andere, und stellten mit ihrer Silfe elettrochemische Berfuche über Mineralien und andere anorganische Körper, vegetabilische und animalische Substanzen u. f. w. an. Freilich verleiteten biese Bersuche Ritter zur Erneuerung bes Irrtums, als sei bas Wasser ein einsacher Lörper, Sauerstoff und Wafferstoff aber nur feine positiv= und negativelettrischen Formen, und Davy zu ber Meinung, Schwefel, Phosphor und bie Metalle feien nicht einfach, fonbern Wafferftoffverbindungen Die Chemie ging aber bennoch ihren richtigen Weg. fry Davy entbedte mittels ber Boltaischen Saule 1807 Die Bersetharkeit ber Alkalien und Erben, indem er zeigte, daß fie Oryde find, sowie bie Berwandlung ber Erben in Metalloibe, welches Resultat besonders Gan = Luffac und Thenard weiter verfolgten. Die verfciebenen Ansichten unter ben Chemitern über bas Berhaltnik ber Stoffe trafen endlich in bem Buntte jufammen, bag in jedem chemischen Brozeffe bem Elektropositiven ein Elektronegatives (bem Brennbaren ein Bunbenbes), entgegengesett fei. Die größten Entbedungen in ber Chemie verbanten wir aber bem Schweben Jatob Bergelius (1779 bis 1857), welcher bas Lötrohr in allgemeinen Gebrauch brachte, bas Cerium, bas Selen, die Thonerbe, das Silicium, Birkonium und Tantal entbedte. Die Mineralien vom demischen Standpunkt ordnete und die Atomgewichts= gablen ber Stoffe bestimmte. Seitbem fcritt man immer weiter fort in Entbechung wirklich einfacher Stoffe. Die Bahl berfelben nahm endlich, gegenilber ben ehemaligen vier Elementen, fo gu, daß fie beinahe mit ben Entbedungen ber Blanetoiben wetteiferte, boch weiterhin fich ftabiler verhielt und feit geraumer Zeit auf bem Betrage von breiundsechszig fteben geblieben ift. Farabay entbedte bas verschiebene physitalische Berhalten, welches Körper von gleicher chemischer Zusammensetzung zeigen können, und Miticherlich, bag Rorper von ungleicher aber analoger demifder Bufammenfetzung in Bezug auf ihren phyfitalifchen Charafter eine große Uebereinstimmung erkennen laffen (Isomorphismus), sowie baf eine und biefelbe Berbindung von Elementen zwei verschiedene Arpstallformen annehmen fann (Dimorphismus). Friedrich Wöhler (geboren 1800) zeichnete fich burch seine ftreng mathematische Sicherheit, Juffus Liebig (1803-1873) burch feine Bielfeitigkeit und glanzende Darftellungsgabe In neuester Zeit war besonders interessant (1860) Die Entbedung bes Caffum und Rubibium burch Bunfen und Rirchhoff mittels ber Spektralanalyse (oben S. 283). Die illingste Bergangenheit hat ber Biffenschaft, von ber wir sprechen, wieber neue Wandelungen gebracht,

namentlich in Bezug auf bie Rlaffifitation ber Grundstoffe. Mehrere Sahre berrichte in biefer Begiehung bie Typentheorie, welche bie Stoffe, ohne Rudficht barauf, ob es mineralifche ober organische find, ordnete und filr ihre Berbindungen, nicht ohne Willfürlichkeit, fogenannte "thpifche Formeln" aufftellte. Neuestens ift fie jedoch von ber ichon 1811 burch Avogabro begrundeten Molekular wemie verbrangt Diefelbe unterscheibet zwischen Molekul, ber Keinften Menge eines Rörpers, die für fich eriffiren, und Atom, ber kleinsten Menge eines Körpers, welche in Berbindungen vorkommen tann, fo baf zu einem Molekul wenigstens zwei Atome gehören. Nach Claufins gehen hundert Trillionen Moletulen bei Rull Grad Temperatur auf einen Rubitzoll. Die ungleiche Fähigkeit ber Elemente, sich mit anderen zu verbinden, wird von diesem die Chemie heute beherrschenden Systeme "Atomigkeit" ober Baleng genannt. Rach ihr theilt man bie Elemente in einatomige, ameiatomige u. f. w. Die hierburch vermittelte beffere Renntnig ber Atomverbindungen hat zur Entbedung wichtiger chemischer Stoffe geführt. Dulong und Betit entbedten bas Gefet, bag bie Atomgewichte fammtlicher festen und fluffigen Clemente burch biefelbe Warmemenge auf bie aleiche Temperatur erhitt merben.

Im Bereiche ber Geognosie und Geologie machten 1810 Cuvier und Brongniart mit ihrer mineralogischen Beschreibung bes Barifer Tertiärbedens Epoche, und 1815 folgte ihnen Smith, ber schon am Ende bes vorigen Jahrhunderts (Bb. V. S. 261) Die erfte Schichtentafel entworfen, mit ber erften geologischen Rarte von England. Rleinere Länderräume waren ichon fruher von Schulern Werners graphisch dargestellt worden (bie Schweiz 1805 von Gruner). geologische Rarte Deutschlands lieferte Leopold von Buch, eine folde von Europa 1829 Ami Boue. Die Mertmale ber Schichten maren für biefe Forscher burchweg bie Berfteinerungen. Im Jahre 1828 ftellte Sir Charles Enell bie Alterefolge geschichteter Felsarten ftreng nach ihren Berfteinerungen fest und trennte bas tertiare Gebiet nach bem abnehmenden Prozentgehalte von Thierresten noch nicht erloschener Arten in brei geologische Zeitalter. Glie be Beaumont folgerte 1829 aus ben beobachteten Schichtenftörungen bas Alter ber großen Gebirgserhebungen, und vermutete, bag bie Retten aller gleichzeitig erhobenen Gebirge bie nämliche geographische Richtung hatten. Auf Erhebungen und Sentungen ber Ruften machten Leopold von Buch und Darwin ber Altere aufmerklam, und eine Überficht berfelben von C. F. A. von Soff murbe 1822 in Göttingen gefront. Leopold von Buch suchte überdies querft bie Erscheinung ber Bulfane ju erflären. Näher erforschten biefelben Dana (geb. 1813 ju Utica im Staate New-Dort) und Junghuhn mit Bezug auf Java. Sumboldt erfannte ichon in Amerika, bag die Bulkane auf Spalten ber Erbrinde fteben. - Seitbem Francois Arago 1821 ent=

bedte, daß die artessischen Brunnen in der Tiese an Wärme zunehmen, wurde die Lehre, daß die Erde eine Eigenwärme besitze und je tieser nach dem Mittelpunkte, desto höhere Temperatur entwickle, zur herrschenden. Neuestens haben sich die Geologen vorzüglich mit Berechnung des Alters der Schichten und der Anschwemmungen (wobei Millionen Jahre der Schöpfung nur mehr Kleinigkeiten sind), mit der Forschung nach Ausdehnung der vorweltlichen Gletscher, Weere, Festländer und nach Beschaffenheit ihrer Floren und Faunen beschäftigt. Vorzügliche Werke in dieser Beziehung lieserten Burmeister ("die Seschichte der Schöpfung") und Oswald Heer ("die Urwelt der Schweiz"). Der Amerikaner Dana ließ die Gedige aus sog. Geospuklinalen entstehen, d. h. aus Mulden, in denen sich Ablagerungen sammeln. Seitdem wurde die Ansicht herrschend, daß die Gedirgsbildung nicht vertikal, sondern horizontal vor sich gehe. Der Österreicher Sueß verallgemeinerte Dana's Theorie, indem er speziell an den Alben nachwies, daß alle Unebenheiten des Erdsörpers die Folge von Falten in der Gesteinsphäre seien, die sich schieden und reißen und die Erdrinde noch sortwährend verändern. Der Schweizer Ransmann wies die einheitliche horizontale Verschiedung der Schweizeralpen nach. Ferdinand von Hoch steter stellte bedeutende Forschungen über das wechselnde gegenseitige Verhältnis von Land und Wasser auf der Erde an.

Die Mineralogie bereicherte Hanh durch die Entbedung bes Gesetzes der Symmetrie und dessenigen der Axenveränderung. Die Frundsorm der Arpstallspsteme hob zuerst 1807 Bernhardi hervor, Beiß legte das Hauptgewicht in der Arpstallographie auf die drei Dimenssionen der Körper, und Nanmann bezeichnete die Arpstalle durch Projektion der gegenseitigen Lage ihrer Flächen. Hierher gehören auch die Forschungen über die Polarisation des Lichtes in den Arpstallen, deren wir bei der Geschichte der Optik gedachten. Mitscherlich erkannte 1825, daß die Art der Ausdehnung der Arpstalle beim Erwärmen mit gleichartigen oder verschiedenartigen Axen korrespondire. Frankenheim und Andere erforschten seit 1829 die Berhältnisse der Härhit und Topas an zwei Seiten der Prismen gleiche Pole und die entgegengessetzen im Innern haben. Mitscherlich und Andere beobachteten seit 1821 die Wetamorphosen der Arpstalle, das Wachsen berselben u. s. w.

In der Botanit erweiterte August Byrame de Candolle aus Genf (1778—1841) das Pflanzenspstem von Jussien (Bb. V. S. 264), und sein Sohn Alfons setzte sein Werk fort. Die durch diese Systeme vertretene "natürliche Methode" führten in Deutschland Batsch zu Jena, Sprengel und Link zu Berlin ein, während Lorenz Oken, der Urheber einer auf "naturphilosophischen" Ideen fußenden eigentümlichen Naturanschauung wurde, neben welcher es an anderweitigen Systemen nicht mangelte. Auch in England und Nordamerika fand die natürliche Methode

gablreiche Anhänger. Außer ber äußern Renutnig, Gintheilung und Befcreibung ber Pflanzen fab aber unfere Zeit auch die Anatomie und Bhyfiologie ber Bflanzen als Wiffenschaften entsteben. Die Ent= widelungsgeschichte ber Bflanzen pflegten Goethe (1790) und Mener (1832). Die Bflanzengeographie begrundete Alexander von Sumboldt, indem er an den Cordilleren die Bobengrengen ber Gewächse feststellte, nachbem schon vor ibm Tournefort am Ararat. Sauffure in ben Alpen, u. A. Beitrage ju ber neuen Biffenfchaft Rarl Ritter, ben wir fpater naber ermabnen mergeliefert hatten. ben, veröffentlichte 1806 bie erste Rarte ber Pflanzenverbreitung. Leopold von Buch erforschte in Standinavien bie Bolargrenzen ber Bäume und Sträucher. Georg Wahlemberg wurde burch feine Reisen in Lappland 1800-1810 jur Aufstellung bes Gefetes bewogen, bag bie Sommerwarme für die Berbreitung ber Bewachse entscheibend fei, mas er auch 1812 in den Alven und 1813 in den Karvaten bestätigt fand und worin ihm 1817 humboldt beiffimmte. Decanbolle fand 1820 bie Regeln bes Ginfluffes ber meteorologischen Rrafte auf bie Bflanzen. Beitere Forschungen über bie Berbreitung ber Pflanzen verbanten wir Robert Brown, welcher fand, daß die Ditotylebonen ober vollkommensten Bflanzen in ihrer relativen Dichtigkeit vom Agnator nach ben Bolen abnehmen, Die Afothlebonen ober unvollfommensten in gleicher Richtung gunehmen, die Monofotplebonen aber fich ungefähr gleich bleiben. 3. Fr. Schouw veröffentlichte ben erften vorzüglichen Atlas ber Bflanzengeo= graphie und vermehrte be Canbolle's zwanzig Pflanzenreiche ber Erbe um zwei. Bouffingault multiplizirte 1844 Die Mittelwarme ber Begetationszeiten in hochgelegenen Gebieten bes äquatorialen Amerita und bes mittlern Europa mit ber Bahl ber Tage, Die zwischen ber Saat und Ernte ber Felbfruchte liegen, und fant bas Gefet, bag bie Dauer bes Rreislaufs arithmetisch machse mit ber Abnahme ber mittlern Barme. Die Floren europäischer Ländern und fremder Erbtheile murben von gablreichen Forschern gesammelt und bearbeitet. Grofartige Rupferwerke illustrirten in England, Frankreich und Deutschland Die botanischen Forfcungen; in machtiger Babl wuchsen ju ihrer Unterftutung Die bota = nifden Garten an, welche fich außer ben Refibengen und Universitäten Europa's auch über Oftindien, Amerita und Australien ausbreiteten. Dit ihnen wetteiferten in ben europäischen Sauptstädten grofartige Berbarien. Die Renntnig ber Bflanzen ift hierburch fo gewachsen. bag, mahrend Linne blos 6000 Arten tannte, Abanfon beren icon 18.000, Robert Brown 33.000, Humboldt (1849) 100.000 und Alfons be Candolle (1855) bereits 150 bis 200.000 Arten zählte. Darwin stellte interessante Forschungen über insettenfressende Pflanzen an, beren Dasein übrigens ichon früher bekannt mar.

Wie schon bemerkt (Bb. V. S. 265), schuf erft unfer Jahr=

hundert eine wissenschaftliche Zoologie. Ihr Bater war, im Gegensate zu dem eleganten, aber unkritischen und unmethodischen Busson, Georg Leopold von Cuvier, geboren 1769 in dem damals würtembergischen Montbeillard, seit 1784 zu Stuttgart gebildet, seit 1795 Prosessor in Paris, 1808 Rat der kaiserlichen Universität, 1814 Kanzler derselben, 1831 Pair von Frankreich, gestorben 13. Mai 1832. —

Sein Hauptwerk, le Règne animal, erschien 1817 in vier, 1829 und 1830 in fünf Bänden, in welchen beiden Ausgaben Latreille die Gliederthiere mit artikulirten Füßen bearbeitete. Euwier's System gestaltete das Linne'sche namentlich in Bezug auf die niederen Thiere vollständig um. Es behielt die vier Klassen der oberen oder Wirbelthiere (Sängethiere, Bögel, Reptilien und Fische) bei, stellte ihnen aber, als oberster Division, statt den zwei vagen Abtheilungen der "Insekten" und "Würmer", drei weitere Divisionen der "Wirbellosen" gegensiber, nämlich die Weichthiere, Gliederthiere und Strals oder Pflanzenthiere, welche zusammen in sünfzehn Klassen zersielen, so daß das Thierreich nun deren neunzehn besaß. In der vergleichenden Osteologie hatte Euwier eine solche Meisterschaft erlangt, daß er jedes aufgefundene Knochenstlick sosort unterzubringen wußte. Mit gleicher Sicherheit umsfaßte er die gegenwärtige und die Urwelt und die Geologischen Revolutionen, welche zwischen dieser und jener die Erde umgestalteten.

Das bedeutenoste System nach bemjenigen Cuvier's stellte ber bereits erwähnte Naturphilosoph Oten auf. Dasselbe forrespondirt mit seinem Pflanzenspsteme und theilt die Thiere ein in Gefühls= oder Bflanzenthiere und Sinnen- ober Thierthiere, erstere wieder in die brei Abtheilungen ber Reimthiere, Geschlechtsthiere (Mollusten) und Taftthiere (Infetten) und in neun Rlaffen, lettere in Zungenthiere (Fifche), Rafenthiere (Lurche, b. h. Reptilien), Ohrenthiere (Bogel) und Augenthiere (Sude, b. h. Saugethiere). An manigfachen Berbefferungen und Bervollständigungen ber Sufteme Cuvier's und Dien's und Anderer, sowie an neuen Shstemen hat es nicht gefehlt. Unter ben ausgezeichneteren Boologen nennen wir, außer ben icon Ermahnten, Brehm ben Bater, ben fleifigen Bogelforicher, und beffen berühmtern Sohn, ben Schöpfer bes ausgezeichneten, angenehme Popularität mit ftrenger Wiffenschaftlichfeit verbindenden "Thierlebens", ben ber Fantasie zu viel gestattenden Louis Agaffig (auch als Geolog und Balaontolog von großem Namen) und beffen Mitforicher Rarl Bogt, Burmeifter, Rogmäfler, Milne-Edwards, Latreille (1762-1833, namentlich für Insettentunde) und Ehrenberg (namentlich bezüglich ber Infusorien). Mehrere ber Genannten, sowie auch die als Pflanzengeographen Ermahnten, haben ber Thiergeographie wichtige Dienste geleiftet und Faunen mehrerer Lanber ju Tage geforbert. Bimmermann in

Braunschweig hatte 1777 bie erste Erbfarte für die Berbreitung ber Säugethiere entworfen und erkannte zuerst die Isolirung der Fauna Australiens. Treviranus verbreitete die Untersuchung 1803 auch über die anderen Thierklassen. Der Holländer H. Schlegel gruppirte die Schlangen nach geographischen Gebieten. Andreas Wagner theilte die Erbe in steben große Thiergebiete und wies nach, warum diese und jene Arten ihre Gebiete nicht überschreiten können. Heinrich Berghaus verbesserte Wagners Karte sehr wesentlich.

Bieles für die Kenntniß und Anschauung der Thierwelt leisteten und leisten noch große Gesellschaften, wie die Zoological Society zu London mit ihrer bedeutenden Menagerie, serner die zoologischen Musen mit ausgestopften und präparirten Thieren, die zoologischen Gärten, beren ältester, der Jardin des Plantes zu Baris, weit überstügelt ist durch jene zu Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Amsterdam u. s. w., die Aquarien, deren reichstes wol jest Berlin bestigt, eine Menge Spezial-, besonders Insettensammlungen und tostbare, sorgfältige Kupserwerke aus allen bedeutenderen Ländern und von verschiedenem.

Umfange.

Die Anatomie und Phhsiologie ber Thiere begründete ebenfalls Euvier. Er erhob die von Daubenton gegründete Sammslung für vergleichende Anatomie zu Paris zur ersten der Erde. In Deutschland erwarben sich ähnliche Berdienste I. F. Medel (1781—1833), durch unermiblichen Fleiß und außerordentlichen Scharssinn in diesem Fache außgezeichnet, Oken, welcher die Entstehung des Thieres und dessen Entwickelung vom Schleimbläschen dis zum Menschengehirn verfolgte und nachwies, Carus, welcher auf Oken gestügt, das Ganze des Thierorganismus darstellte, Balentin (Entbeder der "Flimmerbewegungen"), Kölliker (Entbeder der arrectores pili, kleiner Muskeln, welche an den Wurzelschen der Haare, Federn, Schuppen sitzen, Dubois = Rehmond (Entbeder des elektro-magnetischen Prozesses in den Nervensafern) und Andere.

Indem wir die Anatomie und Physiologie des Menschen des Zusammenhangs wegen in den Bereich der Heilfunde verweisen, erwähnen wir bezüglich umseres Geschlechtes der auf Blumenbach (Bd. V. S. 265) folgenden Eintheilungen desselben. Euvier beschränkte sich auf drei Rassen, eine weiße, schwarze und gelbe, welch letzterer er die Mongolen, Amerikaner und Malaien unterordnete. Borh St. Vincent aber stieg auf fünfzehn, indem er jede der fünf Blumenbach'schen in drei zerlegte. Die erste vollständige Ethnographie hat Prichard geliefert, — ohne Rassenitheilung, nach den Erdtheilen. Wait und sein Fortseter Gerland machten die Naturvölker zum speziellen Gegenstand ihrer eingehenden Forschungen. Friedrich Müller und Ostar Peschel stellten in gedrängteren Werken neue Rassenitheilungen auf (Bd. I.

S. 12). Andere neuere Forscher in der vergleichenden Ethnographie glaubten sich ausschließlich an die Schädelform halten zu sollen, so der Schwede Andreas Regius 1844, welcher die Menschen in vier Hauptabtheilungen, nämlich in orthognathische (geradzähnige) und prognathische (schießähnige), Dolichokephalen (Langschädel) und Brachpkephalen (Breitschädel) eintheilte, wobei jedoch die in Wohnste, Farbe, Anlagen und Kultur verschiedensten Bölker zusammengeworfen und die darin ähnlichsten getrennt wurden.

Wir schließen einstweilen die Geschichte der naturhistorischen Forschungen mit dem neuesten, denselben angehörenden Systeme, welches die frühere Trennung zwischen den Menschen und den Thieren, ja sogar zwischen den Thieren und Pflanzen aufzuheben oder wenigstens schwankend

zu machen geeignet ift. -

Der Urheber Dieses Syftemes ift Charles Robert Darwin, Entel bes als Naturforscher und Dichter befannten Arztes Erasmus Darwin (1731—1802), geboren 1809 ju Shrewsburn. Durch Stubien und eine wiffenschaftliche Reife nach Subamerita und Bolynefien (1831—1836) ausgebildet, trat er feit 1840 mit zoologischen und geologischen Werten auf, bis er endlich 1859 fein hauptwert "On the origin of species by means of natural selection" erscheinen ließ. Er suchte in bemselben allen Rätseln, welche die Schöpfung der Natur bis bahin bargeboten, burch ben Gebanten ein Enbe zu machen, bag fammtliche Pflanzen und Thiere von gewiffen Urformen herftammen, daß sich immer eine Art aus der andern, die vollkommenere aus der unvollkommenern, entwickelt habe, und daß die Berschiedenheiten, wie sie bestehen, ihren Ursprung in bem "Rampfe um bas Dasein" und in ber "natürlichen Auswahl" haben, weiter aber noch mittels ber "Kreuzung burch Züchten" mobifizirt werben. Da burch biese Ansicht, allerbings eine Shpothefe, Die Schöpfungfagen ber verschiedenen Religionen grundlich vernichtet werden, erhob fich gegen ihren Urheber von Seite ber Orthoboxie ein furchtbarer Sturm, ber noch wiltenber wurde, als andere Naturforicher, namentlich Rarl Bogt, Die Ronfequenz baraus zogen, ber nächste Bermanbte bes Menschen muffe bemnach ber Affe fein, mas indessen schon aus den Systemen Cuvier's, Lamard's und Ofen's mit Notwendigkeit hervorgegangen war. Die Glaubenshelden karrikirten die neue Theorie babin, daß fie ihr unterschoben, fie mache ben Affen jum bireften Stammvater bes Menschen, und im angeblichen Intereffe ber Religion bies als entwürdigend für ben hohen Geift bes Menfchen baraustellen suchten. Der hierliber erhobene Streit, in welchen wir nicht naher eintreten konnen, veranlagte ben Bater ber Theorie, fich felbft über beren Konsequenzen beutlich auszusprechen. Er that bies 1870 in seinem neuesten Werke "über die Abstammung des Menschen", worin er, nicht ohne schreiende Willkürlichkeit, die ausgestorbenen Ureltern der ver-

ichiedenen Menschenraffen, wenn auch nicht als Affen, boch ziemlich affenabnlich ichilberte. In Dentidland verfocht namentlich Ernft Sadel burch seine "natürliche Schöpfungegeschichte" Darwins Spftem mit Geift und Wiffen, fand aber auch unter ben von firchlichen Ansichten unabbangigen Gelehrten vielen Wiberftand gegen die Selektiones ober Defcenbenatheorie und ben von ber Relle und bem Schleimbläschen an forigeführten Stammbaum bes Menichen. Eine der Lebre Darwins nicht widersprechende "Migrationstheorie" begrundete Morit Bagner, indem er bie Berschiedenheit ber Arten organischer Besen von ber Wanderung auf neuen Boben und in neues Klima ableitete. Derfelbe lehrte ferner, bas organische Leben sei so alt wie die Materie selbst, b. h. emig. Dasjenige ber Erbe rubrt nach seiner Ansicht von Reimen ber, Die sich fcon in bem bas jetige Blanetensustem umfaffenben gasartigen Sonnenballe befanden: Die bazugehörenden Bakterien, eine Art ber "Brotisten". b. h. Mittelwesen zwischen Bflanzen und Thieren, sind so klein, daß ihrer 636 Millionen auf einen Rubifmillimeter und ebensoviel auf ein Gramm Berhalt fich bies fo, bann bedürfen mir ber abenteuerlichen Meinung Thomfons nicht, welcher bas organische Leben burch Meteoriten auf bie Erbe fliegen läft.

#### C. Beilkunde.

Die Grundlage ber medizinischen Wissenschaften, Die Anatomie. murbe erft im siebenzehnten Jahrhundert ber Gegenstand besonderer Schriften und erlangte erft burch Saller im achtzehnten (f. Bb. V. S. 282) eine wiffenschaftliche Gestalt. Bon ba an erhielt fie ihre gröfte Bervollsommnung in Deutschland, emanzipirte fich schon in ben erften Jahrzehnten unferer Beriode sowol von der Medizin, als von der Physiologie und wurde eine selbständige Disciplin, wie fich benn auch ihre Eintheilung in Ofteologie (Rnochenlehre), Syndesmologie (Banberlehre), Myologie (Mustellehre), Angiologie (Gefählehre), Neurologie (Nervenlehre) und Splanchnologie (Eingeweidelehre) ausbildete, in welcher lettern Abtheilung man allerdings Bieles unterbrachte, was unter fich feine Berwandtschaft hat, wie die Sinnesorgane, die Respirations=. Berbauungs=. Abfonderungs= und Gefchlechtsorgane. In der Folge haben fich bie Anatomen meift mit ber mitroftopischen Erforschung ihres Gegenftanbes, wie auch mit finnreichen und tunftvollen Brabaraten beschäftigt. Neulich haben indessen hervorragendere Anatomen auch vielfach Mitroftop bei Seite gelaffen und fich an die Ratur felbst gehalten. Auch bat fich bas Bebiltfnif wieder fühlbar gemacht, Die Trennung zwischen ber Angtomie und ber Medizin theilweise aufzuheben und beibe ju Zweden ber Erkenntnig und Seilung von Krantheiten naber zu ver-

binben. Es geschah bies vorzüglich burch Rofitansty aus Deutschbabmen, Brofessor in Wien, welcher nach langiabrigen Ubungen und Forschungen bie pathologische Anatomie burch fein Lehrbuch (feit 1842) jur Wiffenschaft erhoben und bamit, neben feinem Freunde Stoba, eine neue Epoche ber mebizinischen Forfchung begründet bat. Durch ibn "wurde bas Gesammtgebiet ber Beilfunde (ber innern, chirurgifchen und geburtshilflichen) hinflichtlich feines eigentlichen Borwurfes. nämlich des erfrantten Rörpers und feiner Unterschiede vom gefunden. auf jene Grundlage geftellt, welche von anderen Raturwiffenschaften langft eingenommen wirb, nämlich auf bie niichternfte und gewiffenhaftefte Durchforschung bes Einzelnen, verbunden mit flufenweise fortschreitenber Berknübfung ber Thatsachen ju allgemeineren Gaben und jur Enträtselung gesehmäßigen Entwidelungsganges ber einzelnen organischen Borgange im Berlaufe ber Rrantheiten und Genefungen." \*). Zwed erreichte er einmal burch gablreiche Geftionen (wol über vierzigtaufend), dann burch Reuntnig bes Berlaufes ber Krankbeiten am lebenben Rörper und endlich burch ben großen Umfang seiner naturwiffenschaftlichen Renntniffe. Rofitansty ift baber ber Bater ber neuesten Beilkunde und ber Begriluber einer auf Thatfachen und Untersuchungen, fatt auf Bhrafen und Ginfalle gegrundeten Diagnofe ber Rrantheiten. Auf feine Bemühungen hin ift 1859 bie prachtvolle neue pathologisch = anatomische Anstalt in Wien entstanden. In Nord = Dentschland haben namentlich Birchow zu Berlin und Bod zu Leipzig bas Wert bes großen Wiener Gelehrten weiter geführt. Zu dieser nenesten Entwicklung ber medizinischen Wissenschaft haben indessen auch die zahlreichen tüchtigen Ergründer der Physiologie des Menschen durch theoretische Werke wie burch praftische Beobachtungen bas Ihrige beigetragen. Unter ihnen ift besonders Johannes Müller (1801-1859), ber von philosophischem Beift erfüllte Begründer bes gegenwärtigen Standpunktes biefer Biffenfchaft bervorzuheben, welcher zu mitroftopifchen Beobachtungen in ber pathologischen Anatomie ben erften Anftog gab.

Während so die vorbereitenden Bissenschaften der Medizin, Anatomie und Physiologie an rascher Entwickelung und hoher Ansbildung mit den übrigen Raturwissenschaften wetteiserten, ist die eigentliche Heilkunde, b. h. die Kenntnis und Heilung der Krankheiten (Parhologie und Therapie) in unserer Zeit noch nicht über den Kampf verschiedener Parteien hinausgekommen. Da haust einmal immer noch die Mixturen- und Billen- Sintslut der alten Allopathen, deren Perkiden und Zöpse jetzt noch nicht gehörig ausgeklopft sind. Der erste heilkundige Gelehrte, welcher es wagte, gegen diesen Schlendrian auszutreten, war Christoph

<sup>\*)</sup> Richter, Eine Stätte, von wo Licht ausging. Gartenlaube 1863 S. 747 ff.

Wilhelm Hufeland, geboren 1762 zu Langensalza, seit 1793 Professor in Jena, seit 1798 Leibarzt in Berlin, seit 1809 auch Professor bort, wo er 1836 starb, — ein in jeder Hinscht ebler Arzt und Mensch. Seine "Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verlängern", welche viele Auslagen erlebt hat, riet zum ersten Male, statt der "unsehlbaren" Apothekenschäße, vernünstige Diät und Bewegung als Präventiv= und Heilmittel an. Auch hat er die Leichenhäuser eingeführt.

Die erfte Bartei, welche gegen bie Allopathie auftrat, mar bie ber Somöopathie. 3hr Gründer mar Chriftan Friedrich Sahne= mann, geboren 1755 ju Deigen, feit 1779 Argt an verschiebenen Orten Mittelbeutschlands, aulest in Dresben und Leipzig, bann Sofrat in Röthen, feit 1835 Berkunder feiner Lehre in Baris, wo er 1843 Sein Hauptwert, bas "Organon ber rationellen Beilfunde ", erschien 1810. Darin stellte er seine querft 1796 veröffentliche Lehre auf: daß "Ahnliches durch Ahnliches geheilt" werden muffe, auf welche er baburch geführt murbe, baf er vom Genuffe ber Chingrinde, welche als Beilmittel für bas Fieber gilt, bei gesundem Leibe einen Rieberanfall bekommen haben foll. Der Fehler, von folch' einzelnem, nicht ein= mal geborig festgestelltem Ralle auf die gesammte Beilkunde schließen ju wollen, rachte fich bitter. Er feinbete bie bisherige Medizin rucfichtlos an, obicon er nichts Befferes an ihre Stelle fette, fand aber, wie alle Brofeten, zahlreiche Anhänger. Die Beilmittel, welche er anriet und vorschrieb, waren in unendlichem Mage mit Wasser verdünnte Bulverchen, Troviden, Streutigelden, Riechfläschen, mabrend er alle Blutentfernung (Aberlaffen, Schröpfen, Blutegel u. f. w.), bas Brennen und bie Umschläge verwarf, ben Kaffee, bie Gewiltze und - bas Kalbfleisch Die Somöopathie hat sowol zu wissenschaftlichen Unterfuchungen bezüglich ber Rrantheiten und beren Beilung angeregt, als ju vielem Schwindel Anlag geboten; ein Berbienst ift es von ihr, in bas barbarifche Blutentziehen und Feueranwenden Breiche geschoffen zu haben. Sie hat in ber Folge verschiedene Berzweigungen ihrer Anhänger erlebt. Die eine berfelben, Die Rabemacher'iche Schule, ftellte als Bauptgrundsatz auf, man muffe Mittel geben, welche auf bas trante Organ wirken, und bemuht fich baber namentlich, für jebes Organ bes Rörpers besondere Mittel aufzustellen. Eine weitere Abzweigung, und zwar eine gründlichere, wissenschaftliche, ift die der Idiopathiter, welche indessen im Bangen biefelben Grundfate befolgt, wie bie gulett genannte Schule. Reine berselben bat sich aber als für alle Krankbeitfälle binreichend erwiesen.

Eine neue medizinische Partei erstand in der Sydropathie, Hobrotherapie, Sydriatrik oder Wasserheilkunde, welche alle Krankheiten ohne Ausnahme mit kaltem Wasser behandelt und zu heilen den Anspruch erhebt. Ihr Begründer ist der Bauer Vincenz Prießnig aus Gräfenberg in österreichisch Schlesien, geb. 1799, welcher durch eigene Ersahrungen auf die Anwendung und Heilkraft des kalten Wassers geraten war. Rach sortgesetzer Praxis gründete er 1826 die berühmte Kaltwasserheilanstalt an seinem Heimatorte, wo er 1851 starb. Derselben sind mit der Zeit viele andere in allen Ländern Europa's und in Nordamerika gesolgt, und das System von vielen gelehrten Ürzten angenommen und in verschiedener Weise modisizirt worden. Wol hat das kalte Wasser im Allgemeinen sich stets und überall als gesundheitbefördernd erwiesen; allein die von den Hydropathen besolgte Methode hat sich im Ganzen als pedantisch und übertrieben gezeigt und sich durchaus nicht in allen Krankheitfällen bewährt.

Eine weitere Oppositionsstellung zu der veralteten Mirturheillunde nahm, in selbständiger Weise, der Professor Karl Ernst Bod in Leipzig, Sohn des berühmten Anatomen (1809—1873) ein. Seine in der "Gartenlaube" und in dem "Buche vom gesunden und tranken Menschen", das viele Auflagen erlebt hat, enthaltene Lehre verwirft die Arzneien sowol, als auch die Homöopathie und die Einseitigkeiten der Hopvopathie. Sie rät Mittel und Wege an, wie sie die Natur selbst darbietet, ohne jedoch ein einziges solches für alle Krankseiten geltendes ausstellen zu wollen; überhaupt aber war es Bod mehr darum zu thun, Krankseiten zu verhüten, als schon ausgebrochene zu heilen. Sines seiner hauptstächlichsten Mittel war bekanntlich das warme Wasser. In Bezug auf sanitarische Borrichtungen, namentlich zu Gunsten der Schulkinder, in welcher Hinsicht nicht genug gewirkt werden kann, hat er sich sehr versbient gemacht.

In Opposition zu ben alten Ürzten sowol, als zu Bock, weniger zur Homöopathie und am wenigsten zur Horvopathie hat sich die aus letzterer hervorgegangene Schule ber Begetarianer gesett, welche in England schou längere Zeit besteht, als deren Apostel in Deutschland aber der Naturarzt Hahn in der Waid bei St. Gallen in der Schweiz betrachtet werden muß, welcher in seiner mehrmals ausgelegten Schrift: "Die naturgemäße Diät, die Diät der Zukunst" (zuerst 1859) die Lehre ausstellte, daß die Diät zur Verhätung der Krankheiten die Hauptsache sei, daß aber die Krankheiten meist von Überreizung des Körpers herrühren und daher alle Reizmittel zu verbannen seien. Er verwirft daher sowolallen Fleischgenuß, als alle geistigen und aufregenden Getränke und alle Gewilrze, und zestattet blos Milch, Kleienbrot, Gemilse und Früchte. Ein Gegenstand heftigen Streites ist daneben immer noch das von den Begetarianern und zahlreichen Freunden der "Naturheilkunde" verurteilte Imbsen.

Die Begetarianer haben seit ben letten Jahren in England und Deutschland Bereine gebilbet, welche fich ziemlichen Zuwachses erfreuen

und mit dem Eifer einer Sekte für ihre Grundsätze wirken. Es erscheinen auch Zeitschriften (wie Hahn's "Naturarzt") zur Versechtung berselben und es werden Versammlungen gehalten, bei welchen man Gemilse-Bankette einnimmt und mit Himbeersaft Toaste ausbringt\*). Nach der Versicherung der Vegetarianer hat ihre Lebensweise schon die überzaschendsten Erfolge in Bezug auf Fernhaltung und Heilung der Kranksheiten gehabt. Sie vergessen auch nicht, als humanen Veweggrund der Verwerfung des Fleischessens die künftige Verhätung des "Thiermordes" anzustühren.

Die Chirurgie hat fich in unferer Reit ungemein vervollkommnet. namentlich ba erft feit Enbe ber napoleonischen Kriege auch bie wiffenschaftlich gebildeten Arzte sich ihr widmeten. In Frankreich brach bierin namentlich Dupuntren tie Bahn, in England Aftley Cooper, in Deutschland Cheline, Dieffenbach u. A. Ge entwidelte fich bie anatomische Chirurgie, welche bie Anatomie jur Grundlage nimmt und Die Herbeiführung neuer Berletzungen burch die Operation selbst zu verhuten fucht; Die tonfervative Chirurgie, welche fich bemuht, trante Gliebmaßen zu erhalten; Die von Langenbed eingeführte Ofteoplaftit, welche burch fünftliche Überpflanzung ber Anochenhaut neue Anochenmassen bilbet: bie plastische Chirurgie, welche es babin bringt, fünstliche Lippen, Angenliber, Nasen, Arme, Beine u. f. w. herzustellen. Die humanität unserer Zeit erwies sich namentlich in ber Erfindung und Anwendung schmerzftillenber Mittel, beren Genuß gegen bie Operation empfinbungslos Als foldes tam querft 1846 ber Schwefelather burch Jadfon in Bofton in Gebrauch, murbe aber feit 1847 nach und nach burch bas zuerst von Simpson in Edinburg angewandte Chloroform verbrängt, bas fich aber gefährlicher als ber Schwefeläther erwiesen bat. Seit 1850 wird auf Empfehlung Aran's in Paris vielfach bas Elapl= dlorfir ober, nach Mialhe in Baris, ber gechlorte Chlormafferftoffather angewandt. Mehrere Tobesfälle burch zu ftartes Unafthefiren haben in ber Anwendung biefer Magregel immer vorsichtiger gemacht und fie je nach ber Ratur bes Batienten ober ber Overationen bebentend beschränft. Ein gefahrloses Mittel ber Schmerzstillung für fleinere Operationen ift bie Auflegung von Eis ober Schnee ober einer Mischung von Eis und Salz auf ben franten Theil.

Im Fache ber Geburtshfilse zeichneten fich in ber neuesten Zeit Dfianber und Boer aus, welche zwei unter einander wetteisernde Schulen gründeten, von welchen erstere mehr ber Operation, lettere mehr ber Natur iberließ.

<sup>\*)</sup> Neuere Schriften von Hahn find u. A.: Herr Professor. Dr. Bod in ber Gartenlaube (Berlin 1868); Die Ritter vom Fleische (Berlin 1869); Der Begetarianismus (Berlin 1869); Die Raturheissehre des Hippotrates (Berlin 1870); Die Pillenjesuiten ob. das Silnbenregister der Medizin (St. Gallen 1875).

Ein Wegenstand tiefen und grundlichen Studiums ift in unserer Reit bie Binchiatrie geworben. Sowol in ber Erfemtnift ber mabren Natur ber angeblichen Geistesfrankheiten, welche in ber That nur Krankheiten bes Gehirns find, als in ber Einrichtung ber Anstalten zur Bflege und Beilung folder Rranten wurde in verhältnifmäffig turger Beit Bieles und Großes geleiftet. Sie ift jeboch noch nicht am Biele ficherer Beilmethoben angelangt. Es haben fich im Laufe ber Zeit verschiedene Shfteme ausgebilbet. Eines berfelben ift g. B. basjenige vollständiger Freiheit, wie es in ber Brrentolonie (nicht Brrengnftalt) ju Gheel in Belgien angewendet wird. Dort werben bie Kranten bei Bauernfamilien untergebracht, benen bie Beimatgemeinden fur ben Ropf täglich funfzig Centimes bezahlen. Die meiften Rranten laufen frei im Stabtden herum und bienen bem Bobel jum Spott und Bohn; fie mufiziren, fingen, betteln und betrinken fich (!) mit bem erhaltenen Gelte. Andere Krante werben von ben Bauern täglich zu Felbarbeiten gezwungen, was bei Bielen forperliche Krankheiten und ben Tob aus Erschöpfung herbei-Gine aratliche Methobe eriftirt bezüglich ber Behandlung biefer Ungliidlichen nicht. Während Dr. Mahir fich ju Gheel aufhielt, wurde ber bortige Birgermeister von einem volle Freiheit geniekenden Wahnsinnigen burch mehr als zwanzig Messerstiche ermorbet!

Diefem verwerflichen Sufteme gegentiber fieht basjenige ber Irren an ftalten, welche unter ber fteten und ftrengen Aufficht eines Irrenarzies fteben, in benen aber wieder fehr verschiedene Methoden angewenbet werben. Es find folche Anstalten in allen civilifirten Staaten entstanden, und zwar sowol burch ben Staat felbft, als burch Arzte auf beren eigene Rechnung. Die erfte größere Irrenanstalt unseres Jahr= hunderts ift die 1812 neu erbante von Bethlem (Bedlam) in London, welche inbeffen von Sanwell, zwei beutsche Meilen von ber Weltstadt entfernt, an Grofe und iconer Ginrichtung übertroffen ift. Beruhmte Anstalten bei Baris find Bicetre und Charenton. Die erste beutsche Anftalt unferes Jahrhunderts wurde 1811 im Schlosse Sonnenftein bei Birna eingerichtet. Als Direktoren folder Anstalten haben fich ausgezeichnet: Buislain, Borfteber ber beiben großen Irrenhäufer für Manner und Weiber ju Gent in Belgien, welcher feine Anftalten burch barmbergige Brilder und Schwestern ftatt weltlicher Barter und Barterinnen beforgen läft, Conolly ju Banwell in England, welcher, und mit ihm bie meiften Irrenarzte ber neuesten Beit, im humanen Geifte berfelben alle Zwangsmittel verwirft, Corfellis ju Wakefield in England, welcher Die Arbeit für bas bebeutenbfte Beilmittel bes Irrfeins halt, Sit d ju Glocefter, beffen Behandlung jum Grundfate bat, bas Chrgefühl ber Rranten ju weden, Turnham ju Dort, ber auf Die Batienten moralfich zu wirken sucht, Falret in Baris, beffen Methode bie geiftigen Rrafte ju meden und ju üben bestrebt ift, u. A. Als

Schriftsteller über Die fogenaunten Geiftestrantheiten fteht Griefinger poran.

Bu ben sanitarischen Bestrebungen gehört in hohem Maße auch bie in neuester Zeit begonnene und besonders in Gotha beförderte Bewegung für Leichenverbrennung, die aber auf so vielseitigen und unerwarteten Widerstand stößt, daß an ihrer Lebensfähigkeit wenigstens für geraume Zeit noch gezweiselt werden muß.

#### 3weiter Abschnitt.

## Der Rampf des Menschen mit der Natur.

#### A. Gewinnung der Rohftoffe.

Mit Bezug auf die Entwidelung der Landwirtschaft in unserer Periode sagt Löbe: "Der Same, welcher im achtzehnten Jahrhundert burch schriftliche und mündliche Lehre, durch Beispiel und Gesetzgebung ausgestreut worden war (s. Bb. V. S. 266 ff.), begann erst im neunzehnten Jahrhundert zu keimen, sich gedeihlich zu entwickeln und die

reichsten Fruchte zu tragen".

Bon großer Wichtigkeit für bie Bebung ber Landwirtschaft mar pu= vorberft bie Aufhebung ber Leibeigen ich aft und bie Ablofuna ber Grundlasten (f. oben G. 21). Zunächst aber tam biefen Dagregeln an wolthätiger Einwirfung bas miffenschaftliche Streben Thaer's und seiner Rachfolger (Bb. V. S. 268). Die Schriften biefes Reformators ber Landwirtschaft, "mit ihrer Wahrhaftigfeit, Überzeugungefraft und anziehenden Bortragsweise, mit ber von ihnen ausgehenden Lebenswärme für bas fo fehr vernachläffigte Fach gewannen balb Alle für fich". gilt bies besonders von feinen "Grundsäten der rationellen Landwirtfcaft", welche in beinabe alle europäischen Sprachen überfett wurden, fowie von feiner "Abbildung und Befdreibung ber nütlichsten Aderge-Diese und andere Werke verbankten ihre Entstehung ber Unmöglichkeit, in ber Reit ber napoleonischen Kriege in Breufen, wohin ihn ber Minister Barbenberg gerufen, mit bem Pfluge fich emporguschwingen, so bag er es mit ber Feber versuchte, burch welche er benn auch jum fichern Führer jedes Landwirtes geworden ift. Seit 1811 verlegte er fich, von ber preufischen Regirung begunftigt, besonders auf bie Schafzucht und Wollproduktion, murbe 1816 Generalintenbant ber Stammichafereien in Schlefien und ben Marten, und ftiftete in Berlin einen Berein zur Beredlung der Wolle und 1823 den Wollzsichterkonvent zu Leipzig. Er erhielt 1850 zu Leipzig und 1860 zu Berlin Denkmäler.

Wie Thaer für Nordbentschland, so wirkte Hubert von Schwarz (geb. 1759, gest. 1844 zu Koblenz) für Süb- und Westdeutschland und der Arzt Burger sur Sterreich. Beide wetteiserten als Stonomen wie als Schriftsteller mit ihrem Borbilde. Um alle Drei aber scharte sich eine große Anzahl weiterer Beförderer wissenschaftlichen Ackerbaues. In höheren Kreisen wurden sie namentlich unterstützt durch Friedrich Wilhelm III. von Preußen, Wilhelm I. von Würtemberg und Erzherzog Iohann von Österreich. Zu den Mitteln ihres Wirtens gehörten außer ihren Büchern namentlich die landwirtschaftlichen Zeitschriften, unter welchen sich jene besonders auszeichneten, welche Thaer selbst von 1799 bis 1823

unter verschiedenen Titeln berausgab.

Die erfte landwirtschaftliche Lehranstalt bes Jahrhunderts gründete Thaer 1802 ju Belle, an beren Stelle feit 1806 jene ju Möglin trat, wohin er bamals übersiedelte, welche zwar 1820 mit ber Universität Berlin verbunden wurde, aber immer noch fortbefteht. Baiern erhielt eine landwirtschaftliche Schule 1803 auf bem Staatsgute Beibenftephan, wo fie, nachbem fie 1822 bis 1852 nach Schleiftheim verlegt mar, abermale blüht. In Burtemberg entstand 1818 Die Anftalt ju Bobenheim, in Naffan gleichzeitig jene zu Ibstein, welche 1834 nach Hofgeisberg kam, in Thuringen 1826 bie zu Jena, in Sachsen 1829 biejenige Schweiter's zu Tharand, in Bommern 1835 bie zu Elbena (eingegangen 1877). Mehrere andere Anstalten folgten in ben vierziger Jahren, 1848 jene zu Poppelsborf bei Bonn, und zugleich wurden an beinahe allen beutschen Universitäten Lehrstlihle ber Landwirtschaft errichtet. für Landwirte mit bescheibeneren Ansprüchen wurden Aderbauschulen gegründet, beren Preußen 1853 bereits achtzehn besaß, und andere beutsche Staaten ebenfalls mehrere. Auch entftanben Spezialschulen für einzelne mit ber Landwirtschaft in Berbindung stehende Erwerbszweige, wie filr ben Wiefen=. Garten=. Seiben=. Rlache= und Rebbau, ben Sufbeichlag. u. f. w.

Mit den landwirtschaftlichen Schulen wetteiserten die landwirtsschaftlichen Bereine, und zwar sowol solche gebildeter Landwirte als Bauernvereine. Dieselben sind in den deutschen Ländern seit den dreisiger Jahren vom Staate unter seinen Schutz genommen, organistrt und ihnen eine Oberbehörde gegeben worden (in Preußen 1843 das Landesökonomies-Collegium), welche unter dem Minister der Landwirtschaft sieht. Diese Bereine gründeten Bibliotheken, Lesezirkel, Modellsammlungen, gaben Anlaß zu vielsachen Anregungen unter ihren Mitgliedern, veröffentlichten ihre Berhandlungen, veranstalteten Ausstellungen von Maschinen, Probukten, Thieren u. s. w., legten Bersuchsselder, Ackerbauschulen, Ackerbauschulen, Acker-

wertzeugfabrifen u. f. w. an, fetten Breife aus, führten gute Biehraffen, neue Rulturmethoben ein u. f. w. 3m Jahre 1852 gablte Breufen 361 landwirtschaftliche Bereine. In freierer Beise finden seit 1837 Die jabrlichen Berfammlungen beutscher Landwirte ftatt, beren Berichte im Drude erscheinen. Bon großem Nuten find auch bie besonders in Preugen errichteten bauerlichen Dufterwirtschaften geworben. baben bie landwirtschaftlichen Ausstellungen und Breisvertheilungen einen bebeutenben Umfang gewonnen. Lebranstalten und Bereine haben unausgesett ju Bersuchen im landwirtschaftlichen Rache angeregt. Berfuch & felber und Berfuchswirtschaften errichtet. Berbefferung und Erfindung landwirtschaftlicher Berate und Da= ich in en hat ben Aderbau ebenfalls wesentlich gehoben. Namentlich ift ber Bflug vervollkommnet worden und hat eine Anzahl von Mobifikationen und Verbefferungen erfahren, fo auch bie Egge, bie Balge n. f. w. Es tamen bagu: Die Rultivatoren, ber Erftirpator, ber Rrimmer, ber Scarificator, ber Saatverdunner, Die Badfelschneibes, Allbengerkleinerungss, Rartoffelichneibe-, Wurzelwertschneibe-, Quetfch-, Schrote-, Drill-, Mabe-, Beumende-, Gae- und Drefchmaschinen u. f. m., welche jett jum großen Theile mit Dampfmaschinen (Lotomobilen) getrieben werden. Die Chemie gewann immer bebeutenbern Ginfluß auf die Landwirtschaft, namentlich feit Liebig's Auftreten um 1830, wodurch bie Agrifulturchemie gur Wiffenschaft wurde. Liebig's Sauptlehre besteht barin, "bag bem Boben Alles wieber erfett werben muffe, was ihm burch bie Ernten an Bflanzennahrstoffen entzogen werbe, bag ber Dunger nicht blos ein bie Wirhma bes Bobens ergangenber Fattor fei, bag von ber Frnchtbarfeit bes Bobens ber Bestand ber Staaten, ber Nationen, ber menschlichen Gefellichaft abhange, und daß die Rahrung aller Bflanzen unorganischer Natur Er fah baber in bem Unfruchtbarwerben bes Bobens bie gröfite Gefahr fur bie Auftande ber Menfcheit. Diefem großen Forfcher traten besonders Sprengel und Stodhardt jur Seite. Durch beren Biffenschaft wurde es erst möglich, die verschiebenen Beftanbtheile ber Bobenarten und bes Dangers, Die Nahrungsmittel bes Biebes u. f. w. grundlich zu tennen, wie hinwieder durch die ebenfalls sich entwickelnbe landwirtschaftliche Botanit bie ben Aderban beschäftigenden Bflanzen. Spater wurde auch die Drainirung mit Thomobren eingeführt und ju beren Anfertigung Röhrenpreffen erfunben. Die Folge war bie Entwäfferung weiter sumpfiger Landstreden und bie Berftellung ihrer Extragefähigkeit. Wichtig für bie Landwirtschaft sind endlich auch bie Berficherungsanftalten gegen Sagelichlag, gegen Berluft von Bieh und gegen Feuer geworben.

Der Landwirtschaft traten als sie unterstützende Erwerbszweige immer mehr zur Seite: die Bieh zucht — die Züchtung, Ernährung, Wartung, Bslege und Beilung der handthiere. Besondere Mibe und

Sorgfalt wurden verwendet auf die Kenntniß der Rassen und die Beredung der Pferde, des Rindviehs, der Schafe (besonders der Merinos) und der Schweine, — bann auch des Hausgestügels, besonders der in neuerer Zeit durch Einführung und Kreuzung bedeutend vermehrten Hühnerarten, der Tauben und der bekannteren Schwimmvögel (Gänse und Enten), wohin auch die Errichtung künstlicher Britapparate gehört, — serner die Bienenzucht, um welche sich Niemand so sehr verdient machte, wie der Pfarrer Dzierzon, geb. 1811 zu Lobsowiz in Schlesien, der Urheber der gegenwärtigen Kenntnis dieses Zweiges, und die künstliche Fischzucht, in Deutschland eingesührt durch Stephan Jacobi (1711—1784), dessen Ideen aber erst seit 1828 der Vergessenheit entzogen wurden.

Die neueste Zeit hat der Landwirtschaft besonders neue Theorien liber den Dünger gebracht, voran die Lehre von der "Kraftkultur", d. h. der Erzeugung der größtmöglichen Menge organischer Substanz durch Pflanzen und Thiere mit allen Hilfsmitteln der Natur und Kunst. Dazu gehört auch die Fadrikation kunftlicher Dünger und die Anwendung des zuerst 1801 durch Humboldt aus Amerika gebrachten, seit 1840 in England und später in anderen Ländern Europa's eingeführten Bogel-

miftes ober Guano.

Mit ber Landwirtschaft unserer Zeit geht bie Forstwirtschaft Sand in Sand. Die Errichtung forstwiffenschaftlicher Lebranftalten nahm ibren Fortgang. Die Atademie zu Afchaffenburg wurde 1807 errichtet, bie von Cotta zu Zillbach gegrundete 1811 nach Tharand verlegt; in Öfterreich entstand eine folche 1813 zu Mariabrunn bei Wien, 1816 bie zu Fulba, 1818 in Stuttgart, 1821 an ber Universität Berlin und zugleich an ber Bergschule zu Klausthal, 1825 forftliche Lehrstühle zu Gießen, 1830 bie Anstalt zu Renstadt-Sberswalbe, 1832 eine Forstfoule am Bolytechnitum zu Rarlerube, 1855 an bemienigen zu Zürich. Rugleich wurden ausgebilbet: Die Forftmathematit, Die Forftbotanit und die Forstzoologie. Auch die Forstwirte haben Bereine gestiftet und Berfammlungen gehalten, regelmäßige fübbeutiche feit 1839. Wie in ber Lands, so wurde auch in ber Forstwirtschaft neuerdings viel über die Kraft des Bodens und über die Bedingungen feiner Ertragsfähigkeit geforscht und baran kulturbiftorische Betrachtungen gefulipft, binfictlich beren wir auf ben Schluf von Fraas, Geschichte ber Landbau= und Forstwissenschaft, verweisen.

Mit der Land- und Forstwirschaft in engem Zusammenhange steht ein weiterer Zweig der Landeskultur, welcher freilich nur in beschränkter geographischer Ausbehnung Anwendung sinden kann und dem erst in weuester Zeit wissenschaftliche Ausmerksamkeit geschenkt worden ist. Wir meinen die Alpenwirtschaftliche Ausmerksamkeit geschenkt worden ist. Wir meinen die Alpenwirtschaft, d. h. die Psiege der in der Regel weuigstens zwölfhundert Weter über dem Weeresspiegel gelegenen Gras-

weiden mit ihren fräftigen Kräutern, welche ben Sommer über zur Ernährung bes Alpenviehes dienen und zwar namentlich des Kindviehes, der Ziegen und der Schafe, wie auch zur Bereitung von Butter und Käse. Der Natur der Sache gemäß hat man sich mit diesem Fache vorzüglich in der Schweiz beschäftigt, besonders nach der durch Friedzich Tschubi's verdienstvolles "Thierleben der Alpenwelt (1850)"

gegebenen Anregung.

Mit der Forst- und der Alpenwirtschaft zugleich nahe verwandt ist die Jagd und mit dieser die Fischerei. Beide, deren Berrichtung in der Tödtung von Thieren zum Zwecke menschlicher Nahrung oder der industriellen Benutzung thierischer Stosse oder endlich der Ansrottung schälcher Thiere besteht, — womit die Theilnehmer leider oft eine Art sonderbaren Bergnügens verbinden, und zwar dies gerade in den "civilissirtesten" Gegenden, — werden auch in unserer Zeit immer noch fortsbetrieben, bieten jedoch, da sie es nicht verlengnen können, aus einer Zeit zu stammen, in welcher es noch keine wahre Kultur gab, im Wesent-lichen keinen Anlaß zum Fortschritte und können daher auch in der Kulturgeschichte nicht weiter berücksichtigt werden. Doch gehört es zu den Fortschritten in der Humanität, daß viele Regirungen es sich angelegen sein lassen, die Thiere gegen Ausrottung durch Gesetz zu schützen, welche die Jagd und Fischerei in heilsamer Weise beschränken.

Anders verhält es sich mit der letten von uns zu erwähnenden Art der Gewinnung von Robstoffen, dem Bergbaue, deffen Produkte von der bedeutendsten Sinwirkung auf die Kultur der Menschen sind.

Die einfachste Art des Eindringens in das Innere der Erdrinde, um daraus Nutzen zu ziehen, ist die Bohrung von Brunnen. Anser den eigentlichen Trinkwasserbrumnen gehören hierher die zu Heilzwecken zum Trinken und Baden dienenden Mineralquellen. Merkwärdige Beispiele durch Bohren nutzdar gemachter solcher sind in unserer Zeit der Soolsprudel zu Nauheim, 554 Fuß tief und 50 Kuß hoch springend, der Riesensprudel zu Kissugen, 2001 Fuß tief, und 90 Kuß hoch springend. Zur Gewinnung von Trinkwasser in quellenarmen Gegenden werden die artesischen Brunnen gegraben. Einer der bedeutendsten solchen ist derzenige zu Passy bei Paris, welcher 1854 durch den deutschen Ingenieur Kind begonnen und 1861 beendet wurde, 1870 Fuß tief ist, 600.000 Kubiksuß Wasser liefert und über eine Million Francskostostete.

Unter ben Werken bes eigentlichen Bergbaues haben ben zweiselhaftesten Wert für die Kultur die auf eble Metalle gerichteten. Ist auch die Notwendigkeit eines allgemeinen Tauschmittels nicht zu leugnen, und ebensowenig, daß hierzu Gold und Silber die passenhsten Stoffe sind, so ist doch ebenso wahr, daß diese Metalle in Folge des Durstes, der die Menschen nach ihrem Bestige ergreift, eine lange traurige Reihe

von Unbeil und Blutvergiefen verschuldet baben. Die ebemals berühmten und reichen Gold- und Silberminen von Botofi und anderen Orten Subamerita's find amar theile ericopft, theile vernachlaffigt; aber bafür hat ber Golbburft in anberen, von betriebfameren Menichen bewohnten Länbern reiche Golb- und Silberlager, theils in Felbern, theils in Bebirgen, theils in Fluffen aufgefunden und ausgebeutet. Wer erinnert fich nicht bes Taumele, ben am Enbe ber vierziger Jahre bie Golbminen Kaliforniens erregten, wie Alles binftromte, was die Reife zu bestreiten vermochte und nichts zu verlieren hatte, und wie bort bie Golbsucher nebeneinander arbeiteten, fich gegenfeitig mit bem furchtbarften Miftrauen betrachtend und mijden Revolver und Bowiemeffer auf ben erraderten . Schätzen rubend, die fie bann aber oft ohne Bebenten in Spiel, Trunk und Lüberlichkeit wieder verschlenderten! Aber Ralifornien blieb nicht ohne Konfurreng. Abnliche Scenen und abnliche Berleugnungen ber Rultur fpielten auf Gold = fowol als Diamantenfelbern in Auftralien, Oftindien, Silbafrita, Britifch-Rolumbien, Ranaba, Reufeeland, und fogar im talten Sibirien. Die Goldgruben Raliforniens find verfiegt, die übrigen Mammonsstätten werben auch verfiegen; alle aber find nicht bem Goldburfte ber Menschen, sonbern ber Entwidelung ber Menich= heit zu Gute gekommen; benn fie haben bie Aufmerksamkeit und Wanderluft auf Bebiete hingezogen, beren Fruchtbarteit und gute Bafen größere Schätze bergen, als bas gleifenbe Metall und bie trugerischen Rohlenfteine.

Weit nütlicher filt die Kultur ist die Ausbeutung der sogenannten unedlen Metalle. Berühmt sind die Aupserwerke von Falun, die zwar kaum mehr ein Drittel dessen ertragen, was sie vor zweihundert Jahren lieferten, so auch die Magneteisengrube zu Dannemora. Im Aufblühen sind dagegen die Eisenwerke von Wärmland begriffen, so auch die Demidossy'schen Gruben im Ural, welche der Stadt Nischne-Tagilsk das Dasein gegeben und verschiedene Metalle liefern. Der Erzberg in Steiermark schenkt der Welt jährlich eine Million Zentner Erz, während die Minen des Erzgebirges bei Freiberg, der Metropole wissenschaftlicher Bergfunde, in Abnahme begriffen sind. Das Botallak-Bergwerk in Cornwall auf Erz beschäftigte 1854 28.000 Menschen; es reicht 400 kust unter den Meeresspiegel hinab.

Ebenso wichtig sind die in der Urwelt verbrannten Urwälder, deren Reste wir als Braun= und Steinkohlen kennen. Besonders in Großbritannien und Deutschland verbreitet, sind sie in neuester Zeit mehr als je der Gegenstand eifriger Sorge und Ausbeutung geworden, die sich auch durch zahlreiche Unglücksfälle, mittels welcher bei Explosionen und Grubenbränden Menschen in Menge erstickten, nicht abschrecken läßt, nach weiterm Gewinne zu streben. Es ist indessen, das Leben der Arbeiter besser Bissenschaft und praktischen Umsicht gelinge, das Leben der Arbeiter besser zu schlieger, soch gegenwärtig brennen manche Kohlenlager,

so bei Zwickau in Sachsen, bei Duttweiler in der Pfalz u. s. w. Wie die Kohlen als Brennstoff, so sind die ebenfalls innerer Erdhitze entspringenden Erds oder Steinöls (Petroleums) Quellen als Leuchtstoff in unserer Zeit bedeutend geworden. Die reichhaltigsten liefert seit 1860 Pennsilvanien und überhaupt ein von Kanada dis nach Texas reichender Landstrich.

Die britte Stelle neben dem Eisen und der Kohle nimmt unter den nützlichen Mineralien das Salz ein, das sowol aus Salzbergwerken, als aus dem Meere gewonnen wird. Erstere sind besonders zahlreich in England, in Deutschland an der Saale und in den österreichischen Alpensländern; die größten aber besitzt Galizien (Bochnia und Wieliczka). Im Jahre 1860 produzirte die Schweiz eine halbe, der deutsche Zollverein  $5^{1/2}$  Million, Österreich über 6, Frankreich 8, Italien 5, Portugal und Spanien 11, England 9, Rußland 8 Millionen Zentner Salz aus Berg und Meer.

#### B. Baumefen \*).

Noch nicht in die geheiligten Hallen der Tempel treten wir hier, in welchen der höchsten Schönheit Richtmaß den Entscheid abgibt und Säule sich an Säule zu idealen Zwecken reiht, sondern erst in die praktischer Berrichtung dienenden Räume des täglichen Lebens.

Die Ausbildung der Kriegskunst in den Kämpsen der Revolution und des Imperators hatte zunächst zur Folge, daß man einsah, wie unnitz es fortan war, jede Stadt als Festung zu betrachten und als solche in Stand zu erhalten. Die alten morschen Mauern und sumpsigen Gräben konnten vor den Bomben und Granaten nicht mehr bestehen, und so beschränkte man sich sortan auf wenige, in strategischer Beziehung günstig gelegene und nach allen Regeln der Fortisitation sorgfältig errichtete Festungen, warf die Mauern der übrigen Städte in die Gräben hinein, stülte diese vollends aus und schuf sie zu schattigen Spaziergängen um. Die von den Städten ausgehenden Straßen wurden mit schattengebenden Alleen bepflanzt, und zwischen ihnen dehnten sich in sortwährendem Wachstum Vorstädte aus, die oft die innere Stadt weit übersslitgelten und sie an Wohnlichkeit und am Genusse von Luft und Licht in hohem Maße übertreffen.

Bu gleicher Zeit hatte aber auch die Bevölkerung bedeutend zusgenommen, und dies bewirkte ein stusenweises Aufgeben ber mittelalter-

<sup>\*)</sup> Für biese und die folgende Unterabtheilung ift unsere Hauptquelle: Das neue Buch der Ersindungen, Gewerbe und Industrieen. 6 Bände. Leipzig und Berlin (D. Spamer) 1864—67.

lichen Einrichtung, bag ein Jeber in seinem eigenen Sause wohnte, so baf bamale Balafte und Bitten bunt untereinander gewürfelt waren. Die meisten Leute, namentlich bie, welche ihren Wohnsitz wechselten und nicht mehr in ihrer Beimat wohnten, fanden es entweder aus Bequemlichfeit ober in Rolge ihrer Bermogeneverhaltniffe zwedmakiger, fich einzumieten, als eigene Baufer ju taufen. Go murbe bas Bermieten von Säufern, von einzelnen Stockwerten, und, in Bezug auf Unverheiratete, von einzelnen Zimmern, ju einem Erwerbszweige, ja ju einer Spekulation. Die Bansbefiger, welche baran Gefchmad fanben, erhöhten ihre Saufer um Stodwerke und vermieteten Dieselben an einzelne Familien, ober fie bauten, was besonders in jungfter Zeit in Aufnahme gekommen, einzig jum 3mede ber Bermietung, besondere Baufer von bebentenbem Umfange, sogenannte Wohnungstasernen, in welchen der Platz so ausgenutzt ift, daß die alten luftigen Haussturen ganz verschwinden und man in den engen Gangen und Borplaten fich taum gehörig regen und wenben tann. Die Gemutlichkeit bes eigenen Berbes und ber freien Bewegung im Saufe bort bamit auf. Der Berkehr ift zugleich fo lebhaft und unruhig geworben, daß beständiger Wechsel ber Wohnungen stattfindet, oft bei ben geringfügigften Beranlaffungen, Die breiten, hochbepacten Möbelmagen an ben Quartaltagen in beständiger Fahrt begriffen find, und daß wir Die, welche über, neben und unter uns wohnen, oft nicht einmal bem Namen nach tennen. Go entfteben formliche Bausberge, beren Erfteigung Auftrengung toftet; benn ber Sanbel und Bertehr bemachtigen fich ber Saufer von unten ber und brangen bie Wohnungen immer weiter hinauf. Die Erbaeschoffe werben in ben Städten und Borftabten immer ausichlieklicher von Laben und Wertftatten eingenommen. Die erften Stodwerte, ober, wo nach neuerer Ginrichtung fogenannte Entrefols besteben, auch biefe, bienen, wenn bie Baufer nicht von vornehmen Berrichaften bewohnt werben, febr oft ben Comptoirs, Banten und anderen Geltinstituten, ober überhaupt ben Berufen, welche viele Besuche empfangen, wie Abvolaten, Arzte u. f. w.

Die Anhäufung ber Wohnungen und ihre spekulative Ausnutzung ist indessen von so gesundheitwidrigen Folgen und wurde bereits so lästig besunden, daß in verschiedenen Kreisen man diesem Übelstande zu entzgeben strebte. Die Reichen, deren Mittel dies gestatten, bauten sich im Freien, in der Nähe der Städte, Billen und Gärten mit parkartigen Anzlagen. Für die Jugend, welcher das Zusammenpferchen in den Wohnungskasernen am schädlichsten sein muß, errichtete man große und geräumige Schulbäuser mit Hösen, weiten Vorplätzen innerhalb des Gebändes, breiten Treppen, hohen, sensterreichen Zimmern. Für die Arbeiter entstanden nach manigsachen Spstemen eigene Quartiere mit bald größeren, mehrere Wohnungen in angemessener Eintheilung, bald kleizneren, nur eine Wohnung enthaltenden Häusern.

Die Auswahl ber Materialien jum Sochbau hat sich in nenester Zeit bebeutend vermehrt. Die Konftruttion aus Steinen und Bola ift mubsam und zeitraubend und wird vielleicht mit ber Zeit ein liber= munbener Standpunkt fein. Rachbem ber Bau ans Erbe, ber Bife= Bau, vorübergebende Anwendung gefunden, tommt neuestens ber Beton = Bau in Aufschwung, b. b. bie Anwendung eines Gemisches von Steinbroden, Ziegelmehl, Ralt u. f. w., welche Stoffe mittels gelofchten Kalks ober Sandes, Hammerschlags, Gisenschladen u. s. w. zu einem Mörtel vermischt werden, den man in die Fundamentgrube bringt und hart werben läßt. Mauern, Gaulen, ja gange Gewölbe gießt man aus gefnetetem und gebranntem Straffenftaub. Statt bes Bolges aber verwendet man vielfach Gifen, besonders zu Gäulen und Balten. Auch gange Baufer find icon aus Gifen verfertigt worben, haben fich jeboch im Sommer als ju beiß, im Winter als ju talt und als allzustartes Anziehungsobjett bes Bliges ermiefen. Bei ber Bebachung find an bie Stelle ber Ziegel vielfach Schiefer- und Rupferplatten, Bint, Dachfilz, bie unzuverläffige Dachpappe, ber fogenannte Holzcement, Rautschut, Guttapercha, Asphalt u. f. w. getreten.

Das Imere ber Baufer bat, selbst in Mietwohnungen für wenig Bemittelte, fehr an Comfort und felbst Luxus zugenommen. Die Zimmer werben mit geschmachvollem Getäfel ober Tapeten bekleibet, Die Decken mit bunten Arabesten und Blumen bemalt, die Ofen in geschmachvolle Formen gebracht, Die Fenster mit ftets größeren Glasscheiben verseben, ber Boden mit Partet belegt. Die Ginrichtung ber Bfen und Rochberde wird immer komplizirter und kunftreicher. Noch weiter treiben ben Comfort und Lurus bemitteltere Sausbesitzer und Mieter mit bem Saus-Die Tifchlerei wird jur formlichen Runft, Die Dobel erhalten Bergierungen von großer Ausbildung, es werben Regeln und Spfteme in Bezug auf die Auswahl und Stellung ber Möbel ausgebacht, und wo es ber Raum erlaubt, werben gegoffene Bronge- und geschnitte Bolgfiguren, Statuen, Buften und allerlei Nippfachen aufgestellt, Gemaibe und Rupferstiche aufgehängt, prachtvolle Teppiche auf Boben und Tifche, geschmachvoll und elegant gebundene Blicher auf die Tische gelegt und in zierlichen Gestellen geordnet. Go werben auch die Betten weicher und lupuriofer, - nicht gerade jum Bortheile ber Gefundheit und jur Beförberung bes fo zwedmäßigen Frühaufftebens.

Haben sich die Konstruktionen von Eisen bei Wohnhäusern aus oben angegebenen Gründen als verwerslich erwiesen, so fallen die bei jenen stattsindenden Übelstände weg bei großartigen Gebäuden, welche nicht zur Wohnung dienen. Der englische Architekt Paxton war es, welcher die Idee zuerst hatte, den Palast für die Weltausstellung von 1851 im Hopdepark zu London ganz aus Glas und Sien zu errichten. Das kolossiale Gebäude von einer Million Quadratsuß Flächenraum und 60

Fuß Höhe wurde in 5 Monaten vollendet; es zählte 3230 gußeiserne Säulen, und es wurden 900.000 Quadratfuß Glas im Gewichte von achttausend Zentner verwendet. Die späteren Weltausstellungen in London und Paris haben ähnliche und noch blossalere Tempel der Industrie zu Tage gefördert.

Die Ansammenftellung ber Bauser ju Strafen und ber Strafen zu Städten ift ber Gegenstand mancher unwillfürlicher und willfürlicher Berfuche gewesen. In fruberen Zeiten baute man planlos: trumm, ena und winklig icharten fich bie Gaffen um ben Rern ber Stadt (Schloß, Rirche, Rlofter u. f. w.) ber wie bie Beerbe um ben Sirten. Erft im fiebengehnten Jahrhundert, gur Beit ber Festungbauten Bauban's, finden wir auch planmäfig erbaute Stabte; Mannheim ift eines ber erften und bebeutenberen Beispiele. Im achtzehnten Jahrhundert folgten Karlsruhe, die jüngste beutsche Landstadt, in Aufland Petersburg, Obessa u. a. Im neunzehnten Jahrhundert hat Europa aufgehört, an Städten produktiv gu fein, wenn wir von Seeftabten, wie Bremerhafen, wie Wilhelmshafen am Jahbebufen, bie erft im Entstehen begriffen find, absehen. verarokern fich altere Stabte in's Ungebeure, Beispiele find namentlich Baris und London, bann Birmingham, Manchester, Liverpool, Glasgow und andere britische Emporien bes Handels und ber Industrie, in Deutschland Frankfurt a. M., Leipzig und vor allen Berlin, welches in neuester Zeit das Unglaubliche leiftet, in der Schweiz Genf und Zürich u. f. w. All' bies bleibt aber weit zuruck hinter Rordamerika, wo täglich neue Städte entstehen, oft mitten im ehemaligen Urwalde, und altere wie Rew-Port, Cincinnati, Chicago toloffal anwachsen. Die letztgenannte Stadt hat bas Unerhörte gewagt, ihre fammtlichen Saufer, bie in ben Gumpfen bes Michigansees zu verfinten brohten, um fünf Bug in bie Bobe zu heben und aus bem Grunde bes See's burch ein Bumpwert fich mit Baffer zu verfehen. Die Anlage ber genannten neuesten europäischen Städte (bas fächerförmige Rarleruhe ausgenommen), sowie fammtlicher neuen amerikanischen, hat bas Schachbrett jum Mufter genommen.

Großartige Berschönerungen sind an den Hauptplätzen der Städte, auch der älteren, namentlich der europäischen Residenzen, mittels Errichtung schöner öffentlicher Gebäude und Denkmäler vorgenommen worden, wobei indessen auch oft Geschmacklosigkeiten mit unterlausen sind. Ein Stolz der Welt sollte der neue die Tuilerien und den Louvre verdindende Prachtbau werden; die "sociale" Barbarei der Commune hat es aber anders gewollt. Imposante und gelungene Zusammenstellungen schöner Gebäude bieten der Lustgarten und der Schillerplatz sehemalige Gensbarmensmarkt) in Berlin, der Augustusplatz in Leipzig und manche Theile des neuern München dar.

Das Vorhandensein großer Städte hat notwendig solche Folgen, daß polizeiliche und besonders sanitarische Maßregeln gegen die ungünstige

Gestaltung berselben zur bringenden Forderung geworden und an vielen Orten bedeutend gepstegt und vervollkommnet sind. Dazu gehören namentlich die Instandhaltung der Straßen und Plätze, die Berhinderung und Wegstämmung zu enger und unbequemer Durchgänge, zweikmäßige Pslasterung, die Gasbelenchtung mit all ihrem Zubehör, richtige Platzwahl und bequeme Zusahrt für die Bahnhöse, Berhinderung der ungesunden Ausbünstung von Fabriken u. dergl. in der Nähe der Wohnungen, der Gesundheit entsprechende Anlage der Friedhöse, Andringung allen Unrat schnell entsührender Kloaken unter der Erde, Leitung von Trinks und Waschwasser

in bie Baufer u. f. w.

So wichtig biefe Magregeln alle find, so stehen sie boch an Dringlichkeit hinter bem Inbegriffe berjenigen gurud, welche bie Baufer und Stäbte gegen bas Umfichgreifen und bie Berheerungen bes benfelben schädlichsten Elementes zu schützen bestimmt find; wir meinen bie Reuer= polizei und bas Lofd- und Rettungswefen bei Fenersbrünften. Die erstere forgt vor, bag bie Gebäube aus möglichst wenig feuerfangenben Stoffen errichtet, bag folche, in welchen mit Teuer arbeitenbe Bewerbe arbeiten, möglichst weit von anderen entfernt ober boch feuerfest eingerichtet werben, baf Bafferbebalter jum Lofden zwedmäßig vertheilt find. Beburfnift bes Loschens und bes Rettens von Menschen und Mobilien hat die Feuerwehren erzeugt, welche, militärisch organisirt und uniformirt, in neuester Zeit eine große Berbreitung gewonnen haben. Die älteste befannte Reuerwehr, Die von Baris, welche vom Jahre 1716 ftammt, erhielt 1811 burch Napoleon I. ihre neueste Gestalt. In Deutschland ift die besteingerichtete die von Berlin, welche 1851 befinitives Leben bekam. Es gibt ihrer jest in jeder Stadt Deutschlands und ber Schweis und felbft in vielen Dörfern.

Gine unbegreifliche und für bie Rultur ber Zeit, namentlich aber für England bezeichnende Erscheinung war bis vor furzer Zeit ber Umftand, bag aller Schmut und Unrat ber größten Stadt bes Erbballs burch forgfältig angelegte Kloafen in die Themse geleitet wurde, aus welcher zu gleicher Zeit bie fonst so reinlichen Gentlemen und Ladies bas Baffer bezogen, mit bem ihre Speifen getocht murben. Gin Beifpiel englischer Sorgfalt für bie öffentliche Gefundheit ift auch bie burchaus mit Rohlenstaub geschwängerte, und burch allerlei Fabriken verpestete Atmofphare Londons. Erft neuestens ift eine Rloafenleitung ber Beltstadt in Angriff genommen worden, welche bie Themse unbehelligt läßt; ob auch gegen ben entfetzlichen Kohlenstaub eingeschritten wird, por welchem teine Leibwäsche und teine Lunge ficher ift, wiffen bie Götter. Ein Mufter zwedmäßiger Berforgung einer großen Stadt mit gutem Trinkwasser ift ber zehn beutsche Meilen lange, Berge burchböhlenbe und Thaler auf toloffalen Bogen überschreitenbe Croton-Aquadutt in New - Port. In unseren Tagen baben biese wichtigen Fragen ber

Reinigung und Bafferverforgung unferer Großftäbte eine immer eingehenbere Erwägung und vielerlei Löfungeversuche gefunden.

Die Stäbte und Dörfer verbindenben Lanb = und Beerftrafen (in Deutschland noch immer mit bem entbehrlichen frangofischen Worte Chauffeen bezeichnet), welche noch am Anfang unferes Jahrhunderts fich meist in einem traurigen Zustande befanden, erfuhren eine wesentliche Berbefferung burch ben amerikanischen Ingenieur John London Mac-Abam (1755-1836). Seine Methobe, bas fogenannte Macabamifiren, besteht im Wesentlichen aus ber Belegung ber Strafen mit verschiebenen Schichten von Steinftilden, welche fest gewalzt und mit Ries bebedt werben, wonach bie Strafe eine fanfte Wölbung erhalt, von ber bas Waffer nach beiben Seiten in Graben ablaufen tann. An ftart benutten Straffen werben auch ju beiben Seiten Fuffleige angelegt, in ber Nabe ber Stabte Baume gepflangt. Die neueren Beerftragen werben, im Gegensate zu ben alteren, welche man noch im letten Jahrhundert ber Nahe nach über bie fteilften Boben führte, mit nur ichwacher Steigung (bochftens brei Brogent) angelegt. Man fucht babei Boben möglichst ju umgehen; ift bies jedoch nicht möglich, g. B. wo hohe Gebirge bie Länder trennen, fo überfteigt man lettere in Bidgad- und Schlangenlinien, mit Tunnels und Galerien, fcutt bie Bahn burch Dacher gegen Lawinen und läßt im Winter ben Schnee regelmäßig und forgfältig burch Massen bazu angestellter Leute entfernen. Seit ben zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts murben auf biefe Weise Die Alpen mehrfach durch Straffen überschritten, nachdem Napoleon I. 1802 bis 1805 mit ber Mont-Cenis- und 1808 bis 1814 mit ber Simplon-Strafe vorangegangen war. Go bauten schweizerische Rantone bie Gottharb-, Ofterreich die Splfigen- und Stilfserjoch-, Sardinien die Bernhardin-In neuester Beit bat namentlich Graubunden mit eidgenöffischer Silfe ftaunenswerte Alpenftragen ausgeführt. Im Rantafus hat Rufland Ahnliches geleiftet. Diefe Bergftragen find auch in ber Regel mit Bruden verfeben, beren Rühnheit Bewunderung erregt, wie jene in ber Biamala, die Teufelsbrude in Uri u. a. Zugleich mit ben Straffen hat fich auch bas Fahrpoftwefen vervollfommnet. 3m Jahre 1824 führte ber preufische Generalpostmeister von Nagler bas englische Schnellpostwefen in Deutschland ein und ermäßigte baburch 2. B. Die Fahrt von Magdeburg nach Berlin, welche vorher zwei Tage und eine Nacht gebauert, auf fünfzehn Stunden (jett bedarf bie Gisenbahn faum vier!). Die 1840 burch ben englischen Oberpostmeifter Rowland Sill eingeführten Briefmarten murben burch ihre Berbreitung fiber Die gange civilifirte Erbe gewiffermagen bie Borläuferinnen bes 1875, porgliglich auf Betrieb bes beutschen Generalpoftmeifters Stephan, in Bern gegrundeten Beltpoftvereine mit feinen außerft billigen Taren.

Das in neuester Zeit vorwiegende Bertehrsmittel ju Canbe, beffen bewegende Rraft uns icon früher (Bb. V. S. 278 f.) beschäftigte und wieder beschäftigen wird, Die Gifenbabn, bat feine Borganger in ben Steingeleifen bes grauen Alternums und in ben Bolgbahnen ber Bergwerte. welche 1676 aus Deutschland nach England gebracht und bort 1767 burch eiserne erset wurden. Der Urheber ber lettern Erfindung, ber Eisenwert-Theilnehmer Repnolds, rief 1773 bis 1779 auch die erfte eiserne Brlide in's Leben. Auf ben neuen Gisenbahnen wurden die Laften burch Pferbe weit leichter fortbewegt, als auf gewöhnlichen Wegen. letteren arbeiteten 1825 bie ersten Lotomotiven, bewährten fich aber nicht, und erft Georg Stephenson (1781-1848) wies ihnen ihre richtige Beimat auf ben Gifenbahnen an, mas querft 1821 auf ber Roblenbahn von Stockton nach Darlington und jur Beforberung von Berfonen 1830 auf ber Bahn von Liverpool nach Manchester stattfanb. Er war es, ber alle fich bem Gifenbahnbau entgegenthurmenden Schwierigkeiten überwand, indem er namentlich bas Mittel fand. Sumpfe auf einem in benselben angebrachten festen Grunde mit Gifenbahnen zu burchschneiben. In Deutschland verschaffte Friedrich Lift (1789 - 1846) ben Gifenbahnen Eingang, indem er für bas Unternehmen ber Bahn von Leipzig nach Dresben wirtte. Run folgten fich bie verschiebenen Bervollkommnungen des Gifenbahnbaues, Die Ginschnitte, Die Tunnel, Die Damme, die Durchfreugungen, die Uberbrudungen ber Gifenbahnen burch Straffen und umgekehrt. Die meifte Schwierigkeit boten bie Eunnel bar, welche in dem einst berühmten, jett aber verschollenen Tunnel unter der Themse in London ein Borbild batten. Siambert Brunel hatte bies Wunderwerf mit beispiellofer Ausbauer, Waffereinbrüchen und Gaserplosionen tropend, in ber Reit von 1825 bis 1841 vollenbet, boch hat es fich in Binficht feines praktifchen Nutens nicht bewährt. Bu ben mertwürdigsten Gifenbahn-Innneln gehören ber burch ben Sauenstein im Juragebirge ber Schweiz, welcher 1857 fo viel Menschenleben forberte, und die beiden mit ihm wetteifernden bei Chaurbefonds, mehrere folche in Sachsen und in ber Rheinproving, Die Tunnel ber fühnen Semmeringund ber eben fo fühnen Brennerbahn, namentlich aber ber Riefentunnel burch ben Montcenis, welcher, als acht internationales Wert, von bem Deutschen Sammiller, bem Frangosen Grandis und bem Italiener Grattoni, mittels zusammengeprefter Luft gebohrt, 1858 begonnen und 1871 vollendet wurde und in ber Länge von 12 Kilometer von Barbonneccia in Piemont nach Modane in Savoien führt. Die Arbeit schritt in 24 Stunden je um 3 bis 41/2 fuß vor. Roch großartiger wird, wenn bas Schicffal es erlaubt, ber Tunnel ber projektirten Bahn burch ben Gotthard von Gofchenen nach Airolo, fast 15 Rilometer lang. Mit ben Bergtunneln wetteifern Diejenigen, welche in Tiefen bis ju 54 Fuß unter ben Strafen Londons bahin führen und von Bahngugen

bei Gasbeleuchung befahren werden. Sie wurden 1863 eröffnet. Weit erstaunlicher aber würde, im Falle der Ausführung, der geplante Eisenbahntunnel unter dem Meere von Calais nach Dover sein. Merkwürdige Eisenbahnbauten sind auch die schiesen Ebenen, auf welchen die Bahnzüge mittels oben stehender Dampsmaschinen die Höhe hinauf gezogen werden, deren es in Sachsen und Belgien und bei Wien gibt. Eine höchst wichtige Eisenbahnstrecke ist jene über die Landenge von Panama, das kolossasse Eisenbahnwerk der Neuzeit aber die 1870 vollendete Pacific-Vahn, welche den Kontinent Nordamerita's mit seinen endlosen und menschenleeren Prairien durchschweibet und das Felsengebirge in einer Höhe von mehr als siebentausend Juß übersteigt. Ein neuer Fortschritt glänzt in dem Systeme Fell, welches mittels einer zwischen den beiden Schienen angebrachten gezackten Schiene und eines darin eingreisenden Rades disher für unüberwindlich gehaltene Steigungen besiegte und sich, wie auf dem Mount Washington in Nordamerika und 1867 bis 1871 auf der Mont-Cenis-Straße, so jetzt auf den Rigi-Bahnen in der Schweiz zu bewähren schient. In den größeren Städten haben seit neuester Zeit die Pferd ebahnen einen großartigen Ausschen beschienen Gewässer und andere Bertiefungen siberschreiten. In Amerika vollbringen sie den

Manigsaltig sind die Arten, auf welche die Eisenbahnen Gewässer und andere Bertiefungen überschreiten. In Amerika vollbringen sie den Übergang von Sümpsen mittels eingerammter Pfähle. Über Thäler und Flüsse werden sie mittels hölzerner, steinerner und eiserner Biadukt geführt, welche oft wundervolle Werke sind. Dahin gehört z. B. der kolossale Göltschthalviadukt von vier Stockwerken steinerner Bogen in Sachsen, die Biadukte der Semmeringbahn, die Lagunendrücke bei Benedig (1841 bis 1846 erbaut). Die Kettenbrücken, deren erste bedeutendere (ohne Eisendahn) 1826 über die Meerenge von Menai in England, und 1834 zu Freiburg in der Schweiz errichtet wurden, sind wegen der heftigen Erschütterung, an der sie leiden, nicht mehr beliebt. An ihre Stelle traten die Tunnels oder Röhren brücken, wie z. B. Stephensons gleichzeitig begonnene Werke: die Britannia-Brücke über die Menai-Enge (1850) und die über den Conwah-Fluß (1848 vollendet), und die Gittersbrücken, miter denen sich jene von Butze über die Weichsel dei Dirschan (1851 bis 1857 gebaut, 1652 Fuß lang) anszeichnet. Noch großartiger sind die Victoria-Brücke über den Korenzo-Strom, 9144 Fuß lang, und die Kettens und Gitterbrücke über den Kiagara-Fall.

Nuch im und am Basser hat der Mensch seine Fertigkeit im Bauen geübt. Es geschieht dies theils durch Dämme und Deiche (in der Schweiz Wuhren) gegen den Eindruch des Meeres oder der Ströme, theils durch Kanäle, welche verschiedene Ströme oder Meere miteinander verdinden. Unter letzteren sind die bedeutendsten unserer Periode: der Caledonische Kanal, welcher 1822 vollendet wurde, 12,8 geographische Meilen lang ist und Nordschottland durchschneibet, der Ludwig &=

kanal, auf Anordnung Ludwigs I. von Baiern 1836 bis 1845 aus der Donau (Kelheim) in den Main (Bamberg) geführt und  $23^1/2$  Meile lang, vor Allen aber der Kanal durch die Landenge von Suez, ein Bunderwert unserer Zeit. Die Konzession des letztern erhielt, nachdem sich der Irrium ausgeklärt, als ob das rote Meer dei Suez höher stände als das Mittelmeer dei Belusium, 1854 Ferdinand von Lesses vom Pascha Said in Ägypten. Der Kanal, welcher  $21^1/2$  Meile lang ist und durch einen Süswasser- und zwei Salzseen sührt, wurde 1870 vollendet und erössnet. Zu keinem Ergebniß haben die jest die zahlreichen Projekte eines Kanals durch eine der gebirgigen Landengen Mittelamerikas (Tehnantepel, Nicaragua oder Panama) geführt.

#### C. Induftrie und Tednik.

Großen Aufschwung bat in unserer Zeit bie Berarbeitung ber Metalle genommen, welche aus ber Sand bes Bergmanns zu jenem Zwede in Die ber Suttenarbeiter übergeben und hier eine Menge ber verschiedensten Stabien burchmachen, von ber Scheibebant burch bie Troden= und Nafpochwerte auf die Stoffberbe, in die Wäsche und in die Rolossal haben sich die Sochöfen zur Gisenbearbeitung ent= widelt, namentlich bie mit ben englischen Gifenwerten wetteifernben Lauraund Königebutte in Schlesien, die Marienbutte in Sachsen, viele im Rheinlande u. f. w. Gine wesentliche Berbefferung in ber Stahlbereitung ift die 1856 von Jatob in Wien vorgenommene Anwendung des Wolframerges und neuerlich bie Benutung ftidftoffhaltiger Rorper zu bemfelben In ber Bufiftablfabritation bat fich Friedrich Rrupp in Effen Awede. einen Namen erworben, indem er am Anfange ber fünfziger Jahre ein neues Berfahren jur Produktion ungeheuer großer Fabrikate erfand, leiber vorzugsweise zu ben fulturwidrigen Zweden bes Massenmorbes im Kriege, wie seine Geschützrohre zeigen, die er von fünfundvierzig Bentnern in zwölf Jahren auf das zehnsache Gewicht brachte. Eine neue Art ber Stahlbereitung hat in letter Beit ber öfterreichische Artilleriebauptmann Uchatius erfunden. Gine vermehrte Anwendung hat bem Gifen ber Gifenbahnbau verlieben, und Die Fabritation von Schienen und Lotomotiven hat große Ausbehnung erfahren. 3m Jahre 1861 befagen bie beutschen und öfterreichischen Eisenbahnen 4051 Lotomotiven, von benen 3303 in Deutschland selbst verfertigt waren. Auch auf der See hat das Eisen in unser Zeit einen entschiedenen Sieg über das Holz errungen, und Die aus ihm gebauten Schiffe feierten ihren Triumpf in bem Ungeheuer Great=Caftern.

Unter ben fibrigen Metallen hat die neueste Zeit neue Legirungen in's Leben gerufen, so z. B. vom Bint bas Argentan, mehrere vom

Rabmium mit Blei, Zinn und Silber. Eine Fabrik für Weißkupfersoder Neusilberwaaren errichteten 1824 die Gebrüder Henninger in Berlin. Die Berwendung der Bronze zu Gloden, Geschützen und Statuen hat eine immer größere Ansbehnung und Runstfertigkeit gewonnen. Einer der kolosfalsten Güsse ist die Statue der Bavaria dei Minden, nach Schwanthalers Entwurf von Stiglmaher gesertigt (1842 begonnen). Andere großartige Werke sind Rietschels Goethe Schülergruppe in Weimar und Lutherdenkmal in Worms. Auch die Berarbeitung aller übrigen Metalle hat sich bedeutender Entwickelung zu erfreuen. Großes Ausschen erregte es, als Deville in Paris, gestigt auf Wöhlers Borgang, das Aluminium in größeren Mengen aus der Thonerde darstellte; aber sein Rutzen hat sich als sehr gering herausgestellt; nur in der Legirung mit Kupfer scheint es eine Zukunft zu haben.

An der Spite der Porzellanfabriten haben sich Meißen und Sedres erhalten. Die Verfertigung von Gegenständen in Majolika und Fahence dauert vorzugsweise in Wedgwood's Schöpfung, Etruria in England, fort (s. oben Bd. V. S. 273), woher eine prachtvolle 46 Fuß hohe Fontaine an der Londoner Ausstellung von 1864 Aufsehen erregte. Neben anderen bedeutenden Vervollkommungen der Glasfabrikation in unserer Zeit, wozu namentlich das kunstvolle Glasschleisen gehört, wurde 1818 durch Oberbergrat Fuchs in Minchen das sogenannte Wasser, wurde bekannt

gemacht.

Unfere Zeit ift aber nicht nur an nütlichen, sondern auch an verderblichen Erfindungen reich. Nachdem ichon bie frangösischen Chemiker Braconnot 1833 und Pelouze 1838 versucht, bas Schiefpulver burch Bflanzenstoffe zu erfeten, erfanden Schönbein in Bafel und Bottger in Frankfurt am Main 1846 gleichzeitig bie Schiegbaumwolle. Sie hat fich jedoch, ungeachtet manigfacher Berfnche, teine allgemeine Anerkennung erwerben können. Der schwebische Ingenieur Rebel erfand bas Nitroglycerin ober Sprengöl, bei bessen Bereitung aber (1864) seine Fabrit in die Luft flog. Mit bem Anfang unseres Jahrhunderts begann die wissenschaftliche Bestimmung von Labung und Rohrlänge ber Geschütze. Billantron und Baixhans, Oberften unter Rapoleon I., ichufen bie neueren Bombengeschütze, benen 1819 wieber fürzere Bomben-Der englische General Shrapnel (geft. 1825) tanonen folgten. erfand bie nach ihm benannten Granatkartatichen, welche im fpanischen Kriege seit 1808 zuerft Anwendung fanden. Die Erfindung ber ge= zogenen Ranonen wird, nicht ohne Wiberspruch, Napoleon III. augeschrieben, erfuhr aber manche Berbesserungen. Ein neues solches Gefchut mit hinterladung erfand 1854 ber englische Ingenieur William Armftrong, er mußte jeboch 1863 vor feinem Ronfurrenten, bem Ingenieur Whitworth gurlidtreten. Seit bem Krimfriege murben eifengepanzerte schwimmende Batterien gebräuchlich. Für die Sandsenerwassen wurden am Anfange unseres Jahrhunderts mit Entdeckung der Knall-präparate die Zündhütchen ersunden, aber erst in den dreisiger und vierziger Jahren eingestührt. Rene Gewehre ersanden in unserer Zeit Minis, Ensield, Neßler, Podewils, durchweg mit konischen Geschossen. Sie alle aber beseitigte das Hinterladungsgewehr, dessen erste Gestalt in dem preußischen, von Drehse ersundenen Zündnadelsgewehr auftauchte. Es hat indessen in Frankreich durch Lesaucheux und Chassepot, in Amerika durch Beabody u. A. in Deutschland selbst durch Mauser u. A. Nebenduhler gesunden. Amerika ist auch das eigentliche Heimatland der Revolver, welche besonders durch Colt vervollkommuet wurden. Doch machen diese Mordwertzeuge der menschlichen Kultur keine Ebre.

Ein neues Feuerzeug, aus Platin, erfand in den zwanziger Jahren der Chemiker Döbereiner. Mit ihm konkurrirten das ziemlich ältere elektrische und das chemische Feuerzeug, dis der Phosphor, den 1833 Prehsel in Wien zu verschiedenen Zündapparaten verwendete, sie alle verdrängte; damals tauchten auch in verschiedenen Ländern zugleich, ohne daß ihre Erfinder bekannt wären, die Phosphorschilz den auf. Böttger in Frankfurt erfand 1848 die Antiphosphorsbölzchen, die sich aber nicht Geltung verschaffen konnten, und die Ind-bölzchen herrschen noch immer unumschränkt; doch haben sie durch die schwedische Versertigung phosphorfreier solcher eine wesentliche Verbesserung erfahren.

Unter ben Fortschritten in ber Bereitung ber Lebensmittel ift voran bie Ginfuhrung ber Runtelruben-Buderfabritation burch Achard, einen Schiller Marggrafs (Bb. V. S. 270), in Schlefien, am Enbe bes vorigen Jahrhunderts, zu nennen. Diese Industrie verzweigte fich aber, da sie zuerst wenig Beifall fand, erst später in die europäischen Länder, und in Deutschland fand fie erft, nachdem bie fruberen Bersuche bereits aufgegeben, in ben breifiger Jahren aus Frantreich ber Gingang. In Amerika bagegen kam bie Auderfabrikation aus Abornfaft auf, in Offindien und ber Sübsee berricht ber Balmenander vor. Ginen toloffalen Auffchwung hat in unserer Zeit bie Bierbrauerei genommen, und zwar vor Allem bie in Baiern übliche Braumanier. In allen Erbtheilen hat sich bas bairische Bier Bahn gebrochen. Die größte Branerei ber Erbe ift mahrscheinlich bie Dreber'sche in Rlein-Schwechat bei Wien; sehr große besitzt auch England. Neuere Erfindungen, Lebensmittel dauerhaft nugbar zu machen und ihren Gehalt in möglichst kleinen Raum au bringen, find Liebige Dild = und Deffelben Fleifchextratt, sowie bie schweizerische tonbensirte Dilch, manigfache Fruchtfonserven u. f. w., wie benn überhaupt in unferer Zeit bie Feinschmederei an bie Stelle ber Bielefferei und Sauferei früherer Jahrhumberte getreten ift.

Im Fache ber Beleuchtung find in unserer Zeit erft die Öl-lampen bebeutend vervollkommnet worben. Im Jahre 1800 erfanb Carcel die Bumplampe. Ihr folgte die Moderateurlampe, die Kamphin-und endlich die Betroleumlampe. Die Beleuchtung in größerm Maßftabe tennt aber teine Lampen noch Dle mehr, fonbern ausschlieflich bas Gas, beffen Benutung ju biefem Zwede querft Beder (i. Bb. V. S. 299) mabrent feines Aufenthaltes in England versuchte. Die erfte größere Anwendung brachte 1798 Murboch in James Batt's Mafchinenwerkftätte ju Stande. Der Frangose Le Bon, welcher bie neue Erfindung verbreiten wollte, wurde burch ben Spott der Welt zum Selbstmorde getrieben. Hofrat Winzer aus Braunschweig grundete in England eine Aftiengesellschaft für Gasbeleuchtung, erhielt 1810 ein Batent und 1825 waren bereits mehrere Gasanstalten in London errichtet. Erft zwanzig Babre fpater folgte Frankreich nach; in Berlin brannte bas erfte beutsche Gas 1826, und jest hat es felbft die fleinften Mittelftadte erobert. Berfuche mit bem von humfry Davy entbedten elettrifchen Licht gur Strafenbeleuchtung find noch nicht zur Befriedigung ausgefallen. Doch ift basselbe gur Beleuchtung öffentlicher Arbeiten, auf Leuchtthurmen und im Theater mit Erfolg benutt worben.

Neben bem Golb und bem Gifen ift einer ber wichtigsten, in unferm Beitalter eine Rolle spielenben Stoffe bas Rautidut, ber Mildfaft mehrerer amerikanischer Baume. In Europa wurde es zuerst 1755 burch ben aus Amerita gurudfehrenden Conbamine befannt, und gwar in ber Form von Flaschen, bie ihm bie Indianer geben. Seit 1790 verfertigte man in Paris dirurgische Binben und mafferbichte Uberallae baraus, seit 1791 Röhren zu chemischen Zweden, seit etwa 1820 (durch Stadler in Wien) elastische Gewebe, und (burch Madintosh in England) wafferbichte Stoffe; feit etwa 1830 benütte man es jum Auslofchen von Bleistiftzeichnungen, seit etwa 1840 ju Uberschuben und Spielballen, später zu hosentragern. Im Jahre 1832 erfand Lübersborff in Berlin bas Bultanisiren bes Rautschuts, b. h. bie Kunft, ihm bie Beranberlichkett burch bie Temperatur und ben unangenehmen Geruch ju Aber erft in ben vierziger Jahren, und zuerft in England nebmen. und Amerika gelangte diese Erfindung zur Geltung. Seit 1850 wurde die Kautschuk-Industrie ausgedehnter; sie umfaste bald Reidungstikke aller Art, wasserbichte Tapeten, Landsarten, Pontons, Schwimmgürtel, Taucheranzüge, Ringe an Wägen, Bilberrahmen, Möbel aller Art, Sättel, Buchereinbande, Anopfe, Spazirftode, Meffergriffe, Schmudfachen, tunftliche Gebiffe und viel Anderes, beffen Aufgablung uns zu weit führen würde. Goodpear erfand 1852 bas Hornistren bes Kantschul's. Die mit letterm nahe verwandte Guttapercha tam zuerst 1830 aus Singapore nach Europa, wurde aber erst 1844 bekannt, hat die nämlichen Perioden bes Bultanisirens und Hornisirens wie das Rautschuf durchgemacht und wetteifert mit letterm (in ben nämlichen Fabriken) an Manigfaltigkeit ber Anwendung.

Unsere Reit schuf ferner die Schnellgerberei, die Schnell= bleicherei (feit 1828 mittels Mafchinen burch Bentley und Graham in England), eine vervolltommnete Farberei (für welche 1837 Runge in Oranienburg bie Anilinfarben aus bem Theer jog), verschiebene Bengbrud-Methoben, ben Balgenbrud bei ber Tapetenfabritation, fowie bie Bolltapeten u. f. w. Großartig ift bie neueste Entwidelung bes Maschinenbaues, ber Waffen-, Meffer-, Nabel und Stahlfeberfabritation (welche angeblich 1803 in England erfunden, aber erft feit ben zwanziger Jahren betrieben worben ift), ber Schlofferei (besonders in ben feuer= und einbruchsicheren Geltschränken, welche 1834 Marr in England erfand), ber Blechnerei, ber Uhrmacherei (welche namentlich in ber frangöfischen Schweiz blüht, mahrend die berühmtesten Thurmuhren von Schwilge in Strafburg, bem Berfertiger ber bortigen neuen Münfteruhr 1838-1842, f. Bb. IV. S. 380, herrithren), ber Fournierfagerei, Tifchlerei, Holzschnitzerei, Drechslerei, Barquetboben- und Spielwaarenfabritation ber Bolg= und Strohflechterei, u. f. w.

Das Nämliche gilt von ber größern Industrie, von ber Spinnerei (stir welche 1810 Girard die Flachsspinnmaschine und 1825 Roberts in Manchester die Mulemaschine ersand), von der Weberei (welcher 1801 Charles Marie Jacquard aus Lyon [1752—1834], ursprünglich ein armer Weber, seine Ersindung einer neuen Webemaschine, Bonelli, Maumens und Breguet den elektrischen Webstuhl schenkten) und von der Stickerei (welche besonders in der östlichen Schweiz blüht und für welche Heilman, ein Elsäßer, seine Maschine ersand). Im Jahre 1834 versertigte Walter Hunt in New-York die erste Nähmaschine, welche Ersindung aber erst 1841 ein armer Arbeiter, Elias Howe in Boston, nuthar machte; 1845 war sein erstes Stück sertig. Die Ersindung hat in neuester Zeit einen ungeheuern Umfang angenommen und viele Modisikationen ersahren, wie die von Grover und Baker und andere.

Bielfältig hat sich auch die Fabrikation von Papier maché, von Steinpappe, und die Buchbinderei (für welche Blad 1851 die Falzmaschine aufstellte) gestaltet und vielerlei, geschmackvolle wie geschmacklose Erzeugnisse geliefert.

Wir gelangen zu ben neuesten technischen Fortschritten auf bem Felbe ber Bemugung ber Naturkräfte.

Einer ber bebeutenbsten Erfolge in ber Anwendung von dem Gesetze bes Hebels wurde erzielt durch den Transport des Monolith-Obelissen von Luror in Agypten (5000 Zentner schwer) nach Paris 1831 bis 1836, welches Unternehmen zwei Millionen Franken kostete. Und mit alldem hatte man noch nicht die Gewandtheit erreicht, welche bereits das

ägpptische Altertum in ber Aufstellung toloffaler Bildwerke besaß (f. Bb. I. S. 369).

In Anwendung des Gefetzes der Schwere wurde die Ersindung und Einführung verschiedener Wagen (Bb. V. S. 274) sortgesett. Nicholson ersand das Aräometer 1787 und Richardson 1788 die Bierswage, Conlomb 1812 die Wage mit Windungen zur Bestimmung kleiner magnetischer und elektrischer Kraftwirkungen, Dartigues 1817 die hydraulische, Chemin 1819 die Kornwage, Allard 1823 die thermische Wage. Neuere Ersindungen sind die Brildenwage (Dezimals oder Zentesimalwage), die Brieswage, die chemische Wage, die Cotton-Wage auf der Londoner Minze, welche die nicht vollwichtigen Sovereigns zur Seite wirft, n. s. w.

Im Gebiete ber Wirtungen bes Penbels erfand in unserer Zeit Mätel das Metronom, welches dazu bient, die richtige Taktdauer in der Musik zu bestimmen, Bohnenberger das Reversionspendel, welches von dem Engländer Kater zuerst angewendet wurde. Foucault gelangte 1850 dazu, mittels eines ausgehängten Pendels die Arendrehung der Erde zu beweisen. Seine Bersuche fanden, der größern Sicherheit der Beobachtung wegen, in hohen Kirchengewölben statt und wurden von Anderen durchaus bestätigt.

Der Mechaniker Bourdon in Paris erfand das quedfilberlose Aneroidbarometer, welches ganzlich aus Metall besteht und das Metallmanometer, welches zur Messung größerer Spannungen bient.

Die Berfuche in ber Luftschifffahrt (Bb. V. G. 277) wurden auch in unfrer Beriode mit Gifer fortgefest. Robert fon und L'holft erreichten 1803 von Hamburg aus bie bochfte Bobe, welche Luftschiffer bis bamals erreicht, 24.000 fuß. Biot mb Gap - Luffac unternahmen 1804 auf Laplace's Anregung eine wiffenschaftliche Luftreife und machten Beobachtungen liber Eleftrigität. Gay - Luffac erreichte balb barauf 27.000 Fuß. Charles Green fuhr 1836 von London aus fiber ben Ranal in neunzehn Stunden nach Weilburg in Nassau. fuhr 1846 in Trieft ohne Gonbel am Ballon empor, weil bie Gasbereitung nicht in ber Menge gelingen wollte , um jene ju tragen, und fiel bann in's Meer, wurde aber von Schiffern gerettet. Cormell und Gibson, 1847 in Baurhall (London) aufgestiegen, fielen bei Nacht, in Folge Entftrömens bes Gafes, aus einer Bobe von fiebentaufend fuß blipfcnell jur Erbe nieber, boch ohne Schaben zu nehmen, 1851 unternahm Corwell von Leipzig aus eine gludliche und intereffante Rabrt bis auf elftaufenb Suß Bobe, und zwar burch bichte Wolfenmeere, welche ben prachtvollsten Anblid gewährten. 1859 fuhren vier Amerikaner, Lamountain und Benoffen, von St. Louis nach bem Staate Rew-Port. Der Luftschiffer Rabar, welcher um 1868 von Baris aufflieg, blieb im Sannoverschen an einem Baume bangen, moburch bas Buttden, bas er fatt bes Rachens

am Ballon befestigt hatte, zerstört wurde. Im Jahre 1876 fanden der Luftschiffer Sivel und seine Genossen in beträchtlicher Höhe durch Luftsbruck ihren Tod im Ballon. Ungeachtet zahlreicher Borschläge hat es die Wissenschaft noch heute nicht dahin gebracht, den Luftballon sicher zu lenken.

Um 1815 erneuerte ber Engländer Mebhurst den zwei Jahrhunderte alten Gedanken Papin's, Waaren und Reisende durch Luftdruck zu befördern. Seine Idee sand jedoch erst Beachtung, nachdem die Ansangs mit Mistrauen betrachteten Eisenbahnen sich bewährt hatten, was in den dreisiger und vierziger Jahren der Fall war. Ballance schlug vor, die "atmosphärische Eisenbahn" so einzurichten, daß das von ihr Besörderte herausgesangt, statt hindurchgeblasen werde. Der Amerikaner Binkus stellte wieder ein anderes System auf. Seit 1840 wurden in England Bersuche gemacht, die aber misslangen. Dagegen kam neuestens eine "pneumatische Brief- und Packetpost in London zu Stande, die sich auch in Wien und als "Rohrpost" in Verlin (1877) einbürgerte.

Die Triebkraft bes Wassers benitzt das Segner'sche Wasserrab, in welchem die erste Idee der Turbinen ausgesprochen ist, die in den dreisiger Jahren in Aufnahme kamen. Im Fache der Pumpen und Feuersprizen hat unsere Zeit manche Verbesserungen vorgenommen, so die Einrichtung der Saugpumpen und Saugsprizen und der kleineren und größeren Pumpwerke. Die Dampssprizen dagegen haben sich nicht bewährt. Bramah's neue hydraulische Presse (1801 in London

erfunden) gehört ebenfalls hierher.

Im Reiche bes Lichtes hat 1849 ber frangofische Phyfiter Figeau bie Geschwindigkeit bes Lichtstrales genau beftimmt, und zwar mit Silfe eines von ihm erfundenen Apparates. Das von Nitol aus Ralfipat= Arpstall geschliffene Brisma zur Erzeugung polarisirten Lichtes murbe zur Nachweisung und Bestimmung bes Zudergehaltes in Auflösungen an-3m Jahre 1817 erfand Brewfter bas Raleiboftop. Um Anfang unferes Jahrhunderts brachte ber Physiter und Luftichiffer Robertson mittels ber Zauberlaterne auf einem aufgespannten Schirme graufige Gespenstererscheimungen bervor. Neuer ift bie Erfindung von Dirts und Bepper, auf Buhnen burch verborgene Spiegel folche ju erzeugen. Wollafton erfand bas Reflexionsgoniometer, um bie Bintel, in benen bie Flachen ber Kryftalle fich treffen, ju meffen, Gauf bas Beliotrop, eine Spiegelvorrichtung, um bas Sonnenlicht bis auf entfernte Bunfte zu reflektiren. Ginfacher ift bas von Steinbeil in Milneben erfundene. Becquerel bilbete 1842 bas farbige Sonnenfpettrum auf einer Daguerreotyp=Blatte ab. Prevost und Langlois aus Paris und Dorner aus London ftellten berühmte Banoramen ber. Daguerre fertigte bie erften Dioramen an, murbe aber weit berühmter burch eine

andere Erfindung, die ber Lichtbilber. Die demische Einwirfung ber Lichtstralen war icon 1771 burch Scheele, 1801 burch Ritter und 1810 burch Seebed in Jena untersucht worben. Bereits 1803 brachten Webgewood und Davy photographische Schattenbilber zu Stande und 1819 erfand John Berichel die Fixirung folder Bilber burch unterschweflig-Seit 1814 versuchte Rience allein und feit 1829 faures Natron. in Berbindung mit Daguerre Die Berftellung von Bilbern auf Metallund Glasplatten. Erfterer ftarb 1833 und Letterer trat 1839 mit ber neuen Kunft hervor, bie fich jedoch auf verfilberte Platten beschränkte. Fizeau bewirkte mit Chlorgolb, bag ber störende Spiegelglanz biefer Bilber aufhörte. Die Optiter Chevalier in Baris und Besval in Wien erhoben Die Daguerreotypie jur eigentlichen Bhotographie, welche Abbrude auf Bapier ju Stanbe bringt und in neuester Zeit große Fortschritte gemacht bat, wie die Augenblichebilber, die Bilber in unendlich fleiner, wie in Lebensgröße und barüber, die unvergänglichen Photographien Die neue Runft ift in ber civilifirten Welt in alle Stänbe u. s. w. gebrungen und in ber Butte ju Saufe wie im Balafte.

Neuere intereffante Erfindungen jur angenehmen Berftrenung bes Gefichtfinnes find bas Chromatrop, welches in ichnellem Dreben bem Muge verschieden geformte fertige Bilber vorzaubert, bas Steren = ftop, welches feit ben Berfuchen bagu im fechezehnten und fiebengehnten Jahrhundert vergeffen, burch Wheatftone aber wieder nen in's Leben gerufen wurde und feit 1838 Anwendung fand. Photographische Bilber für bas Stereoftop fertigte Dofer in Deutschland feit 1844 an. Dove lehrte bas Stereoftop gur Bergleichung icheinbar nicht gu unterscheibenber Beichnungen, g. B. achter und falfcher Banknoten gebrauchen. ben Telefkopen hat fich in unferer Zeit basjenige Lord Roffe's qu Barfonstown burch feine toloffale Groke ausgezeichnet: es wiegt 30.000 Bfund und toftete an 300.000 Franken. Das Mitroftop ift von Fraunhofer und noch mehr von Selligue, von Chevalier und 1827 von Amici vervollfommnet worden. Die Beobachtungen mittels besselben haben in neuester Zeit bas ganze Reich bes Seins bis in bie unbeachtetften Ginzelnbeiten umfaßt und es ift fogar zum Diener ber Juftig geworben, um gefälschte Gegenstanbe von achten, um thierisches Blut von menschlichem ju unterfcheiben. Mit seiner Bilfe entbedte Benter in Dresben bie Erichinen.

Wach erfand 1830 die Galvanoplastik, durch deren Pflege sich besonders die Dudin'sche Anstalt in Baris auszeichnet, welche jährlich tausend Zentner schwefelsaures Aupserophd und zweitausend vierhundert Zentner Zink verbraucht. Stark betrieben wird, namentlich in Deutschland und den russischen Ostseeprovinzen, die galvanische Bergoldung und Versilberung. Im Jahre 1834 versuchte dal Negro den Elektromagnetismus als Triebkraft anzuwenden; im Jahre danach verössenlichte

Jacobi in Betersburg die Beschreibung eines bazu bienenden Apparates und befuhr 1839 auf einem durch seine elektromagnetische Krastmaschine getriebenen Boote mit zwölf Personen die Rewa. Die Ersindung be-

mabrte fich jeboch nicht und murbe wieber fallen gelaffen.

Auch in unserer Veriode wurden die Bemilhungen, einen sicher und fonell arbeitenben Telegraphen (Bb. V. S. 279 f.) an Stante au bringen, fortgefest und mit Erfolg gefront. Lemond und Boeckmann glaubten mit einem ober zwei Drahten (fatt vierundzwanzig nach Babl ber Buchstaben) elettrifch telegraphiren zu können, und 1816 fclug Ronalds in England por, an ben beiben Enbstationen Ubrwerte aufzustellen, an welchen fich mit Buchstaben beschriebene Scheiben breben und ben jeweilen aeltenden Buchftaben burch eine Offnung zeigen follten. Diese Ibeen aber murben erft fruchtbar, als man ftatt ber Reibungselektrizität, welche ungenfigend erfcbien, bie galvanifche Batterie anwandte. Gommering in München abnte bies querft 1809. Auf eine Anregung bes Ministers Montgelas arbeitete er baran, ben elektrischen Telegraphen burch Gasentbindung in's Wert zu feten, und es gelang ihm mittels einer aus Silber (Brabanterthalern) und Zinf zusammengesetzen Säule. seine Erfindung ben Atademien von München und Baris vor; aber bie lettere hielt ben Chappe'schen Telegraphen für unübertrefflich, und Napoleon nannte biefe Ibee eine "beutsche Schwärmerei". Unerschroden arbeitete Sommering weiter und telegraphirte 1812 bereits auf zehntaufend Fuß; aber er gelangte nicht bazu, allgemeines Interesse zu erweden. gelehrten Welt schenkten ihm blos humbolbt, Schweigger und Gauß Aufmerksamkeit. Endlich nahm fich ber ruffische Staatsrat Schilling feiner 3bee an und bewirkte, nach Orfteb's Entbedung (oben G. 284), bie Anwendung bes Elettromagnetismus auf Die Telegraphie, womit fich Ampere, Ritchie, Fechner, Davy u. A. beschäftigten, bis Gauf und Weber 1833 in Göttingen ben ersten elektromagnetischen Telegraphen in Schilling hatte felbft einen Apparat erfunden, ben Ausführung brachten. er aber erft 1835 befannt machte. Der Engländer Coote, obicon tein Raturforscher, beutete benselben 1836 zu Hause aus, ohne ben wahren Erfinder zu nennen, gewann ben Phyfiter Wheatstone und führte mit ihm Telegraphenleitungen aus, welche allgemeines Auffehen erregten. Telegraphen sowol Schillings, als Gank und Bebers arbeiteten mit Magnetnabeln, welche auf angebrachte Buchstaben binwiesen, lieferten aber feine Telegramme. Davh erfand ben Zeigertelegraphen, ben Wheatftone vervolltommnete, ber aber ftete fcmerfällig blieb. Erft 1837 erfand Steinheil in München ben Schreibtelegraphen und zwar mittels an ben Magnetnabeln angebrachter Farbenpinfel. Im Jahre 1838 gelangte er bagu, mit einem einzigen Drabte zu telegraphiren und benützte zur Rlidleitung bes elektrischen Stromes ben Erbboben.

Einen großen Fortschritt machte bie Telegraphie burch ben Dorfe'=

schen Drudtelegraphen. Samuel Morse, Amerikaner, war so wenig Natursorscher wie Cooke; aber er hatte wie Dieser die Keckheit, eine fremde Ersindung für sich in Anspruch zu nehmen, indem er 1837 den Ursprung derselben um fünf Jahre zurückverlegte. Während er schon 1839 wieder zu seinem eigentlichen Beruse, der Malerei, zurücklehrte, wurde sein System 1844 zwischen Washington und Baltimore in's Werk gesetz; es ist indessen keine neue Ersindung, sondern blos das Andringen einer bequemern Einrichtung, nämlich des Einprägens von Chissen statt der Buchstaden auf Papierstreisen. Die Apparate zu diesem Zwecke verdanken ihre Bervollkommnung vielmehr den Deutschen Siemens und Halske.

Die Telegraphen nach bem fogenannten Morfe'fchen Spftem wurden merft in Großbritannien, Nordamerita und Deutschland eingeführt. Frankreich, wo man aus Nationaleitelkeit an bem Chappe'ichen Telegraphen festhielt, wollte noch 1846 bie Deputirtentammer vom elettrifchen Telegraphen nichts wiffen. Den Anftrengungen Arago's folgte endlich beffere Ginficht, und erft 1851 murbe bie neue Erfindung in Frankreich eingeführt. Im Jahre 1852 folgte bie Schweiz nach, und später auch alle übrigen civilifirten ganber. Dem Laubtelegraphen, welcher liber Stangen an ben Seiten ber Gifenbahnen und Strafen babin führt, folgte mit ber Beit auch ber unterferische. Schon 1850 murbe ein folder mittels eines Rabels von Guttapercha zwischen Calais und Dover gelegt, bas jedoch verunglüdte. Es murbe 1851 wieder bergeftellt und ihm folgten weitere burch Meeres= arme, See'n und Fluffe, und endlich bas riefenhaftefte, bas burch ben atlantischen Ocean, welches 1857 gelegt wurde. Aber kaum zur Ber-bindung beider Kontinente gelangt, erwies es sich als unbrauchbar und versagte feinen Dienft. Es mufite ein neues Rabel gelegt werben, welches endlich 1865 in einer Länge von 423, sowie ein zweites 1866, 389 Meilen lang, zur glitchlichen Bollenbung tam und seitbem bie trefflichsten Reulich find auch unterirbische Rabel in Deutschland Dienste leiftet. gelegt worden.

Das Morse'sche System ist indessen bereits im Unterliegen vor einer neuern Ibee begriffen. Es ist dies ber chemische Telegraph, welcher statt der punktirten Chiffern wirkliche Buchstaben auf den Papierstreisen malt, der dann auf das Telegramm geklebt wird. Giovanni Caselli in Florenz versuchte denselben (1865) durch seinen Pantelegraphen zu vervollkommnen, welcher Zeichnungen und Originalhandschriften telegraphiren soll.

Durch ben elektrischen Telegraphen wurde auch die Herstellung von Uhren bewirkt, welche an allen telegraphisch unter sich verbundenen Orten die nämliche Zeit angeben. Die ersten Bersuche bazu machten Steinheil 1839 und Weatstone 1840; gegenwärtig sind sie überall im Gebrauche.

Das Thermometer (Bb. V. S. 256 und 275) wurde in unserer Zeit namentlich durch Greiner in Berlin vorzüglich angesertigt. Neuere

Bervolltommnungen sind Brequet's Metall-Thermometer und Rutherford's Maximum- und Minimum-Thermometer. Gin verbessertes Spgrometer erfand Daniell, ein Psphrometer (Wesser ber Nafkälte)

August.

Die Dampfmaschine erfuhr seit James Batt (Bb. V. S. 279) manigfache Berbefferungen, wie 3. B. Die Bochbrud-Dampfmaschinen bes Ameritaners Evans, die Niederdrud-Maschine von Arthur Boolf (1804), bie jest fehr gebräuchliche Ervansionsmaschine, Die Ercentrit u. f. w. Rur Fortbewegung benutte querft Robert Fulton in Rem-Port Die Dampfmafchine, indem er 1808 bas erfte Dampffchiff baute, nachdem man ihn lange verlacht hatte. Napoleon verachtete auch biefe Schmarmerei, bis ihn ein Dampfer - nach St. Belena flihrte! Die ersten folden maren Raddampfer; aber schon 1837 ftieß ein Dampfboot ohne Räber bei Bladwell in England in die offene See, von Smith erbaut und mit einer Schraube jur Fortbewegung verfeben. Diese Schiffsschraube hatte icon 1731 Duquet, ohne an Dampftraft zu benten, vorgeschlagen. Der frangofische Geniefavitan Deliste nahm 1823 biefe Ibee auf. praftische Bermenbung berfelben bachte ber Ingenieur Freberic Sauvage aus Boulogne (1785-1857) aus; aber er ging in traurigen Berbältniffen Die erfte Zeichnung einer Dampfunter, obne zur Geltung zu gelangen. schraube aber hatte eine "Landratte", Josef Reffel aus Chrudim in Böhmen (geb. 1793), 1812 gefertigt und 1829 in Trieft bamit Bersuche Er wurde aber vergeffen und ftarb 1857 zu Laibach. Nachbem gemacht. wie erwähnt, Smith ben Ruhm ber beiben julest Genannten geerntet, murbe 1843 bas erfte frangofifche Schraubenboot gebaut, mabrent Sauvage im Schuldgefängniß faß! Seitbem hat die Schiffsschraube bebeutenbe Bervollkommungen erfahren und große Erfolge gefeiert \*).

Nicht nur der Raddampfer aber, auch der Dampf überhaupt stieß auf Konturrenz. Gine Maschine, welche statt des Dampfes, der erst erzeugt werden muß, direkt durch die Wärme selbst getrieben wird, und die Gesährlichkeit des Dampses vermeidet, ahnte zuerst wahrscheinlich John Stirling in Glasgow, indem er 1827 eine Lufterpanstonsmaschine baute. Eine verbesserte "kalorische Maschine" machte Ericson 1833 bekannt und ließ 1853 in New-Pork das erste von derselben getriebene Schiff sahren; sie bedarf jedoch, um durchzudringen, noch bedeutender Bervollkommnung. Dasselbe ist auch der Fall mit des Pariser Arbeiters Lenoir Gasmaschie, welche 1860 zuerst aufgestellt wurde.

Im Reiche bes Schalles rief unsere Zeit unter Anderm in's Leben: die Sirene, welche die Schallwellen zählt und z. B. zu ermitteln vermochte, daß der höchste Ton, den wir zu hören vermögen, aus 24.000 Schwingungen in der Minute entsteht, und das Monochord,

<sup>\*)</sup> Über die Fortbewegung zu Lande mittels bes Dampfes f. oben S. 310.

ein Apparat, welcher die Saitenschwingungen bestimmt. Der Lehrer Philipp Reiß in Friedrichsborf bei Homburg v. d. Höhe fand die Idee bes Telephon's, d. h. einer Einrichtung, durch den elektrischen Telegraphen auch den Schall fortzupflanzen, womit er 1861 öffentliche Bersuche anstellte. Seit 1877 ist der "Fernsprecher", wie ihn Postmeister Stephan verdeutsche, von Amerika her in Deutschland sowol in Geschäftslotalen als zur Benutzung für den Berkehr zwischen entfernten Orten eingeführt; doch bedarf er noch manigsacher Berbesserungen. Ob er durch den Phonographen des Amerikaners Edison, welcher den Inhalt gesprochener Worte sofort niederschreiben soll, ersetz werden wird, müssen wir der Zukunft überlassen.

Unter ben musikalischen Instrumenten wurde das Klavier vervollkommnet durch ben Engländer Stodard und den Deutschen Becker,
sowie durch den Estässer Shrhard, genannt Erard. In London werden
jährlich gegen 23.000 Bianosortes versertigt, in Wien 2500 bis 2600,
ebenfalls beträchtlich viele in Paris, Brüffel, Berlin, Leipzig, Breslau,
Stuttgart, Boston u. s. w. Eschenbach zu Königshofen an der Saale
erfand 1820 die Physharmonika, welche Wartin in Paris vers
vollkommnete, und Wheatstone die Ziehharmonika. Alexander Kauf=
mann in Dresden, sowie Blessing und Welte im Schwarzwalde gaben
dem Orchestrion und seinen Abarten das Dasein. Sehr manigsaltig
ist daneben die Fabrikation von Musikspielwerken geworden, welche in die
verschiedensten Formen und sogar in Möbel gebracht werden.

Die Anwendung der Industrie auf die Musik silhert uns zu ihrer Richtung auf Kunst und Wissenschaft überhaupt. — In der Papiersfabrikation, welche diesen Zweigen menschlicher Thätigkeit vorzugsweise dient, schuf unsere Zeit die Verfertigung des Maschinenpapiers. Louis Robert, Arbeiter in der Papiermilble zu Essonne in Frankreich, stellte 1799 die erste Papiermaschine her. Er verkauste seine Ersindung nach England, wo 1803 die erste Maschine aufgestellt wurde und manigsache Verbesserungen ersuhr. In Deutschland drang die Ersindung 1816 durch Keferstein in Weimar ein und 1819 gab es Papiermaschinen in Berlin und Wien.

Die Schrift, welche die Grundlage und Bedingung aller ins duftriellen Thätigkeit zu Bervielfältigung der Gedanken ist, ersuhr in unserer Periode manche neue Anwendungen. Charles Barbier erfand 1830 eine Schrift für die Blinden, indem er statt des Shstemes von Hanh (Bb. V. S. 411) das Einstechen von Pumkten in Aufnahme brachte, welche von den Blinden selbst gefertigt (geschrieben) und ebenso wieder gefühlt (gelesen) werden können.

Bu allgemeinerm Gebrauche ift bie Stenographie bestimmt, bie Kunft, mit ber Schrift bem gesprochenen Worte zu folgen. Die biesen

Zweif verfolgenden tironischen Roten des Altertums waren längst vergeffen, als im fiebenzehnten Jahrhundert in England und im achtzehnten in Frankreich ftenparabhische Spfteme auftauchten, Die jedoch ihrer Aufgabe nur mangelhaft genilaten. Das erfte beutsche Suftem (nach jeuen Borbildern) brachte Mosengeil 1796 in Borschlag, fand aber wenig An-Hang, und fo auch mehrere ihm Folgende. Auffehen erregte erft bie 1817 erbachte "Kurgschrift" bes bairischen Rangliften Franz Laver Sabeleberger (geb. 1780, geft. 1849). Die Alleinherrichaft bes felben murbe aber erfcblittert, als 1841 ber preufische Beamte Bilbelm Stolze in Berlin (geb. 1798, geft. 1867) mit einer neuen Schnellfdrift auftrat. Beibe Spfteme beherrichen zwar bie Beröffentlichung ber Berhandlungen mehrerer Rammern (bas Stolz'iche bie bes beutschen Reichs= tages); aber beibe find zu schwierig und tomplizirt zu allgemeinem Gebrauche, bem auch ihre Berichiedenheit im Wege fteht, und überall au ber Stelle ber gewöhnlichen Schrift einbringen könnte nur ein ftenographisches Suftem, welches ber lettern an Ginfachheit ber Schreibregeln nichts nachaibt.

In ber Buchbruderfunft begann 1820 durch Lord Stanbope bie Berftellung gang eiferner Breffen, welche in Amerika burch Debrere bedeutend vervollfommnet murben. Der Frangose Sannal erfand 1819 bie elaftische Balge. Einen größern Fortschritt aber bilbet bie Schnellpreffe, welche Friedrich Ronig aus Gisleben (geb. 1775) erfand und 1804 in Loudon bekannt machte, so bak schon 1814 bie Times auf einer folden, und zwar von Dampf getriebenen, gebruckt Rönig und Bauer aus Stuttgart legten fpater ju Dberzell bei Witrzburg eine Schnellpreffenwertstätte an. Die Erfindung fand rafchen Anklang und allgemeine Berbreitung, fo bag beute g. B. Die Schweig bereits mehr Schnellpreffen als Handpreffen befitt. In Amerita ent= ftanden Riefenschnellpreffen, in England folche jum Bedruden endlofen Man hat es bis zum Drude von vierzigtausend Bogen in ber Stunde gebracht. Das Stereotypiren mit Gips erfand ber icon genannte Lord Stanhope, in Deutschland fuhrte es Karl Tauchnit in Leipzig ein. Neulich ift bas Stereotypiren in Papier aufgekommen. Der Drud von Noten und Landfarten (Bb. V. S. 281) ift weiter ausgebildet worben; bagu tamen ber Buntbrud, ber Sochbrud für Blinbe, Die Eliches ober Bleiabgitffe von Bergierungen u. bral. Durch ausgezeichnet ichone und vielseitige Arbeiten zeichnen fich aus bie Staats= bruckerei in Wien, beren Direftor, Mois von Auer, 1847 ben Raturfelbftbrud, b. b. ben Abbrud wirflicher Spiten, Mineralien, Bflangen u. f. w. erfant, und die größeren Offizinen Leibzige, unter benen bie von Brodhaus burch ihre Ausbehnung und bie von Giefede und Devrient burch ihre Elegang bedeutenden Muf erworben baben. Ein bisher noch nicht in genugenber Weise realifirter Gebante ber neuesten Zeit ist die Setmasch ine, an welcher Erfindung Manner verschiebener Rationen arbeiteten, und welcher eine Ablegemaschine entspricht.

Der Holzschnitt, welcher im siedenzehnten und achtzehnten Jahrhundert beinahe ganz außer Ubung gedommen war, ersuhr im unsrigen seine Auserstehung nach dem Ende der napoleonischen Kriege sowol in Frankreich als in Deutschland. Hier erhielt der Holzschnitt ücht künstleriche Bollendung. In England hat sich derselbe zum Holzschnitt ücht künstleriche Bollendung. In England hat sich derselbe zum Holzsch hat die Ausgestatet. In den zahlreichen illustrirten Zeitschriften und Werten hat die Ausgemeine wied bedeutende Berbreitung und einen großen Einsluß auf die allgemeine Bildung gewonnen. Um Zeit und Milhe zu ersparen, wurden viele Bersinche gemacht, die Holzschnitte in Drudwerten durch geätzte, chemitypische, galvanoplastische, chalkographische und phototypische Bilder zu ersetzen.

Der Anpferstich hat seit bem letzten Jahrhundert noch beine wesentlichen Fortschritte auszuweisen; dagegen ist ihm in unserer Zeit der nahe verwandte Stahlstich an die Seite getreten, welchen 1820 der Engländer heath zuerst ibte. Die Staatsdruckerei in Wien hat in beiden Zweigen der Bervielfültigung mit hilfe der Dampstraft Borzugliches geleistet. An Stelle derselben werden vielsach die Zinkographie, der Zinndruck, der Glasbruck, die Sthlographie und die

Galvanographie angewendet.

Eine Ersindung unserer Periode ist die Lithographie, welcher Alois Sen efelder, geb. 1771 zu Prag, erst Schauspieler und Theaterbichter, bei Bersinchen, seine Stücke selbst zu vervielfältigen, durch Answendung des Solenhosener Kalksteins im Jahre 1796 das Leben gab, worin ihn der Musiker Gleisner unterstützte. Er bildete seine Ersindung in der Folge aus und sand seit 1806 in München mit seiner lithographischen Auftalt großen Anklang, und es folgten ihr bald viele andere. Im Jahre 1818 legte er seine Kunst in einem Werke dar und starb 1834. Die neuere Zeit hat die lithographische Schnellpresse hervorgebracht, sowie die verschiedenen Manieren, die erhabene, die vertieste und die radirte, sowie den Überdruck, den Umdruck, die Autographie, die Photolithographie und den Ölfarbendruck ausgebildet.

Die Guillochirmaschine zum Drude von Wertpapieren kam zuerst durch Hänel in Magbeburg, dann durch Teubner in Leipzig in Anwendung und erlebte ihren ersten Triums in Falkensteins Inbelschrift über die Geschichte der Buchdruckerkunst (1840). Gine Abart dieser Manier ist der Congrevedruck, verwandt damit die Reliestopirmaschine.

So verbreitete sich das Reich der Industrie und ihrer Fortschritte über den gesammten Inbegriff der physischen und geistigen Bedürfnisse des Menschen. Das wachsende Bewustsein von dieser Thatsache führte benn auch nach und nach auf den Gedanten, die Erzeugnisse der Industrie in Austellungen dem Bolke vorzusühren und damit sowol auf das

Geleistete aufmetkfam ju machen, als ju weiteren Leiftungen anzufeuern. Die erfte Induftrie-Musstellung veranftaltete bas frangofifche Direktorium ; Napoleon I. folgte 1801 und 1806 nach, so auch die Restaurations= regirung und die ihr folgenden von Zeit zu Zeit. In Deutschland saben München 1818, Dresben 1824, Berlin 1827 und Brag 1828 Musstellungen, Bolen 1818 zu Warfchau, Rufland 1825 zu Mostan, Spanien 1841 zu Madrid, England erft feit 1843 von der Anti-Corn-Law-Lique veranstaltete zu Manchester und London, Italien 1850 und 1861 zu Florenz. Größere Ausstellungen ließ ber beutsche Bollverein 1844 ju Berlin und 1850 ju Leipzig glangen; weit bebeutenber aber wurde die auf Bring Alberts Beranstaltung 1851 in London gefeierte erfte Weltausstellung, an welcher 16.000 Industrielle burch ibre Fabritate vertreten waren. Es folgten Ausstellungen mit geringerm Erfolge 1853 und 1854 in Nordamerika, 1854 bie allgemeine beutsche zu München mit 6588 Ausstellern, 1857 eine schweizerische zu Bern. Eine zweite Weltausstellung schmückte 1855 Paris, eine britte 1862 mit 25.000 Ausstellern wieder London, eine vierte 1867 wieder Paris, welche an Menge und Bracht und an Zulauf aus allen Ländern Alles hinter sich ließ, was bisher geleiftet worden, mit welcher jeboch bie fünfte, 1873 in Wien, in jeder hinsicht in die Schranken treten komite. Allzurasch folgten biefer die sechste, 1876 in Philadelphia zur Jahrhundertfeier ber nordameritanischen Union und als fiebente 1878 bie britte zu Baris. Dieselben waren nicht nur mit Runftausstellungen verbunden, sondern auch mit grofartigen Anlagen, Gebäuben im Stile verschiebener Bolter. Mobellen von Schulhäufern u. f. w., sowie mit manigfachen anberen Musidmüdungen verfeben.

Neben diesen Glanz- und Lichtpunkten der Industrie muß aber auch auf ihre Schattenseiten hingewiesen werden, welche wir, vom sozialen Standpunkte, schon oben (S. 100 f.) angedeutet haben. Es konnte nicht anders sein, als daß daß aufkommende Maschinenwesen eine große Revolution im Felde der Arbeit zur Folge hatte. Es ging nun alle Arbeit schneller, und alle wurde billiger, und das entschied ihre rasche Berbreitung und ihren Sieg über die Handarbeit. Nun liesern 170.000 Menschen in den englischen Baumwollspinnereien mehr Waaren, als früher vierzig Millionen Menschen hätten herstellen können. In England wurden

an Baumwolle jährlich verarbeitet:

1735—1749: 1.000.000 \$\text{Funb,}\$
1764: 3.870.000 "
1786: 19.475.000 "
1805: 59.682.000 "
1860: 1000.000.000 "

Im Jahre 1856 hatte Großbritannien in Baumwolle (2210), in Wolle (2030), in Flachs und Hanf (417) und in Seibe (460) 5117

Fabriken mit 682.497 Arbeitern und einer Aussuhr für 59.920.000 Pfund Sterling, während diese brei letzteren Zahlen im Jahre 1850 erst 4600, 596.082 und 44.320.000 betragen hatten. Interessant ist die Beränderung des Geschlechts- und Altersverhälmisses in den fünfzehn Jahren von 1835 bis 1850. Es arbeiteten nämlich:

|                           |  |   | 1835.       | 1850.    |
|---------------------------|--|---|-------------|----------|
| Anaben unter 13 Jahren    |  |   | 27.715      | 21.137   |
| Mädchen " 13 "            |  |   | 28.378      | 19.638   |
| Frauen über 13 "          |  |   |             | 329.577  |
| Jünglinge zwischen 13 und |  |   |             | 67.864   |
| Männer über 18 Jahre      |  |   |             | 157.866  |
|                           |  | _ | <br>353.327 | 596,082. |

So verminderte sich auffallend die Zahl der Fabrikkinder und vermehrte sich die Zahl der erwachsenen Arbeiter beinahe um das Doppelte. In Frankreich gab es (1851) 799.803, in Preußen (1852) 321.953 Fabrikarbeiter (unter letzteren 21.369 Kinder unter 14 Jahren).

Es ist eine unbestreitbare Thatsache, daß die Ginführung ber Fabriten bem Berbienfte und Unterhalte ber Banbarbeiter empfindliche Schläge versetzt und Taufende brotlos gemacht hat; benn es gibt feinen Fortschritt ohne Opfer. Gin Fortschritt ift aber bie Maschinenarbeit; benn fie befreit ben Menschen von geisttödtender Arbeit, vermehrt die ju ben verschiebenften Zweden notwendigen Fabritate, ermäßigt ben Breis berfelben und ift überdies eine notwendige Entwidelung im gewerblichen Leben und in ber Kulturgeschichte überhaupt, ohne beshalb gerabe ein Glud ober eine burchaus erfreuliche Erscheinung ju fein. Gin Rampf und Wiberftand gegen biefe Thatfache nützt nichts, und es tann fich nur barum handeln, wie den bedrohten, benachtheiligten und ihres Erwerbes beraubten Sandarbeitern zu helfen fei. Es wird hier wol fein anderes Mittel geben als die Affoziation und beren Ronturrenz mit den ichon bestehenden Fabriten. Es ift indeffen, ungeachtet ber übeln Lage, in welche bie Mafchinen bie Arbeiter zuerft brachten, nicht zu verkennen, bag, gemäß ftatiftifchen Erhebungen, ber Wolftand im Gangen progressiv fortidreitet, woraus hervorgeht, daß fich die menschliche Natur immer felbft hilft und bie erwerblos geworbenen Arbeiter eben — andern Berbienst gefunden haben und ftete wieder finden.

Fragt man nun, in welcher Weise das Fabrikwesen auf die Intelligenz der Arbeiter wirke, so zeigt die Erfahrung in dieser Beziehung durchaus günstige Resultate. Die Fabrikarbeit befreit den Menschen von dem Geschide, selbst eine Maschine, und eine weit schwerfälligere und daher unproduktivere zu sein als die leblose solche. Der Fabrikarbeiter wird aufgeweckter, regsamer als der Handarbeiter, schöpft Interesse für allgemeinere Angelegenheiten, erhält einen weitern Horizont des Geistes

und ift nicht mehr burch pfäffische Autorität zu knebeln. Die weitere Frage, ob das Fabrikwesen der Moralität der Arbeiter schade, ist noch nicht mit thatsächlichen Rachweisen bejaht worden. Wir gkauben, es erwahre sich auch hier unser mehr ausgesprochener Grundsatz, daß die Menschen im Ganzen in moralischer Beziehung weder besser noch schlechter werden, weil ihre Leidenschaften, welche auf dem körperlichen Baue beruhen, gleich letzterm stets dieselben bleiben. Wir sind überzeugt, daß die Fabrikarbeiter weder sittlicher noch unsittlicher sind als die Handarbeiter verschiedener Alassen.

Auf die Frage endlich, ob das Fabrikwesen der Gesundheit schädlich sei, kann allerdings mit "Ja" geantwortet werden, wenn man dasselbe in seiner gegenwärtigen Gestalt als unabänderlich betrachtet. Gewiß bleibt aber bezüglich der Sorge für die Gesundheit der Fabrikarbeiter noch viel zu wirken und ein weites Feld für humane Berbesserungen liegt offen, ebenso wie für die Bervollkommung technischer Ersindungen, so daß der Feilstand und andere schäldliche Sinslässe beseitigt werden. Übrigens hat die Gesetzgebung der civilissirten Staaten schon viel zum Schutze der Arbeiter in den Fabriken gethan (s. oben S. 101) und wird hoffentlich noch mehr thun").

## Dritter Abschnitt.

# Die Verbreitung des Menschen und seiner Rultur über bie Erdoberfläche.

#### A. ganderentdedungen und geographische Forschungen.

Der Mann, welcher burch seine Forschungen ber Kenntniß ber Oberstäche unserer Erbe in ber neuesten Zeit ben bebeutenbsten Anstoß gegeben hat, indem er die Wissenschaft ber "vergleichenden Erdbeschreibung" schus, ist Alexander von Humboldt. Aus einer märkischen Soldatensamilie entsprossen, wurde er, seinem ältern Bruder Wilhelm nachfolgend, am 14. September 1769 zu Berlin geboren, brachte seine Jugendzeit mit seinem Bruder im väterlichen Schlosse Tegel bei Potsdam zu und genoß den Unterricht des vielgenannten Campe (Bd. V. S. 407), der nicht ohne Einsuß auf seine Lebensrichtung blieb. Im Geiste der Austärung erzogen, welche Friedrich der Große in so hervorragender Weise

<sup>&</sup>quot;) S. Art. Fabritwefen von Kolb in Rotted und Belders Staatsleriton.

vertrat, brachten bie Brilber bie Zeit ber Reaftion nach bem Tobe jenes Beroen auf ben Universitäten Frankfurt an ber Ober und Göttingen gu, wo die Bekamtichaft mit Georg Forster (Bb. V. S. 285) auf Alexander's Geift weiter anregend wirfte. Er wandte feine Borliebe immer entschiebener ben Raturwiffenfchaften, namentlich ber Geognofie zu, in welcher er fich auf ber Sanbelsatabemie ju Samburg und auf ber Bergatabemie au Freiberg ansbilbete. Dann murbe er 1792 Uffeffor beim Bergwertsund Glittenbepartement zu Berlin, balb barauf Oberbergmeifter zu Bairent, fehnte fich aber ftets nach einer Entbedungsreife, nahm beshalb 1795 seine Entlassung, bereitete sich auf seinen Blan in Wien, Oberitalien und Jena vor, während er burch ben Tob seiner verwitweten Mutter unabhängig wurde, verlaufte fein Erbaut, wurde burch bie Ariegsereigniffe ber Reit lange aufgehalten, reiste endlich 1798 nach Baris und folog fich hier ber vom Nationalunfenm veranstalteten Expedition von Michanx umb Bonplanb an, welche nach ber Gubiee bestimmt mar. frangösische Regirung gog es jedoch vor, die für biefe Expedition bestimmten Gelter ju Kriegszweden ju verwenden, worauf Sumbolbt und Bonpland auf eigne Rechnung eine Forschungereife nach Afrita autreten wollten. Gin Bufall verhinderte biefen Blan, und bie beiben Reifenben begaben fich nun nach Mabrid, wo fie die Erlaubnif erhielten, nach ben fpanischen Rolonien in Amerika reisen zu burfen, schifften fich am 5. Juni 1799 gu Cornna ein, ben Angenblid benutenb, ba bie englische Blotabenflotte burch einen Sturm in's Meer hinausgetrieben war. Auf ber Jusel Teneriffa fiel es Sumbolbt querft auf, bag bie unorganifchen Naturformen fich auf ber gangen Erbe ahnlich bleiben, die organischen bagegen verschieden find. Die berlihmte Besteigung bes bortigen Bic be Tepbe leitete ihn gn Beobachtungen fiber bie vertifale Berbreitung ber Bflangen Die Meerfahrt weiter nach Westen gab ihm Aufschluß und Thiere an. über eine Menge astronomischer, meteorologischer, hydrographischer, botanischer und zoologischer Fragen; namentlich erregten ihn der erste Anblied des süblichen Kreuzes (Bb. IV. S. 367) und die Färbungen bes Himmels. - Die Reifenben, um einer auf bem Schiffe herrschenben Krankheit zu entgehen, landeten zu Cumana, von wo aus sie Beneznela burchforschten. humbolbt beobachtete eine Sonnenfinfternig und ein Erb-Bon Caracas aus burchwanderte er bie Llanos bis zum Drinoco und bestätigte beffen bis babin oft bestrittenen, obichon bereits entbedten Stromansammenhang burch ben Cassigniare mit bem Rio Regro, auf einer mubfeligen Fahrt burch bie Gebiete von Mostitos, wilben Thieren und Menschenfreffern. Er fuhr barauf nach Cuba; aber fein Blan, von hier aus über Mejito seine beabsichtigte Reise um die Erde zu vollenden, wurde durch die falsche Rachricht vereitelt, daß der französische Kapitan Baudin, bem er versprochen, fich mit ihm zu vereinigen, um bas Rap Doorn ber fchiffe. Sumbolbt reiste, um ihn ju treffen, nach Cartagena

und ben Magbalenenstrom hinauf nach Quito und bestieg ben 23. Juni 1802 ben Chimborago, nicht bis jum Gipfel, aber bis ju einer Bobe, Die por ihm noch Riemand erreicht hatte (über breitausend Toisen). Über feine Täufdung aufgeklärt, burchforfchte er bie Corbilleren, tam nach Bern, fah ben Großen Ocean, fuhr auf biefem nach Acapulco, besuchte Meilto, beffen Bulfane er erforschte, und tehrte bann über Sabana nach Europa gurud. Im August 1804 landete er mit Bonpland in Borbeaux. Er fand hohe Anertennung feiner Leiftungen bei ber Mitwelt, besuchte Rom, Reapel und Berlin und ließ fich bann ju Baris nieber, weil er bort bamals bie reichsten Silfsmittel für feine Studien fanb. schienen von ihm 1808 bie "Ansichten ber Ratur", ein kleines aber inhaltschweres Buch. In ber ihm eigenen, für bie Schönheiten ber Natur begeisterten Sprache schilberte er barin in vergleichender Methode: Die Steppen und Wiften ber Erbe, die Bafferfälle bes Drinoco, bas nachtliche Thierleben im Urwalbe, Die Physiognomit ber Gewächse, ben Bau und bie Wirkungen ber Bultane, bas Hochland von Caramarca und ben ersten Anblick ber Gubiee. Alles mit ben Text an Ausbehnung weit überbietenden gründlichen wiffenschaftlichen Unmerkungen. Schon war er inbeffen an die Bearbeitung bes riefenhaften Wertes gegangen, welches in französischer Sprache, womit er ber bamaligen Obmacht Frankreichs und seinem Mitarbeiter Bompland seinen Tribut bezahlte, — seine Reise und beren Besbachtungen beschrieb: Voyage aux régions équinoxiales du nouveau Continent, in einer großen Ausgabe von fünfzehn und einer kleinern von breiundzwanzig Banden. Borber, nebenbei und nachber veröffentlichte er, ebenfalls meift mit Bonpland: Vues des Cordillères et Monuments des Peuples indigènes de l'Amerique (2 Bande nebst 60 Rupfern in Folio), Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne (2 Bante mit Atlas), Essai politique sur l'isle de Cuba (2 Bänbe). Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparées, faites dans un voyage aux Tropiques, an welchem sich and Euvier und Lacretelle betheiligten, Essai sur la Géographie des Plantes, Tableau des Plantes équinoxiales. Behandelt er in bem lettern Werke seine eigentlichen Schöpfungen, die Thier- und Pflanzengeographie, so hulbigt er der Aftronomie in den Observations astronomiques, der Geologie im Essai sur le gisement des roches dans les deux hémisphores, bet physitalischen Geographie in ber Abhandlung "Sur les lignes isothermes", ber Geschichte ber Geographie in bem großen Werte Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV et XVI siècles.

Einen Ruf an die von seinem Bruder gegrundete neue Universität Berlin lehnte er 1810 ab und beabsichtigte eine große Expedition nach Mittelasien, deren Begleitung ihm die russische Regirung angeboten; aber ber Krieg von 1812 vereitelte das Projekt, während den großen Forscher gleichzeitig die Zerstörung der ihm so wolbekannten Stadt Caracas durch ein Erdbeben erschütterte, wie nicht minder später (1820) die Gesangennahme seines Freundes Bonpland durch den Thrannen Francia von Baraguah.

Im Jahre 1822 bereiste Humbolbt mit dem Könige von Preußen Italien, und seitdem ruhte dieser Monarch nicht, dis er den berühmten Gelehrten vermochte, seinen Wohnsitz in der Heimat Berlin aufzuschlagen, was 1826 geschah, worauf er dort öffentliche Vorträge über physische Weltbeschreidung begann und allgemein geseiert wurde, indem sich alle Stände förmlich zu den Vorträgen herbei drängten, welche das enthielten, was er später in seinem umfassendsten Werke "Rosmos" darstellte. So war er auf dem Höhenpunkte seines Ruhmes angelangt, als eine neue Reise, deren wir später gedenken müssen, ihn in Länderräume sihrte, die den von ihm zuerst besuchten gerade entgegengesetz waren. Hier jedoch ist der Ort, von den übrigen Reisenden, welche Amerika zum Gegenstande ihrer Forschungen wählten, Bericht zu erstatten. In Brasilien sossenstande ihrer Forschungen wählten, Bericht zu erstatten. In Brasilien sossense sin Geognosie und Meteorologie (1810—1815), nach ihm der Fürst Maximilian von Neuwied seit 1815, namentlich für Zoologie, auch wurden durch ihn die jetzt ausgestordenen Botosnden bekannt. Der Zoolog Ioh. Bapt. von Spix und der Botaniker Karl Philipp von Martius aus Baiern durchreisten dasselbe weite Land seit 1817 bis weit in das Innere und beführen den Riesen unter den Strömen, den Maxañon. Ihnen solgte 1842 der Prinz Abalbert von Preußen.

Im ehemals fpanischen Amerita folgten auf humbolbt 1825 bis 1832 3. B. Bouffingault, ber am Chimborago noch höher hinanklimmte als Jener, und Chuard Boppig, welcher Bern und Chile burchmanberte, ben Amazonenstrom befuhr und fich sowol in wichtigen Forschungen, ale in fünftlerischer Naturschilberung auszeichnete, - bann ber Erbumfegler Den en feit 1830, ber die Bultane ber Corbilleren bestieg und ben Titicaca-See besuchte (12.760 engl. Fuß über bem Meere), fpater ber naturforicher 3. 3. Efdubi aus ber Schweiz, ber fich um die pernische Fauna verbient machte und bie Quichna-Sprache untersuchte (1838—1842). Die Engländer King und Fitrop erforschten 1826 bis 1835 Patagonien und bas Feuerland, — Robert Hermann und Richard Schomburgt 1835-1844 Buyana, bas Erfterer von bem muthischen Golblandefee Barime befreite, - Bagner und Scherger in ben fünfziger und fecheziger Jahren bas festländische Centralamerita. Auch die unwirtlichen Gegenden bes innern und nordwestlichen Nordamerita wurden von manchen tlichtigen Forschern burchzogen, wie bie Felfengebirge von Fremont und Whitnen, Alasta von Whomper und Dall u. f. w.

Amed verfolgenden tironischen Noten des Altertums waren längst vergeffen, ale im fiebenzehnten Jahrhundert in England und im achtzehnten in Frankreich ftenographische Spfteme auftauchten, Die jedoch ihrer Aufgabe nur mangelhaft gentigten. Das erfte beutsche Suftem (nach jenen Borbildern) brachte Messengeil 1796 in Borseblag, fand aber wenig Anflang, und fo auch mehrere ihm Folgende. Auffehen erregte erft bie 1817 erbachte "Kurzschrift" bes bairischen Kangliften Franz Laver Sabeleberger (geb. 1780, geft. 1849). Die Alleinherrichaft besfelben murbe aber erschüttert, ale 1841 ber preufische Beamte Bilbeim Stolze in Berlin (geb. 1798, geft. 1867) mit einer neuen Schnellfdrift auftrat. Beibe Spfteme beherrichen zwar bie Beröffentlichung ber Berhandlungen mehrerer Rammern (bas Stolz'iche bie bes beutschen Reichs= tages); aber beibe find zu schwierig und tomplizirt zu allgemeinem Gebrauche, bem auch ihre Berschiedenheit im Wege fieht, und überall an ber Stelle ber gewöhnlichen Schrift eindringen könnte nur ein ftenographisches System, welches ber lettern an Einfachheit ber Schreibregeln nichts nachaibt.

In ber Buchbruderfunft begann 1820 burch Lord Stanbope bie Berftellung gang eiserner Breffen, welche in Amerita burch Mehrere bebeutend vervollkommnet wurden. Der Frangofe Sannal erfand 1819 Die elastische Walze. Ginen größern Fortschritt aber bilbet Die Schnellpreffe, welche Friedrich Konig aus Gisleben (geb. 1775) erfand und 1804 in London bekannt machte, so bag icon 1814 bie Times auf einer folden, und zwar von Dampf getriebenen, gebruckt Rönig und Bauer aus Stuttgart legten fpater ju Oberzell bei Burgburg eine Schnellpreffenwertstätte an. Die Erfindung fand rafchen Anklang und allgemeine Berbreitung, so baß heute z. B. die Schweiz bereits mehr Schnellpreffen als Handpreffen befitt. In Amerika entftanden Riefenschnellpreffen, in England folche jum Bedrucken endlosen Papiers. Man hat es bis jum Drucke von vierzigtaufend Bogen in ber Stumbe gebracht. Das Stereotypiren mit Gips erfand ber schon genannte Lord Stanhope, in Deutschland führte es Karl Tauchnit in Leipzig ein. Neulich ift bas Stereotypiren in Bapier aufgefommen. Der Drud von Noten und Landfarten (Bb. V. S. 281) ift weiter ausgebildet worben; bagu tamen ber Buntbrud, ber Bochbrud für Blinbe, bie Eliches ober Bleiabgitffe von Bergierungen u. brgl. Durch ausgezeichnet ichone und vielseitige Arbeiten zeichnen fich aus bie Staatsbruderei in Wien, beren Direftor, Mois von Auer, 1847 ben Raturfelbftbrud, b. b. ben Abbrud wirflicher Spigen, Mineralien, Bflangen u. f. w. erfand, und die größeren Offizinen Leipzigs, unter benen die von Brodhaus burch ihre Ausbehnung und bie von Giefede und Devrient burch ihre Elegang bedeutenden Ruf erworben haben. Gin bisher noch nicht in genilgender Weise realifirter Gebante ber neueften Beit ift die Semafdine, an welcher Erfindung Manner verfchiebener Rationen arbeiteten, und welcher eine Ablegemafdine entfpricht.

Der Bolgichnitt, welcher im fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert beinabe gang außer Ubung gebommen war, erfuhr im unfrigen seine Auferstehung nach bem Enbe ber navoleonischen Kriege sowol in Frantreich als in Deutschland. Bier erhielt ber Bolgichnitt acht füuftlerische Bollendung. In England hat fich berfelbe jum Solaftich umgeftaltet. In ben gablreichen illuftrirten Reitschriften und Werfen bat die Enlographie eine bedeutende Berbreitung und einen großen Ginfluß auf die allgemeine Bilbung gewonnen. Um Zeit und Milhe zu ersparen, wurden viele Bersuche gemacht, die Holgichnitte in Drudwerten burch geätzte, demithoifde, galvanoplaftifche, daltographische und phototypische Bilber ju erfeten.

Der Rupferflich hat feit bem letten Jahrhundert noch feine wefentlichen Fortschritte aufzuweisen; bagegen ift ihm in unserer Zeit ber nabe verwandte Stablftich an Die Seite getreten, welchen 1820 ber Englander Death querft fibte. Die Staatsbruderei in Wien bat in beiben Zweigen ber Bervielfültigung mit Silfe ber Dampftraft Borgugliches aeleistet. Un Stelle berfelben werben vielfach bie Bintographie, ber Zinnbrud, ber Glasbrud, bie Stylographie und bie Galvanographie angewenbet.

Gine Erfindung nuferer Beriode ift bie Lithographie, welcher Alois Sen efelber, geb. 1771 ju Brag, erft Schanspieler und Theaterbichter, bei Bersuchen, seine Stude felbst zu vervielfältigen, burch Anwendung des Solenhofener Kalfsteins im Jahre 1796 bas Leben gab. worin ihn der Mufiter Gleifiner unterftutte. Er bilbete feine Erfindung in ber Folge aus und fand feit 1806 in Minden mit seiner lithographischen Auftalt großen Anklang, und es folgten ihr balb viele andere. Im Jahre 1818 legte er seine Kunft in einem Werke bar und ftarb 1834. Die neuere Zeit bat die lithographische Schnellvreffe bervorgebracht, sowie die verschiedenen Manieren, die erhabene, die vertiefte und die rabirte, sowie ben Uberdruck, ben Umbruck, die Autographie, die Bhotolithographie und ben Olfarbenbrud ausgebilbet.

Die Guillochirmaschine jum Drude von Wertpapieren tam zuerst durch Hänel in Magbeburg, dann durch Teubner in Leipzig in Anwendung und erlebte ihren erften Triumf in Faltenfteins Jubelschrift über die Geschichte ber Buchbruderfunft (1840). Gine Abart Diefer Manier ift ber Congrevebrud, verwandt damit die Relieftopirmaschine.

So verbreitete fich bas Reich ber Industrie und ihrer Fortschritte über ben gesammten Inbegriff ber physischen und geistigen Beburfnisse bes Menichen. Das machiende Bewuftfein von biefer Thatfache führte benn auch nach und nach auf ben Gebanten, Die Erzengniffe ber Industrie in Ausftellungen bem Bolle vorzuführen und bamit fowol auf bas

Beleistete aufmettfam ju machen, als ju weiteren Leiftungen anzufeuern. Die erfte Induftrie-Ausstellung veranftaltete bas frangofifche Direktorium : Napoleon I. folgte 1801 und 1806 nach, so auch die Restaurations= regirung und die ihr folgenden von Zeit zu Zeit. In Deutschland faben Minden 1818, Dresben 1824, Berlin 1827 und Brag 1828 Musftellungen, Polen 1818 zu Barfchan, Rufland 1825 zu Mostan, Spanien 1841 zu Mabrid, England erft feit 1843 von der Anti-Corn-Law-Lique veranstaltete zu Manchester und London, Italien 1850 und 1861 au Floreng. Größere Ausstellungen ließ ber beutsche Rollverein 1844 gu Berlin und 1850 gu Leipzig glangen; weit bebeutenber aber murbe die auf Bring Alberts Beranstaltung 1851 in London gefeierte erfte Beltausstellung, an welcher 16.000 Industrielle burch ihre Fabritate vertreten waren. Es folgten Ausstellungen mit geringerm Erfolge 1853 und 1854 in Nordamerita, 1854 bie allaemeine beutsche gu München mit 6588 Ausstellern, 1857 eine fcweizerische zu Bern. Gine zweite Weltausstellung schmildte 1855 Baris, eine britte 1862 mit 25.000 Ausstellern wieder London, eine vierte 1867 wieder Baris, welche an Menge und Pracht und an Zulauf aus allen Ländern Alles hinter fich ließ, was bisher geleiftet worben, mit welcher jeboch bie fünfte, 1873 in Wien, in jeder Sinficht in Die Schranken treten konnte. Alljurafch folgten biefer bie fechete, 1876 in Philadelphia gur Jahrhundertfeier ber nordameritanischen Union und als fiebente 1878 bie britte zu Paris. Diefelben waren nicht nur mit Runftausstellungen verbunden, sondern auch mit großartigen Anlagen, Gebäuden im Stile verschiebener Bolfer, Mobellen von Schulhäufern u. f. w., sowie mit manigfachen anderen Musichmüdungen verfeben.

Neben diesen Glanz- und Lichtpunkten der Industrie muß aber auch auf ihre Schattenseiten hingewiesen werden, welche wir, vom sozialen Standpunkte, schon oben (S. 100 f.) angedentet haben. Es konnte nicht anders sein, als daß das aufkommende Maschinenwesen eine große Revolution im Felde der Arbeit zur Folge hatte. Es ging nun alle Arbeit schneller, und alle wurde billiger, und das entschied ihre rasche Berbreitung und ihren Sieg über die Handarbeit. Nun liefern 170.000 Menschen in den englischen Baumwollspinnereien mehr Waaren, als früher vierzig Millionen Menschen hätten herstellen können. In England wurden

an Baumwolle jährlich verarbeitet:

1735—1749: 1.000.000 \$funb, 1764: 3.870.000 " 1786: 19.475.000 " 1805: 59.682.000 " 1860: 1000.000.000 "

Im Jahre 1856 hatte Großbritannien in Baumwolle (2210), in Wolle (2030), in Flachs und Hanf (417) und in Seibe (460) 5117

Fabriken mit 682.497 Arbeitern und einer Aussuhr für 59.920.000 Pfund Sterling, während diese brei letzteren Zahlen im Jahre 1850 erst 4600, 596.082 und 44.320.000 betragen hatten. Interessant ist die Beränderung des Geschlechts- und Altersverhälmisses in den fünfzehn Jahren von 1835 bis 1850. Es arbeiteten nämlich:

|               |      |       |  |   | 1835.       | 1850.    |
|---------------|------|-------|--|---|-------------|----------|
| Anaben unter  | 13 3 | ahren |  |   | 27.715      | 21.137   |
|               |      |       |  |   | 28.378      | 19.638   |
| Frauen über   |      |       |  |   |             | 329.577  |
| Junglinge zwi |      |       |  |   |             | 67.864   |
| Männer über   |      |       |  |   |             | 157.866  |
|               |      | ·     |  | • | <br>353.327 | 596.082. |

So verminderte sich auffallend die Zahl der Fabrikkinder und vermehrte sich die Zahl der erwachsenen Arbeiter beinahe um das Doppelte. In Frankreich gab es (1851) 799.803, in Preußen (1852) 321.953 Fabrikarbeiter (unter letzteren 21.369 Kinder unter 14 Jahren).

Es ift eine unbestreitbare Thatsache, daß die Einführung ber Fabriten bem Berbienfte und Unterhalte ber Banbarbeiter empfindliche Schläge verfett und Taufende brotlos gemacht bat; benn es gibt feinen Fortschritt ohne Opfer. Gin Fortschritt ift aber bie Daschinenarbeit; benn fie befreit ben Menfchen von geisttöbtender Arbeit, vermehrt die ju ben verschiedensten Zweden notwendigen Fabrifate, ermäßigt ben Preis berselben und ift überdies eine notwendige Entwickelung im gewerblichen Leben und in der Rulturgeschichte fiberhaubt, ohne beshalb gerade ein Glud ober eine burchaus erfreuliche Erscheinung ju fein. Gin Rampf und Wiberftanb gegen biefe Thatfache nützt nichts, und es tann fich nur barum handeln, wie ben bedrohten, benachtheiligten und ihres Erwerbes beraubten Sand= arbeitern zu helfen fei. Es wird bier wol fein anderes Mittel aeben als die Affoziation und beren Konturrenz mit ben schon bestehenben Fabriten. Es ift inbeffen, ungeachtet ber übeln Lage, in welche bie Maschinen bie Arbeiter zuerst brachten, nicht zu verkennen, daß, gemäß statistischen Srhebungen, ber Wolftand im Ganzen progressiv fortschreitet, woraus hervorgeht, daß sich die menschliche Ratur immer felbst hilft und bie erwerblos geworbenen Arbeiter eben - andern Berbienst gefunden haben und ftete wieber finden.

Fragt man nun, in welcher Beise das Fabrikwesen auf die Intelligenz der Arbeiter wirke, so zeigt die Erfahrung in dieser Beziehung durchaus günstige Resultate. Die Fabrikarbeit befreit den Menschen von dem Geschide, selbst eine Maschine, und eine weit schwerfälligere und daher unproduktivere zu sein als die leblose solche. Der Fabrikarbeiter wird aufgeweckter, regsamer als der Handarbeiter, schöpft Interesse für allgemeinere Angelegenheiten, erhält einen weitern Horizont des Geistes

und ift nicht mehr durch pfäfsische Antorität zu knebeln. Die weitere Frage, ob das Fabrikwesen der Moralität der Arbeiter schade, ist noch nicht mit thatsächlichen Rachweisen bejaht worden. Wir gkanden, es erwahre sich auch hier unser mehr ausgesprochener Grundsas, daß die Menschen im Ganzen in moralischer Beziehung weder bester noch schlechter werden, weil ihre Leidenschaften, welche auf dem körperlichen Baue beruhen, gleich letzterm stets diesellben bleiben. Wir sind siberzeugt, daß die Fabrikarbeiter weder sittlicher noch unsittlicher sind als die Handarbeiter verschiedener Alassen.

Auf die Frage endlich, ob das Fabrikwesen der Gesundheit schädlich sei, kann allerdings mit "Ja" geantwortet werden, wenn man dasselbe in seiner gegenwärtigen Gestalt als unabänderlich betrachtet. Gewiß bleibt aber bezüglich der Sorge für die Gesundheit der Fabrikarbeiter noch viel zu wirken und ein weites Feld für humane Berbesserungen liegt offen, ebenso wie für die Bervollkommung technischer Ersindungen, so daß der Feilstand und andere schädliche Einstüffe beseitigt werden. Übrigens hat die Gesetzebung der civilissirten Staaten schon viel zum Schutze der Arbeiter in den Fabriken gethan (s. oben S. 101) und wird hoffentlich noch mehr thun").

### Dritter Abschnitt.

# Die Berbreitung des Menschen und seiner Rultur über bie Erdoberfläche.

### A. ganderentdechungen und geographische Forfdungen.

Der Mann, welcher burch seine Forschungen ber Kenntnis der Oberstäche unserer Erbe in der neuesten Zeit den bedeutendsten Anstoß gegeben hat, indem er die Wissenschaft der "vergleichenden Erdbeschreibung" schus, ist Alexander von Humbold. Aus einer märkischen Soldatensamilie entsprossen, wurde er, seinem ältern Bruder Wilhelm nachfolgend, am 14. September 1769 zu Berlin geboren, brachte seine Jugendzeit mit seinem Bruder im väterlichen Schlosse Tegel bei Potsdam zu und genoß den Unterricht des vielgenannten Campe (Bd. V. S. 407), der nicht ohne Einsluß ans seine Lebensrichtung blieb. Im Geiste der Aufkärung erzogen, welche Friedrich der Große in so hervorragender Weise

<sup>&</sup>quot;) S. Art. Fabritwefen von Kolb in Rotted und Welders Staatslexison.

vertrat, brachten bie Brilber bie Zeit ber Reaktion nach bem Tobe jenes Beroen auf ben Universitäten Frankfurt an ber Ober und Göttingen an, wo die Befanntschaft mit Georg Forster (Bb. V. S. 285) auf Alexander's Geift weiter anregend wirfte. Er wandte feine Borliebe immer entfcbiebener ben naturwiffenfchaften, namentlich ber Geognofie zu, in welcher er fich auf ber handelsatademie ju Samburg und auf ber Bergatabemie au Freiberg ansbilbete. Dann murbe er 1792 Affeffor beim Bergwertsund Sittenbepartement zu Berlin, balb barauf Oberbergmeifter zu Bairent, febnte fich aber ftete nach einer Entbedungereife, nahm beshalb 1795 seine Entlassung, bereitete sich auf seinen Blan in Wien, Oberitalien und Jena vor, während er durch den Tod seiner verwitweten Mutter unabhangig wurde, verlaufte fein Erbaut, wurde burch bie Rriegsereigniffe ber Zeit lange aufgehalten, reiste endlich 1798 nach Baris und ichlok fich hier ber vom Nationalumfenm veranstalteten Expedition von Michaux umb Bonplanb an, welche nach ber Gubiee bestimmt mar. frangoffiche Regirung gog es jedoch vor, die für biefe Expedition bestimmten Gelter an Kriegszweden au verwenden, worauf Sumboldt und Bonpland auf einne Rechnung eine Forschungereife nach Afrika antreten wollten. Ein Bufall verhinderte biefen Blan, und bie beiben Reisenben begaben fich nun nach Mabrib, wo fie bie Erlaubnig erhielten, nach ben fvanischen Rolonien in Amerika reifen ju burfen, ichifften fich am 5. Juni 1799 zu Coruña ein, ben Angenblid benutenb, ba bie englische Blotabenflotte burch einen Sturm in's Meer hinausgetrieben mar. Auf ber Infel Teneriffa fiel es humbolbt querft auf, bag bie unorganifchen Naturformen fich auf ber gangen Erbe abnlich bleiben, Die organischen bagegen verschieben sind. Die berlihmte Besteigung bes bortigen Bic be Teube leitete ihn ju Beobachtungen fiber bie vertifale Berbreitung ber Bflangen und Thiere an. Die Meerfahrt weiter nach Beften gab ihm Auffcluf über eine Menge aftronomischer, meteorologischer, bybrographischer, botanischer und zoologischer Fragen; namentlich erregten ihn der erste Anblid des sublichen Kreuzes (Bb. IV. S. 367) und die Färbungen bes himmels. — Die Reisenden, um einer auf bem Schiffe berrichenben Krantheit zu entgehen, landeten zu Cumana, von wo aus fie Beneznela burchforschten. Sumbolbt beobachtete eine Sonnenfinfternig und ein Erb-Bon Caracas aus burchwanderte er die Llanos bis zum Drinoco und bestätigte beffen bis babin oft bestrittenen, obichon bereits entdecten Stromansammenhang burch ben Caffigniare mit bem Rio Regro, auf einer mühfeligen Fahrt burch bie Gebiete von Mostitos, wilben Thieren und Menschenfreffern. Er fuhr barauf nach Cuba; aber fein Blan, von hier aus über Mejito feine beabsichtigte Reise um bie Erbe zu vollenben, wurde durch die falsche Rachricht vereitelt, daß ber frangofische Kavitan Baudin, bem er versprochen, fich mit ihm zu vereinigen, um bas Rap Soorn ber fcbiffe. Sumbolbt reiste, um ihn zu treffen, nach Cartagena

und ben Magdalenenstrom hinauf nach Quito und bestieg ben 23. Juni 1802 ben Chimborago, nicht bis zum Gipfel, aber bis zu einer Sobe, Die por ihm noch Niemand erreicht hatte (über breitansend Toisen). Über feine Täufdung aufgeflart, burchforfcte er bie Corbilleren, tam nach Bern, fab ben Großen Ocean, fuhr auf biefem nach Acapulco, besuchte Meiito, beffen Bultane er erforichte, und fehrte bann über Sabana nach Europa gurlid. 3m August 1804 landete er mit Bonpland in Borbeaux. Er fand bobe Anerkennung feiner Leiftungen bei ber Mitwelt, besuchte Rom, Reapel und Berlin und ließ fich bann zu Baris nieder, weil er bort bamals bie reichsten Bilfsmittel für seine Studien fand. Es erfcbienen von ihm 1808 bie "Anfichten ber Ratur", ein fleines aber inhaltschweres Buch. In ber ihm eigenen, für bie Schönheiten ber Natur begeifterten Sprache schilberte er barin in veraleichenber Methobe: bie Steppen und Wilften ber Erbe, Die Wafferfalle bes Orinoco, bas nachtliche Thierleben im Urwalbe, die Bhysiognomit ber Gewächse, ben Bau und die Wirkungen der Bulfane, bas Sochland von Caramarca und ben ersten Anblid ber Gubsee, Alles mit ben Text an Ausbehmung weit überbietenben grundlichen wiffenschaftlichen Unmertungen. Schon mar er inbeffen an die Bearbeitung bes riefenhaften Wertes gegangen, welches in frangösischer Sprache, womit er ber bamaligen Obmacht Frankreichs und seinem Mitarbeiter Bompland feinen Tribut bezahlte, - feine Reife und beren Beobachtungen beschrieb: Voyage aux régions équinoxiales du nouveau Continent, in einer großen Ausgabe von funfzehn und einer fleinern von breiundzwanzig Banden. Borber, nebenbei und nachher veröffentlichte er, ebenfalls meift mit Bonpland: Vues des Cordillères et Monuments des Peuples indigènes de l'Amerique (2 Bande nebst 60 Aupfern in Folio), Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne (2 Bande mit Atlas), Essai politique sur l'isle de Cuba (2 Banbe), Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparées, faites dans un voyage aux Tropiques, an welchem sich auch Cuvier und Lacretelle betheiligten, Essai sur la Géographie des Plantes, Tableau des Plantes équinoxiales. Behandelt er in bem lettern Werke seine eigentlichen Schöpfungen, die Thier- und Bflanzengeographie, so hulbigt er ber Aftronomie in ben Observations astronomiques, ber Geologie im Essai sur le gisement des roches dans les deux hémisphores, ber physitalischen Geographie in ber Abhandlung "Sur les lignes isothermes", ber Geschichte ber Geographie in bem großen Werte Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continent et des progrès de l'astronomie nautique aux XV et XVI siècles.

Einen Ruf an die von seinem Bruder gegründete neue Universität Berlin lehnte er 1810 ab und beabsichtigte eine große Expedition nach Mittelasien, deren Begleitung ihm die russische Regirung angeboten; aber ber Krieg von 1812 vereitelte das Projekt, während ben großen Forscher gleichzeitig die Zerstörung der ihm so wolbekannten Stadt Caracas durch ein Erdbeben erschütterte, wie nicht minder später (1820) die Gefangennahme seines Freundes Bonpland durch den Eprannen Francia von Baraguay.

3m Jahre 1822 bereiste Sumbolbt mit bem Rönige von Breuken Italien, und seitbem rubte biefer Monarch nicht, bis er ben berühmten Gelehrten vermochte, feinen Wohnfit in ber Beimat Berlin aufzuschlagen. was 1826 gefchab, worauf er bort öffentliche Bortrage über phyfifche Beltbeschreibung begann und allgemein gefeiert wurde, indem sich alle Stände formlich zu den Borträgen herbei brangten, welche bas enthielten, was er fpater in feinem umfaffenbiten Berte "Rosmos" barftellte. Go war er auf bem Höhenpunkte seines Ruhmes angelangt, als eine neue Reife, beren wir fpater gebenten muffen, ihn in Lanberraume führte, Die ben von ihm querft besuchten gerade entgegengesett maren. ift ber Ort, von ben übrigen Reisenden, welche Amerita jum Gegenstande ibrer Forfdungen mablten, Bericht zu erftatten. In Brafilien forfchte zuerft 2B. C. von Efchwege nach naturwiffenschaftlicher Ausbeute, besonders in Geognosie und Meteorologie (1810-1815), nach ihm ber Ffirst Maximilian von Renwied seit 1815, namentlich für Zoologie, auch murben burch ihn bie jest ausgestorbenen Botofuben befannt. Roolog Joh. Bapt. von Spir und ber Botaniter Rarl Bbilipp von Martins aus Baiern burchreisten basselbe weite Land feit 1817 bis weit in bas Innere und befuhren ben Riefen unter ben Stromen, ben Maranon. Ihnen folgte 1842 ber Bring Abalbert von Brengen.

3m ehemals fpanifchen Amerita folgten auf humbolbt 1825 bis 1832 3. B. Bouffingault, ber am Chimborago noch höber hinanklimmte als Jener, und Eduard Boppig, welcher Bern und Chile burchwanderte, ben Amazonenstrom befuhr und sich sowol in wichtigen Forschungen, als in tunftlerischer Naturschilderung auszeichnete, - bann ber Erbumfegler Depen feit 1830, ber bie Bultane ber Corbilleren bestieg und ben Titicaca-See besuchte (12.760 engl. Fuß über bem Meere), spater ber Raturforscher 3. 3. Efcubi aus ber Schweig, ber fich um Die peruische Faung verdient machte und Die Quichua-Sprache untersuchte (1838-1842). Die Engländer Ring und Fitrop erforschten 1826 bis 1835 Batagonien und bas Kenerland. — Robert Bermann und Richard Schomburg! 1835-1844 Gunana, bas Erfterer von bem muthifchen Golblandsfee Parime befreite, - Bagner und Scherzer in ben funfziger und fecheziger Jahren bas festländische Centralamerita. Auch die unwirtlichen Gegenden des innern und nordweftlichen Nordamerita wurden von manchen tüchtigen Forschern burchzogen, wie bie Fellengebirge von Fremont und Whitneb, Alasta von Whomper und Dall u. f. w.

Mehr als in bem bereits ziemlich burchforschten Amerika war und ift noch in bem "Lanbe ber Ratfel", in Afrita zu entbeden. Den erften Anlag in unferer neuesten Beit, biefen Erbtbeil naber zu erforichen, bot ber Berluft ber nordameritanischen Kolonien für Eugland bar. Beblirfnift, jum Erfat hierfur bas britifche Reich in Oftinbien ju befeftigen, lentte bie Blide ber englischen Staatsmanner auf ben zwischen bem Mutterlande und jenem neuen affatifchen Tochterreiche liegenben maffenhaften Rontinent. Es bilbete fich unter bem Schutze bes Jufelstaates 1788 bie "afritanische Gesellschaft". Erft miglangen mehrere Berfuche, Die fie veranstaltete, nach bem Junern bes unbekannten Erb= theils porzubringen, theils burch ben Tob ausgefandter Forscher, theils burch andere hinderniffe. Die Sauptaufgabe mar bie Auffuchung bes Laufes und ber Manbung bes Niger. Major houghton reiste gu biefem Amede 1790 von London nach bem Gambia, brang in bas Junere, perlor aber burch Rener und Ranh all bas Seinige und tam endlich in trauriger Beife um. Da er bem geheimnifvollen Timbultu febr nabe getommen war, fanbte bie afritanifche Gefellichaft ben 1771 in Schottland geborenen und eben aus Oftindien jurildgefehrten Schiffsmundarzt Dungo Bart, jenes Biel wo möglich vollends zu erreichen. Er reiste 1795 von Bortemouth ab und begab fich von ber Mindung bes Gambia burch bas Land ber Mandingo, erblickte nach unfäglichen Milben und Gefahren am 20. Juli bei Gego ben beigersehnten Riger, gelangte an bemfelben abwärts bis Djenne und fehrte 1796, unterwegs ausgeplimbert, jum Gambia gurud. Dbichon er fich wieber nach ber Beimat begab und bort verheiratete, fehnte er fich boch ftets banach, ben Lauf bes Riger weiter zu erforschen, und dies um so mehr, als inzwischen ein junger beutscher Gelehrter, Friedrich Sornemann aus Göttingen, welcher 1797 von Agppten nach Fezzan und weiter füblich gereist war, mehrere Angaben über ben Riger nach London gefandt hatte; später aber war er verschollen. Muf einen Ruf ber englischen Regirung ging Bart 1805, ungeachtet ber Barnungen feines Freundes Gir Balter Scott, jum zweiten Dale nach Afrika und brang mit 35 Mann Solbaten wieder vom Gambia land= Aber feine Leute fielen bem Klima jum Opfer; mit nur fieben einwärts. Mann erreichte er zwar abermals ben Niger, wo noch sein mitreisender Schwager Anberion ftarb, befuhr ben Strom auf einem notdürftig qu= fammengeflicten Boote - ging aber auf bemfelben an Grunbe. Andere Reisende hatten basselbe Schickfal; ein amerikanischer Matrofe aber, John Abams, welcher von einem Sturm an Die afritanische Befittifte verichlagen war und von Mauren nach Timbultu geschleppt wurde, war ber erfte Menfch europäischer Abfnuft, welcher biefe Stadt fab, enthillte aber bie geträumte Goldstadt als ein elenbes Regernest von Lehmbütten. bem ftand man nicht von bem Bersuche ab, es zu erreichen. Der englische Rapitan Tuden, welcher vom Rongofluffe aus ben Niger fuchen wollte,

erlag 1816 mit seiner ganzen Begleitung bem Klima und ben Strapazen, und so ber englische Gesandtschaftsekretär Josef Ritchie, welcher 1819 von Tripolis aufgebrochen war, in Murzut, wo er krank wurde und ihm ber Sultan alle Pflege verweigerte.

Da rüstete bie englische Regirung eine neue Forscherreise aus, an beren Spize ber Naturkundige Walter Dubneh, ber Major Dixon Denham und ber Seelieutenant Hugh Elapperton traten, welcher Lettere bereits in allen Erbtheilen staunenswerte Proben seiner Unerschrockenheit abgelegt hatte. Sie reisten 1821 nach Tripolis, begaben sich von da im März 1822 nach Murzut, nach Ghat in der Sahara, burchzogen diese, gelangten an den Tsabsee, nach Kuka, der nunsmehrigen Hauptstadt des Neiches Bornu, und nach dem Reiche Mandara. Auf einem Aussluge nach dem Lande Haoussa state kräftung; Clapperton aber erreichte die Stadt Kano, das Gebiet des Niger und Saksat, die Residenz des Sultans Bello. Denham und Clapperton kamen Ansangs 1825 über Murzuk nach Tripolis und England zurück.

Clapperton, zu einer zweiten Reise aufgeforbert und zum Kapitän befördert, reiste schon 27. August 1825 mit brei Gefährten und dem Diener Richard Lander nach der Bucht von Benin, um den Niger von unten auf zu erforschen. Ein Kausmann Houtson begleitete sie landeinwärts nach den Ländern Borgu und Bussa und anderen solchen. Endlich gelangte Clapperton nach dem ihm bereits bekannten Kans und sah den Sultan Bello in Sakkatu wieder, starb aber in letzterer Stadt an der Ruhr 1827, erst 39 Jahre alt. Die übrigen Mitreisenden waren schon vorher erlegen; einzig Richard Lander überstand die Rückereise und gelangte unter Lebensgefahren 1828 nach Kap Coast Castle und England.

Noch war die Mündung des Niger nicht entdeckt; sie zu suchen reisten Richard Lander und sein Bruder John Ansangs 1830 von Portsmouth nach der Beninkluste und wanderten durch das Konggebirge und das Land der Fellatah unter beständiger Gesahr mörderischer Überfälle nach Bussa am Niger, besuhren diesen stromauswärts die Jaduri, während ein heftiger Krieg das Land der Fellatah erschütterte, und dann wieder stromabwärts, erlitten unglaubliche Gesahren, erreichten milhsam durch das Riger-Delta das Meer und langten 1831 in England an. Auf einer zweiten Expedition aber, welche Richard Lander nach dem Riger unternahm, wurde er von einer Augel der Neger getrossen und starb 1834 zu Fernao do Po. — Seitdem wurde versucht, den Niger und seinen Nebenssus Benue mit Dampsern zu besahren, zwerst 1841, wobei aber sast alle Manuschaft dem Fieder erlag, später von der "Blejade" unter dem Schiffsarzte Baitie und dem schwarzen Missionär Samuel Crowther die von ber bis nach Abamana. 1858 aber scheiterte auf dem Niger der

Dampfer Dahfpring, auf bem fich wieder bie gulett Genannten befanden, bie fich aber retten konnten.

In der Zwischenzeit war noch ein weiteres Opfer des Forschungstriebes gefallen, der englische Major Gordon Laing, in der Nähe von Timbultu, welche Stadt dagegen von dem in der Tracht eines arabischen Bettlers reisenden Franzosen Rens Caills erreicht wurde, dessen Be-

richte fich übrigens ziemlich unzuverlässig erwiesen haben.

Es ging lange, bis fich wieber Manner fanben, bie nach fo vielen Mikgeschiden boch noch ben Mut hatten, ihr Geschid an Die Erforschung bes innern Afrita zu magen. Es war ber Englander James Richard= fon, welcher, nachdem er bereits 1845 und 1846 bas nördliche Afrika tennen gelernt, fich zu einer neuen Reise nach bem Innern biefes Erbtheils entschloß, und zwar zu bem ausbrudlichen Zwede, babei für bie Abschaffung bes Stlavenhandels zu wirten, ben die afrikanischen Bölfer stets unter sich trieben. Bon ber englischen. Regirung ihrer Unterstlitzung versichert, bereitete er sich seit 1849 auf sein Unternehmen por. Bur Begleitung mablte er, auf Bunfen's Empfehlung, ben beutichen Gelehrten Heinrich Barth aus Hamburg, welcher (1821 geboren) bereits Nordafrika und Rleinasien durchwandert hatte. Barth nahm noch einen Landsmann, Abolf Overweg mit, und Beide trafen Ende 1849 in Tunis ein und Anfangs 1850 in Tripolis mit Richardson zusammen. Am 2. April begann bie Reise in's Innere, über bas Ghurian-Gebirge nach Murgut, bann mit Geleite burch bie Bilfte (über Ghat), welche fich nicht als Sanbebene, fonbern als ein Gebirgsland auswies, bas ju Reiten wilde Wasserströme (Wabis) überschwemmen und in welchem sich sogar Städte wie Tintellust, Agades u. a. befinden. Rach ber Anfunft in Suban ftarb jedoch Richardson zu Ungurutua (22 Meilen von Rufa), getrennt von feinen Befährten, die alle besondere Bege eingeschlagen hatten, am 21. Februar 1851. Barth besuchte Ratsena, wo er bas Bebiet ber in Mittelafrita immer machtiger werbenben Fellatah betrat, und Rano, eine an Bedeutung und Berfehr mächtig zunehmende Stadt, reiste bann, bei Richardson's Grab vorbei, nach Rufa, bem Sauptfite ber mit den Fellatah im Kriege lebenden mohammedanischen Reger, und besuchte ben Tsab=See, ben er als Silfmaffersee erkannte. Mit Overweg, ber ihm nachkam, burchstreifte er bas Land Abamana, beffen Bewohner theilweise noch heidnisch sind, aber bem mit ben Fellatah fiegreich vordringenden Islam fich fügen muffen, — beffen Lanbichaften prachtvolle Bergscenerien barbieten, und wo er ben erwähnten Benue fennen lernte, ber burch wüfte Wildniffe strömt und bas Land jährlich überichwemmt und jenseits beffen die Hauptstadt Pola besucht wurde. Überall fanden sie die emporendste Raubsucht jum Zwede des Stlavenhandels. In Baghirmi, suboftlich vom Tfab, geriet Barth auf turze Zeit in Gefangenschaft; Overweg aber erlag zu Rufg 27. Septhr. 1852 bem

Schicksale so vieler Borgänger. Barth, ber nun allein war, reiste nach bem Westen, traf ben Herrscher von Sakkatu (Sokoto), Aliu, Sohn bes Clapperton bekannten Sultans Bello, kam an ben Niger, brang bis Timbuktu vor (ber erste Gebilbete, bem bies gelungen), und fand ben innern Theil ber Stadt wolgebaut. Er erlebte hier ben Jahreswechsel von 1853 auf 1854 und war in Gefahr, von den Fellatah, denen Timbuktu seit 1826 tributpslichtig ist, vertrieben zu werden, was aber, da ihn der Fürst der Stadt schützte, nicht geschah; nur ließen ihn die Timbuktuaner nicht mehr ihre Stadt betreten. Endlich reiste er den Niger entlang nach Bornu zuruck, traf in einem Walde bei Bundi seinen Nachstrebenden, Bogel, schlug von Kufa aus einen andern Weg burch bie Buste, als er hergekommen, nämlich benjenigen Dubney's, Denham's und Clappertou's ein, und gelangte 5. September 1855 nach London. Seines wolverdienten Ruhmes freute er sich jedoch leider nicht lange; icon im Jahre 1865 ftarb er zu Berlin.

Eduard Bogel aus Leipzig, den wir erwähnt haben, geb. 1829, von der englischen Regirung Overweg und Barth nachgeschickt und im Februar 1853 von England aufgebrochen, schlug ebenfalls die zuletzt erwähnte Wissenstraße ein, wollte den Kontinent Afrika's in der Richtung nach Zanzibar durchschneiden, kam im Januar 1854 nach Kuka, besuchte die Umgegenden bieser Stadt und den Benue, wurde aber zu Wara, der Hauptstadt Wadai's, 1856, auf Besehl des fanatischen Sultans, ber ben Reisenden hatte zur Bekehrung zwingen wollen, ermordet. Es dauerte indessen sange Jahre, bis man vollständige Sicher= heit über sein Schicksal hatte, und manche Reisende unternahmen es, darüber an Ort und Stelle Gewisses zu erfahren; es gelang jedoch Reinem, nach Wadai vorzudringen. Beurmann theilte bei diesem Untersnehmen 1863 in Kanem Bogels Geschick. Ein anderer dieser Bahnbrecher, Gerhard Rohlfs, burchreiste 1866—1867 Nordafrika vom Mittelmeere bis zur Kiffe von Guinea. G. Nachtigal endlich erreichte 1874 Wabai und fehrte glücklich zurück.

Mit dem Forschungsgebiete in Mittelafrika ist in mancher Beziehung verwandt dasjenige des Nilgebietes im Nordosten des Erdtheils. Nachdem der untere Theil desselben, Ägypten und Nubien, durch die frangöfische Expedition unter Bonaparte (1798) nach langem Schlummer ber Welt wieder geschenkt und burch bas Prachtwert "Description de l'Egypte" wirdig illustrirt worden, war es, in Bezug auf den obern Theil des rätselhaften Stromgebietes, der Vicetönig Mehemed Ali von Agypten, der sich das Verdienst erwarb, dasselbe zu eröffnen, indem er 1837 bis 1842 vier Expeditionen absandte, den Weißen Nil zu erforschen, mit französischen und deutschen Gelehrten, die erste mit dem österreichischen Bergkenner Josef Russeg er. Katholische Missionäre wie Knoblecher u. A. fetten fein Unternehmen feit 1848 fort, aber ohne

melentlichen Erfolg. Der protestantische beutsche Missionar Rebmann entbedte, von Often ber vordringend, 1848 ben fcneebebedten Bulkan Rilimanbicharo und fammelte bis 1856 in Gemeinschaft mit Rrapf und Ehrhardt Nachrichten über andere Schneeberge und über Secen im Innern. Mappten und Abeisinien batten inzwischen an wiffenschaftlichen Zwecken burchforicht: Bemprich und Ehrenberg, von Breugen unterfillit, pon 1820 an bis zu hemprich's Tob 1825 in Maffana, ber öfterreichische Major Brokeich von Often feit 1827, Sonard Ruppell aus Frankfurt a. M. 1823 bis 1827 und wieder 1831 bis 1833. In ber Absicht, ben vermiften Bogel von Often ber aufzusuchen, burchmanberte Theobor von Benglin aus Stuttgart, feit 1850 in Agupten weilend, und bereits feit 1853 ben Weiken Mil erforschend, 1861 mit bem Schweizer Berner Munginger Abeffinien und Die oberen Rilländer und brachte 1864 reiche goologische Ausbeute gurud. Größer waren die Erfolge ber englischen Reisenden Burton und Spete, welche 1857 bis 1859 ben großen Binnensee Bictoria-Myanza oder Uterewe und ben Ausfluß bes Ril aus bemielben entbedten; Bater fant 1864 einen zweiten Riesensee, Albert = Mpanza ober Luta = N'Rige, welcher niedriger liegt und vom Ril burchfloffen wird. Georg Schweinfurth erforschte 1869-71 bas Land vom Ril bis gegen ben Tfab bin, bas Gebiet ber Riam-Riam und Monbuttu u. f. w.

Ein von bem mittlern Afrita, ber Sabara und bem Suban und vom Rilgebiete völlig getrennter Rreis geographischer Forschung bietet fich une in Gubafrita bar. Rach Beinrich Lichtenftein, ber als hollanbischer Militararzt feit 1803 bas Rapland erforschte und beschrieb, namentlich in botanischer Beziehung, war ber erfte und verdienstwollste Reisende unserer Zeit, ber jene Gegenden jum Schamlate feiner wiffenschaftlichen Arbeit mablte, ber englische Miffionar und Arzt David Livingftone, geb. 1817 bei Glasgow. Durch ben Rrieg in China von beabsichtigter bortiger Wirksamkeit abgehalten, begab er fich 1840 nach bem Raplande, siebelte fich 1843 im Lande Bakuena an. wo er für das sittliche und geistige Wol der Gingeborenen wirkte, sich umsonft bemilbte, ben hochmittigen Boers ein menschlicheres Betragen gegen Jene zu empfehlen und von Beit zu Beit die Umgegend erforschte, wobei er, ber fich erft in Afrika mit ber Tochter eines andern Missionars verheiratet batte, mit Frau und Rinbern reiste. 3m Jahre 1849 entbedte er ben Rgami = See, beffen Baffer oben fuß und unten falgig ift. 1851 tam er an ben Strom Bambefi, fehrte bann aber 1852 nach ber Rapstadt gurud und fandte feine Familie nach England. Leiftungen bestimmten den reichen abentenerluftigen Engländer Francis Galton, ber bereits Agppten und bie Grenglanber von Guban tannte, ibm nachweifern. Mit Charles John Unbersfon begab er fich 1850 nach bem Raplande; ba sie es jedoch nicht magten, burch bas Land ber

allen Fremben feindlichen Boers zu ziehen, fuhren fie nach ber Walfischbucht und brangen von ba aus in's Innere vor, fanden aber hier grausame eingeborene Stämme, die Namaquas, burchweg Ränber und Mörber. Sie fanden ben tleinen See Dtiitoto, gelangten auch jum Naami und febrien bann wieder gurud. Indeffen batte Livingfione 1852 eine neue Reife angetreten, auf welcher er ben Bambeft in Gefellfchaft von Schwarzen befuhr. Mit Ginführung bes Chriftentums machte er fcblechte Geschäfte und wußte bei gewiffen Stämmen fein anderes Mittel, als ihnen biblifche Bilber mit ber Zanberlaterne vorzuführen. Biel dankbarer als seine Diffion find Livingftone's geographische Forschungen. Im Jahre 1854 entbedte er bie Wafferscheibe zwischen bem indischen und atlantischen Ocean am Dilolo-See in prachtvoller, aber burch icheufliche Regerbespoten geschändeter Gegend. Er brang an bie Beftfufte Afrita's vor, wo er, von Anstrengung geschwächt, froh war, in ben portugiefifchen Rolonien, Die aber burch fortwährenden Stlavenbandel entehrt find, wieder europäische Bequemlichfeit und Landsleute zu treffen. Im Jahre 1855 aber begab er fich nach ber Oftfufte, indem er auf bem Bambefi fuhr und beffen grofartige "Biktoria = Ralle" entbedte. Anch an biefer Rufte traf er icheufilichen Stlavenhandel; 1856 tehrte er nach England zurud. Bu berfelben Zeit erforschten noch andere Europäer Subafrika, wie ber schwedische Professor Johann August Bablberg, welcher biefe Gegenden icon 1839 bis 1843 mit großer zoologischer Ausbeute bereist hatte, aber auf seiner neuen Reise 1856. ohne ben Ugaim - See erreicht ju haben, von einem Glefanten tobtgeftampft murbe, - fo ber Ungar Labislaus Daghar, ber feit 1847 in Afrita lebte, in Benguela eine fowarze Bringef heiratete und als "Bring" zahlreiche Reisen unternahm, ben Kongostrom befuhr und ben Erbtheil quer burchstreifte, u. A. Der unermübliche Livingstone aber trat 1858 mit seinem Bruber und Anberen eine britte Reise an, auf welcher er auch seine Frau mitnahm, aber am Fieber verlor, namentlich ben Rambesi erforschte und 1859 ben großen Rvaffa- See entbedte. an beffen Ufer bald barauf ber Forider Roider aus Samburg ermorbet wurde und ber englische Bischof Madenzie verlaffen am Fieber zu Grunde ging. Livingstone fehrte 1864 nach England gurlid, unternahm aber 1866 eine neue Reise, überschritt ben Efchambesi, ben entfernteften Quellfluß bes Rongo, erforschte ben See Tanganiita, entbedte 1868 ben Bangweolo= See, verscholl, erschöpft und frant, bis ihn 1871 Benth Stanlen, im Auftrage bes New-York-Herald, ju Ubschibschi auffant, ftarb aber icon 1. Mai 1873 in Ilala. Gein Leichnam murbe nach England gebracht und in ber Westminster-Abtei bestattet. Seitbem ift Stanley ber Held ber afrikanischen Forschung geworben, welcher bie zerstreuten Glieder berfelben gleichsam zusammenfligte. Seine bebeutenbste That ift 22

vie Enthfillung des Luslawa als Quellfluß des Kongo (1876—77), beffen Gebiet, zu bem der Tanganjika nur periodisch absließt, mehr als bas Sechsfache Deutschlands beträgt.

In bas innere Afien brach in unferer Zeit, wie in bas innere Amerika, wenn wir von ben Forschungen Engelhardt's und Parrot's im Rautafus (1811) absehen, querft Alexander von humbolbt, qu bem wir hier wieber gurudtehren, Die erfte Bahn. 3m Jahre 1827 murbe er von ber russischen Regirung ju einer Entbedungsreife im affatischen Rufland eingelaben : er folgte biefem Rufe aber erft, nachbem er feine berühmten Bortrage in Berlin beenbet und fich bann auf bas neue Unternehmen gehörig vorbereitet, im Frühling 1829, begleitet von ben beiben Gelehrten Guftav Rose und Chrenberg, mit beneu er sich genau in die naturwiffenschaftlichen Aufgaben ber Expedition theilte. reisten von Betersburg über Mostan und Rafan überschritten ben Ural. untersuchten die geplogischen Berhältniffe Westfibiriens und brangen bis über die chinefische Grenze am Altai. Die Rudreise ging über Orenburg, mit Untersuchung ber Steppenfalinen, Aftrachan und Mostau, und Enbe 1829 war ber große Forscher wieber in Berlin. Die Frucht bieser Reise waren die Fragments de Géologie et de Climatologie Asiatique. Gin Bauptresultat bavon war bie Erkenntnif bes wirklichen Wefens ber Bulfane, als einer nicht blos geognostischen, sonbern wesentlich auch physitalischen Erscheinung, welche bas geschmolzene Innere ber Erbe mit ber Atmosphare verbindet. Ein zweites wichtiges Ergebnig war bie Untersuchung ber Ifothermenlinien, welche in ber Auffassung ber Meteorologie eine neue Epoche begründeten und bie Urfachen ber Klima = Berichiebenheiten erft tennen lehrten. Sumboldt's fpatere Werke find alle wieder beutsch geschrieben, und unter ihnen ragt ber "Rosmos", biefer Inbegriff alles bie Welt und die Erbe betreffenben Naturwissens, bervor, ber 1843 und 1844 niedergeschrieben wurde und zu wol befannt ift, ale bag wir barüber mehr fagen burften. große Gelehrte ftarb nach großartigem Tagewerte und in feltenem Genuffe bes höchsten Ruhmes am 6. Mai 1859.

Zum Zwecke ber Feststellung ber Magnetpole sanbte ber norwegische Storthing 1828 die Gelehrten hanste en und Erman nach Sibirien. Der Aftronom Georg Fuß und ber Botaniker Bunge brangen zu gleichem Zwecke 1830 in die Wisse Gobi, Goebel 1834 zu barometrischen Beobachungen in die Steppen des Kaspisees, der Botaniker Baer 1837 nach Nowaja Semlja, Middendorf 1842 an die sibirische Eismeerkliste, Siebold in den vierziger Jahren nach Japan, das er namentlich in ethnographischer Beziehung ausschlich, Wilhelm Jungshuhn seit 1835 nach Java und Sumatra, deren Topographie, besonders bezüglich der Bulkane, er sessischung Andere Forscher erschlossen

Rleinasien, Shrien und Palästina, Arabien, Persien, Indien, China u. s. w. Unter allen neuesten Ersorschern Asiens aber ragen hervor die Brüber Schlagintweit. Durch geographische Arbeiten in den Alpen vorbereitet, reisten Hermann, Adolf und Robert Schlagintweit 1854 nach Borderindien, dem Himalaha, Tidet und Ost-Turkestan, wo Adolf 1857 bei Kaschgar ermordet wurde. Das Resultat ührer Arbeiten liegt in einem englisch geschriebenen Prachtwerke (1860 st.) vor. Der russische Reisende Alexis Fedtschen Beziehungen (er starb aber schon 1873 durch Unglücksfall am Montblanc).

Das merkwürdige Amphibium von Kontinent und Insel, bas plumpe monotone Auftralien, beffen Inneres noch unbefannter als Afrita, allem Anschein nach aber auch weit unintereffanter ift, murbe querft erforscht von Edward John Eyre, ber 1840 und 1841 von Abelaide aus dreihundert Meilen im Innern zurücklegte, dann von dem Deutschen Ludwig Leich hardt, welcher 1844 von Sidney aus eindrang, viele Flitse bes Inneren entbedte, 1846 und 1848 seine Reisen wiederholte, aber bann auf unbefannte Weise zu Grunde ging. Bu gleicher Zeit mit ihm begann Sturt feine Forscherreisen von Abelaide aus, mit John Mac Douall Stuart und bem icon erwähnten Ehre, fand aber nur troftlofe Buften und Ginoben, mabrend Mitchell 1845 prachtvolle Gegenden, und Renneby, ber 1847 ben von Mitchell entbecten Bictoria = Flug verfolgte, beiderlei traf, 1848 aber fpurlos verschwand. Seit 1855 erforschte Gregory bas unbefannte Innere, um bie Berlorenen zu fuchen, fand aber nichts. Bahlreiche Andere folgten, ber icon genannte Stuart aber erreichte 1860 bie Mitte Auftraliens, wo er einem 3000 Fuß hoben Berge seinen Ramen gab; aber erft nach zwei miggludten Bersuchen gelang es ihm 1862, bas ganze Land von Silden nach Norden zu durchschneiben, worin ihm indessen bereits Lands-borough und Mac Kinlah auf anderen Wegen in demselben Jahre zuvorgetommen. Gin anderer Forfcher, Robert D'Bara Burfe, ber bon Melbourne aus gegangen, war 1861 mit mehreren Genoffen in ber Bufte bor Sunger gestorben.

In der Inselwelt Polynesiens verbreitete vieles Licht die 1815 bis 1818 vorgenommene Weltumsegelung des russischen Schisses Kurik unter Otto von Kobedue, mit dem Naturforscher und Dichter Adalbert von Chamisso am Bord; sie erforschte besonders die Ralicks- und Radacksgruppe. Im Speziellen wurde ferner die Gruppe der Biti- oder Fidschischseln, welche bereits Abel Tasman 1643, dann Cook gesehen, der Wisselnschaft erst durch Dumont d'Urville's berühmte Sidssessahrt auf der Aftrolabe 1827 geschenkt. Hubson entdette 1841 die Unionsinseln, Wallis 1843 die Wallisinseln, Erskine 1849 die Lohalth-Inseln u. s. w. Dieffendach (1843) und Hochsteter (1859) ersorschen Neu-Seeland.

Die gebeinmifvollen Räume ewigen Erftarrens um ben Gfibbol ber Erbe, welche Cool querft burchbrochen, magte nach feinem Tobe fünsundvierzig Jahre lang niemand mehr zu betreten. Im ruffischen Auftrage that es erft feit 1819 von Bellingshaufen, indem er ben Sfibpol umtreiste und 1821 die Alexanders- und die Betersinfel 2B. Smith entbedte in bem genannten Sabre bie Sibibet= landeinseln und eröffnete bamit ein neues Jagbrevier auf Bale und Robben. Einer dieser Jäger, James Webbell, brang 1823 bis über ben vierundsiedzigsten Grad vor; ein Anderer, Biscoe, fand 1831 die Enberby-Infel am Bolarfreis, Bowell und Balmer entbedten 1821 bas Trinity-, bas Balmers- und bas Grabamsland. Rapitan Balleny fand 1839 die nach ihm benannten Inseln mit einem zwölftausend Fuß hoben Schneevultan und bie Landftlide, Die man Biltesland neunt, nach einem gleichzeitigen fuhnen Seefahrer, welcher wieder einen antarttifchen" Erbtheil vorhanden glaubte, und Dumont d'Urville entdectte 1838 Louis = Philippsland und 1840 Abelieland. In berfelben Zeit, 1839, waren auf Befehl ber englischen Regirung bie beiben Schiffe Erebus und Terror unter James Clart Rog ausgelaufen; er burchforfchte bas Subpolmeer unter wichtigen magnetischen Forschungen, entbedte Bictorialand und bie beiben gebn- bis zwölftaufend fuß hoben Bultane unter ewigem Schnee, welche bie Namen ber beiben Schiffe erhielten, überfchritt ben achtundsiebzigsten Grad und fehrte 1843 gurud.

Auch in unserer Periode (s. Bb. V. S. 284) ruhten die Entbeckungssahrten nach dem Nordpolreiche lange. Erst als 1816 und 1817 die Ostkliste Grönlands seit einem halben Jahrtausend wieder einmal eisfrei war, wie der Walfischjäger William Scoresby entdecke, bewirkte der Geograph John Barrow, daß John Roß und William Sdward Parry 1818 ausgesandt wurden, die ersehnte Nordwestdurchsahrt wieder auszusuchen, die aber nicht auszusuhren war, obschon Parry weit vordrang und durch kühne Überwinterungen im Polareise die Bewunderung der Welt auf sich zog. Nachdem er 1825 zurückgesehrt, versuchte Roß, der nichts ausgerichtet, seinen Rus zu retten und drang 1829 zu Schiff und Schlitten, unterstützt von seinem schon genannten Ressen James Clark Roß, tief in die eisigen Rätsel vor, erreichte aber

bis 1833 fein nennenswertes Resultat.

Bu gleicher Zeit wurde Kapitän John Franklin mit geeigneten Begleitern (1819) vom Fort Chippewahan aus zu Lande und auf Flüssen nach den Rordregionen gesandt, wobei er sich zwei Jahre ersfolglos abmühte. 1825 trat er seine zweite Reise an, beschiffte den Mackenzie – Strom und erreichte das nördliche Eismeer, wohin zugleich Kapitän Beechen zur See vordrang. Die Landaufuahmen Beider vervollständigten 1833 und 1834 Back, seit 1837 Dease und Simpson, sowie Richardson und Kendall. Eine dritte Fahrt begann Franklin 1845

mit den beiden Schiffen Erebus und Terror, welche bereits das Sittpolarmeer kannten, verscholl aber noch in demselben Jahre vollständig. Nach vergeblichem Suchen 1848 fand man erst 1850 Spuren seiner Lagerstätte, aber erst 1859 die Überreste seiner Expedition, welche 1847 nach zweimaliger Überwinterung zu Grunde gegangen war. Grönland und dessen Grenzen ersorschten Elisha Keut Kane (1853—55) und Rink (bis 1856) näher. Im Osten des nördlichen Eismeeres untersuchte William Scoresch 1822 die Ostküste Grönlands; 1823 drang Kapitän Clavering noch weiter als Jener, auch nach Spizbergen, welches 1858 Torell (Schwede) untersuchte. Seit 1868 ordneten sowol Schweden und England als Deuischland und Österreich Nordpolexpeditionen an, welche an der Ostküste Grönlands und bis nach Nowaja Semlja vorstrangen, aber nicht die gehofsten Erweiterungen der bisherigen Kenntniß jener Regionen zu Tage gefördert haben.

Richt nur die Frembe indessen, auch die Heimat der enropäischen Civilisation war der Gegenstand geographisch-wissenschaftlicher Forschungen. Leopold von Buch, der große Geolog (1774—1853), wählte seit 1800 die Alpen und den Jura und seit 1806 Standinavien zu Feldern seiner Untersuchungen, welche für die Kenntniß der Gesteinsschichten von underechenbarer Wichtigkeit waren, was in Bezug auf die Pslanzengeographie auch von seinen Forschungen 1815 auf den kanarischen Inseln gesagt

werden muß.

Das bankbarste und ausgiebigste Feld einheimischer Forschung sind indessen bisher die Alpen gewesen. Es haben sich in neuester Zeit zur topographischen und wissenschaftlichen Erforschung derselben Bereine gebildet, zuerst der englische Alpine-Club, dessen Mitglieder ausschließlich geübte Bergsteiger sind, dann, um 1862, der schweizerische Alpenclub, dalb darauf auch ein italienischer und ein österreichischer, welcher letztere indessen neuestens im "Deutschen Alpenvereine" aufgegangen ist. Das Ersteigen von Alpengipfeln, namentlich von noch nicht erstiegenen, ist ein Gegenstand ungemeinen Eisers geworden, der indessen allzuoft mehr der Bravour als dem Forschungstriebe dient und daher öftere Unglücksfälle zur Folge hat, wie z. B. den von 1865 auf dem Watterborn.

Seit bem Beginne unseres Jahrhunderts wurden zahlreiche Grabme fungen vorgenommen. Die bedeutendste bavon ist die russische von 1817 bis 1852; sie umfaßt die Strede von der Donau in Bessardien bis nach Hammerfest in Norwegen. Die Abplattung der Erde berechnete 1831 Airy, der britische Reichsastronom, auf 1 zu 298,33, 1842 Bessel auf 1 zu 299,15. Die Messung der Höhen hat in unserer Zeit bedeutende Fortschritte gemacht. Ramond maß 1802 und 1803 die Phrenäen, Colebrooke und Crawsord seit 1802 den Himalaha. 1818 wurde der Dhawalagiri mit 26.862 englischen Fuß als

ber höchste Berg ber Erbe anerkannt, mußte aber 1848 bem von Dalton Hooter auf 28.178 englische Fuß bestimmten Kintschindschinga und dieser bald dem 29.002 englische Huß hohen Gaurisankar in Repal weichen. In Amerika wurde die durch Humboldt dem Chimborazo ertheilte Krone ihm 1835 durch Kapitan Fitzrop's Offiziere entrissen und dem 23.200 englische Fuß hohen Aconcagua zugesprochen. Die größte Seetiefe bestimmte James Clark Roß zwischen St. Helena und Brasilien auf 4600 Kaden.

In Bezug auf Die Rartographie erfand 1805 Rarl Brandan Mollweibe aus Balle die homalographische Brojektion mit geradlinigen Breiten- und gleich abstehenden gebogenen Mittagefreifen. bes Rartenzeichnens wurde am Ende bes letten Jahrhunderts ben Franzolen entriffen, ba bie Längenbestimmungen burch Monbabstand in Unwendung gebracht murben. In ben brei Reichen Groffbritanniens, in Sarbinien und burch Ofterreich im übrigen Italien begannen trigonometrifche Bermeffungen. Bon Solland wurden 1850, von Belgien 1854 topographische Generalstabstarten veröffentlicht, in ber Schweiz burch General Dufour 1833 bis 1863 bie topographische Rarte in 25 Blättern mit vorzüglicher Terrainzeichnung ausgeführt, in neuerer Zeit auch folche mehrerer Rantone in größerm Magftabe. Die Rronlander Deutsch = Ofterreichs haben seit 1810 in verschiedenen Berioden Spezialfarten erhalten. Die topographischen Rarten von Danemart und Sachsen wurden 1825 abgeschloffen, jene von Breufen, Baiern, Burtemberg und Baben find noch nicht vollendet; in Norwegen, Schweben, Rufland und Spanien find erft Aufnahmen im Bange. Rartenzeichnung haben fich verschiedene Methoden geltend gemacht, welche indeffen gegenwärtig alle auf möglichst treue Darftellung bes Terrains abzielen. Die hauptfächlichsten unter ihnen find Diejenige ber Schraffirung, welche ein prachtvolles Bild ber Gegend barbietet, und biejemige ber Bobenfurven, welche für ben Laien weniger anschaulich, aber für ben Geographen vom Fach bie brauchbarfte ift. Die Soben werben auch oft burch Farben unterschieben, wie z. B. in Ziegler's hupsome-trischer Karte ber Schweiz. Im Relief ift in unserer Zeit ebenfalls Bieles geleiftet worden, Die unferes Wiffens besten Arbeiten, namentlich in Bezug auf größere Dagftabe, lieferte Schöll in St. Gallen, beffen großes Relief ber Rantone St. Gallen und Appenzell als ein Deifterwert anerkannt ift. In fleineren Mafftaben find jest die Reliefs als verwerflich erwiesen, weil bie Soben im Berhaltniß zu ben Entfernungen gu groß bargeftellt werben müffen.

Unsere Zeit blieb inbessen nicht bei ben blos topographischen Rarten, sondern schuf auch solche zum wissenschaftlichen Studium aller auf die Erde bezüglichen Berhältnisse. Daraus entsprangen erft die phhitalischen Rarten, beren erfte Ahnungen in Ritter und Zeune

Bahn gebrochen hat ihnen aber wefentlich Sumbolbt. welcher namentlich bie magnetischen Berbaltniffe erforschte. gog auf ben Rarten breierlei Linien, bie isobynamischen, isoklinischen und ifogonischen, zur Bezeichnung gleicher Rraft, gleicher Reigung und gleicher Abweichung ber Magnetnabel in ben burch jene Linien berbundenen Orten. Ebenso find die Ifothermen ober Linien gleicher burchichnittlicher Temperatur fein Werk, womit er 1817 bie vergleichenbe Witterungsfunde begrundete. Um Bestimmung ber magnetischen Bole ber Erbe hat fich Duperren 1821 bis 1825 verbient gemacht. ift babei, feit Gauf (1838), von Sanfteens vier Bolen auf Gulers zwei zurudgetommen. Sumbolbt bat 1828 in Berlin bie erfte magnetijde Beobachtungstation gegrundet, ber balb viele andere folgten. Sumboldte Rothermen vervolltommnete 1852 Dove burch die ifanomalen Rurven, welche bie Orte gleicher Bevorzugung und gleicher Erniebrigung ber Temperatur verbinden. Das Gefet ber Binbe suchte Dove in Rönigsberg 1825 (bas Drehungsgeset) und 1831 ber englische Oberft Reab burch Sammlung ber Daten aller Stürme zu ergründen, und es beschäftigte fich damit besouders 1853 der meteorologische Rongref ju Briffel. All biefe und andere phyfitalifche Berhaltniffe ber Erbe bat am Bollftanbigften in ben fünfziger Sahren Bergbaus in feinem phyfitalifden Atlas jufammengeftellt.

Reuern Ursprungs als die physitalischen sind die historischen Karten, welche die Länder in verschiedenen Berioden der Geschächte nach ihren damaligen topographischen, ethnographischen und politischen Berhältnissen damftellen. Nach mehreren ungenügenden Borgängen hat das Beste
in diesem Fache des bairischen Obersten Spruner historischer Atlas
geliesert. In spezieller Beziehung auf das klassische Altertum zeichnen
sich die Leistungen von Kiepert und Mende aus. In der Herstellung
von Karten überhaupt verdient das Institut von Justus Berthes in

Gotha bie erfte Stelle.

Die wissenschaftliche Darstellung der Erbkunde ahnten zuerst Kant und Zeune; ausgestührt hat sie aber Karl Ritter, geboren 1779 zu Duedlindurg, der sich zu ihr so verhält, wie Humboldt zur Erforschung ihrer Gegenstände. Durch Letztern angeregt, begann er 1817 seine "Erdkunde im Berhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen", ein leider allzu riesenhaft ausgespounnens und daher unvollendet gebliebenes Werk. Ritter untersuchte zum ersten Wale gründlich die Gestalt der Länder, deren Bestandtheile und Erscheinungen und ihre Beziehungen zur Entwickelung der Wenschheit und zu den verschiedenen historischen Phasen der Bölker. Sein Borgang war durchschlagend. Man hat von da an nicht mehr blos eine politischstatistische, wie vorher, soudern eine innig verschwisterte und in ihren Theilen sich durchdringende physitalisch-bistorische Geographie gelehrt.

Der Zeichnung ber politischen Grenzen gingen immer entschiebener biejenige ber Naturgrenzen und Naturbander, ber Küsten, Gebirge, Ströme
n. s. w. voran, es entstanden die rationellen Lehrbücher von Roon
und Anderen, die rationellen Schulkarten von Spow, die geistvollen
und stetsfort neue Entbedungen anregenden Schriften von Peter =
mann, Peschel u. A.

## B. Sandel und Weltverkehr.

Die Bertauschung ber Naturprodufte und ber aus ihnen fabrigirten Baaren gegen irgendwo und irgendwann als Wertmeffer geltenbe Gegenftanbe bilbet ben Inhalt bes Sanbele. And biefes Welb ber menschlichen Thätigkeit unterlag gleich allen anderen burch bie frangofifche Revolution und bie ihr folgenden Rriegsereigniffe burchgreifenben Umgestaltungen. Die jur Beit jener gewaltigen Rrife in Frankreich regirenben Staatsmänner griffen, um ber verzweifelten Lage bes Staatsschapes ein Ende zu machen, zu tollen Mitteln, wie fie in eine Reit ber Auflösung aller Banbe ber Ordnung paften. Dazu gehörte ber Affignaten-Schwindel (oben S. 12), welcher bas Land mit wertlosem Babier für zwanzig Milliarben überschwemmte. Sein würdiges Gegenftud war bie Ginführung eines Maximums für bie Lebensmittelpreife, welches gerade bas Gegentheil von bem, was man beabfichtigte, zur Kolae batte, bas Ausbleiben ber Lebensmittel-Zufuhr und noch boberes Steigen ber Breife. Go war benn, neben ber Landwirtschaft und ber Industrie, vorzüglich ber handel zu Grunde gerichtet burch bas, mas man Freiheit zu nennen beliebte, beffen mahren Wert wir aber bereits oben gefennzeichnet baben.

Als bie rohen Kräfte der Revolution durch die starke aber selbstsichtige Hand eines neuen Imperators gebändigt lagen, traf den Handel, statt der Anarchie der Revolutionsmänner, der despotische Druck des Raisers. Wie bekannt, hoffte er seinen mächtigsten und allein nie besiegten Feind auf den mächtigen Inseln Nordwesteuropa's, das stolze Albion, durch die Kontinentalsperre gründlich zu verderben. Es mochte dies um so leichter scheinen, als erst im Iahre 1793, in Folge der durch den Abfall Nordamerika's erlittenen Erschütterung und der nach dem Frieden in allzustarkem Maße wieder ausgenommenen Handelsspekulationen, 71 Prozinzialbanken sich zahlungsunsähig erklärt und 1304 Bankrotte nach sich gezogen hatten und einige Monate hindurch aller Berkehr unterbrochen war. Die Regirung war zwar dieser Kriss mit über zwei Millionen Pfund, in Form von Borschüssen an Kausseute, beigesprungen; aber sie war selbst genötigt, zur Bestreitung der Kriege gegen Frankreich die Bank in Anspruch zu nehmen, so daß diese letztere 1797 ermächtigt werden

mußte, statt baren Geltes nur noch Banknoten auszugeben, zu beren Einlösung sie nicht gezwungen werben konnte. Dieser Krise solgte auf bem Fuße auch wieber eine solche in Hamburg, 1799 (s. Bb. V. S. 298), burch kolossale Wechselreiterei herbeigeführt; sie verursachte 136 Bankrotte mit beinabe 97 Millionen Mark Banko.

Um die gebässige Makregel der Kontinentalsverre besser ausführen au können, murben Sollands und Deutschlands Meeresklisten unnatürlicher Weise und fogar in offener Berletung ber von ben Frangosen ftets im Munde geführten Rheingrenze, als frangofifches Gebiet erflärt und ichloffen fo bie Basallen und bie wiberwilligen Berbundeten bes fontinentalen Gebietes vom Meere und von Britannien ab. Fort und fort fab man an Orten, wohin fich ungeachtet ber ftrengen Magregeln englische Waaren verirrt hatten und burch bie Spilrnafen ber Bolizei aufgewittert wurden, Scheiterhaufen auflobern, auf welchen biefe baumwollenen und andere Reter lichterloh brannten. Dagegen brachte bie Sanbelsfreiheit, welche wenigstens innerhalb bes Kontinentes herrschte, die Industrie und ben Sandel wieder einigermaffen in beffere Umftande. England aber, bas abgesperrte, batte inbessen in aller Stille eine industrielle und merkantile Dacht hervorgebracht, welche ben Beltverfehr umgestaltete und mit beren Bewinn es ben Rredit ichuf, ber ihm ermöglichte, jur Führung bes Krieges gegen ben Dittator Europa's in ben 23 Jahren von 1793 bis und mit 1815 426.800.000 Bfund Sterling aufzunehmen, Die fich aber burch hinzurechnung ber zu Kriegszweden verbrauchten Steuern und anderer Staatseinklinfte auf fünfzig Milliarben Franten vermehrten. Diefe neue Macht mar bie Dampfmaschine (f. Bb. V. G. 278 f.) und oben S. 322). Durch fie muchien bie breitausend Baumwollweber Englands allmälig auf achthunderttaufend an, burch fie murbe bas Infelreich und nachher auch der Kontinent mit Kabrifen, bas Meer mit Dampfbooten befaet und bie Länder mit Schienenwegen freuz und quer Durch fie murbe es möglich, baf bie englischen Banknoten, obschon fie nicht auf Nationalguter fundirt waren, wie die Affignaten, feine Entwertung erfuhren wie lettere, und daß die "ichwebende Schuld" mit ihren Bortheilen fitr bas gemeine Wol geschaffen werben konnte. Durch fie wurden alle gefürchteten Nachtheile ber Koutinentalsverre paralufirt, ber Sanbel, welcher fich in fremden Erbtheilen fur ben auf bem europäischen Festland erlittenen Berluft entschädigte, auf eine Stufe und ju einer Ausbehnung gebracht, die vorber nie erlebt mar, und die Seeberrichaft Englands, bas min alle feinblichen Schiffe "vom Dcean fegte", zur unbestrittenen gemacht. Diese Entwidelung aber war so rasch und führte theils so arge Übertreibungen ber Spekulation, theils in manchen Kreisen so ungewohnte Beränderungen berbei, daß 1811 plöglich wieder eine Handelsfrise ausbrach, welche bie Regirung nötigte, ben Kaufleuten feche Millionen Bfund vorzuschiefen. Als aber vollends ber

i

Krieg und mit ihm auch die Kontinentalsperre beendet war, führte die Übertreibung der nun von allen Banden befreiten Handelsthätigkeit 1815 eine noch größere Krise herbei, welche großartige Berluste im Gesolge hatte. Dazu kam in der nämlichen Zeit ein neuer Übestand, ein Gegenstidt zur Kontinentalsperre. Die Landwirte nämlich, welche es nicht ertragen konnten, daß in Folge mehrerer auf einander solgender fruchtbarer Jahre die Kornpreise gefallen waren, was dei Berbesserung der Landwirtschaft, die aber nicht stattsand, ihnen keinen Schaden verursacht hätte, — setzen bei dem Parlamente durch, daß die Sinsuhr von Weizen in England verboten wurde, dis derselbe den Preis von achtzig Schilling das Duarter erreicht hätte. Die Preise blieden aber trothem niedrig und zweihundertvierzig Provinzialbanken wurden von 1813 dis 1816 zahlungsnufähig. Dies trieb hinwieder die Noten der soliden Banken in die Höhe, und die Bank von England konnte 1819 ihre Barzahlungen wieder aufnehmen.

Inzwischen waren aber die Hungerjahre 1816 und 1817 eingetreten, und hatten die Arbeiter der Fabriken so erbittert, daß dieselben Maschinen zerstörten, Läben erbrachen und Keller leerten und nach einem Maximum der Lebensmittelpreise schrieen, so daß die bewassnete Macht einschreiten nuste.

Die Rudtehr ber Fruchtbarkeit seit 1818 hatte wieder Billigkeit bes Rapitals jur Folge, und es fehlte bereits an Gelegenheit jur Anlage; bie Spekulation aber wußte folde zu ichaffen. Der burch bie Revolutionen in Mittel- und Subamerita frei geworbene Banbel mit ben bortigen ehemals spanischen und portugiesischen Rolonien bot Gelegenbeit genug bar. Kerner murben von 1822 bis 1825 Stagtsanleiben im Betrage von fünfunbfunfzig Millionen Bfund Sterling, besondere an bie fübameritanischen Republiten abgegeben und sechsbundertsechsundzwanzig Aktiengefellschaften für Bergwerke, Gasbeleuchtung, Feuerversicherung, Kanäle, Dampfboote, Sifenbahnen u. f. w. beabsichtigt, welche über 372 Millionen Bfund bedurft batten. 379 bavon tamen aber gar nicht zu Stande, 118 mit 56 Millionen Bfund wurden wieder anfgegeben, und 127 mit fiber 102 Millionen Bfund eriffirten noch im Jahre Da lief natürlich viel Schwindel mit unter, ein Raufmann aus Birmingham foll 3. B. mit Bettwärmern und Schlittschuhen nach -Westindien (!) spekulirt haben. Die Folge dieses Schwindels war abermals eine Krife (1825 und 1826), welche durch das rasche Fallen ber in ungeheurer Menge eingeführten Baumwolle beschleunigt wurde, wieder fiebenzig Provinzialbanten ju Fall brachte, unnennbares ötonomifches Unglud und Arbeiteraufftande hinter fich ber jog und bie Auswanderung aus Irland nach Amerita ins Riefenhafte trieb. Die Bant von England half wieber fo gut fie tonnte. Schon gehn Jahre fpater aber geriet das Inselreich wieder in eine neue Rrife, welche ihre Quelle vorzüglich in ber Spekulationswut mit Eisenbahnen, aber auch mit anderen Altiemunternehmungen hatte und 1836 bis 1839 bauerte.

Ein Wiberspruch mit ben Ibeen ber Neuzeit war bamals bie Fortbauer ber englischen Ravigationsatte (Bb. V. S. 290), welche erft 1814 gegenüber Nordamerika aufgehoben mar. Repressalien ber noch immer von biefer Gunft ausgeschlossenen Länder erreichten 1822 eine Ermäßigung ber bisherigen Beidrantungen. Endlich bewirfte 1823 Sustiffon im Barlamente ben Befchlug fünftiger gleichmäßiger Belaftung aller Waaren mit Bollen ohne Unterfchied zwifchen britifchen und fremben Schiffen, nur Retorfionsmakregeln vorbebalten. fürchtungen ber Rheber von übeln Folgen biefes Befchluffes ermahrten fich nicht und bie britische Schifffahrt blühte vielmehr noch mehr empor. Wirbig ichlok fich bie von une icon ermahnte Aufhebung ber Stlaverei an (oben S. 79). Ein weiterer Fortschritt ju Bunften bes Sanbels, veranlaßt burch ben zunehmenden Schmuggel, der die Zolleinnahmen um mehr als achthunderttausend Pfund beeinträchtigte, war die wieder von hustiffon bewirfte bebeutenbe Berabfepung ber Bolle auf Rob= feibe und auf Wolle. Und abermals erwies fich bie Angst ber Seibenweber und ber Wollfpinner fo grundlos, baf England gehn Jahre später Seibe fogar nach Frankreich ausführte!

Diesen Zollermäßigungen mußte sich notwendig eine fernere anschließen, — die dringendste von allen, — nämlich die auf die Kornseinfuhr bezügliche. Es bildete sich, mit dem Hauptsit in Manchester, die weltgeschichtliche Anti-Corn-Law-Association unter dem hauptsächlichen geistigen Einslusse Cobben's, und ihre volkstümliche Tendenz, die Kornzölle herabzuseten oder gar aufzuheben und damit billigeres Wehl und Brot zu schaffen, brachte ihr solchen Zuwachs, daß sie bald über einen großen Theil der Presse gebot. Eine ungeheure Agitation entwickelte sich in Zeitungen und Flugschriften und in tausenden von Bolksversammlungen, und schon 1841 gehörte ein guter Theil des Parlamentes den "Freihändlern" an, wie sie sich jetzt naunten. Endlich gelang es 1846, die Abschaffung des Kornzolles von 1815 zu bewirken, so daß sortan von dem Onarter des in Großbritannien eingeführten Getreides nur noch eine Abgabe von einem Schilling bezahlt werden mußte.

Aber auch diese wolthätige Maßregel hatte wieder, gleich der gegentheiligen, welche sie aushob, bedenkliche Folgen; denn sie siel gleich jemer mit einer Theuerung zusammen. Der Getreidehandel wurde so lebhaft, daß die Erzeugung seines Gegenstandes nicht mit ihm Schritt halten konnte, und zugleich rief der entfesselte Freihandel so viel spekulative und schwindelhafte Sisendahnprojekte (von 1845 bis 1847 für 250 Millionen Pfund!) in's Leben, daß diese Überspannungen des Kredits, verbunden mit einer Missernte der Baumwolle, einer solchen des Getreides und

ber zugleich ausgebrochenen Kartoffelfrankheit, wieder eine furchtbare Rrife berbeiführten. Sie bauerte fünf Monate lang, und tein Tag verging ohne Bantrotte; vierhundert Saufer hatten mit 250 Millionen Bfund fallirt und über hunderttaufend Arbeiter mußten wegen Notarmut in die Armenhäuser aufgenommen werden. Auch der Kontinent, namentlich Deutschland, murbe in die Krifis hineingeriffen, welcher die babische Regirung burch Unterstützung breier großer Fabriten, Die fonft fallirt hatten, fteuern zu muffen glaubte, mas biefelben auch rettete. lische Regirung aber half bem geschwundenen Krebite icon burch bie blose Ermächtigung ber Bant, ihre Notenausgabe auszudehnen, wieder auf, wovon bie Bant nicht einmal Gebrauch machen mußte. Sand in Sand mit biefen Fortidritten und Krifen ging in England bie Erhöhung ber Arbeitlohne. Um Enbe bes fiebenzehnten Sahrhunderts batte ein ländlicher Arbeiter 31/, bis 6 Schilling wöchentlich bezogen, ein Sandwerter burchschnittlich 6 Schilling. Im Jahre 1849 bagegen betrug ber Lohn eines Landarbeiters 10 bis 18 Schilling wöchentlich, eines

Bandwerfere 2 bie 8 Schilling täglich.

Deutschlands wichtigftes handelsgeschichtliches Ereignig mabrend unferer Beriobe ift bie Grundung bes Bollverein 8. Obichon bereits ber Bunbesvertrag von 1815 eine gemeinsame Sanbels- und Rollverfaffung in Aussicht stellte, war boch bie Zerriffenheit Deutschlands unter ber Berrichaft bes Restaurationsspstems fo arg, bag geraume Zeit nach bem Inslebentreten bes Bunbestags, noch jebes ber achtunbbreifig Bunbesglieber, fo klein und fo vielfach in Enklaven gertheilt fie auch fein mochten. feine eigenen Mauten und Bollichranten befag, mas ben Schmuggel außerorbentlich belebte und ben lanbesväterlichen Grenzwächtern binlangliche Bewegung verschaffte. Je kleiner und zerriffener ein Stätchen mar, befto tiefer fant burch biese Bustanbe seine Bevolkerung in moralifcher Beziehung. Nachdem indeffen 1818 Breugen feine Bollverfaffung verbeffert hatte, schloffen fich ihm 1819 mehrere angrenzende kleine Fürftentumer und Enflaven folder an. In ben Jahren 1828 und 1831 folgten bie beiben heffischen Staaten und 1833 bie bereits unter fich vereinigten Baiern und Burtemberg, fowie Sachfen und bie einen Bollverein bilbenden thuringischen Staaten, 1835 Baben, Frankfurt, Raffau und Braunschweig, sowie einige hannoversche Bezirte, erft 1853 Sannover und Olbenburg, welche bisher unter fich einen "Steuerverein" gebilbet, und gulett, nach bem Lebensenbe bes beutschen Bunbes, noch Dedlenburg und theilweise die Sansastädte. 3m Jahre 1871 endlich ift ber Rollverein, abgefehen von einigen Freihafen, mit bem neuen beutschen Reiche ibentisch geworben. Je mehr er sich jeweilen ausbehnte, befto gunftigere Rudwirkungen hatte er ftete auf Sanbel, Induftrie, Landwirtichaft, Bergban und alle übrigen menschlichen Thätigkeiten. Seit bem Jahre 1853 steht er in einem Rollvertrage mit bem theilweise stammverwandten

Bfterreich. Demfelben folgte and ein beutsch-öfterreichischer Bostverein. Rachbem 1837 bie fühmeftbeutiden Staaten in einer Din 2 ton vention ben 241/2- Bulbenfuß und die mittelbeutschen in einer solchen von 1838 ben preußischen 14-Thalerfuß angenommen und barauf ber Bollverein iene beiben Milnafufe ale in feinem Gebiete gleichberechtigt erklart, folgte 1857 die Münzionvention zwischen bem Bollverein und Bfterreich, welche bas "Bollpfund", gleich einent halben Rilogramm, einführte, aus welchem (von 9/10 feinem Silber) je filt bie betreffenden Gebiete 30 Thaler ober 45 öfterreichische ober 521/2 fübbeutiche Gulben geprägt werben follten, und 1857 ein Müngvertrag von gleichem Umfange. 3m Jahre 1870 hat das neue Deutschland Einheit in Mag und Gewicht (nach bem Meter-Suftem) eingeführt und 1871 ein gemeinsames Mungfpftem nach ber Goldwährung (mit ber "Mart" == 10 Rar., getheilt in 100 Pfennige, als Ginheit) begrundet. Im Ubrigen handelt es fich bei allen Mungreformen im Wesentlichen nur barum, ob bie bisherige Silberwährung beibehalten werbe, bie nur noch bie weniger civilisirten und vertehrsärmeren Länder besitzen, ober die gemischte Währung, wie sie seit neuerer Zeit Frankreich und bie bessen Munghstem hulbigenden Staaten\*) besiten, ober endlich bie Goldwährung eingeführt werben foll, welche in Großbritannien und Nordamerita und jest auch im beutschen Reiche berricht.

Um die Entstehung biefer Berschiedenheit ber Bahrung zu würdigen, muß bie Sanbelsgeschichte Umerita's in Betracht gezogen werben. Bereinigten Staaten batten mabrend ihres Befreiungefrieges ihr Bapiergelt auf 160 Millionen Dollars vermehrt, mas ben Staatsbanfrott und die Herabsetzung biefes Zahlmittels auf ein Prozent seines Nennwertes zur Folge hatte. Es wurde daher in der Berfassung den einzelnen Staaten unterfagt, Bapiergelt auszugeben, wie fie ja auch feine Mungen follagen Deffenungeachtet gestatteten bie Ginzelstaaten ihren Brivatbanten, Banknoten auszugeben, wovon biefe in ber schwindelhaftesten Beife Sebrauch machten. Im Jahre 1816 wurde nun eine "Bant ber Bereinigten Staaten" mit einem Rapital von 35 Millionen Dollars gegrundet, welche mit ben icon 1814 insolventen Brivatbanken im Schwindel wetteiferte. Es brach baber 1818 eine große Krisis aus, welche viele Geschäftsleute in die Schuldgefängnisse brachte ober in die Wälber des Westens trieb. Nichtsbestoweniger bauerte ber Schwindel fort, - in ber zweiten Balfte ber breifiger Jahre brach ein allgemeiner Bankrott aus und bie ichon feit 1832 gablungeunfähige "Bereinigte Staatenbant" mufite 1836 ihre Eigenschaft als Staatsbant aufgeben und eine Brivatbant werben. wurde fortspelulirt und fortgeschwindelt, namentlich in Staatslandereien,

<sup>\*)</sup> Belgien feit seiner Entstehung, bie Schweiz seit 1850, Italien seit seiner Einigung, Griechenland und Rumanien seit 1868, Serbien feit 1875.

hinsichtlich welcher endlich angeordnet wurde, daß fie fortan in klingender Minze zu bezahlen feien. Diefer Schwindel bewirfte ufter Anderm auch. baf bie Bereinigten Staaten nicht nur aufhörten Getreibe auszuführen, fonbern fogar foldes einzuführen begannen. Dagegen wuchjen neue Gifenbahnen. Kanale, Bergwerte, Fabriten u. f. w. wie Bilge aus bem Boben. Man machte Anleihen in England und Solland, bis bie Bant von England ihren Distonto erhöhte. Das half, und als zugleich bie Baumwolle im Breise fiel, folgte bem Schwindel ein panischer Schreden, alle Banten ftellten 1837 ibre Rablumgen ein; ber Sanbel lag banieber und alles Bergnilgen borte auf. Der schwindelhafte Direttor ber Bereinigten-Staatenbant, Ritolaus Bibble, fuchte baburch ben Geltverbaltniffen aufzuhelfen, daß er die Monopolifirung bes gesammten Baumwollenmarttes vorschlug, und fich zu biesem Zwecke mit ben Pflanzern in Berbindung sette, die auch wirklich aus Berlegenheit in seine Nete gingen, aber ftatt ber Barfumme, die Bibble auf ihre Waaren aus Europa erhielt, von ibm nur — Bapier befamen. Diefes Manover wurde von einer Menge neuer Banten nachgeahmt. Enblich, als Bibble allein bereits 15 Millionen Dollars in Baumwolle gestedt hatte, flihrte eine geringe Ernte ben Sturg bes Schwindels herbei, 959 Banten fielen und von 1837 bis 1841 murben 33.739 Banfrotte mit 500 Millionen Dollars Schulden behandelt.

Die Folge biefer Rrife mar, bag bie Bereinigten Staaten Magregeln ergriffen, bem Bapierschwindel Einhalt zu thun, indem ben Banten porgeschrieben murbe, daß ber volle Betrag ber Banknoten vor ihrer Ansgabe in Staatspapieren beim Staatsbant-Controleur hinterlegt werben, jebe Bankgesellschaft 121/. Brozent ihrer umlaufenden Bechsel und Noten in barem Gelte liegen haben muffe, und ber Betrag ber Rotenausgabe bas Aftienkapital nicht überschreiten burfe. So war bas Papier in Amerita feine Macht mehr; bag aber auch bas Silber feine folche blieb, sondern bem Golbe weichen mußte, bas lag in einer fpater auftretenden Erscheinung begründet, nämlich in ber bereits (oben S. 303) erwähnten Entbedung ber Golblager Raliforniens und Auftra= liens, welche keineswegs, wie man befürchtet hatte, bas Golb entwertete. Zwar hatte schon vom Anfange bes Jahrhunderts bis zu diesem Zeitpuntte ber Zuwachs bes Borrats von Gold in Europa und Amerika 58. ber bes Borrats von Silber aber nur 25 Brozent betragen; bagegen vermehrte sich ber Goldvorrat in beiben Erbtheilen seit 1848 mm bis 1856 fcon um zweitaufend Millionen Gulben. In Großbritannien allein betrug 1851 bis 1857 ber Überschuß ber Ginfuhr über die Ausfuhr bes Golbes 34.328.000 Bfund Sterling, und ber Wert ber britischen Ausfuhr bat fich seit ben Golbfunden mehrmals verdoppelt. In Nordamerita, England und Frantreich verbrängten bie Goldmungen bie von Silber mehr und mehr, und lettere wanderten nach Mfien aus,

so daß seit neuester Zeit die Goldwährung immer größere Eroberungen, namentlich unter den civilisirtesten Rationen, gemacht hat, die nathrlich durch die weiteren Goldsunde in Australien u. f. w. in noch höherm

Mage zu Tage traten.

Diese Banbelung hatte wie natürlich wieder neue Spekulationen im Gefolge. In Frantreich entstand ber Credit foncier, eine große Spoothelenbant, und ber Credit mobilier, eine große privilegirte Bant- und Sanbelsgesellschaft, namentlich burch ben portugiesischen Juben Bereire. Bon biesen Instituten hat namentlich bas lettere, bas in allen europäischen Ländern Rachahnungen fand, sich an den Schwindeleien, die unter dem zweiten Kaiserreich blühten, stark betheiligt. Es wurden hunderte von Millionen an ben verrlicken Blan verschleubert, neben ber Induftrie auch bie Landwirtschaft fabritmäßig zu betreiben und zu biesem Zwede alle Bauern zu erpropriiren. 95 Prozent folder bereits errichteten landwirtichaftlichen Fabriten sind zu Grunde gegangen. Ferner wurde die Spetulation burch bie großen Weltausstellungen in London und Baris genährt, und so brach 1857 eine neue Krifis aus, welche in New-Port ihren Aufang nahm, Nordamerita und alle mittel- und nordeuropäischen Staaten, besonders aber hamburg, höchst empfindlich mitnahm, ja in allen Erbtheilen Schwindel und Betrug spielten babei ihre traurige Rolle. gespürt murbe. und die Bietisterei bemächtigte fich, namentlich in Amerita, wo mun die " Revivals" wieder ftart auftamen (oben S. 240), ber gefturzten Geschäfts= leute, - bis bie Geschäfte wieder gingen und fie ber Religion nicht mebr bedurften.

Im Übrigen ift ber Bang ber Geschichte bes Sanbels in neuester Beit auf Bunahme ber Sanbelsfreiheit gegenfiber bem alten Schut= gollinfteme gerichtet. Wo bas lettere burch bie Befetgebung bes betreffenden Landes nicht gebeugt ift, sucht man es burch Banbels= verträge mit bemselben zu milbern. Die freiesten Zollverfaffungen haben bie nun möglichst bem Freihandel ergebenen Staaten Großbritanniens und ber Nieberlande. Ihnen am nächsten burften Belgien und bie Schweiz tommen. Dann folgt ber beutsche Bollverein, welcher zwar bie einheimische Indufirie burch Schutzölle zu begunftigen fucht, aber teine Differenzial= golle für bie Gin-, Aus- und Durchfuhr ju Gunften ber einheimischen und zum Nachtheil ber ausländischen Waaren tennt und ben Rüstenhandel burch Bertrage freigibt. Strenger find bie Bolle Ofterreichs und Italiens, noch ftrenger jene Frankreiche, Ruglande und Nordamerita's. biefe Staaten haben inbeffen mit biefen und jenen anderen Staaten Sanbelsverträge abgefchloffen, welchen gemäß bie Kontrabirenben einanber gunftiger behandeln als andere Nationen. Der von Danemart früher erhobene Sundzoll ift am 14. Marz 1857 burch Bertrag mit fünf= gebn Staaten aufgehoben worben und Gleiches fteht bem bereits 1844 ermäßigten Stader Roll, welchen Sannover früher erhob, bevor.

Krieg und mit ihm auch die Kontinentalsperre beendet war, führte die Übertreibung der nun von allen Banden befreiten Handelsthätigkeit 1815 eine noch größere Krise herbei, welche großartige Berluste im Gesolge hatte. Dazu kam in der nämlichen Zeit ein neuer Übestsand, ein Gegenstill zur Kontinentalsperre. Die Landwirte nämlich, welche es nicht erragen konnten, daß in Folge mehrerer auf einander folgender fruchtbarer Jahre die Kornpreise gefallen waren, was dei Berbesserung der Landwirtschaft, die aber nicht stattsand, ihnen keinen Schaden verursacht hätte, — setzen bei dem Parlamente durch, daß die Sinsuhr von Weizen in England verboten wurde, die derselbe den Preis von achtzig Schilling das Duarter erreicht hätte. Die Preise blieden aber tropdem niedrig und zweihundertvierzig Provinzialbanken wurden von 1813 bis 1816 zahlungsunsähig. Dies trieb hinwieder die Noten der soliden Banken in die Höhe, und die Bank von England konnte 1819 ihre Barzahlungen wieder aufnehmen.

Inzwischen waren aber die Hungerjahre 1816 und 1817 eingetreten, und hatten die Arbeiter der Fabriken so erbittert, daß dieselben Maschinen zerstörten, Läden erbrachen und Keller leerten und nach einem Maximum der Lebensmittelpreise schrieben, so daß die bewaffnete Macht einschreiten nuste.

Die Rudtehr ber Fruchtbarkeit seit 1818 hatte wieder Billigkeit bes Rapitals jur Folge, und es fehlte bereits an Gelegenheit jur Anlage; bie Spekulation aber mußte folche ju schaffen. Der burch bie Revo-Intionen in Mittel- und Subamerita frei geworbene Banbel mit ben bortigen ehemals spanischen und portugiesischen Rolonien bot Gelegenheit genug bar. Ferner murben von 1822 bis 1825 Staatsanleiben im Betrage von fünfunbfünfzig Millionen Bfund Sterling, befonbere an bie stidameritanischen Republiken abgegeben und sechshundertsechsundzwanzig Attiengefellschaften für Bergwerte, Gasbeleuchtung, Feuerverficherung, Ranale, Dampfboote, Gifenbahnen u. f. w. beabsichtigt, welche über 372 Millionen Bfund bedurft batten. 379 bavon tamen aber gar nicht ju Stande, 118 mit 56 Millionen Bfund wurden wieber aufgegeben, und 127 mit über 102 Millionen Bfund eriftirten noch im Jahre Da lief nathrlich viel Schwindel mit unter, ein Raufmann aus Birmingham foll 3. B. mit Bettwärmern und Schlittschuben nach -Westindien (!) spekulirt haben. Die Folge bieses Schwindels mar abermals eine Krife (1825 und 1826), welche burch bas rasche Fallen ber in ungeheurer Menge eingeführten Baumwolle beschleunigt wurde, wieder fiebengig Provingialbanten ju Fall brachte, unnennbares btonomiiches Unglud und Arbeiteraufstande hinter fich her jog und bie Auswanderung aus Irland nach Amerita ins Riefenhafte trieb. Die Bant von England half wieber fo gut fie tonnte. Schon gehn Jahre fpater aber geriet das Inselreich wieder in eine neue Krise, welche ihre Quelle vorzüglich in der Spekulationswut mit Eisenbahnen, aber auch mit anderen Aktiemunternehmungen hatte und 1836 bis 1839 bauerte.

Ein Wiberspruch mit ben Ibeen ber Neuzeit war bamals bie Fortbauer ber englischen Ravigationsatte (Bb. V. G. 290), welche erft 1814 gegenüber Nordamerifa aufgehoben mar. Repressalien ber noch immer von biefer Gunft ausgeschloffenen Länder erreichten 1822 eine Ermäßigung ber bisberigen Beidrantungen. Endlich bewirfte 1823 Sustiffon im Barlamente ben Befchlug fünftiger gleichmäßiger Belaftung aller Waaren mit Bollen ohne Unterfchied zwischen britischen und fremben Schiffen, nur Retorfionsmagregeln vorbehalten. Die Befürchtungen ber Rheber von übeln Folgen biefes Befchluffes erwahrten fich nicht und die britische Schifffahrt blubte vielmehr noch mehr empor. Burbig folok fich bie von une icon erwähnte Aufhebung ber Stlaverei an (oben G. 79). Ein weiterer Fortidritt zu Gunften bes Banbels, veranlagt burch ben junehmenben Schmuggel, ber bie Bolleinnahmen um mehr als achthunderttausend Pfund beeinträchtigte, war die wieder von Sustiffon bewirfte bedeutende Berabfetung ber Bolle auf Rob = feibe und auf Wolle. Und abermals erwies fich bie Angst ber Seibenweber und ber Wollfpinner fo grundlos, bag England gehn Jahre fpater Seibe fogar nach Frankreich ausführte!

Diesen Zollermäßigungen mußte sich norwendig eine fernere anschließen, — die dringendste von allen, — nämlich die auf die Kornseinfuhr bezügliche. Es bildete sich, mit dem Hauptsich in Manchester, die weltgeschichtliche Anti-Corn-Law-Association unter dem hauptsächlichen geistigen Einslusse Eo ben's, und ihre volkstümliche Tendenz, die Kornzölle herabzuseten oder gar aufzuheben und damit billigeres Mehl und Brot zu schaffen, brachte ihr solchen Zuwachs, daß sie bald über einen großen Theil der Presse gebot. Eine ungeheure Agitation entwidelte sich in Zeitungen und Flugschriften und in tausenden von Bolksversammlungen, und schon 1841 gehörte ein gnter Theil des Parlamentes den "Freihändlern" an, wie sie sich jetzt naunten. Endlich gelang es 1846, die Abschaffung des Kornzolles von 1815 zu bewirken, so daß sortan von dem Quarter des in Großbritannien eingeführten Getreides nur noch eine Abgabe von einem Schilling bezahlt werden mustte.

Aber auch diese wolthätige Maßregel hatte wieder, gleich der gegentheiligen, welche sie aushob, bedenkliche Folgen; denn sie siel gleich jeuer mit einer Theuerung zusammen. Der Getreidehandel wurde so lebhaft, daß die Erzeugung seines Gegenstandes nicht mit ihm Schritt halten konnte, und zugleich rief der entsesselle Freihandel so viel spekulative und schwindelhaste Eisenbahnprojekte (von 1845 bis 1847 für 250 Millionen Pfund!) in's Leben, daß diese Überspannungen des Kredits, verbunden mit einer Mißernte der Baumwolle, einer solchen des Getreides und

ber zugleich ausgebrochenen Rartoffelfrantheit, wieder eine furchtbare Krife herbeiführten. Sie bauerte fünf Monate lang, und fein Tag verging ohne Banfrotte; vierhundert Baufer hatten mit 250 Millionen Bfund fallirt und über hunderttaufend Arbeiter mußten wegen Notarmut in die Armenhäuser aufgenommen werden. Auch der Kontinent, nament= lich Deutschland, wurde in die Rrifis hineingeriffen, welcher bie babifche Regirung burch Unterftugung breier großer Fabriten, Die fonft fallirt hatten, fteuern ju muffen glaubte, was biefelben auch rettete. Die enalische Regirung aber half bem geschwundenen Kredite schon burch bie blose Ermächtigung ber Bant, ihre Notenausgabe auszudehnen, wieber auf, wovon bie Bant nicht einmal Gebrauch machen mufte. Sand in Sand mit biefen Fortschritten und Krifen ging in England bie Erhöhung ber Arbeitlobne. Am Ende bes fiebenzehnten Sahrhunderts hatte ein ländlicher Arbeiter 31/, bis 6 Schilling wöchentlich bezogen, ein Sandwerker burchschnittlich 6 Schilling. Im Jahre 1849 bagegen betrug ber Lohn eines Landarbeiters 10 bis 18 Schilling wöchentlich, eines

Handwerkers 2 bis 8 Schilling täglich.

Deutschlands wichtigftes hanbelsgeschichtliches Ereignig mahrend unserer Beriode ift die Gründung bes Bollvereins. Obicon bereits ber Bunbesvertrag von 1815 eine gemeinsame Sanbels- und Bollverfaffung in Aussicht ftellte, war boch bie Berriffenheit Deutschlands unter ber Berrichaft bes Restaurationsspstems fo arg, bag geraume Beit nach bem Inslebentreten bes Bunbestags, noch jebes ber achtunbbreißig Bunbes= glieber, fo tlein und fo vielfach in Entlaven gertheilt fie auch fein mochten, feine eigenen Mauten und Bollichranten befag, mas ben Schmuggel außerorbentlich belebte und ben lanbesväterlichen Grenzwächtern binlangliche Bewegung verschaffte. Je kleiner und zerriffener ein Stätchen war, besto tiefer sank burch biese Zustände seine Bevölkerung in moralischer Beziehung. Rachbem inbeffen 1818 Breugen feine Bollverfaffung verbeffert hatte, schloffen fich ihm 1819 mehrere angrenzende kleine Fürften= tumer und Enklaven folder an. In ben Jahren 1828 und 1831 folgten die beiden heffischen Staaten und 1833 die bereits unter fich vereinigten Baiern und Burtemberg, fowie Sachsen und bie einen Bollverein bilbenben thuringischen Staaten, 1835 Baben, Frankfurt, Raffau und Braunschweig, sowie einige hannoversche Bezirte, erft 1853 Sannover und Olbenburg, welche bisher unter fich einen "Steuerverein" gebilbet, und gulegt, nach bem Lebensenbe bes beutschen Bunbes, noch Medlenburg und theilweise die Sansastädte. 3m Jahre 1871 endlich ift ber Rollverein, abgesehen von einigen Freihafen, mit bem neuen beutschen Reiche ibentisch geworben. Je mehr er sich jeweilen ausbehnte, besto gunftigere Rudwirfungen hatte er ftete auf Banbel, Induftrie, Landwirtichaft, Bergban und alle übrigen menschlichen Thätigfeiten. Seit bem Jahre 1853 steht er in einem Rollvertrage mit bem theilweise stammverwandten

Bfterreich. Demselben folgte and ein beutsch-öfterreichischer Bostverein. Nachbem 1837 bit führeftbeutschen Staaten in einer Dingtonvention ben 241/0=Gulbenfuß und die mittelbeutschen in einer solchen von 1838 ben preußischen 14-Thalerfuß angenommen und barauf ber Bollverein iene beiden Mintfufie als in seinem Gebiete gleichberechtigt erklärt, folgte 1857 die Mingkonvention zwischen bem Rollverein und Biterreich, welche bas "Zollpfund", gleich einem halben Kilogramm, einführte, aus welchem (von 9/10 feinem Silber) je für bie betreffenden Gebiete 30 Thaler ober 45 öfterreichische ober 521/2 subbeutsche Gulben geprägt werben follten. und 1857 ein Münzvertrag von gleichem Umfange. 3m Jahre 1870 hat das neue Deutschland Einheit in Mak und Gewicht (nach bem Meter-Spftem) eingeführt und 1871 ein gemeinsames Münzspftem nach ber Goldwährung (mit ber "Mart" = 10 Ngr., getheilt in 100 Bfenniae. als Ginheit) begrundet. 3m übrigen handelt es fich bei allen Milmareformen im Wesentlichen nur barum, ob die bisherige Silbermahrung beibehalten werde, die nur noch die weniger civilisirten und vertehrsärmeren Länder besitzen, ober bie gemischte Währung, wie fie seit neuerer Zeit Frankreich und bie beffen Münzsuftem hulbigenben Staaten \*) befiten, ober endlich bie Goldwährung eingeführt werben foll, welche in Grokbritannien und Nordamerita und jetzt auch im beutschen Reiche berricht.

Um die Entstehung dieser Berschiedenheit ber Bahrung zu würdigen, muß bie Sanbelsgeschichte Amerita's in Betracht gezogen werben. Bereinigten Staaten hatten mabrend ihres Befreiumgefrieges ihr Baviergelt auf 160 Millionen Dollars vermehrt, mas ben Staatsbanfrott und die Berabsetzung dieses Zahlmittels auf ein Brogent seines Nennwertes aur Rolae batte. Es wurde baber in ber Berfaffung ben einzelnen Staaten unterfagt, Bapiergelt auszugeben, wie fie ja auch feine Münzen ichlagen Deffenungeachtet gestatteten bie Ginzelstaaten ihren Brivatbanten. Banknoten auszugeben, wovon biefe in ber schwindelhaftesten Beife Bebrauch machten. Im Jahre 1816 murbe nun eine "Bant ber Bereinigten Staaten" mit einem Rapital von 35 Millionen Dollars gegrundet, welche mit ben schon 1814 insolventen Brivatbanten im Schwindel wetteiferte. Es brach baber 1818 eine große Krisis aus, welche viele Geschäftsleute in bie Schuldgefängniffe brachte ober in bie Balber bes Weftens trieb. Nichtsbestoweniger bauerte ber Schwindel fort. — in ber zweiten Salfte ber breifiger Jahre brach ein allgemeiner Bankrott aus und bie ichon feit gahlungeunfähige "Bereinigte Staatenbant" mußte 1836 ihre Eigenschaft als Staatsbant aufgeben und eine Brivatbant werben. wurde fortspekulirt und fortgeschwindelt, namentlich in Staatslandereien.

<sup>\*)</sup> Belgien seit seiner Entstehung, bie Schweiz seit 1850, Italien seit seiner Einigung, Griechenland und Rumanien seit 1868, Serbien feit 1875.

hinsichtlich welcher endlich angeordnet wurde, daß sie fortan in klingender Minge zu bezahlen seien. Dieser Schwindel bewirfte unter Anderm auch, baf bie Bereinigten Staaten nicht nur aufhörten Getreibe auszuführen, fonbern fogar foldes einzuführen begannen. Dagegen wuchjen neue Gifenbahnen, Ranale, Bergwerte, Fabriten u. f. w. wie Bilge aus bem Boben. Man machte Anleihen in England und Holland, bis bie Bant von England ibren Distonto erhöhte. Das half, und als zugleich bie Baumwolle im Breife fiel, folgte bem Schwindel ein panischer Schreden, alle Banten ftellten 1837 ihre Rahlungen ein; ber Sanbel lag banieber und alles Bergnugen hörte auf. Der schwindelhafte Direktor ber Bereinigten-Staatenbant, Nitolaus Bibble, suchte baburch ben Geltverbaltniffen aufzuhelfen, daß er die Monopolifirung des gesammten Baumwollenmarktes porfchlug, und sich zu biesem Zwecke mit ben Pflanzern in Berbindung fette, Die auch wirklich aus Berlegenheit in feine Nete gingen, aber ftatt ber Barfumme, Die Bibble auf ihre Waaren aus Europa erhielt, von ihm nur — Bapier bekamen. Dieses Manover wurde von einer Menge neuer Banten nachgeahmt. Endlich, als Bibble allein bereits 15 Millionen Dollars in Baumwolle gestedt hatte, führte eine geringe Ernte ben Stury bes Schwindels herbei, 959 Banten fielen und von 1837 bis 1841 wurden 33.739 Banfrotte mit 500 Millionen Dollars Schulden behandelt.

Die Folge biefer Krife war, bag bie Bereinigten Staaten Makregeln ergriffen, bem Bapierschwindel Einhalt zu thun, indem ben Banten porgeschrieben murbe, bag ber volle Betrag ber Banknoten vor ihrer Ausgabe in Staatspapieren beim Staatsbant-Controleur hinterlegt werben, jebe Bantgesellschaft 121/2 Prozent ihrer umlaufenben Wechsel und Roten in barem Gelte liegen haben muffe, und ber Betrag ber Notenausgabe bas Aftienkapital nicht überschreiten burfe. Go mar bas Papier in Amerita feine Macht mehr; bag aber auch bas Gilber feine folde blieb, fonbern bem Golbe weichen mußte, bas lag in einer fpater auftretenben Erscheinung begründet, nämlich in ber bereits (oben S. 303) erwähnten Entbedung ber Golblager Raliforniens und Auftraliens, welche feineswegs, wie man befürchtet hatte, bas Golb entwertete. Amar hatte schon vom Anfange bes Jahrhunderts bis zu Diesem Zeitpuntte ber Zuwachs bes Borrats von Gold in Europa und Amerika 58, ber bes Borrats von Silber aber nur 25 Brozent betragen; bagegen vermehrte sich ber Goldvorrat in beiben Erdtheilen seit 1848 mur bis 1856 icon um zweitaufend Millionen Gulben. In Großbritannien allein betrug 1851 bis 1857 ber Überschuß ber Ginfuhr über bie Ausfuhr bes Golbes 34.328.000 Bfund Sterling, und ber Wert ber britischen Ausfuhr hat fich seit ben Golbfunden mehrmals verdoppelt. In Nordamerita, England und Frankreich verbrängten die Goldmungen bie von Silber mehr und mehr, und lettere manberten nach Afien aus,

so daß seit neuester Zeit die Goldwährung immer größere Eroberungen, namentlich unter den civilisirtesten Rationen, gemacht hat, die natürlich durch die weiteren Goldsunde in Australien u. f. w. in noch höherm

Mage zu Tage traten.

Diese Wandelung batte wie natfirlich wieder neue Svefulationen im Gefolge. In Frankreich entstand ber Credit foncier, eine groke Spootbetenbant, und ber Credit mobilier, eine große privilegirte Bant- und Saubelsgesellschaft, namentlich burch ben portugiesischen Juden Bereire. biefen Instituten bat namentlich bas lettere, bas in allen europäischen Ländern Rachahmungen fand, fich an ben Schwindeleien, die unter bem zweiten Raiferreich blubten, fart betheiligt. Es wurden hunderte von Millionen an ben verrlicten Blan verschleubert, neben ber Industrie auch bie Landwirtschaft fabritmäßig zu betreiben und zu biesem Zwecke alle Bauern zu erpropriiren. 95 Brozent folder bereits errichteten landwirtschaftlichen Fabriken sind zu Grunde gegangen. Ferner wurde die Speku-lation durch die großen Weltausstellungen in London und Paris genährt, und so brach 1857 eine neue Krisis aus, welche in New-Port ihren Anfang nahm. Nordamerika und alle mittel= und nordeuropäischen Staaten, befonders aber Samburg, höchft empfindlich mitnahm, ja in allen Erdtheilen aefvilrt wurde. Schwindel und Betrug fpielten babei ihre traurige Rolle, und die Bietisterei bemächtigte sich, namentlich in Amerika, wo nun die " Revivals" wieder ftart auffamen (oben S. 240), ber gefturgten Geschäftsleute. - bis bie Geschäfte wieder gingen und fie ber Religion nicht mehr bedurften.

Im Übrigen ift ber Bang ber Geschichte bes Sanbels in neuester Reit auf Runahme ber Sanbelsfreiheit gegenüber bem alten Schut= gollinft em e gerichtet. Wo bas lettere burch bie Gesetgebung bes betreffenden Landes nicht gebeugt ift, sucht man es burch Banbels= verträge mit bemfelben zu milbern. Die freiesten Bollverfaffungen haben bie nun möglichst bem Freihandel ergebenen Staaten Groffbritanniens und ber Niederlande. Ihnen am nächsten burften Belgien und Die Schweiz tommen. Dann folgt ber beutsche Bollverein, welcher zwar bie einheimische Industrie durch Schutzölle ju begunftigen fucht, aber feine Differenzialgölle für die Gin-, Aus- und Durchfuhr ju Gunften ber einheimischen und zum Nachtheil ber ausländischen Waaren fennt und ben Klistenhandel burch Bertrage freigibt. Strenger find bie Rolle Bfterreichs und Italiens, noch ftrenger jene Frankreichs, Ruglands und Nordamerika's. Alle biefe Staaten baben inbeffen mit biefen und jenen anberen Staaten Sanbelsverträge abgeschloffen, welchen gemäß bie Kontrabirenben einander gunftiger behandeln als andere Nationen. Der von Danemart früher erhobene Sundzoll ift am 14. März 1857 burch Bertrag mit fünfgebn Staaten aufgehoben worben und Gleiches fteht bem bereits 1844 ermäßigten Staber Boll, welchen Sannover fruber erhob, bevor.

Die Sandelsgesellschaften, beren wir noch ju gebenten haben, hatten am Anfang unferes Jahrhunderts ihre Blittezeit bereits binter fich. Die berühmtefte und machtigfte berfelben, Die englifch = oftin bif de Compagnie, murbe burch ihre großartigen Eroberungen, namentlich seit ber Handel nach China (1834) freigegeben mar, mit ber Reit vom merkantilen auf bas politisch-militärische Relb gebrangt. Im Sandel beforgte fie in unferm Jahrhundert vorzliglich die Durchfuhr bes Thees aus China nach Europa und die Ginfuhr bes Opium nach Ching, welche für dies Land so verhängnikvoll wurde. 3hr foloffales Reich hat fie, nachdem ihre Berwaltung burch ben furchtbaren indischen Aufftand ein fo niederschmetternbes Bengnig erhalten, ben Berträgen gemäß, 1860 an die britische Krone abgetreten. — Die ihr an Macht gunächst tommende hollandisch-oftindische Gesellichaft mar, bei bem Sturze ber alten Republit ber Rieberlande, ihrer Bermandlung in eine batavische Republik (1796) und ber Wegnahme ihrer Kolonien burch bie Engländer, aufgehoben worden. Nachdem aber 1815 bie meisten weggenommenen Bestsungen zurückgegeben waren, bilbete fich 1824 eine neue "Maatschappij", welche bie alten faufmannischen Monopole iener Gefellichaft, nicht aber ihre politisch-militarische Macht zuruck er-Ihr Hauptmonopol ift ber Raffee von Java, welcher jährlich in ben beiben Sauptauttionen zu Amfterbam und Rotterbam vertauft Ein anderes, bas ber Schifffahrt von und nach Oftindien, verwirb. binbert bas hollandische Seewesen an allem Aufschwung. Mit empörenber Engberzigfeit werben Fremde, mit wenigen Ausnahmen, von ben hollanbifch= oftindischen Besitzungen ferngehalten. Die frangofische und bie banifche Banbelsgesellschaft in Oftindien find untergegangen und bie noch beftebenbe ichwebische ift von febr geringer Bebeutung.

In Nordamerika haben sich unter ben zahlreichen Handelsgesellsichaften, welche die beiden vorigen Jahrhunderte zur Ausbeutung der Brairien und ihrer Naturprodukte hervorriefen, blos die Hubsonsbais Gesellschaft und bie seit 1783 mit ihr konkurrirende und sogar kämpfende, aber seit 1821 mit ihr versöhnte Nordwesteren Gebieten im Westen von Kanada und im Norden der Bereinigten Staaten durch ihre verwegenen und oft zu Allem sähigen Jäger ("Trapper") Biber, Seeottern, Bisamratten, Füchse, Wölfe, Bären und Rotwild erlegen lassen und aus den Pelzen dieser Thiere ein kolossales Geschäft machen, durch die kalisornischen Goldbelder aber die meisten ihrer Leute verloren haben und zur Jagd fast nur noch Indianer verwenden können. Auch das ehemals russische Gebiet Nordamerika's, Alasta, hat seine "russische

ameritanische" Belggefellichaft.

Die bebeutenbsten Sanbelsgesellschaften find aber in unserer Zeit bie Bersicherung sgefellschaften geworben. Es sind in zahllofer

Menge folde gegen Feuer, gegen Sagelfchaben, gegen ben Berluft von Schiffen und Waaren auf bem Transporte gur Gee und gu Lande, gegen Berluft bes Bie bes burch Seuchen u. f. w. aufgetaucht. Junger find die fogenannten Lebensverficherungen (Sterbetaffen im Großen), welche ihre Spekulation auf ftatiftifche Berechnungen ber mutmaklichen Lebensbauer gründen. Abarten bavon find bie Aussteuertaffen, welche Kindern gegen eine von der Geburt an zu gablende Brämie in einem bestimmten Alter, wenn bies erreicht wird, eine bestimmte Summe entrichten, die Berficherungen gegen Rrantheit, die Rentenverficherungen u. f. w. Bergeblich ift es bagegen bisher versucht worben, Schuldenverficherungen in's Leben zu rufen. Das Spezielle ber Berficherungsgesellschaften, sowie der fich ftets mehrenden und in ver-schiedene Arten verzweigenden Banten und anderer Attienvereine muffen wir ber Statistif überlaffen. Wir erwähnen nur, baf 1817 Die öfterreichische Nationalbant und 1850 bie belgische entstand, bag bie Bant von England ihre Befreiung von ben Wuchergeseten erlangte, bie bon Frantreich bas Bantwefen centralifirte und ihre Zweiganstalten vermehrte, und bie prenfifde Bant Brivattapital herangog, sowie ihre Filialen und ihren Notenumlauf vermehrte (neuestens aber gur Reichebant murbe).

Es ift nicht anders möglich, als daß ber zunehmende haudel auch einen zunehmenden Bertehr unter ben Bolfern verschiedener Lander und Erbtheile hervorruft. Es sind heutzutage weber die Kriegsbeere ber Eroberer, noch bie Glaubensboten ber Kirchen mehr, welche bie Civilisation verbreiten, sondern die Raufleute, oft ohne ihr Wiffen und ihren Willen, aber als Wertzeuge ber machtigen fulturhiftorifden Ibeen. Der ftets fortidreitende Bandel und Weltvertehr ift bereits in jedes Dorf einigermaßen civilifirter Gegenden gedrungen und bat es mit ben Erzeugniffen ber Industrie verseben, so bag theils schon lange, theils fürzlich ober bald ber einfachste Bauer in seiner Rabe sich alles Nötige verschaffen tann. Daburch haben benn auch bie bisberigen, einft fo glangenben Deffen und Jahrmartte icon viel von ihrer Bebeutung und ihrem Umfange verloren und werben mit ihrem gangen Beiwert von allerlei Seltenbeiten und Schaustellungen nach und nach überfluffig werden, ausgenommen jene, welche nur uneigentlich den Namen von Meffen tragen und vielmehr Berfammlungen zu gegenseitiger Abrechmung find, wie g. B. die beutsche Buch banblermeffe in Leipzig. Rach ben vier größten Meffen Deutschlands find 1841 - 1854 gehn und 1/4 Million Zentner an Waaren (barunter 700.000 aus bem Auslande) eingeführt worden, und zwar nach Leipzig  $4^1/_2$ , nach Frankfurt an der Oder  $3^1/_2$ , nach Frankfurt a. M.  $1^1/_2$  und nach Brauuschweig etwas über 1/2 Million Zentner.

Mit den Märkten und Meffen hängen junachft zusammen bie einer Benne-Ummen bun, Aug. Ruturgefcichte. VI.

öfteren Wieberholung folder in engeren Rreisen gleichenben Borfen. In ben fo benannten, in großen Sanbelsftabten prachtvoll errichteten Gebäuden spielen fich die Ebbe und Klut des Geschäftslebens unter dem Einflusse ber politischen Ereignisse ab. Diesem Spiele bat bie Gewinnfucht namentlich feit Beginn biefes Jahrhunderts große Aufmerkfamkeit Am Anfang unferer Beriode spetulirte man an ben Borfen in Staatspapieren. Da es noch keine elektrischen Telegraphen aab, beherrichten Wenige bas Treiben und beuteten bie Borfe aus. inbem fie fich Nachrichten burch besondere Ruriere bringen liefen. waren die ichnell emporgetommenen Rothichild, welche von Frantfurt am Main und Wien aus ben Ton angaben. Als bie Gifen = bahnbauten begannen und ber Spefulation neue Nahrung boten, waren ihre Aftien ber Sauptgegenstand bes Borfenspiels. Der Sauptort bestelben murbe in Deutschland Berlin und Die Spekulation murbe Man täuschte bie Stimmung burch glanzende Prospette allgemeiner. und ließ fich erft burch harte Berlufte über ben Schwindel belehren. 218 bie groken Rrebitgesellichaften entstanden und industrielle Brojette fich überstürzten, spetulirte man in Kreditattien, und die Folge biefes neuen Schwindels war die icon erwähnte Rrife von 1857.

Die großen Mittel aber, durch welche Handel und Weltverkehr ihre Siege erringen, find die von ber Dampftraft beherrichten Waffer=

ftraken und Schienenwege.

Seit Erfindung ber Dampfichifffahrt hat biefelbe auf bem Meere fowol, als auf See'n und Fluffen, im größten Magftabe auf ben fcweizerischen und nordamerikanischen See'n, sowie auf bem Rhein und ben Strömen ber Bereinigten Staaten bebeutenb zugenommen. In biefen Gegenden hat fie filr Berbreitung weitherzigerer Anschauungen und filr ben Besuch ber betreffenden Länder durch Frembe, welche beren Naturschönheiten bemunbern ober beren Bertehrsvortheile benuten wollen, Unenbliches ge-Die Dampfichifffahrt hat es zu einer fehr vollenbeten Brazifion in ihren Kahrten gebracht und trott auf bem Meere Stürmen und anderen Sie verbindet in regelmäßiger Zeit die britischen Inseln mit Bufällen. allen Safenorten bes Kontinents, letztere unter fich auf ber Nord- und Oftsee und im Mittelmeer, und hier wieder bieselben mit ben Safen Borberafiens und Nordafrita's, unter beren Bölfern fie Civilisation verbreitet und die veralteten Zustände berfelben unerbittlich auflöst. hat fie bort ben seit ber Entbedung bes Seeweges nach Oftinbien vernachlässigten Berkehrsweg über Agypten wieder zu Ehren gebracht, worin ihr erft die Eisenbahn und jett ber Kanal burch die Landenge von Sues behilflich geworben ift.

Noch erstannlicher aber sind die Leistungen der Dampsschifffahrt auf dem offenen Weltmeere, wo sie gegenüber den alten Segelschiffen eine wunderbare Schnelligkeit der Ueberfahrt erlangt hat und die Dimensionen

ihrer Fahrzeuge gegenüber Binnendampfern in's Riesenhafte wachsen, was hinwieder ihre Bermehrung schwieriger macht als wo kleinere ausreichen. Für den Betrieb der Dampfschifffahrt auf dem Meere haben sich, besonders in England, zahlreiche Aktiengesellschaften gebildet und theilweise wahre Flottillen von Dampfern bauen lassen. Sie befahren regelmäßig bestimmte Linien\*).

Was die Dampfboote auf dem Baffer. Das leifteten in noch erhöhtem Dage bie Gifenbahnen (f. oben S. 310 f.) auf bem Lande; benn fie begannen ichneller, billiger und bequemer zu beförbern, gaben baburch beffere und leichtere Gelegenheit die Welt zu feben und verbreiteten burch bie schnelle Bersendung ber Blicher und Zeitschriften allgemeine Bilbung. Seit ihrem Befteben entschließt fich Jeber leichter jur Ortsveranderung; bie Gelegenheit, fich auf Universitäten und an Schulen, im Banbel u. f. w. auszubilden, wird häufiger und gunftiger, man tann ben Berbieuft, ber ju Saufe nicht gluden will, leicht anderswo finden, bas romantische Rechten ber handwerksburichen tommt in Abgang, Die Stranchbiebe verlieren ihren Erwerb, man besucht Industrie-Ausstellungen, fünftlerische und miffenschaftliche Sammlungen, Bereinstage von kulturbiftorischem Interesse und Nuten, Theater, Konzerte u. f. w., man unterrichtet fich schneller, Die provinzielle und lotale Engherzigkeit schwindet, bas Blut verschiedener Stämme wird vermischt, erneuert und vor Stagnation bewahrt, ber Rrieg wird durch rasche Truppensammlung abgefürzt und die nicht auf bem Kriegsschauplate Wohnenden von der Einquartirung befreit. Der Handel gewinnt burch die rasche Beforderung leicht verderblicher Waaren, 3. B. Lebensmittel u. f. w. Die Gifenbahnen haben baber einen nicht gerug ju schätenden Ginfluft auf Die Annäherung und Civilisation ber Bolfer.

Die Eisenbahnen haben in Europa und Nordamerika, namentlich seit ben vierziger und fünfziger Jahren, koloffal zugenommen und bilden in den bevölkerteren Gegenden dichte Netze, deren einzelne Theile bald dem Staate, bald Aktiengesellschaften, bald beiden zugleich gehören. Die

Eisenbahnstreden betrugen in Kilometern

|       | in Europa:           | in Amerika: |
|-------|----------------------|-------------|
| 1821: | 48                   |             |
| 1830: | 440                  | 66          |
| 1839: | 3335                 | 3069        |
| 1848: | 17542                | 8472        |
| 1856: | $\boldsymbol{37022}$ | 34497       |
| 1860: | 51544                | 53235       |
| 1865: | 75149                | 62735       |
| 1870: | 103744               | 96398       |
| 1875: | 142807               | 133914      |
| 1877: | 153198               | 146939      |
|       |                      |             |

<sup>\*)</sup> Siehe ihre Aufgählung im Art. Dampffraft und Dampffchifffahrt von G. Cobn in Rotted und Welder's Staatslerikon.

Dazu kamen im letztgenannten Jahre: in Asien 13096 Kilometer (A860: 1397), in Afrika 3255 (1860: 446) und in Australien 4784 (A860: 264), zusammen auf der Erbe 321272 (1860: 106886).

nullinden England begannen die Eisenbahnen 1821, in Frankreich 1823, im Miridamerika 1827, in Österreich 1826, in Deutschland (Nürnbergschind) und in Belgien 1834, auf Cuba 1835, in Rußland und in Rasiesu 1887, in Holland 1845, in Spanien und der Schweiz 1847, innienienzie 1848, in Norwegen 1849, in Portugal 1852. Auch Hollindenzie Rasiellen, Australien, Ägypten, die Türkei und andere Länder, inklisse in Grinden und Sapan haben seiten Eisenbahnen erhalten.

; gener Met Mountteile. sind gegen die Eisenbahnen wegen der auf denselben workommunden linglichtfälle genährt worden. Es kamen jedoch solcher im Benhältuts mechnincht auf den Posifitraßen vor, und bei ordentlichem Benriebochsinder gur vermeiden. In Großbritannien wurde 1854 bis ileb bie mafirbeinaher inder Millionen Eisenbahn-Reisende blos Einer getöbtet

ambijaufiniber breihanderttanfand Einer verwundet\*).

eden gerrngen in Milometern

## C. Verbreitung der europäischen Kultur im Morgenlande.

Das Abendland und das Motgenland, d. h. Eurspal hier, Sildsafien und Rausafrika bort, habent sicht im Laufe der Rullungeschichte in den manigfüchsteit. Wechselmirkungen befunden. Stets dirent das eine der Kultur beduckte, beziehungsweiseswind das andere von der seinigen mit, und zwar wellter Folge von deutselben Schätzen, die es kleilweise oder in unvollkominenteum Maße einst unt bem umgekehrten Wege empfangen hatte. So Beit Griechenland einst imanigfache geistige Antegungen von

٠..:

ben bamals höher entwidelten Rulturreichen bes Drientes, Aghpten und Affbrien empfangen, verarbeitete fie mit Silfe feiner eigenen boben Boltsanlagen und konnte fo, nachdem bas Morgenland wieder versumpft war, auf ben Speersvier ber Bhalangen Alexanders bes Groken feine geiftigen Triumfe nach Often tragen und feine Schuld taufenbfach abzahlen (Bb. II. S. 282 ff.). Seine gelehrigsten Schiller wurden die aufgeweckten Araber, und als im Abendlande die hellenisch-italische Welt mit ihren Berrlichkeiten untergegangen, brachten fie bem von Monchen beherrschten Europa nicht wenige, wem auch verftummelte und mißverstandene Geifteszinse von bem einft empfangenen Rapital bar (Bb. III. S. 455 ff.). Mit Benutung berfelben fcmang fich bas Abenbland wieber auf, mahrend bagegen bas Morgenland auf einer abschiffigen Bahn hinabglitt, und ift es in unferm Jahrhundert wieder an uns gewesen, ben öftlichen Brittern, mit benen wir fo oft Biebe fompl als Lehren getaufcht, von neuem im Beifte beiguspringen. Diese neueste Rulturverpflanzung nach Often läßt fich am paffenbsten in Berbindung mit ben gleichzeitigen übrigen Beranlaffungen ber geographischen Berbreitung unserer Aultur behandeln, nämlich mit ben Entbedungen und Durchforschungen ferner Länder und mit beren Ausbeutung burch Sandel und Bertehr, welche au allen Zeiten bervorragende Mittel maren, Die Kultur bort au beben, wo fie fich in verfümmertem Auftande befand.

Es wäre inbessen ungerecht, wollte man Alles, wozu sich in unseren Tagen das Morgenland emporgerasst, einzig und allein dem Abendlande zum Berdienst anrechnen. Auch der Orient hat seit den Zeiten, da er von der Höhe seiner mittelasterlichen Kultur herabstieg, seine selbständigen sortschrittlichen Bewegungen gehabt. Wir wollen dieselben im Zusammen-hange mit den freilich weit mächtigeren abendländischen Anregungen und Antrieden überblicken, und zwar in drei Gruppen: dem islamitischen Borderassen und Rordasrika, dem islamitisch-brahmanischen Indien und dem konsusischen Ostassen.

"In Europa, sagt Kremer"), bringt jeder Windstoß der öffentlichen Meinung eine lebhafte Wellenschwingung hervor, im Osten ist durch die längste Zeit die Oberfläche spiegelglatt, die auf einmal ein gewaltiger Stoß von unten, wie ein vulkanischer Ausbruch, bei vollster Windstille, verheerende Grundwellen emporschlendert."

Ein solcher Stoß erhob sich im vorigen Jahrhundert von Seite eines Theiles der arabischen Stämme gegen ein Wert der Bäter dies Bolles, nämlich gegen die Vergötterung des Profetentums und gegen den Heiligenkult im Islam (Bb. III. S. 425 f.). Abd Alwahhab, der Urheber dieser Bewegung, zu Hauta im Hochlande Rordarabiens im zweiten Jahrzent des 18. Jahrhunderts geboren, entschloß sich, den ver-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber herrschenben Ibeen bes Islams G. 184.

borbenen Islam auf die ursprüngliche Reinheit (?) zurückzusühren, und seine Anhänger nahmen so start zu, daß bei seinem Tode 1787 schon ein mächtiges Reich mit dem Sixe zu Derajeh in der Landschaft Redsch bestand und sowol Bassora als Metta zittern machte. Maskat, 1803 sogar die Geburtstadt und später auch die Todesstätte des Profeten selbst wurden ihre Beute, — der Säbel war ihr Missionswerkzeug. Alles Gözenhafte, der schwarze Stein der Kaaba inbegriffen, siel ihnen zum Opfer. Zwar verloren sie die heiligen Städte 1812 an Mehemed Ali, dessen Truppen 1818 Derajeh zerstörten; aber sie rafsten sich wieder auf und beherrschen noch jetzt Mittel-Arabien mit dem Herrschersitze zu Rijad.

Die rationalistische Bewegung ber Wahhabiten blieb auch außerhalb Arabiens nicht ohne Nachwirfungen. Drei Mohamedaner aus Sumatra lernten 1803 bei einer Wallfahrt nach Meffa ben Babba= bitismus kennen und verbreiteten ihn nach ihrer Rucktehr, aber in noch strengerer Beise. Sie verboten Tabat, Betel und Opium und flihrten fanatischen Krieg gegen alle Andersgläubigen. In bemfelben unterlagen fie 1837 ben Hollandern. Da indeffen der Karamanenweg aller öftlichen Moslimen nach Metta burch bas Gebiet ber Wahhabiten führt, fo verbreitete sich beren Lehre auch nach Indien und Berfien, wurde aber mit anderweitigen, besonders schittischen Lehren zu theilweise mustischen Settenfpstemen vermengt, unter benen feit 1835 basjenige bes Berfers Mohammed Ali aus Schiras, genannt Bab (Thor, b. h. ber Weisheit) Dieser Fanatiker von der versischen Regirung unkluger= sich hervorthat. weise durch Kerkerhaft jum Marthrer gemacht, hielt sich für einen Inspirirten und fette feine Lehre fogar bem Roran entgegen. Er lehrte Die Emanzipation des weiblichen Geschlechtes und gewann einen begeisterten Anhang, auch unter Frauen, beren eine von hober Schönheit für ihn wirfte und ftarb. Als aber seine Anhänger Unruhen hervorriefen, wurden er und einige Junger (1849 in Tebris) burch einen Justigmord hingerichtet, beziehungsweise gemeuchelt, und bie Gefte überall unterbriidt.

Wie man hieraus ersieht, waren die eigenen Versuche des Islam zu höherer Entwickelung schwächlich und vereinzelt und beschränkten sich auf das religiöse Gebiet, — wie auch von der stetskort erfolgreich betriebenen Propaganda des Islam in Inner-Afrika (Sudan), auf den ostindischen Inseln und in Hochasien kein Ergebniß zu erwarten ist, das sich mit denzenigen vergleichen ließe, welche sich an die Ausbreitung des Christentums knüpften, die freilich jetzt beinahe am Ende ihrer Möglichteit angelangt ist. Denn die noch jetzt Naturreligionen ergebenen Bösker liegen weit mehr im Bereiche des Islam als des Christentums.

Der große in der Kulturgeschichte maßgebende Unterschied zwischen Christentum und Islam ist der, daß das Christentum eine aus zusammen=

ftromenben Elementen hoher Rultur (Briechen= und Judentum, f. Bb. II. S. 530 ff.) in selbständiger Entwidelung gewordene, ber Islam aber eine erfundene und gemachte Religion ift. Auch ber Islam hat im Mittelalter eine Kulturblitte erreicht, aber eben einzig und allein burch bas Eindringen griechischer und jübischer Leiftungen (f. Bb. III. S. 456 ff.); weil jedoch fein Bestand ein fünftlicher ift, tounte er Dieselben nicht mit sich verschmelzen und warf sie baber wieder ab. immer baber Chriften unter islamitischer Serrichaft ichmachteten, ba verloren fie ihre Kultur; wo immer fie fich von jenem Joche wieber befreiten, gewannen sie dieselbe wieder. Die Südslawen, Rumanen und Neugriechen find ein lebendiger Beweis für die Wahrheit biefes Ausspruches. türkischem Drucke burchaus versumpft, in einem veröbeten und verwüfteten Lande verkommen, ohne Bilbung und höheres Streben, haben fie feit Abwerfung besselben ftaunenswerte Fortschritte gemacht. Dies zeigt fich in ber einfachen Bufammenftellung ber nüchternen Thatfachen, daß bie Türkei, Rumanien und Griechenland, welche 32. 5 und 11/2 Millionen Einwohner gablen, einen Sanbelsumfat von 17, 9 und 8 Millionen Franken aufzuweisen haben. Rumanien hatte unter türkischer Herrschaft ichlechterbings keine Berkehrsmittel. erstere nur noch dem Namen nach bestand, haben die letzteren fich fo entwidelt, daß bas Land jett 1258 Rilometer Gifenbahnen, 1430 Rilo= meter Fahrstragen, 3820 Kilometer Telegraphenlinien besitzt. beförderten Briefe betrugen 1873 nicht gang vier und 1875 über feche Millionen, Die beforderten Telegramme im erstern Jahre 780.142, im lettern 871.536. 3m Jahre 1852 befag Rumanien 22 Dorffchulen mit 2600 Schülern, 1860 bagegen 2129 mit 54.000 Schülern, bagn 32 Stadtschulen, 4 Realschulen, 8 Ghmnasien und 2 Universi= täten\*).

Noch großartiger sind die Fortschritte seit der Losreisung von der Türkei in Griechenland. In den Jahren 1830 bis 1868 hat sich die Ausdehmung der Weinpslanzungen auf das Zwanzigsache, 1846 bis 1876 die Erzeugung von Korn auf das Doppelte und nach dem Werte auf das Dreisache, 1862 die 1864 der Andau der Banmwolle auf das Achtsache gesteigert, und ähnlich verhält es sich mit dem Andau und Errrage der Feigen, Oliven und Maulbeerbäume. Erst seit dem Jahre 1869 gibt es Fabriken; aber der Peiraieus zählt schon über dreisig und ganz Hellas 112 solche mit Dampsbetrieb, dazu dreihundert ohne letzern und vierhundert Anstalten mit sabrikmäßigem Betriebe, zusammen mit 24.300 Arbeitern und einem Errrage von 166 Millionen Drachmen (zu 80 Pf.). In den Jahren 1867 bis 1876 wurden 359 Bergewerks-Konzessionen ertheilt und heute gibt es achtzehn Minengesellschaften

<sup>\*)</sup> Hente, Rumanien, Leipzig 1877.

mit gegen 36 Millionen Drachmen Kapital. An der Weltausstellung zu London 1851 war Griechenland durch 36 Aussteller und 3 Preise, an der zu Wien 1873 durch 414 mit 186 Preisen vertreten. Die Seemacht wuchs von 1830 dis 1874 von tausend Fahrzeugen auf mehr als das Fünffache. 1847 hatte Hellas einen Leuchthurm (auf Spra), jett besitzt es deren 46. Ein- und Aussuhr stiegen 1845 dis 1873 von 22 und 11 auf 117 und 76 Millionen Drachmen. In Athen eristirt kein Haus mehr aus der Türkenzeit. Elementarschulen gab es 1830 71 mit 6721, 1874 aber 1127 mit 74.561 Schülern. Die Ghumassien haben sich in den letzten zwanzig Jahren verdreisacht; die Universität Athen zählte 1875 vierzehnhundert Studirende und 1876 die höhere Wädchenschule, an welcher auch Altgriechsch gelehrt wird,

fünfzehnhundert Schülerinnen \*).

Gebanken an einen Fortschritt auf ftaatlichem und geiftigem Gebiete in ber mohammebanischen Welt feit ihrer Berfumpfung gur Reit ber Rreugzlige (Bb. III. S. 459. 469. 473), b. h. feit bem Aufhören aller selbständigen wiffenschaftlichen und literarischen Thatigkeit ber islamitischen Bölfer, find nicht por bem Ende bes achtzehnten Jahrhunderts mahrzunehmen, und auch da znerft nur soweit solcher Fortfchritt im politischen und militärischen Intereffe ber Gelbftherricher lag. Sultan Dahmnb II. und fein aufrührerischer Bafall Debemed Ali, Die Bernichter ber Janitscharen und ber Mamluten, waren bie erften islamitischen Despoten ber neuesten Zeit, welche mit ungebandigter Herrichsucht auch eine hinneigung jur vorgeschrittenen abendlandischen Rultur verbanden. Sie konnten freilich bamit ben Berfall ihrer Staaten nicht aufhalten, da berselbe in Urfachen begründet ift, welche sie nicht andern tounten, nämlich in ber Unfahigteit bes Jelam, fich auf bie Dauer fortzubilden (Bb. III. G. 428) und in der Robbeit und Stumpf= heit ber im Orient herrschenden tilrkischen Raffe, ber osmanischen im ehemaligen byzantinischen Reiche, wie ber metmanischen in Bersien. Die Reisen eines Abdul-Aziz und eines Nasredbin Schah nach Guropa haben benn auch biefen Umftand vor aller Welt flar bargelegt und ims eine Inferiorität ber Rultur in allen Gebieten enthüllt, welche wir kanm Die mohammebanischen Staaten find für möglich gehalten hätten. noch ftets die reinen mittelalterlichen Raubstaaten, auf ber Eroberung und ber Unterwerfung ber früheren Bewohner begrundet und haben ben einzigen Zwedt, Die Regirungen burch schamlosefte Anssaugung ber Unterthanen mit Glang ju umgeben. Die 3bee bes mobernen Staates mit ihrer Rechtsgleichbeit und ihrem Staatsbürgertum, mit ihrer Sorge für bas Boltswol und ihrer Anerkemung ber Boltsrechte hat bort niemals Gingang gefunden. Diefe Staaten find gubem fortwährend im

<sup>\*)</sup> Moraitinis, La Grèce telle qu'elle est. Paris 1878.

Buffande bes Bankrotts ober nahe baran. Im türkischen Reiche banert ununterbrochene Berbrodelung bes Gebietes feit Anfang unferes Sabrhunderts fort : Gerbien, Rumanien, Griechenland, Agupten, Tunis haben fich abgelöst; ber neueste ruffische Krieg bat Bulgarien weggenommen und gegenwärtig find noch weitere Berkleiherungen, wo nicht gar bie Auflöfung bes in völlige Anarchie verfuntenen Gangen in naber Ansficht, welche Thatfache fein Kongref anbern fann.

Soweit im mobammedanischen Drient wirkliche Fortschritte gemacht wurden, find fie von Europäern ansgegangen, jo g. B. bie Gifenbahnen und was bamit im Zusammenhange fteht. Mur in Agypten ift auch von Staatswegen in biefer Binficht viel geschehen. Bas im Ubrigen Die einheimischen Herrscher thaten, hatte in ber Regel teinen Bestand ober feinen Gehalt. Mebemed Ali von Agupten errichtete 50 Elementar= schulen, 2 Mittelichnlen, ja eine medizinische, Beterinar-, Marine= Ingenieur=, Artillerie= und Musikidule, Die aber meist unter Abbas= und Said-Bascha wieder aufgehoben und zwar unter Ismail-Bascha wiederhergestellt und selbst vermehrt wurden, aber immer noch höchst ungentigend Brimarichulen auf Staatstoften gibt es immer noch nur in Alexandria und Rairo. Dagegen blüben zahlreiche von Europäern gegrundete Lebranftalten. Bei bem Fortbauern ber Gerai- und Bafcha-Birtschaft ift mehr als instinktive Neuerungssucht mit sinnloser Berichwendung ohne Berftanduig ber Sache nicht zu erwarten. Eine fog. Bolfevertretung Agyptens, in beren Berfammlung fich in tomifchem Gifer Alles rechts brängte, um nicht zur "Linken" zu gehören, hat fich, gleich bem neulichen "ottomanischen Barlament", bas bei bem ersten Verfuche einer Opposition schimpflich bavongejagt wurde, als jasagende Romobie gezeigt und bas in Nappten errichtete internationale Gerichtswesen bat fich ben bespotischen Neigungen bes Rhebive gegenüber nuplos erwiefen. Gründlich und bauerhaft wurde bem islamitischen Bolterspfteme nur eine europäische Obervormundschaft helfen können.

Eine folche ftreben nun feit balb zwei Jahrhunderten in Afien Rufiland von Norden und Grofbritannien von Guben ber an. Nordasien ist bereits ruffifizirt, b. h. ber oftflawisch-buzantinischen Rultur unterworfen, und es war dies um so leichter als bort teine einheimische Rultur vorhanden, alfo auch teine zu unterbruden mar. Welche Friichte bas weitere Borbringen ber Mostowiten in Turkestan tragen wird, wo bie mittelalterliche Kultur Samarfands und Bochara's (f. Bb. III. 6. 434) freilich längst versandet ift, wird die Butunft zeigen.

Biel schwieriger ift die Anfgabe ber Briten in bem mit uralter eigentumlicher Rultur begabten Inbien. Auf bie alte brabmanische Bilbung, neben ber bie bubbbiftische Reformation und Bersuche griechischen Ginbringens nicht auftommen konnten, folgte bort im Mittelalter eine mobammebanische, erft unter ben Ghasnawiben und bann unter

ben von Timur stammenben Grofmongolen, welche beibe Berricherhäuser nur baburch unter benjenigen turkischer Raffe eine rubmliche Ausnahme bilben tonnten, baf fie mit arabifdem und perfifdem Material arbeiteten, und daß ber Aufenthalt in einem Lande mit altehrwürdigen, an Bildungs= elementen reichen Religionen sie verhinderte, sich als ausschließliche und fanatische Moslimen geltend zu machen. Den Glangvunkt ber lettaenannten Dynastie und ber neuern Geschichte Indiene überhaupt bezeichnet ber Mann, von bem biefe religiöfe Berurteilelofigteit im bochften Make gu rühmen ift, — ber große Atbar (1542—1605), von bem Mar Miller\*) fagt bag er ber Erfte gewesen, welcher ein vergleichenbes Religionoftubium versucht habe. Sein gelehrter Wefir Abulfagl erzählt une in ber Schrift Ain i Akbari, bag ber Raifer, ben feine Unterthanen vergötterten und als einen Bunderthater verehrten, eine Schule von Leuten verschiedener Nationen und Religionen um fich sammelte, welche mit gewiffen Ceremonien aufgenommen wurden. Nach bem Be= richte Babaoni's, bes Feindes Abulfagl's, fanden an jedem Donnerstag Abend im faiferlichen Balafte ju Delhi Unterredungen ftatt, ju welchen Afbar bie Gefetesgelehrten einlub. Nachdem er aber, wie Badaoni flagt, burch Abulfagl u. A. dahin gebracht worden, die Wunder bes Brofeten und ber Beiligen und fogar bas gange Gefet ju verwerfen, habe er ben Umgang mit Leuten aller Glaubensbekenntniffe gepflogen und mit ihnen über philosophische, religiose, geschichtliche und natur= wiffenschaftliche Begenstänte gesprochen. Es werben in biefer Sinficht namentlich Barfen, Brahmanen, Chriften (portugiefische Jesuiten) und Juben neben Mohammebanern verschiedener Geften genannt.

Man tann fagen, daß der Islam in Indien die Aufgabe übernahm, an beren Erfüllung ber Buddhismus burch feine Unterbrückung und Berdrängung (Bb. I. S. 233) verhindert worden mar. nämlich die Buflucht ber gebruchten nieberen Raften, beren Glieber burch Übertritt zu ihm aus einer Art Stlaven zu freien Menschen wurden. Aber auch Leute höherer Raften murben Mohammebaner — aus Chrgeiz ober anderen felbstflichtigen Rücksichten, - auch wurden unter manchen fanatischen Großmongolen Biele jum Übertritte gezwungen. in Indien der Islam bunte Settirerei erlebt, mahrend die große Maffe seiner Angehörigen dies nur bem Namen nach ist. So fam es benn auch ju Mifchreligionen, unter benen bie ber Githe (fanetr. Sitichae, b. h. Innger) im Benbichab die wichtiaste ist. Sie entstand im fünfgebnten Jahrhundert durch Ranat-Schah, welcher 1469 bis 1540 lebte und Bedas und Koran flubirte, und hat den Zwed, Brahma-Diener und Mohammedaner in einer höhern religiösen und moralischen Gemeinschaft zu vereinigen. Giner feiner Rachfolger, Guru Govinba,

<sup>\*)</sup> Ginleitung in die vergleichende Religionswiffenschaft S. 62 ff.

(1675) wandelte jedoch die Sekte in einen Kriegerstaat um, welcher nach dem Bordilde der ersten Islamiten von seinem Mittelpunkte Amritsar aus sich ein Reich gründete. In dieser Stadt erhob sich das Heiligtum der Sikhs und entstanden deren heilige Schriften: Abi Granth, dem Ranak, und Dasema Padschach ka Granth, dem Govinda zugeschrieben. Der Gottesdienst der Sekte besteht in Gesängen, Gebeten und Liebesmalen; ihre klösterlich lebenden Priester heißen Udasis. In unserm Jahrhundert stand ein neuer Proset auf, dem die Sikhs zu "abgöttisch" geworden, Guru Dival Das († 1856); aber er erlangte wenig Ersolg. Nachdem das Reich der Sikhs nach blutigem Kriege seine neue Hauptstadt Lahore und seine Unabhängigkeit verloren und endlich 1849 von den Engländern völlig unterworfen worden, ist auch ihr religiöser Eiser erlahmt.

Neben bem Islam trat in Indien seit ber Entbedung bes See= weges um Afrika bas katholische und seit bem Beginne ber britischen Eroberungen bas protestantische Chriftentum als civilifirende Macht in die Schranfen. Doch haben die Europäer in religiofer Beziehung wenig Erfolg gehabt; namentlich war ben Engländern an biefem wenig gelegen, indem fie, um ihre Eroberungen ju sichern, vielmehr die religiösen Anfichten ber Ginwohner möglichst zu schonen suchten. Witmenverbremungen ber Sindus beschräntten fie und unterdrückten fie endlich aus moralischen und polizeilichen Gründen. Dafür schenkten fie bem Lande geordnete Bermaltung und Rechtspflege, Schulen, Breffen, Rranfenhäuser, Straffen, Gifenbahnen und Ranale, Bosten und Telegraphen, Dampferverbindungen u. f. w. Das verhinderte freilich manchen Druck nicht, boch scheint biefer weniger empfindlich als unbewufte Berletzungen von Borurteilen gewirft ju haben; benn man hat erleben milisen, baf ein blutiger Aufstand (1857) ausbrach, weil bie Batronen ber Soldaten mit Fett von Thieren eingerieben waren, Die entweder ben Mohammedanern als unrein ober ben Brahmanen als heilig galten.

Indessen hat auch das Christentum in Indien die vorhandene Reigung zu Mischreligionen genährt. Bedeutender als mehrere andere, Brahmanismus und Christentum in mustischer Weise vermengende Sekten ist aber der Brahm de Samadsch, der Bersuch einer sich über jene beide Glaubensformen erhebenden Vernunftreligion. Dieselbe soll um 1830 durch Ram Mohun Roh entstanden sein und verbreitete sich namentlich unter christlich erzogenen Hindus. Die Hauptzüge sind Monotheisemus und Rastenverwerfung oder vielmehr Gleichheit aller Menschen. Das gegenwärtige Haupt, Keschab Tschander Sen, bereiste Europa, sand hier bei den Ansgeklärten vielen Anklang und äußerte sich 1866 zu Kalkutta in dem Sinne, daß er Jesus nur als vorzüglichen Menschen und das Kreuz als schönes Simbild der Selbstaufopferung betrachte.

Die Bunder find im Glauben biefer Reformer beseitigt und ihr Kult läßt ben Bedas und ber Bibel gleiche Gerechtigkeit widerfahren.

Diefe Erfahrungen zeigen, bag bie einheimischen Bolter Inbiens auf bem Gebiete geistiger Rultur ichlechterbings nur für religiofe Fragen Interesse haben, in politischer Beziehung aber zu eigenen Schöpfungen unfähig find und von Europäern bevormundet werden milffen. Die fortgesette Ungufriebenheit mit ber englischen Berrichaft, beren Berechtigung zu untersuchen nicht unsere Aufgabe ift, hat neuestens (1878) au einer Beschränfung ber Breffreiheit für Die einheimischen Zeitungen geführt. Mag bem fein wie ihm wolle, bas ift zweifellos, bag ein Sturg ber britischen Berrichaft in Indien lediglich ju einem Bernichtungstampfe amifchen Mohammeds und Brahma's Berehrern und bamit gur Berftörung aller Wolthaten europäischer Civilisation, zur Anarchie und Barbarei führen mußte. Gine andere Frage ift, ob die Herrschaft über Indien dem britischen Stammlande ebenfosehr geiftige wie materielle Bortheile bringen und nicht eher feine gefunde Entwidelung bemmen werbe. Das geffinbefte, freilich auch an Bahl fowachfte Element ber einheimischen Bevolkerung Indiens icheinen Die in fozialer und intellettueller Sinficht porgeschrittenen Refte ber aus Eran verbrangten Barfen in Bombab und Umgebung zu fein.

Werfen wir nun unsere Blide auf das Verhältniß der europäischen Kultur zu den von uns in der Resormationszeit (Bd. IV. S. 290) verlassenen Reichen Ostasiens von mongolischer Rasse und vorwiegend buddhistischer Religion. Unter den hinterindischen Staaten hat nur Siam in unseren Tagen eine Hinneigung, und zwar eine ganz bedeutende, zur europäischen Kultur bewiesen, welche geeignet ist, sich mit der weiterhin zu erwähnenden von Japan zu messen. Der Despot von Birma hat noch neulich angeschaffte Krupp'sche Kanonen an seinen harmlosen Untersthanen erprobt und Der von Annam mußte durch die Eroberung Kochinchina's von Seite der Franzosen für blutige Christenversolgungen

gezüchtigt werben.

Bebeutender waren in den letten Jahren die Bemühungen der europäischen Staaten und der Bereinigten Nordamerika's, den Handel mit den früher von der Welt abgeschlossenen hinterasiatischen Reichen China und Japan aus seinen Fesseln zu befreien, was von um so größerer Wichtigkeit ist, als der "ftille" De an, dessen Westeite sie einnehmen, seit Entdeckung des kalisornischen und australischen Goldes ziemlich "laut zu werden" beginnt und augenscheinlich in ferner Zukunft dieselbe oder eine noch größere Rolle zu spielen verspricht, als jetzt der atlantische Decan und vor 1492 das Mittelmeer.

Seit Anfang unseres Jahrhunderts hatte in ganz Afien, in Folge Mangels an edleren, geistigen Genuffen, die entnervende Berzehrung bes Opium in solchem Mage zugenommen, daß ber Überschuß ber Einfuhr

über bie Aussuhr bedeutende Summen Geltes in Anspruch nahm. Die ch in efifch e Regirung unterfagte baber ben Gebrauch bes Opium, aber obne Erfolg. Da verlangte ber Raifer von den bas Opium vorzüglich aus Indien einführenden Englandern, fie follten ihren Unterthanen den Anhau bes Opium und ben Handel bamit verbieten. Natürlich geborchte England bem "Sohne bes Himmels" nicht. Da wurden 20.283 Riften Opium im Werte von zehn Millionen Dollars ergriffen und vernichtet und ben "rothaarigen Barbaren" Englands ber Eintritt in bas "Reich ber Mitte" für ewige Zeiten versperrt. Go tam es jum Rriege (1839). China wies nach bem ersten Siege ber Engländer (1840) alle Anerbietungen berfelben gurud, ba es fie in feinem bornirten Dochmut für eine tributpflichtige Ration ansah. Nun wollte fein Theil mehr nachgeben. Endlich aber errangen bie Engländer mit fiebentaufend Mann ben Sieg über bas Bierhundertmillionenreich und bikrirten 1843 im Frieden zu Nanking bem dinesischen Raiser Die Zahlung von 21 Millionen Dollars, die Offmung von fünf hafenstädten: Ruangtong, Amon, Futfcoon, Minapo und Schanghai filt ben englischen Banbel, Die Abtretung ber Infel Sonatona und fünftige vollständige Gleichstellung ber beiben vertragschliefenden Reiche. Ein Bandels- und Bollvertrag aber tam bei ber Weigerung der Chinesen nicht zu Stande, und der Sandel blieb nach wie por beiberfeitigen Schmugglerbanden überlaffen.

Dieser Friede war noch nicht abgeschlossen, als bereits auch die Bereinigten Staaten Kordamerika's ihr Augenmerk auf China richteten. Sie verlangten von diesem Reiche einen Handelsvertrag, erzeichten bei Umterhandlung über denselben die Beseitigung aller Annahme einer Tributpslichtigkeit und endlich (1844) alle England gewährten Begünstigungen auch sür sich. Noch im nämlichen Jahre solgte aus Prunksuch auch Frankreich nach, obschon es keinen Handel mit China trieb.

China aber hielt die mit den drei Nationen geschlossenen Berträge nicht, und so kam es 1856, während im Innern des weiten Landes der Bürgerkrieg wittete, zum neuen Kriege. Er wurde von den drei Berdindeten gegen das "Reich der Mitte" mit wechselndem Glücke und mit einer Grausankeit geführt, welche der "driftlichen" Civilisation nichts weniger als zur Ehre gereicht. Des Gouverneurs Jeh Palast zu Kuangtong murde geplündert, diese Stadt bombardirt, in Brand geschossen und erstürent. Die Amerikaner hatten sich schon vor der Beschießung Knangtongs auf dinessische Bersprechungen hin zurückgezogen, aber später, 1858, die fernere Einwanderung von Chinesen in Amerika, welche allzu kolossale Dimensionen annahm, untersagt. Das Resultat des nun von England und Frankreich gemeinsam gestührten Krieges war der in vier Berträgen, mit Rußland, Amerika und den beiden kriegssihrenden Mächten bestehende Friede von Tientsin, 1858, welcher den fremden Schissen

elf Häfen und ebenso ben ganzen Strom Pang the fjang öffnete, bie Durchgangszölle zu erhöhen untersagte, bas Tonnengelt ermäßigte, ben Fremben bas ungehinderte Reisen in China und die Wiederaussuhr einsgeführter Waaren gestattete, die Opinmfrage aber nicht berührte.

Da aber ben Bevollmächtigten ber Vertragsstaaten ber Zutritt in Peking neuerdings verweigert wurde, begann der Krieg 1860 von Neuem. Franzosen und Engländer drangen nach Peking, vor dessen Thoren die Ersteren den kaiserlichen Sommerpalast wandalisch plünderten. Es geschah unter dem Besehle des Generals Cousin-Montaudan, welcher der Kaiserin Engenie kostdare Beuteantheile heimbrachte, von Napoleon III. den Titel eines Grasen von Palika o erhielt und sich in hohem Maße bereicherte. Die Engländer ihrerseits gaben den geplünderten Sommerpalast noch vollends den Flammen preis. Die Kommissäre beider Mächte diktriten in der Reichshauptstadt den Frieden, welcher den offenen Häsen noch zwei beissätze.

Im folgenden Jahre schlossen auch Preußen und der Zollverein mit China einen Handelsvertrag, der 1871 auf das deutsche Reich überging, und später folgten die meisten übrigen europäischen Staaten nach. Seitdem nahmen auch europäische Gesandte ihren Wohnsit in Peking und

fpater dinefische ben ibrigen in ben Sauptstädten Europa's.

Inzwischen gelang (1865) die Unterdrückung des Aufstandes der Taiping, welche nationalen chinesischen Batriotismus gegenüber den eingedrungenen und herrschenden Mandschus mit einer Art christlich angehauchter Aufstärung verdanden. Dafür hatte China in den solgenden Jahren mit den aufständischen Mohammedanern in Jüunan und in Ostsutrestan zu kämpfen, deren Bewältigung nur mit großer Mühe (1878) gelang. Diese inneren Kämpfe und die fortdauernde Sprödigkeit der Chinesen gegen die europäische Kultur, die sich sogar in der offiziellen Zerstörung von Eisenbahnen offenbarte, zeigen, wie zähe das Chinesenum an seinen Überlieserungen hängt und lassen annehmen, daß es noch lange in seiner Eigenart verharren wird.

Noch mehr als China hatte sich seit Jahrhunderten Japan gegen allen fremden Handel abgeschlossen, den es nur an wenigen Plätzen und unter demilitigenden Bedingungen den Chinesen und Holländern gestattete. Die Zunahme des Berkehrs auf dem großen Weltmeere bewog jedoch endlich die Nordamerikaner, von Japan einen Handelsvertrag zu verlangen, was auch durch Drohungen mit Waffengewalt 1854 erzwungen wurde. Noch in demselben Jahre errangen England, Frankreich und die Niederlande, im solgenden auch Ausland und Preußen die nämlichen Begünstigungen. Dieselben bestehen in Öffnung der Häfen Volohama-Ranagawa, Simoda, Nagasati und Hatodate, welche seit 1859 bewerkstelligt wurde. Seitdem sind auch die Schweiz (1864) und Belgien nachgesolgt. Es entspann sich rasch ein lebhafter Handel und namentlich

bie Amerikaner machten mit Artikeln (Algen, Golb, Thee, Seibe u. f. w.), welche fie in Japan tauften und zu Schanahai in China wieder perfauften, Gewinnste von 75 bis 500 Prozent. Die japanische Regirung bemerkte jeboch nach einiger Zeit, bag bas in ben Bertragen festgestellte Berhältniß ber Geltwährung, nämlich bie jeweilige Eintauschung von hundert meijtanischen Besos gegen 311 japanische Inibu (genau nach bem Silbergewichte) ihrem Lande nachtheilig fei, weil die japanische Müngkammer ben Itibu nach und nach um nicht weniger als zweihundert Brozent verfchlechtert hatte. Statt ben Weg gütlicher Unterhandlung, wählte Japan benjenigen ber Willfür, und so entspannen fich blutige Feinbseligkeiten, Die um fo gefährlicher fich geftalteten, als es fich berausftellte, bag ber Machthaber, mit bem bie Bertrage gefchloffen worben, ber Taifun (sonft Schogun, f. Bb. III. S. 549 ff.) nicht ber rechtmäßige Beherrscher Japans war, welche Bürbe allein bem bis bahin in Schwäche versunkenen Mitado ju Rioto gutam. Ginbeimischer Zundfloff überwucherte baber balb ben Frembenhaß und hochstebende Japaner, unter ihnen sogar ber Regent in Jedo, wurden ermordet, ebenso auch mehrere Europäer. Es tam fo weit, daß 1867 die Daimios (Reudalberren) ben Taifun (ober letten Schogun, Stotsbafchi) jur Abbantung awangen und bem Mikado sein volles herrscherrecht (bas eigentlich nur bie Brafibentschaft einer Konföberation ber Daimios war) zuruchgaben. wogegen ber Taitun mittels eines Bürgerfrieges umfonft protestirte, in welchem er jedoch 1868 unterlag. Der Mitado aber hatte unterbeffen bie Berträge mit ben fremben Mächten beffätigt und nahm 1869 feinen Wohnsit in Jebo, bas von nun an Tokio hieß. Seitbem hat bie europäische Rultur unter ben Japanern, im scharfen Gegensate ju ben Chinesen, große Fortschritte gemacht, und so tomisch Jenen Die europäische Fradtracht fieht, fo anertennenswert find ihre Bemilbungen jur Berbefferung ihrer, Buftanbe. Die Lebenverfaffung murbe abgeschafft, Die Daimios zu höhern Beamten umgewandelt, 1871 burch einen Staatsftreich bes Mitabo aber bie Beamtenwürde an Kenntniffe (ftatt ber Geburt) gefnüpft und so ben Daimios ihre Bebeutung genommen und bie Regirung völlig nach europäischem Mufter gentralifirt.

Selbst ber gregorianische Ralender murbe eingeführt (vom japan. Jahr 2533 an, entsprechend bem driftlichen 1873), ber nordamerikanische Mingfuß angenommen, Telegraphen und Gifenbahnen errichtet, junge Manner und Damen gur Ausbildung nach Europa und Amerika gefandt, neue höhere, mittlere und untere Schulen und Sofpitäler gegründet. Eine Breffe entwidelt fich; ber Bubbhismus mit feinem Rlofterwefen zerfällt; Die Sinto = Religion ift wieder Die herrschende geworden, aber nur aus Furcht vor Europa wird das noch bis klirglich verfolgte Christentum gebulbet. Gin Barlament wurde 1875 eröffnet. Die Zutunft

fann aber erft bie Saltbarteit biefer Reformen erproben.

#### D. Auswanderung und Kolonisation.

Mit ber nähern Kenntnift ber Erboberfläche burch Länderentbeckungen, wiffenschaftliche Reifen und gepgraphische Forschung nebst bilblicher Darftellung ibrer Gegenstände, wie auch mit ber Benutung biefer Renntnift su Gunften gegenseitiger Austauschung ber Waaren und Wertmittel unter ben Nationen und mit ber Miffion ber europäischen Civilisation in fremben Erbtheilen überhaupt bangt auf's Innigste bie weitere Benutnng ber Erdfenntniß zur fortgesetten Berbreitung ber Menfchen über die Dberfläche unferes Blaneten zusammen. Denn die Erweiterung bes geographischen Wiffens unter ben Menschen lodt bie Letteren querft zur Berfendung ber von ihnen gewonnenen Natur= und der von ihnen gefertigten Kunstvro= butte, bann ber Schätze ihrer Rünfte und Wiffenschaften, und endlich Jene, beren Bedürfniffe ber Simmelsftrich, unter bem fie geboren, nicht mehr nach Wunsch befriedigt, zur eigenen Auswanderung und zur Niederlaffung in mehr ober weniger fernen Rolonien an. Während indeffen bie Fruchte ber Ländererforschung und bes Handels ichon in früheren Berieden ber Rulturgeschichte auf Europa gurudwirften und mit ber europäischen Civilifation im fteten Busammenhange blieben, fo haben bagegen die Auswanderer und Rolonisten von der Entbedung der neuen Welt bis jum nordameritanischen Unabhängigkeitetriege sich vom Mutterlande völlig abgesondert und jede Berbindung mit ihm abgebrochen, was freilich auch in ben bamaligen unentwickelten Ruftanden bes Weltverkehrs bearlindet lag. Die Einführung ber Dampfichifffahrt aber wob ein enges Baud zwischen ben einander bisber trot Reisen, Sanbel und Auswanderung fremd gebliebenen Erdtbeilen mit einer Bevölferung gleicher Abstammung und gleicher Bedürfniffe ber Civilifation, und brachte von ba an die in ber neuen Welt lebenben Abtommlinge von Europäern in innige Berbindung mit ihren Stammverwandten im Mutterlande.

Wir müssen daher in der unserm Jahrhundert gewidmeten Periode unserer Darstellung die Verhältnisse der Kolonisation und der Auswanderung auch in Bezug auf die früheren Perioden der sog. neuern Zeit in Betracht ziehen. Es mag dabei allerdings auffallend erscheinen, daß Mutterland und Kolonien gerade zu jener Zeit kulturhistorisch getrennt waren, als sie in politischer Beziehung unter derselben Regirung standen und daß umgekehrt beinahe genau seit ihrer kulturhistorischen Berknüpfung ihre politische Tremung Platz gegriffen hat. Aber es ist gerade der Geist des Fortschrittes, welcher sowol das Bedürfnis der civilisatorischen Berknüpfung ferner Erdtheile, als dassenige ihrer gegenseitigen Freiheit und Selbständigkeit weckt. Entwickelung des Weltverkehrs und Freiheit der Kolonien sind zwei in gleicher Weise dringende und zwingende Ersordernisse der Aufstärung unserer neueren Zeiten.

Die Berpflanzung eines Theiles ber Bevölkerung aus einem Lande in ein anderes ist so alt als die Menschengeschichte überhaupt: wir erinnern nur an die phonitischen, griechischen und romischen Rolonien, welche bas Mittelmeer rings umgaben. Der Rolonisation, b. b. ber von einem Staate vorgenommenen Eroberung und Anpflanzung eines fremben, noch wenig bevölkerten Lanbes, folgte auch ftets bie Auswanderung, b. h. ber freiwillige Wegzug einzelner Menschen und Kamilien nach bem tolonis firten Lanbe und ihre Nieberlaffung in bemfelben. Die Auswanderung wird, indem fie gunimmt, gur Einwanberung und ftempelt fo nach und nach bie Rolonie ju einem befondern Lande, welches mit bem Mntterlande in Unban, Gewerben und Sandel wetteifert. In Diefem Betteifer muß aber die Rolonie, weil es bas Mutterland ift, welches befiehlt, unterliegen, und es bleibt ibr, um emporgutommen, nur fibrig, fich von ber fernen Serrichaft bes Mutterlandes loszusagen und fich felbst zu organisiren. Das ift ber Lauf ber Kolonisation, und er wird stets berfelbe und nur bann aufzuhalten fein, wenn bas Mutterland bie Rolonie mit eiserner Fauft unterbrüdt ober ihr weitgehenbe Bugeftanbniffe macht. zwei Alternativen find in unferer Zeit Ruba und Ranada fchlagende Beifviele.

Die Entwidelung ber Rolonien war stets eine febr verschiebene je nach bem Nationalcharafter bes Mutterlandes \*). Der erfte Staat, welcher in der von uns behandelten Reuzeit eine Rolonialpolitif in Scene feste. mar Spanien, mo biefelbe eine burchaus rudfichtlofe, egoiftifche Bestalt annahm. Das Land ber Inquisition ging hinsichtlich seiner Rolonien auf ber Westseite Amerita's und auf ben Philippinen nur barauf aus, fie ju seinem eigenen Bortheile auszubeuten, ihre Ginwohner unter fich zu entzweien und sie baburch leicht im Zaume zu halten. Go wurden bie in ben Rolonien weilenben, aber in Europa geborenen Spanier (Gachupins genannt) in auffallender Weise ben in ben Kolonien geborenen Nachkommen von Europäern, ben Rreolen, vorgezogen, und Lettere genoffen wieder Rechte, beren bie Ureinwohner (Indianer) und die Mischlinge (Mestigen, Mulatten und Zambos) fchlechterbings beraubt waren, ja unter Letteren wurden wieder einzelne Raften beffer behandelt als andere. Das Bolt ber Rolonien wurde durch die Pfaffen absichtlich und mit Ermächtigung ber Regirung in Dummheit erhalten, burch eine in fich ftreng und geheimnifvoll abgeschloffene Bureaufratie bevormundet und durch eine bewaffnete Macht gefnebelt, - auch thaten Cenfur und Inquisition redlich bas. Ihrige, fo baß in jeder Beziehung gegen Aufstand und Abfall geforgt ichien. Sanbel mit ben Rolonien wurden alle fremben Staaten ausgeschloffen, ja ohne Bewilligung ber Regirung durfte nicht einmal ein spanisches Schiff bas Weltmeer burchfreugen. Dies Raubspftem, unter welchem feine Civili=

<sup>\*)</sup> Art. Rolonien von Runge in Rotted und Welders Staatsleriton, Genne-Amahan, Aug. Rulturgefcichte. VI. 24

sation ber Kolonien aufkommen konnte, ber größte Theil bes Landes unbebaut blieb, die Industrie in der Geburt erstickt wurde und der Handel gelähmt war, mußte fallen und fiel auch endlich, und so erging es auch dem mit dem spanischen in allen wesentlichen Theilen übereinstimmenden

portugiesischen Rolonialinfteme.

Bang anders geftaltete fich nach Zwed und Mitteln bas englische Es bandelte fich für ben britischen Staat von vornberein Rolonialmeien. nicht um Ausbeutung feiner Rolonien, fonbern um Benutung berfelben zur Berforgung eines Theils ber im Mutterlande zu ftart anwachsenben Bevölferung und zum Sanbelsbetriebe. Man ermutigte in ber Begunftigung ber Auswanderung nach den zuerst von Privatleuten gegründeten Kolonien nicht bie Abenteuerluft, sondern die Arbeitsamkeit. Diese Rolonien erhielten barum auch meift gleich Anfangs ichon bestimmte Rechte und Freiheiten Langfamer und schwerer errangen jene und felbständige Gerichtsbarfeit. Rolonien, welche von Gesellschaften gegründet waren, eine freiere Berfassung und Berwaltung. Diejenigen aber, welche später an bie "Krone" fielen, erhielten fofort eigene Behörden und eine Bolfsvertretung, die fich fogar erlaubte Gefete zu erlaffen und ihre Angehörigen felbst zu besteuern. So entwidelten fich aus ber größern Freiheit ber britischen Rolonien früher Zwifte mit bem Mutterlande, als in ben ftrenger gehaltenen fpanischen. Dazu tam, daß bas Beispiel ber letteren auch auf England anfteckend wirfte und auch bieses begann, seine Rolonien auszubeuten, ihren Sandel zu beschränken und ihre Brodukte für sich allein in Anspruch zu nehmen. Diefer Abfall von feinen ursprünglichen Rolonisationsgrundsäten hat bie in ber Natur ber Sache liegende Ablöfung ber Rolonien vom Mutterlande, gegenüber England in feinen iconften und reichften Rolonien, benen an der Oftfufte Nordamerita's, beschleunigt, und nur die Rudtehr zu einem freiern Syfteme, bas feit Ende bes vorigen Jahrhunderts Blat griff, hat bem Infelreich noch seine weiten Besitzungen im nördlichern Nordamerita, im Rapland und in Australien für einige Zeit erhalten, die auch nicht ewig bauern wirb, mahrend ber Besitz bes großen Reiches in Oftindien nur burch die Entfernung ber egoistisch-framerhaften oftindischen Compagnie von ber Regirung bes Landes gerettet werben fonnte. Ureinwohner in seinen Rolonien hat England stets nicht besser behandelt als Spanien. Abnlich ber englischen Rolonialpolitit ift biejenige Frantreich & gewesen, welches aber früher und leichter in die Rehler bes ftammverwandten romanischen Spanien verfallen ift, als bas germanische England, an welches es 1763 Ranaba verlor. Dagegen haben bie Rieberlande schon früher in Oftindien eine verkehrte Kolonialpolitik eingeschlagen. (f. Bb. V. S. 291).

Die Kolonisationen hätten jedoch niemals ein wesentliches Ergebniß geliesert ohne die freiwillige Auswanderung eines Theiles der Bevölkerung aus den Mutterländern in die Kolonien, aus welcher erst erhellt,

ob ein überseisches Land zur Kolonisation geeignet ist ober nicht. Es läßt sich in neuester Zeit ein dreifacher Strom der Auswanderung verfolgen: aus Europa über den atlantischen Ocean nach Amerika und über den indischen nach Australien, vom Osten über die Prairieen nach dem Westen Amerika's und aus China über den Großen Ocean nach Westamerika und Australien. Hinsichtlich der un freiwilligen Auswanderung der Neger nach Amerika müssen wir auf den Abschnitt über die Sklaverei verweisen; die ebenso unsreiwillige der ostindischen Kulis zur Arbeit in amerikanischen n. a. Kolonien, welche in letzter Zeit eingerissen, aber wieder im Rerschwinden ist können wir hlas ermöhnen

aber wieder im Berschwinden ift, können wir blos erwähnen. Die Auswanderung ift nicht nur ein Mittel, sozialen Übelständen du begegnen, sondern überhaupt ein solches, die Civilisation über die Erde zu verbreiten. Sie ist nicht ein notwendiges Ubel, sondern ein notwendiger Faktor zur Entfernung fauler, arbeitscheuer Bölker aus Gebieten, deren Berwertung für Gesittung und Bildung sie verhindern, und zu ihrer Ersetzung durch fleißige intelligente Arbeiter. Schon wegen der Kosten, welche eine Auswanderung erfordert, konnen bie Theilnehmer an berfelben nicht brotlofe Broletarier, fonbern es muffen bemittelte und einigermaßen gebildete Leute sein, welche in das zu kolonifirende Land Leben und Bewegung, Arbeit und Unterricht, Berdienft und Renntniffe bringen. Die Auswanderung ist baher eine kulturhiftorische Notwendigkeit, welche in der Natur der Erde und ihrer Bewohner begrundet liegt. Dem Menschengeschlechte nämlich, wenn es in seinen alten Sigen verbleibt und darin versumpft, droht einerseits Übervölkerung und anderseits physische, moralische und intellektuelle Entartung. Es bedarf der Ableitung, und dazu sind die weiten Gebiete, bie entweder noch gar nicht oder nur von dem Ganzen und Großen unntigen Jäger= und Fischervölkern bewohnt sind, wie geschaffen. Es hat keinen vernünftigen Zweck, daß diese weiten Länderstrecken von jagenden Indianern und Buffelheerden gerftampft, wol aber einen folden, daß fie von Einwanderern angebaut werden und badurch jur Nutbarmachung ber Erboberfläche und zur geistigen Entwidelung ihrer Bewohner beitragen. Daß dabei die Rassen der Urbewohner nach und nach aussterben, ift für die menschliche Kultur tein Nachtheil. Unter allen Nationen aber hat fich nach bisherigen Erfahrungen als bie jur freiwilligen Anfiebelung und gur fruchtbringenden und fulturbefördernden Auswanderung befähigtfte ohne Zweifel die beutsche erwiesen\*). — Seit ber großen Aus- und Einwanderung, welche wir die Bölker-

wanderung nennen, und welche ber Bertheilung ber Nationen in Europa, wie sie jett besteht, ihre Grundgestalt gab, waren die während jenes Ereig-nisses von ihren germanischen Urbewohnern verlassenen und später von

<sup>\*)</sup> Art. Ein- und Auswanderung von W. A. Lette in Rotted und Welder's Staatsleziton, und Art. Auswanderung von Brater in Bluntschli's Staatswörterbuch.

flawischen Einwanderern überzogenen flachen Gegenden am baltischen Meere und weiter landeinwarts bas Ziel einer wie mit Notwendigkeit erfolgenden germanischen Rudeinwanderung. Es war die erste Auswanderung im modernen Sinne bes Wortes, als im elften, zwölften und breizehnten Jahrhundert Deutsche aus allen Gauen bes Reiches. ohne Befehl und auch ohne eigentlichen Plan, jene Glawen zwischen Elbe und Memel nach und nach zurudbrängten, unterftützt von ben Markgrafen Brandenburgs und bem Deutschen Orben, und so bem nunmehrigen prenftifden Staate feine überwiegend beutsche Bevollerung gaben. Diefer Art feiner nationalen Bilbung getreu, bat benn auch Breugen, nachbem es ein Staat geworben, Die Einwanderung geeigneter, b. b. fleifiger und foliber Elemente ftets begunftigt. Der Große Rurfurft, Ronig Friedrich I., Friedrich Wilhelm I. und Friedrich ber Große jogen vertriebene Sugenoten, sowie Sollander, Schweizer und Deutsche verschiedener Gaue in ihre noch schwach bevölkerten Marken berein; es wurden die vertriebenen Salzburger (Bb. V. S. 182) u. A. bes Glaubens wegen Berfolgte aufgenommen, und bie tuchtigen Ginwanderer entsumpften Die Mluftmiederungen, grundeten Städte und Dorfer. Die Bolen, Raffuben und Wenben murben gröftentheils nach Often gebrängt, nicht burch bas blutige Schwert mehr, fonbern burch bie glanzenbe Bflugichar und burch Die unwiderstehliche Macht beutscher Rultur. Go befannte Breuken burch Jahrhunderte ftets eine weitherzige Glaubensfreiheit und einen großen Burgerfinn. Wol hatte noch Friedrich Wilhelm I., im Gegenfate hierzu, die Auswanderung aus Breufen verboten; das preufische Landrecht von 1794 hob jedoch bas Berbot wieber auf.

Indem wir nun zu der großartigsten der modernen Auswanderungen, zu derjenigen aus Europa nach Amerika gelangen, sehen wir, daß dieselbe von der Nation angehoben wurde, welcher die Kolonien gehörten, nach denen sich der Strom richtete, von der englischen. Großbritannien begünstigte seit Anlage seiner nordamerikanischen Kolonien mit Eifer und Einsicht die Auswanderung nach denselben. Nur der verbohrte Despot Karl I. machte eine Ausnahme; er verbot die Auswanderung und ersüllte dadurch, indem die bereits eingeschissten Cromwell und Hampden zurückbleiben mußten, sein tragisches Geschik. Die ersten englischen Auswanderer nach Nordamerika waren politische und religiöse Parteigänger und deshalb Versolgte (s. Bb. V. S. 162), welchen in der neuen Welt die Freiheit winkte, die ihnen die alte vorenthalten; sogar der Fanatiker Jakob II. gestand den Kolonien Glaubensfreiheit zu.

Mit den Engländern wetteiferten aber in der Auswanderung nach Nordamerika vom siebenzehnten bis in das neunzehnte Jahrhundert die De utschen\*). Die erste Niederlassung derselben in der neuen Welt

<sup>\*)</sup> Frang Löher, Geschichte unb Zuftanbe ber Deutschen in Amerika. 2. Ausg. Göttingen 1855.

war die in Benezuela, das Karl V. für eine Schuld dem Augsburger Patrizier Welser überlassen hatte. Andere gab es später in Guyana, auf den Antillen und in Mejiko. In Nordamerika hatten sich in Florida Spanier, in Louistana und Kanada Franzosen niedergelassen; in Birginien und Karolina herrschte das royalistische Element der Kavaliere mit starker irischer und walesischer Beimischung, in Reu-England das demokratische Element der Puritaner vor, — rein angelsächsisches Blut, daher auch in korrumpirter Sprache die Pankees genannt. — Sie waren ein hartgesottenes, redellisches Geschlecht, diese alten Puritaner mit ihrer alttestamentlichen Keligion, freiheitliedende, aber trockene, gemitz-, kunstund geschmackose, spekulative; stolze Burschen, die sich nichts daraus machten, Andere, namentlich Epistopale, Katholiken, Neger und Indianer, ebenso hart und noch härter zu verfolgen und zu unterdrücken, als es ihnen selbst früher im Mutterlande geschehen war. Sie trieben ohne Gewissende den Dualm "als ein Dankopfer, das wie Weihrauch zum

Simmel fleige".

Zwischen bie an Unbulbsamkeit untereinander wetteifernden Ravaliere bes Glibens und Buritaner bes Norbens brangen nun bie Deutschen ein und trieben humane Gesinnung wie einen Reil zwischen bie beiben feindlichen Parteien von Zeloten. Die erften Deutschen in Nordamerita maren unter Sollandern, welche 1613 am Subion Neu-Amfterdam, bas fpatere New-Port, gründeten, und unter Schweden eingewandert, mit welchen beiden Bölkern fie (und jene unter fich) blos in beutscher Sprache verfehrten; fie grundeten lutherifche und reformirte Gemeinden und führten ben Weinbau ein. Die Schreden bes breifigjahrigen Rrieges waren meift bie Ursachen ber beutschen Auswanderung. Rachber, seit 1677, warb William Benn (Bb. V. G. 164) in Deutschland Mennoniten aur Gin= wanderung in fein Pennsilvanien an. 3m Jahre 1682 folgte eine Frantfurter Gesellschaft unter Baftorius babin nach, und 1685 entstand burch fie bie beutsche Stadt Germantown mit beutschen Stadtrechten, Die aber fpater unter aufwuchernber Frommelei gerfielen. Die Bermuftungen ber Frangofen in ber Bfalz trieben abermals Deutsche nach Amerita, 1709 auf Einladung ber Rönigin Anna über breifigtaufend jumal, Die aber, ba fie ben Englandern zwiel, und ba Ratholiten unter ihnen maren, bei London mighandelt und größtentheils jurudgeschickt, theilweise in Irland angesiebelt wurden, theilweise ju Grunde gingen. Blos etwa gehntaufenb tamen nach Amerita. Go verbreiteten fich nach und nach bie Deutschen in allen nordamerikanischen Kolonien, und unter ihnen stets zahlreiche Schweizer. Es gab im Borbringen furchtbare Rämpfe mit ben Rot= banten, bie ihre Jagbarflube nicht bergeben wollten, die Rolonisten stalpirten und ihre Bitten verbrannten. Manche tamen indeffen beffer weg. weil fie borfichtiger verfuhren, fo namentlich aufer ben Mennoniten Die

Tunter, Schwentfelber, herrnhuter und andere Setten. Bon ben proteftantifchen Salzburgern tamen Belde nach Georgia, beutiche Ratholifen nach Maryland. Der Schwindler Law (Bb. V. S. 296) verführte Taufende von Deutschen, am Miffisppi ihr Beil zu versuchen, wo fie am Rieber binftarben. Auf die meifte Undulbsamteit und fogar Unredlichfeit fliegen bie beutschen Ginwanderer unter ben Pantees, ben Rachtommen ber Buritaner. Schon fürchteten Lettere bie geiftige Überlegenbeit ber Deutschen, welche 1727 in Bennfilvanien, wo fie am zahlreichsten einwanderten, bereits an von Englands Berrichaft unabhängige Rolonien Dort gründeten fie foon feit 1724 Reitungen, behielten treu ibre Sprache und traten fest gegen befpotische Statthalter auf. Deutschen waren es, welche ben Gebanten ber Unabbangigfeit von England querft aussprachen und die servilen englischen Kolonisten wider beren aufängliche Reigung mit fich fortriffen. Gie waren es auch, welche anerst gegen die Stlaverei ber Neger auftraten und in Bennfilvanien bie Abschaffung berselben burchsetten. Und endlich waren es wieder sie, welche ein menschlicheres Verfahren gegen die Indianer begannen und bas umerbittliche Gefets bes Weichens ber paffiven Bolfer vor ben aktiven baburch milberten, baf an die Stelle blutiger Bertilgungefriege friedliche Landabtretungen in Gebrauch tamen. Chenfo verbreiteten fie Bilbung und Gesittung unter ben Indianern, wie sie unter ben weißen Rolonisten bie ersten besseren Schulen gründeten und für Bervollkommung bes Aderbaues und ber Gewerbe, für Fleif und für Reinlichkeit wirften.

Zum Gelingen des Kampses sür die Unadhängigkeit von England, welchen die Massen der Amerikaner mit wenig Eiser sührten, trugen die Dentschen wesentlich bei, und mit Ausnahme der Sekten, deren Glaube den Krieg verwirft, stritten sie sämmtlich sür die Freiheit, während es unter den Angloamerikanern viele Anhänger der englischen Regirung gab. Sogar deutsche Prediger ergriffen die Wassen und brachten es die unstituterschen, wie z. B. Beter Mühlenberg. Insest hiefer wurde General und Statthalter von Pennsilvanien, vieler Anderer nicht zu gedenken. Allgemein bekannt sind die Helden Kalb und Steuben, von denen der Erstere sechszigjährig dei Cambben siel und Letzterer die amerikanische Armee reformirte. So machten freiwillige Deutsche gut, was habsüchtige und gewissenlose deutsche Fürsten (s. Bd. V. S. 68) gestladelphia, um Wassington selbst fünszehnhundert Guineen zu überbringen.

Nach Beenbigung bes Unabhängigkeitkrieges hatten die Deutschen in Amerika begründete Hoffnung, wenigstens in Bennfilvanien einen beutschen Staat erstehen zu sehen; aber die napoleonischen Kriege fraßen bem Baterlande so viel Söhne weg, daß die Auswanderung stockte, na-

mentlich ba fie auch in Amerita felbst bei einer Bartei auf ftarten Biberftand flieft. Dagegen fand mahrend jener Kriege ftarte Ginmanberung aus bem britischen Reiche ftatt, fo bag bie Deutschen nach bem Frieden schwächer waren als vor bem Kriege. Der Zusammenhang zwischen ihnen und ihrem Baterlande wurde gelodert, ihre boberen Schulen gingen aus Mangel an Lehrfräften ein, es fehlte ihnen balb an talentvollen Männern. und als es fich barum handelte, in Benufilvanien wegen ber überwiegenben beutschen Bevöllerung bie beutsche Sprache jur amtlichen zu erheben, und die Balfte ber gesetgebenben Bersammlung bafür ftimmte, gab ber Brafibent, ein Deutscher (!), ben Ausschlag zu Gunften ber enalifden Sprache. Seitbem verlor die beutsche Sprache an Boben; benn wer Ginfluß gewinnen wollte, lernte und fprach englisch. Die Munbart ber penn= filwanischen Dentschen entartete und verbarb und die neuere beutsche Literatur blieb ihnen unbefannt. Go hatte man in Amerika im neungehnten Jahrhundert ein Stild Deutschland aus bem fiebengehnten ober achtzehnten. Die librigen Deutschen aber lebten ju gerftreut, um unter fich Busammenhang zu bewahren, und anglisirten fich nach und nach. Bahrend unter ben verschiebenen Bölferstämmen ber Union bie Frangofen in ben Balbern jagten, bie Pankees ihnen nach ben Balb umbieben, bie Sublander mit Glaven Plantagen bauten, ergaben fich bie Deutschen fammtlich bem friedlichen Aderban. Unter biefen verschiebenen Beichafti= gungen brangen bie Amerikaner europäischer Abstammung seit bem vorigen Jahrhundert unanfhaltsam immer weiter gegen Westen vor. Die Indianer mußten raftlos guruchweichen und die mit ihnen im Bunde stehenden frangofifchen Jager theilten ihr Schicffal, worauf Pantees und Deutsche bie Jago übernahmen, namentlich in bem noch wilben Rentuch, wo Daniel Boone und Michael Fint bie Belben ganger Sagentreife murben. Rahllose Blodbäuser erstanden in den Wälbern, wo sich ein urwüchsiges Leben bes Fauftrechtes und romantischer Rampfe mit ben Rothauten entwickelte. Auf ben Stromen brang man zwifchen Balb und Sumpf auf Booten por. Der Deutsche Jatob Jober aus Reabing in Benufil= vanien fuhr icon 1782 jum Entfeten ber Zeitgenoffen auf bem Obio und Diffiffippi bis nach Rew-Orleans hinab, und bampfte bas erfte Rind Kultons auf bem Dbio. Dabei lichteten fich nach und nach bie Balber, und zwischen ihnen sammelten fich nun bie Blodbäufer zu Dörfern und Städten, Die bann burch Straffen verbunden murben.

Die Abnahme ber beutschen Sprache und Nationalität in Amerika, verbunden mit der damaligen Zerrissenheit und Schwäche des deutschen Baterlandes in Europa, bewirkte indessen zunehmende Berachtung der Deutschen von Seiten der Pankees, deren Folge eine fortgesetzt Anglisstrung deutscher Schulen und Gemeinden war, so daß bereits saft nur noch Bennfilvanien deutsche Elemente hatte. Seit dem Ende der

beutschen Befreiungstriege nahm jedoch bie Auswanderung aus Deutschland nach Amerika wieber neuen Aufschwung; es waren theils politische Flücht= linge, welche bie Reftaurationspolitif vertrieb, theils Schmarmer und Romantifer, welche in ben Urwälbern ein ibpllisches Leben erwarteten, theils Unternehmungsluftige und Chracizige, theils Solche, welche eine beffere ötonomifde Lage fuchten. Die bentichen Regirungen jener entarteten Beriobe aber thaten weber etwas jum Schutze ihrer Auswanderer, noch suchten sie ben Abgang so vieler tuchtiger Kräfte zu verhindern. in ber erften Salfte bes Dai 1817 tamen bei Maing 5517 Auswanderer Burtemberg lieferte in jenem Jahre allein ihrer fechezehntaufenb. In ben Jahren 1815 bis 1830 manberten jährlich zwölftaufenb. 1830 bis 1845 aber jährlich vierzigtausend, und seitbem gar jährlich hunderttausend Deutsche nach ben Bereinigten Staaten. In ben Jahren 1852 und 1853 stieg die Rahl ber Auswanderer gar auf hundertsechszigtausend, 1854 auf mehr als eine Biertelsmillion. Seitdem nahm fie wieder ab. betrug aber 1871 immer noch über hunderttausend. Mit wenigen Ausnahmen, beren Ziel Gubamerita ober Ranada mar, wendeten fich biefe Auswanderer nach ben Bereinigten Staaten, und zwar liefen fie fich in allen einzelnen Staaten nieber, boch mehr in ben nörblichen als in ben füblichen und mehr in ben westlichen als in ben öftlichen. Gang bebeutenben beutschen Anwachs erhielten ber Westen von New-Port und Birginien, Ohio, Indiana, Illimois, Miffouri, Jowa und Wisconsin, endlich auch Texas und ber fernste Westen, Oregon und Ralifornien. Im Jahre 1840 gahlte man beinahe vier, 1855 über fünf und eine halbe Million Deutsche in ben Bereinigten Staaten. Die beutschen Einwanderer gerftreuten fich jedoch gewöhnlich, und Auswanderergesellschaften, welche sich zu Saufe gebilbet hatten, lösten fich in ber neuen Welt meiftens wieber auf. Go wollte fich benn auch ber schwärmerische nationale Blan eines bentschen Staates in Amerika niemals verwirklichen, ebensowenig ber schöne Gebanke einer bentichen Universität. Dagegen entstanden nach und nach beutiche Bereine aller Mrt, beutsche Bücher und Zeitungen, beutsche Schulen und Wolthätigkeitsanftalten. Nur langfam zwar erwachte bas beutsche Bewußtsein unter ben Einwanderern wieber, mit Starte erft feit ben Ereigniffen von 1848 und 1849, welche so viele talentvolle Männer nach Amerika trieben. Landwirtschaft und Industrie haben bie Deutschen unter ben Bewohnern Nordameritas entschieben bas Deifte geleiftet, während bie Pantees mehr bem Sandel obliegen. Aber auch wiffenschaftliches Leben ift feit neuefter Zeit erwacht. Amerika hat viele beutsche Geistliche und Arzte, Juristen und Bolititer, Lehrer und Schriftsteller aufgenommen, welche beutschen Beift mit Gifer pflegten und mit Macht gegen bie Furchtsamteit und ben Leichtstinn ankampften, mit bem bie weniger gebilbeten beutschen Ginwanderer, ben Pantees zu Gefallen, ihre Muttersprache preisgaben und fogar ihre Ramen anglifirten ober vielmehr forrumpirten. Und bafür

verhöhnten und mighandelten die auf deutschen Fleiß und beutsches Wiffen eifersuchtigen Pantees die damned Dutchmon.

Dieses verletende Berhalten erreichte seine Spige in dem gegen alle Einwanderung eisernden Geheimbunde der Knownothings, der jedoch bald wieder verpuffte. Dagegen hat sich mit der Zeit die Stellung der Deutschen in Amerika wesentlich gebessert und gekräftigt. Der Bürgerkrieg von 1861 die 1865, in welchem sie energisch für die Union einstanden und vorzüglich für Abschaffung der Skaverei wirkten, hat sie schon bedeutend zu Ehren gebracht, und durch die Siege des Mutterlandes 1870 und 1871 haben sie vollends eine Achtung errungen, die ihnen sür die Zukunft einen bedeutenden Einsluß auf die Politik ihres neuen Baterlandes sichert. Ihre Mission ist in neuerer Zeit stets, sür Wissenschaft und Vernunft gegenüber starrem Kirchenwesen und heuchlerischem Temperenzlertum, sür Würde im politischen Leben gegenüber Terrorismus, Bestechung und gemeiner Schimpserei einzutreten.

Nach ben Deutschen ist bas in größter Anzahl nach Amerika ausgewanderte europäische Bolt bas irische. In ben Jahren 1691 bis 1715 gingen bereits 263.000 Sohne bes grunen Erin nach ben jetigen Bereinigten Stagten, im Sabre 1729 allein neben 267 Engländern und Walesen und 43 Schotten 1155 Fren. 1773 tamen 6222 biefes Bolfes bort an. 1783 breizehntausend Iren und Bergichotten, von 1783 bis 1829 aber eine Million Iren neben blos einer Biertelmillion Schotten und ebensoviel Engländern. Von 1812 bis 1821 tamen in ben Bereinigten Staaten 30.653, in Ranaba 47.223 Iren an, Schotten und Engländer weit weniger. Go waren auch die 1821 bis 1829 eingewanderten hunderttaufend Briten, welche Bahl fich in jedem der Jahre 1840, 1841 und 1842 wiederholte, meiftens Iren. Die Bahl ber Bachter in Irland ist durch Auswanderung von 1845 bis 1852 von 935.235 auf sechs= hunderttausend herabgesunten, und die irische Auswanderung betrug 1849 bis 1853 eine Million, von welcher Bahl 720.000 nach ben Bereinigten Staaten gingen. Daraus geht zwar nicht, wie Löher meint, eine vorwiegend irische und gälische Abstammung ber sogenannten Angloameritaner, aber boch eine ftarte Mischung mit keltischem Blute in benfelben bervor; benn es ist nicht zu verkennen, baf sich bie reinen Irlander in Amerika von ben Pantees icharf unterscheiben.

Seit ungefähr 1818 richtete sich die Ausmerkamkeit der deutschen Answanderer auch nach Brasilien, welches wegen Abschaffung des Sklavenhandels die Einführung freier Arbeiter suchte. Es kam bald darauf durch Schweizer die mildwirtschaftliche Kolonie Reu-Freiburg zu Stande, die aber nicht gedieh. Besser ging es 1825 mit der deutschen Kolonie San Leopoldo, welche auf Kosten der brasilischen Regirung bevölkert wurde und 1854 bereits über elftausend Einwohner zählte. Zahl-

reicher wurde bie Einwanderung in Brafilien seit 1847. Die ham= burgische Rolonisationsgesellschaft grundete 1851 die Rolonie Donna Francisca, meift aus Deutschen und Schweizern, und gleichzeitig Dr. Blumenau die nach ihm benannte. 1857 entstand der Kolonisations= Centralverein zu Rio be Janeiro, den die Regirung unterftutte. Rolonien verbanten ihre Entstehung bem icon 1847 vom Senator Berqueiro begründeten Barceria- oder Halbpachtspftem, das sich jedoch nicht bewährt hat. 3m Jahre 1856 erhob fich auf Bergueiro's Kolonie ein Aufstand ber bortigen Schweizer, welche fich für mighanbelt und über-Die vorgenommene Untersuchung fand die Schuld portheilt erflärten. auf Seite bes Grunders und seines Sustems. Unter ben in traurige Anarchie verfuntenen fogenannten Republiten Gubameritas hat fich bisber einzig Chile als gunftiges Auswanderungsziel erwiefen. Dort besteht feit 1848 in Baldivia eine beutsche Rolonie in gunftigen Berhältniffen. Deutsche Auswanderer nach Bern wurden 1852 formlich vertauft und migbandelt, und Weiteren, 1857, erging es nicht viel beffer. Abnliche Borfalle gab es in Benezuela. Beffer foll es feit neuester Reit in Laplata und gang leiblich in Coftarica ausseben.

Nächst Amerika geht bie zahlreichste Auswanderung aus Europa nach Auftralien. Rachbem bies lange fast nur englische Straftolonie gewesen, nahm auch die freiwillige Auswanderung, besonders als der ftarte Strom nach Amerita eine bortige Übervölferung befürchten lieft, ihren Bea borthin. Die Kolonie Bathurst entstand 1815, Berth in Westauftralien 1829, Abelaibe im Guben 1836, Australia felix mit Melbourne 1838, welch' lettere Stadt 1853 bereits hunderttausend Einwohner zählte. Es find dies Fortschritte, welche sich namentlich seit Anffindung ber Goldfelber noch verstärtten, fo daß fich von 1850 bis 1873 bie Bevölkerung Auftraliens von 450.000 auf 1.820.000 Seelen vermehrt hat, mahrend von 1849 bis 1853 bie bortige Einfuhr britischer Waaren von zwei auf vierzehn und eine halbe Million Bfund Sterling ftieg, welche Summe aber bald wieder bedeutend fiel, boch nicht auf weniger als feche Millionen. Im umgekehrten Berhaltniffe gu biefem Bachstum ber Europäer in Auftralien fteht hier und in allen Infelgebieten Oceaniens (wie in Amerita) bas Abnehmen ber Ureinwohner, welche balb ausgestorben sein werden und in Tasmanien bereits aus= gestorben find. Deutsche sind im Ganzen noch wenig nach Australien ausgewandert, und fo and nach bem Raplande. Algerien, wohin man die Leute ebenfalls zu verloden suchte, hat sich überhaupt als ganz ungeeignet zur Rolonisation bewiesen \*).

<sup>\*)</sup> Lehmann, Emil, Die beutsche Auswanderung. Berlin 1861. Davat, Thomas, Die Behandlung ber Kolonisten in der Provinz S. Paulo in Brafilien. Chur 1858.

Die chinesische Auswanderung, welche in der neuesten Zeit Kalisornien, Australien und die Sunda-Inselu zu überschwemmen droht, hat namentlich in Amerika große Besorgniß und demzysolge starken Widerstand hervorgerusen. Übrigens hat sie für unsern Zweck, da die Schwesen nicht unserer Civilisationsgruppe angehören, nur die Bedeutung, daß eine solche Überwucherung dieser Nation dem europäischen Elemente entweder unterliegen oder weichen nuß; denn das letztere beseitigt unerbittlich alle tieserschenden Stämme, die sich seiner hohen Kulturmission entgegenzustemmen wagen.

## Fünftes Buch.

# Forschungen im Gebiete des Menschenlebens.

Erster Abschnitt.

## Pädagogif.

### A. Die Volksschule.

Bir haben ben Bater unseres mobernen Erziehungswesens, Beinrich Beftaloggi, am Enbe bes vorigen Jahrhunderts (Bb. V. S. 411) Seine neue Lehrthätigkeit ju Burgborf eröffnete er gerabe am erften Tage unferes Jahrhunderts mit bem Berte: " Wie Gertrud ihre Kinder lehrt ". In demfelben beklagt er einerseits seine Unfähig- teit, für bas Bolt soviel zu thun als er gerne möchte, mahrend er anderseits gegen die schwachen und schlimmen Seiten ber bamaligen Erziehung heftig eifert, namentlich gegen die übertriebene Herrschaft bes Buchftabens, Die Bhrafenmacherei und Die Gleichgiltigkeit gegenuber ben Leiden des Bolles. Endlich ftellt er feine Grundfate bezüglich Rindererziehung auf. Diefelben geben von ber Unichauung als ber Grundlage aller Renntniffe aus. Die Hauptrolle bei ber Anschauung spielt natürlich bas Auge, bessen Wahrnehmungen aber burch bas Ohr unterstützt und burch die übrigen Sinnesorgane vervollständigt Die Kinder muffen die Dinge burch normale Eremplare berselben kennen lernen. Unklar und unvollständig ift jedoch Peftalozzi's Ansicht, daß die Erkenntniß ber Dinge von beren Bahl, Form und Namen ausgebe. Die Anschanung nun will er vom Tone ausgeben laffen, b. h. vom Aussprechen ber Buchstaben, welche er ichon ben Rinbern in ber Wiege burch Borsprechen einprägen will! Auf bie Rennt=

nif ber Tone folgt biejenige ber aus biefen gusammengesetten Borter und Ramen, so bag bas Rind alle Dinge benennen lernt, und barauf bie Sprachlehre, welche die Beschaffenheit ber Dinge lehrt, indem fie Die Wörter au Gaten verbindet, wobei er indeffen sonberbarer Beise bie querft geforberte Anschanung wieder gang vergift. Nach ber Sprachlehre verlangt er bas Lernen ber Erbbeschreibung, ber Geschichte, ber Naturlehre, ber Naturgeschichte und der Anthropologie, welche Wiffenschaften er allzu pedantisch jede wieder in vierzig Unterabtheilungen bringt, beren jede aus alfabetischen Reiben einzelner Gegenstände mit Beiffigung einer Rabl, die ihre Rlassifizirung anzeigen foll, besteht, fo bak endlich an bie Stelle ber Anschauung ein völlig mechanisches Auswendiglernen und Berfagen getreten ift. Auf die Anschauung tam er bagegen wieber gurud in seinem "Buche ber Mitter", griff jeboch febl, indem er als erften Anschauungs = Gegenstand ben menschlichen Körper wählte und indem er bezüglich der moralischen und religiöfen Erziehung bes Kindes einzig und allein auf die Mutter Rücksicht nahm und weber bes Baters noch bes Kalles ber Mutterlofigfeit gebachte. Seine religiöfe Erziehung ift übrigens eine rein rationalistische, sie kennt weber Christus noch die Bibel, fondern blos Gott.

Peftalozzi unterrichtete zu Burgborf ganz im Sinne seiner pädagogischen Dreiheit: Zahl, Form und Sprache, und beschränkte sich daher auf Rechnen, Zeichnen und Sprachübungen, ohne sich je mit Lesen
und Schreiben abzugeben. Dabei band er sich an keine Stundeneintheilung, sondern suhr einfach in dem einmal Begonnenen fort. Er gab
keine Borlagen zum Zeichnen, sah nicht nach, was gezeichnet war, fragte
im Rechnen nichts, gab auch keine Aufgaben und knüpfte seine Sprachübungen seltsamer Weise an die alten zerrissenen Tapeten seines Schulzimmers und die darauf gemalten Figuren und eingerissenen Löcher. Er
schrie so laut im Borsprechen seiner Beobachtungen über die Gegenstände
ber Anschauung und sprach so ununterbrochen fort, daß er nicht verstehen
konnte, ob ihm richtig nachgesprochen wurde. Gefragt und wiederholt
wurde auch hier nichts.

Im Jahre 1804 mußte Pestalozzi, welcher 1803 sich unter ben schweizerischen Abgeordneten nach Paris befunden hatte, aber von Bonaparte mit der ihm überreichten pädagogischen Denkschrift nicht beachtet wurde, aus dem Schlosse Burgdorf ausziehen und den Behörden Plats machen, welche darin ihren Sits nahmen, und erhielt dastir das ehemalige Kloster Münchenbuchse angewiesen, wo er sich aber gefallen lassen mußte, unter der Oberleitung Fellenbergs, des Besitzers der nahen Bildungsanstalt Hoswil, zu stehen; er siedelte deshalb schon 1805 mit seiner Anstalt nach Iverdon im Waatlande über. Seine Methode hatte ins bessen Aussiehen erregt; selbst ein Fichte wies auf ihn als den Begründer

einer neuen Beriode ber Erziehung und bamit einer Wiebergebnrt ber Bolter bin. Ans allen Landern Europas und aus Amerita eilten Boglinge ber, um bem großen Babagogen, fo haglich und nachläffig fein Angeres war, ju Gugen ju figen, und eine Schar Lehrer vereinigte fich mit ihm in Erfüllung feiner hohen Miffion. Aber in ber vielversprechenden Frucht fag ber Wurm ber Zwietracht und frag fich immer tiefer. Bestalozzi's Gehilfen waren unter fich verschiedener Ansicht und von Gifersucht auf einander erfüllt. Der Beifall ber Belt machte fie eitel. ber wieberholte Befuch hober und reicher Berrichaften, welchen aulieb man bie Stunden unterbrach und mit ben Schillern eine Urt von Prüfung jur Schau ftellte, lodte einen Beift bes Schwindels und ber Selbstüberschätzung in bas Haus, bas ben Abglingen fein Kamilienleben bot und fie zu Maschinen einer Erziehungsfabrit herabwürdigte. Man begann mit Leistungen zu pralen, die man nicht erfüllen konnte: Die Welt aber burchschaute biese Sohlheit und innere Fäulnig und begann bie Anftalt guzufeinden. Bestalozzi felbst mar unschuldig an biefen Früchten seines Wirkens. Sein ebles Berg und redlicher Wille waren schönerer Erfolge würdig. Er war ein Original, ein Genie, aber ber Leitung einer Anftalt, ben Anforderungen, welche man an eine folde zu stellen berechtigt ift, wie auch ben Ranten ehrgeiziger und aufopferungsunfähiger Menschen, Die fich seine Junger nannten, und benen gegenüber die Hingebenden und Treuen nicht auffommen konnten, - und ber Leitung so verschiedener Elemente nicht gewachsen. Er fühlte bies und litt von allen Menschen am Meisten unter ben Migverhältniffen, Die Dazu tamen noch unglückliche Experimente. fein Werf verbunkelten. Im Jahre 1818 grundete er bei Iverdon eine Armenerziehungsanstalt, bie aber burch Anhäufung ber Unterrichtsfächer ihren Charafter fo fehr verlor, daß sie mit ber Hauptanstalt vereinigt werben mußte. vermochte Bestalozzi bas Allzuschwere nicht mehr zu tragen, löste 1825 feine Anstalt auf und tehrte nach bem Schauplate feiner Jugendthätig= teit, nach Neuhof im Aargan jurud, wo fein Entel lebte, bei bem er 1827 am 15. Februar fein ebles, aber in vielen Beziehungen verfehltes Leben milbe fchloß. Go endete ber Mann zweier Jahrhunderte, ber Nachfolger eines Rouffean und Bafedow und Bollenber ihres Werkes und zugleich ber Borganger aller Erzieher unseres Zeitalters. Beftalozzi ift ale prattifcher Lehrer und Schulvorfteber gescheitert; aber ale Babn= brecher im Jugendunterrichte, als Reformator der Erziehungsmethobe, als Lehrer ber Liebe jur Jugend und als beren mahre Beburfniffe und Die Notwendigkeit allgemeiner Schulpflicht zuerst Ahnender hat er fich für bie Gegenwart und Zufunft unfterblichen Ruhm erworben.

Pestalozzi's ibealem Streben und unzulänglichem Wirken gegentiber trat balb nach ihm ber Sohn eines praktischen Bolkes mit einem wesentlich auf gleicher Grundlage rubenden, aber die Berhältnisse burchschauenden

und fich an fie anlehnenden Unterrichtsspfteme auf. Der Engländer Josef Lancafter, Sohn eines ber Quaterfette angehörenden Siebmachers, 1778 ju London geboren, fab mit Schmerz, wie viele taufend Rinder ber armen Stände zu feiner Zeit ohne alle Renutniffe und Fertigkeiten Er bachte über bie Mittel nach, biefem Übelftanbe abzuhelfen, und errichtete endlich 1798 eine Schule, in welcher er alle Kinder, die bazu Luft hatten, aufnahm, Alle in einem Zimmer unterrichtete und fie in Seftionen theilte, welche einzeln von gefibteren Schülern unterrichtet wurden, die dann wieder unter der Kontrole noch Geubterer, wie Diese unter der des Lehrers standen. Der Unterricht war auf Lesen, Schreiben, Rechnen und das Auswendiglernen eines religiösen Buches beschränkt. Dieser Schule, welche blos von Knaben besucht wurde, stellte er balb auch eine Mabdenschule an bie Seite und fand in seinem Unternehmen viele Unterstützung, aber auch eine Kritif, welche sich namentlich barauf zu Gute that, baß sein System schon früher, ja schon von Cicero und sogar bei den alten Indern gentht worden sei. Als aber nach und nach weitere Schulen feines Suftems entstanden, fteigerte fich bie Rritit ju Reid und Konturreng, und bie über bas Beginnen eines Quaters naferumpfenden Bischöflichen ftellten bem Emportommling ben gelehrten Dr. Andreas Bell gegenüber, welcher 1753 gu St. Andrew in Schottland geboren, in Indien Lehrer gewesen und im Jahre ber Gründung von Lancafter's Schule beimgekehrt, aber bem es bisher noch nicht gelungen mar, eine öffentliche Schule gu grunden. Die Tories erflärten fich für ihn, bie Whigs für Lancaster, und ein heftiger Streit erhob sich, nicht über die Leistungen, sondern über die Priorität der beiden Rebenbuhler. Der in manchen Beziehungen enttäuschte Lancaster wanderte 1820 nach Amerika aus, fand Unterftutung bei Bolivar und grundete 1824 in Columbia, später aber in ben Bereinigten Staaten Nordameritas Schnlen feines Syftems, blieb jedoch bei Allem arm und mußte, mahrend Bell 1832 in glücklichen Umftanben ju Cheltenham in England ftarb, seit 1833 zu Montreal in Ranada von Bandarbeit leben. Sein Spftem aber machte Fortidritte. Seit 1814 fand es in Franfreich Gingang und lebhafte Unterfilltung, bann in ber Schweiz, 1819 in Danemart, wo es fogar offizielle Ginführung fand, in Schweben, Toscana, Griechenland, auf ben russischen Krongutern unter Kaiser Rikolaus, sogar in der Moschee zu Damast, in Aghpten, im Regerstaate Haiti u. f. w. Die Blittezeit bes Systems fiel in die zwanziger Jahre, als Pestalozzi's Anstalt zerfiel, und Europa gablte icon 1820 mit Ansnahme Danemarts 5600 Lancafter'iche Schulen mit 1.650.000 Schülern, Danemart allein über 2302 folche Schulen. 3m Jahre 1829 aber mar die Rahl ber Lancaster'ichen Schulen fo boch gestiegen, baf man in

|            | Schulen | mit Shillern |
|------------|---------|--------------|
| Europa     | 10.600  | 4.700.000    |
| Usien      | 1600    | 500.000      |
| Afrita     | 130     | 50.000       |
| Amerita    | 1000    | 380.000      |
| Auftralien | 100     | 25.000       |

Damals maren auch in sammtlichen Ländern Europas über bas Lancafter'iche Suftem 477 Schriften erschienen, Die meiften in England und Frankreich (je etwa zweihundert). Seit 1830 jedoch murde bas Shiftem namentlich in Deutschland ausgebildet, wo ber Lehrer Stab im preugischen Dorfe Rlop schon seit 1804, ohne von Lancaster etwas au wiffen, baffelbe befolgte. Es waren vorzüglich Lehrer in Schlesmig-Bolftein, welche es vervollkommneten, bie Racher berbeizogen, welche bei Lancaster gefehlt hatten, in benen bann aber gemeinsamer Unterricht ftattfand, mahrend in Lancafter's Fachern bie Borfteber ber einzelnen Abtheilungen nicht mehr lehrten, sondern blos die Schiller beauffichtigten und mit ihnen bas vom Lehrer Erflärte einfibten. 3m Ubrigen fibte in Deutschland ber alte flache Rationalismus bes achtzehnten Jahrhunderts noch im Anfange bes neunzehnten großen Ginflug aus, und es wirkte in biefer Beziehung namentlich ber Theolog Guftav Dinter, Direftor bes Seminars zu Dresben, in anertennenswerter Beije, mabrend jedoch feine "Schullehrerbibel" in neun Banden weber die firchliche Orthodorie, noch ben wiffenschaftlichen Fortschritt befriedigen fonnte.

Indeffen war aber, bei all bem Larm, ben bie Bell = Lancaster'iche Methobe verursachte, über ihrem trodenen, verstandesmäßigen, gemütlosen Wesen die aus treuem volks- und kinderfreundlichem Bergen entsproffene Schule Bestaloggi's nicht vergeffen worben. Während iene englische Treibhauspflanze nach großartigem Weltruhm wieber in ihr Nichts zurudfant, wuchs bes beutschen Schweizers anspruchlofer Baum langfam aber ficher empor und breitet heute feinen Schatten über bie gesammte erziehende und unterrichtende Welt. Im Jahre 1810 fand Bestalozzi's Methobe burch Zeller Eingang in die prenfischen Boltsschulen, benen in bieser Beziehung balb auch jene anderer beutscher Staaten nachfolgten. 3m Baterlande ibres Grunders mar ihr baupt= fachlichfter Apostel ber Berner Batrigier Emanuel von Fellenberg, welcher 1804 auf seinem Gute Hofwil bei Bern eine Schule für arme Kinder grundete, die in der Folge ihren Bfleger in dem Thurgauer Wehrli fand und burch fein Beifpiel zahlreiche Tochteranstalten erhielt. Neben ihnen blühten auch bie Rinderbewahranstalten auf, beren Gebanke bem Pfarrer Oberlin im elfassischen Steinthal (1780), beren erfte Ausführung aber ber Fürftin Bauline von Lippe-Detmold ju Berlin (1802) jugufchreiben ift. Diesen Anstalten, welche Kinder vom britten bis siebenten Jahre zugleich nahren und erziehen, schlossen sich in ber

Folge unten die Krippen an, welche mutterlose Kinder oder solche armer und kranker Mütter während der ersten zwei Lebensjahre pslegen, und deren erste 1844 durch Marbeau in Paris entstand, oben aber die Kleinkind derschulen, welche sertig gehende Kinder bis zum Alter der Schulpslichtigkeit mit Spielen und leichtem Lernen beschäftigen. Eine Verbesserung der letzteren sind die Kindergärten, welche zuerst Friedrich Fröbel (1782—1852), Pestalozzi's Schüler, in Thüringen und in der Schweiz einrichtete, und in welchen die Kinder hauptsächlich zu Spielen angehalten werden, die das Denken wecken und den Zerstörungstrieb zum Bautriebe umwandeln, wie z. B. Städchenlegen, Flechten, Aufbauen, Gärtnern, verbunden mit Singen und Vortragen von Gedichten\*). Der auf der Philosophie Kranse's beruhende Verein für Volkseerziehung (mit dem Sit in Dresden) widmet den Kindergärten seine besondere Auswerksamkeit.

Auf folche Anftalten nur ausnahmsweise, in ber Regel aber auf bas elterliche haus, ftut fich bie Boltsschule, und es ift ein Zeichen boberer Civilisation und Bilbung, wenn ein Staat ben Besuch berselben als Bflicht für alle seine Kinder erklärt. Das "freie England" 3. B. versteht unter "Freiheit" unter Anderm auch Diejenige, nichts lernen gu muffen, und tennt baber noch immer fo wenig eine Schulpflicht, als bis vor Kurzem auch nur eine Borsorge bes Staates für bie Bolksschule. In Frankreich wurde zwar 1808 bas gesammte Schulwesen unter bem Titel ber Université centralifirt und in ben Jahren 1830, 1850 und 1854 Gefete über Die Ordnung bes Elementarunterrichts erlaffen, aber bie Schulpflicht niemals eingeführt, wie folche auch in Spanien und in ben meiften Rronlandern Bfterreiche noch nicht besteht. Belgien ordnete ben Brimarunterricht 1842. Solland hat allgemeine Schulpflicht; aber ber Religionsunterricht ift ben öffentlichen Lehrern entzogen und barf in ben Schulen nur soweit gegeben werben, als Zeit dafür übrig bleibt. Die allgemeine Berpflichtung jum Schulbesuche besteht seit verschiedenen Berioden in sammtlichen beutschen Staaten und in ben Rantonen ber Schweig, feit neuester Zeit auch in Bortugal, mabrent Italien ftufenweise Anftrengungen macht, fein Schulwesen ben Erforberniffen ber Beit anzupaffen.

In ben zwanziger Jahren theilten sich die Schüler Bestalozzi's in eine gemäßigte Richtung, an beren Spite Harnisch, Bahn u. A. standen, und in eine entschiedenere, welche der Fahne des tüchtigen Badagogen Diesterweg folgte und mit Diesem von einem Lehrer der Bolssschule soviel verlangte, daß ihr Iveal als ein vollkommenes und unerreichbares erschien. Zugleich wirkten Diesterweg und seine Anhänger unermüblich für Unabhängigkeit der Schule von der Kirche, für einheitliche Organi-

<sup>\*)</sup> Bergl. Marenholy-Billow. Erinnerungen an Friedrich Fröbel. Raffel 1876. Senne-Am Rhun, Alla, Aufturgefoichte. VI. 25

fation bes Schulwefens und für zeitgemäßen Fortschritt in ben Leiftungen ber Schule. Diefer Rampf fur eine alle ihre Aufgaben ftreng erfüllende Schule fand aber so viel Anftog bei ber Partei bes Stillftandes und ber Bolfsbevormundung, bag 1847 Diefterweg's Entfetung von ber feit 1832 belleibeten Stelle eines Seminarbirektors in Berlin erfolgte. Mit biefer That begann jene unerquidliche Beriode geiftiger Reaktion. welche bem vorher fo glorreichen Ramen Prengens, nächst ber politischen Reaktion ber Restaurationszeit ben meisten, ja einen unberechenbaren Schaben jugefügt hat, und beren Lenker baber, fo gute Batrioten fie fich bunten mochten, in Wahrheit bie argften Feinde ihres Baterlandes gewesen find. Die angebeutete geistige Reaktion erstieg ihren Gobepunkt in ben fünfziger Jahren. Der pietistische Rultminister Rarl Otto von Raumer verordnete 1851, weil er trop feiner Gelehrfamteit ben Bädagogen Friedrich Frobel mit seinem Neffen, bem revolutionaren Bolititer Julius Frobel verwechselte, die Schließung der Kindergarten in Breußen, und am 1., 2. und 3. Oftober 1854 folgten seine berüchtigten, unter Beihilfe feines Beamten Stiehl erlaffenen brei Schulregula= tive nach, welche ben Unterricht ber Lehrerseminarien fo fehr beschränkten, daß diese Anstalten fortan nur noch für die Haltung einer einklassigen (!) Schule befähigen follten. Die "fogenannte flaffifche Literatur" wurde von der für den Unterricht im Deutschen bestimmten Lekture ber Seminariften ausgeschloffen und alle Realfächer in bas Lesebuch verwiesen, ber Unterricht barin also aufgehoben \*)! - Ein emporenberer Schlag ift in einem gebildeten Staate noch niemals ber Bolksbildung verfett worben. — So wurde sustematisch bie so notwendige Umwandlung ber einklassigen in mehrklassige Schulen verbindert. Die Berfugung bes Rultminifters Bethmann = Hollweg vom 19. November 1859 hat jenen furchtbaren Utafen in nur notbürftiger Weise abgeholfen; es ift baber zuviel gesagt, daß ber fo fehr gebruckte und barniebergehaltene preußische Schulmeister bei Röniggrat gefiegt habe. Endlich aber hat ein neues, freisinniges, humanes, ben Forberungen ber Wiffenschaft entsprechenbes und die Rechte der Nationalliteratur achtendes, durch den Kultminister Ralt erlaffenes Schulgesets vom 15. Dit. 1872 die berüchtigten Regulative, die indeffen gludlicher Beise nicht ftreng eingehalten waren, beseitigt. Bon biesen Regulativen, welche nur in Sachsen Rachahmung fanden, stechen grell ab bas von aller Reaktion und Berdummung freie babifche Schulgefet, basjenige von Anhalt von 1850, und ber gothaische Lehrplan von 1860, welche wirklich bem Ibeale ber Boltsschule gerecht werben und anberen Staaten als Mufter bienen burfen. So

<sup>\*)</sup> Die Schamlofigseit in Untergrabung ber Bolksbildung ging bamals so weit, baß Stiehl sich nicht entblöbete, im Abgeordnetenhause die Regulative baburch zu rechtsertigen, baß in ber That die Zahl ber einklassigen Schulen jene ber mehrklassigen weit überstieg!

haben auch die fortgeschritteneren Kantone der Schweiz, voran die protestantischen, unter welchen Zürich namentlich durch die Berdienste des Pädagogen Thomas Scherr obenansteht, in neuerer Zeit treffliche, die Bollsbildung in hohem Maße ausdehnende Schulgesetze erlassen, und es sind, nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Lande schöne und aweckmäsig eingerichtete Schuldauser erstanden.

In ben Bereinigten Staaten von Nordamerita ift bas Erziehungs= und Unterrichtswesen nach ben einzelnen Bundestheilen sehr verschieden eingerichtet. Gemeinsam ift mur ber Umstand, daß wie vom Staate, so auch von ber Schule bie Rirche vollftanbig abgelost, ja von ben Schulen überhaubt ber Religionsunterricht ausgeschloffen ift. Reit bes Schulbesuche ift weit flirzer angemeffen als in Mitteleuropa; fie beträgt in ben neuenglischen Staaten taum feche, im Staate New-Port acht Monate bes Jahres, und auch biefe turze Zeit hindurch werben die Schulen nicht regelmäßig besucht. Die Lehrer werben (im Staate New-Port) jabrlich neugewählt, und über ihre Befähigung entscheiben Schulinspektoren, welche in ihrem Urteile allerlei Ginfluffen quganglich find. Die "Regenten" bes Staates New-Port, unter welchen ein Theil bes Schniwesens fteht, beschloffen 1835, feine Bolfsschullehrerfeminarien zu errichten, und bestimmten bafür acht Bürgerschulen (Academies genannt) im Stagte, in welchen eine besondere Abtheilung für klinftige Bolksschullehrer errichtet werden sollte, worin ber Unterricht brei Jahre und in jedem berfelben acht Monate lang bauerte. Da bie Bahl ber Lehramistanbibaten in biefen Anftalten ju fdwach blieb, glaubte man baburch belfen ju follen, bag man eine folche Schullehrerabtheilung mit ben Burgerschulen jeber ber 56 Grafschaften bes Staates zu verbinden vorschlug. Zugleich setzte man (1838) bas Minimum ber Schullehrergehalte auf monatlich fünfzehn Dollars für bie Lehrer und auf zehn für die Lehrerinnen fest, b. h. etwa auf soviel, als bie ungeschickteften Handlanger bort verbienen.

Die Sübstaaten und einige nördliche (Michigan und Indiana) haben niemals eine Schulsteuer ausgeschrieben; Sübkarolina und Arkansas brachten es nicht einmal zu einem Schulsonde. Ein Schulzwang in europäischem Sinne existirt nirgends; dagegen hat sich in den Nordstaaten die Bildung sogar gleichmäßiger verbreitet als in den gebildetsten europäischen Staaten. Im Jahre 1861 zählte man in der Union 9.722.105 schulfähige Kinder, aber nur 5.154.895 Schüler. Die Besoldung der Lehrer war blos auf 23 bis 30, die der Lehrerinnen auf 14 bis 20 Dollars monatlich gestiegen. In Pennsilvanien mußte das dentsche Schulwesen dem englischen unterliegen. Während des Bestandes der Stlaverei galt es als ein Berbrechen, die Neger sesen und schreiben au lehren.

Die mahre Erkenntniß Deffen, was jum Fortschritt und gur Ber-

vollkommung ber Menfcheit not thut, hat ber Überzeugung Bahn gebrochen, baf bie Ausbildung ber geistigen Fähigfeiten eine mit ihr Schritt haltende Entwidelung ber torperlichen Rraft und Gewandt= beit erfordert, wenn erstere nicht nach turzer vergeblicher Anstrengung versiegen foll. Das Bewuftfein von ber Wahrheit biefes Umftanbes hat ichon bei ben alten Bellenen bie Ghmnaftit hervorgerufen, beren Blutezeit bekanntlich mit berjenigen ber politischen Freiheit, ber Kunft und ber Wiffenschaft zusammenfiel und welche zugleich als eine fittliche, bürgerliche und fogar religiofe Bflicht galt. Mit bem Berfalle ber Symnastit hielt auch berjenige ber Freiheit und Rultur Schritt. Das Christentum war ben forperlichen Ubungen nicht gunftig; indem es vielmehr bie Tenbeng verriet, ben Rorper zu tafteien, um ben Beift angeblich hierburch zu höherm Leben emporzuheben. Es war ber fräftige Beift bes Bermanentums, welcher beffenungeachtet weniaftens unter bem Ritterstande bie Turniere und unter ben Burgern andere Ubungen, wie 3. B. das Schützenwesen in Ehren hielt, mahrend die Kirche, welche bamals die Schulen knebelte, körperliche Ubungen sogar bestrafte. So war es auch ber beutsche Bolfsgeist, burch welchen getrieben Luther, trot aller seiner verschrobenen Dogmatit, bem Fechten, Ringen, Springen u. f. w. bas Wort rebete. Dasselbe fant jeboch teinen Wieberhall, bis Rouffeau, wenn auch teine Ghmnastit, boch im Allgemeinen Abhärtung bes Rörpers predigte. Seine Rachfolger, Die Philanthropen (Bb. V. S. 402 ff.), gingen weiter, führten in Basedom's Anstalt körperliche Ubungen ein und wurden am Ende, gegen Ablauf bes vorigen Jahrhunderts, Die Wiederhersteller ber Gumnaftit, wenn auch nicht gang im antifen Sinne, boch in einem bemselben analogen. Der erfte beutsche Lehrer ber wieberhergestellten Gymnaftit mar Guts Muths, ein Mitarbeiter Salamann's in Schnepfenthal, ber ein Lehrbuch über Diefelbe herausgab (1804). Fichte's Reben an bie beutsche Ration riefen traftig ju gomnaftischen Ubungen als Grunderforberniffen jur Berftellung ber Unabhängigkeit einer Nation auf; bazu hatte ben patriotischen Philosophen wesentlich Beftaloggi bestimmt, in beffen Anstalt gu Iverbon ichon 1807 Leibesübungen getrieben wurden und in beffen "Wochenschrift" bieselben energisch empfohlen waren, wenn auch in einer etwas pedantischen Form. Ginen neuen beutschen Namen für die von Guts Muthe bereits fustematifirte Symnastit, nämlich ben bes Turnens, ichuf erft Friedrich Ludwig Jahn, welcher 1811 ben erften öffentlichen bentschen Turnplat auf ber Hasenhaibe zu Berlin errichtete, womit er bie Gymnastik aus ber Schule heraus in bas Leben versetze und ihr einen mehr als blos pabagogischen, einen wesentlich nationalen 3med verlieb. den er bekanntlich in seinen vier F: fromm, frisch, frei und frob, ausbrudte. Das Unternehmen fand Anklang, und ungeachtet ber ba= maligen Knechtung Deutschlands burch bie Franzosen entstanden im

ganzen Lande Turnplätze, auf welchen sich die Jugend träftigte, die wenige Jahre nachher den übermütigen Feind über die Grenzen zurückwarf.

Der bekannte Dank ber Restaurationsregirungen für ihre Biebereinsetzung burch bas beutsche Bolt (oben S. 38 ff.) ereilte auch ben "Turnvater" Jahn und fein Wert. Die Demagogenhete von 1819 führte auch seine Berhaftung, Die Ronfistation seines Brotmeffers, bas man für einen Berichwörerbolch ansah, und bie Schliegung aller Turnplate in Breufen und anderen beutschen Staaten berbei. Bis zum Ende ber breifiger Jahre blieben bie beutschen Turnanstalten bis auf wenige unterbrudt, erwachten jedoch inzwischen in ber Schweiz zu neuem Leben, wo ber Brofeffor Clias in Bern ein eifriger Junger und Rachfolger Bater Jahn's mar und Spief in Bafel 1840 burch feine "Lehre ber Turntunft" bie lettere von verschiedenen unschönen Extremen bes Jahn'ichen Chitems zu befreien und bas wildgermanische Gebaren ber Turner mehr bem bellenischen Schönheitfinne ju nabern fuchte. ließ 1841 ber neue König von Breufen, Friedrich Wilhelm IV., bas Turnen in Preugen an allen boberen Schulen einführen. Seitbem verbreitete fich basselbe immer weiter und entwidelte fich jugleich nach Spiegens Lehre vernunftgemäßer, ohne bag man inbeffen Jahn's Berbienste vergaß, bessen Buste mit dem langen Barte eine unentbehrliche Bier ber Turnlofale murbe.

Die Reaktion ber fünfziger Jahre ließ bas Turnen ungeschoren; aber es wurde bamals versucht, bas beutsche Turnen burch bas jogenannte ichwebische ju verbrängen, welches ber Ghmnafiarch B. Ling (in Stockholm) mahrend ber Unterdrückung bes Turnwefens in Deutschland erfunden hatte, und welches namentlich physiologisch = therapeutische Amede verfolgt, mithin bes sittlich, geistig und patriotisch verebelnben Elementes ber beutschen Turnerei entbehrt, beren wichtigfte Gerate, Rech und Barren, es auch beseitigt hat. Die bamalige preufische Regirung nahm biefe fogenannte fcwebische Ghmnaftit in ihren Schutz und fette einen Anhänger berfelben an bie Stelle bes Jahnschülers Magmann als Direttor ber Centralturnanstalt; aber fie bewährte fich nicht und mußte 1863 wieder aufgegeben werden. Inbessen hat bas Turnen, sowol an ben Schulen, als in Bereinen, feinen Fortgang genommen und ift auch beim Militar eingeführt worben. Es erscheinen feit 1855 eigene Turnzeitschriften und seit 1860 werben allgemeine beutsche Turnfefte gefeiert (allgemeine schweizerische schon seit ungefähr 1840). Deutschland gablt etwa zweitausend Turnvereine mit hundertmal soviel Mitgliedern, und mehrere beutsche Staaten haben Turnlehrerbilbungsanstalten errichtet. auch seit 1860, Preußen voran, das Turnen in den Elementarschulen eingeführt. Sachsen errichtete in Dresben ein Gebäude für seine TurnLehrerbildungsanstalt; die Städte Berlin und Leipzig ließen herrliche Durnhallen bauen.

Filt Boltserziehung außerhalb ber Boltsschule wirten burch freie öffentliche Borträge bie "Banderlehrer" ber von Berlin aus geleiteten "Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung".

#### B. Die Mittelschule.

Zwischen ber Volksschule und ber Hochschule kamte man bis in unfer Sahrhundert berein feinen andern Übergang ale bas Gomnafinm mit seiner alten mondischen, blos auf bie latinische Grammatit anaewendeten Rlaffeneintheilung. Bir haben bereits früher (Bb. IV. S. 397 ff. und Bb. V. S. 381 ff.) gesehen, wie lange es brauchte und welche Mühe es erforderte, jene Alleinherrschaft ber Sprache bes alten Rom, nicht zu brechen, sondern nur zu erschitttern. Wir saben ferner, wie, eber als daß die beutsche Muttersprache zu ihrem Rechte gelangte, Die frangöfische Mobesprache an ihrer Stelle ben alten Sprachen Ronturrena machte. Und so mußte man es auch in ben erften Zeiten unseres Jahrhunderts, als die gallische Hegemonie durch beutsche Arme wieder niedergeworfen war, erleben, daß nicht die deutsche, sondern seltsamer Weise bie griechische Sprache der latinischen vorgezogen, ja sogar, in arger Bertennung pabagogischer Grundfate, an manden Orten früher gelehrt wurde als bie burch Schrift und Formen ber beutschen naberftebenbe und, als Mutter breier fühmesteuropäischer Sprachen mit reicher Literatur, unentbehrlichere latinische. Es war die Zeit des Wiedererwachens ber Massischen Philologie unter ber Führung eines Heyne und eines Wolf, welche aus Begeisterung für das ewig schöne Hellas solche Extravaganzen in der Schule hervorrief. — So kam man lange Zeit zu keinem eigentlichen Prinzipe bes Symnafialunterrichts. Die 1810 beschloffene und 1817 entworfene preufische Unterrichtsorbnung trat nie in's Leben. Man experimentirte baber viel, machte aber boch Fortschritte babei. Neben ben alten Sprachen tamen tie neueren und bie Muttersprache und Die Realfächer zu Chren und es wurden nach und nach besondere Lehrer für sie angestellt, statt sie, nach bem alten jesuitischen Rlaffenspftem, bem jeweiligen Rlaffenlehrer ber alten Sprachen zu fiberlaffen. Um längften wurden die Naturwiffenschaften ftiefmutterlich behandelt und noch in ben vierziger Jahren und fpater manden Orts nur im Unterrichte ber Geographie gelegentlich behandelt, mahrend für die Beforderung in eine bobere Rlaffe einzig die Leiftungen in den alten Sprachen maßgebend waren. Ja die Ansprüche der Philologen gingen, so unglaublich es scheint, sogar so weit, bas Aufkommen ber Realschulen verhindern zu wollen, als ob ein erzwungenes Erlernen ber alten Sprachen burch Berufeleute, benen es nichts nutt, irgend einen Wert hatte. Gin be-

stimmter Lehrplan trat endlich in Preußen, als 1836 ber Medizinalrat Lorinfer auf gesundheitwidrige Uberhaufung ber Schüler mit Arbeiten aufmerkfam machte, 1837 in's Leben. Auf ben machlenben Wiberspruch zwischen ben Anforderungen unserer Zeit und ben Leiftungen ber Gymnafien wies querft 1845 Röchly bin, indem er auf Beseitigung bes Lateinschreibens und Lateinsprechens brang. In ben Jahren 1846 bis 1848 aber ging er weiter und verlangte eine radikale Resorm bes Sumnafiums, welches fünftig in ben unteren Rlaffen ben neueren Sprachen mehr Zeit ichenten follte als ben alten, in ben oberen Rlaffen aber sich in zwei Richtungen, in eine auf die alten und eine auf die neueren, theilen wirbe. Ein foldes "Gefammtghmnafium" tam nur in einer Brivatanstalt Leipzigs zu Stande. In ber Regel aber balf man fich in Deutschland burch vollständige Tremnung ber Realschulen und ber Gymnasten, mahrend man in ber Schweiz beiberlei Anstalten je zu einer Rantonsschule verband, an welcher bie meiften Sacher in beiden 206= theilungen je von bemfelben Lehrer, die alten Sprachen einerseits und Die technischen Racher anderseits aber getreunt gelehrt murben. In neuester Beit haben die Stimmen zugenommen, welche die Emanzipation ber Schule von ber Kirche verlangen und namentlich in Bezug auf bas Symnasium die Beschränfung ober gar Beseitigung bes Religionsunterrichts anftreben. Go vernunftgemäß es ift, einem Ghmnafium in allen Theilen ein einheitliches Gepräge, und zwar ein rein wiffenschaftliches ju verleihen und baber einen Unterricht, welcher bie einen Schiller mit biefen, die anderen mit jenen Hopothefen bekannt macht, auszuschließen, fo ift boch bisher bies Berlangen nicht beachtet worben, während boch erft bie Berweifung bes Religionsunterrichts, soweit er überhaupt gewilnscht wird, in die Familie ber Schule mabre wissenschaftliche Freiheit und dem Staate die wirkliche Regirung in der Schule sichern würde. hingegen hat fich ber Unterricht in ben wiffenschaftlichen Fächern, namentlich in ben Naturwissenschaften, fo fehr vom Joche ber Dogmatit befreit, daß angftliche fromme Seelen bereits Die Berbannung ber Religion aus ben Schulen berannaben faben; aus biefem Grunde entstanden an manchen Orten sogenannte evangelische ober driftliche Symnasien, während ftreng tatholifde Eltern ihre Sohne, ftatt an Die Staatsghmnafien, an Die noch bestehenden Rlosterschulen ober zu ben Jesuiten fandten. hat auch nicht an Stimmen, sowol ultramontanen als protestantischorthodoxen gefehlt, welche in ben alten Rlaffitern Feinde bes Chriftentums witterten und felbe baber gerne ju Sunften ber Rirchenbater ober Des neuen Testaments aus bem latinischen und griechischen Unterrichte verbrängt ober wenigstens nach Jesuitenart - taftrirt feben würden.

Bas nun die hauptfächlichsten Lehrfücher bes Ghunasiums im Einzelnen betrifft, so ift in Bezug auf das Latinisch e, diese bisherige un-barmherzige Thrannin der Ghunasiasten, jum Besten vernunftigen Fortschrittes

wenigstens das erreicht, daß selbst die größten Philologen und Pädagogen zugegeben haben, ein fertiges, stilsestes Lateinschreiben sei weder in den Bershältnissen von Staat und Kirche von irgend welchem Nuzen, noch auch nur erreichdar, was nach Aussagen der nämlichen Männer auch vom Griechischen gilt. Noch 1811 zwar hatte eine preußische Berordnung von den Abiturienten latinische Reden verlangt, worliber sich aber der Philolog Friedrich August Wolf sehr farkastisch äußerte, wie er auch behauptste: unter hundert Ghunnasiallehrern könnten kann sechs latinisch sprechen. Die affektirte angebliche Fertigkeit, in ter tobten Sprache Roms zu sprechen und zu schreiben, am Ende noch gar zu benken, wie es besonders die Jesuiten stets betrieben haben, ist nach dem Zeugniß der Kundigsten nicht nur ein ärmliches Nachahmen der Alten, denen man hierin niemals die Schuhriemen löst, sondern sie beeinträchtigt sogar die gründliche Kenntniß und den gewandten Gebrauch der Muttersprache.

Im Erlernen frember Sprachen Aberhaupt find in neuerer Beit mehrere originelle Methoben aufgetaucht. Der englische Raufmann Samilton, welcher 1798 nach Samburg gog und beutsch lernte, und zwar ohne alle Grammatit, indem er fich blos ein Wort um bas andere in einem beutschen Buche übersetzen ließ, wandte biefe Methobe seit 1815 in Nordamerita und seit 1823 in England auch auf die übrigen verbreiteteren Sprachen an und verklindete marktschreierisch seine Runft, einen gang unwiffenden Schüler in wenig Wochen Die betreffende Sprache zu lehren. 3m Latinischen benutte ber Charlatan hierzu - Die Ubersetzung bes Evangeliums Johannis mit einer Interlinearversion, welcher er bann einen Auszug ber beiligen Geschichte und endlich bie romischen Rlassiter folgen ließ, von benen Boraz ben Schlug machte. Um biefe närrische Methobe ju charafterifiren, führen wir nur an, daß Hamilton 2. B. das frangösische: Je ne'n suis point und Ne t'ai-je pas vu ernsthaft übersetzte: Ich nicht bavon bin Bunkt, und: nicht bich habe ich Schritt gesehen. Der Frangose Jacotot aus Dijon, seit 1818 starb 1831 zu Dublin. Brofeffor ju Lowen, geftorben 1840 ju Paris, ftellte als Behauptungen auf: alle Menichen hatten gleiche Intelligenz, ber Schüler tonne auf etwas Einzelnes, bas er lerne, alles Ubrige beziehen, und jeder Menich fonne sich felbst unterrichten, bedürfe also feines Lehrers. An die Stelle ber Interlinear- setzte er eine Lateralversion, indem er nicht die Worte, sondern die Gate übersette und bann vom Schiller verlangte, baf er bie einander entsprechenden Börter ber verschiedenen Sprachen felbit herausfinde, was er bie heuristische Methode nannte. Original und Ubersetzung murben bann auswendig gelernt. - Der Gelehrte Ruthardt in Breslau begründete 1839 eine neue Methode ber Erlernung von Sprachen. gründlicher Deutscher sette er bie von bem Englander und bem Frangofen beseitigte Grammatit wieber in ihr Recht ein, aber nur in fehr furzgefaftem Dürftigem Make, und legte bas Sauptgewicht auf bas Auswendiglernen

erft von Wörtern und bann von Gagen, meift aus Cicero's Werten, welche bann erklärt wurden, um fie bem Gebachtnif unauslöschbar einzuprägen. Dieje Methobe fand in Deutschland viel Beifall, besonders in Breufen und Baiern, und man wandte fie auf mehrere Sprachen an. Schulgenie war ber Rektor Beinrich Deierotto in Berlin, welcher bie Baradigmen ber Detlingtionen fo barftellte, baf ber betreffenbe Cafus ober bie betreffenbe Bersonalform burch einen Sat vertreten mar, in bem bas bezügliche Wort vorfam, womit er alle Regeln zu vermeiben Much biefe Sate follten auswendig gelernt werben. alaubte. Methobe wurde im Latinischen und Griechischen burch E. Jacobs theils weiter gebildet, theils aber abgeandert, indem biefer Schulmann bie Grammatit burch ftete neben ihr berlaufenbe Beispielfate ergangte. bie Erlernung ber neueren Sprachen haben in neuester Reit Abn und Dilenborf Methoden aufgestellt, welche hinlänglich befannt find; Die neuefte Erscheinung auf Diefem Gebiete aber find Die Gprachunterrichts = briefe, welche für bas Frangofische Touffaint und Langenscheibt, für bas Englische van Dalen bearbeitet baben.

Der Bater bes bentichen Unterrichts in unserm Jahrhundert mar Johann Chriftoph Abelung, geboren 1734 in Bommern, feit 1787 Dherbibliothetar in Dresben, geftorben 1806. Er war in feinen Bestrebungen jur Bebung ber beutschen Sprache ber nachfolger Gottscheb's (f. Bb. V. S. 559), beffen Borliebe für die Frangolen er aber nicht zur Schau trug, fonbern bie beutsche Sprache mehr auf eigene Gufe ftellte, mabrend er jedoch Alles, was bem achtzehnten Jahrhundert vorangegangen, felbftgenligfam verachtete. Den Umidwung, ben bie grofen Beifter ber beutiden Literatur hervorgebracht, verftand er nicht mehr; die wissenschaftliche Ausbeute ihrer Leiftungen, verbunden mit Anerkennung des Guten und Trefflichen ber beutschen Borgeit, mar ben Brilbern Jatob und Wilhelm Grimm porbehalten. Ihre historischen Forschungen hielten fie jedoch ber Schule ferner, ale ben von philosophischen Grundsäten ansgehenden Grammatiter Rarl Ferdinand Beder (1775-1849), ben die heimische Sprachlehre in ein anziehendes Gewand fleibenden Beufe, und viele andere verdienftvolle Meister ber Sprache. Beder betrachtete als Aufgabe bes Sprachunterrichts in ber Schule bie Ueberlieferung ber hochdeutschen Schriftsprache und ber in ihr niedergelegten Literatur, und es kann auch keine andere sein, daher benn alle Lehrer ber beutschen Sprache, welche ihre Aufgabe zu erfaffen wissen, jenes Seiligtum pflegen und es von ber Berunreinigung burch Beimischung ber Dialette forgfältig ferne halten. Manigfaltig find inbeffen bie Ansichten und Methoden bezüglich bes Mages, in welchem die beutsche Literatur auf Ghmnafien ju behandeln ift, bezuglich Berbeigiehung ber Stillehre, ber Retorif, ber Poetif, ber Literaturgeschichte, ber Renntnig bes Gotifchen, bes Alt= und Mittelhochbeutschen u. f. w.

Der Unterricht in ber Gefchichte hat verschiedene Methoden und

Shseme zu Tage geförbert. Zunächst stehen sich hier ber beschränkt theologische Standpunkt, welcher die alttestamentlichen Erzählungen zum Anfange, die neutestamentlichen zum Mittelpunkte der Geschichte macht, wolder die mentestament rationelle gegenüber, welcher die Erzählungen der Bibel allen anderen nebenordnet und an sie denselben Masstade von Kritik legt wie an andere. Stets noch streiten sich Buchstadenglaube und Freisinn um diese Berschiedenheit der Spsieme. Was die Methode betrifft, so hat sich ziemlich allgemein die Ueberzengung Bahn gebrochen, daß mit biographischer Wehandlung der Ansang gemacht und von dieser zu spnchronistischer und dann zu pragmatischer sortgeschritten werden solle. Bersständige Lehrer haben überdies angesangen, auf einen Gedächtniskram von Zahlen und Namen weniger Wert zu legen als auf inniges Verständnist der Feschichtperioden und ihrer Bedeutung, wie auch auf die Geschichte der Fürsten und Kriege weniger, als auf jene der Kultur und ihrer menschheitbefreienden Errungenschaften.

Die notwendige Grundlage ber Geschichte ift die Erbfunde; aber fie ift nicht nur bies, fonbern in gemiffer Beziehung auch ihr Refultat, foweit nämlich die politischen Berbaltniffe in Betracht tommen. Gin wiffenichaftlicher und zugleich pabagogischer Unterricht in ber Geographie ift erst seit Rarl Ritter (oben S. 343) möglich geworben. Durch ihn fand bie Betrachtung ber natlirlichen Berhaltniffe auf ber Erbe Gingang in bie Soule. Es hat verschiedene Methoden gegeben, ihnen gerecht zu werden. Manche, voran in noch etwas unbeholfener Beife Beune, ignorirten porerst gang bie politischen Grengen, indem sie selbe einer spätern besondern Belehrung vorbebielten, und schilberten die Erbe und ihre Theile, Die Länder fo, wie man fie wirklich fieht, die Städte an ihren Fluffen, Seen, Meeren u. f. w. Bur Grundlage biefer Schilberung murben in ben breifiger Jahren vielfach bie Stromgebiete genommen, entweder mur jebes für fich, ober nach Ländern gruppirt, beren Grundgestalt man in ben Infeln, Halbinfeln, Gebirgen u. f. w. erblicte, indem man bann jeben Strom von der Quelle bis zur Mindung und so auch jeden seiner Nebenflüffe seinem ganzen Laufe nach verfolgte. Roon bat statt ber Stromgebiete bie Boch- und Tieflander jur Grundlage gewählt, bie Wohnsitze ber Menschen jedoch ber politischen Geographie vorbehalten, und biefes Spstem ift neuestens bas vorherrichende geworden. Bielfach hat man gestritten, ob die Geographie in ben Schulen analytisch ober sunthetisch verfahren, b. h. ob fie mit bem Globus ober mit ber Beimat beginnen Für die Anfänger in den Bolfsschulen ift letteres ohne Zweifel bas pabagogisch richtigere; an ben Ghmnafien aber muß entschieden sustematisch verfahren und das Ganze nach und nach in seine Theile zerlegt werben. Bom Ubel aber ift jedenfalls auch hier bas Überladen ber Kindergehirne mit trodenen Ramen und Bahlen. Sybow's namenlofe Wandfarten mit ihrer ftarfen prachtigen Zeichnung ber Gebirge,

Tiefländer und Ströme sind nicht genug zu würdigen. Für die allgemeine Erdkunde aber sind Globen mit Gradringen unentbehrliche Hilfsmittel geworden, so auch Planetarien, Lunarien, u. s. w.

Die Raturmiffenschaften find, wie icon bemerkt, an ben Symnafien lange vernachläffigt worben. Epochemachend in ihrem Unterrichte wirfte Alexander von Sumboldt's Riefenaeift. Wie in keinem andern Sache mußte bier Bestaloggi's Ibee ber Anschaunng fich geltenb Aber Die Forschungen ber Wissenschaft brachen fich in ber Schule langfam Babn. Es gab noch in ben vierziger Jahren Gumnafien, in welchen man die Saugethiere auf gut buffonisch in Sausthiere und wilbe Thiere eintheilte, in ber Botanit blos das Linne'iche Suftem taunte und fich in ber Mineralogie beinabe mur mit ben Kruftallformen abgab. Raffe Naturgeschichte mit ihren selbstrebenben Thieren war noch lange ein naturwiffenschaftliches Evangelium. Bon biefen Extremen ber Simplicität ift man in neuester Zeit ju folden ber Überfdwemmung mit naturwiffenschaftlichen Dieziplinen fortgeschritten und hat ber "Raturgeschichte" Bhufit, Chemie, Geologie, Aftronomie, mathematische und phufikalische Geographie, auch Anthropologie beigesellt. Die Wahrheit liegt in ber Facher bes Gomnafiums find ober follten fein: Boologie (um Mitte. mit bem Berftanblichften zu beginnen), Botanit, Mineralogie, Anfangsgrunde ber Phyfit, Meteorologie und Geologie und gulett die Aftroanofie und bie Elemente ber Anthropologie. Das Bobere, ftreng Wiffenschaft= liche biefer Kacher, sowie die gesammte Chemie und Aftronomie gehören ber Universität an.

Biel bevorzugter als die Naturwiffenschaft mar icon frube bie Mathematit. Auch bier ift mit ber leibigen Bahl febr viel gegen Die Beiterkeit und Unbefangenheit bes kindlichen Gemutes gefündigt worben. Tüchtiges Rechnen und einfache Geometrie sind für die Mittelschule genug; alles Höhere, Algebra, Logarithmen, Differenzial- und Integralrechnung, Trigonometrie und analytische Geometrie bient zwar in gewissem Mage jur Schärfung bes Berftanbes, aber ein eingehenbes Studium biefer Fächer hat nur für ben Mathematiter von Fach Bedeutung: Die Anderen vergessen es balb und verwünschen die damit vergeudete Zeit. Bestalozzi bat bem Schulrechnen feste Wege gewiesen und Diesterweg bieselben in richtigem Tatte naber beschrieben. Er irrte aber (1817), als er ben Schwindeleien bes Inftitutevorstehers be Laspe in Wiesbaden Beifall sollte, welcher die Röpfe zwölfjähriger Schüler und Schülerinnen mit geometrischen Broblemen plagte, an benen fie Tage und Rachte hindurch fich gerarbeiteten, und auf Fugreißen burch folche Aufgaben, und Gefprache über Sprachgefete Die icone Ratur beleidigte.

Bir haben bereits barauf hingewiesen, bag mit ben Gymnasien im Besentlichen bie ber neuesten Zeit angehörenden Realschulen parallel laufen, ausgenommen was für jene bie alten Sprachen, für biese bie

technischen Fächer betrifft, wie Mechanik, Maschinenkunde, chemische Technologie, technisches Zeichnen, Waarenkunde, Handelsstächer u. s. w. Man
hat daher die Realschulen vielsach "Realgymnassen" genannt, was aber
nicht past, indem das Wort "Gymnassum" eben ganz direkt auf das
klassische Altertum hindentet, mit dem sich diese Schulen nicht befassen,
ausgenommen als integrirendem Theile der Weltgeschichte. In der
Schweiz hat man diese Anstalten meist "Sewerbe"= oder "Industrie=
schweiz hat man diese Anstalten meist "Sewerbe"= oder "Industrie=
schweiz hat man diese Anstalten meist "Sewerbe"= oder "Industrie=
schweiz hat wan diese Anstalschulen" dagegen eine Art Borbereitungs=
anstalten, welche den Übergang von den Elementarschulen zu jenen
bilden.

Die Entstehung ber Realschulen in Deutschland verfolgten wir bereits (Bb. V. S. 387). In unserm Jahrhundert setzte sich die Gründung von Real-, oft "Bürgerschulen" genannt, meist nach dem Muster von France's Anstalten in Halle, fort. Im Jahre 1804 entstand unter Gedike die "allgemeine Bürgerschule" zu Leipzig; sonst aber fanden die Realschulen in Süddentschland mehr Anklang, als in dem der gelehrten Bilbung mehr anhängenden Norden. Es fanden 1845 bis 1856 besondere Berssamlungen der Realschulmänner statt, die aber überstüssig wurden, als beide Richtungen sich versöhnten und friedlich nebeneinander sortbesstanden.

Breufien erliek 1831 ein Reglement für die Brufung der Realschulkanbibaten, wobei inbeffen bie latinische Sprache von biefen Anstalten nicht ausgeschloffen mar, ja fogar fpater, feit 1841, verbindlich gemacht Die unselige Reaktion in Breufen vernachlässigte bie Realschulen als Mittel zu einer unwilltommenen Berichmelzung ber Stänbe, mas fich 1859 befferte, boch ohne bag biefen Anstalten ber unnütze hemmichuh bes Latinischen abgenommen wurde. Sach fen erhielt die erfte öffentliche Realschule 1834 in Leipzig burch Bogel, ben Bater bes unglicklichen Ufrikareisenden. Später murden mehrere alte Gymnasien in Realschulen verwandelt, bas Latinische jedoch nur fakultativ erklärt. In Sannover wurden mit ben Symnafien Realklassen verbunden und in der Sauvistadt eine höhere Bürgerichule errichtet. Bürtemberg ftellte bie Realichulen parallel neben die Gymnasien, aber nur bis zum vierzehnten Altersjahre und mit Ausschluß bes Latinischen. Abnlich entwickelten sich bie Berbaltniffe in Batern, wo feit 1833 auch technische Lehranstalten entstanden, welche die Aufgabe erhielten, die Runft in die Gewerbe über-Ein neuestes Experiment von 1864 hat Realaymnafien aufgeftellt, welche neben übermuchernber Mathematit auch bas Latinische und bie neueren Sprachen mit einigen Stunden bebenfen. Seitbem find eine Menge neuer Borschläge für bie Reform ber Gymnafien und Realschulen und für die Bereinigung beiber zu nationalen Anstalten aufgetaucht; aber noch ift es nicht gelungen, ein allseitig befriedigenbes Sustem aufzustellen. In Ofterreich murbe 1804 bie Gründung von

Real= und Bürgerschulen verfügt, beren es aber 1840 erst sieben und 1849 erst zehn im Raiserstaate gab. Seitdem wurden neue Anstrengungen zur Errichtung solcher Schulen gemacht, von welchen bort das Latinische ganz ausgeschlossen, die technischen Fächer aber in einem für das bestreffende zarte Alter allzu starken Masse bedacht sind.

Seben wir nun noch, was bie aukerbeutschen Lander in Bezug auf Die Mittelfdule geleiftet haben, fo finden wir in Frantreich mabrend ber Revolution ib bes Konsulates keine Spur einer Organisation bes Schulwesens, 2008 die Université das Monopol besselben erhielt, welche aber 1850 Craatsanstalt wurde. Gine Schulordnung für Gymnaften bestand bis bobin nicht, und auch ba ift man nicht über bie ärafte Nivellirungesucht und bie Ertödtung aller Individualität hinausgekommen. Noch immer find (wie unter Napoleon I., f. oben S. 33) in allen Lycées (Staatsammafien) und Collèges (ftäbtischen Symnafien) Diefelben Stundenplane, ja fogar bie Bucher und Rapitel ber au behanbelnben Schriftsteller vorgeschrieben. Die Hauptsache im Unterricht ift bas Auswendiglernen, bas Geschäft ber Lehrstunden: Abboren ber Aufgaben und Ertheilung neuer folder. Reuestens ift fogar bie eine Beit lang eingeführte "Bifurfation", b. h. Trennung ber Studien in gelehrte und technische in ben oberen Rlaffen, wieber aufgehoben worben, und bie Lehrer aller Fächer werden in der einförmigen Ecole normale supérieure gebilbet. Abnlich find bie Buftande in Belgien, nur bag bort bie "Bifurtation" noch fortbesteht. Großbritannien hat aus dem alten scholastischen Schlendrian beraus wenig Fortschritte gemacht. Gine Mittelschule neuerer Stiftung (1828) ist bas King's College zu London, welches eine division of classics und eine solche of modern instruction Die Privatanstalten aber überwuchern und überflügeln jene bes In Morbamerita nimmt fich ber Staat ber gänzlich. Soule, soweit fie ben Borizont ber Fibel überfteigt, nicht an, sonbern überläft fie ben Brivaten und ben Seften. Erstere grundeten Academies, Beibes find Benfionate und gablten 1864 biefe lettere Colleges. 239 mit 1678 Lehrern und 27.811 Schülern, jene 6085 mit 12.260 Lehrern und 263.096 Schülern. Es wird barin nach englischem Borbilde meist nur in ben alten Sprachen und ber Mathematit unterrichtet : nütliche Renntniffe für bas Leben erwirbt man fich bort nicht.

### C. Die Bochschule.

Unsere Zeit kennt zweierlei Hochschulen, bie Universitäten, welche bie Bildung ba aufnehmen, wo bie Ghmnasien sie gelassen, im Ganzen aber ihre großentheils veralteten Einrichtungen beibehalten haben (wir verweisen auf Bo. IV. S. 71 f., 400 f. und Bo. V. S. 48 ff.),

und die polytechnischen Schulen, welche die erst in neuerer Zeit entftandenen Real= und Industrieschulen fortseten. Bon alteren beutschen Universitäten find in unferm Sahrhundert, meift aber fcon vor feinem Beginne, verschwunden: Röln, Erfurt, Trier, Ingolftabt, Mainz, Wittenberg (nach Halle verlegt), Frankfurt an ber Ober, Dillingen, Dimits. Belmftadt, Altborf, Berborn, Baberborn, Rinteln, Salzburg, Osnabriick, Bamberg, Duisburg, Kulba und die Rarlsichule zu Stuttgart. entstanden sind bafür blos zwei in Deutschland: 1809 Berlin (burch Berlegung aus Frankfurt a. b. D.) und 1826 München (burch neue Berkegung ber querft 1800 von Ingolffabt nach Landshut verlegten Universität), und ebensoviel in ber Schweig, Burich 1833 und Bern 1834, burch Erweiterung ber bort bereits bestehenben boberen Lehranstalten, beibe gang nach beutschem Mufter. Seit 1848 murbe bie Grimbung einer allgemeinen schweizerischen Sochschule versucht, gelang aber bei ben fich wiberftreitenden geiftigen Interessen ber beutschen und frangöfischen Schweig bieber noch nicht. Dafür ift bie Atabemie von Genf, burch Anfligung einer medizinischen Fakultät, 1875 zu einer vierten Uni= versität bes fleinen Landes geworben. Nach ber Wiedervereinigung von Elfaß mit Deutschland wurde bie frühere Universität und spätere frangofifche Atabemie in Strafburg (Mai 1872) als Reichshochschule erneuert.

Indem wir an die Uberficht der Geschichte des deutschen Hochschulwesens im neunzehnten Jahrhundert gehen, beginnen wir mit dem geselligen Leben der Studirenden, um hernach die geistigen Erfolge der

Universitäten zu berühren.

Der in der frühern Periode erwähnte Hang der übermütigen Jugend zu Lärm und Tumult dauerte noch ungeschwächt sort. Solches war namentlich 1802 zu Göttingen der Fall, wo sich zwei Ürzte über die Beschandlung eines am Scharlachsieber gestorbenen Studenten stritten. Die Atabemiker theilten sich in Parteien sir diesen und für jenen Arzt undwarfen dem Gegner ihres Schlitzlings die Fenster ein, wobei die Jägerwache einschritt und einen Lärmenden verwundete. Da drohten die Studenten mit einem Auszuge, ließen ihn aber wegen — schlechten Wetters bleiben. Wegen eines andern Tumults in Göttingen wurden 1809 zwanzig Studenten relegirt, zu Heidelberg 1810 dreißig. Arge Unruhen fanden auch 1808 zu Jena statt.

Segen die Duelle wurde in unserm Jahrhundert Opposition laut. Die jenaischen Landsmannschaften verbanden sich schon 1791 und 1792 zur Abschaffung der Duelle und Errichtung von Shrengerichten, und petitionirten darum mit dreihundert Unterschriften. In demselben Sinne verwendeten sich 1811 mehrere Studirende zu Berlin bei Fichte, der damals Prorestor war, und wurden durch Haupt und Carove unterstützt. Nur wenige Jahre vorher, 1795, waren Fichte, welcher sich in Jena gegen die Duelle und die Orden aussprach, Fenster eingeworfen worden;

als er aber 1799 wegen seiner philosophischen Ansichten entsetzt wurde, traten über zweihundert Studenten zu seinen Gunften in Gingaben an die Regirung auf.

Unsittliche Excesse kamen im Ganzen selten vor. Am Ansange unseres Jahrhunderts wurde eine aus Ersurt ausgewiesene hetäre im Triumse nach Jena geführt und dort ein liberliches Frauenzimmer mit Gewalt aus dem Gefängnisse befreit. Die Pedelle wachten sorgfältig über derlei Auswichse; einen berühmten Namen unter diesen Argussen hat sich Fiedler in Iena erworden, welcher sein Amt 37 Jahre versah und 18.000 Studenten persönlich kannte. Harmlosere Freuden gewährte das Trinken, edlere aber namentlich der Gesang; es entstanden am Ansang unserer Periode die schöneren deutschen Studentenlieder, wie "Wo zur hohen Feierstunde", "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher", "Brüder, lagert euch im Kreise", "Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust", u. s. w.

In der Kleidung der Studenten kamen am Anfange unseres Jahrhunderts die Fantasie-Unisormen, sogar mit Spauletten, in Gebrauch. Zur Fastnachtszeit liebte man Maskenaufzüge, singirte Kämpse zwischen verschieden verkleideten Parteien (z. B. Bauern und Kändern) und bei Ende des Carnevals dessen seisenstelles Verbrennen. Selbst die Leichenbegängnisse von Studenten wurden, namentlich in Iena, mit großem Pompe geseiert, wobei Trauermusst und das herrliche "Vom hoh'n Olymp herab" mit seiner ergreisenden Todesstrophe nicht unterlassen wurden. Fröhlicher und dabei urkomisch waren Ritte nach nahen größeren Städten oder kleinen Residenzen.

Im Bereinswesen kamen zu der Zeit, von der wir berichten, seltsamer Weise die alten Studentenorden (Bb. V. S. 49 f.) wieder auf und mit ihnen die Sucht, durch Duelle den Ruf der Tapferkeit zu erwerben und solche daher um ihrer selbst willen hervorzurusen, ohne daß irgend welche Gründe dazu vorlagen. Es bildete sich daher 1809 zu Iena ein "freier Berein", dessen Mitglieder die Orden und Landsmannschaften mieden und sich verpstichteten, sich nicht zu schlagen. Die Corps nannten diesen Berein "Schweselbande" (Sulphurea). Da aber der letztere start zunahm und zugleich die Orden durch die Regirungen gewaltsam unterdrückt, von den Corps aber aus Eisersucht in Berruf erklärt wurden und letztere wieder unter sich zersielen, sahen sich diese selbst genötigt, das Paulwesen zu beschränken.

Der bentsche Befreiungskrieg von 1813 unterbrach bas Studentenleben, indem sich alle patriotisch sühlenden und kräftigen jungen Leute, namentlich aber die Studirenden, in den Kampf sür das von fremder Despotie unterdrückte Baterland begaben. In seiner But darüber wollte Napoleon auf seinem Rückzuge Jena niederbrennen lassen und konnte nur mit Milhe bavon zuruckgehalten werben, ben Ruhm, ber fich für

ihn an jene Stadt fulipfte, zu beflecken.

Nach bem verbienten Sturze ber Frembherrschaft erfolgte bie bas beutiche Stubentenleben umgestaltenbe Grundung ber Burichenichaft (oben S. 41), hervorgegangen aus ber heiligen Begeisterung für Freiheit und Baterland, und besonders genährt burch bas Turnen, bem fich Die Mufenföhne mit Feuereifer hingaben. Bater Jahn hatte auch Die ersten Ibeen bazu gegeben, und so vereinigten sich 1815 zu Jena bie Thuringia, Bandalia und Franconia zur ersten beutschen Burichenschaft. Es entstand die symbolische (nicht altdeutsche) Tritolore Schwarz=Rot= Gold und die sogenannte beutsche Tracht, ber schwarze Rod mit weißem Rragen, bas Barett u. f. w. Die Burichenschaft verbreitete fich rafc über bie beutschen Bochschulen und beherrschte fie; in Jena verschwanden die Corps gang und anderswo durften fie fich nicht mehr regen, und biefe Blittezeit bauerte bis zu bem ichon erwähnten zugleich emporenben und lächerlichen Feldzuge ber Reaktion gegen Alles, mas ber Befreiung Deutschlands Schwung und Idee verliehen hatte. Dieser in ber politischen Geschichte Deutschlands eine große Rolle spielenden Ratastrophe haben wir bereits oben gebacht, und bie beutschen Burschen hatten ein Recht, ichmergvoll Bingers icone Berfe gu fingen:

> Wir hatten gebauet ein stattliches Haus, und brin auf Gott vertrauet, trotz Wetter, Sturm und Graus.

Das Saus mag zerfallen, was hat's benn für Not, ber Geift lebt in uns Allen und unfre Burg ift Gott. —

Wir haben bes Wiederaussebens ber Burschenschaft ebenfalls (S. 56) bereits Erwähnung gethan und sie mit dem Auftreten des Liberalismus in Parallele gestellt, auch ihrem spätern Zerfalle in drei verschiedene Standpunkte vertretende Bünde Ausmerksamkeit geschenkt. Freilich wurden die wiedererstandenen Burschen furchtbar angeseindet, nicht nur von den Behörden, denen man dies vom Standpunkte der herrschenden Reaktion nicht verdenken konnte, sondern auch auf ganz gemeine Weise von abzgefallenen Brüdern, welche so tief sanken, daß sie das "Wir hatten gebauet" in schamloser Weise parodirten, ja sogar das schwarz-rot-goldene Band, das sie früher zu tragen stolz gewesen, — ihren Hunden um den Hals banden! Die Reaktion ging so weit, 1822 in Jena das Singen der Studenten auf der Straße zu verbieten. Die Burschen trotzen dem unstantigen Berbote, indem sie seierlich singend aufzogen; die Corps vereinigten sich mit ihnen, und man warf den Bedrängern der akademischen Freiheit die Fenster ein. Als dann mit Militär gedroht wurde, zogen

vie Studenten (am 2. Dezember) abermuls von Jena ab, nach Kahla, und die Regirung mußte nachgeben. Die in Folge des sben erwähnten Inglingsbundes später wieder unterdrückte Burschensten entschäufte studigesten ihr ihr Mißgeschiet durch die Errichtung studentischer Biersbaten in und bei Iena, eines komischen Papstums, Knisertums, der Herzogtilner Itegenhain und Lichtenhain w. s. w. Die Landsmannschaften aber schopen 1826 und 1827 den Biercomment mit seinem riesstungen Paragraphen. Die deutsche Gemiltlichkeit brach sich aber oft wieder Bahn durch inn-provisiere Versähnungen der beiden streitenden Parteien. Das Pausen ging aber setzt seinen Fortgang und war in Bena besonders geführlich durch den door angenommenen "Stosicomment".

Seit bem Jahre 1830 nahm unter ben bentichen Stubenten, femeit felbe überhanpt Bolitit trieben, biefe fatt ber frühern Deutschtumelei ber Burichenichaft einen allgemeinern bemofratifchen Charafter an. Diefe Richtung war namentlich in ben "Germanen" vertreten, während bie "Arminen" fast bes politischen mehr bas afabemische Element pflegten. Es wurden in bem ftete ale Berd ber Burfcbenfchaft geltenben Jena firenge polizeiliche Magregeln gegen allfällig vagirende und baber poli= tischer Umtriebe verbächtige Studivende ergriffen, wie auch 2. B. ber qu Immatrifulirende einen Revers unterschreiben mußte, teiner burichenschaftlichen Berbindung anzugehören; ja es verbreitete fich fogar bas Gernebt, ienes Neft angeblicher Umtriebe gang aufzuheben. Gefete fchritten auch febr ernst gegen bas Duelliren ein, in welchen 1842 auf 1843 endlich ju Ima ber Stoßeomment abgeschafft und 1845 ein allgemeines flubentifches Ehrengericht aufgestellt murbe, bas fich aber nicht langer Dauer Die Burfchenschaft beftand aber im Geheimen fort, - boch nicht ohne fich wiederholt in Barteien ju spalten, von benen jede bie wahre Burfchenschaft sein wollte. Eine berfelben, bie Berbindung bes "Burgfellers" in Jena, ftrebte unerfchroden nach Reformen im Stubentenleben, nach Abichüttelung bes Commentavangs und geriet beshalb mit ben Anbangern bes lettern in arge Ronflitte. Go traf bas Revolutionsjahr 1848 bie beutschen Stubenten gang in feinbliche Barteien gerfallen, wedte fie aber auf und fand bei ber größten Anzahl eine enthufiastifche Bingabe an Die Ibeen, welche es vertrat. In Jena fdmarmten bie Studenten fogar für die frangoffiche Gintagerepublit und betheiligten fich lebhaft an bem politischen Umschwunge in Weimar.

Noch vor seinem ruhmlosen Abtreten hob der beutsche Bundestag am 2. April 1848 die drakonschen Ausnahmegesetz über Sindentenverbindungen von 1819, 1892 und anderen Jahren auf. Als die Resormbewegung weiter um sich griff, veranstalteten die jenaischen Burschenschaften ein neues Wartburgsest, welches am 12. Juni bei einer Beziheiligung von zwölfs dis fünfzehnhundert Studenten gefeiert wurde, während zugleich ein Studentenparlament von Abgeordneten aller Unis

verfitäten bort tagte. In ber allgemeinen Studentenversammlung aina es ftfirmifch ju. Gine Rechte, beftebend aus ben Landsmannichaften, ben alten Burfchenschaften und bem pietistischen Studentenvereine Wingolf in Balle, suchte alle von ber Linken, ju welcher bie progreffiftischen Burfchenschaften und andere Bereine, sowie Die Richtverbandeten geborten, betriebene Reformen burch Bifchen, Stampfen u. f. w. ju hintertreiben. Die Linke war aber ftarter und fette eine Eingabe an bie teutsche Nationalversammlung burch, welche verlangte, bag bie bentichen Universitäten zu Nationalanstalten erklärt, unbedingte Lehr= und Borfreiheit, Betheiligung ber Studenten bei Bablen ber atabemischen Lehrer und Beamten u. f. w. eingeführt werben follten. Beiterer und schöner ver= liefen bie Erholungstunden bes Festes in den reizenden Umgebungen ber Das Studentenparlament beschloß weiter: Beschränfung, Unentgeltlichkeit und Offentlichkeit ber Brufungen, Abschaffung ber latinischen Sprache als offizieller ber Universitäten, ber Rollegienhonorare, bes Ghmnafialzwangs u. f. w., sowie Gründung einer allgemeinen beutschen Studentenschaft. Der erhebenden freien Berfammlung, welche eine Aufhebung ber Schranten zwischen Stubenten und Filiftern beawectte, folgte im Juli ju Jena ein geheimer Seniorenconvent aus mehreren Bochichulen nach, welcher ben Beichluß fafte, am - Duellzwang festzuhalten. Bu höheren 3been tonnten fich biefe Schutzlinge ber steifleinenen Bureaufratie und vaterlandsloser Renommirsucht nicht Im September 1848 endlich versammelten fich zu Jena beutsche Brofefforen und Docenten, welche fich gleich ber Wartburgversammlung für vollständige Lehr- und Lernfreiheit und Aufhebung ber akademischen Gerichtsbarteit aussprachen. Die angestrebten Reformen tamen natürlich nicht zu Stande: Die Reaktion machte sich jedoch biesmal ben Universitaten nicht besonders fühlbar, außer in ftrengeren Bestimmungen bezuglich ber Immatritulation und ber Abgangezeugniffe. Unter ben Stubenten aber bekämpften fich fortwährend aristofratische, extlusiv studentische, und bemofratische, burgerfreundliche Tenbengen, altburschifose robe Sitten auf jener, civilifirte auf biefer Seite. Im August 1850 wurde auf einer beutschen Studentenversammlung zu Gisenach bie Grundung eines fortschrittlich gesinnten "beutschen Burschenbundes" mit gegen bas Duell gerichteter Tenbeng versucht, aber schon nach zwei Jahren wieber aufgegeben \*).

In ber Schweiz entstand eine ber Burschenschaft analoge Studentenverbindung 1819 unter bem Namen bes Zofingervereins, der biesen Namen von seinem jährlichen Bersammlungsorte erhielt und an allen Hochschulen und höheren Grunnassen ber Schweiz Sectionen gewann. Seine

<sup>\*)</sup> Reil, Rich. und Rob., Geschichte bes Jenaischen Stubentenlebens. Leipzig 1858.

Tendenz war Baterlandsliebe und Pflege der Wiffenschaft und Freundschaft. Als er 1847 etwas zu stadil geworden war, trennten sich die radikaleren Elemente als "Helvetia" von ihm, kehrten jedoch 1854 zum Muttervereine zurklat.

In der neuesten Zeit fehlte es nicht an Versuchen, den bestehenden deutschen Universitäten solche mit besonderer, sie von jenen scharf unterscheidender Tendenz an die Seite zu stellen. In den vierziger Iahren wurde z. B. der Plan laut, eine von Staat und Kirche zugleich freie Hochschule aus Privatmitteln zu gründen, wofür man damals Hamburg in Aussicht nahm; dieselbe hätte natürlich keine theologische Fakultät erhalten.

Anf entgegengesetter Seite wird seit Jahren von den sogenannten katholischen Bereinen eine katholische Universität" angestrebt, für welchen Plan namentlich Prosessor Buß zu Freiburg im Breisgan öffentlich auftrat. Die projektirte Anstalt soll nur katholische Lehrer zulassen, welche nichts vortragen dürfen, was den in der katholischen Kirche herrschenden Lehren widerstreitet. Buß und seine Genossen haben die Naivetät gehabt, eine solche Sklavenzüchterei eine "freie Universität" zu nennen; es ist aber auch, abgesehen von dem stets zunehmenden Bestreben, die Schule von der Kirche zu emanzipiren, nicht einzusehen, wozu nach Aufstellung der päpstlichen Unsehlbarkeit überhaupt noch eine Lehranstalt dienen sollte, da ja der Unsehlbare selbst zedem Gläubigen Alles lehrt, was ein solcher zu wissen braucht. Die Aussichten auf eine katholische Hochschule sind daher im Lause der Zeit nicht glünstiger geworden, als sie ansangs waren, und der Plan kann glücklicher Weise als todtgeboren betrachtet werden.

Im Gangen find bie bestehenden beutschen Universitäten bezüglich ihrer Ginrichtung bem Althergebrachten anhänglich geblieben, ausgenommen baf in mehreren Staaten bie atabemische Gerichtsbarteit abgeschafft worben bestehen die veralteten und burchaus unwissenschaftlichen "Fakultäten", unter welchen namentlich bas Ungethum von "philosophischer" Fatultat läftig in die Augen fällt, welchem Ubelftande ihre Theilung in amei Settionen, eine philosophisch=philologisch=historische und eine mathe= matisch-naturwiffenschaftliche mur febr unvollkommen abbilft. Raftengeifte, bem bas Suftem ber Fatultäten entspringt, gebort auch bie gang ungerechtfertigte, eine ariftofratische Uberhebung begründenbe Untericheidung ber Professoren in ordentliche und auferordentliche. Alte Uberbleibsel einer Zeit, da die Universitäten mehr Wert auf korporative Privilegien als auf die Wiffenschaft legten, sind ferner die komödienhaften Difputationen, im Gangen aber auch die Dottorpromotionen, bei benen es jum Schaden und jur Schande ber beutschen Wiffenschaft auf gewiffen Universitäten babin gefommen ift, bag fie für blofes Gelt gu haben find, was jedoch abgenommen hat und überhaupt nie fo arg war

wie in Amerika, wo "Universitäten" wie zu Philabelphia, einen inbuffriellen Sandel mit ber Doktorwfirde treiben.

Es ift nicht zu verlemen, bag zwischen Brofessoren und Studirenden nicht mehr ein fo bereliches und familiares Berbaltnift berricht wie Unfangs biefes Jahrhunderts. Auch find die Letteren nicht mehr fo allgemein wie damals und wie noch 1848 von boben Ibeen, von Begeisterung für bie Wiffenschaft und für die Aufgabe ber ftubirenben Jugend erfüllt. Die Stubentenschaften find weit mehr geriplittert als bamals und zerfallen in Gruppen, die fich gegenseitig wöllig fremd gegenüberfteben, was allerbings auf ftart besuchten Universitäten (wie z. B. Leipzig, bas feit 1872 über breitaufend Studirende gablte) und folden größerer Städte (wie Berlin und München) nicht anders möglich ift. Auch in wiffenschaftlicher Beziehung verhalt es fich abnlich. Dan ftrebt felten mehr nach einer allseitigen Bildung, sondern in der Regel nach Bertiefung in ein einzelnes Fach, bas man auf Roften anderer Kenntniffe grundlich zu erschöpfen sucht, wozu namentlich bie sogenannten Seminare einzelner Wiffenschaften beitragen. Auf ber aubern Seite ift aber auch anzuerkennen, bag von ber findentischen Robbeit, wie fie in fruberen Reiten berrichte, wenig mehr zu bemerken ift. Überhaupt schleift sich ber Unterfcieb zwischen Burichen und Filiftern mehr und mehr ab, und es liegt bies offenbar in den nivellirenden Tendenzen unferer Zeit.

Die Zustände und Verhältnisse der deutschen Hochschulen sind, außer der deutschen Schweiz, in keinem andern Lande wiederholt. Eine Ubersicht der Universitäten auf der Erde, oder nur in Europa, bietet die bunteste Musterkarte von höheren pädagogischen Einrichtungen dar. Schon in Ofterreich, welches 1819 den Besuch fremder Hochschulen untersagte, sinden wir die akademische Freiheit der deutschen Schulen jener Art, den regen Berkehr und das Wandern der Studenten zwischen den Universitäten erst in den jungsten Jahren annähernd wieder.

Das engste Festhalten am hergebrachten Alten beobachten die en g= Iisch en Universitäten, welche eigentlich nichts sind als große Kosthäuser, in welchen sich die Söhne der hochtrchlichen Aristotratie unter der Leitung von Privatlehrern (Tutors) in den alten Klassistern und in der Rathematik, beiläusig auch etwa in anderen Fächern unterrichten lassen. Am Ansang unseres Jahrhunderts standen sie auf dem Standpunkte deutscher niederer Gymnasien; seither sollen sie sich in wissenschaftlicher Beziehung etwas aufgerafft haben; dafür aber sind sie in Bezug auf die Ersordernisse der Ausstlärung und Humanität noch sehr im Rücksande. Es ist dies besonders mit den ältesten englischen Hochschulen, Oxford und Cambridge der Fall. Während die Engländer es als ein Ersordernis der Freiheit betrachten, nicht die Schule besuchen zu mitsen, sinden sie es ganz natürlich, daß ihre ältesten Hochschulen nur von Gliedern der Hochsiche besucht werden können. Immer noch verlangen Oxford seit

1581 gur Aufnahme und Cambridge feit 1616 gur Erlangung ber akademischen Grade die Beschwörung der 39 Glaubensartikel der angli-kanischen Kirche (was doch in Dublin seit 1793 abgeschafft ift). Um ben biefer religiöfen Bolizeignftalt nicht Angehörenden Die Erwerbung boberer Renntniffe ju ermöglichen, wurde 1825 burch Brivatmittel bie freifinnige Universität ju London gegrundet. Bon ben übrigen britischen Universitäten besitzen Onblin, Aberbeen und St. Andrews, vom Glaubens= amange abgrieben, bas englische Rollegiensvehem, mabrent fich bie Ginrichtungen in Glasgow und Ebinburg ben beutschen nabern. Auf ber Grundlage ber englischen Universitäten fteben ferner bie nord ameritanifden, weichen aber fart von ihnen ab. Gie beigen balb Universities, baib Colleges, und fallen vielfach mit ben oben erwähnten Academies und Collogos gusammen; ihr Zwed beschränft sich in ber Regel auf gewiffe pratifche Berufearten und macht feinen Anfpruch auf wiffenichaftliches Bertibmt ift fast nur bie 1636 gestiftete jest unitarische Universität zu Cambridge bei Bofton, Harvard-College genannt, welche fammtliche Fatultäten umfaßt, bie medizinische aber in bem vier Meilen entfernten Bofton bat. Dit ihr wetteifert bas Yale-College an Remhaven in Connecticut, 1698 gestiftet und 1716 an feinen gegenwärtigen Blat verlegt, mit vier Fakultäten. Bhilabelphia hat feit 1779, Charlotteville in Birginien feit 1819 und Rew-Port feit 1831 eine (nicht voll= fländige) Univerfität.

Das Extrem ber englischen Stabilität findet sich in der revolutionären Umgestaltung, welche die französischen Universitäten erlitten haben. Durch Napoleon I., wie mehrsach erwähnt, in die Université vereinigt, bestehen sie aus getrennten Fakultäten, wie sie das lokale oder provinzielle Bedürsnisch hervorgerusen hat. Frankreich zählte dis 1870 sechszehn Fakultäten der lettres (literarische Fächer), sechszehn der seienzes (Naturwissenschaften und Mathematik), drei der Medizin, neun der Rechtswissenschaft, sechs der katholischen und zwei der protestantischen Theologie. Bereinigt waren diese sich Fakultäten blos in Paris und in Strasburg, sind es jest also nur noch in der Hauptstadt. Außer diesen Staatseanstalten suchen sich gegenwärtig noch die sog. katholischen Universitäten (oben S. 223) breitzumachen.

Im Berfalle begriffen waren bis in die neueste Zeit die Universitäten in Italien, Spanien und Portugal, in Folge der Mißregirung, Revolutionen und Bürgerkriege, welche diese Länder betrafen. Seit den neuesten freisinnigen Umgestaltungen sollen auch die Hochschulen in einen bessern Zustand überzugehen beginnen, was auch bezüglich der ihnen ähnelichen in einigen wenigen südamerikanischen Republiken, z. B. in Buenos-Apres (gestistet 1827) gesagt werden kaun.

Den frangöfischen und beutschen Einrichtungen zugleich find biejenigen ber bollanbisch en Universitäten Lepben, Gröningen und Utrecht nach-

geahmt. Belgien hat in Löwen eine sogenannte "tatholische", in Brüffel seit 1837 eine "freie", ben beutschen ähnliche Universität; ein "Studentenkongreß" in Lüttich 1865 verriet aber arge politische und wissenschaftliche Universe der belaischen Studirenden.

Der beutschen akademischen Freiheit nabe steht die bänische Universsität Ropenhagen; die schwebischen zu Lund und Upsala leiden an der Herrschaft der lutherischen Staatskirche; die norwegische zu Christiania (1813 gestiftet) gestattet den Studenten weniger Freiheit. Die Böglinge aller bieser Hochschulen feierten seit 1862 standinavische Ber-

brüberunasfefte.

Rußland erhielt durch Peter den Großen in seinem neugegründeten Betersburg eine Universität, die aber bald wieder einging, in Moskan 1755 eine solche nach deutschem Muster. Die von Gustav Abolf zu Dorpat gegründete deutsche Hochschule wurde 1802 neu begründet, 1819 die zu Betersburg wieder hergestellt, 1842 eine neue in Riew gestistet, und 1864 eine neue in Obessa. Andere bestehen in Kasan und Chartow, sowie zu Helsingsors in Finnland die 1828 von Abo dahin verlegte, während die katholische von Wilna 1831 wegen Betheiligung an der polnischen Erhebung geschlossen wurde. Alle diese Hochschulen litten namentlich unter Kaiser Ritolaus an arger Bedrückung; seit seinem Tode haben sie sich größerer Freiheit zu erfreuen. In Griechen and entstanden 1823 die Universitäten zu Korfu und 1837 zu Athen, diese ganz nach deutschem Muster\*).

Neuern Ursprungs als bie Hochschulen ber Wiffenschaften find jene ber Gewerbe, zu beren Ausubung wissenschaftliche Renntmiffe erforberlich Solde Gewerbe find die mechanische und die chemische Technik. bie Bautunft in Bezng auf Bochbau, Strafen-, Gifenbahn- und Wafferban, ber Bergban, die Forst= und Landwirtschaft, bisweilen auch ber Sanbel, und bie Wiffenschaften, welche bie genannten Fächer notwendig unterftuten muffen, Die Mathematit und Die Naturwiffenschaften, wogu als technische Fertigfeiten bas Reichnen, bas Mobelliren, bas Weben u. f. w. Nun haben Bergbau, Land= und Forstwirtschaft meift ihre besonderen Fachschulen, auf welche wir bereits hingewiesen haben, daher bie "polhtechnischen Schulen", wie man bie boberen Bilbungsanftalten für wiffenschaftlich verfahrende Gewerbe genannt hat, in ber Regel fich auf bie technischen und bauenden Fächer nebst wissenschaftlicher Theorie im angegebenen Umfange beschränken. Indeffen geschieht es oft gemig, bag Die polytechnischen Schulen Fächer ber Universitäten und lettere hinwieber folche jener in ben Kreis ihrer belehrenben Bortrage gieben. gehören Geschichte und neuere Sprachen zu ben, aufer bem besondern Fache notwendigsten Renntniffen ber Bolvtechnifer. Die erste polytechnische Schule

<sup>\*)</sup> Art. Universitäten von A. Helb in Rotted und Welder's Staatslegison.

wurde 1794 ju Baris gegrundet, blieb aber ftets nur eine Borbereitungfoule zu ben einzelnen technischen Fächern, sowie zum Civil- und Militär-Bervollständigt wird ihr Unterricht burch bas Conservatoire des arts et métiers und burch bie 1829 gestiftete und 1857 vom Stagte Abernommene Ecole des ponts et chaussées. Belgien fennt nur in Berbindung mit ben Sochichulen ftebenbe technische Abtheilungen, En a -Land Zeichnungs, mathematische und naturwiffenschaftliche Schulen, eine Bergbau- und eine Ingenieurschule. In Ofterreich entftand bie erfte polytechnische Schule 1806 gu Brag; 1811 folgte Grat, 1815 Wien, 1849 Brinn, 1843 Lemberg und 1857 Ofen. 3m eigentlichen Deutschland ging bas Gewerbeinftitut in Berlin poran : es folgten 1827 München, 1829 Mürnberg, 1833 Angeburg; 1825 Rarlerube, 1829 Stuttgart; 1828 Dresben, 1836 Chemnit; 1831 Hannober, 1835 Braumschweig; 1834 Rassel, und 1836 Darmstadt. In ber Soweis wurde 1855 bie eidgenöffische polytechnische Schule zu Burich gegrundet; fie wird gegenwärtig von Schülern aller civilifirten Rationen ber Erbe besucht. Andere Anstalten ber Art besiten Delft in Solland (1842, reorganifirt 1864), Stodholm (1826) und Gotenburg (1829). Ropenhagen (1829), Betersburg (1831), Mostan (1825), Selfingfors (1860) und Riga (1861), fowie Athen\*).

## 3weiter Abschnitt.

# Staats- und Rechtswissenschaften.

### A. Volkswirtschaft.

In dem Fache wissenschaftlicher Erforschung der Grundlagen des Zusammenledens der Menschen, welches sie in ausgedehnterm Maße zur Bervollkommnung erziehen soll, als die Schule es kann, in der Nationalöldnomie oder Bolkswirtschaft, hatte das achtzehnte Jahrhundert mit dem undermittelten Auseinanderklaffen dreier Spsteme, des merkantilen, physiokratischen und industriellen geendet, von denen jedes den mißlungenen Bersuch machte, einen einzelnen Faktor der Gütererzeugung (das Gelt, den Boden oder die Arbeit) zum alleinherrschenden Mittel der Wolfahrt zu erheben. Diesen einseitigen Bersuchen gegenüber bemühte sich unset

<sup>\*)</sup> Art. Polytednische Schulen von Karmarich im Staatslezikon.

Sahrhundert von vorne berein, möglichst allfeitig zu untersuchen, auf welthem Wege die Böller jum Nationalreichtum an führen find; aber diese Bemülinng schied fich, in Folge bes Gintretens neuer Berhaltniffe burch die frangofische Revolution, gleich in zwei unter fich wesentlich verfcbiebene Thatigkeiten. Diefes gewaltige Ereignig batte nämlich bie feneienben Ungleichheiten unter bem Menfchen, welche ber fcreibenben und bentenben Welt bis dahin beinahe nur dem Ramen nach befannt waren. mit erschfitternber Wirfung gu Tage gelegt. Forten war baber bie Rotwendigfeit vorhanden, nicht nur über die Genndlagen bes Reichtums, sondern auch über die Ursachen ber Armut und über die Mittel, wurch welche ihr abgeholfen werben tonne, nachzudenten. Während jeboch bie einen Forscher auf dem Boben ber Wirklichleit blieben und an ber Band ber Wiffenschaften Die fich ihnen aufbrängenben Fragen untersuchten, babei aber auf fein Gingreifen in Die auferen Berbalaniffe, auf teine herbeifilhrung neuer Buftonbe und Ginrichtungen Unfprend machten und baber auch feine Schulen von Anhangern um fich fammelten, - fertigten fich bie Anderen gleich ein Bild von Zuftanben, wie fie wilmichten, baf fie an ber Stelle ber ihnen gegenwärtigen beftanben, inbem fie fic babei theilweise um die Birklichkeit und um ben Weg von ihr gun Ibeal gar nicht befilmmerten. Benes waren bie Nationalotonomen, Diefes bie Sozialiften und Rommunisten, mit benen wir uns bereits (oben S. 106 ff.) beschäftigt haben. Mit nach unserer Anficht hinreichenbem Grunde haben wir die Sozialiften und Kommuniften bei Anlag ber Ubel, an benen bie moderne Gefellschaft leibet, und nicht bei Unlag miffenschaft= licher Behandlung ber gefellschaftlichen Erscheinungen auftreten laffen, und basselbe gilt auch von praftischen Bersuchen gur Abhilfe ber fozialen Dot, welche nicht von Sozialiften ausgingen.

Der erfte Nationalotonom unferer Beriode mar fo gu fagen ein wiffenschaftlicher - nicht utopiftifcher Sozialift, - Ritolas Marquis von Conborcet, geboren 1743, ben feine republikanischen Grundfate 1794 nicht vor bem Blutdurfte bes Jatobiner fchitsten. In feinem Werte "Entwurf eines geschichtlichen Gemalbes ber Fortschritte bes mensch= lichen Geiftes" behauptet er einen fteten Fortschritt ber Menschheit jur Bervolltommung. Diefer aber fann nur fattfinden, wenn fich bie Bevöllerung nicht allguftart vermehrt. Inbem er ferner von bem Grundfate ausging, es fei wetwendig, daß es eine Menfchentlaffe gebe, welche zum Zweite ber Befriedigung ihrer Beblirfniffe tein anderes Mittel au verwenden habe als die Arbeit, weil ohne bas Besteben einer Rkaffe, welche arbeiten muß, auch Riemand arbeiten mollte, und es baher numöglich ware, die Starke ber Bevollerung eines Landes mit ben Mitteln ihrer Ernährung im Gleichgewichte zu erhalten, erfannte er zugleich, bag es ebenso notwendig sei, die Lage bieser Rlaffe zu verbeffern, um ihr ihre Aufgabe ju erleichtern. Das baupifachlichfte Mittel zu biefem Zwecke mar

ihm die Bildung eines Fonds aus Ersparnissen der Arbeiter unter Leitung und Anssicht des Staates zur Unterstützung der Witwen, Waisen, Alten u. s. w., so daß er der Erste war, der die späteren Ersparnisse, Kreditsund Rentenanstalten anregte.

Conborcet's geiftiger Rachfolger mar, nach ben Stürmen ber Revolutien, ber englische Brediger Richard Malthus, welcher 1798 mit feinem "Berfuch fiber bas Pringip ber Bevölkerung" auftrat. Er stellte ale Hauptgrundfat auf, daß die Bewilterung in geometrifcher. Die Lebensmittel aber nur in grithmetischer Brogression sich vermehren. peffimistische Ausicht, nach welcher jeber ohne Bermögen Geborene eigent-lich überfülffig ift und kein Recht hat, fich an bie schon bejeste Tafel ber Ratur zu feten, bief ibn einerseits gegen bie Gbe, anberfeits gegen alle Boltbatialeit und Armenunterftützung eifern. Rur wer bie Mittel befitt, eine Familie anftanbig zu ernähren, hat nach Malthus ein Recht jur Che; Die Armen follen baber ehelos bleiben; erzeugen fie aber uneheliche Kinder, fo foll biefen ber Schutz ber Gefete mb alle Unterftützung entzogen werden, b. h. alfo: man foll fie ungestraft, wenn nicht gerabezu töbten, boch verhungern laffen bürfen. Und ber Urheber biefer Morbtheorie war beffemungeachtet ein warmer Menschenfreund, bem es nur barum ju thun mar, bie Annahme bes Elends verhindern zu helfen, bem er anderswie nicht zu steuern wufte. Daher verrannte er sich in folde Baraboren und gab ben Keinben aller Berbefferung ber fogialen Bustande und allen Selbststüchtigen und Geizigen Waffen in die Hande. Er sah dies and später ein und bemuhte sich, seine Aussprüche in den folgenben Ausgaben feines Wertes ju milbern. In ben Folgerungen, bie er aus ber erwähnten feine Anfichten begrundenben Behauptung jog, liegt inbeffen unftreitig viel Wahres, indem die allzu ftarte Bunahme ber Bevölferung allerbinge eine ber Saubturfachen fozialer Migverhältniffe ift, wogegen aber feststeht, bag bie humanität feine Schuffolgerungen niemals billigen fann, vielmehr als emporent verwerfen muß. Malthus' Gegner vergeffen jedoch, daß die Erzeugung von Kindern, beren Elend, ja Ummöglichkeit des Unterhalts von vorn herein auf der flachen Hand liegt, ebenfalls ein Mord, und zwar ein höchft gewiffenloser ift. Da= gegen laffen seine Anhänger außer Acht, daß es von ihm höchst intoufequent ift, ber Übervölkerung bie Schuld alles Elends aufzuhlirden und boch zu ihrer Berhinderung nichts anzuwenden als moralische Ermahnungen, welche bei ber überwiegenden Mehrzahl ber Menschen niemals etwas nuten werben. Es gibt feine größere Ungerechtigfeit, ale bie von ihm verlibte, ichem er für die Unenthaltsamfeit ber Eltern nicht biese felbft, sombern die unschuldigen Kinder burch ben hungertod bestraft wiffen will und bem armen Arbeiter nicht bas jedem Menschen in gleicher Weise pulommende Recht ber Erifteng querkennt. Es ift bies inbessen ber getrene Ausbrud ber Staatspraris bes gewöhnlichen Liberalismus, welcher allen Menschen den Zugang zu allen politischen und sozialen Rechten zu öffnen vorgibt und boch nicht von ferne daran benkt, die hieraus entstehende Übervöllerung irgendwie zu verhindern oder ihren surchtbaren Folgen zu stenern, folglich die Menschen ganz ruhig einander ausbeuten und — die Armen dabei verhungern läst.

Die Lehre von Malthus fand bei ben englischen Lords und bei allen Hartherzigen und Selbstsichtigen großen Beifall, während sie einersseits von den Philanthropen, die aber selbst gegen das Elend keinen Rat wußten, und anderseits von den Ausschweisenden (von letzteren nathrlich mit moralischer Entrüstung) auf's Heftigste angeseindet wurde. Im Gegensatz zu Malthus, welcher alles übel in der übervöllerung sah, trat vor Allem William Godwin (1755—1836) auf, welcher erst durch sein "Inquiry concorning political justice" (1793) das berührte Werk von Malthus hervorgerusen hatte, hinten her aber wieder gegen dieses sich erhob. Er erblickte die Wurzel alles Elends in den schlechten politischen Einrichtungen und verlangte daher gleich ganz radikal die Abschaffung aller Regirungen (die Anarchie), die Ausschlagen kommusnisten.

Der Lärm ber napoleonischen Kriege übertäubte biese Theorien einer Neugestaltung bes fozialen Lebens, und bie von bem Usurpator ber Böllerrechte verhängte mahnsinnige Handelssperre (oben S. 344 f.) lentte bie allgemeine Aufmerksamkeit von ben Leiden der arbeitenden Rlaffen auf die allgemeinen Grundgesetze ber Produktion und ber Ronsumtion. jene emporende Magregel nun hatte ein Mann ben Mut, im Ramen ber Wiffenschaft aufzutreten. Es war Jean Baptifte San (1767-1832). ursprünglich Raufmann, bann Bublizist und Mitglied bes "Tribunates" unter ber Konfulateregirung. Er schrieb 1803 bas "Handbuch ber politischen Otonomie", und nachdem ihn ber Despot seiner Opposition wegen einfach feiner Amtsthätigkeit entfest hatte, 1815 ben "Ratechismus" und 1829 ben "vollständigen Rurs ber politischen Dtonomie". ift ber eigentliche Gründer ber gegenwärtigen Behandlung dieser Biffen-Er war ber Erste, welcher nicht mehr von vorgefagten 3been wie Malthus ober von gemachten einseitigen Suftemen, wie Abam Smith ausging, fonbern in genauer Bestimmung ber Begriffe von Erzeugung, Bertheilung und Aufzehrung ber Guter, ber Wiffenschaft vom Boltshanshalt eine feste Grundlage gab. San hielt nicht nur bie Arbeit, sondern auch die Ratur für produttiv und nahm die Selbständigteit ber Krafte beider an, wie auch, daß beibe jusammen ben Reichtum ber Nationen ausmachen. Die Arbeit vollzieht fich nach ihm mit Silfe von Fonds, welche entweber natürliche Gliter ober Rapitalien, b. h. Arbeitprodukt find. Die natürlichen Guter unterscheibet er wieber in angeeignete, wie Ländereien, Bergwerte, Baffertrafte u. f. w., und in

nicht angeeignete, wie Luft, Licht, Gewässer u. s. w. Bon ben angeeigneten Gittern glaubt er, daß sie nur als Eigentum Einzelner gemein-nitzliche Berwendung sinden können. Das aus der Arbeit entspringende Einkommen theilt er in Grund-, Kapital- und Arbeitrente. Unter Kapital aber versteht er nicht blos, wie die englischen Nationalökonomen, die Broduktions-, sondern auch die Konsumtionsmittel. Sah erweitert auch aber versteht er nicht blos, wie die englischen Nationalösonomen, die Produktions-, sondern auch die Konsumtionsmittel. San erweitert auch den von Letzteren gezogenen Kreis der produktiven Beschäftigungen; er zählt unter dieselben alle Personen, welche Genusmittel irgend einer Art, reale oder ideale, hervordringen, ja sogar die Rentuer, welche ohne Arbeit Grund- oder Kapitalzinse beziehen. Nur die Bettler, die Diede und die Eigentlimer undennister Produktionsmittel schließt er davon aus. Sah hat daher zum ersten Male auch die idealen, d. h. wissenschaftlichen und künstlerischen Beschäftigungen produktiv genannt, ohne ihnen jedoch die volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen, welche ihnen gebührt. Aber ein Grundirrtum bleibt es dei ihm, die unnützen Kentner sür produktiv zu halten und von der produktiven Arbeit die schädliche nicht anszunehmen, wie z. B. die der Wucherer, Spieler u. s. w. Auch achtete er, gleich Malkhus, im Armen den Menschen nicht und gad ihn, nach "liberaler" Weltanschauung, dem Hunger preis. Die Hamptergebnisse von Sah's Beweisssührung waren indessen, "daß die Bölker Erzeugnisse von Sah's Beweisssührung waren indessen, "daß die Bölker Erzeugnisse nicht mit Gelt, sondern nur mit Erzeugnissen bezählen, daß nicht ein Voll um Das reicher werde, um was das andere ärmer, daß vielmehr der Handel zwischen zwei Bölkern beibe bereichere und daß daher alle Gesetze, welche ihnen verdieten zu kansen, sie hindern zu verkausen." Sperrmaßregeln eines Landes gereichen daher, sach dach, demselben nur zum Schaden. Gleichwie gegen solche, änsert er sich auch energisch gegen den Krieg, als eine "Thorheit", welche die Wolfahrt der Bölker untergrade. Es ist begreisstig, daß Napoleon einen so undequemen Prediger gegen die Gloire unschällich zu mich Arabe. unschädlich zu machen suchte.

Wie San mit Bezug auf die Kontinentalsperre, so ließ sich mit Bezug auf die gleichzeitigen und nachfolgenden britischen Handelskrisen (oben S. 345 ff.) David Ricardo (1772—1823), getauster Sohn eines israelitischen Bankiers in London, vernehmen. Er trat in die Fußtapfen Adam Smith's, und veröffentlichte 1807 seine Grundsätze der politischen Ökonomie. Er behauptete, indem er so in einen gewaltigen Rückschritt verstel, "daß die Arbeit die einzige Gitterquelle bilde, daß der Wert eines seden Gutes sich nach der zu seiner Erzeugung erforderlichen Arbeit ermesse und das Kapital ausschließlich in ausgehäuster Arbeit bestehe." Über Smith ging er indessen hinaus durch seine Untersuchungen über den Wert und Kurs der Banknoten. Er sand, der Verkehr in einem Lande sei erst vollkommen, wenn er durch Papier geschehe, und verlangte, daß die Banken ihre Noten nicht mit gemünztem Metall, sondern mit Barren decken sollten, um nicht so start wegen Barzahlungen

belästigt zu werden und bei gleicher Sicherheit mehr Noten ausgeben zu können. Ricardo's Lehre fand indessen großen Beifall, und unter seinen Schülern und Anhängern finden wir in der Literatur Namen wie James Mill, John Stnart Mill, Mac-Culloch und Andere. Im Staatsleben aber suchte die Lehre von Smith zu verwirklichen Hus-liss on, welcher seit 1823 dem Sperrspsteme so bedeutende Stöße verssetzt (s. oben S. 347) und in den großen Fragen der Zeit mit seinem Freunde und Kollegen Camping einig aing.

Muf bie fozialen Übelftanbe tam nach langerm Stillichweigen ber Belt wieber gurud Simonbe be Sismon bi ans italienischer, aber in Geuf niebergelaffener Familie (1773-1842), welcher zum erften Dale "bie Forberungen ber fpateren Sozialiften wiffenfchaftlich begrundete, und fite alle sozialen Leiben Abhilfe burch ein schnelles Universal-Heilmittel verlangte," bas er inbeffen felbft nicht tannte, wie es auch niemals Bemand tennen wird. In feinen 1819 erschienenen "neuen Bringipen ber politischen Dtonomie" zeigte er, daß die Gewerbefreiheit wol das burchschnittliche Gintommen im Gangen, aber nicht basjenige ber arbeitenben Rlaffen vermehre, vielmehr letteres vermindere, und flagte bann bie Maschinen an, fie seien nur bann vortheilhaft, wenn fie Niemanden seiner Arbeit berauben, feten aber fehr häufig bie Arbeiter aufer Befchäftigung, - mb bie Zettelbanten, bag fie nicht bem Armen, fonbern nur bem Reichen Kredit gewähren und zu gewagten Umernehmungen verleiten. Ja er fand fogar, bag bas Maschinenwesen, b. h. bie Fortschritte ber Mechanit, ber hauptsächlichste Grund bes Arbeitmangels und ber Beraxmung, und daß die freie Konkurreng sowol ben Unternehmern, als ben Arbeitern gefährlich fei, indem fie jene jur Production reize, diefe an der Konfumtion binbere. Sismondi begnugte fich jedoch mit ber Schilberung biefer nur theilweise wirklichen, theilweise aber falfch aufgefaßten Ubelftanbe und gab tein Mittel ju ihrer Befeitigung an, ausgenommen bag er vorschlug, die großen Unternehmer eines jeden Industriezweigs zur Unterhaltung der mit demselben beschäftigten Arbeiter zu verpflichten. Er war vollständig befangen in den Eindruden, welche eine Ubergangszeit, nämlich jene ber Entwickelung bes Maschinen- und Bantwefens mit ihren unvermeidlichen Krifen, auf ihn hervorbrachte, und vermochte nicht, tiefer in die Zutunft zu bliden, welche seine Befürchtungen feineswegs gerechtfertigt hat. Auch beging er ben Fehler, bie Fabrifarbeiter für ben Saupttheil ber Bevölkerung anzuseben, mas fie feineswegs finb, und zu verkennen, daß die wirkliche Mehrheit ber Menschen in ber That Bortheil von ben Maschinen zieht. Ebenso sab er nicht ein, bag bie von ihm beklagten Übelftande, Berarmung und Arbeitmangel, weit älter find als die Mafchinen, die Banken und die Gewerbefreiheit, daß fie in ben Monopolien, in ben Schutzöllen, im Bunftzwang, in ichlechten Gefetsen, im Krieg u. f. w. ihre mabre Urfache haben und baber feineswegs burch neue Monopolien, nene Zwangsmaßregeln u. f. w., keineswegs also burch Aufhebung ber freien Konkurrenz geheilt werden können. Sowol er, als die Sozialisten haben überdies nicht eingesehen, daß die Menschen niemals etwas Bollkommenes, sondern stets nur Berbesserungen

ju Stande zu bringen fabig finb.

Wohin die Einseitigkeiten Sismondi's führen müssen, zeigte der Beifall, den sie im seudal-klerikalen Lager sanden. Der Bicomte Albau de Billeneu ve-Bargemont führte den Augriss gegen die Maschineu noch weiter und sehnte sich im angeblichen Interesse der Arbeiter nach den Fleischichsen der mittelakterlichen Zünfte und Klöster zurück, deren Gegenwirkung gegen die Zunahme der Bevölkerung (?) er pries, ohne ihres gänzlichen Mangels an Produktivität zu gedeuken. Da er indessen doch die Ruplosigkeit seiner Sehnsucht einsehen untste, stellte er auch sür die Gegenwart als Forderungen auf: sittlichen und gewerblichen Unterricht und Gründung von Spar- und Hilskassen.

Eine eifrige Opposition fand viese reaktionäre Strömung in Le Comte und Dunoher, welcher Letztere nachwies, daß das Elend der arbeitenden Klassen so alt ist wie die Geschichte und gerade von der ehemaligen Staverei und Leibeigenschaft, von der seudalen und klexikalen Unterdrückung, von den Monopolien und Sperren herrühre, und gerade durch Bildung und Fortschritt vermindert wurde. Zur Verbesserung der sozialen Zustände sand Dunoher nicht die Regirungen, denen er die Krast dazu nicht zutraute, sondern die verschiedenen Arbeitschichten des Bolkes selbst berusen, und zwar durch Bervollkommnung der Landwirtsschaft, der Gewerbe, Künste, Wissenschaften, der Holitik und der Moral, durch allgemeine Nutzbarmachung dieser Berbesserungen und Eindrüngen der in denselben liegenden Ideen in das allgemeine Bolksbewustsein.

Die bisher erwähnten Rationalökonomen, lauter Engländer und Franzosen (Sismondi war französirter Italiener), hatten Alle ein einseitiges Prinzip zur Grundlage ihrer Untersuchungen und Behauptungen Ihnen gegenüber traten mm, bereits feit Anfang unferes Jahrgewählt. hunderts, beutiche Forider auf, welche Die verschiedensten nationalötonomischen Bringipien untersuchten und dann erft aus benselben berauslafen, was fie für bas Beste erkannten. Diesen "Etlektikern", ju benen Beinrich Stord, Rau, Bolit, Bermann und Andere geborten, folgten aber auch folche Schriftsteller, welche eigene Wege einzuschlagen versuchten, und zwar zuerft Solche, welche im Geifte jener Beriode ber fogenannten Restauration, reaktionaren Anschauungen bulbigten. Die unbedeutenberen Leistungen von Schmalz und Arnbt, welche sich als Nachfolger ber Physiotraten (f. Bb. V. S. 299) befannten, murben in Bergeffenheit gebracht burch Abam Müller, einen Freund bes genial-lüberlichen Gent, welcher in seinen "Borlesungen über bie Elemente ber Staatstunft" (gehalten in Dresben 1808. berausgegeben 1809) Die Lehre von Abam Smith

befämpfte. Er litt an bem Grundirrtum, bag bie Berhaltniffe einer frühern Zeit in einer fpatern wieberbergestellt werben konnten : weil er seine Neigungen in ber Feudalverfaffung befriedigt fand, wünschte er Diefelbe in unfere Reit zu verpflanzen. Er glaubte, alle bem Mittelalter folgenden ötonomischen Sufteme batten anarchische Wirkmaen gebabt: Die Geltwirtschaft und bas romifche Recht batten Religion und Indivibualität untergraben. Dem "physischen Rapital", welches Smith allein bernichtigte, feste Miller bas "geiftige Rapital" entgegen, welches burch bas Gemeingut ber Sprache vertreten fei, und bebauerte, bag Die Reit, in welcher die Geiftlichkeit basselbe verwaltet und für bas Bange (?) fruchtbar gemacht, einer folden gewichen, in welcher bie wiffenschaftliche Thatigkeit gersplittert und "bem Nationalleben abwendig gemacht ware (!)." Go falfch biefe Behauptung, fo berechtigt war bagegen Müller's Forberung, nicht einem abstratten Rosmopolitismus, sondern den einzelnen National-Organismen in der politischen Btonomie Rechnung zu tragen. Freilich liefen mit biefem Bringipe manche Baraboren unter, fo g. B. baf England bie "Stadt" Europa's fei, ber Rontinent aber mehr vom "ländlichen" Standpunkte aus verwaltet werben Bahrend er ferner behauptete, Die germanische Weltanschanung au vertreten, entfernte er fich boch von ber ber lettern ju Grunde liegenden individuellen Freiheit fo fehr, baf er bem Menfchen jede Eriften; und iebe Thatiateit absprach, Die nicht burch ben Staat begrundet mare.

Der Nachfolger Millers in einem mehr ber neuern Zeit angepaften Gewande war Friedrich Lift aus Reutlingen (1798-1846), im Leben ein Marthrer freisinniger politischer Grundfate, welcher in seinem "nationalen Shitem ber politischen Dronomie" an bie Spite feiner Anfichten bie Furcht vor bem angeblichen Beftreben Englands ftellte, alle Induftrie und allen Sandel, alle Schifffahrt und alle Rolonien ber übrigen Bolfer an sich zu reißen und so aus ber Erbe ein "großes Indien" zu machen. Um biefer Gefahr zu entgehen, rettete fich Lift unter bie Fittige bes Protektionshiftems. Gleich Smith hielt er zwar bie Fabrikindustrie für ben beinahe einzigen Weg, Werte zu erzeugen; aber er wich von bem englischen Dronomen ab, indem er ftatt ber Tauschwerte, nach welchen Bener ben Nationalreichtum mag, ben "Brobuttionsfraften " als bereichern= ben Elementen Anerkennung zu verschaffen suchte. Die Bervorbringung berfelben erklärte er als abhängig von ber Blüte ber Runft und Wiffenichaft, ber öffentlichen Gefete und Ginrichtungen, ber Religion, Moralitat, Intelligenz, ber Sicherheit ber Berfonen und bes Eigentums, ber Landwirtschaft, ber Industrie und bes Handels, sowie ber Freiheit und bes Rechts im Allgemeinen. Bis burch biese Fatioren bie Produktivfrafte gehörig ausgebilbet fein wurden, fei Beit erforberlich, und mahrend biefer Zeit verlangt Lift von bem Bolte, daß es Opfer bringe, um bafür in einer fpatern Zufunft burch Überfluß an Brobuftipfraften belobnt

zu werden. All' dies aber hatte nur den Zwed, die Notwendigkeit von Schutzöllen zu begründen. Seine ganze Beweisssührung, mit selbsterfundener Kulturgeschichte, ist nur ein Krieg gegen den freien Handel. Als lettes Ideal sieht er jedoch vor sich, daß — jede Nation Alles selbst produzire, woranf dann die Schutzölle wieder fallen sollten! So gelangt er zuletzt zu dem, was er eben vermeiden wollte, zur freien Konturenz.

Die Reihe ber Berfechter bes Schutzolles war inbessen mit Lift noch nicht gefchloffen. Es gebort zu ihnen auch einer ber berühmteften und fruchtbarften Nationalökonomen unserer Zeit, L. Stein. Sein Stil ift jeboch, nach ber Beife besienigen ber Begel'ichen Bhilosophie, fo untlar geboch, nach bet Weise bessenigen ber Degetschen Philosophie, is untat und verworren, daß er nur mit Mühe verständlich wird. Stein hat ein ausstührliches "System der Staatswirtschaft", ein kurzes "Lehrbuch der Bollswirtschaft", eine "Geschichte des französischen Sozialismus und Kommunismus" u. s. w. geschrieben. Er betrachtet die Gesammtheit der Brobuttions= und Bertehrsverhältniffe eines Boltes gegenüber einem andern als ein großes Rapital. Wo mun biefes Rapital größer ift, als bas anderer Bolter, ba wird es billigere Baaren liefern und baburch ben Markt ber Rachbarn für sich zu gewinnen suchen. Darin erblickt Stein eine Konkurrenz zwischen bem eindringenden und bem einheimischen Kapital, gegen welche bas lettere, noch nicht ausgebilbete, genötigt sei, fich burch Erhöhung ber Breife ber fremben Waaren, also burch Bolle ju ichuten. Es ist dies der erste Grund, welcher Stein zur Bertheidigung der Schutz-zölle bewegt; ein zweiter ist der Unterschied der beiden verkehrenden Länder an induftrieller Geschicklichkeit und Erfahrung, ein britter ber Unterschied zwischen bem bereits burch Industrie amortifirten Rapital bes einen und bem noch freien bes andern Landes. Indeffen find bie von Stein verfochtenen Schutzölle immer noch geringe (zwölf bis fünfzehn Brozent bes Wertes ber Waare).

Für den Freihandel trat Stein gegenüber Max Birth in seinen "Grundzügen der National-Otonomie" auf. Nach seiner Ansicht "muß das Kapital dessenigen Landes, welches die Waaren des Auslandes theurer als ein anderes erhält, unter sonst gleichen Berhältnissen weniger sich vermehren, weil es mehr ausgibt, ohne dafür mehr einzunehmen." Der Preis-Juschlag, den der Zoll bewirft, sagt er, wird vom Käuser im Inlande bezahlt, welcher Letztere gerade um den Betrag des Zolles die Waaren des Auslandes theuer bezahlen muß, so daß das Inland gerade um so viel ärmer wird. "Die Eigenschaften des Bodens und Klima's, fährt er fort, machen in der Regel eine weit erheblichere Differenz in der Produktionssähigkeit zweier Länder als das Kapital; die Gesetzgebung und Staatseinrichtungen tragen nicht minder dazu bei. Im Allgemeinen läßt sich zudem annehmen, daß das Kapital von dem einen Lande in das andere wandert, um Anlage zu suchen, wenn der Gewinn

einen gewissen Grad erstiegen hat." Nicht badurch wird ein au Kapital armes Land reicher, daß es mehr für die bewötigten Waaven ausgibt, sondern dadurch, daß es spart, d. h. die Waaven da kunst, wo sie am billigsten und besten sind, sei es auch im Auslande. Bezihglich des Unterschiedes au Geschickschleit und Ersahrung zwischen zwei Läudern sagt Wirth, dieselbe werde gerade durch die Konkurenz am besten gehoben, "indem die Bewohner des ungeschicktern Landes fortwährend einen Sporn sühlen, der sie zur Nacheiserung treibt," wozu woch komme, daß der geringere Arbeitschn einen Ersah sihr den Mangel an Geschickscheit diete. Endlich zeigt er, daß das durch Industrieanlage amortistete Kapital keinen Bortheil habe gegenüber demjenigen mit neuen Industrieanlagen, welche mit den besten Maschinen aufangen und daher billiger produziven können als die schon länger bestehenden.

Während so um Schutzölle und Freihandel gestritten wurde, griff die kommunistische Barrei in den mit Geist und Gelehrsaukeit, aber sophistischer Dialektik geschriedenen wissenschaftlichen Werken von Karl Marx (1859: zur Kritik der politischen Ökonomie und 1867: das Kapital) den Handel überhaupt als eine Brellerei und damit auch das Eigentum als underechzigt an. Das Genossenschaftwesen, wie es in England schon känger bestand und später durch Schulze (oben Seite 130) in Deutschland eingestührt wurde, empfahl schon seit den ersten Zeiten des Jahrhunderts Victor Huber in mehreren Schristen mit konservativer Färdung. Letztere überwiegt auch in den volkswirtschaftlichen, aber die neue Gestalt einer "Ratuzgeschichte des Volkes" annehmenden Schristen von Wilhelm Riehl, bessen Ibeal in der möglichsten Beibehaltung individueller, korporativer und architektonischer Eigentlimlichkeiten und in moralischer Hebung der Stände besteht.

Eine unbefangere Stellung unter ben neuesten Rationalökonomen nimmt Wilhelm Roscher (Prosessor in Leipzig), gegenwärtig unstreitig ber bebeutenbste Nationalökonom ein, welcher kein alleinseligmachenbes Spstem ber Bolkswirtschaft aufstellt, sondern die Wissenschaft historisch untersucht, die Erfahrungen der Zeiten und Bölker zusammenstellt und aus denselben wählt, was sich bewährt hat. So ist seine Methode na-

mentlich für die Rulturgefchichte nutbringend geworben.

Die französische Nationalökonomie ber neuesten Zeit wurde faßt ganz von Sozialisten und Kommunisten, welche wir bereits kennen (oben S. 106 ff.) in Beschlag genommen. Diese Agitatoren fanden indessein Frederic Bastiat (gestorben 1853) einen geistvollen Gegner, bessen Berdienste aber noch größer sind, soweit er als Bersechter des Freihandels auftrat. Das Letztere gilt auch von Michel Chevalier. — Überhaupt hat die Freihandelsidee große Fortschritte gemacht. Schon 1818 wurde zu ihrer Durchführung ein Centralverein in Hamburg gegründet, dem sich in Nordbeutschland zahlreiche Zweigvereine anschlossen. In

späterer Zeit entstand in Brüssel ber internationale Wolthätigkeitlongreß, welcher sich 1857 zu Frankfurt am Main versammelte, aber keine Resultate zu Tage förderte. Dagegen hat der 1858 gegründete Kongreß deutscher Bolkswirte Bieles zur Einstührung der Gewerbefreiheit und der Assoziationen gewirkt, auch den Entwurf eines Finanz-Zolltariss für den Zollverein ausgearbeitet.

In Amerika hat seit 1837 H. C. Caren ein neues System ber "Bolkswirtschaft und Sozialwissenschaft" aufgestellt, das aber erst seit 1865 in Deutschland besser bekannt wurde. Caren trat gegen die Lehren von Malthus und Ricardo auf und wirke auch in positiver Weise, auf naturwissenschaftlicher und kulturhistorischer Grundlage, indem er, in allen Dingen auf die Urzustände der Menscheit zurückweisend, namentlich die Lehre vom Werte in neues Licht seize. Sein Hauptgrundsatz ist: die Rützlichkeit sei das Maß der Macht des Menschen über die Natur, der Wert das Maß der Macht der Natur über den Menschen; die erstere wachse, der letztere falle mit der Kombination unter den Menschen; beide bewegen sich also in entgegengesetzen Richtungen und stehen

beshalb immer im umgefehrten Berhältniß zu einander.

Bom Reichthum fagt Caren: er bestehe in ber Kraft, über bie immer unentgeltlichen Dienste ber Natur zu verfügen. Die Berrichaft über bie Natur wird burch bie Affoziation begrundet. In ber lettern muß Bewegung sein, welche ben Wert ber Lebensbedirfniffe vermindert und ben Wert des Menschen erhöht. In den Anfängen der Gesellschaft nun fehlte noch die Kraft, über die Dienste der Natur zu verfügen, und der Schwächere mar baber bem Stärkern preisgegeben, murbe von ihm unterjocht und verkauft; mit bem Sklavenhandel begann ber Sandel, welchen Caren, gleich ben Rommunisten, als eine verberbliche Macht betrachtet und ftets bem Rrieg an die Seite ftellt, mit bem er bas Streben theile. ben Menschen als Wertzeug zu benuten. Er betrachtet es als Aufgabe ber Affoziation, ben Bertehr zu vervielfältigen und baburch ben Banbel und ben Krieg überflüffig zu machen, worin er ben mahren Fortschritt erblickt. Ein Land, bas seine Rohprodutte ausführt, wird zuletzt babin kommen, seine Menschen ausführen zu muffen, wie g. B. Irland, bas seine Produfte an England abgegeben und nun nach Amerika auswandern muffe, weil es nichts mehr zu effen habe. Durch Krieg und Sandel Sand in Sand habe Großbritannien auch Indien ausgebeutet, und fo ben Grundbesitz im eigenen Lande konzentrirt, so daß statt der zweihunderttausend Grundbesitzer zu Abam Smith's Zeit jett es mur noch breifig= taufend Solche in England gebe. Caren fucht ferner barzulegen, bag "im natikrlichen Berlaufe ber menschlichen Ungelegenheiten bie Breife ber roben und ber fabrigirten Lebensbedurfniffe fich ju nabern ftreben, indem Die ersteren steigen, mahrend die letteren sinken, und die Geschwindigkeit ber Beränderung mit jeder Bermehrung des Borrats ber Metalle zunimmt.

bie ben Mafistab bilben, nach welchem bie Breise bestimmt werben milffen." Das Gelt ift nach ihm für bie Gefellschaft, was die Nahrung für ben einzelnen Menschen, - ber Erzeuger ber Bewegung. Darans folat aber, daß fie, gleich ber Nahrung im Körper, verdaut und allmälig burch ben Organismus getrieben werben muffen; wo bies nicht geschieht, sonbern bas eble Metall ausgeführt wird, ift ein ber Ruhr ober Cholera analoger Ruftand eingetreten. Daber ift Beständigkeit ber Bewegung bes Bertehre bas höchfte Zeichen ber Civilisation : benn bieselbe fest Alle in Stand. Nachfrage nach ihren geiftigen und torperlichen Rraften zu finden, und bamit Diefe Beständigkeit erzeugt werbe, ift die Manigfaltigkeit ber Beschäftigungen Die eine unerläfliche Vorbedingung. — Caren unterscheibet nun in biefer Beziehung zweierlei Spfteme von Sozialpolitif. In Indien, Irland, ber Türkei, Bortugal, Mittel- und Subamerita gebe es feine Nachfrage nach Arbeit, indem ber Arbeiter ber Stlave bes Grundeigentlimers ober Bachters fei, mahrend in Frankreich, sowie in Mittel=, Nord= und Oft= europa die Nachfrage nach Arbeitfraft ftets zunehme. Das tomme baber. baf jene Länder bem Borbilbe Englands folgen, wo ber Grundfatz gelte, baf bie Landwirtschaft ber am wenigsten Gewinn bringende Beruf, ber Handel aber ber vortheilhafteste sei, die letztgenamten Länder aber bem Borbilbe Frankreichs und ber Politik Colberts hulbigen, welche die Landwirtschaft an bie Spite aller Berufszweige zu ftellen und auf bie Steigerung bes Breifes ber Arbeit und bes Bobens hinzuwirken suchte, und daher nach ber Ausbehnung bes Berkehrs streben. Bon ben Ber= einigten Staaten fagt Caren, bag fie zwischen beiben Syftemen fowantten, mehr aber, namentlich bie ehemaligen Stlavenstaaten, bem Sanbelssusteme Aus biefer Entgegenstellung, welche viel Bezwungenes und zuneiaten. Unrichtiges hat, zieht nun Caren allerlei Schliffe, Die ihn zu gewagten Behauptungen und unter Anderm auch zu einer fehr schwach begründeten hingebung an das Protektionspftem und zur Berurteilung bes Freihandels verleiten, mas beutlich beweist, daß er im Ganzen, bei viel richtigen und gesunden Bedanken, von Ginseitigkeit nicht frei ift. -

### B. Staatswiffenschaft.

Unsere Beriode mit ihrer Reihe auseinanderfolgender Revolutionen und Reaktionen mußte, dem Charakter dieser Schwankungen gemäß, eine Menge der verschiedensten politischen Shsteme auch auf dem Felde der Literatur und Bissenschaft entstehen sehen. Die Geschichte der Staats-wissenschaften vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts die auf unsere Zeit wird daher auch gewissermaßen alle politischen Schattirungen, welche während dieser Periode kämpsten und herrschten, wiederspiegeln.

Wir beginnen biefes Spiegelbild ber neuesten Beidichte mit einem

Manne, welcher gewissermaßen ben fortschreitenben politischen Freisinn vertrat, wie er unter ober trop allen jeweilen herrschenden Barteien unferer Beit fich offenbarte, einen Freisinn, ber fich von ben ehrgeizigen und felbstflichtigen Rielen und Bestrebungen ber Barteien frei hielt und felbft aufopfernd nur bas Glud ber Menschheit anstrebte. Es ift bies ein Mann, welcher bas gesammte Gebiet ber menschlichen Gesellschaft und ihrer ötonomischen, politischen und rechtlichen Berbaltniffe in feinem Ropfe umfaste und bennoch - fonderbarer Beife, - weber in ber Geschichte ber sozialen Bestrebungen, noch in jener ber Staates ober Rechtswiffenschaft jemals genannt wird, - wol weil man in Berlegenbeit war, bei welcher von biesen Richtungen geistiger Thätigkeit man ihn unterbringen wollte. Es ift bies ber englische Reformer Jeremias Bentham, geboren 1747 zu London, wo er am 6. Juni 1832 farb. Als Rachtomme einer burchans juriftischen Familie wurde er ebenfalls biefem Berufe bestimmt, bezog icon mit breigebn Jahren bie Universität Orford, wurde mit sechszehn Jahren Baccalaureus, mit zwanzig Magifter und mit vierundzwanzig Abvotat. Seine literarifche Laufbahn begann er 1776 mit ber Schrift a fragment on Government, mit welcher er bereits feine fpatere Sauptthätigkeit, welche in ber Bergleichung ber Gefete, in ber Auffuchung ihres Bufammenhangs, ihrer Borguge und ihrer Fehler bestand, andeutete. Um biefer Aufgabe gewachsen zu fein, begab er sich wie früher Montesquieu, auf Reisen und besuchte ichon vor bem 21. bruche ber frangofischen Revolution in brei Malen ben gefammten ento: paifchen Rontinent. Die Frucht feiner Reisen war die Erkenntniis, bakbie europäischen Rechtszustände den Forderungen der Bernunft nicht ent= fprachen; baber entschloß er fich, ben Abvotatenftanb auf gebend, im Sinne einer burchgreifenden Reform ber Befetgebung ale s Schriftsteller gu wirten, wobei ihm zu ftatten tam, bag ihm 179? fein Bater ein bedeutendes Bermögen hinterließ. Die parlamentaris ichen Versuche bes aufgestandenen Frankreich bewogen ihn 1791 zu bec Schrift Essay on political tactics, worin er nach ben Erfahrung-A Englands und nach ben hiftorischen Erinnerungen an bie ehemalic den frangösischen Stänbe eine Anleitung jur Führung gesetzgebenber Berf jammlungen lieferte. Rachber ichrieb er für Emanzipation ber Rolonis und über Armenwesen und erhielt bas Burgerrecht ber frangofisch Republit. Richt viel Neues brachten seine ausführlichen, querft 1 .602: burch ben Genfer Dumont in frangösischer Sprache zu Baris er dieneum Traités de législation civile et pénale. Die neuen Straf Befethücher von Frankreich und Baiern er= mabnten in ibren Ginleitur Ben feiner mit Lob, - foloffen fich aber feinen Grundfäten nicht an. Sett bem Sturze Napoleons manbte er fein befonberes Intereff Mugland zu, das ihm, als erft in den Anfängen ber Civilifa\*\*begriffen, so recht zur Ansstellung und Heranbildung eines unberftaates geschaffen schien, und er suchte den Kaiser Alexander zu m

einer Gefetgebung nach feinen (Bentham's) Ibeen ju bewegen, - fanb aber mit biefen von Gitelfeit nicht freien Rumutungen feinen Anklang, und fo auch nicht in ber konstitutionellen Episobe Spaniens (1821), wo seine freien Unfichten ben Abel abstiefen. Dagegen übte er burch seinen Rat, ben zwei Welten beständig einholten, großen Ginfluf auf die Besetgebung mehrerer Staaten ber nordamerikanischen Union aus. allen seinen Reformvorschlägen verfuhr er ohne Rudficht auf Die Bergangenheit, fonbern blos nach feinen eigenen Unfichten. Bon mehr Sachtenntnik als feine Aukerungen über bas englische Recht, bas er fälfchlich für fein Bolterecht, fonbern für ein von oben aufgebrängtes erflarte, zeugen seine Vorschläge zur Reform ber englischen Verfassung (1819), welche jedoch weiter gingen als bies tonfervativfte aller Länder fogar bis heute es je gebracht hat; benn er schlug ein (freilich sehr beschränttes) allgemeines Stimmrecht, jahrlich neu gewählte Parlamente und gebeime Wahlen vor. Lord Brougham fagt barüber: Bentham habe mehr mit Büchern als mit Menschen verkehrt. Großen Beifall fant 1827 sein Buch über ben gerichtlichen Beweis, welches bewirkte, bag nach feinem Tobe in England die Zeugniffähigkeit ber intereffirten Berfonen in Die Befetgebung aufgenommen murbe, mas auch bezüglich mehrerer anderer seiner Borichlage ber Fall war, g. B. ber Grafichaftgerichte mit ihrer billigen und schnellen Juftig. Auf bem Felbe ber Bolfewirtschaft tampfte er für ben freien Sanbel, auf bem ber Rirche gegen ben Ratechismuszwang. Nach der Julirevolution ermahnte er die Frangofen fruchtlos, die Bairstammer abzuschaffen, an ihrer Stelle teinen Senat einzuführen und ber Tobesstrafe ein Ende zu machen. Sein lettes unvollendetes Wert mar ber Constitutional Code for the use of all nations, in welchem er bie Gesetzgebung aller Länder nach einem geträumten Mufter, einem "Neuen Jerusalem", wie er es nannte, zu modeln suchte.

Der Hauptgrundsatz, den Bentham in seinen Werken aufstellte, war berjenige der Nütlichkeit (Utilitarismus), ohne daß er jedoch über die Unsicherheit, an welcher dieser Begriff leidet, hinauskam. Um bis zum letzten Augenblicke dem Streben sich nützlich zu machen, treu zu bleiben, vermachte er seinen Leichnam der Anatomie. Seine Richtung erhob ihn zum Abgotte der Nevolutionäre, der Materialisten und sogar der Kommunisten seiner Zeit, welche Letzteren ihm zu Ehren 1829 zu Paris die Zeitung l'Utilitaire gründeten.

Eine eigentliche Schule hat Bentham nicht in's Leben gerufen; aber so verschroben und schwer verständlich auch die Sprache seiner Werke ist, erwarb er doch zahlreiche Anhänger, namentlich in seinem Vaterlande, wo Sir John Bowring der hervorragendste Apostel seiner Lehre wurde\*). —

<sup>\*)</sup> Oeuvres de J. Bentham, Jurisconsulte Anglais. Bruxelles 1829 bis 1834. — Art. Bentham im Staatslexikon und im Staatswörterbuch.

In Deutschland machte sich am Ansange unserer Beriode bezüglich des Denkens über politische Einrichtungen durchweg die Lehre Kant's (Bd. V. S. 492 ff.) geltend; es erschienen in seinem Geiste eine Menge Lehrblicher des Naturrechts und des Bermunftrechts, welche möglichst wenig Rücksicht auf die Geschichte und auf die thatsächlichen Bedürfnisse der Bölser nahmen, diese nach vorgesaßten Meinungen und unpraktischen Ideen zu beglücken wähnten und mitten unter dem Kanonendonner der napoleonischen Kriege sur den "ewigen Frieden" des einsamen Königsberger Weisen schwärmten.

Der berühmteste Nachfolger Kant's war, wie in ber Philosophie überhaupt, bei beren Besprechung wir ihn näher tennen lernen werben, fo fpeziell auch in ber Lehre vom Staate: Fichte. Er betrachtete alles Recht als reines Bernunftrecht und anerkannte vertragsmäßiges und geschriebenes Recht nur bann als Recht, wenn es auf die Bernunft gegrundet mare. Aber er griff trot feines 3begliemus boch frisch und tief in das wirkliche Leben hinein, welches Rant fremd geblieben mar. Jahre 1793 fchrieb er (einundbreifigjährig) zwei fleine Bucher, in beren erftem er von ben Gurften Europa's bie Dentfreiheit gurudforberte, welche fie früher unterbrudten, und fie ermahnte, fich von ben Beforberern ber Blindheit und Unwissenheit nicht zur Berhinderung der freien Forschung verleiten zu laffen. - mahrend er in dem zweiten bie Urteile bes Bublifums über bie frangofische Revolution zu berichtigen fuchte. Er nahm fich barin Rouffeau's an und vertheidigte die Bertrags= Als Endzwed bes Staates fieht er "bie Rultur jur Freiheit" an, und unter Freiheit verfteht er bas Recht, fein Gefet anzuerkennen, als welches man fich felbst gab. Reine Staatsverfassung ift nach ihm unabanderlich, bas Gefet bes Fortschrittes ber Menschbeit andert sie alle mit ber Zeit. Mit ber Lehre, bag Jeber, bem ber Staatsvertrag nicht mehr gefällt, aus bemfelben heraustreten fann, verficht er bas Recht Er vertheidigt ferner die Menschenrechte, verwirft den ber Revolution. Abel, lehrt die Trennung von Kirche und Staat, verlangt aber Einfcreiten bes Staates gegen gefährliche Tenbengen ber Rirchen sowol als Ginzelner.

Im Jahre 1796 erschien Fichte's Naturrecht. Er unterscheibet barin scharf zwischen Moral und Recht, welche er beibe als gleich ursprünglich annimmt. Das Sittengesetz ist ihm das Gesetz der absoluten Übereinstimmung mit sich selbst, das Rechtsgesetz aber dassenige der Beschränkung der eigenen Freiheit durch die Freiheit der übrigen Personen, mit denen der Einzelne in Berbindung kommt. Die Bertragstheorie im Staate wird aufrecht erhalten; der Zweck des Staates aber erscheint nur noch als die Sicherheit Aller, wobei sowol die Gesetzgebung als die Regirung wegssielen und nur noch die Rechtspsiege übrig bliebe. Die Demokratie wird als "unssicher" verworsen und die Monarchie und Aristokratie empsohlen,

aber mit Berantwortlichkeit bes ober ber Regenten. Neben bem Richtersamte wird noch eine Auffichtbehörde (Ephorat) gefordert, welche berechtigt sein foll, den Rechtsgang aufzuheben und die Richter beim Bolke anzusklagen, welches dann selbst zum Richter würde. Sind aber Richter und Ephoren gegen die Freiheit des Bolkes verbunden, so hat letzteres das Recht zum Aufstande.

In einem Anhange zu seiner Rechtslehre, welche er 1800 unter bem Titel "ber geschlossene Handelsstaat" herausgab, versuchte er die Abschlesung des Berkehrs und der Arbeit in einem Staatswesen gegen alle anderen und die Übergabe des Handels als Monopol an den Staat zu begründen. Diese an die Kommunisten und Schutzöllner erimernde seltsame Ivee nahm er auch in sein 1812 erschienenes "System der Rechtslehre" auf, in welchem er erklärte, sedes Sigentum gründe sich auf den Bertrag Aller mit Allen, Jedem das Seinige zu lassen unter der Bebingung, daß er arbeite. Daraus solge aber das Recht der Gesammtheit, die Arbeit eines Ieden zu beaufsichtigen und zu prüsen, damit im Staate weder ein Missiggänger noch ein Armer lebe. Das war ganz die sozia-listische Garantie der Arbeit.

Bu einer höhern ibealen Auffaffung bes Staates erhob fich Sichte in seiner 1813 vorgetragenen "Staatslehre". Nach berfelben ift bas Leben ber Menfchen nicht mehr 3wed, fonbern nur Mittel zum Zwede bes Staates, welcher in ber Freiheit besteht, und ber Angriff auf Die lettere verpflichtet zum Kampfe auf Leben und Tod. Er lehrte bies unter bem Eindrude ber napoleonischen Frembherrichaft über Deutschland, gegen welche er 1807 auf 1808 zu Berlin feine berfihmten vaterlandbegeisterten "Reden an die deutsche Ration" hielt. Er suchte seine ge= beugten Landsleute aufzurichten burch Erinnerung an ihre gemeinsame Sprache, die urfprünglichfte, lebendigfte und fraftigste ber Erbe und ben in berfelben lebenben Geift. So mar er ber erfte Brediger bes bamals in Bergeffenheit geratenen beutschen Nationalgeistes, ber nachher so herrlich erwachte und leuchtete, bis ihn bie Reaftion wieber in bas Grab ftieß. Um biefen Nationalgeist zu weden und zu pflegen, verlangte Richte eine Nationalerziehung, die er aber fo antit-spartisch zu gestalten vorichlug, baf babei alle individuelle Selbständigkeit verloren ginge. neue Bearbeitung seines Systems ber Rechtslehre setzte an Die Stelle ber Zwangsarbeit Aller bie Bilbung Aller jur Freiheit, und an jene ber Gewaltherrichaft bie Forderung, daß ber Befte herrichen und ber Berticher ber Beste sein folle, b. h. berjenige, welcher bas ewige Gefetz ber Freiheit in Anwendung auf feine Zeit und fein Bolf am Richtigsten ver-Wählen follen ihn bie — Lehrer, bie allein "von Gottes Gna-So war Sichte zum Bernunftreich, b. h. zum eigentlich aufben" feien. geflärten Staate vorangeschritten. -

Abnlich ben Bestrebungen Fichte's waren jene Wilhelms von hum =

bolbt, bessen jüngern Bruber Alexander — (ein feltenes Bruberpaar!) - wir bereits als Deutschlands größten Naturforscher fennen. Geboren 1767 au Botebam, theilte er bie aufgetlarte Erziehung feines Brubens, erwarb fich fcon fruh eine tuchtige Bielfeitigfeit ber Bilbung und berfehrte gleich unbefangen mit Unbangern ber Aufflärung und ber Romantit. wie mit ben Größen ber klaffischen Literatur. Bahrend ber frangofischen Revolution forieb er feine Ibeen ju einem Berfuche, Die Grengen ber Wirksamleit bes Staates zu bestimmen. Bon ber beutschen Liebe zur individuellen Freiheit ausgehend, betrachtete er ben Staat nur "als ein notwendiges übel, welches im Interesse ber persönlichen Freiheit auf enge Grenzen beschränkt werben muffe." Den mahren Zwed bes Menschen fand er in ber höchsten und "proportionirlichften" Bilbung feiner Rrafte au einem Gangen, und bie erfte Bebingung au biefer Bilbung in ber Freiheit. Bon bem einzelnen Menichen verlangte er ftetes Ringen nach Eigentlimlichkeit ber Rraft und ber Bilbung. Den Zwed bes Staates aber erblidte er, wie Fichte, lediglich in der Sorge filr die Sicherheit der Bürger, mährend er jede solche für das Wol derselben schädlich fand (!), weil sie "die natürlichen Kräfte und die Energie des Handelns fcwäche, ben Charafter erniedrige und die Eigentumlichkeit ber Indivibuen in eine wiberwärtige Gleichförmigfeit hineingwänge." Selbsthilfe und Gelbftthätigfeit follten Alles bewirfen, mas jum Bole ber Menichen Was ihn abhielt, von ber Silfe bes Staates etwas zu erwarten, war bie bamals allerdings blübende Bureaufratie, unter beren Berrichaft "bas Berfonal ber Staatsbiener und ber Umfang ber Regiftraturen au-, Die Freiheit ber Unterthanen aber abnahm." Go fprach er anch für bie Freiheit ber Che, ber Religion und ber morglischen Berhälmiffe von aller ftaatlichen Ginmischung.

Spater wandte fich humboldt mehr ber Sprachforschung und Literatur als ber Bolitif qu, bekleibete 1802 bis 1808 bie preufifche Gefandtichaft in Rom, wo die beutschen Gelehrten und Rünftler in feinem Saufe gaftliche Aufnahme fanben und wo fich feine Ansicht vom Staate burch Die Erinnerungen an bas Altertum wefentlich veranberte. Im Jahre 1809 wirfte er als Kultminister seines fich wieber aufraffenben Baterlandes, und zwar im Geifte Bestalozzi's burch ben Babagogen Reller, und beforderte die Stiftung ber Universität Berlin (1810). Seit biesem Jahre Gefandter in Wien, betrieb er Ofterreiche Unfdlug an ben Bund gegen Napoleon und vertrat mit Sarbenberg Breugen am Wiener Rongreffe, wo biefe beiden Diplomaten bei Ausbrittung ber beutschen Bundesverfassung ju Bunften Bfterreiche leiber ju viel Schwäche verrieten und Stein's Plane verpfuschen ließen. And im Parifer Frieden gelang es bem bie Bebeutung bes Staates noch nicht Erfaffenben feineswegs, für Breugen Das zu erlangen, worauf es nach feiner großherzigen Erhebung au Deutschlands Freiheit hatte Anspruch erheben burfen. Die Deutsch=

land gebührende Grenze der Wasgen (statt der so verderblichen des Rheins) erreichte er nicht und mußte hinter seinem Rücken die Mißgeburt des heiligen Bundes austommen lassen. Als Bundestagsgesandter in Frankfurt mußte er mit Schmerz die Früchte seiner Schwäche reisen und 1817 als Staatsrat in Berlin die Reaktion triumsiren sehn, worauf er als Gesandter nach London sloh. In der Illusion, bei dem damals wehenden Winde die liberalen Interessen mit den konservativen versihnen zu können, spielte er seit 1819 wieder eine untergeordnete Rolle im preußischen Ministerium, wirkte aber umsonst für Einstührung einer volkstümlichen Verfassung, für Reorganisation des Adels und für Erneuerung der Landgemeinden. Alles, was er wirkte war fruchtlos, und gebrochen nahm er 1819 nach den Karlsbader Beschlässen Eine Entlassung die zu lebte von da an nur noch der Sprachsorschung dies zu

seinem Tobe, welcher 1835 ju Berlin erfolgte.

Es war, als humbolbt aus bem öffentlichen Leben gurudtrat, in ber That eine gunftigere Beit für buntelmannische, voll- und freiheitfeindliche Bolititer eingetreten, als für freisinnige und volkstümliche. Der scham= lofefte Bertreter einer fo eteln Reit, nicht aus Überzeugung, fonbern aus Selbstfucht und Chrgeiz, war ber beruchtigte Friedrich Bent, ber Schuler und Aberseter bes britischen Bolitikers Comund Burke (Bb. V. S. 490). Geboren 1764 ju Breslau, bilbete er fich jum Rechtsgelehrten, murbe Rant's Schiller, geiftreicher Schriftsteller, baneben aber frivoler Lebemann, ja fogar Buffling, Spieler, Berfcwenber. Er begann feine literarifche Laufbahn 1791 als eifriger und bamals noch redlicher Gegner ber frangöfischen Revolution, gleich seinem Borbilde Burke, - nicht vom mittelalterlich-feudalen Standpunkte, nicht von bem bes Bfaffentums, bem er wenigstens die Ronversion nie zulieb that, nicht von dem der Legitimität von Gottes Gnaben, sondern, wie Bitt, von bem historisch-nationalen ber Sitte. bes Rechts und ber Abneigung gegen robe Gewalt. Ja er war bamals noch so freisinnig, daß er ben burch die Entbedung Amerika's angebahnten Fortschritt pries und fich bei Friedrich Wilhelm III. fraftig für Die Preffreiheit verwendete. Wie die Revolution, fo bekampfte er auch tonsequent beren Erben, Napoleon, als ben Bedrilder Deutschlands, für welches Gents damals noch feurige Liebe an ben Tag legte, fo bag er feinen frühern Freund und Gefinnungs- wie Rampfgenoffen, ben Schweizer Siftoriter Johannes Müller (Bb. V. G. 499), als berfelbe jum corfifchen Despoten überlief, mit patriotisch-leibenschaftlichen Strafreben überschüttete. Aber seit 1802 biente Gent in ber öfterreichischen Staatstanglei, und eine folche Stellung war auf die Dauer mit beutscher Gesimnung so wenig verträglich als mit freisinniger. Wol war er Berfaffer bes berebten und feurigen österreichischen Kriegsmanifestes von 1809 und des schon biplomatisch gebrechselten von 1813; aber seit 1809 war er auch schon mehr Bfterreicher als Deutscher, und seit 1815 zeigte fich ber frühere Freund ber

Brekfreiheit als ein vollftändiger Stlave Metternich's und ber Reaftion. als ein blinder Berehrer ber Legitimität und Barteiganger ber Bollsunterbrudung, erfreute fich bes Abels und vieler Orben, führte bie Brotofolle ber völkermorberischen Kongreffe von Wien, Baris, Nachen, Rarlsbab, Troppau, Laibach und Berona, und die öfterreichische Regirung bezahlte regelmäßig seine Schulben. Jest waren überzeugung und Grundsäte bei ihm zu Grabe gegangen; er wußte, nach wie vor, daß die Zukunft bem Fortschritte gebore, wufte, wie er selbst fchrieb, baff er "unendlich alt und schlecht geworben": aber er machte fort und predigte ben Böltern bie Rnechtschaft, weil er von ihr lebte. An allen Schmachthaten ber "Reftauration" hatte er seinen Theil und vertheibigte alle burch Did und Dunn mit einem einer beffern Sache würdigen Gifer. Freilich wirfte er zu biefer Reit auch für ben Frieden; aber es mar ein fauler Friede. Rachdem er in Folge ber Julirevolution, von Gemiffensbiffen geweckt, begonnen, bem Ronftitutionalismus wieber bas Wort zu reben und fogar aus Saf gegen Rufland mit bem aufstehenben Bolen ju sympathisiren, farb er am 9. Juni 1832.

Wie gesagt, war Gent nicht bis zur Konversion geschritten, sonbern Protestant gelieben; aber bie Rückehr jum Ratholizismus lag gewiffer-maßen in ber Luft (f. oben S. 218 ff.) und war in ber That bie wahre Ronfequeng bes Rampfes gegen allen Fortschritt und gegen jebe Befreiung ber Bölfer aus Berdummung und Bevormundung. Rur Die fatbolische Kirche bot die vollständige Gewähr gegen alles selbständige Denken und gegen alle geiftige Unbotmäßigkeit, - nur fie erschien als ber mabre Damm gegen jebe Revolution und gegen jede vom Lichte ber Vernunft er-Wir erwähnten bereits oben, welche hervorragenbe leuchtete Literatur. Größen ber Literatur biefe Ronfequeng einsahen und fich ihr benaten: im Bebiete ber Staatswiffenschaften waren es voran zwei Freunde von Gent, welche so handelten, Karl Ludwig Saller und Abam Miller. Erstere, ein Entel bes uns aus bem vorigen Banbe (S. 263, 282 und 561) bekannten Naturforschers und Dichters Albrecht und ein Sohn bes Altertumsforichers Emanuel, mar 1768 ju Bern geboren und fonnte bie Abstammung von einem bevorrechteten Patriziate niemals verleugnen. Roch unter ber alten Ordnung ber Dinge mit Amtern betraut, fah er bem Einbringen ber revolutionaren Ibeen aus Frankreich in bie Schweiz mit fruchtlosem Arger zu; aber als er burch ben Entwurf einer neuen Berfassung ber Schweiz bie Begehren ber gebruckten "Unterthanenlander" Du beschwichtigen meinte, war bie Gibgenoffenschaft (1798) bereits nach frangofischer Schablone umgeformt\*). In bem Kriege, welcher 1799 bie Schweiz verheerte, folgte er bem öfterreichischen Beere, um überall, wo biefes fiegte, und war es auch nur für einige Tage, bie alte Orbnung

<sup>\*)</sup> S. des Berfassers Geschichte bes Schweizervolkes Band III. S. 1 ff.

ber Dinge wieber herzustellen, und fog bann in Wien vollends bie instematische Berachtung aller Neuerungen ein. Nachdem burch Napoleon's "Mediation" die Batrizier wieber an bas Ruber bes Staates gekommen, fehrte er nach Bern gurlid und lehrte an ber Afabemie bie Staatswiffenschaften. Noch mahrend ber napoleonischen Berrichaft sah er bie kommenbe Restauration porque, und von seinem Standpuntte aus war es vollkommen richtig, bag er bas Beburfnig fühlte, bie praftifche Wieberberftellung bes Fendalwesens, wie er sie tranmte, auch wissenschaftlich zu begründen. Er that bies in bem 1808 erschienenen "Handbuch ber allgemeinen Staatenfunde", welches er jeboch nach ber Restauration, beren Ramen gleichsam literarisch fixirend, zu bem sechsbändigen Werke "Restauration ber Staatswiffenschaft ober Theorie bes naturlich-geselligen Buftanbs, ber Chimare bes fünsilich-burgerlichen entgegengesett" (Winterthur 1816-1825), erweiterte. Während biefe lange Jeremiade gegen ben Fortschritt erschien, fand er es geboten, sein Rudwärtsschreiten burch bie Konversion zu frönen, wurde erst beimlich zu Freiburg Katholit, mufte, als bies befannt wurde, 1821 feine Umter in Bern niederlegen, leitete von Baris aus die tatholische Bropaganda in der Schweig, tehrte nach der Julirevolution babin gurud, lebte unbeachtet ju Solothurn, mabrent welcher Reit er in zwei Flugschriften die harmlosen Freimaurer bes Umwühlens von Rirche und Staat anklagte, und ftarb in hohem Alter 1854.

Seine "Restauration ber Staatswiffenschaft" ift in ihrem Grundcharafter eine Bolemit gegen Rouffeau's Bertragstheorie und damit auch gegen die Volkssouveränetät und alle ihre Konsequenzen, die er in ihren erften Begründungen feltfamer Weise auf Sobbes gurudführte, weil Dieser zuerst eine Übertragung ber Regirungsrechte vom Bolke an ben Fürsten gelehrt, - freilich um bann Lettern jum absoluten herrn ju machen. Er ichloß seine historische Kritit bes Bertragespftems mit Schilderung ber allerdings beffen Nichtigkeit icharf beleuchtenden außersten Konfequenz Desfelben, ber frangofischen Revolution. Um seine Bolemit burchzuführen, mußte Saller vor Allem eine eigene Anficht über die Entstehung ber Staaten aufftellen. Diefelbe geht von bem Sate aus, bag ber Stand ber Natur niemals aufgehört habe; in bemfelben hatten fich die gefelligen Berhältniffe nach und nach von felbst gebilbet, weil bie Menschen einander nicht ganglich entbebren können. In allen gefelligen Berhaltniffen aber bilbe fich burch die Natur felbst eine Uberordnung Mächtigerer über weniger Mächtige; schon in ber Ebe herrsche ber Mann über bie Frau, in ber Familie ber Bater über die Kinder, ber Herr über die Diener, in der Schule ber Lehrer über bie Schiller, im Heere ber Anführer über bie Gemeinen, jogar in den Republiken die Mehrheit über die Minderheit; ber Kranke ordne sich dem Arzte, der Klient dem Anwalte unter. rober Gestalt komme diese Herrschaft ber Mächtigeren ja schon bei ben Thieren vor. Die größere Macht unter ben Menschen aber begrunde fich

burch Körverfraft. Geift, Reichtum, und unwillfürlich geborchen bie Gingelnen benen, beren Überlegenheit fie anerkennen miffen, was fich ichon beim blofen gefellschaftlichen Spiele bentlich zeige. Beginne bie Macht bes Mächtigen abzunehmen ober schwächer zu werben, fo werbe er zum Defpoten ober Thrannen, um fich mit Gewalt im Befite berfelben zu erhalten, worin bann ein Migbrauch ber Macht und eine Berletnug ber Gefete Gottes bestehe. Bas nun die Mittel gegen ben Migbrauch ber Gewalt betrifft, fo erflart Saller als folde: bie Beobachtung und Einfcharfung ber natfirlichen Bflichtgefete, Die Gelbfthilfe in gerechten Sachen, Die Anrufung ber Bilfe Anderer und endlich die Flucht ober Aus-Bon allen fibrigen Arten ber Geselligkeit nun unterscheiben manberung. fich in allebem bie Staaten nur baburch, bag in letteren ber Befiger ber oberften Gewalt mächtiger und freier fei als irgend ein anderer Machtbesitzer, ja in ber Regel nur — Gott über sich habe. Staaten feien baber mur die höchste Stufe nathrlicher Dienst- und Gefellichafts= ober fogenannter Brivatverhältniffe, und mithin weber Bertragegenoffenschaften noch Anftalten zur blosen Sicherheit bes Rechts. Ginen besondern 3med haben die Staaten nicht, indem jeder bentbare Zwed berfelben auch ohne fie erfüllt werben tonne; fie haben baber nur benfelben Zwed, ben andere gefellige Bereinigungen auch haben, milich benjenigen gemeinsamer Bilfe ober Sicherheit. Was nun die Art betrifft, wie Einzelne zur oberften Macht im Staate gelangen, fo unterscheibet Baller Solche, welchen bies burch eigene Kraft und Anstrengung gelingt, Solche, welche ihre Macht burch Bertrage ober Schenfungen von früheren Befitern erhalten, und Solde, welche von einem Sobern, der fie unterbriidt ober beleidigt, ab-Ausbrücklich erklärt babei Saller einen Abfall nur bann als ungerecht, ale Emporung ober Rebellion, wenn er ohne binreichenben Grund und mit blofer Gewalt unternommen murbe. Er verwirft mithin die Revolution im Prinzipe keineswegs. Endlich theilt er die Staaten ein in Fürftentumer, in welchen ein Ginzelner, und in Republiten, in welchen eine Rorporation die bochfte Macht befitt. Die Fürftentumer hinwieder theilt er in erb= und grundberrliche, mili= tarifche und geiftliche, je nachbem fie burch die Antorität bes Besitztums, ber Kraft ober ber Beisheit entstanden seien. Belche von beiben Saupt-klaffen die beffere sei, halt Saller für eine überfluffige Frage; benn bie Berrichenben werben ftete ihre Staatsform für bie befte halten, und ben Untergebenen werbe es nichts nützen, eine andere als die bestehende herbeignwünschen; bie beste überhanpt sei nur bie best vermaltete.

Dies ist Hallers System, das in unserer Zeit von den Legitimisten so sehr in den Himmel erhobene, wie von den Demokraten und von den Liberalen überhaupt in die Hölle verwünschte. Wir finden, es habe keine von beiden Parteien Ursache zu dieser Auffassung, weil Haller den Königen von Gottes Gnaden keineswegs das Recht zuerkennt, mit dem Bolke umzu-

springen wie fie wollen, ja sogar ben Aufstand gegen offenbaren Digbrauch ber Gewalt billigt. Darin, baf haller bie Bertragshupothese verwirft und die Staaten als naturlich gewordene auffaßt, gleich anderen gefelligen Bereinen, hat er offenbar Recht. Es läßt fich hiftorifch tein burch Bertrag entstandener Staat nachweisen, sondern nur Staateverfassungen. Die Staaten an fich find erweiterte Familien, Gemeinden und Stamme. Ferner hat Haller auch mit ber Durchführung bes Gebankens Recht, baf es von jeher und in allen Berhältniffen Uber- und Untergeordnete gegeben hat und gibt, mas ja felbst unsere vorgeschrittenen Referendum-Demofratieen Dagegen verfennt Saller, ber gang im Mittelnicht verleugnen fonnen. alter steben geblieben und die neuere Entwidelung ber Menschbeit nicht versteht, bas Gesets bes Fortschrittes ber Kultur, welches einerseits bie Ibee bes Staates fortwährend erhöht und verebelt, ihn immer weiter von seiner Analogie mit engeren Bereinen entfernt und zu einer moralisch= politischen Erziehungsanstalt in höherm Sinne umwandelt, anderseits aber bie Menschen an Bildung und Bermögen einander nach und nach nähert und die Ausübung rober Gewalt immer unmöglicher macht, woraus hervorgeht, daß Monarchen nach und nach nur noch mit und nach bem Willen bes Boltes regiren können und daß sich in Republiken ber Kreis ber Regirenben immer weiter ziehen muff - baber Saller's fürften und Rorporationen auch obne bie Bertragstheorie bedeutenben und unvermeiblichen Beschränkungen ihrer Herrschaft ausgesetzt find. — Sein Suftem überhaupt aber war zu nichts weniger geeignet als zu einer Aufrechthaltung, beziehungsweise Wiederherstellung legitimer ober patrizischer Regirungen, was boch fein Zwed war; benn von ber zwar falfchen aber harmlofen Bertragetheorie hatten dieselben weit weniger zu fürchten, als von der öffentlichen Meimma und vom Fortschritte ber Bilbung, und er hat seiner Tenbeng burch bas von ihm zugegebene Recht ber Selbsthilfe und bes Abfalls felbst ben Tobesfloß verfett (vergl. Reft. ber Staatsw. Bb. II. S. 434). bat bas einseitige Berranntsein in ben angeblich blos privatrechtlichen Charafter bes Staates ben "Restaurator" nach und nach immer tiefer in das Reaktionspftem und endlich in beffen romifche Quelle bineingestoken. fo bag er bie vernünftigeren Grundlagen feines Spfteme am Ende vergafi. nur noch für jeden Rudichritt schwärmte und die höchste Volltommenbeit bes Staatslebens in ben Rirchen- und Priesterftaaten erblicte.

Weit tiefer als Haller erfaßte bie Ibee bes Staates sein Zeit- und Gesinnungsgenosse Abam Heinrich Miller, geboren 1779 zu Berlin, ber aber schon 1805 in Wien zur katholischen Kirche übertrat. Seine antebiluvianischen volkswirtschaftlichen Ansichten lernten wir bereits (oben S. 413 f.) kennen. Er kämpfte mit Gentz und Johannes Müller ben Feberkrieg gegen die Revolution und Napoleon, war 1815 mit ben Berblindeten in Paris, später öfterreichischer Generalkonsul in Leipzig und geheimer Ausseher über die deutsche Literatur, arbeitete seit 1827 als

Hofrat in ber Staatstanglei zu Wien und ftarb bort 1829, ohne also ben Sturg ber Restauration, ben er ftete befürchtete, ju erleben. Jahre 1809 erschienen seine " Elemente ber Staatsfunft ". Darin vermahrte er fich bagegen, als ob ber Staat eine Meierei, Fabrit, Banbelsgefellichaft ober Berficherungsanstalt fei, und erflarte ibn ale "bie innige Berbindung ber gesammten physischen und geistigen Bedürfniffe, bes gesammten physischen und geistigen Reichtums, bes aesammten innern und äußern Lebens einer Nation zu einem großen energischen, unendlich bewegten und lebenbigen Gangen." Der Mensch ift nach ihm "außerhalb bes Staates nicht zu benten" und bas gange Naturrecht "eine Chimare". Während alfo Baller ben Naturzustand fortbestehen ließ, wollte fein politischer Zwillingebruder gar nichts von bemfelben miffen. wollte nicht ben mittelalterlichen, in unenbliche "Rechte und Freiheiten" geriplitterten, fondern einen alle menichlichen Thatigfeiten umfaffenden Staat. bem er jedoch bie feudalen Stände einzuimpfen suchte. Die einzelnen Organe bes Staates verglich er unpaffend mit ben beiben Geschlechtern. fo Barlament und Ministerium, Abel und Rünftlerichaft u. f. w. haupt spielt die Mustit eine große Rolle in seinen Schriften, er verwickelte fich mit ihr in die ärgsten Biberspruche, galt sogar bei Gent als ein Neuerer, und war zulett nur noch in seinen hierarchischen und katholi= firenben Tenbengen tonfequent, fo bag wir auf feine weiteren Aukerungen nicht hinzuweisen brauchen.

Waren Saller und Abam Müller Konvertiten vom Brotestantismus jum Ratholizismus, fo mar ihr Beiftesbruber Jofef Gorres, ben wir bereits als Bolitiker (S. 23) und als Mustiker (S. 213 ff.) kennen lernten, ein Apostat vom Liberalismus jur Reaktion, ohne bag er seine Ronfession wechselte. Bu Robleng 1775 geboren, mar er, wie wir faben, schon früh über die frangosische Revolution, ber er erst feurig anhing, enttäuscht, und wirfte baber seit 1814 in seinem "Rheinischen Merkur" auf bem linken Rheinufer für beutsche Gefinnung, während er mit unerbittlichem Griffel bie Ubel, an welchen Deutschland frankte, an ben Branger stellte. Der Mertur wurde baffir von der preußischen Regirung unterdrückt. In ber Flugschrift "Deutschland und bie Revolution" geißelte er barauf mahrend ber finstern Zeit von 1819 bie Unterbruckung bes orferwilligen Bolfsgeistes burch bie Rabinette und bie lächerliche Demagogenfurcht und stellte eine Ibealverfaffung Deutschlands auf, welche auf bemofratischer Grundlage ber Gemeinbefreiheit ruhte, fich nach und nach monarciich aufpitte und eine nach Ständen (Bolf, Abel und Gelehrfamteit) geordnete Boltsvertretung aufstellte. Diefe Schrift trug ihm auf Befehl des Rönigs die Festung ein. Im Jahre 1821 erweiterte er nichtsdestoweniger sein Gemalbe auf ganz Europa, dem er wechselnde Reaktion und Revolution vorhersagte. Dabei begann er bereits, mit dem Ultramontanismus zu liebängeln, noch mehr aber 1822 in ber "heiligen Allianz",

in welcher er so naiv war, von den damaligen berüchtigten Kongressen ein Zusammenwirken der Bölker und Fürsten zu erwarten und serner die Religion mit der Sonne (?), die Wissenschaft mit der Erde (!) und die Kunst mit — dem Monde verglich. Seit 1827 Professor in München, versank er immer tieser in die römische Geistesnacht, eiserte gegen die gemischten Ehen und sür den heiligen Rock von Trier und starb 1848 noch vor der Februar-Revolution.

Beinahe gleichzeitig mit ben eben ermähnten beutschen Konvertiten und Apostaten wirkten in Frankreich zwei ähnliche Ritter ber Finsterniß:

ber Marquis von Bonalb und ber Graf be Maistre.

Bonald, geboren 1754, schrieb 1791 die Théorie du pouvoir politique et réligieux dans la société civile, worin er die Revolution sowol in ihren Grundsätzen als in ihren Wirkungen angriff. gewiffermaßen bie Ibeen Haller's und Abam Miller's, indem er ben Staat als Naturnotwendigkeit erklärte und ben Menschen die Existen? Die Religion, natürlich die tatholische, stellte er auker ihm absprach. als oberften 3med bes Staates bin. In einem größern Werke von brei Banben "Législation primitive", erflarte er ben Staat als eine Dreieinigkeit ber brei Berfonen: Macht, Minifter und Unterthan. Die Macht, b. b. ber Monarch vertritt bie Stelle Gottes auf Erben, Die öffentlichen Amter find in den Händen des Abels, das Bolt darf gehorchen. alle Ibeale biefer menschlichen Ruine zusammengebrochen, ftarb Bonald Gifriger ale er griff in bae öffentliche 1840 in seinem einsamen Schloffe. Leben fein Freund und Geiftesverwandter, ber Savoiarde Josef be Da i stre ein (1754-1821). Die Revolution erklärte er als eine Strafe Gottes (1796: Considérations sur la France). Als farbinischer Gefandter in Betersburg fchrieb er fein Buch Du Pape, bas aber erft 1817 erfchien. Darin predigte er die Unfehlbarteit bes Bapfies, die über ben Souveranetäten ber Könige stehe, baber ber Bapft bie Bolter bes Gibes ber Treue gegen ben Staat entbinden burfe, turg, die fervilfte Glaubensnacht! Sein lettes Wert, die Soirées de St. Pétersbourg (1822), vertiefte sich in oft glanzende, aber an schwacher Beweisführung leibende theologische Unterfuchungen und feierte ben — Benter als geheiligten Träger ber Gefellschaft, ben Krieg als notwendigen Zerftörer ber stindigen Menschheit, ben Aberglauben als Beilmittel gegen ben emporerischen Menschenverstand und bie Beiftlichen als die "ächten Lenker ber Staaten". In seinen Briefen verwendete er fich übrigens bei bem Raifer von Rukland für die Unabbangigleit Italiens von ber öfterreichischen Buchtrute.

Die reaktionären Politiker waren aber nicht die allein herrschenden zur Zeit der Restauration. Der Druck der Legitimität, Aristokratie und hierarchie erzeugte wie immer das Gegentheil dessen, was er bezweckte, und unter der Agide der nach und nach in Frankreich und mehreren deutschen Staaten entstehenden Versassungen erhob sich eine Opposition,

welche das Programm des spätern Liberalismus auf ihre Fahne schrieb, die sie immer ruchaltloser entfaltete.

In Frankreich ftand en ber Spite biefer Richtung Benjamin Con = ft ant, geboren ju Laufanne in ber frangofischen Schweig 1767, als Abtommling einer Sugenotenfamilie. In Frankreich, Schottland und Deutschland erzogen, murbe er unter bem Konfulgte Mitglied bes Tribungtes. bas er aber, weil er wagte gegen ben Mächtigen aufzutreten, 1801, wie balb barauf mit seiner Freundin Frau von Stael auch Frankreich verlaffen mufte. Die Zeit bes Raiferreichs verlebte er in Deutschland. wo er mit einer Fürstin Harbenberg vermält mar, und fcrieb 1813 gegen die Eroberungspolitif Rapoleon's sein Buch De l'esprit de conquête et de l'usurpation. Im nachsten Jahre folgte feine Esquisse, de Constitution, mit welcher er auf die Charte Ludwig's XVIII. einwirkte. Bahrend ber hundert Tage fiel er von seinen Grundsäten ab und murde Ravoleons Staatsrat; von ben Bourbonen amnestirt, trat er in beren Deputirtenkammer und ichlug fich jur Opposition. Die Julirevolution aber erschreckte ihn und er ftarb balb barauf, als Staatsrat bes Burgerfonias, Ende 1830.

Constant vertrat in seinen Werken und Reben die Ibeen des liberalen Königtums und der Humanität. Neu sind seine Gedanken gerade nicht. In dem Staate sah er lediglich eine große Maschine, welche durch verschiedene Kräfte oder Gewalten (pouvoirs) getrieben, die gemeinsame Freisheit und Wossahrt der Menschen besürdere. Über die drei schon vorher gelänsigen Gewalten, die er mit Kädern der Maschine verglich, setzte er noch, zur Bermittelung und Regulirung derselben, zur Erhaltung des Gleichgewichts und zur Beseitigung von Störungen zwischen ihnen, das pouvoir royal. Dasselbe soll, nach englischem Muster, Gesahren im Schose der gesetzgebenden Gewalt durch Auslösung des Parlaments, solche unter den Trägern der Bollziehung durch Entlassung der Minister, allzu große Strenge der Gerichte durch die Gnade regeln. So glaubte er der Trennung sowohl als der Einheit der der Gewalten gerecht geworden zu sein. Im Übrigen versocht Constant seurig die individuelle Freiheit, besonders die religiöse, dann die der Presse und die der Gemeinden, die er in Krankreich zu verlangen waate.

In Deutschland war Karl von Rotte & (eigentlich Roberker) ber erste Führer ber liberalen Partei. Geboren 1775 zu Freiburg im Breisgau, wandte er sich von der Rechtswissenschaft, der er sich widmen sollte, zur Philosophie und wurde 1798 Prosessor der Geschichte, als welcher er seine später zu erwähnende Weltgeschichte schrieb, vertauschte jedoch 1818 seinen Lehrstuhl mit jenem der Staatswissenschaften. In dieser Stellung, und in der öfter bekleideten eines badischen Landtagsabserdneten, erst der Universität, dann seit 1831 des Bolkes, wie in seinem Lehrbuch des Bermunftrechts und der Staatswissenschaften und in dem be-

rühmten mit Welder herausgegebenen Staatslexikon bekämpfte er kräftig die Reaktion und focht für die Prinzipien vernünftigen Rechts und entschiedenen Fortschritts. So vereinzelt er zuerst lange stand, so großen Anhang und Beifall erwarb er sich seit der Julirevolution und dem Durchdringen seiner Ansichten in ganz Deutschland, als bessen erster liberaler Borkämpser er bald anerkannt war. Durch die Reaktion gegen Mitte der dreifiger Jahre in seinem Einsussen, start er 1840.

In seiner Benunftrechtslehre befannte fich Rotted als Schiller Rant's. Das Recht war ihm die Regel, welche die Freiheit ber Ginen und ber Anderen in Übereinstimmung erhielt und einen Widerstreit zwischen beiben Bom Rechte schied er streng bie Moral, welche sich nach seiner Auffassung blos auf die Harmonie des Menschen mit fich selbst In ber Rechtslehre brachte er nur Rechte, in ber Moral nur Pflichten unter. Das positive Recht gebe, lehrte er, nur aus ber Schwäche ober Schlechtigkeit ber Menschen hervor, bas historische Recht aus ber Anwendung von Gewalt und Lift. Bur Ginführung bes Bernunftrechts an der Stelle bes positiven und bistorischen Rechts erachtete er die Revolution als ben geeignetsten Weg, ging baber über ben Liberalismus binaus jum Radikalismus über. An der Bertragstheorie hielt er fest. bes Staates war ihm : Bandhabung bes Rechtsgesetes, Sicherheit gegen Angriffe und Erftrebung allgemeiner offenbarer Lebenszwecke. Ginen Berfassungevertrag nahm er so wenig an ale einen Unterwerfungevertrag. Der Wille Aller schaffe bie Gesellschaft, ber Gesammtwille regire fie; jener fei ein Bertrag, biefer ein Gefet. Draan bes Gefammtwillens fei ber Wille ber Mehrheit. Nur bie Berfassung sei rechtlich, welche bie Berrschaft bes allgemeinen Willens herstelle, baber nur bie Demokratie; in ber Anwendung aber anerkennt er jede beschränkte ober konstitutionelle Staatsform als "Republit"; nur eine folche fei gerecht und gut. sette er einerseits die Despotie, anderseits die Anarchie gegenüber. ber konstitutionellen Monarchie fab er eine Theilung ber Macht zwischen Regirung und Bolt verwirklicht, nicht aber eine Bereinigung aller Staatsgewalt im Monarchen. Die Stanbe faßte er ale Bertretung bes gesammten Boltes, auch ber Unmundigen, auf und anerkannte sie nur als wahre Boltsvertretung, wenn fie mit bem Bolte einig geben. walten bes Staates tannte er nur zwei, bie gefetgebenbe und bie berwaltende, von welch' letterer auch bie Berichte ein Zweig feien.

Rottect's Mitarbeiter und Mitkampfer Karl Theobor Welcker war 1790 geboren, geriet 1819 zu Bonn in Untersuchung wegen bemagogischer Umtriebe, verlangte 1830 vom Bundestage (!) "vollkommene und ganze Freiheit", kämpfte in der badischen Kammer, wurde 1833 in seiner Prosessur zu Freiburg eingestellt, war 1848 badischer Bundestagsgesandter, Parlamentsmitglied und eine der Spizen der konstitutionellen Partei in Franksurt, zog sich später aus dem öffentlichen Leben zurück und ftarb 1869 zu Beibelberg. Anbers als Rotted, nämlich nicht fo feindlich, verhielt er fich gegen bas historische Recht. Für ben Menschen gibt es nach seiner Schrift von 1814 (bie letten Grunde von Recht. Staat und Strafe) brei Gefete: ber Sinnlichkeit, bes Glaubens und ber Bernunft, welche ihre Berwirklichung in der Despotie, in der Theofratie und in Rechtsstaaten finden. Den Zwed bes Staates sieht er in ber "möglichsten Erreichung ber Tugend und Humanität und durch sie ber Glückjeligkeit Aller, burch und in ber objektiven Rechtsform". Spater (1829) erklärte er ben Staat als die bochfte moralisch-versonliche "leben-Dige, einheitliche Gesellschaft". Bezüglich seiner Entstehung nahm er ebenfalls einen Bertrag an, aber nur "als freie Willensübereinstimmung in Anerkennung ber Notwendigkeit einer bestimmten Rechts- und Staatsordnung." Der Staat beruhe, fagt er, auf einem Zusammen- und Wechfelwirten ber Natur, ber Freiheit und ber Befdichte. Die Souveranetat steht nach ihm ber gangen Ration zu, welche auch über bie Regirungs= form zu entscheiben habe. Er ift geneigt, einem Staate, in welchem fich monarchische, aristofratische und bemotratische Clemente vereinigen, ben

Borgug zu geben.

Der liberalen Schule, welche Rouffeau's und Rant's Bertragslehre fortbaute, fant bie neuere philosophische Schule gegenüber, welche Schelling und Begel auf ber Grundlage ber 3bentität fonstruirten und welche in ihrem Totalzusammenhange uns später beschäftigen wirb. Schelling gab fich wenig mit bem Staate ab, lief aber merten, baf er ibm einen ziemlich theofratischen Charafter zuschrieb, nämlich ben eines "Runftwertes ber Weltfeele", wobei freilich zu erinnern ift, baf bie Ibentitätslehre bie Weltfeele, ihren Gott, erft im Menschen zu vollem Selbstbewuntfein tommen ließ. Degel, ber preufische "Staatsphilosoph". brachte feine Ibeen über ben Staat erft 1821 in feinen zu Berlin erichienenen "Grundlinien ber Philosophie bes Rechts" in ein Spftem. an beffen Spite gleichsam er ben viel nachgesprochenen und felten verftanbenen Sat ftellte: mas vernünftig ift, bas ift wirklich und mas mirtlich ift, bas ift vernünftig. Es braucht wol faum erinnert zu werben, bag hier unter bem Wirklichen nicht bas fonfret hier und ba wirklich Bestehende, sondern bas jur Birklichkeit Berechtigte ju versteben ift, wenn ber Sat überhaupt Sinn haben foll. Ihn ale eine Glorifizirung ber Reaktion auszugeben ist lächerlich; benn auch die Revolution war ja wiederbolt "wirklich". Wir können bie gange Entwidelung bes Staatsbegriffes bei Begel hier nicht geben, ohne sein System ju zerreißen, bas wir später vollftändig barlegen werden, und erwähnen baber hier nur, baf Begel ben Staat als einen Organismus auffaßte, ber fich gur Wirklichkeit ber Bernunft selbst entwickeln milffe. Trot bes bamals in Breugen berrichenden Absolutismus hatte er ben Mut, die tonstitutionelle Monarchie als die mabre Staatsform, ale die vernünftige Mitte zwischen der absoluten Monarchie und der absolnten Republit zu erklären. Nicht einmal die Bolkssonveränetät verwarf er, salls sie nicht der Souveränetät des Monarchen entgegentrete. Er unterschied drei Gewalten: die fürstliche, als individuelle Erscheinung des Staates, die regirende, deren Mitglieder, die Beamten, den Mittelstand vertreten, und die gesetzt eben de, in welcher das Bolk als Allgemeinheit seinen Ausdruck sindet. Anf das Bolk war indessen heegel nicht gut zu sprechen und bezeichnete es als den Theil bes Staates, der nicht wisse was er wolle. Es ist dies bereits ein Zeichen seiner mit dem Alter zunehmenden Erstarrung in stereotypen Dreisätzen, deren Erschltterung er von jeder Bolksbewegung sürchtete, während er sie als das unantastdare Heiligthum der vollkommensten Weisheit pries.

Eine andere Gegnerin ber Bertragstheorie mar die historische Rechtsschule. Wie bie Liberalen ihre Staatsibee aus ber Literatur ber frangösifchen Revolution, die Philosophen aus ber eigenen Reflexion, so schöpften bie historischen Juriften bie ihrige aus ben Thatsachen ber Gefchichte. Ihr Führer Friedrich Rarl von Savigny, geboren au Frankfurt am Main, 1810-1842 Brofeffor in Berlin, gestorben 1861, war mehr Jurift als Politiker. Er wollte (1814) bas Recht nicht mehr aus abstraften Bernunftfagen, fondern aus bestimmten Bolleeigentumlichteiten herleiten, in welchen bie hiftvrifche Schule bas pragnifche Wachs= Das Bolt in seiner organischen Enttum bes Bolfes beobachtete. widelung ließ Savigny jum Staate erwachsen, und in bemfelben feine "organische Erscheinung" finden und ein "befeeltes Gefammtwesen" bilben. — Der Biftoriter Friedrich Chriftoph Dahlmann, geboren 1785 gu Bismar, 1813 Professor in Riel, 1829 in Göttingen, 1837, nach feiner Bertreibung mit feche charafterfesten Rollegen, in Jena, 1842 in Bonn, 1848 Führer ber tonstitutionellen Partei gu Frankfurt, geftorben 1860, betrachtet in feinem Werke "bie Bolitit" ben Staat als eine "ursprüngliche Ordnung", als eine Fortbildung ber Familie, als eine vollendetere Form benn jene bes Bolles ichlechthin, aber auch als bie blose Borbereitung zu einem höhern und weitern Werte ber Menschheit am Ende ber Geschichte. Der Staat barf nach ihm nicht anders beurteilt werden als nach Ort und Zeit seines Bestehens. Stlite bes Staates betrachtet er ben Mittelstand, welcher mit ber Reit bas Wiffen ber Geiftlichkeit und ben Reichtum bes Abels in fich aufgenommen, und als seine vollenbetfte Form bie tonftitutionelle Monarchie, welcher die Macht ber Geschichte Bahn gebrochen habe. Bang im Geifte Dahlmanns folgte ihm fpater Georg Bait, ber geschätte Geschichtsforscher, in seinen "Grundzugen ber Politit" (1862); er halt bas Reprafentativsuftem für felbstverftanblich und theilt bie Staatsform nach bem Berhaltniß bes Bolfes zur Gewalt ein in Republiten, Theofratien und Monarchien, von benen jebe wieber monarchifch, ariftofratisch ober bemofratisch pragnisirt sein könne.

Es fehlte nicht an ftaatsphilosophischen Schriftstellern, welche zwischen ber reaktionaren, ber liberalen, ber philosophischen und ber bistorischen Schule au vermitteln suchen. Solche maren a. B. bie beiben preufischen Minister Ancillon und Radowis, welche ber Politit eine romantische Farbung ju geben fuchten und mit bem Mittelalter liebaugelten, ohne inbeffen fich ber mobernen Entwidelung ber Staatsibee ju verschliefen. Friedrich Ancillon (geboren 1766, gestorben 1837 ju Berlin) hoffte, baß es "ben Regirungen" gelingen werbe, ein Zeitalter herbeizuführen, in welchem die Bernunft, die Freiheit und die Religion gemeinsam berrichen. Während er am Protestantismus festhielt, wandte fich Josef Maria von Radowis (1797-1853) bem extremsten Römlingstum zu und war bekanntlich Ruhrer ber außerften Rechten im Barlament zu Frankfurt, wo feine gewaltige Rednergabe imponirte. Radowis ftrebte nach einer ftanbijden Berfaffung, welche weber bem Beamtentum, noch ben Boltsreprasentanten die Regirung überlaffe. Auf eine gang andere Art suchte Rarl Salomo Racharia (geboren 1769 ju Meifen, geftorben 1843 als Profeffor ju Beibelberg) in feinen vierzig Buchern vom Staate (1820 ff.) zu vermitteln. Er leitete ben Staat aus einer Rechtspflicht, aus bem Rechtsgesetze ab, gab aber zu, daß der Einzelne die Willfilt babe, einen Staat zu verlaffen, bem er nicht langer angehoren wolle. Die "Machtvolltommenheit", welche bem Berricher gutommt, umfaßt nach ibm jedes überhaupt mögliche Recht und ift untheilbar, baber die Monarchie die vollkommenste Staatsform. Zacharia's Staatsherrscher ist Herr des Landes und Bolkes und der Nationalkraft und Eigentümer des Nationalvermögens! Ja er ift allgegenwärtig und ewig. er sich zu einer unfinnigen Bergötterung bes Monarchen. Trobbem ver= theibigt er wieder die Selbstverwaltung ber Regirten und überläßt ber Bolfevertretung die gange Gesetgebung, bei welcher ber Fürst blos ein Beto auszuüben habe. Berlegend ift, daß er ben Bolfsvertretern geffattet, fich bestechen zu laffen und ben Bablern faliche Borfpiegelungen ju machen. Er untersuchte auch bas Berhalten ber verschiedenen Menschenraffen in Beang auf die Bolitit. Abnlich in vielen Begiehungen mit Bacharia's Bert find Friedrich Schmitthenner's (in Giegen) zwölf Bucher vom Staate (1839-43). Auch ber Theolog Friedrich Schleiermacher (1768 in Breslau geboren, 1834 in Berlin geftorben) gehörte unter die vermittelnden Bolitiker; er beschäftigte sich wesentlich mit genetischer Erklärung ber verschiebenen Staatsformen bei ben verschiebenen Bollern, und fab in ber von ihm berausgebrachten Reihenfolge ber Geltung von Demofratie, Ariftofratie und Monarchie ein "gesteigertes Staatsbewußtsein".

Mehr kritisch als selbständig untersuchend verhält sich in seinen zahl= reichen politischen Schriften Robert von Mohl (1799—1875), welcher den modernen Staat als Rechtsstaat den älteren Formen entgegen= stellt. Bergleichend verhält sich Heinrich Leo (geboren 1799, Prosession in

Balle, geft. 1878), ber reaktionare Geschichtschreiber Italiens, auch Berfaffer einer Universalgeschichte. Er geriet aber babei in einen Gifer für Absolutismus und Orthodorie, ber ihn ale einen Anachronismus an Die Seite Ballers und Abam Millers zu ftellen geeignet ift. Doch fann ihm neben feinen oft fast wahnwitigen Behauptungen, fogar zu Gunften ber Stlaverei und fürftlicher Unfittlichkeiten, Rraft und Geift nicht abgefprochen werben. Neben ihm als Gegenstück steht ber getaufte Jube Friedrich Julius Stahl (geboren 1802 zu Minchen, gestorben 1861 zu Berlin), mit seiner Philosophie bes Rechts (1830 ff.), in welcher er, ein Schüler Savigny's und Schellings, bas naturrecht und ben Rationalismus bekampfte und bas freche Schlagwort einer "Umtehr ber Wiffenschaft" ber Belt in's Gesicht warf. Seine Staatslehre ift gang auf Theologie gegrundet und sein Ibeal die Theofratie, d. h. Bfaffenherrschaft und die Demut, b. h. Unterbrückung bes Bolkes, bas er bem "Fluch ber Arbeit" überantwortet und bagu verbammt, auch einen bummen ober ichlechten Fürsten mit "Ge-Ihm gefellen wir auch bas papftlich-ultramontane bulb" zu ertragen. Staatsrecht bes Professors Ferbinand Balter in Bonn (1863) bei. Obwol biefe Bolitifer auf vollständige Wiederherstellung bes Mittelalters verzichten und nur die neue Zeit, wie sie einmal ift, möglichst verfinstern wollen, gehören ihre Arbeiten nur zu ben Berirrungen ber Biffenschaft. - Reuere bem Fortschritte zugewendete politische Schriftsteller in Deutschland find: Rudolf Gneift, ber besonders die englische Berfaffung (1857 ff.) jum Gegenstande feiner Untersuchungen mablte, Ronftantin Frang, ber die politischen Berhaltniffe auf ber physiologischen Grundlage ber betreffenden Bolfer würdigte (1857), aber feit 1866 jum blinden Giferer gegen die geschichtliche Entwickelung Deutschlands wurde. 3. C. Bluntichli, welcher in gablreichen trefflichen Werten bie Berbindung bes schweizerisch-republikanischen und beutsch-konstitutionellen Beiftes barftellt, und mit Brater bas "Staatswörterbuch" berausgab, in Enaland John Stuart Mill, Schüler Bentham's und Berfaffer bes grundlichen, fraftigen und an Freisinnigkeit weit über die englische Gewohnbeit hinausgehenden Buches über Die politische Freiheit, in Frankreich Alexis be Tocqueville (1805-58), beffen tiefe und ebel gebachte Untersuchungen bie Berfaffung ber ameritanischen Union und bie Genesis ber frangösischen Revolutionen betrafen, und ber bamit seinen Landeleuten einen treffenden, aber unbeachteten Spiegel vorhielt, in Ungarn ber Baron Josef Gotvos mit feinem tieffinnigen, aber peffimiftischen Wert über ben Einfluß ber herrschenden Ibeen bes 19. Jahrhunderts auf ben Staat (1854). — Spätere flaatswiffenschaftliche Arbeiten bewegten fich im Banne einseitiger Barteipolitif und entbehrten ber Driginalität.

#### C. Rechtswiffenschaft.

Wir haben die Geschichte ber Rechtswiffenschaft, soweit fie nicht bas Staatsrecht betrifft, im vierten Banbe (S. 302-307) verlaffen, inbem bie Beriode unferes fünften Banbes auf biefem Gebiet eine febr ichmache Ausbeute gewährt. Das romifche Recht, beffen Gindringen in Deutschland wir bamale betrachteten, hatte feit bem fiebenzehnten Jahrhundert mit einer wiffenschaftlichen Opposition ju tampfen, welche theilweise burch bie nach und nach fich entwickelnbe Renntnig bes beutschen Rechts, theilweise burch die Bflege des Naturrechtes (Bb. V. S. 412 ff.) genährt murbe. Friichte trug biefe Opposition für bas öffentliche Leben jedoch erft gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. In der Proving Preußen war zwar ein bas Brivat= und Strafrecht und ben Brozeff beiber umfaffenbes Landrecht 1721 entstanden und in Baiern batte Kurfürst Maximilian III. burch ben Bicefangler Kreitmaur ben Codex Maximilianeus Bavaricus civilis bearbeiten und 1756 veröffentlichen laffen, worfiber ber Berfasser fünf Foliobande mit Unmerfungen füllte, welche nach feiner Unficht fich ju bem Cober verhalten follten wie bie Bandetten zu ben Institutionen. Aber bie erwähnten beiden Arbeiten trugen mehr ben Charafter von Lehr= bitdern als von eigentlichen Gefetblichern.

Es bilbete baber einen Wenbepunft in ber Geschichte ber beutschen Befetgebung, als bas erfte formell gang felbständige Gefetbuch ericbien, bas preufische Lanbrecht nämlich. Es war ein Bruch mit ber juriftischen Bergangenheit, wie bie Größe Preugens überhaupt ein folder mit den alten Reichszuständen war. Friedrich Wilhelm I. beauftragte 1738 feinen Staatsminister Samuel Cocceji, ben Berfaffer bes oben genannten Landrechts ter Proving Preugen, mit Abfaffung eines "beftanbigen und emigen Landrechtes" für bie gesammte Monarchie. ber Groke erneuerte ben Auftrag. Cocceji ging babei von ber Ubergengung aus, bag bas romifche Recht mit bem natilrlichen Recht übereinstimme und ftand bem beutschen Recht als einem "imaginaren" feindlich So entstand bas Brojett eines Corpus juris Fridericiani aeaenüber. Während bes fiebenjährigen Rrieges ruhte bie Arbeit. (1749-51).Erft 1780 ftellten zwei Rabinetsbefehle bie Grundfate auf, nach welchen bie Gefetbuchereform fattzufinden habe. Es follten babei bas romifche Recht, bas Naturrecht und die bestehende Berfassung makgebend sein. Daraufbin bearbeitete eine Rommiffion unter bem Groffangler Carmer ben Entwurf eines allgemeinen Gesethuchs für bie preufischen Staaten, welcher feit 1784 veröffentlicht murbe. Das Bublitum murbe öffentlich, bie Behörden und mehrere Gelehrte besonders zu Begutachtungen aufgefordert, fogar Breife für die besten Beurteilungen ausgesett. Eine nach Berlichtigung ber eingelangten folden vorgenommene Umarbeitung murbe endlich 1794 unter dem Titel eines "Allgemeinen Landrechtes für die preußischen Staaten" verössentlicht. Den größten Antheil an den Rebaktionen und Umarbeitungen hatte der Justizrat Suarez. Im Allgemeinen nimmt das preußische Landrecht zu viel Rücksicht auf allgemeine Billigkeit, auf "Tren und Glauben", und dafür zu wenig auf die wissenschaftliche Entwickelung des Rechtes, daher auch die Systematik desselben als eine unglückliche erscheint. Sein Verdienst ist es hingegen, eine deutsche Gesetzessprache zuerst eingeführt zu haben. Außer dem allgemeinen Privatzecht enthält es auch das Lehn-, Haben. Außer dem allgemeinen Privatzecht enthält es auch das Lehn-, Haben. Entwersecht, ja sogar viele Theile des öffentlichen Rechtes, z. B. das Strafrecht. Sine Revision des preußischen Landrechts, an welcher sich besonders Savigny betheiligte, führte bisher blos zu einem Entwurse.

In Österreich setzte 1753 Maria Theresia eine Kommission ein, um ihren Staaten ein "sicheres gleiches Recht und eine gleichsörmige Bersschrungsart" zu geben. Es wurden Entwürfe, namentlich durch Prosession Apponi in Prag, ausgearbeitet, die 1767 ein Entwurf des Ganzen in acht Foliobänden vorlag, dem aber die Kaiserin die Genehmigung verssate. Den von ihr verlangten Auszug erlebte sie nicht mehr; aber 1787 wurde der erste Theil, das Personenrecht, als "Iosephinisches Geses" bekannt gemacht. Kaiser Leopold nahm sedoch die Arbeit nochmals von vorn in die Hand, und so entstand nach manigsachen Arbeiten und Entwürsen 1811 das "allgemeine bürgerliche Gesethuch". Dasselbe wurde kein substdieres Recht wie das preußische Kandrecht, denn es ließ die Provinzialrechte nicht neben sich gesten und das Gewohnheitsrecht nirgends ausstausen. Anch litt es immer noch an dem unvollsommenen Zustande der damaligen Rechtswissenschaft.

Neben bem preufischen und öfterreichischen Rechte murbe im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, in Folge ber napoleonischen Kriege, bas frangofische Recht bas verbreiteifte in Deutschland. Mus bem oben (Bb. IV. S. 305) ermähnten Wirrwarr einer Menge von Partifularrechten Frankreichs fuchte fich querft bie konstituirenbe Berfammlung 1791 burch ben Beschluß ber Abfassung eines gemeinsamen Gesethuchs für bas gesammte Reich zu retten. Der Nationalkonvent sette 1793 eine Kom= mission nieder, welche vorzüglich die Werke bes frangofischen Juriften Bothier benutte und burch Cambaceres ben Bericht über ihren Ent= wurf erstatten ließ, ber aber bem Konvente noch zu wenig rabital erschien. Der erste Konful beauftragte vier Rechtsgelehrte von Neuem mit ber Arbeit, die in vier Monaten beendigt mar. Sie unterlag jedoch in ben verschiedenen Behörden manchen Beränderungen, und bas Wert erschien enblich 1804 als Code Civil des Français, welcher Titel 1807 in "Code Napoléon" umgewandelt murbe. Diefer Code, welcher aus einer Einleitung und brei Buchern besteht, schloß bie fernere Geltung bes romischen Rechtes und ber frangösischen Gewohnheitrechte und Orbonnangen aus. Die Sprache besselben ift klar und genau und die Ausbebung alter Standesunterschiede durch Einführung der Rechtsgleichheit ein Korzug des Gesethuches; die Behandlung seiner Materie aber erscheint als unwissenschaftlich. Nachdem der Code in den meisten Abeindundsstaaten eingessührt war, blieb er nach Auflösung der napoleonischen Ordnung der Dinge nur noch auf dem linken Rheinuser in Kraft und fand nachber mit wenig Abänderungen noch im Großherzogtum Baden Eingang.

Nach ben beutschen Befreiungstriegen verlaugte Thib aut ein allgemeines beutsches blirgerliches Recht; Savigny aber sucht nachzuweisen, daß die Zeit bazu nicht reif sei und sprach sich mit Eiser gegen ben Code Napolson aus, ben er eine "politische Krankheit" nannte und wieder durch die alten Landesrechte und Gewohnheiten ersetzt wünschte. Letzteres geschah nun allerdings nicht; dagegen ließen in neuerer Zeit mehrere deutsche Staaten Entwürse zu besonderen bürgerlichen Gesethlichern ausgerbeiten, an deren Stelle aber künstig ein einheitliches deutsche Eivilrecht treten wird.

Ru ben miffenschaftlichen Bearbeitern bes Privatrechts, und zwar poran bes romifchen Rechts in unferer Zeit gebort vor Allem Savigny, ber bemielben querft eine tiefere miffenschaftliche Behandlung zu Theil werben ließ. Neben und nach ihm widmeten fich biefer Thätigkeit Thibaut und Madelbey, in neuester Zeit aber Marezoll, Buchta, Bangerow, Ihering. Windscheid und viele Undere. Die Beschichte bes romischen Rechtes hat bas Meiste Sugo zu verbanten. Die neueste Darftellung bes romifden Rechts ftimmt im Gangen barin überein, bag aus bemfelben hervorgehoben wird, was für unfere Zeit und unfere Berhaltniffe noch maggebend fein tann und feine Einwirfung auf die Rechtsauschauungen bewahrt hat. An sich aber hat bas romische Recht jede andere als eine wiffenschaftliche Autorität verloren. Dagegen erfreut fich bas beutsche Recht einer ihm früher fehlenden forgfältigen und aufmertjamen Bflege. In Untersuchung und Bekanntmachung seiner Quellen und alten Buftanbe haben fich vorzüglich die Bruder Grimm mit ihren Rechtsaltertumern und Bffnungen. Daurer mit feinen umfaffenben Forfdungen, Gichborn. Bachter. Daniele und Bais burch ihre rechtebiftorifchen Studien verdient gemacht.

Auf bem Gebiete bes Handels rechtes, welches im Laufe ber Zeit durch die Entwicklung des Handels immer mehr seine Ansprüche auf von dem Privatrechte getrennte Behandlung geltend gemacht, ging Frank-reich 1808 mit seinem Code de commerce voran, nach bessen Muster auch die meisten übrigen europäischen Staaten Handelsgesethücher erließen. In Deutschland beschloß der Bundestag 1856 die Bearbeitung eines Handelsgesethuches, welches 1859 die 1861 vollendet und die 1865 in allen deutschen Staaten mit Ausnahme von Schaumburg-Lippe eingesührt wurde, auch im gesammten österreichischen Kaiserstaate. Der nordbeutsche

Bund beschloß 1869 bie Einsetzung eines Oberhandelsgerichtes. Die Handelsgesetzbücher schließen in der Regel auch das Seerecht ein. Unabhängiger gestaltete sich das Wechselrecht (s. über die Geschichte des Wechsels Bd. V. S. 294). Der beutsche Bundestag beschloß 1847 die Errichtung einer Wechselordnung für Deutschland, und 1848 nahm das Parlament zu Frankfurt am Main den ausgearbeiteten Entwurf an, welchem 1857 die "Nürnberger Novellen" folgten.

Bezüglich bes Rirchenrechtes, mit welchem wir bas Feld bes öffentlichen Rechtes betreten, bat die neueste Zeit stets zwischen bem i ofe = finischen Spsteme ber Rirchenbevormundung burch ben Staat (f. Bb. V. S. 479 ff.) und bem ihm entgegengesetten Sufteme vollftanbiger Rirden = freiheit, wie es Amerita befitt (oben S. 239 f.), gefchwantt und umfonft nach einer Bermittelung beiber Shifteme burch fogenannte Rontorbate (f. oben S. 209 ff.) getrachtet, welche fich burchans nicht bewährte. Gegenüber ber tatholischen Rirche, welche in ber That keine blose Religions= gesellschaft, sondern eine nach ausgebehnten politischen Rechten ftrebende Macht ift, ericeint es allerdings als eine große Schwierigfeit, ben richtigen Weg zu treffen, auf welchem man fowol vermiebe, biefe Macht zum Wiberstande zu reizen, als hinwieder ihren Anmagungen auf wirksame Biel leichter ift bas Berhalten gegenüber ben Weise begegnen fonnte. protestantischen Rirchen, welche ihr Interesse von bemienigen ber Staaten, in welchen fie leben, nicht zu trennen suchen. Go fand benn auch 1817 bis 1822 bie fogenannte evangelische Union, welche in Breufen, Naffau, Rheinbaiern, Rheinheffen und Baben die lutherische und calvinische Ronfession unter verschiedenen, Die Freiheit ber Glieder mahrenden Formen vereinigte, teine Schwierigfeit. Reneftens ift im Schose ber proteftantischen Rirchen unter ben freifinnigeren Elementen bas Streben nach einer Son obal verfaffung vielfach aufgetreten. — Die Glaubene= und Rultfreiheit ber früher nicht anerkannten Religionsgesellschaften bat in unserer Zeit langsame Fortschritte gemacht. Die meiften Schwierigkeiten gab es babei gegenfiber ben Israeliten. Das Berlangen einer "Emangipation" berfelben, b. h. ihrer Gleichstellung mit ben Chriften, ging ftets von ben liberalen und rabifalen Kreisen aus. Obschon viele Juden sich an ten beutschen Befreiungefriegen in aufopfernber Beise betheiligt, vergalt ihnen die sogenannte Restauration mit Undant und suchte 1819 sogar eine Jubenverfolgung im mittelalterlichen Sinne in Scene gu feten. Die Bewegung von 1830 rief die Forberung der Emangipation auf's Neue hervor. Umfonft; fogar Männer wie Baulus und Rotted traten ihr in ber babifchen Rammer entgegen. Dagegen flegte fie in Rurheffen Energischer wurde die Frage in ben vierziger Jahren aur Sand genommen; die wiberfinnige 3bee eines " driftlichen Staates", welche ber Emanzipation entgegenstand, fiel 1846 und 1847 in Preußen und Baben und bei ber Bewegung von 1848 endlich auch in allen beutschen

Staaten. Umsonst suchte die Reaktion der fünfziger Jahre, diese Er-

rungenschaft rudgangig zu machen.

Aber auch unter ben Chriften nahm in unferer Zeit ein Streben nach Emanzipation immer größere Ausbehnung an, nämlich nach Befreiung von firchlicher Bormunbichaft in weltlichen Dingen. am fraftigsten zeigte fich biefes Streben auf bem Gebiete ber Che. Dan erinnerte fich, daß beren bürgerlicher Charafter alter war als ber firchliche und bag bie Gleichberechtigung ber Burger, Diefes Ballabium bes mobernen Staates, eine allgemeine Anwendung jener Form ber Cheschließung erforbere, welche im siebenzehnten Jahrhundert in den Niederlanden und Grokbritannien und furz vor der Revolution in Frankreich ben Nichtangehörigen ber herrschenden Rirche bewilligt worben. fcon 1792 Frankreich mit ber verbindlichen Civilebe voran; aber erft feit 1848 folgten andere Stagten, in ben fünfziger und fecheziger Jahren die kleineren beutschen, 1874 Preußen und 1876 das gesammte beutsche Reich; 1866 that Italien, 1870 Ofterreich und 1874 die Schweiz benfelben Schritt. Gine Ronfequenz ber Civilebe ift bas Civilft and e eregifter, welches bie Rontrole über Geburten, Ghen und Tobesfälle bem Staate an ber Stelle ber weniger zuverlässigen Rirche überträgt (welche fein Bebenken getragen hatte, ben Tauftag als Geburtstag und ben ber Beerdigung als Tobestag einzuschreiben). Frantreich und Deutschland ift biese wolthätige Ginrichtung jugleich mit ber verbindlichen Civilebe in's Leben getreten.

Das Strafrecht hatte von ber Carolina an (Bb. IV. S. 304) bis Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts feine neue Schöpfung bervorgebracht. Bu ber letigenannten Beit gab fich bas Bestreben fund, statt ber festgefetten harten Strafen milbere anzuwenben, und man ging bemzufolge mit ben Gesetbüchern endlich so willkurlich um, baß sich bas Beburfnig neuer folder geltenb machte. Das erfte berfelben mar bas bairische, ber Codex juris Bavarici criminalis von 1751, burch welchen die Carolina gang aufer Geltung tam und zugleich ein Beispiel aufgestellt murbe, was sich bie Landesberren bem Reiche gegenfiber be-Bfterreich folgte Ende 1768 mit ber Constitutio reits erlaubten. criminalis Theresiana. Beibe enthielten aber feinen Fortschritt; fie bulbigten ber Abschreckungstheorie und gingen in Manchem hinter bie Carolina gurud. Daber machte bas Therefianische Befet ichon 1787 bem "Gefete über Berbrechen und Strafen" unter Josef II. Blat, welches bie Tobesftrafe in allen Fällen, wo nicht Stanbrecht ftatt= fand, abschaffte. Freilich hat Bfterreich fie 1795 wieder eingeführt, und icon 1803 erschien abermals ein neues Strafgesetbuch, mahrend bas Strafrecht Breufens im Landrechte inbegriffen mar. Nachdem inawischen Anselm von Feuerbach als Reformator bes Strafrechtes aufgetreten war, trat in seinem Beifte, freilich auch mit seiner Abschreckunge=

theorie, 1813 bas neue bairifche Strafgesethuch ju Tage, bas fich inbeffen burch genaue Sprache und Spftematit auszeichnete. Mit Auf-Löfung bes römisch-beutschen Reiches mar es ben Landesberren anbeimgeftellt, mas fie vom "gemeinen Rechte" beibehalten wollten. Diefer Umstand führte in ben breifiger und vierziger Jahren zu neuen Strafgesetbildbern ber einzelnen Staaten. An Die Stelle aller biefer autiguirten Schöpfungen ift jedoch (nachbem 1852 Bfterreich mit einem neuen Strafgefetbuch vorangegangen) bas neue Strafgefetbuch getreten, welches im Mai 1870 für ben norbbeutschen Bund und im Mai 1871 für bas gesammte beutsche Reich eingeführt worden ist. Es zeichnet fich burch wiffenschaftlichen Beift und Milbe aus; nur ift fchabe, baf es Die Tobesstrafe, welche ber nordbeutsche Reichstag bereits abzuschaffen befoloffen batte, wieder beibehielt, mas unter anderm die betrübende Folge hatte, bag Cachsen, welches 1868 bie Tobesftrafe abgeschafft, fie wieber einführen mußte, fo auch Olbenburg und Anhalt. Dem Reichestraf= gesethuche folog fich bie Berichtsverfassung bes Reiches an.

Das bestehende frangösische Strafrecht ist im Code penal entshalten, welcher 1810 unter Rapoleon erlassen und durch seine blutige

Barte unvortheilhaft befannt ift.

Die wichtigste Meinungsverschiedenheit im Gebiete bes Strafrechts betrifft feit neuerer Beit die Tobesftrafe beren icheufliche mittelalterliche Abarten (f. Bb. IV. S. 318 ff.) endlich auf zwei vermindert worden find: ben Strang (in Bfterreich, England und Rorbamerita) und bas Eisen, sei es als Fallbeil (in Frankreich und Belgien), als Beil (in Standinavien) ober als Schwert (in ben fibrigen "civilifirten" Ländern). Es ift inbessen ein erfreuliches Zeichen bes Geiftes, ber bie Partei bes Fortschrittes erfullt, daß seit Beccaria (Bb. V. S. 467) bie Bahl ber Beaner Diefes offiziellen Abichlachtens unter ben Gebildeten und Gelehrten ftetsfort zugenommen hat, obschon es noch nicht hat gelingen wollen, in einem größern und einflugreichern Staate die Abschaffung burchzuführen. Dagegen ist in vielen civilisirten Staaten die Ubung eingetreten, die jum Tobe verurtheilten Berbrecher möglichst oft zu begnabigen. schweizerischen Kanton St. Gallen 3. B. hat, obschon bie Todesstrafe noch im Gefete ftand, feit 1843 feine Sinrichtung mehr ftattgefunden und die schweizerische Bundesverfassung von 1874 schaffte die Todes-ftrafe völlig ab. In Preußen hielten fich 1818 bis 1824 Begnadigungen und Hinrichtungen bie Wage, von 1825 bis 1851 überwogen bie Begnadigungen, feit 1852 aber, in Folge ber eingetretenen "driftlichen" Reaftion, leider Die Sinrichtungen \*). Gine abnliche, aber mit mehr

<sup>\*)</sup> Art. Hinrichtung in Rotted und Welder's Staatslerikon (VIII. S. 171 und 172, wo flörender Beise in der tabellarischen übersicht die Rubriken "bingerichtet" und "begnadigt" vertauscht sind).

Erfolg gekrönte Opposition hat sich gegen bie Prügelstrafe erhoben, welche bis vor Kurzem noch in Medlenburg und in einigen zurückge-bliebenen schweizerischen Kantonen bestand.

Mir unfre Reit ift baber charafteriftifd, bak fie bezualich ber Strafarten babin gielt, Die Strafe ber Ginfperrung, alfo gerabe bie in barbarischen und überhaupt in früheren Zeiten ungewöhnlichste, zu ber wichtigsten und baufigsten, ja am Ende zu ber einzigen wirklich ben Strafzwed verfolgenden zu machen. War bas Mittelalter und bie ibm junadft folgende Beit erfinberifch in ber Aufftellung von Tobesarten, um ben Berbrecher möglichst zu peinigen, so ift es unsere Beit in ber Schöpfung von Ginsperrungsarten, um ben Ungläcklichen, welcher bie Rechte feiner Mitmenfchen verlet, möglichft zu beffern und boch zugleich ibn unichablich zu machen und ber Gerechtigfeit ihren Lauf zu laffen. Bor bem Unfange unferes Jahrhunderts gab es fein Gefangniß= f bft em, wenn es nicht ein unbewuftes Spftem war, ben Gefangenen in ichlechter Gesellichaft noch ichlechter, burch hunger, Duntelbeit, Schmut und andere Qualen noch verftodter zu machen. Nordamerita, bas Land ber Freiheit, ift auch die Beimat bes humanen Gefängnifimelens. entstanden bort unter bem Ginfluffe ber Ibeen verschiebener Setten über Beschaulichkeit und Buffe, namentlich ber Quater, mehrere Systeme ber Behandlung ichwerer Berbrecher in größeren Unftalten. Das eine. das sogenannte Auburn's che Shstem, zuerst 1797 in Auburn bei Rew-Port angewandt, und 1823 volltommen ausgebildet, läßt die Sträflinge am Tage in lichten und luftigen Raumen, jeboch unter Beobachtung vollkommenen Stillschweigens, mit einander arbeiten, Rachts aber isolirt in ihren Zellen schlafen. Das Stillschweigen war indessen Man fand es icon Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts in Gefängniffen Staliens und 1773 murbe es fammt ber nächtlichen Trennung in Gent eingeführt. Das Auburn'iche Spftem bat in Amerika in allen Staaten mit Ausnahme Bennfilvaniens, in Europa aber namentlich in Frantreich, Belgien und ber Schweiz Eingang gefunden. andere Syftem, bas fogenannte pennfilbanifche, bas feinen Urfprung 1790, seine erste Anwendung 1803 und seine Bollendung 1833 zu Philabelphia fand, und in Amerita fast gang auf Bennfilvanien beschräntt blieb, isolirt ben Sträfling bei Tag und Nacht beständig in seiner Zelle, und trägt Sorge, daß er beim Spazirengeben und im Gottesbienfte bie Gesichter seiner Schichfalsgenoffen nicht erbliden tann. In Europa haben es England und mehrere Staaten Deutschlands eingeführt. ber Kombination beider Spfteme find: bas nach Bentham's 1791 befannt gemachter Ibee (von ihm "Panoptifon" genannt) 1815—1822 au Milbant in London ausgeführte Penitentiary house, beffen Insaffen nur zeitweife jufammentommen, ju größeren Arbeiten und jur Erholung, jeboch ohne Gestattung ber Kommunifation, - bas in Genf angewandte

Alassistationsshiftem, welches die Berbrecher nach ihrer Berborbenheit in Klassen eintheilt und zur Belohnung für gutes Berhalten in denselben vorriden läßt, und das irische System, welches die Gesangenen zu erziehen such, mit der Einzelhaft beginnt, zur Gemeinschaft sortschreitet und nach und nach mehr Freiheit gestattet. In dieser Beziehung ist man in einigen deutschen Staaten so weit gegangen, den Strässling, der sich gut aufsichtz, unter Bedingung des Wolverhaltens zu entlassen und zu beaussichtigen, die Straszeit um ist, im Falle übeln Verhaltens aber wieder einzubringen. Welches von diesen Systemen den Vorzug verdiene, darüber ist viel gestritten worden; dewährt haben sich die beiden älteren in vielen Beziehungen gar nicht, so daß sie in ihrem amerikanischen Vaterlande selbst, wie auch in Europa, schon vielssach abgeändert worden sind, — von den neneren kann noch wenig gessagt werden, da sie eben noch zu jung sind.

Eine besondere Ausmertsamseit ist seit neuester Zeit der Einsperrung jugendlicher Berbrecher gewidmet worden, d. h. solcher, welche nach dem Gesetze ihres jugendlichen Alters wegen nicht die angedrohte Strase treffen kann. Es sind für Solche eigene Anstalten errichtet worden, in welchen sie beschäftigt werden. Es gab solcher in Frankreich (vor dem letzten Kriege) sünfundzwanzig für Knaden mit (1859) beinahe sechstausend und dreizehn für Mädchen mit über tausend Gefangenen. Die ältesten davon entstanden unter Napoleon's I. Regirung (1808). Auch sämmtliche größere deutsche Staaten haben für Berforgung jugendslicher Berbrecher sehr viel gethan, namentlich Preußen, wo sich jedoch in der Reaktionsperiode die pietistischen "Brüder" des Rauhen Hauses (oben S. 233) derselben, wie auch der Gefängnisse für Erwachsene zu

bemächtigen wußten.

Eine Strafart, welche ben Kontinentalstaaten unbekannt ist, sindet man noch in den Staaten, welche überseeische Ansiedelungen beherrschen, nämlich die Strafkolonien\*). Den Anfang damit machte England, und zwar in geringerm Maße schon in der ersten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts, indem Jakob I. die Deportation lüberlicher Personen beider Geschlechter nach Birginien anordnete, wo sie für Tadak an die Ansiedler verkauft wurden! Unter Jakob II. trat an die Stelle jener schmutzigen Spekulation die Deportation "politischer Verdrecher", d. h. politischer Gegner der Regirung, mit welchen ebenfalls Handel getrieben wurde (j. Bd. V. S. 113). Die Unabhängigkeit Nordamerika's machte bieser Schmach ein Ende. Als Deportationsort wählte man nun die seit Cook's Reisen bekannt gewordene Osktliste Australiens, wohin zuerst 1787 ein Transport von 850 Verbrechern beider Geschlechter ging.

<sup>\*)</sup> Art. Kolonien (Straffolonien) von Holtzenborff in Rotted und Welder's Staatslerikon.

Sie waren ber Grundftod ber weißen Bevolkerung jener Rieseninsel, Die fich seitbem so start vermehrt und mit ihren civilisatorischen Werken einen Beweis für die Bervollkommungsfähigkeit der Menfcheit geliefert hat. Durch die Deportirten entstanden 1788 Sidney und die Aweigkolonie ber Insel Rorfolk und 1804 die Rolonie Tasmanien: trot ihrer Rämpfe mit hunger und Krantheit brachte fie bie Energie ber englischen Regirung ju geregeltem Anbau. Schon nach bem erften Jahrzehnt unseres Jahrhunderts hatte die auftralische Straffolonie reiche Biebgucht, Straffen und ausgebehnten Sandel. Bahrend bie Deportirten, burch bas sogenannte Assanationspstem bei freien Ansiedlern vertheilt und bort arbeitend, beffer und freier lebten, als die englischen Fabritarbeiter, vermehrten fich ihre Nachkommen, Emanziviften genannt, rafc und wurden wolhabend und rechtschaffen. Go entftand vorzüglich burch Die Bemühungen bes 1809 bis 1822 regirenden Gouverneurs Di a c q u a r i e eine überwiegend freie Bevölkerung, welche burch freiwillige Auswanderer immerfort vergrößert, endlich die Fortbauer ber Transportation als nicht mehr ausführbar erscheinen ließ. Dieselbe murbe in Neusübwales, bem fie in etwas über fünfzig Jahren achtundsiebenzigtaufend Straflinge geliefert, 1840 aufgehoben. Die freien Auftralier opponirten min aber auch gegen die Fortbauer ber Deportation in Tasmanien und Norfolt, wo die Berbrecher nun fo finnlos aufgehäuft murben, daß die schauerlichsten Buftanbe eintraten, fo energisch, bag endlich auch biefe eben genannten Straffolonien 1852 aufgehoben wurden. Nur Westauftralien, bas noch 1849 felbst um Deportirte gebeten hatte, blieb biefer Bestimmung anheimgegeben; im Jahre 1853 aber verordnete ein Gesetz statt kurzerer Deportation Zwangsarbeit im Mutterlande und die Gerichte waren seitbem berechtigt, selbst lebenslange Deportation in ein= beimische Awangsarbeit zu verwandeln; endlich jedoch (1858) wurde Die Deportation vollends abgeschafft.

Anders waren die Erfolge der französischen Straftolonien. Der Code penal setzte zuerst eine Deportationstrase für politische "Bersbrechen" sest, welche aber — aus Maugel an Kolonien nicht ausgestührt werden konnte. Erst nach der Junirevolution der Arbeiter von 1848 wurden die Gesangenen, um sie unschällich zu machen, nach Algerien gesandt. In den darauf solgenden Jahren aber wurde ein neuer Deportationsort ausgeheckt, das surchtbare Cahenne, das in den vorherzgehenden zehn Jahren die Hälfte seiner Bevölkerung theils durch Aufshehung des Sklavenhandels, theils durch das mörderische Klima verloren hatte. Um diese "Kolonie" wieder emporzubringen, wurden gewaltsam Neger in Afrika aufgegriffen und ihnen nach dem berlichtigten 2. Dezember 1851 Diesenigen beigesellt, welchen es nicht möglich war, die Wolthaten der blutigen "Gesellschaftrettung" jenes schändlichen Tages einzusehen. Ein Geset von 1854 sorgte für fernere "Kolonisation" durch Verlegung

ber "Zwangsarbeit" in die Kolonien mit Ausnahme Algeriens, unter benen Neu-Raledonien besonders berüchtigt geworden. So hat Frankreich, welches "an der Spitze der Civilifation marschirt", die teuslischstie Strafsart ersonnen, welche die Welt je kannte; denn in Capenne regiren ununschränkt das gelbe Fieder und die Miasmen der Sampse. Und die Flucht aus diesem lebendigen Grade wurde mit mehrjähriger Zwangsarbeit bestraft; Gerichte aber gibt est in Capenne keine anderen als militärische. Die Deportirten sind blirgerlich todt und dürsen nie wieder heimkehren. Außerdem deportiren Spanien nach den Philippinen und Portugal nach Mozambique. Eine Deportation zu Lande hat nur Rußland, die bekannte nach Sibirien; aber selbst dessen Bergwerke sind human im Bergleiche zur Fiederatmosphäre der überseeischen Berbannungspläte.

Im Civilprozeffe fielen bie erften Bemilhungen, bas bentiche Recht von dem römischen und überhaupt fremden zu emanzipiren und zugleich eine schnellere und billigere Justig in's Leben zu rufen, in bie Mitte bes fiebenzehnten Jahrhunderts. Es gefchah bies zuerft im Reichsabschiebe von 1654, welcher ben vielen Rlagen und Beschwerben gegen ben ichleppenden Geschäftsgang bes Reichstammergerichts gerecht zu werben fuchte und filt bie Bufunft Abklirzungen bes Berfahrens anordnete. Dies half jedoch wenig. Mit einer wirklichen Reform begann erft 1795 bie preugifche "Allgemeine Gerichtsordnung", welche ftatt ber Abvotaten bie Barteien felbft vor ben "inftruirenden" Richter berief, aus beffen Refultaten bann ber "becernirende" Richter bas Urtel fcbopfte. inquifitorische Civilprozeß fiel burch eine Berordnung von 1833, und eine folche von 1848 führte wenigstens theilweife Mündlichkeit und Öffentlichkeit ein. In den fünfziger und fecheziger Jahren find auch in ben übrigen beutschen Staaten neue Civilprozeffordnungen entstanden. In Ofterreich murbe Josefs II. Gerichtsordnung von 1781 burch eine Berordnung von 1846 und Gefete von 1849 und 1850 reformirt.

Im Jahre 1807 entstand in Frankreich der Code de procedure civile, welcher durch die Aufstellung einer Staatsanwaltschaft im Ewisprozesse, zur Aufsicht über die Rechtsprechung, sowie eines Kassationshofes charakteristisch ist.

Der Strafprozeß ber Carolina wurde in Baiern 1751, in Österreich 1788, in Breußen 1805 abgeändert. In den vierziger Jahren begann in Deutschland eine lebhafte Agitation gegen den Inquisitionsprozeß und für Einführung der Schwurgerichte mit Anklageprozeß, Mündlichkeit und Öffentlichkeit; Mittermaier unterstützte sie 1846 im wissenschaftlichen Gewande. Im Jahre 1846 führte Preußen bereits Mündlichkeit und Öffentlichkeit ein; 1848 aber sand in allen deutschen Staaten, mit Ausnahme Österreichs (später auch hier) das Schwurgericht (s. Bb. IV. S. 306), die wichtigste Errungenschaft jener

Revolutionszeit neben ber Preffreiheit, Eingang, in ber Folge auch in ben westlichen und nörblichen Kantonen ber Schweiz, in Italien, Portugal, Griechenland und anderen Ländern, und zwar in der Regel nach einem gemischten Berfahren, das Manches vom englischen Assischen Manches vom französischen (1808 erlassenen) Code d'instruction criminelle entelebnte.

Des Staatsrechtes gebachten wir in dem Kapitel, das von den Staatswissenschaften handelt; das Bölkerrecht, das mit ihm zunächst zusammenhängt, ist in den politischen Abschnitten des ersten Buches in diesem Bande, sowie in den Erwähnungen des Handels und Weltverkehrs und der Nationalökonomie vertreten. Spezielle Aufzählung aller rechtswissenschaftlichen Schriftsteller von Bedeutung ist nicht Aufzgabe unseres Buches.

### Dritter Abschnitt.

# Geschichtforschung.

#### A. Fremdländische.

Unsere Periode ift die Geburtzeit einer nicht mehr blos mit Namen und Bahlen um fich werfenden, sondern die Menschheit im schönsten Sinne jum Fortschritt und zur Bervollkommnung erziehenben Erforschung und Darstellung ber Beschichte, wie sie in ber vorhergehenden Beriode erst an deren Ausgang geahnt und in's Wert zu setzen versucht wurde. Nachdem die Geschichtschreibung im Mittelalter und in ben ihm junachft folgenden Zeiten eine blofe Sammlung von annalistisch ober chronistisch geordneten trockenen Nachrichten ohne innern Rusammenhang gewesen, wurde fie im achtzehnten Jahrhundert, mas fie schon im Altertum eigentlich gewesen, ein Zweig ber schönen Literatur, ber fich bestrebte, geiftreich und gefällig zu erzählen, ohne auf Bahrheit allzu ängstliche Rucficht zu nehmen. Diesen Charafter hat auch in unferm Jahrhundert, fo fehr basselbe im Allgemeinen die Geschichte als unabhängige Wiffenschaft auszubilben versuchte, im Wefentlichen bie biftorifche Literatur ber romanifchen Boller beibehalten, an beren Spitze bie frangofifche Siftorit fteht. Gine neue Babn in berfelben folug querft B. E. Lemonten mit seinem Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV. ein, inbem er mehr tritischen Scharffinn

anwandte als seine Borganger im letten Jahrhundert. Ginen bebeutendern Namen erwarb fich ber uns bereits als Nationalokonom befannte Leonard Simonde be Sismondi (oben S. 412). Sein Sauptwert, die Histoire des républiques italiennes, erschienen 1807 bis 1818, ift als ein Mufter geordneter klarer Darftellung, scharfen Urteils Die Freibeit feines italienischen und freimutiger Gefinnung anerkannt. Baterlandes ist das Ibeal, das ihm stetsfort vorschwebt, und mit unerbittlichem Borne verfolgt er beffen Unterdrücker. Diesem jugendlichern Werke steht als Resultat mühevoller, ernster Forschung in boberm Alter Die Geschichte seiner Aboptivuation (Histoire des Français, 31 Banbe!) gegenüber, ohne daß er jedoch in seiner Liebe zur Freiheit nachgelaffen batte. - In ber Behandlung italienischer Geschichte folieft fich ibm junachst an Bierre Antoine Darn (1767-1829), Berfasser ber flafsistem Histoire de la république de Venise. Rube und Genauigfeit find ihre hauptfächlichen Borguge, und fie brachte jum erften Male bie Dufteren Geheimniffe und Rante jener inquisitorifchen Abelerepublit gu allgemeinerer Kenntniß. — Über Italien hinaus nach bem Driente blickte ber frangofische Geschichtschreiber ber Kreuzzuge, Francois Dichaub, bessen Histoire des croisades 1811 bis 1817 erschien. Des Berfaffers burch Reisen erworbene Renntnig bes Morgenlandes läft über ber getreuen Lotalschilderung die absolutistisch-klerikale Tendenz bes Werkes ver-Sein Bruder und Andere begrundeten 1811 Die Biographie universelle. Bom glübenben Süben führt und in ben eifigen Norben ber Erfte jener Parteihistoriter, welche ben Beros bes Jahrhunderts burch Ibealifirung feiner blutigen Eroberungswut jum Trager bober Ibeen und Wolthater ber Menschheit emporschwindelten. Diese moberne Dipthologie begrundete ber General Baul Philipp Graf von Segur (1780-1873), burch seine Histoire de Napoléon et de la grande armee en 1812 (2. Aufl. 1825). Sochit bezeichnend ift im Gingange bes Wertes folgende vom Berfaffer gleichsam als felbstverständlich gegebene Stelle : "Franfreich hatte fich burch feine Eroberungen Die Bolfer und burch feine Revolution und feine neue Dynastie die Rönige entfrembet. fonnte weder Freunde noch Rebenbuhler mehr haben, fondern nur noch Unterthanen: benn die Ginen waren treulos und die Anderen unversöhnlich gewesen: es mußten baber entweber Alle ibm, ober es Allen unterworfen fein". Für Seaur ift es von vorne berein eine ausgemachte Sache, daß "in Napoleon nichts ber Geschichte Unwurdiges sei; es handelt fich niemals barum, bies ju beweisen, fondern nur die Dieser Behauptung entgegenftebenden Thatsachen ju "erklären". So gehäffig und abstoffend bieser burch bie neuere französische Geschichtschreibung sich hinziehende Chauvinismus ift, ber endlich feine Bestrafung gefunden bat, so verfohnt hinwieder mit bem Berfaffer bes Feldzuges in Rufland feine farbenreiche überwältigende Schilberung ber Berftorung bes mächtigen Mostan und ber Schauer und Schredniffe

bes furchtbaren Rudzuge über bie Berefina. Indeffen hat Segur's Buch mehrere heftige Erwiderungen von Seiten anderer frangofischer Generale hervorgerufen. In dem nämlichen chauvinistischen Geiste wie basselbe ift Die Histoire de Napoléon von Rorvine (vier Bande, Baris 1827 ff.) geschrieben, beren belebte und friegswissenschaftlich genaue Darftellung burch die Tendenz der Berachtung aller Feinde des Eroberers verliert; Die Erhebung bes beutschen Boltes im Jahre 1813 ift mit keinem Worte erwähnt! - Die gleiche Richtung verfolgt auch Evouard Bignon, bessen 1829 erschienene Histoire de la France depuis le 18 brumaire jusqu'à la paix de Tilsit forgfältig Alles verschweigt ober beschönigt, was dem Göten des Imperialismus nachtheilig ift oder fein konnte. Gine weit felbständigere Stellung nimmt ber um bes Inhaltes feines Sauprwertes willen bierber geborenbe Frangois Auguste Dignet ein. welcher, ebenfalls 1829, seine Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814 veröffentlichte und in biesem blos ein= banbigen Berte ber fpatern frangofifchen Geschichtschreibung ein Mufter von schlagender Rurze und Rlarbeit und von tiefem Blide in Die Berwidelungen ber Geschichte binterließ. Doch leibet er an bem Fehler, quviel in die Ereigniffe bineinlegen, Dieselben arrangiren und aus ihnen eine fatalistische Rotwendigkeit herausklugeln zu wollen. Sein Standpuntt ift ber tonftitutionell-liberale, welcher 1830 an bas Staateruber trat. Mignet's Nachfolger, fatalistischer Glaubens= und liberaler Tendenz= genoffe, ber aber als Schriftsteller wieber in ben tollften Chauvinismus hineingeriet, ift Louis Abolphe Thiers (geb. 1798, unter Louis Philipp breimal Minister, 1871-73 Prafitent ber frangosischen Republit, gest. 1877), Berfasser ber Histoire de la Révolution francaise (1823-1827), und ber Histoire du Consulat et de l'Empire (1845-1862). Thiers hat wie alle regelrechten Franzosen die feste Uberzeugung, daß seine Nation die erfte der Welt und alle anderen Dazu geschaffen seien, ihr zu bienen, sich von ihr unterwerfen, "beglücken" und die Wege zu ihrer Wolfahrt weisen zu laffen, bag Alles, mas die frangofische Nation als Ganzes gethan, vorzüglich, edel und großartig und alle Trager des Nationalwillens ohne Unterschied ber Bartei berr= liche Selben und Ibeale seine. Seine Werte sind mehr poetische, von benen fie auch ben fliegenden Stil, die feffelnde Plaftit, den Farbenreichtum und die Begeisterung haben, ober wenn man will, mythologische, - als historische. Quellenkenntnig und Kritik waren ihm nach seiner Anficht nicht nötig, ja nicht einmal die Renntnif ber Berhältniffe jener Bölfer, Die mahrend ber von ihm geschilderten thatenreichen Berioden mit Frankreich in Berührung tamen. Namentlich ignorirte er hartnäckig Die deutschen Quellen und beging darum auch die Thorheit, zu behaupten, daß die beutsche Bewegung bes Jahres 1813 von - Wien (!) ausging und daß bort Goethe und Wieland wirften und beschützt murben!

Den zuletzt genannten tenbengiös liberalen und chauvinistischen Boli= tifern fieht in ber frangbfifchen Geschichtschreibung eine Gruppe tenbenglofer, die malerische Schilberung ber thatenerhebenden Erzählung vor= ziehender "Romantifer" jur Seite. Der altefte berfelben ift Buillaume Baron be Barante (1782 bis 1866), welcher in ber Bermeibung ber Tenbeng soweit geht, feinen Stil ben einer folden ebenfalls fremben mittelalterlichen Chronisten nachzubilben. Go nahm er benn von Letteren auch die breite Ausführlichkeit und die mangelhafte Rritit an, wovon seine breizehnbändige Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1824 bis 1827) Zeugniß ablegt. Bebeutenber ift als Saupt berfelben Schule Augustin Thierry (1795 bis 1856), welcher fich mit Behagen in noch ältere Stoffe verfentte als Barante. Geine Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normans (1825) gleicht in ber Saltung einem Epos ober Roman, verrät aber allseitiges tiefes Quellenstudium. Sein Standpunkt ift liberal, aber ber Revolution abgeneigt. Sein Bruder Amedée ichrieb geschätzte Werte fiber bie Beichichte bes alten Gallien. Derfelben Richtung und Manier gehört auch Jules Michelet an (geb. 1798, 1851 vom Napoleonismus als Profeffor in Paris entfest, geft. 1874), ber in feinen großen Werten: Histoire Romaine, Histoire de la révolution française und Histoire de France, Die vorhin genannten Schriftsteller an Farbenreichtum und Glanz ber Darstellung noch übertrifft. In neuester Zeit veröffentlichte er eine Reihe historisch-philosophischer Spezialschilderungen, welche tiefer Beift und fesselnbe Darftellung auszeichnet, wie z. B. bie Liebe, bas Weib, die Here u. f. w.

Eine andere historische Schule Frankreichs, — die philosophische oder weniger hössich die "boktrinäre" genannt, vertritt der letzte Minister bes "Bürgerkönigs", François Guillaume Guizot (1787—1874), der siber ein Dritteljahrhundert lang, nach Schlosser's tressendem Ausdruck, Dialektiker des Despotismus war. Der ernste Protestant in ihm kennzeichnet sich durch seine Enthaltsamkeit von kritikloser Fabelschreiberei wie von aller Färdung und Lebhaftigkeit, durch seinen lehrhaften schulmeisterslichen Ton und seinen trockenen unschönen Stil. Seine Hauptwerke sind die Histoire de la révolution Anglaise und die epochemachende, von historischen Fehlern aber nicht freie und nicht über die Beriode der Bölkerwanderung hinausgekommene Histoire de la civilisation en France. Ihm nähert sich der gewissenhafte Henri Martin (geb. 1810) mit seiner 17 Bände umfassenden Histoire de France. Ein kritiksloser Bielschreiber dagegen ist J. B. Honore Raymond Capesigue (1799—1872), welcher alle Perioden der französsischen Geschichte und zulest die in berselben eine Rolle spielenden "Königinnen zur rechten und zur linken Hand" sabrikmäßig "verarbeitete".

Die fozialbemofratische Tenbeng ift vertreten in Louis Blanc (geb.

1813), ben wir (oben S. 119 ff.) bereits fennen lernten. Mit seiner Histoire de la révolution française und seiner Histoire de dix ans 1830-1840 erregte er Frankreich fieberisch und bereitete gewiffermaßen ben Sturz bes chamaleonischen Burgerkonigtums vor. Abnliche Stoffe behandelte ber Dichter Lamartine in feiner Histoire des Girondins und Histoire de la révolution de 1848, welche aber in Wahrheit beklamatorische Romane sind. Beiträge zur mahren Geschichte bes französischen Raiserreichs haben schließlich geliefert: Oberst Charras mit feiner Rriegsgeschichte von 1813 und 1815 und ber Savoiarbe Lanfren mit feiner ben Corfen icharf verbammenben Histoire de Als Quellensammlungen sind bedeutend bes liberalen Napoléon I. Alexander Buchon Collection des chroniques nationales françaises (47 Banbe, 1824-1829) und die vierzig Banbe ftarte Histoire parlementaire de la révolution française von Buchez und Rour (1833—1838), welche ihre sozialistische Richtung nicht verheimlichen. Neben ben eigentlichen Geschichtwerken nehmen bie De moiren immer noch einen bedeutenden Rang in der frangofischen Literatur ein.

In der französischen Literaturgeschichte steht durch geistvolle Aufsassung und Darstellung Billemain voran, der in seiner 1827 bis 1830 vorgetragenen Geschichte der Literatur des 18. Jahrhunderts neben der französischen die englische Literatur sehr eingehend behandelte, die deutsche aber ganz ignorirte, in seiner Litterature du moyen age (1830) besondere Dante und die Renaissance verherrlichte und in seinem "Lascaris ou les Grecs du 15 siedle" für die Sache der Rengriechen ein begeistertes Wort an die Mitwelt richtete. In der neuesten Zeit war als umfassender Literaturhistoriser Nifard, als mehr belletristischer

Rritifer Sainte = Beuve befonders geschätt.

Die italienische Geschichtschreibung unserer Zeit hat wenig bebentende Namen aufzuweisen. Es gehören dahin: General Pietro Coleletta (gest. 1831) mit seiner Geschichte des Königreichs Neapel von 1734 bis 1825, welche nicht ohne Glück dem Tacitus nacheiserte; Rosminischrieb die Geschichte Mailands, Graf Pompeo Litta diesenige berühmter Familien Italiens, Michele Amari jene der sicilischen Besper, Pinelli die militärische Geschichte Piemonts, Carlo Botta die Geschichte Italiens und die des nordamerikanischen Unabhängigkeitkrieges, Farini diesenige des Kirchenstaats von 1815 bis 1850, der ehrwitrdige Gino Capponi (1792—1876) die von Florenz in klassischen Weise, und La Farina die allgemeine Italiens von 1814 bis 1850. Die allgemeine und die italienische Geschichte Cesare Cantu's sind kompilirte ultramontane Tendenzschriften.

Roch geringer als die italienischen sind die spanischen Leiftungen auf dem Gebiete ber Geschichte. Weit bekannt ift nur Antonio Llorente's (1757—1824) französisch geschriebene Geschichte ber spanischen Inqui-

sition, unter welcher der Verfasser selbst gelitten (erschienen 1815). Duintana schrieb die Biographien berühmter Spanier, der gefeierte Staatsmann und Redner (auch Marthrer für die Freiheit) Arguelles die Geschichte des spanischen Kampses um die Unabhängigkeit gegen Napoleon, La Fuente und Cavanilles schön, würdig und gründlich die allgemeine Geschichte Spaniens; Capmanh und Tapia bebauten die Literatur= und Kulturgeschichte ihres Landes. Ein rühmliches Wirken entsaltet die königliche Akademie der Geschichte durch Herausgabe von Duellenschriften.

Böhere, ja großartige Triumfe bat die englische Sistorif unseres Jahrhunderts gefeiert, indem sie der schönen Form sowol Treue als tiefen fritischen Blid beigesellte. In ben ersten Zeiten besselben schrieben William Roscoe (1753-1831) bas Leben Lorenzo's von Medici und Bauft Leo's X. mit ichatbaren Schilderungen ber Renaiffance=Beit, Malcolm (1815) Die Geschichte Persiens, 3. Mill (1817) Die Geschichte Indiens, Rapier (1834) Diejenige bes Rrieges in Spanien, Archibald Alifon Diejenige Europa's mabrend ber frangofischen Revolution und ber Berrichaft napoleons, aber in ftart torpistischem Geifte. Uber ben Benammten fteht in historischer Runft Georg Grote mit seiner ausgezeichneten und lebensvollen, an Gibbon erinnernben Geschichte Griechenlands, Die jedoch an einseitiger Lobeserhebung ber attischen Die meisten englischen Bistoriter behandelten jedoch Demofratie leidet. bie Beschichte ihres Baterlandes, so Turner (1814 bis 1829) in anglikanischem und Lingarb (1819 bis 1831) in tatholischem Sinne, Madintosh aber (1765 bis 1832) in unabhängigem. gilt in Bezug auf eine beschränktere Periode, bie angelfachfische, von Mitchell Remble, beffen Wert von fulturhiftorifchem Intereffe ift. Den gröften Ruhm unter ben Bearbeitern ber britischen Geschichte erntete aber Thomas Babinaton Macaulan (1800 bis 1859). icon burch Effans, meift literarhiftorischen Inhalts (feit 1825), und burch fraftige volkstümliche Balladen befannt, Die fich jedoch bereits als Runstwerfe verrieten, begann er 1848 seine berühmte History of England from the accession of James II. Das Werk war zu riefenhaft angelegt, um in einem Menschenleben beentet ju werben; es gebieb nur bis jum Frieden von Ryswid. Die bedeutenoften Theile find bie tief gebachte philosophische Ginleitung, welche bie Bahn ber vergleichenben Siftorit brach, die kulturbiftorische Schilberung Englands gur Zeit ber Tronbesteigung Jatobe II., welche ben Ausgangspuntt ber biftorischen Erzählung bilbet, und die Revolution, welche jenen papistischen Despoten Der erleuchtete und alle Berhältniffe genial burchschauende Hiftoriter ift indeffen nicht frei vom engherzigen Barteigeifte ber Whigs. Kräftig und farbenreich wie sein Stil ist auch jener von James Anthony Froude, bessen englische Geschichte (1861 ff.) vom Ralle Wolfen's

bis jum Tobe Elifabethe reicht. Zugleich Siftoriker und Dichter ift Macanlan's ichottischer Landsmann Thomas Carlyle (geb. 1795), ber querft (1825), von beutscher Bilbung genährt, mit Schiller's Leben auftrat, Goethe's antite Religion mit fozialiftifchen Ibeen verband, in einem prosaisch geschriebenen Spos die französsische Revolution besang, seit 1841 aber sich vorzüglich dem Kult der Heroen der Weltgeschichte widmete, und in diesem Sinne 1858 bas Leben Friedrichs bes Großen in origineller Beife beschrieb. Gine gang neue Methobe folug ber gleich Macaulan an allzu riesenhaftem Blane gescheiterte Benry Thomas Budle mit seiner Geschichte ber Civilisation in England ein (geb. 1820, geft. 1862 in Damast), beffen Standpunkt wir anderswo fritisch beleuchteten. Leider ift fein Buch nicht nur unvollendet, sondern schon in feinen Anfängen abgebrochen, so bag nicht einmal auf ben Blan besselben mit Sicherheit gefchloffen werben tann. Cbenfo haben wir feinem Beiftesverwandten Led'y und dem in ähnlicher Weise selbständig verfahrenden Ameritaner Draper am angebeuteten Orte nabere Aufmerksamkeit aeschenkt. Die beiden Genannten find vermöge ihrer schlagenden Klirze hinfichtlich ber Bollständigkeit ihrer Werke glücklicher gewesen als ber ju früh aus der Welt abgerufene Budle. Lubbod und Thler vertieften fich an ber Band antiquarischer und ethnologischer Forschungen in die Kultur der vorgeschichtlichen Urzeit, Wilfinson in die des ehrwitrdigen Rillandes, Rawlinson in die vorderasiatischen Reiche.

Außer Draper haben sich noch mehrere Bürger ber Vereinigten Staaten einen bebeutenden historischen Namen erworden, so Sparks (geb. 1794) mit seinem Leben Washington's, Georg Bancroft (geb. 1800) mit der wackern Geschichte der Bereinigten Staaten (1834 ff.), William Henry Prescott (1796—1859) mit seinen gründlichen, tiesen und schön angelegten Geschichten Ferdinands und Jabella's, der Eroberungen Mejiko's und Peru's und Philipps II., und der Letzteren ebenbürtige John Lothrop Motley (geb. 1814), Versasser des glänzenden Werkes "the Rise of the Dutch Republic."

Unter ben schwedischen Hiftvikern zeichneten sich in unserer Beriode Geizer, Fryxell (Geschichte Karls XII.), u. A. aus, unter ben banischen Jens Rragh höft (über Gustav Abolf, Christian VII. und Struensee 1824). Rußland erhielt in Nikolai Michailowisch Karamsin (1765—1826) ben Schöpfer einer nationalen, zugleich eleganten und gründlichen Hiftvik, bessen Geschichte bes russischen Reiches 1816—1824 erschien, aber nur bis zum Jahre 1611 gedieh, und neuestens in Bogbanowitsch einen geschätzten Militärhistoriker. Im achtzehnten Jahrhundert hatte Abam Naruscewicz (1733—1796) bie polnische Geschichte begründet. Die Kulturgeschichte bieses Landes schuf Hugo Kollataj von freisinnigem Standpunkte. Größer als Beide steht aber Joachim Lelewel (geb. 1786 zu Warschau, gest. 1861 zu

Paris) mit seinem unbeugsamen Charakter ba. Die Geschichte Ungarns schrieben in magyarischer Sprache Michael Horvath und Ladislaus Szalah.

#### B. Deutsche.

Die deutsche Geschichtschreibung hat unter ben modernen Nationen ben strengsten wissenschaftlichen Charakter. Sie ist frei sowol von der unkritischen, ja oft leichtsertigen Arbeit der Franzosen, als von den nur zu oft die Erzählung und deren tiesern Sinn überwuchernden Spekulationen und Reslexionen der Engländer. Sie will einsach lehren, was geschehen ist, nicht den Lesern vorschreiben, was sie über das Geschehene denken sollen.

Das älteste größere beutsche Geschichtwert unserer Beriobe ift Rarl Friedich Beder's (1777-1806) "Weltgeschichte", welche in Folge ihrer Bopularität und Überfichtlichkeit eine Menge von Auflagen und noch in der Gegenwart eine neue Bearbeitung durch Abolf Schmidt Die erfte "Geschichte ber Deutschen" schrieb 1815-1825 Rarl Abolf Mengel im Beifte ber bamale ftart erwachenben und fo febr verfolgten Baterlandsliebe. 3hm folgten auf bemfelben Relbe Beinrich Luben (1780-1847) mit feiner 1825-1839 in awölf Banben erschienenen beutschen Geschichte, welcher eine Geschichte bes Altertums und eine folde bes Mittelalters vorangegangen waren, und welche pragmatische Darftellung mit ben patriotischen Gefühlen verband, wie fie bes Berfaffers gefürchtete " Remesis" atmete. Ginen Rachfolger Berbers in philosophischer Auffaffung ber Geschichte erbliden wir in A. S. E. Beeren, Brofeffor in Göttingen, welcher 1817 feine "Ibeen über Die Bolitit, ben Bertehr und ben handel ber vornehmsten Bölker ber alten Welt" berausgab und barin in gebankenreicher Beise ben Busammenhang awischen ber Ländergestalt und ber Rulturgeschichte erforschte. Gleich ihm vertiefte fich in bas Altertum sein Mitarbeiter Ukert, welcher theils allein, theils mit Mannert, eine weitläufige und viel gelehrtes Material enthaltenbe "Geographie ber Griechen und Römer" fchuf, - und fo auch Barthold Georg Niebuhr, Sohn bes banischen Reisenden Rarften Niebuhr, geboren 1776 ju Ropenhagen, gestorben 1831 aus Berbruß über bie frankhaft gefürchtete Julirevolution. In ber Politik schon äußerst schwankend, war er bies auch in ber Geschichte; benn mahrend er in seiner berühmten grundgelohrten aber unlesbaren "Römischen Geschichte (1811 ff.) bie erfte Kritit gegen Livius auslibte und Die alteste Geschichte Roms frifchweg als Fabel erklärte, magte er es nicht, benfelben Dagftab an bie biblifche Geschichte zu legen. Gine "Allgemeine Geschichte" nach bem Geschmade bes "Liberalismus" rief ber von uns schon als Polititer behandelte Karl von Rotted (oben S. 431 f.) 1812 bis 1826 in's

Leben. Die Volkstümlichkeit seiner Darstellung hat dem Werke Jahrzehnte hindurch großen Beifall verschafft, während es, auch abgesehen von der traurigen Zeitrechnung nach Jahren der angeblichen Weltschöpfung und der unendlich langen doktrinären Einleitung, der veraltete politische Standpunkt und der Mangel an Kritik für unsere Zeit undrauchdar erscheinen lassen. Das Buch war mehr ein historischer Kommentar zu Rotteck's Rechtsphilosophie. Die angenehme, das Studium der ernsten Geschichte erleichternde Sprache und das erste Pflanzen freisuniger Grundsätze sind indessen bleibende Verdienste des Verfassers.

Eine tiefer bringende, wissenschaftlichere Geschichtforschung begrundete ber acht beutsche Bollemann Friedrich Christoph Schloffer (geb. 1776 zu Bever in Oftfriesland, als Brofeffor in Beibelberg gestorben 1861), ber Bearunder ber freiern Siftorit unserer Zeit. Sein haupt- und Glanzwert ist Die Geschichte bes achtzehnten Jahrbunderts und des neunzehnten bis zum Sturze bes frangofischen Raiserreichs. Richt im Stil liegt feine Größe, benn berfelbe ift troden, ja oft nachläsfig; sonbern in bem Beifte feiner Erzählung, ber ftete nach mahrer vernünftiger Freiheit, nach fortfchritt und Aufflärung bingielt, in ber treffenden genauen Charafteriftit. Die er seinen geschichtlichen Berioben und ben in ihnen handelnden Bersonen angebeiben läft, in ber tompatten Zusammenfaffung ber Thatsachen, Die durch tein Nebenwerf und unnüte Reflexionen gerriffen werden, und endlich gang befonders in ber geiftvollen Auffaffung bes Rulturlebens und ber literarischen Leistungen ber Zeit, nur bag bie betreffenben Abschnitte nicht immer an bem paffenden Orte eingereiht und mit ben politischen Ereigniffen in ben richtigen Rusammenhang gebracht find. Jungern Urfprungs als bas genannte Wert ift feine im Berein mit Kriegt ausgearbeitete, von Creizenach und Jager fortgefette "Weltgeschichte für bas beutiche Bolt". Schloffer ift ftete gerecht und verurteilt bie Ausschreitungen und Ginseitigkeiten aller Barteien ohne Unterschied, und mas er fagt ift bewiesen, und unwiderlegbar. Dabei aber wird er oft zu bart und verbannt mit ber Fantaftit und Schwärmerei allzu einseitig beinahe bie Poefie überhaupt, die er wenigstens nicht nach Berdienen würdigt.

Unter ben Schülern Schlossers, ber keiner eigentlichen politischen Partei angehörte, zählen merkwürdiger Weise gerade die bebeutenbsten zu ber früher "gothaisch", später "nationalliberal" genannten Richtung, welche im Wesentlichen seit Langem jene Entwickelung der politischen Gestalt Deutschlands angestrebt hat, wie selbe jetzt verwirklicht ist, nur daß die Anhänger dieser Richtung durch mancherlei Taktosigkeiten und mehr schälliche als nützliche Agitationen eifrigst darauf bedacht schienen, ihr Ziel eher hinauszuschieben als zu befördern. Un der Spüge dieser Richtung stand im Jahre 1848 der bedeutenbste Schüler Schlossers, Georg Gottfried Gervinus (1805—1871), auch Einer der Sieben von Göttingen, zulest Professor in Heidelberg. Erst vorzugsweise der

Literaturgeschichte jugewandt, welche er mit seiner "Geschichte ber beutschen Dichtung " und mit feinem Baneghritos auf Shatefpeare beschentte, machte er 1853 mit seiner Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, die ihm einen Sochverratsprozeß zu bringen brobte, Epoche. Eine folde Einleitung mar eine neue Erscheinung. Gervinus wollte barin einen Rudblick auf die letten Jahrhunderte der europäischen Bergangenheit werfen und verkundete gleich anfangs bas Gefet bes Fortschrittes als ein die gesammte Geschichte burchziehendes und leitendes, mas er in den verschiedenen Bhasen und Berioden der Geschichte nachzuweisen Er fand in ber griechischen und in ber neueuropäischen Staatengeschichte einen anglogen Fortgang vom Regimente patriarchalischer Könige durch das ber Aristotratie (beziehungsweise des Rittertums und Feudalwesens) jur Demofratie (beziehungsweise jur Geltung bes Bürgertums), ftets mit Bervolltommnung ber Bilbung und Gefittung verbunden; wie in Griechenland die Thrannis, so hat in Europa ber am Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts aufkommende fürstliche Absolutismus der Demofratie die Wege gebahnt. Im neuen Europa bat diese letztere Entwickelung besonders machtig auf ben Fortschritt eingewirft. Die Uberspannung ber ivanisch = absolutifitischen und ber romisch=hierarchischen Gewalt rief bie Reformation, ber berrichfüchtige romanische ben freien germanischen Geist ber Individualität mach, und ber lettere beberrichte bie geistige Welt, während ber erstere sich burch bie Entbedung ber neuen Welt bes Hanbels und Berfehre bemachtigte. Die romanisch=fatholische Welt blieb ab= solutistisch, die germanisch-protestantische wurde demotratisch, so febr die hilfe ber Monarchie zur Sicherstellung ber Reformation notwendig mar und fo fehr bas haus habsburg bie erwachende Freiheit überall zu Die fatholische Reaftion siegte gang in Frankreich. unterbrücken fuchte. theilweise in Deutschland, gar nicht in England, wo sogar auf eine Reit die Demofratie obenan fam und von wo aus fie nach Amerika verpflangt murbe. Ja fie wirkte auf Frankreich, bas fich gegen ben spanischen Ultramontanismus erhob und wenigstens im Auslande Die Protestanten unterstütte, ja in Beinrich IV. einen feterischen Rönig erhielt, und als beffen Nachfolger ben Absolutismus wieder zur Blüte brachten, empfahl in Frankreich Montesquien ben englischen Konstitutionalismus, und nach ihm Rouffeau die schweizerisch-germanische Demotratie, wie sie schon Milton gepredigt hatte und wie sie in Amerika verwirklicht war, so daß die Revolution ein beständiges Schwanten zwischen verschiedenen Staatsformen mit fich führte; Die Grundfate ber Rechtsgleichbeit aber, welche Frantreich aus England erhalten, trug es im Gefolge feiner Militarbespotie bis nach Bolen bin. Napoleon's Universalreich jedoch, das dem Romanismus wieder ein ungehöriges Ubergewicht geben wollte, fiel burch bie Boltstraft ber unterbruckten Bolter, Die beutsche voran, worauf wieber Reaftionen und Revolutionen abwechselnd folgten. Die größte Gefahr

ber Zukunft aber sah Gervinus nicht mehr in bem romanischen Absolutismus, ber burch ben germanischen Geift besiegt sei, sonbern in bem russischen, wogegen er sich indessen beruhigte durch die Thatsachen ber Lahmheit des europäischen Konservatismus, der Unbeständigkeit ber stämme und des lebendigen Geistes ber germanischen Bölter. Die glanzenbste Zufunft hat nach ihm Nordamerita mit seiner Demofratie und er sieht einen Siegeszug ber Freiheit von Westen nach Often in ber Zufunft vor sich geben. An Frankreich als Träger biefer Ibee verzweifelte er und fah voraus, baf Deutschland bie bisherige Bebeutung jenes Landes übernehmen werbe, aber im Sinne ber foberativen Freiheit und ber allgemeinen Bilbung. — Das so eingeleitete Wert hat Gervinus leiber nicht zu Ende führen können. In seinen letzten Tagen, als bie von ihm früher versochtene Richtung Bolkssache und dadurch geheiligt wurde, verstand er fie nicht mehr und opponirte einsam gegen ben Geift feiner Nation. - Ludwig Sauffer, ein geborener Elfaffer (1818-1867), vertrat in seiner "Deutschen Geschichte vom Tobe Friedrichs bes Großen bis zur Gründung bes beutschen Bundes", einem vorzüglichen Werke, ebenfalls die gothaische Richtung, und so auch Johann Gustav Dropsen (geb. 1808), ein höchst emfiger Geschichtschreiber, welcher Werken über bie hellenisch=makebonische Geschichte neulich bie "Geschichte ber preufischen Politit" und "bas Leben bes Marschalls Port" folgen ließ und endlich, in einem "Grundriffe ber Siftorif" (1868) feiner Wiffenschaft ein Compendium au geben fuchte. Mit Gervinus und Sauffer war 1848 ein weiteres Glied ber fieben Göttinger eng verbunden, Friedrich Chriftoph Dahl= mann (1785 - 1860), welcher bie englische und bie frangösische Revolution in einer zugleich eleganten und frischen lebendigen Manier erzählte.

Eine selbständige Stellung nahm als Geschichtforscher Friedrich von Raumer (geb. 1781 zu Wörlitz, gest. 1873 in Berlin) ein. Als Politiker einen bestimmten gemäßigt freisinnigen Standpunkt vertretend, entfaltete er in seinen historischen Werken (Geschichte der Hohenstausen 1823—25, und Geschichte Europa's seit dem Ende des 15. Jahrhunderts 1832—50) eine unbefangen über dem Parteitreiben stehende Gesinnung, die er mit gründlicher Forschung und schöner, klarer, ruhiger Sprache verband.

Biel Berwandtes mit dem der Richtung nach alleinstehenden Raumer hat der an der Spitze der jüngsten Schule deutscher Geschichtorschung stehende Leopold Ranke (geb. 1795 in Thüringen, Professor und historiograph in Berlin). Sein Bestreben ist einerseits möglichst umfassende Sammlung und kritische Sichtung der Quellen und anderseits durchaus objektive, von keiner Parteinahme beeinslußte Haltung, — was beides bei ihm durch eine höchst elegante und anziehende Sprache und Darstellung eine erhöhte Wirkung auf die Lesenden erzielt. Er wurde

um so mehr zu einer Autorität, als er sich eine bestimmt abgegrenzte Beriode zur Bearbeitung ausersah, nämlich das sechszehnte und siebenzehnte Jahrhundert, deren hervorragende Bersonen und wichtige Thatssachen er in farbenreicher Weise kunstlerisch zu gruppiren verstand. Für jene Periode schrieb er so die Geschichte der Päpste, der Osmanen, Spaniens, Frankreichs, Englands, Deutschlands, dann die Geschichte Wallensteins und ließ zuletzt noch Episoden aus dem achtzehnten Jahrshundert folgen.

Einer ber hervorragenbsten Schiller Ranke's ist Heinrich von Sybel (geb. 1817), welcher in seiner "Geschichte ber Revolutionszeit von 1789 bis 1795", die er aber bis 1799 erweiterte, die Zeit der französischen Revolution und ihrer Kriege und der gleichzeitigen Theilung Polens nach wesentlich neuen Quellen und Gesichtspunkten bearbeitete, und zwar vom Standpunkte der aufgeklärten Monarchie und in einem lebendigen farbenreichen Stile. Von Kanke unterscheibet ihn wesentlich das Bestreben, nicht vorherrschend von den hochstehenden Personen, sondern auch von dem

Buftande ber Bölter ein treues Bild zu geben.

Unter ben übrigen Geschichtschreibern Deutschlands behandelten bie beutsche Geschichte: Georg Wait (speziell die "Berfassungsgeschichte"), F. W. Giesebrecht die glanzvolle Kaiserzeit des Mittelalters, Karl Hagen die neueste Zeit u. A. Bon ihnen unterscheidet sich A. Grörer, der erst die Karolinger und Gustav Abolf zu Gegenständen gewählt hatte, burch seine schließliche Unterwerfung unter Kom, dessen Gregor VII. er in einem Riesenwerke verherrlichte. Die Quellen zur deutschen Geschichte sammelte, nach des Freiherrn von Stein Plane, der unermitdliche Pert.

Das indische Altertum durchforschte Lassen, bas eranische Spiegel, bas agyptifche Cbers, bas affprifche Schraber, bas dinefifche Schott, bas bes Islam Sprenger und Rremer. — Die Beichichte ber osmanischen Monarchie ließ in fraftigen Bugen Josef von Sammer-Burgstall (1827—1834) an ben Augen ber beutschen Leser vorübergeben, die Rreuzzüge Wilken, ben Templerorben Wilde und Savemann, Episoben bes buzantinischen Reichs ber regsame Drientalift und "Fragmentist" Fallmeraber. In bas hellenische Altertum vertieften fich August Bodh und Otfried Müller, ihnen folgte mit einer griechischen Geschichte nach neuen fritischen Gefichtspunkten Ernft Curtius; mehr Auffehen erregte aber mit feiner romifchen Theodor Dommfen, ber Cafarenbewunderer. Er fowol ale ber in feiner Arbeit burch fruben Tob unterbrochene Schwegler fichteten bie Urzeit Roms gleich Niebuhr, aber mit fortgeschrittener Kritit. Das gesammte Altertum bes Drients und Griechenlands ftellte lichtvoll Mar Dunder bar. Rom im Mittels alter mablte Gregorovius jum Gegenstande feiner geiftvollen und farbenreichen Darftellungen, Die italienischen Städterepubliten R. Begel,

ber Sohn bes Philosophen. Eine Sammlung ber Geschichten aller europäischen Staaten haben Heeren und Ukert um 1830 begonnen, die aber mit über siebenzig Bänden noch nicht abgeschlossen ist. Eine Staatengeschichte der neuesten Zeit begründete Biedermann, ließ sie aber in andere Hände übergehen.

In ber Literaturgeschichte haben sich unter ben Deutschen außer Gervinus in origineller Weise noch bethätigt ber "Frangofenfreffer" Bolfgang Menzel, ber fich fpater in politifden Geschichtwerken als den größten Schimpfer Europa's tund gab und an der Marotte litt, Christentum und Deutschtum zu einem einzigen Spstem zusammenschweißen gu fonnen, - und ber geiftvoll pridelnbe Rulturbiftorifer Johannes Scherr, ber unverföhnliche Feind aller Beuchelei und Tyrannei, ber in feinen fraftigen Gemalben bie Schwachen und Berbrechen ber "Rudwartfer" iconunglos aufbedt. Gine ber umfaffenbften literarbiftorifchen Leiftungen ift Bermann Betiner's Literaturgeschichte bes achtzehnten Jahrhunderts, welche England, Frankreich und Deutschland behandelt. In ber Rulturgeschichte ließ Guftav Rlemm's Riesenwert bie fämmtlichen Bölter nach Rulturftufen auftreten, mahrend Wilhelm 20 ach 8 = muth einen gedrängten Grundrif in brei Banden lieferte. handelte bie Rulturgeschichte vom bemofratischen und optimiftischen, Sell= wald vom barwiniftischen und pessimiftischen Standpunkte. Die "Rultur ber Renaissance in Italien" zeichnete in einem meisterhaften Gemalbe Satob Burdharbt. Biebermann fouf eine Rulturgefdichte Deutschlands im 18. Jahrhundert und honegger eine folde allgemeine (boch vorzugsweife Literaturgeschichte) bes 19. Jahrhunderts. B. H. et l fcuf auf fulturgeschichtlicher Grundlage eine "Naturgeschichte bes Boltes", indem er in fester Anhänglichkeit an bas Bergebrachte bie feghaften Stände und alten Bauarten feierte und bie nicht feghaften Menschen als Bagabunden behandelte, boch Alles mit tiefer Kenntniß und an-ziehender Darstellung ber kulturgeschichtlichen Thatsachen.

Die Schweiz gab ihrer (inbessen freilich veralteten) Geschichte von dem geseierten Johannes Miller Fortsetzungen, erst deutsche von Glute Blotheim (enthaltend die Jahre 1480—1500) und von Hottinger (1500—1530) und dann französische von Bulliemin (1530—1700) und von Monnard (1700—1815). Die Quellen der Schweizers geschichte in vierzehnten Jahrhundert erforschte, freilich mit Ausopserung Wilhelm Tell's, Euthal Kopp in Luzern, ein begeisterter Verehrer des Feudalwesens. Auch in neuester Zeit wurde die Geschichte von Vereinen und Sinzelnen in der Schweiz eifrig gepstegt, doch meist in kleineren Arbeiten, daneben aber auch in wichtigen Chronikenausgaben (besonders durch den sleißigen Zürcher Georg von Whß), in verdienstvollen Urkundensammlungen verschiedener Stifte, Städte, Kantone u. s. w. und in der amtlichen Sammlung der eidzenössischen Tagsatungsabschiede.

# Sechstes Buch.

# Forschungen im Reiche des Geiftes.

Erster Abschnitt.

## Philologie.

### A. Die orientalischen Sprachen \*).

Es ist vielsach gebräuchlich worden, unter "Philologie" die Kunde von dem geistigen Leben überhaupt, namentlich aber von der Literatur eines Bolkes, besonders eines untergegangenen zu verstehen; im engsten Sinne hat man damit meist die spezielle Kenntniß des hellenischen und römischen Altertums verstanden. Da indessen in unserm Jahrhundert das Bestreben begonnen hat, auch andere Bölker, selbst lebende, zum Gegenstande einer Philologie zu nehmen, die Grundlage aller Erforschung des geistigen Lebens der Bölker aber auf der Kenntniß ihrer Sprache beruht, Sprachwissenschaft und Philologie daher (welch' letzterer Name ohnehin von Lóyoc, Wort, abgeleitet ist) schlechterdings nicht zu trennen sind, so erlauben wir uns, unter "Philologie" vorzäglich die Sprachwissenschaft als solche zu verstehen.

Die bebeutendste philologische Thätigkeit seit Anfang unseres Jahrhunderts ist unbestrittener Maßen bei der deutschen Nation zu suchen. Geister wie Lessing mit seiner Emanzipation der deutschen Literatur von fremden Borbildern und Windelmann mit seiner Bersenkung in die Kunst des Altertums bereiteten diese Wirksamkeit des deutschen Geistes vor, mittels welcher er sich gewißermaßen zur Umfassung aller übrigen Bolks-

<sup>\*)</sup> Befentlich nach Theodor Benfen, Geschichte ber Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

geister emporgeschwungen hat, und Werke, wie Herber's Stimmen ber Bölker und Goethe's westöstlicher Divan gaben weitern fruchtbringenden Anstoß in dieser Richtung. Die in unserm Jahrhundert in nie geahnter Fülle erblithende beutsche Philosophie weckte endlich auch die wissenschaftsliche Erforschung der Sprache zu regem Wetteifer und damit zu glänzenden Erfolgen, — und zwar entwicklien sich ungefähr seit gleicher Zeit und parallel nebeneinander eine orientalische, eine klassische und eine deutsche Philologie.

In ber langen Reihe ber prientalischen Sprachen, welche ber beutsche Forschergeist sich seitbem zu eigen gemacht, spielt bie größte Rolle die eigentlich erft in neuerer Zeit formlich entbectte Ahnmutter ber indogermanischen Sprachen, bas Sansfrit. Der erfte Guropäer, welcher etwas von biefer beiligen Sprache ber Brahmanen erfuhr, mar ber Italiener Filippo Saffetti, welcher in ben achtziger Jahren bes fechszehnten Jahrhunderts in Indien weilte und bereits wufite, baf bas Sansfrit mit Der Erste, welcher die Sprache völlig feiner Muttersprache verwandt fei. lernte, war ber Missionär Robertus de Robilibus, welcher nach 1620 ad majorem Dei gloriam — ben Beba fälschte. Der erste Deutsche, welcher fich jene Kenntnif erwarb, war der Missionar Beinrich Roth (1664), und ber Jesuit Hanxleben, ber 1699 bis 1732 in Indien lebte, schrieb bereits eine Sansfrit-Grammatit und ein fansfrit-malabariich-portugiefisches Leriton. Diese Werte wurden aber in Europa nicht befannt. In den Jahren 1725 bis 1729 fiel es bem Miffionar Benjamin Schulge gum erften Male auf, baf bie Sansfrit-Rablen ben latinischen fo fehr abnlich feien. und er zerbrach fich ben Kopf, ob die Inder felbe von den Römern ober gar erft von ben Bortugiesen gelernt! Gin Spaterer, Siegfried Baper, fcrieb fie ber griechischen Serrschaft in Battrien zu! Andere, auch französische Missionare machten weitere Mittheilungen. Als die Berrschaft ber englisch-oftindischen Compagnie in Indien Fortschritte machte, waren bie Engländer genötigt, fich mit ben indischen Sprachen befannt zu machen, um ihren neuen Unterthanen Recht zu fprechen. Der Gonverneur Warren-Haftings ließ durch elf Brahmanen ein Wert über bas indische Recht in's Berfische und aus diesem burch ben Engländer Balbed in's Englische übersetzen (1775); aber die auf ihre Religion eifersitchtigen Brahmanen wollten keinen Engländer ihre beilige Sprache lehren, bis Salbed endlich Einen beimlich bazu bestimmte und nun die Bermandtichaft bes Sanstrit mit Berfisch, Griechisch und Latinisch erstaunt bekannt machte. Es folgten ihm Weitere; Wilkins überfette 1785 bie tiefweise Episobe Bhaga= vadgita aus dem Epos Mahabharata und 1787 das Kabelwert Hitopadeja; das erregte Auffeben ließ russische, französische und seit 1801 auch beutsche Übersetzungen nachfolgen. William Jones (1746-1794), Dberrichter ju Fort-William in Bengalen, übertrug bas reizende Drama Sakuntalâ, das Gesethuch des Manu und viele andere Werke. Sakuntalâ

erschien 1791 burch G. Forster auch in beutscher Sprache, und 1792 ber erfte Sansfrit Drud, bas Gebicht Ritufanhara (Bb. I. S. 283). William Jones sprach auch zuerft ben gemeinsamen Ursprung bes Sansfrit und der europäischen Sprachen aus. 3hm folgte Benry Thomas Cole= broote (1765-1837), Richter in Mirzapur nach, welcher Grammatit, Lexiton und Texte bes Sanstrit berausgab, und fo noch mehrere Engländer. Der erfte Europäer aber, welcher (fcon 1790) Grammatiten bes Sansfrit veröffentlichte, mar ber öfterreichische Jesuit Philipp Besbin (1776 -1789 Missionar in Malabar, 1805 in Rom gestorben). Seine Bücher waren jedoch unpraftisch eingerichtet und wurden beshalb durch die englijden Grammatiten leicht verduntelt. Auf bas hohe Alter bes Sanstrit folog in Deutschland zuerft Abelung, ber aber irriger Beise aufer ben europäischen auch noch bie femitischen und fogar norbafiatischen Sprachen mit jenem in Berbindung brachte. Gine wissenschaftliche Behandlung bes Sanstrit begrundeten in Deutschland Die Brilber August Wilhelm und Friedrich Schlegel, welche diese Sprache mabrend ihres Aufenthaltes in Baris burch ben bort lebenben Englander Samilton fennen lernten. Friedrich Schlegel schrieb 1808 "über die Sprache und Weisheit ber Indier", zwar noch nicht grundlich, aber geiftreich und anregend, und fligte Uebersebungen aus bem Ramanana und Mahabharata (Bb. I. S. 278) und ans Manu's Gesetzen (ebend. G. 257) bei, mit Rachbilbung bes indischen Beremafes. Er erklärte barin, bas Sanstrit habe bie nächste Bermandtichaft mit bem Latinischen und Griechischen, Germanischen und Berfischen, geringe mit bem Armenischen. Slawischen und Reltischen, nur Burgeln, nicht Grammatikalisches gemein mit bem Bebraischen und Roptischen, gar nichts mit ben übrigen asiatischen und anderen Sprachen. Einen weitern Fortschritt in ber miffenschaftlichen Behandlung bes Sansfrit begrundete Frang Bopp (geboren 1791 zu Mainz, gestorben 1867 zu Berlin), er begab sich 1812 jum 3mede bes Studiums orientalischer Sprachen nach Baris. lernte Sanstrit ohne Lebrer und ichrieb 1815 über bas Ronjugationsspftem biefer Sprache, welches Buch bebeutenbe Entbedungen in Bezug auf die Grammatit berfelben zu Tage forberte. Uebersetzungen indischer Werke bagegen waren schwach. Inbessen wirfte August Wilhelm Schlegel als Brofessor in Bonn seit 1818 für Berbreitung ber Sansfrit-Renntnik, und bie preukische Regirung unterftuste ihn wesentlich. Im Jahre 1827 erschien bes nun in Berlin lehrenden Bopp's Grammatit, welche bie bisherigen weit übertraf, aber noch an manden Mängeln litt. A. B. Schlegel und Bohlen wetteiferten in Berausgabe indischer Sandschriften mit latinischen und beutschen Ueberfetungen, und Beibe hatten gablreiche Nachfolger.

Mehrere berselben, voran Lassen und Max Müller, sowie mehrere englische Gelehrte, ferner Trumpp und Leitner, Direktor ber höhern Schule zu Lahore, haben auch die vielen neuindischen Sprachen erforscht. Die Sprache ber ebenfalls Indien entstammenden Zigeuner untersuchte besonders Bott.

Das Studium bes Sansfrit leiftete wefentliche Silfe zur Enthüllung ber eranischen Sprachen, beren altefte Erzeugniffe, ber bon Anquetil-Duperron nach Europa gebrachte Benbavefta und bie von Rarften-Niebuhr querft veröffentlichten Reilinschriften, am Anfang unferer Beriobe noch unenträtselt waren. Duperron (1731-1805) ging, um bie heiligen Schriften ber Parfen fennen ju lernen, 1754 als gemeiner Solbat nach Indien, lernte die Sprache, in der fie abgefaßt find und welche unrichtig Zend genannt wird (Spiegel verlegte fie nach bem alten Baftrien) ju Surate und sammelte viele Sanbidriften. Nach seiner Rudfehr (1762) machte er seine Studien nutbar und veröffentlichte 1771 eine frangöfische Uberfetzung bes Benbavefta, beren Richtigkeit aber nichts weniger als begrundet mar. Die Bermandtichaft bes Driginals biefer Schriften mit bem Sanstrit entbedte querft William Jones. 3m Jahre veröffentlichten zugleich Dishaufen und Burnouf jenes Driginal, Benbibab genannt (Bb. I. S. 542) und hermann Brodbaus. auch ale Renner ber indischen Sprachen rühmlich befannt, gab es 1850 in latinischen Schriftzeichen beraus. Gine neue fritische Ausgabe begann Spiegel 1851, welchem indeß in ber Bollenbung ber Dane Weftergaard zuvorkam. Die fo an bas Licht gezogene heilige Sprache Erans untersuchte Bopp grammatikalisch; eine zusammenhängende Gram-matik gab Haug 1862 zu Bombah in englischer Sprache heraus, welchem Jufti mit einem Lexifon und einer Chrestomathie. Spiegel mit einer Menge belehrenber Abhandlungen folgten.

Die altpersische Sprache ber Keilinschriften begann Grote = fenb (1775—1853) zu entzissern (Bb. I. S. 496. 553 f.). Eine andere nach ihrer grammatischen Gestaltung eranische Sprache, die aber mit semitischen Bestandtheilen vermischt ist, das Pehlewi, worin einzelne Theile des Avesta übersetz sind, sowie das Parsi, das nichts Semitisches hat, wurden von den nämlichen Gesehrten erforscht; daneben hat auch das Reupersische eingehende Beachtung gesunden, und seine Dichter wie Firdusi, Saadi, Hass (Bb. III. S. 470 ff.) wurden von Meistern der Sprache übersetzt. Julius von Klaproth (1783—1835) begründete die Kenntnis des Afghanischen und Balutschischen. Auch die eranischen Sprachen der Ossetzn kurden und Armenier fanden ihre deutschen Forscher, letztere besonders in Petermann. Durch Inschriften in Phrygien und Lytien hat man auch die alten Sprachen dieser Landschaften als eranische erkannt, und Müllenhof vermutet es auch von

benen ber alten Stythen und Sarmaten.

Gemeinsame Forschungen über bie semitischen Sprachen stellte schon in ben vierziger Jahren Benfen an, welcher auch ben Zusammenhang zwischen benselben und bem Ugpptischen erkannte. Lepsius ging noch weiter, indem er die afrikanischen Sprachen westlich bis zum atlantischen Ocean und süblich bis zu den Hottentotten als "hamitischen Sprachzweig" zusammenfaßte, welchen man jest mit dem "semitischen

Sprachzweig" zu einem Stamme vereinigt.

Die Abbangigkeit ber semitischen Sprachforschung von ber Theologie und Bibelforichung brach ju Gunften ber Wiffenichaft zuerft Gefenius (1786-1842) und begrundete damit eine semitische Philologie. Seine Forschungen sette mit noch größerer Tiefe und Grundlichkeit Beinrich Emalb fort und behnte fie noch weiter aus; er schrieb hebraifche und arabifche Grammatifen und eine Geschichte bes hebraifchen Boltes. Das Mifprijche haben aus ben Reilinschriften von Babplon und Rinive Die uns bereits befannten Foricher (Bt. I. S. 497 f.) entbedt. nabatäifchen Infdriften ber Ginai = Balbinfel entzifferte Beer, Die von Sauran und Betra sammt jenen Levy; alle geboren ber aramäischen Sprache an. Mit bem ebenfalls hierher geborigen Samaritanisch en beschäftigte sich besonders Geiger, mit der Mundart der Mandaer ober Sabier (falsch "Johanneschriften" genannt) Th. Nöldeke, einer der jungften Drientaliften. Die bebraifche Sprache glaubte man lange, als bie ber Bibel, nicht gleich anderen, profanen behandeln au burfen. Diefen Bann brachen Gefenius und Emald, unter ben Israeliten namentlich Fürst und Geiger. Gine große Angahl von Forschern hat sich ber Eregese, Bearbeitung und Übersetzung ber hebraischen Werte gewibmet, welche bas alte Testament bilben: unter ihnen ragen besonders Bitig und ber Israelit Bung hervor. Das gange "Bibelwert" wiffenschaftlich behandelt hat mit großem Berbienste Bunfen. Auch fpathebraifche Werte, wie den Talmud u. a. haben sowol driftliche als judifche Gelehrte ju Gegenständen ihrer Forschungen und Arbeiten gewählt, ebenso die phonitische Sprache und Altertumstunde. Die arabische Sprache erforschte und bearbeitete in Frankreich besonders Silvestre be Sach, in Deutschland widmeten sich gablreiche Gelehrte ihrer Grammatit, wie ber Geschichte, Rritif und Ubersetzung bes Koran, und in Übertragung wissenschaftlicher und poetischer Werke ber Araber hatte Sammer eine Menge Rachfolger. Das Studium ter abeffinischen Sprachen wedte August Dillmann feit ben fünfziger Jahren.

Die große Wichtigkeit, welche Äghpten für die Kultur der Menscheit hat, reizte schon längst zur Kenntniß der durch ihre auffallende Form vor allen übrigen Schriften hervorstechenden heiligen Bilderschrift der Priester am Ril, der Hieroglhphen, deren Erforschung wir bereits (Bd. I. S. 348 ff.) besprochen haben. Steinthal u. A. beschäftigten sich mit der Sprache der Ropten, dieser Rachkommen der alten Ägypter. Berschiedene afrikanische Sprachen hatten Entdedungsereisende nach den Rätseln dieses Erdtheils zu Erforschern. Gabelent fteht an der Spize derjenigen Deutschen, welche ihre Studien dem in

Nordafien heimischen ural altarichen Sprachstamme zuwandten, beffen Renntnig ber Schwebe Alexander Caftren (1813-1852) begrundet batte. Es geboren bazu bie Tungufen mit ben zu ziemlicher Rultur aelanaten Danbidu, welche Die heiligen Schriften ber Chinefen tiberfest haben, die Mongolen, die Türken, beren Sprache und übrige Eigentumlichkeiten besonders Sammer erforschte, und von benen Jakuten, die Tataren in Rufland, die Usbeken, Tichuwaschen u. A. Unterabtheilungen bilben, Die Samojeben, Die Tichuben, von benen die Oftjaken, Magharen, Bermier, Mordwinen, Finnen, Lappen und Efthen Zweige sind. Für mit diesem Sprachstamme verwandt halten manche Forfcher bie Sprachen ber nicht arifchen Bewohner Indiens, Die sogenannten brawibischen, wozu bas Tamulische, Ranarische und andere gehören. Die nämliche Bermanbtichaft behauptet 3. Soffmann, der gründlichste Kenner des Japanischen, auch von dieser Sprache, ohne jedoch andere Forscher überzeugt zu haben. Sogar von den einfilbigen Sprachen Ostasiens, dem Chinesischen, Tibetischen und den hinterindischen, behaupteten DR. Müller u. A. Berwandtschaft mit bem ural-altaifchen Stamme. Lepfius und Babelent verficherten bas Begentheil, mabrend in Die Bebeimniffe jener Sprachen und in ihre Literatur namentlich Wilhelm Schott eingebrungen ift.

Mit bem malanisch = polynesischen Sprachstamme, welcher sich von Madagastar bis jur Ofterinsel und von Reuseeland bis jur Sandwich-Gruppe erftredt, und welchen Bopp für indogermanisch, M. Müller für turanisch, Fr. Müller aber für selbständig halt, beschäftigten sich Gabelent u. A. Auch die auftralischen und die unter sich höchst verschiedenen ameritanischen Sprachen, beren Angeborige bie bedeutendsten Gelehrten aus Usien herleiten, haben ihre Forscher ge-funden, so 3. B. die brafilischen Sprachen in Martius, die peruische

Rechnasprache in J. J. von Tschubi u. f. w.

### Die klaffifden Sprachen.

Wir haben bie Beschichte bes Studiums ber griechischen und latinischen Sprache und Literatur feit beffen Wieberaufleben im vierzehnten bis fechszehnten Jahrhundert (Bb. IV. S. 54-97) unterbrochen. Rach jener von uns behandelten Blutezeit geriet die huma= nistische Thätigkeit, wie wir bereits (ebend. S. 67) angebeutet, in Ber-In Italien und Frankreich begnutgten fich ihre Junger fortan mit fall. blofer Nachahmung ber Alten in Form und Stil, in Brofa und Berfen, ohne baraus irgend welche Grundfäte zu folgern ober bamit ein tieferes Eindringen in ben Geift bes Altertums zu verbinden. In Deutschland und England aber murbe bie humanistische Bewegung von ber reformatorischen in ben hintergrund gedrängt ober ju ihren 3meden benutt:

und wenn auch bas Studium bes flafisichen Altertums unter ben Proteftanten mehr Freiheit genoß als unter ben für ihre mittelalterliche Rirche fürchtenben Ratholiken, so verkummerte es boch, ba feine Theilnehmer weber ben Geift noch ben Mut hatten, ihrer Wiffenschaft gegenüber ber allein berrichenden Theologie eine felbständige Stellung zu erobern. Bas bieselbe baber am Ausgange bes sechszehnten und im fiebenzehnten Sahrhundert bewirfte, mar lediglich, wie wir bereits (Bb. IV. S. 397 ff., V. S. 385 ff.) gesehen, Die Beherrschung ber Schule, und zwar nicht in einem die wissenschaftliche Forschung befördernden, sondern in einem einseitigen, ben Aufschwung ber Muttersprache hindernden Geifte. geriet die Philologie in einen ichwantenten Zustand und ihre Junger stritten fich, ob fie die gesammten literarischen und historischen Disziplinen ober blos bie Sprachwiffenichaft, ob fie alle Sprachen ober blos bie Kaffiichen umfaffen folle. 3m Gangen aber herrichte mahrend bes achtzehnten Jahrhunderts die Ansicht, als fei der Zweck der Philologie lediglich die Erlernung und Fertigfeit in ber griechischen und latinischen Sprache. Ginen noch engherzigern Standpuntt nahm Bemfterhuns (1685-1766) ein, welcher von feinem Solland aus damals die flaffische Bhilologie beberrichte, aber die Thätigkeit seiner Bunft auf blose Kritik ber Texte beichranten wollte. Groffprecherisch behaupteten Die Schüler bes genannten Belehrten, bag vor ihm fein Sterblicher bie Ursprünge ber latinischen Sprache richtig gefannt habe, und machten fich wichtig mit großen Entbedungen, Die zu feiner und ihren Lebzeiten forgfältig geheim gehalten Dieselben bestanden in einer gang unfinnigen, nach ben griechifchen und latinischen Botalen geordneten Ableitung ber Wortstämme \*).

Nachdem jedoch die deutsche Literatur, seit Klopstock's und Lessing's Zeit, statt der französischen die klassischen Schriftsteller zu Bordildern zu wählen begonnen, wurde, obschon die deutsche Sprache ausschließlich jene der Wissenschaft und Dichtung geworden, doch erneuerte Ausmerksamkeit dem Originalsprachen der nunmehrigen Muster und ihrer Literatur zu Theil. Windelmann und Lessing wiesen auf die Kunst des Altersums hin, und so konnte die Wissenschaft nicht zurückbleiben. Die Philologen erwachten aus dem Schlummer, in den ihre Textkritit sie eingelullt, und fühlten sich wieder als Apostel einer Wissenschaft. Der Erste unter ihnen, welcher hierzu den Anstoß gab, war hen ein Göttingen. Ihm wurde die Philologie ein Inbegriff des gesammten geistigen Schazes, den uns das Altertum hinterlassen, in Kunst, Wissenschaft, Religion, Staat und Sitte, — ein Standpunkt, welcher allersdings ein notwendiger war, um ein tieseres Berständniß jenes Kulturkreises und eine Erhebung des sorschenden Geistes über blos mechanisches

Sprachenlernen und Manuffriptrevidiren anzubahnen.

<sup>\*)</sup> Benfen a. a. D. S. 257.

Das Werk Henne's setzte fort und führte der Bollendung entgegen Friedrich August Wolf (1759—1824), Prosessor zu Halle,
welcher schon als Student in Göttingen, der bestehenden Fakultätseintheilung zum Trotz, verlangt hatte, als Studiosus philologiae immatrikulirt zu werden. Er erhob die Philologie, wie sie Henne präzisirt, zu
einer unabhängigen Wissenschaft, welche er "Altertumswissenschaft"
nannte. Damit verlegte er die Führung des klassischen oder Ghmnasialstudiums, welche bisher in der Hand der Theologen gelegen, in jene
der Philologen, und öffnete so Letzteren einen selbständigen Berufskreis,
was zur nächsten Folge hatte, daß es nicht mehr blos unter den Prosessor, sondern num auch unter den Studirenden eine philosophische Fakultät gab. Von besonderer Bedeutung waren Wolf's Forschungen über

bie homerifden Epen, welche er mehreren Rapfoden zuschrieb.

Die Philologie war nun allerdings nicht mehr blos Sprachwiffen-ichaft. Hatte man früher bas Altertum kennen gelernt, um ber griechischen und latinischen Sprache mächtig zu werden, so lernte man nun umge-tehrt diese Idiome, um den klassischen Kulturkreis in sich aufzufassen. Die Sprachsorscher von Fach und Neigung waren daher mit der Ent-wickelung der "Altertumswissenschaft" nichts weniger als einverstanden; ihr Berufsstudium war damit vom Zwecke zum Mittel herabgesette. Dies begründete wieder verschiedene Schulen und Systeme unter den Philologen, zu beren Bildung auch der Ginfluß ter gleichzeitigen beutschen Philosophie beitrug. Die Ginen suchten die Philosogie mehr philosophisch, die Anderen mehr historisch zu behandeln. Zu den Ersteren gehörte Gottfried Jatob Hermann (1772—1848), ein Anhänger Kant's. Sein Bestreben, alle Erscheinungen aus notwendigen Beseten ju erklären, verleitete ihn zu manchen Willfürlichkeiten. Den Übergang zu den historischen Philologen bildete Philipp Karl Buttmann (1764-1829), ber Berfaffer beliebter griechischer Grammatiten, welcher durch scharffinnige Rombinationen tief in den Geist der flassischen Sprachen einbrang. Gang auf historischen Standpunkt stellte fich bagegen August Böckh in Berlin (1785 bis 1867). Er lehrte, Aufgabe der Philologie solle sein das Erkennen des Erkannten oder des Produzirten, was so allgemein ausgedrückt war, daß sich von nun an jede civilisitre Sprache ihre Philologie zu bilden suche. Entschiedener als Wolf verbannte Böch den Unterschied zwischen Sprach- und Sachkenntniß. Da nun aber ber sachliche Stoff weit reichhaltiger ist als ber sprachliche, so trat die Erforschung des letztern bei Böck und seinen Schülern stark zuruck hinter die Beschäftigung mit philologischen Realien, Bersmaßen, Münzen, Inschriften und bergleichen. Bodh's Hauptwerk ift die "Staatshaushaltung ber Athener". Einen ähnlichen Standpunkt nahm Offried Miller, der Geschichtschreiber der hellenischen Stämme ein, wie auch Friedrich Thiersch in München (1784—1860), der

feine Aufmerkfamteit befonders ben alteren Formen ber griechischen Sprache widmete, und so die Grammatit historisch bearbeitete, mas hinwieder von Franz Baffow in Bezug auf die Lexitographie gilt. Auf bas Gebiet ber Religion, ber Mythen und Symbole leutte Die hiftorische Philologie Georg Friedrich Creuzer in Beidelberg (1771-1858), wobei ihn jedoch ber Umfang und Ausammenhang bes Gegenstandes weit über bas Gebiet des klaffischen Altertums binaus führte. Rach Wolf's Ideen bearbeitete Bernhardy eine Enchklopadie ber Philologie, worin die Stellung ber Grammatit untlar blieb, bie Runft aber ungebührlich qurudgefest murbe. Das umfaffenofte Spftem bes philologischen Wiffens hat bis jest &. Saafe aufgeftellt und historisch begrundet\*). Mythologie, diese bisherige Domane ber Philologen, in welcher die Götter- und Selbenfagen ber Sellenen und Römer stets die Sauptrolle spielten, bat, nachdem Creuzer ihren Ursprung in Indien, Sug in Mabbten. Bof aber in Griechenland gefucht, feulich Breller in überzeugender Weise auf die Borgange in der Natur zuruckgeführt und die Götter und Belben als Personifitationen ber Raturfrafte nachgewiesen (f. oben Bb. II. G. 112 ff. u. 402 ff.). Un Befeindungen ber Philologie, von tatholifch= und protestantifch = orthodoxer Seite als Beförbererin bes "Seibentums", wie von rabitaler als "überwundener Standpunkt" hat es nicht gefehlt; fo unberechtigt aber biefe find. fo berechtigt ift die Ansicht, daß die Philologie einen Umfang in Anspruch nimmt, welcher bie Gelbständigkeit anderer, für sich ein unbestreitbares Gange bilbender Wiffenschaften in auffallender Beife ftort, fo namentlich bie Kulturgeschichte mit ihren bochften Stufen, ber Runft- und Literatur-Diese sich immer mehr entwidelnden Zweige bes Wiffens, welche notwendiger Beise die geistige Thatigkeit aller Bolker und Zeiten umfaffen muffen, wenn fie ihre bobe Aufgabe erfüllen follen, alfo auch ber Bellenen und Römer, ichließen eine ausnahmmeise Behandlung ber Rultur biefer Bölker aus und machen bie Abichlieftung berselben von ben übrigen Kulturfreisen jur Unmöglichkeit, fo daß bie Philologie fich wird entschließen muffen, zur Bebeutung einer vorzugsweisen Sprachwiffenschaft gurudgutehren, freilich nicht in bem Ginne tobten Buchstabendienstes. sonbern eines tiefen Ginbringens in ben Beift ber Sprachen, fo baft auch fie bagu gelangen wird, alle Bolter und Zeiten gleichmäßig ju um-Den Unterschied zwischen Sprachwiffenschaft und Philologie wird baber bie Rufunft nicht mehr fennen. — Die raftlofen Bemuhungen um Sprachlehre und Wortschat ber flaffischen Sprachen, sowie bie gabllofen Ausgaben und Ubersetzungen alter Rlaffifer burch bie Bhilologen auch nur einigermaßen nach ihren hauptsächlichen Erscheinungen zu be-

<sup>\*)</sup> S. itber basselbe ben Artikel Philologie in Brodhaus' Convers.-Lexison, 11. Austage. XI. S. 672.

rücksichtigen, würde ben Raum und Zweck dieses Buches weit überschreiten.

## C. Die neueren Sprachen und die vergleichende Sprachforschung.

An ber Spitze ber neueren, b. h. in Europa und beffen Kolonien noch gesprochenen indoeuropaischen Sprachen fteht für uns bie beutiche. obichon fich ihre Erforichung auch auf Formen berfelben erftreden muß, welche im Munte ber Lebenben längst babin geschwunden und nur noch in schriftlichen Denkmälern vertreten find. Die wiffenschaftliche Behand= lung ber beutschen Sprache ist, bei ihrer unverantwortlich langen Berachtung von Seiten ber latinifirenden Gelehrten und ber frangofirenden Bornehmen, verhältnismäßig neu. Die ältesten Forscher, welche ihr Aufmerksamkeit schenkten, waren Johann Schilter (1632—1705), Verfasser einer Quellensammlung und eines Glossars für die Kenntniß des Alt- und Mittelhochdentschen, und Johann Leonhard Frisch (1666 bis 1743), tessen beutsch- latinisches Wörterbuch, nach Aussage Jakob Grimm's, durch seinen umfassenden und gründlichen Inhalt "einen wahren Schat von fruber nicht beachteten und fpater nur aus ihm ju entnehmenden Nachrichten" barbietet. Rachdem um die Mitte bes acht= zehnten Jahrhunderts zu Hohenems in Borarlberg bas Ribelungenlied entbeckt worden, wies 1752 Andreas Fabricius auf die Bichtigkeit beutscher Philologie hin, indem er zugleich die Anstellung von Prosessoren ber beutschen Sprache an den Universitäten verlangte. Es geschah dies jedoch erft 1806 zu Göttingen, wo Benede jenen Lehrstuhl erhielt. Auch die Zurcher Bodmer und Breitinger (Bb. V. S. 558 ff.) wirkten, doch noch nicht in wissenschaftlichem Geiste, für Beachtung der ältern beutschen Literatur. Mehr fruchtete das Wiedererwachen der deutschen Dichtung in Klopstock und Lessing und ihre Blüte unter Goethe und Schiller. Fulba bearbeitete in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts die gotische Bibelübersetzung bes Ulfilas, welche nach feinem Tobe (1805) Bahn herausgab, und Christoph Abelung lieferte grammatische und lexikalische Arbeiten, in benen er aber zu sehr für ben obersächsischen Dialekt Partei ergriff. Ihm folgte in weniger einheit-licher Weise und mit ausschweifender Sprachreinigungssucht Heinrich Campe (1746—1818). Die ersten wissenschaftlichen Erforscher bes Deutschen in unserm Jahrhundert waren Johann Guftav Bufding und Friedrich Beinrich von ber Sagen (1780-1824), welche gufammen 1812 ben "literarifchen Grundriß zur Geschichte ber beutschen Boefie von ber altesten Zeit bis in bas fechszehnte Jahrhundert " herausgaben, barin bie mittelalterliche bentsche Dichtung zum ersten Male sustematisch ordneten, ihre Handschriften, Ausgaben, Übersetzungen und sogar Erwähnungen möglichst vollständig aufgablten und mit vielen Gebichtftellen ichmudten. Berbienfte um bie

beutsche Lexikographie erwarb sich nach ihnen Theodor Beinsius und um die Grammatit Christian August Benfe. Gine umfaffenbe und tief grundliche Thätigkeit auf diesem Gebiete trat aber erft ein seit 1819 burch Jatob Ludwig Grimm (1785-1863), ben beutschen Terentine Barro, wie ihn Benfen nennt. Liebe zu Baterland und Bolt und eiserner Fleif befähigten ihn zu seiner boben Aufgabe, ber eigentliche Bförtner ber beutschen Borzeit, ein Forscher ohne Gleichen an Raftlofigfeit zu fein. Auch mit ben fremben Sprachen machte er fich vertraut. um burch Bergleichung mit ihren Erzeugniffen bas beutsche Sprachgebiet beffer aufzuhellen. Er umfafte, ja entbedte eigentlich gröftentheils Recht, Religion, Sage, Marchen, Fabel und Bolfebichtung ber Deutschen. Seine Thatigkeit begann er 1811 mit einer Schrift über ben altbeutichen Meistergesang und gab mit seinem Bruber Wilhelm (1786-1859) gemeinsam 1812 bie Kinder- und Hausmarchen, 1813 bie "altbeutschen Wälber", 1816 die "beutschen Sagen" heruns. Sein eigenstes und grofartigftes Wert aber, Die "Deutsche Grammatit", ericbien querft 1819, in verbefferter Ausgabe 1822, und bat vier Banbe, nicht aber seine Bollendung erhalten. Es ift eine hiftorische Grammatik und enthält bie Formen fammtlicher beutschen Mundarten, von ber älteften bis auf unsere Zeit, in ihrem ganzen Zusammenhange, — bas Gotische, Althochbeutiche, Altfächfische, Angelfächfische, Altfrifische, Altmorbische, bas Mittelhochdeutsche. Mittelniederbeutsche. Mittelniederlandische. Mittel= englische, bas Neuhochbeutsche, Reunieberlandische, Neuenglische, Schwebische und Danische. Gines ber wichtigsten Ergebnisse biefes Wertes ift bas von Jafob Grimm gefundene "Lautverschiebungsgeset, nach welchem auf höchst überraschende Weise bie Lippen-, Zungen- und Rehllaute bes Griechischen fich im Gotischen und Althochbentschen in ber Weise verwandeln, daß die mediae, tenues und aspiratae in biefer Reihenfolge Die einen an die Stelle ber anderen treten, wie aus folgender fleinen Tabelle erbellt:

|                                       | Lippenlaute.     |                          |                     | Zungenlaute. |                    |                                                   | Rehllaute.            |                   |             |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Griechisch:<br>Gotisch:<br>Althochd.: | med. β p f (Grim | ten.  n  f  b(v) m, Deut | asp.  g b p fice Gr | med.  d t z  | ten.  th  d 2. Aus | asp.  Here de | med.  y k ch 5. 584.) | ten.  x h(g) g(h) | asp.  X g k |

Damit hatte die Stymologie eine feste Grundlage erhalten. Nachdem so das erste Buch des Werkes die Buchstaben behandelt, beschäftigt sich das zweite in zwei Kapiteln mit der Deklination und der Konjugation, womit der erste Band schließt. Der zweite (1826) und der dritte (1831) handeln von der Wortbildung, und der vierte (1837) enthält den Ansang der Satzlehre. Den beklagenswerten Abbruch des unsterblichen Werkes

haben wir dem Berfaffungsbruche des Königs von Hannover zu verdanken, welcher damals die Brüder Grimm mit fünf Ehren = und Schickfalse genossen aus Göttingen vertrieb, worauf dem großen Sprachforscher nicht mehr die Muße vergönnt war, deren er sich vorber erfrente.

Grimm's zweites bebeutendes Werk war die "Geschichte der deutschen Sprache", 1848 in zwei Bänden erschienen. Es ist aber "keine Darftellung der Entwickelung der deutschen Sprache von den ältesten Zeiten bis auf die unsrige, sondern theils eine Ergänzung, theils eine Zusammensfassung der Hauptresultate der Grammatik". Es handelt zuerst von den Zuständen der Indogermanen vor der Abtrennung der Germanen, soweit sie aus ihrem vorhandenen Sprachschatze erhoben werden können, dann über die Abtrennung der Germanen von den verwandten Bölkern und die Absonderung ihrer Sprache, hierauf über die alten germanischen Bölker und Stämme, endlich über die deutschen Schriftbialekte: gotisch, hochdeutsch, niederdeutsch, angelsächsisch, frissisch und nordisch, und schließt

mit fprachvergleichenben Bemerkungen.

Sein brittes großes Werk unternahm Jatob Grimm im Bereine mit feinem Bruber Wilhelm; es ift bas "Deutsche Wörterbuch ", welches an Reichtum bes Inhalts Alles übertrifft, mas bis babin geleiftet worben. Das erfte Beft erfcbien 1853, ber erfte Band 1854. Den zweiten, britten und ben Anfang bes vierten Banbes bearbeitete Jatob nach Bilhelms Tobe allein und wurde bann selbst abgerufen, und zwar mitten in bem Artitel "Frucht". Silbebrand und Weigand übernahmen bie schwierige Arbeit ber Fortsetzung. Gute Wörterbücher ber beutschen Sprache. vollendete Sanbers. Andere bedeutende Forfcher im Gebiete ber beutschen und ber germanischen Sprachen überhaupt waren Bfeiffer. Herausgeber der "Germania", Schleicher ("die deutsche Sprache"), Scherer (zur Geschichte der deutschen Sprache), und viele Andere. Groß ift die Rahl der Forscher, welche das Gotische und die übrigen älteren Formen des Deutschen, sowie die germanischen Mundarten Britanniens und Standinaviens und die Dialette der verschiedenen deutschen Landichaften zum Gegenstand ihrer Arbeiten mablten. Dit ihnen wetteiferten bie Forider im Gebiete ber teltischen, romanischen und lettisch = ilamifden Sprachen.

Die in den ersten Zeiten unseres Jahrhunderts neu erwachte gleichzeitige Forschung auf den Gebieten der orientalischen, der klassischen und der neueren Sprachen mußte notwendig zu dem Unternehmen vergleichender Zusammenstellung der Sprachen anspornen, welche übrigens schon seit dem sechszehnten Jahrhundert geübt war, nur in noch unbeholsner, unwissenschaftlicher Weise, zuerst 1538 durch Wilhelm Postellus aus der Rormandie. Tiefer schon forschte Leibniz, welcher vielseitige ethmoslogische Studien betrieb und die theologische Hoppothese einer Ursprache (der hebräischen) bekämpfte, auch die Bölker nach den Sprachen klassischen

fizirte. Der Umftand ber Busammensetzung bes ruffifchen Reiches aus fo verschiedenen Böllerschaften gab jur Zeit ber bort fich erhebenben Rultur neuen Anlag ju Sprachvergleichungen, welche besonders bie Raiserin Ratharina II. (siehe Bb. V. S. 484) begunstigte, indem sie groke polyglotte Lexifa begrbeiten liek. Einen groken Sprachenkatalog gab am Anfang unferes Jahrhunderts ber fpanische Jesuit Lorenzo Dernas, ehemaliger Missionar in Amerita, heraus. Sein Wert wurde aber weit übertroffen von Chriftoph Abelung's "Mithribates, ober allgemeine Sprachenkunde", welche, nach bes Berfaffers Tob (1806) von Severin Bater (geft. 1826) fortgefett, bas Baterunfer in beinabe flinfhundert Sprachen brachte, aber nicht nach ber Bermandtichaft ber Sprachen, Die fie inbeffen berudfichtigte, fonbern nach ber geographischen Lage ber Bolter geordnet ift. Inbeffen batte fich bie gelehrte Welt beftig geftritten, ob bie Sprache gottlichen ober menfchlichen Urfprunge fei, bis Berber, obicon Theolog, in feiner Schrift über ben Urfprung ber Sprache (1772) ber lettern Anficht ben Sieg verschaffte. Tiefere sprachvergleichende Forschungen stellte 1786 und 1805 ber Engländer John Sorne-Toole an, wie auch Friedrich Bernhardi 1801 und 1803; aber zu einer wirklich wissenschaftlich en vergleichenben Sprachforschung gab erft ber größte Forberer bes Sanstrit = Studiums , Franz Bopp, ben Anftog, indem er, ein Jahr nach feiner Berufung an Die Universität Berlin, 1823 seine "vergleichenbe Berglieberung bes Sansfrit und ber mit ihm verwandten Sprachen" veröffentlichte. beutender aber ift Die feit 1833 erschienene "Bergleichende Grammatif bes Sanstrit, Bend, Griechischen, Lateinischen, Littauischen, Botischen und Deutschen", wozu 1835 noch bas Altisamische fam. Das Werf murbe 1852 vollendet und fam 1857-1861 in brei Banben als zweite Auflage heraus. Es bezwectte nicht nur eine Beschreibung und Bergleichung bes Organismus ber genannten Sprachen, fonbern auch eine Erforschung ihrer physischen und mechanischen Gesetze und bes Ursprungs ber Die grammatischen Berhältniffe bezeichnenden Formen. Die Anord= nung des Wertes richtet fich nach ben Wortflaffen. In fleineren Schriften verbreitete ber vielseitige Forscher feine Thatigkeit auch über andere, bem indoeuropäischen Stamme frembe Sprachen, wie bie faufasischen und die polynesischen.

Der nächste bebeutenbe vergleichenbe Sprachforscher war Wilhelm von humboldt, ben wir bereits als Politiker kennen. So unfruchtbar sein Wirken auf biesem Gebiete im Ganzen war, so fruchtbar erwies es sich auf jenem. Schon vor und während seiner diplomatischen Thätigkeit widmete er seine Ausmerksamkeit wiederholt dem Studium der Sprachen, und zwar mit besonderm Interesse der merkwürdigen isolirten baskischen und den amerikanischen Sprachen, zwischen welchen Severin Bater hatte Ühnlichkeiten entdecken wollen, was humboltt aber widerlegte. Er inters

effirte fich auch für die Entzifferung ber hieroglyphen und forschte bem Rusammenhange ber Sprache und Schrift und ber Entstehma ber Schrift Im Jahre 1827 schrieb er über die dinesische Sprache, wandte fich aber 1828 mit größtem Gifer ben malabifchen Sprachen zu, in welchen er eine Berbindungsbrücke zwischen ben indischen und ben amerikanischen Sprachen ju finden hoffte, und barans entsprang fein lettes und bebeutenbstes Wert, basjenige über bie Rami=Sprache (fanstrit: kavi, als Subst.: Dichter, als Abjektiv: weise) ber Insel Java, welches er zwar nicht mehr vollenden konnte, das aber von Bufchmann erganzt und fortaeführt wurde. Es handelt in brei Büchern von ben Berbindungen awischen Indien und Java, von ber Rawi-Sprache und vom malapischen Sprachstamme. In einer Ginleitung von philosophisch-fulturhistorischer Bebeutung wird "die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihr Einsluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts" betrachtet. Darin bekämpft Humboldt die Hypothese eines Entstehns der Sprache aus dem Bedürfnisse gegenseitiger Hilfeleistung und setzt ihr als seine Ansicht entgegen, daß die Sprache von selbst, ohne Not und Absicht entstehe; ber Menich sei ein fingendes Geschöpf, bas aber mit ben Tonen Gebanken verbinde. Die Sprache ist nach ihm kein "Werk" (egyov), sonbern eine Thätigkeit (evegyeia), eine fich ewig wiederholende Arbeit bes Beiftes, ben artifulirten Laut jum Ausbrucke bes Gebantens fähig zu machen. Das Wort ift nach ihm nicht ein Abdruck bes Gegenstandes an sich, sondern des von diesem in ter Seele erzeugten Bilbes. Die Sprachen betrachtete er nicht als Aggregate von Wörtern, sondern eine jede als ein Shftem, nach welchem der Beift ben Laut mit bem Bedanten vertnüpft, als einen vollständig durchgeführten Organismus. In der Geschichte einer Sprache unterschied er zwei Perioden, eine solche ber Formenbilbung, bie er mit ber Krhstallbilbung verglich, und eine solche des Stillstandes nach entwickelter Form. Den Grund ber Ber= schiedenheit bes Baues ber Sprachen fah er in ber Berschiebenheit ber Geifteseigentlimlichkeit ber Nationen, benjenigen ber einander in allen Sprachen im Wefentlichen entsprechenben grammatischen Formen aber in ber Gemeinsamkeit bes Zweckes aller Sprachen. Der übrige Inhalt bes Werkes ist zu speziell philologisch, um von uns berührt werden zu fönnen.

Die allgemeine vergleichende Sprachwissenschaft ist seit Humboldt mehr praktisch als wissenschaftlich betrieben worden. Es gehört hierzu namentlich die Thätigkeit der Bibelgesellschaften für Übersetzung des "heiligen Buches" in verschiedene Sprachen zu Missionszwecken. Die British and foreign Bible Society hatte es im Jahre 1868 auf 182 Uebersetzungen gebracht, unter welchen alle Erdtheile und Sprachstämme vertreten waren. In wissenschaftlicher Beziehung wandte August Friedrich Pott (geb. 1802) seine Thätigkeit ausschließlich dem indogermanischen Stamme zu, besonders

in seinen "ethmologischen Forschungen", welchen 1836 als zweiter Theil "grammatischer Lautwechsel und Fortbildung" folate. Eine neue Be= arbeitung bes Wertes ericien 1859, nebst ber Augabe eines Burgelwörterbuchs ber indogermanischen Sprachen. Bott fcbrieb auch über besondere Wortformen, über Bersonen-, Familien- und Ortsnamen, über die Berichiebenheit und ben Ursprung ber Bolter und Sprachen u. f. w. Jahre 1836 lieft Richard Lepfins fein "Stanbard-Alfabet" erfcheinen, mit bem Amede, für schriftlofe Sprachen ein gemeinsames Alfabet in latinischen Schriftzeichen aufzustellen, bas aber auch vielfach für Sprachen mit eigener Schrift verwendet wurde. Aus weiteren Forschungen gablreicher Gelehrter hat fich im Gangen ergeben, daß die Indogermanen, nach ben Wörtern zu ichließen, Die ihren Sprachen gemeinsam find, vor ihrer Spaltung in mehrere Zweige Saufer und umwallte Burgen ober Stabte batten, bom Ackerbau lebten und wenigstens zwei Getreidearten bauten, Biehzucht trieben, als Hausthiere Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Hunde, Ganie und Enten hatten, Gewebe, Rleidungen, Gürtel verfertigten, Die Metalle, Gold, Silber und Erz ober Gifen fannten, Beile, Rafirmeffer, Waffen, befonders Bfeile, anwendeten, Wagen und Schiffe mit Rudern bauten, malten und bichteten, von Königen regirt wurden, beren Frauen man Röniginnen nannte, Götter mit festen Namen verehrten und ihnen religiofe Formen und Formeln weihten, nach bem Dezimalfustem rechneten und die Zeit in Jahre und Monate theilten. Die Urheimat ber ungetrennten Indo-Europäer wird beinahe ohne Widerspruch nach dem westlichen Mittelasien verlegt und ihre Trennung in uralte Zeit, wenigstens zweitaufend Jahre vor Chriftus. Weniger ficher als auf bem ausschlieflich indogermanischen Gebiete ift Die vergleichende Sprachforschung in Bezug Während fich bas Vorhandenfein einer auf alle Sprachen ber Erbe. indogermanischen Grundsprache nachweisen läßt, ift bies nicht ber Fall bezüglich einer allgemeinen menschlichen Urfprache, obichon Theologen und Freunde der Theologie eine folche retten möchten. Die allgemeine vergleichende Sprachforschung muß fich baber mit ber fortgesetten Bergleichung ber Sprachen begnugen, in welcher fich in neuester Zeit Beinrich Stein= thal ausgezeichnet hat, befonders in feiner "Charafteristif ber hauptfächlichsten Typen bes Sprachbaues" (1860). Bur weitern Berfolgung feines Zieles hat er 1859 mit Lagarus (Brofeffor ber Philosophie in Bern, jetzt in Berlin) eine "Zeitschrift für Bolterpspchologie und Sprachwiffenschaft" gegründet. Roch mehrere Werte über vergleichende Sprachwiffenschaft hat bas lette Jahrzehnt entstehen gesehen. Ein Suftem ber Sprachwissenschaft von Benje gab 1856 Steinthal beraus. Schleicher stellte 1863 die Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschaft zusammen, ja Mar Müller erklärte, Die Sprachwiffenschaft gehöre überhaupt nicht zu den bistorischen, sondern zu den Naturwissenschaften. Auch die Laut= vergleichung bat feit bem Auftreten bes Physiologen Johannes Müller

(1840) zahlreiche Erörterungen gefunden, besonders durch Lepsius und Raumer, wie durch Steinthal, Geisler u. A. die Schriftvergleichung. Nur als Ruriosum fügen wir bei, daß viele Versuche aufgetaucht sind, eine allen Völkern gemeinsame Schrift (Pasigraphie) oder gar eine Universalsprache (Pasilogie) einzusühren.

# Zweiter Abschnitt.

# Theologie.

#### A. Die katholische Theologie.

Wenn wir hier die Theologie, diese Mutter so vieler blutiger Kriege und Hinrichtungen von Ketzern und Hexen, in der Reihe der Wissenschaften auftreten lassen, obschon es sich bei ihr um tein Wissen, sondern nur um willklirlich aufgestellte und als unumstößliche Thatsachen ausgegebene Hypothesen handelt, so geschieht dies hauptsächlich aus dem Grunde, weil unserer Zeit ein Streben nach Bestreiung von der Herrschaft der Theologie innewohnt und gegenüber diesem Streben auch von Dem die Rede sein muß, wovon die Welt sich bestreien will, — dies aber wieder des halb um so mehr, als in unserm Zeitalter die Theologie sich gegenüber dem Absalle von ihr abwehrend, ja sogar angreisend und eroberungslustig emporreckt, während sie in dem vorhergehenden Zeitalter der "Aufklärung" sich gleichziltig, passiv und durchaus stadil verhalten hat, daher wir auch im vorigen Bande nichts von Bewegungen auf ihrem Gebiete erzählen konnten.

Die katholische Kirche hatte diese Passivität im achtzehnten Jahrhundert so weit getrieden, daß Theologen aus ihrem Schose, wie z. B. Stattler\*) u. A., die Fesseln der mittelalterlichen Scholastik abwarsen, die Resultate der Naturwissenschaft, besonders seit Newton, anerkannten und sich aus Wolff'schen und Locke'schen Prinzipien eine neue Philosophie zusammenschmiedeten, welche sich sogar erlaubte, alle Erkenntnis aus der Wahrnehmung abzuleiten und die angedorenen Ideen zu leugnen, die notwendigen Grundlagen aller Religion aber, Gott, Freiheit und Unsterdlichkeit, durch Beweise zu retten suchte. Damit in Übereinstimmung verlangten denn freilich Stattler und seine Schule, daß der Staat Relis

<sup>\*)</sup> Dr. Karl Werner, Geschichte ber katholischen Theologie. Seit bem Trienter Concil bis jur Gegenwart. München 1866. S. 173 ff.

gionsleugner nicht bulbe, mahrend biefe "Philosophen" auf ber andern Seite Tolerang amijden Ratholiten und Brotestanten predigten, natürlich - um Lettere jur Rudfehr in die alleinseligmachende Kirche ju gewinnen. Sie foloffen fich mithin fo ziemlich bem bamals geltenben öffentlichen Rechte an, wie es feit bem westfälischen Frieben fich gestaltet hatte und wie es felbst aufgeklärte Monarchen, 3. B. Josef II., handhabten. bem letten Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts aber murbe ihr Auftreten Sie fampften gegen Deiften und Naturaliften, heftiger und entschiedener. gegen Ungläubige und Rationalisten und opponirten auch gegen Kant, ben fie als Sophisten, Bantheisten und Atheisten hinstellten. auch Stattler als furfürstlich baierischer Büchercenfor fein Möglichstes, um alle philosophischen Schriften, welche fich Rant's Lehren naberten, ju Tropbem gab es immer noch fatholische Theologen, welche, wie s. B. Mutichelle und Thanner, fich Rant anschlossen und fogar gegen Stattler auftraten. Andere wieber befannten fich ale Unhanger ber Schelling'ichen Ibentitätsphilosophie, mahrend Sailer in driftlichem Beifte eine verföhnende Richtung einschlug und die Philosophie mit der Religion in Ginflang ju bringen fuchte.

So war mahrend der Revolutions= und der napoleonischen Zeit die fatholische Theologie wieder völlig zerfahren, und in biefe Beit und biefen Ruftand fielen die lahmen und halben Reformplane Dalbera's und Die ebelgebachten, aber unfräftigen Weffenberg's, beren wir bereits gebacht haben (oben S. 207 ff.). Gegen biefe fcuichtern fortichrittliche Richtung erhoben fich vom romisch-katholischen Standpunkte namentlich brei Brofefforen, Beiger, Widmer und Bügler im fcweizerischen Lugern, von benen ber Lette, weitaus begabtefte, in feinen "Biffern ber Sphing" und in seiner "beiligen Runft " muftisch-profetische Gemalbe ber Zutunft aufrollte, aus benen ebensoviel reiche Fantasie als heilige Begeisterung für bie Religion sprach, so baf er in ebelfter Absicht einem Spfteme biente. bem fein Charafter fehr ferne ftand. In praftischer Beise und aus bewufiten politischen Gründen biente bagegen als Stilte biefes Spftems tirchlicher Reaktion wider ben Fortschritt F. Balter's Lehrbuch bes Rirchenrechtes, bas im Jahre 1822 querft erschien. Dasselbe vertheibigte nicht nur, wozu es berechtigt war, die Rechte ber Kirche, sondern auch, feine Aufgabe überschreitend, bie Ginrichtungen berfelben, und zwar fogar bie veraltetsten und migbräuchlichsten, ja es verstieg sich soweit, die unveränderte Beibehaltung ber bestehenden Megbucher zu verfechten, welche schon 1810 ber bamalige Professor Winter in Landohut als ben Aberglauben befördernd, dem Unglauben in die Sande arbeitend und dem Eigennute Borichub leiftend entlarvt batte.

Als neuer schüchterner Reformer trat bamals Johann Baptist Hirscher (1785—1865) auf, fand aber in ber Restaurationszeit wenig Anklang. Ja er wurde von der Kirchengewalt zum Widerrufe ge-

zwungen, ben er aber nur in bed ingter Weise leistete, nämlich sofern er etwas behauptet habe, was der katholischen Lehre zuwider'sei. Die Anhänger des Alten überwucherten, und sie überschwemmten den Büchersmarkt mit orthodoxen Machwerken, die jetzt glücklich vergessen sind. Es war die mehrerwähnte Periode der Konversionen hervorragender Schriststeller (oben S. 218 ff.), und es ist daher nur dem Namen eines derselben zu verdanken, daß sein großes reaktionäres Werk wenigstens noch dem Namen nach bekannt ist. Wir meinen des "unfreien" Friedrich Stolsberg's (s. Bd. V. S. 586 f.) "Geschichte der Religion Jesu Christi", welches in begeisterter Weise die traditionelle Kirche verherrlichte, aber nur dis zum Todesjahre Augustin's gedieh. Es war das Evangesium jenes frommen Zirkels der Fürstin Gallizin zu Münster, welchem auch Katerskamp, der Verfasser einer andern Kirchengeschichte gleichen Geistes, und der Bibelsorscher Kistemaker angehörten.

Unterbeffen magte es aber Georg Bermes (1775-1831), Brofeffor in Bonn (oben S. 210), ben tatholijden Rirchenglauben, welcher nach papftlicher Anschauung in fich selbst begrundet ift, einer rationellen Begrundung zu unterwerfen, welche er mittels einer an Stattler erinnernben Bolemit gegen Rant durchführte und die dann auch vollkommen zu Gunften der Kirche Ein papstliches Breve vom 26. September 1835, alfo vier Jahre nach feinem Tobe, verbammte feine Schriften. "In ber ganzen Geschichte, fagt MIban Stol3\*), foll nicht sowol ber Bapft bie oberfte Inftang gewesen sein, ale vielmehr Berrone, welcher bem Bapft über ein Buch referirte, bas er (Perrone) felbst nicht genau verstanden haben foll." Die Berdammung murbe aber niemals zurückgenommen. verfuhr fein Schüler Clemens August von Drofte-Buldhoff, welcher aber bereits in bas gallitanische Sahrwaffer einlentte. Ein anderer Schüler, Johann Baptift Balter, fuchte in feiner Philosophie bas Mittel einer Berftandigung mit den Brotestanten. Gegen Diefe harmlofe Schule erhob fich von Seite ber pfäffischen Ultras ein bitiger Rampf, ben bie papft= liche Berbammung ihrer Schriften fronte. F. X. Werner fritifirte barauf ben hermesianismus theologisch und Kreuzhagen philosophisch, wenn man Die Anficht fo nennen barf, Die "ewigen Berhaltniffe" konne ber Menfch nur im Lichte ber Offenbarung erfassen. Das ift eben bas bequeme Mittel ber "tatholischen Philosophie", die "Offenbarung" als etwas Gegebenes, beffen Dafein nicht erft bewiesen werben muffe, vorauszuseten. In biefe Rategorie geboren auch bes Konvertiten Abam Müller's Schriften, beren wir (S. 413 f. und 428 f.) bereits gebachten, sowie bie von Friedrich Schlegel, Gorres, Baaber u. A., beren Irrlichtereien im Beifte ober vielmehr im Wahne ber mittelalterlichen Rabbala und Muftit und bes bochften theologischen Unfinns bin und ber flacerten.

<sup>\*)</sup> Witterungen ber Seele, S. 195.

Ein anderes Licht suchte hinwieder Anton Gunther in Wien (1783 -1863) aufzusteden. Seit 1828 veröffentlichte er mehrere theologischphilosophische Schriften, welche bald eine Schule um ihn versammelten. Sein Riel mar "eine rationale Berftandigung über bas geoffenbarte Chriftentum auf Grund einer revidirten und vertieften Theorie des menschlichen Selbstbewuftfeins" u. f. m., b. h. eine Erneuerung des Bahns, als ob die willfürlich erfundene Dogmatit mit der Wahrheit notwendig Gines fein mufte. Bunther geht von dem "tontradittorifd-tontraren Gegenfate zwifden Gott und Rreatur, awischen Geift und Ratur" aus, welcher es mit fich bringe, bak, ba Gott ale Gine Wefenheit in brei Berfonen eriffire, Die Welttreatur eine unperfonliche Ginheit in effentiell geschiedener Dreibeit fein muffe." Also ber alte Dualismus und die Dreieinigkeit Boraus= setzungen ohne Nachweis ihrer Berechtigung! Das alte Bereneinmaleins! Man fann benten, welche "Philosophie" baraus abgehaspelt murbe. Baaber's "Theosophie" unterscheibet sie fich lediglich in verschiebener Auffassung ber Erlösungs- und ber Rechtfertigungshupothese, welche fo spitfindig und willfürlich und jugleich so weitläufig ift, daß wir une nicht barauf einlaffen konnen, so wenig wie auf bas gange Kreuzfeuer, bas sich zwischen beiben Schulen über unerforschbare Dinge eröffnete. Bunthers Werte wurden unter Bius IX. auf ben Index gefetzt und burch bas papstliche Breve "Eximiam tuam" vom 15. Juni 1857 verdammt\*). Einen andern Berfuch, Die tatholifche Dogmatit philosophisch zu begründen, b. h. durch Reflerion auf die Ansicht kommen zu wollen, die man fich schon von vorn herein als die einzig richtige gedacht hatte, machte R. Sengler. Go erzeugte fich unter ben fatholijden Theologen wenigstens ein Gifer, wiffenschaftlich zu wirten, wenn er auch unfruchtbar war und bas Wiffen nicht beforberte, sonbern nur immer mehr bem Glauben unter-Die Blutezeit Diefes Strebens fiel in Die Dreifiger Jahre und ergriff alle tatholifch-theologischen Fatultäten Deutschlands, vor allen aber Diejenige Munchens. Dort wirfte feit 1826 in Diefem Sinne Ignag Dollinger, sonderbarer Weise ber Sohn eines Naturforschers, und ichwang fich balb zum Rufe bes gelehrteften tatholischen Theologen Deutschlands, ja, wie der katholische Theolog Werner fagt, unter die erften geistigen Größen ber tatholischen Rirche überhaupt empor. Seine Arbeiten maren vorzugsweise firchengeschichtliche. Bu gleicher Zeit wirften in Tübingen Möhler, Ruhn und Befele, in Giefen Staubenmaier, in Freiburg Bug, Wert und Andere. In Tubingen leitete Drey, Berfaffer ber "Apologetit als wiffenschaftliche Rachweisung ber Göttlichkeit bes Chriften= tums in seiner Erscheinung" (1838 ff.), Die "Tübinger Quartalschrift", welche Wiffenschaftlichkeit mit Kirchlichkeit zu verbinden bestrebt mar. erfte Mitarbeiter berfelben mar Johann Abam Möhler (1796-1838),

<sup>\*)</sup> Schraber, ber Papft und bie mob. Ibeen III S. 117.

ein weiterer jener unglücklichen katholischen Theologen, welche für ihr rebliches Kämpsen zu Gunsten der Kirche des Papstums Undank ernteten. Er war der eigentliche Begründer jener Modernistrung der katholischen Theologie oder des Bestrebens, mittelalterlichen Wahn der neuzeitlichen Denkweise anzupassen. Dadurch geriet er in einen hestigen Federkamps mit protestantischen Theologen, besonders mit Baur in Tübingen. Er stand auf dem nämlichen Boden wie Ganther; sein Standpunkt erhellt unter Anderm aus der bezeichnenden Äußerung: "Gott beweisen zu mitsen sei der auffallendste Beweis des Falles des Menschengeschlechtes in Adam und ein Zeichen, daß das göttliche Ebenbild in uns unaussprechlich versunkelt sei — ihn aber doch noch beweisen können (?), das Zeichen, daß es nicht völlig unterdrückt oder gar ausgelöscht sei." Möhler's früher Tod war wol der einzige Grund, daß er nicht gleich Hermes und Günther verdammt wurde, — oder vielleicht ersuhr man in Kom nichts von ihm, wie man ja dort auch vergaß, Hegel gleich Kant auf den Inder zu sesen.

Die Konflitte ber tatholischen Kirche mit ber preußischen Regirung (oben S. 210) am Ende ber breifiger Jahre brudten ber tatholischen Theologie einen wesentlich andern Stempel auf. Un Die Stelle ber ruhigen Apologetif und bes wenn auch nicht wirklich wiffenschaftlichen; boch in Diesem Sinne beabsichtigten Schaffens trat eine heftige Bolemit und ein felbst ben Schein ber Wiffenschaftlichkeit wegwerfendes Toben und Bliten. Gorres eröffnete biefes Konzert mit feinem "Athanafius" und formirte bas Kriegsheer ber "hiftorisch-politischen Blätter", unter beren Mitarbeitern bie Konvertiten Jarde und Phillips voranstanden. Zugleich begann ber ultramontane Streiter Frang Josef Buf in Freiburg, welcher alle vier Fatultäten ftubirt hatte, seine extrem papiftifche Schriftstellerei und gab 1851 ben Unftof zu ben tatholijchen Bereinen (oben G. 221 f.), um an ber Erreichung feines Zieles, ber "Freiheit", b. h. Berrichaft ber tatholischen Rirche zu arbeiten, wie er auch eine "fatholische Universität" anregte. machte er ferner Bropaganda für Rlofter und Orben, jogar für bie Jesuiten, und vertheibigte bie Ronforbate (oben S. 209 ff.) burch Did und Dinn. Ihm sekundirten E. von Mon und F. Balter mit ihren Merikalen Rechtsphilosophien, und eine Reihe "katholischer" Hiftoriker, wie Aldbach, Damberger, Sofler und Andere und bie Konvertiten hurter aus Schaffhaufen und Gfrorer. Diefe fultivirten jene Geschichtemacherei, welche schlechterbings Alles, mas Bapft und Rirche thaten, als herrlich und lobenswürdig, Alles aber, mas von beren Gegnern ausging. als ichlecht und verdammenswert barftellt. Zugleich murbe, was fich noch am eheften rechtfertigen ließ, bie tirchliche Runft gepflegt, auf welchem Kelde aber bie Brilber August und Beter Reichensperger fich in bas unmögliche Beginnen verrannten, in ber gotischen Baufunft als "driftlichgermanischer Kunft" eine für alle Zeiten bindende Rorm aufzustellen. Lafaulr dagegen bufte seinen Bersuch, auf dem Gebiete ber flassischen

Bhilologie — tatholisch wirken zu wollen, — mit bem römischen Index. Bliidlicher mar Sepp mit feinen an Gorres anfnitpfenden mutbifden und muftischen Forschungen und feinem tatholischen "Leben Christi", worin er die Gottheit Jesu gegen alle profanen Angriffe zu founen suchte, fab fich jedoch endlich burch bas ultramontane Treiben fo angewidert, bag er Die Reihen biefer Bartei verließ. In abnlichem Sinne trat gegen Strauß auch ber alte Mutholog Sug in Freiburg auf. Görres und Gfrörer versuchten basselbe mit ber altteftamentlichen Geschichte, um die Bestätigung aller Theile ber Tradition burch die historischen Thatsachen nachweisen zu können, und ber Ratholit Dovers jog fich burch seinen Bersuch, Die Bölkertafel ber Noachiden nicht perfonlich, sondern als ein phonikisches Berzeichniß von Stämmen aufzufaffen, berben Tabel von Seiten ber Raulen glaubte fogar nachweisen ju fonnen, bag Orthodoren 211. "alle Sprachen ber Erbe" fich in jafetifche, femitifche und hamitifche theilen laffen, bie er bann wieber auf eine parabiefifche Urfprache gurudauführen suchte. Undere polemische Gelehrte marfen fich auf die Eregese und Ifagogit ber Bibel. Unter biefen that fich Baneberg in Minchen Alle aber übertraf an Tiefe ber Auffassung, Schönheit ber Form und Burbe ber Sprache Döllinger's "Beibentum und Jubentum als Borhalle bes Chriftentums", welches bereits ahnen ließ, daß ber Ber-fasser eigentlich nicht in die tolle Heerde der unbedingt papistischen Schreier und Lärmer gebore. Lettere ließen fich befonders boren, als bes Frangofen Ernft Renan harmlofer Roman über bas Leben Jefu erschien. In ein ruhigeres Nahrwaffer lentte wieder Chrlich in Brag mit seiner "Fundamentaltheologie" (1859) ein, welche ohne eifrige Bolemit Bunder und Offenbarung zu retten fuchte, und von Bilgram in ber " Physiologie ber Rirche" fortgefett wurde, einer Menge anderer harmlofer Schriftsteller nicht zu gebenten, welche ftete von ben larmenben Bolemifern übertaubt wurden, so daß man fich endlich baran gewöhnt bat, so unrichtig es im Grunde ift, anzunehmen, daß die neueste katholische Theologie in ein ausschliefliches Schimpfen und Laftern über alle Andersbenkenben aus-Befonders trug ju biefer Unnahme ber höchft unwürdige Schreier Alban Stolz, Professor in Freiburg bei, während bie mehr biplomatisch gehaltenen Schriften bes Mainzer Bischofs Retteler in feinerer Beise verwunden und ftechen. Int fatholischen Rirchenrechte thaten fich besonders Rogbirt und Schulte, in ber Rirchengeschichte, außer Döllinger, Alzog, Befele, Ritter und Anbere burch ruhiges Schaffen Wie wenig aber all Dies als mahre Wiffenschaft gelten konnte, zeigte recht grell Gunther's ermähnte Berbammung, welcher ber Arme fich willig unterzog, mabrend ihm gegenüber ber Jesuit Kleutgen wieber bie alte burre Scholaftit hervorzog und vertheibigte. Bermittelnb zwischen beiben Standpunften suchten Dichelis und Alois Schmib aufzutreten. Die Doamatisirung ber värstlichen Unfehlbarteit aber hat thatfachlich jede

"tatholische Wissenschaft" überflüssig gemacht, mahrend die Altkatholiken unter Döllinger, Friedrich, Huber, u. A. noch zu retten suchen was zu retten ift.

#### B. Die protestantische Theologie.

Soweit bogmatisch, ist die protestantische Theologie so wenig Wissenschaft wie die katholische; da sie jedoch vom Ansang ihrer Existenz an die freie Forschung auf ihre Fahne geschrieben, welche nur die jeweiligen Machthaber nicht immer austommen ließen, und ferner kein materielles Reich weltlicher Macht zu bewahren hatte, so war jenem Prinzipe der freien Forschung niemals der Weg zur Geltendmachung völlig verschlossen, und so ist denn letztere endlich in unserm Jahrhundert eine Wahrheit geworden. Es hat sich im Schose der protestantischen Theologie wahre Wissenschaft entsaltet, welche freilich nur insofern theologisch ist, als sie Gegenstände der Theologie behandelt, insofern sie aber nicht an den Glauben, sondern ganz entschieden an das Wissen appellirt, den Boden der Theologie unläugdar verlassen und jenen der Kulturgeschichte, speziell der thatsächlichen Geschichte des Fühlens und Denkens der Bölker bestreten hat.

Wol hatten schon im achtzehnten Jahrhundert viele protestantische Theologen an ber aufflarerischen Bewegung theilgenommen, wie Gemler, Bahrdt, Cherhard, Schulz und Andere (f. Bb. V. S. 359 f. und 364), aber nicht in wissenschaftlicher, d. h. kritisch untersuchender Thätigkeit, sondern in wilklürlichen, konventionellen Behauptungen, aus denen dann der flache Rationalismus hervorging. Ein fester kritischer Anhaltspunkt war der philosophirenden Theologie erst durch Kant gegeben (Bd. V. S. 367 ff.); benn burch ihn hatte bie Wiffenschaft bas Urteil gesprochen: bas Überfinnliche fann nicht erkannt, sondern nur von der "praktischen" Bernunft gefordert werden. Die Dogmen tonnten von nun an nicht mehr als Wahrheiten, sondern nur noch als Ansichten gelten. Den freier benkenden protestantischen Theologen wurde Kant's Lehre ein Evangelium, wenn auch nicht bogmatischer, doch moralischer Religion. Ja sogar Super-naturalisten suchten ihre Anschauungen auf Kant zu grunden. Go entstand ein kantischer Rationalismus, welchen besonders Paulus mit seiner flachen, gehalt- und poefielosen Deutung der Bunder vertrat, die bei ibm ju einer Art Taschenspielerei murben, und ein tantischer Supernaturalismus, welcher meinte, so gut als Gott und Unsterblichkeit, könnte auch bie Offenbarung praktisch postulirt werden, wohin sich erst auch Fichte vertrite, worauf wir zurudtommen werben, mas bann aber als Theologen Ständlin und Ritfc verfochten. Andere kantische Theologen ver-wickelten fich noch weiter in das Labprinth ber Dogmen, in welches wir ihnen nicht folgen werben. Alle biefe Schulen aber gerfielen wieber:

benn Bernunft und Dogma laffen fich nicht auf lange Zeit jufammen-Mehr Bestand hatte begreiflich die Berbindung der Theologie mit Jatobi's Gefühlsphilosophie; benn bie eine ift so willturlich und ohne fritischen Salt wie bie andere. Auch seine Anhänger theilten fich inbeffen wieder in Rationalisten und Supernaturalisten. Die Anschauumgen Beiber nahmen eine wesentlich afthetische Farbung an \*). Ahnliche Ginwirfungen übten auch Schelling's oft wechselnbe und Begel's ftereotype. fich ftete gleich bleibende Bhilosophie, mit benen wir uns später beichaftigen werben, auf bie protestantische Theologie Deutschlands, welche baber bis nach bem Beginne bes neunzehnten Jahrhunderts von ben Philosophen abhängig blieb. Dem schelling'ichen naturphilosophischen Standpuntte wandten fich namentlich Daub und Efchenmaber, bem beael'iden Suftem in theologischer Deutung fpater Diefelben, sowie Bofchel und Darheinete zu, wie auch bie erften, noch theologischen Arbeiten von Rofentrang bierber geboren. Erft gu ber angegebenen Beit trat ein Theolog als folder auf, um Epoche in ber Geschichte seiner "Wissenschaft" zu machen. Es war dies Friedrich Daniel Schleier= macher. Geboren 1768 ju Breslau, murbe er in ber "Brübergemeine" erzogen. Als Schriftsteller trat er 1799 mit ben "Reben fiber Die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" auf und fuchte in flaffischer Sprache barzuthun, bag die Religion fein Werf bes Willens, sondern eine Ergriffenheit burch bas lebendige Göttliche felbst, eine Lebensgemeinschaft mit ihm fei. In seinen Monologen (1800) lehrte er, daß die Abhängigkeit gegenüber Gott Freiheit gegenüber ber Welt Seit 1796 Brediger und fpater Professor ju Berlin, ftarb er Sein theologisches Berbienft ift, ben Gegensatz zwischen bort 1834. Rationalismus und Supernaturalismus, welcher bis etwa 1830 berrichte. Aberwunden zu haben. Die Freiheit des einen und die Autorität des andern, bas Ibeale und bas Geschichtliche, vereinigte er auf bem Boben bes Glaubens im evangelischen Sinne, beffen Recht er im Unterschiebe von bem nur hiftorischen Glauben und von blosen Uberzeugungen verfündete. Sein Glaube wurde burch die fortwirkende That des Erlösers. an den er sich hingab, seines Geistes und Lebens theilhaftig. Die Brozeg ber "Erlösung" nannte Schleiermacher "übernatürlich", "Wunder". Das Chriftentum, wie verschieben auch von ber beschränkten menschlichen Bernunft, war ihm "vernünftig in sich selbst, eine Offenbarung ber göttlichen Beisheit, Die felbst Bernunft ift". Er unterschied bie beiben Ruftanbe ber "Natur" und ber "Gnabe", fand aber feinen absoluten Gegensatz zwischen ihnen, indem bie Natur, wie fie ift, nur ba fei unter Boraussetzung ber Gnabe, Die Gnabe aber nur in Be-

<sup>\*)</sup> Dr. J. A. Dorner, Geschichte ber protestantischen Theologie 2c. Minchen 1867.

ziehung auf bie menschliche Ratur. Der Ratschluß ber Schöpfung fann baher nach ihm von bem Ratschlusse ber Erlösung und Bollenbung nicht getrennt werben; beibe find für bas göttliche Wesen gleich natürlich und gufammengeborig. Bir konnen biefe theologische Erörterung nicht weiter verfolgen; es geht aus ihr hervor, daß Schleiermacher ber Gründer der sogenannten Bermittelungstheologie war, welche fich die alten theologischen Schrullen von Erlösung, Gnabe u. f. w. in einem ben neueren Ibeen angebakten Sinne surecht machte, bamit aber ber Menschheit nichts nutte; benn außer ben Theologen und Bhilosophen von Kach verftand biefe Ansführungen Niemand. Dan wußte nicht, was man baraus machen folle; man blieb gang im Ungewiffen, ob Schleiermacher an eine Offenbarung, an Bunber, an bie Gottheit Chrifti, an bie Dreieinigkeit, an bie Berfonlichkeit Gottes, an bie Unfterblichkeit ber Seele u. f. w. - glaube ober nicht. Er wich bem Allem mit theologischen Bhrasen aus, die man so ober anders beuten konnte; nur war er fo ehrlich, ju fagen, daß ber Menich von Gott nichts wiffen fonne, und bamit bewies auch er ichlagend die vollfommene Unwiffenichaftlichfeit ber Theologie. Wichtiger baber als Schleiermacher's Ansichten ift feine verfohnenbe und friedenstiftenbe Berfonlichkeit, sein Streben, Die gesammte driftliche Rirche wieder ju vereinen, seine tiefe Wirksamkeit auf die Gemuter und feine entschieden gegnerische Stellung gegenüber ber Undulbsamteit und ber Buchftabenfnechtschaft. Er war barum auch einer ber Sauptbeförberer ber bie engherzige Ronfessionalität brechenben "Union" zwischen ben protestantischen Rirchen Deutschlands (oben S. 440). Unter ber großen Menge feiner Schiller haben fich Biele einen Namen im Reiche ber Theologie gemacht.

Schleiermacher's System untlarer Bermittelung war der letzte Bersuch, einen Damm gegen den Bruch des Bandes zwischen Theologie und Philosophie auszuwersen. Dieses unnatürliche Band mußte aber brechen, Wissen und Glauben sich scheiden. Diese Dperation aber vollzog sich zuerst in der hegel'schen Schule, soweit sich diese mit theologischen Fragen beschäftigte. Im Jahre 1833 verkündete Richter in seiner Schrift "von den letzten Dingen" als "Geheimlehre" der hegel'schen Schule die Läugnung der Unsterdlichseit. Offene Farbe bekannte zuerst David Strauß (geboren 1808 zu Ludwigsburg), indem er 1835 sein berühmtes "Leben Jesu" erscheinen ließ, mit welchem er in der Kritif der theologischen Meinungen eine durchaus neue Bahn einschlug. Er verschmähte sowol die Manier der Kationalisten des achtzehnten Jahrshunderts, in den Bundern der Bibel Betrug oder willkirliche Erdichtung, als sene von Paulus, darin "natürliche Hergänge" zu sehen, und erskärte alle sene Erzählungen der sogenannten heiligen Schriften, welche den Naturgesetzen widersprechen, einsach als Muthen, welche nach und nach unter den Gläubigen entstanden sind. Der dogmatische Stands

puntt von Strauf ift ein pantheistischer, b. h. Gott und Welt find Die Menschwerdung Jesu erweiterte er in eine allgemeine Menschwerdung Gottes. Bas bie Rirche Besu gufdreibt, übertrug er von Diesem auf die ibealisirte Menschheit, Die aus Gott geboren sei, Wunder verrichte, leibe, sterbe, auferstehe und in ben himmel fahre. Gine zeitliche Schöpfung nimmt er nicht an, fondern eine ftete fortbauernbe ohne Anfang und Enbe. Das Bofe fah er als notwendig an, indem ohne basselbe bas Gute nicht mare. Die Religion mar ibm eine bem Irrtum unterworfene Stufe bes menschlichen Bewuftfeins. Die moderne Bilbung forbert einen neuen Rult, einen folden "ber Benien ber Menschheit". In hiftorischer Beziehung hielt Straug bie Anficht fest, bak bie Evangelien nicht von Augenzeugen geschrieben sein können, weil sie Wunder berichten. Das Buch erregte ungeheures Aufsehen und rief eine Menge Angriffe von orthoborer Seite, wie von ber Schleiermacher'ichen Schule bervor. Auf der andern Seite aber reizte es auch eine Angahl extremer und entschiedenerer Gegner ber Dogmen und ber Theologie zur Darlegung ihrer Unfichten, unter welchen Keuerbach voranging, ber uns später beschäftigen wird. Strauß ichrieb auch (1840) eine Dogmatit, b. h. natlirlich eine Kritit ber driftlichen Dogmen, Die er in ihrem Urfbrung und ihrer Bebeutung zerfette. Er zeigte barin, wie ein Dogma bas andere umbilbet und auflost, wie jebe höhere Bildungestufe bie früheren tritifirt. Er fagte, bag in bem Rampfe zwischen Glauben und Wiffenschaft "bie bisherigen tonfessionellen Unterichiebe, felbst ber bes Ratholizismus und Brotestantismus, ju ganglicher miffenschaftlicher Bebeutunglofigfeit zusammenschwinden." Go fette er überall bie Autorität ber Wiffenschaft an Die Stelle berjenigen bes Dogma. Der hauptmangel feines "Lebens Jesu" mar übrigens, baf er bie spate Entstehung ber Evangelien nicht begrunden fonnte. Lude follte ein anderer, ebenso fritischer, aber gründlicherer und ruhigerer Geift ausfüllen. Es war bies Ferdinand Chriftian Baur, Professor in Tilbingen (1792-1860), ber Gegner Möhler's, bes Bergolbers fatholischer Ruinen. — Statt bes Sturmes, ben Strauf begomen, unternahm er eine "regelrechte Belagerung." Das Überfinnliche mar auch ihm Fabel. Durch historische und philologische Forschungen gelangte er aber ju bem Ergebniß, daß bie brei erften (jonoptischen) Evangelien am Anfange, bas vierte aber, bas nach Johannes benannte, erft gegen Enbe bes zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt geschrieben worden. Entstehung ber Erzählungen von unmöglichen Dingen erklärte er aber aus einer tenbenziöfen Berichiebenheit ber Auffassung zwischen ben Evangelien, in Folge ber Bilbung zweier Barteien unter ben Aposteln, einer jubendriftlichen, welche bie Beschneidung als Erfordernig jur Taufe betrachtete und in Petrus, und einer heibendriftlichen, welche auch Unbeschnittene taufte und in Baulus ihren Führer ehrte, — Die fich aber

später, gegenüber ben Chriftenverfolgungen, wieder vereinigten. Diefe Forschungen wurden durch die Schüler Baur's (die "Tübingerschule"), vervollständigt und theilweise modifizirt, wobei indessen als unverändert bie Annahme fteben blieb, bag bie vier größeren Briefe bes Baulus acht, bie brei spnoptischen Evangelien bie alteren und mit Ausnahme ber Bunder im Wesentlichen historisch, das Johannes - Evangelium dagegen eine philosophisch-symbolische Bearbeitung der später aufgekommenen Ivee der Menschwerdung Gottes sei. Die Offenbarung des Johannes betrachtet bie Schule ebenfalls als acht, aber als ein Gebicht, bas in Form von Traumgebilben gegen Rom, Die Urheberin ber Chriftenverfolgungen, einen begeifterten Angriff richtete. Diefe Berfepung ber bisber von ber Orthodorie für eine einheitliche Offenbarung gehaltenen Bibel in verschiebene, ju verschiebener Zeit entstandene und von Menschen mit menschlicher Tendenz verfaßte Schriften war nicht ohne Wirkung auf die bereits von uns (oben S. 258 f.) erwähnte Treunung der "Lichtfreunde" und "freien Gemeinden" von der offiziellen protestantischen Rirche und von allen bindenben Glaubenebetenntniffen. Aber bie neue Richtung litt an bem Fehler, Die Entftehungsgeschichte bes Chriftentums gang in bie apostolische Zeit zu verlegen und ben ursprunglichen Stifter beinahe ju ignoriren. Diesem abzuhelfen, trat zum zweiten Male Strauß auf und ließ zu berselben Zeit, als Renan's Leben Jesu auftauchte, eine durchaus neue Bearbeitung feines Lebens Jesu er-scheinen. Diese unterscheidet sich von der ersten vor Allem dadurch, baß Besus nicht mehr als eine mythisch-allegorische, sondern als eine wirklich hiftorifche Berfon erscheint und bag fich ber Begriff ber Mythe (jeboch, nach Baur's Borgang, einer urfprünglich tenbenziösen) auf bie unmöglichen Dinge, wie Bunder, Auferstehung, himmelfahrt u. f. w. be-schränkt. Während aber Renan, welcher bie Entstehung der Evangelien ziemlich nahe auf bas Leben Jefu folgen läßt, fich baburch ju helfen fucht, bag er bem Stifter bes Chriftentums manche fromme Betrügereien jur Laft legt, balt Strauß ben reinen Charafter Jefn aufrecht, wenn er in ihm auch Mangel an Bilbungselementen und an weltumfaffendem Blide wahrnimmt, und ihn von fich felbst überhebender Schwärmerei nicht freisprechen tann. Gin anderes, Charafterbilb" Jesu fiellte Schenkel in mehr biplomatischer, schroffe Gegenfate umgehender Beife, aber in populärerer Sprache auf, als Strauß.

Mag auch die Forschung über die Entstehung des Christentums, wie sie sich somit die jetzt gestaltet hat, noch nicht an ihrem Ziele sein und ihr noch manches Unklare und Unvollständige zu berichtigen bleiben namentlich bezüglich der Frage, ob die unmöglichen Dinge, welche Jesus nach den Evangelien von sich selbst ausgesagt, wirklich von ihm behauptet oder blos von seinen Anhängern erzählt worden, — so hat doch das Resultat der kritischen Richtung im Großen und Ganzen, die Berwerfung

4.13 121

ber Bunber und anderer übernatürlicher Borgange nämlich, unter ber wirklich vorurteilelosen und gebilbeten Welt einen entschiedenen Sieg errungen, und die Orthodorie bat biefer Richtung gegenüber sich im Wefentlichen auf nichts berufen konnen, als auf ben Wortlaut ber biblifchen Entgegen steht ihr auch eigentlich blos noch die unklare Bermittelungstheologie. Die unbedingte Buchstabengläubigfeit aber hat fich auf wenige, von der Wiffenschaft überhaupt abgewendete Rreife ber offiziellen Rirchen und auf bie pietistischen Getten zuruchgezogen, und bie ihr noch theilweise von bober Seite geschenkte Brotektion wird allmälig por ber Macht ber miffenschaftlichen Aufflärung ichwinden muffen. engherzigen und einseitigen Erscheinungen eines altgläubigen Luthertums und gar einer tatholifirenden und ben englischen Busepismus nachahmenden Richtung in ber protestantischen Kirche Deutschlands und bas bamit verbundene Streben nach einer "Umtehr ber Wiffenschaft" und nach Geltendmachung altteftamentlicher Weltanschauung, wie fie von bem betammten Baftor Rnat in Berlin und anberen Rirchenlichtern versucht wurde, erregten viel Sohn, hatten aber teinen Erfolg, wie auch ber Ratechismuszwang nach altlutherischer Schablone und Die Auffrischung bes Teufelsglaubens in ber Taufformel, was in Hannover versucht wurde, ber Entruftung bes Bolles gegenüber aufgegeben werben muften. Der "Brotestantenverein" wirkt feit 1861 ruftig und unablässig für Berftreuung und Zerftorung aller Nebel, welche bas helle Licht ber Bernunft verdunkeln möchten und geht, wie auf fatholifcher Seite bie "Altfatholiken", von bem richtigen Standpunkte aus, bag bem in ber Wiffenschaft nicht bewanderten und die Runft nicht erfaffenben Bolte bie Religion ein Beburfniß ist und bleibt und bag es vernunftiger ift, ihm biefelbe qu= ganglich und geniegbar ju machen, als ihm fie burch Aufrechthaltung vermunftlofen Wahnes zu entfremben und es baburch einem Unglauben in die Arme ju treiben, ber bei Ungehilbeten nur frivole und ber Sitt= lichfeit schädliche Wirtungen erzielen tann.

Die verschiedenen theologischen Disziplinen, soweit sie von dem Streit um Glaubensgegenstände underührt blieben, haben in unserer Zeit unter den Protestanten Deutschlands eine reiche Literatur hervorgerusen, hinsichtlich welcher wir auf lexikalische Werke verweisen mussen. Unter den Protestanten Frankreichs traten im Sinne der rationalistischen Richtung Athanase Coquerel, in den Niederlanden die von Scholten geleitete freisunige Leidener Schule gegen mächtige orthodoxe und pietistische sowol als religionslose Gegner in die Schranken. In Engsland bekämpfen sich die blindgläubige Low Church, die mehr Gewicht auf die Kirchenversassung legende High Church und die sich schücktern der Freisunigkeit oder wenigstens der Vermittelungstheologie nähernde Broad Church. In Nordamerika wirkte am eifrigsten der beredte Theodor Parker gegen den Unsinn und die Dummheit.

## Dritter Abschnitt.

## Philosophie.

#### A. Die Philosophie der Spekulation.

Wir haben am Schluffe unferer Aufzählung ber philosophischen Leistungen in ber vorigen Beriode (Bb. V. S. 381) ben Charafter ber Philosophie unseres Jahrhunderts babin bestimmt, daß fie ben Dualismus von Berftand und Gefühl als zweier verschiedener Seiten bes ertennenden Individuums, für welche vorher verschiedene Dagftabe Ertenntnif angenommen worden, beseitigt, bas fogenannte Gefühl ber Religion und Runft überläft und fich nur noch an jene Auffaffung ber Dinge halt, wie fie bem flaren Berftanbe ericbeinen. Der erfte Bhilosoph. von bem biefe Unichauungeweise gilt, mar Johann Gottlieb Richte. geboren 1762 zu Rammenau in ber Oberlausits. Die Theologie, zu welcher er bestimmt war, verließ er zu Gunften ber Philosophie, war in Sachsen, in ber Schweiz und in Bolen Erzieher, besuchte 1791 Rant in Ronigsberg und überreichte ihm feine erfte philosophische Schrift, Die noch an bas Syftem jenes großen Denters antnüpfte und bem man fie auch anfangs zuschrieb, - ben "Bersuch einer Kritit aller Offenbarung". Fichte findet barin ben Begriff einer "Offenbarung", b. h. übernatfir= lichen Einwirkung ber Gottheit auf Sterbliche, bei allen einigermaßen civilifirten Nationen, und glaubt baber, es ftebe bem Philosophen an, biefen Begriff zu untersuchen. In ausführlicher Debuttion sucht er bann ju zeigen, daß ber Begriff einer Offenbarung fur die Bernunft an fich unfagbar und baber nur burch Erfahrung erhalten werben tonne und awar unter ber Bedingung eines Bedürfniffes. Gin folches findet er in bem Falle vorhanden, daß die Menschheit so tief gesunken ware, um allen Sinnes für Moralität bar ju fein, und in einem folchen Falle meint er, wurde Gott burch Einwirkung auf bie Sinne eines ober mehrerer Menschen benfelben wieber moralische Begriffe beibringen, und amar diejenigen bes Daseins Gottes, ber Unfterblichkeit ber Seele und ber Freiheit bes Willens. — Das Ganze ift ein glanzenbes Geiftesturnier, aber ungeniegbar, namentlich für uns Reuere, und burchaus sophistisch, wie jedes Unternehmen, eine Sache beweisen zu wollen, bie nicht auf Thatsachen, sondern auf willkürlicher Annahme beruht. indessen sehr bezeichnend, daß ber Berfasser nirgends in dem Buche anzugeben im Stande mar, unter welchen Bedingungen eine Offenbarung als göttlich erfannt werben müffe, fondern nur, mann fie bies tonne, und ebenso bezeichnend, daß er ihr ben göttlichen Ursprung absprach, falls fie als Motive bes Guten bie Hoffnung auf Belohnung und bie

Furcht vor Strafe enthalte und falls sie ihre Lehren gewaltsam verbreite, — welche Bedingungen jedenfalls nicht zu Gunsten des Christenstums sprechen. Fichte beabsichtigte übrigens nur, die "Kritik der praktischen Bernunft" weiter zu führen und auf ein weiteres Dogma auszudehnen, und hätten Andere diese Arbeit fortgesetzt, so würde am Ende die praktische Bernunft, — schwerlich zur Freude Kant's — den

ganzen Borrat ber Dogmen poftulirt haben!

Die "Kritit aller Offenbarung" verschaffte indessen ihrem Berfasser 1793 ben Lehrstuhl ber Philosophie zu Jena, wo er 1794 die Wissenschaftlehre, 1796 das Naturrecht, und 1798 die Sittenlehre herausgab und mit Goethe, Schiller, den Brüdern Schlegel und Wilhelm von Humboldt Umgang pflog. Als aber 1798 in dem von ihm herausgegebenen "philosophischen Journal" ein Aufsat von Forberg erschien, den die fromme Welt, gleich Fichte's beschwichtigender Vordemerkung, für atheistisch hielt, verlangte Kursachsen seine Bestrasung und er mußte sich in der "Appellation an das Publitum" rechtsertigen. Weimar hatte die Schwäche, ihn zu entlassen; er fand aber eine Juslucht in Berlin, wo sich jedoch seine Ansichten in religiösem Sinne modiszirten. Im Jahre 1805 sehrte er als Prosessor in Erlangen, hielt 1807 auf 1808 seine begeisterten Reden an die deutsche Nation (oben S. 422), wurde Prosessor an der neuen Universität zu Berlin und bald Rektor berselben, und starb 1814 an den Fosgen der ausopsernden Verpslegung verwundeter Krieger durch seine Frau.

Fichte's Bhilosophie ift nach seiner eigenen Ansicht unmittelbare Ronfequenz ber Kantischen; aber Kant felbst hat biese Unsicht gurudgewiesen. In der That ift Fichte's Shiftem bei unbefangener Betrachtung nicht eine Ronfequeng von Rant's Spftem, fondern nur eine Ronfequeng ber ich machen Seiten bes lettern. Die Grofe und Wahrheit von Rant's Spftem nämlich besteht barin, baf er bie Bhilosophie Spinoza's, welche bie Einzelwesen nur als Mobi ber allgemeinen Substang, b. h. ber Natur (von ihm "Gott" genannt) anerkannte, und biejenige Lode's. welche feine andere Erkenntniß, als jene durch bie sinnliche Wahrnehmung gelten lieft, konfequent fortbilbete und ebenfalls bie Erfahrung als Quelle der Erkenntnig aufstellte. Sintenber aber machte er bem Idealismus bie Rongeffion, bag auch im Berftande, unabhängig von ber Erfahrung, Begriffe vorhanden seien, und ließ so apriorische Ibeen ber Anschauung gegenübertreten, ftatt fie aus ihr abzuleiten, wie es thatfächlich der Fall ift. Diefe Abirrung von dem natürlichen und wirtlichen Borgange bes Erkennens hatte nun Kant verleitet, bem Glauben ju Lieb und bem Wiffen jum Trop, eine hppothetische "praktische Bernunft" aufzustellen und unter biesem Namen Etwas zu einer von ber reinen Bernunft unabhängigen Thätigfeit bes Individuums ju fteigern, was nichts Anderes fein fann, als ein Wert ber ftete fortichreitenben

Erfahrung und ber baraus hervorgebenben Bereicherung ber menschlichen Gebankenwelt. Diefer ichmachen Seite Rant's alfo, welche einem Abfalle von der gesunden Ansicht gleichkam, daß es absolut feine Ge-banken gibt, die nicht durch Wahrnehmungen im Gehirne geweckt werden, bemachtigte fich Richte und bilbete baraus ben Stoff ju feinem Syftem, indem er, ftatt die faliche apriorische Seite ber Rant'ichen Lehre megjumerfen, umgefehrt bie mabre aposteriorische beseitigte, alle Erfahrung leugnete und das von ihr unabhängige Ich zum einzig Existirenden ershob. Nach Fichte gibt es nämlich blos das Ich, bessen Intelligenz Alles, mas es mahrzunehmen scheint, selbst schaffe. Die Erklärung, bag unter biesem 3 ch nicht bas individuelle, sondern bas allgemeine 3 ch, bie allgemeine Bernünftigfeit zu versteben fei, vergrößert und verallgemeinert nur die Unwahrheit ber Fichte'schen Lehre; benn ein solches allgemeines Ich gibt es nicht und hat es nie gegeben, weil es ein Ich ohne Bewußtsein nicht geben kann und bas Bewußtsein fich nur aus ber Natur entwidelt, wie die tägliche Erfahrung zeigt. Wie konnte aber eine folche Absurdität entsteben und wie konnte fie ber Wiffenschaft von Ruten fein? Wir wollen versuchen biefes Ratfel zu löfen. 3m Laufe ber Zeiten hatte fich ber Gegensatz von Glauben und Wiffen ausgebilbet, biefer Gegensat, auf bem bie gesammte Bilbungegeschichte ber Menschheit beruht. Der Glaube bedeutete Die Anmagung Des Indivis buums, wiffen ju wollen, wie es fich mit unerforschbaren Dingen verhalte, das Wiffen aber die Demut, anzuerkennen, daß man nur das wissen könne, was erforscht ift, und in Bezug auf das Übrige die Un= wiffenheit eingestehen muffe. Dag bie Anhänger bes Glaubens in ber Folge fich felbst als bie Demutigen priesen und ihre Gegner als Die Bochmutigen verachteten, ift nur ein neuer Beweis ihrer Selbswerblendung. Go blies fich benn ber Glaube mit feiner angeblichen Renntnif von einem Jenseite, bie er, in Ermangelung thatsächlicher Nachweise ihres Inhaltes, auf eine angebliche Offenbarung grundete, nicht nur felbft ju einer Wiffenschaft ber "Theologie" auf, sondern stellte biese fogar an bie Spite aller Wiffenschaften und brang mit feiner Dittatur in jede einzelne berfelben ein. So blieb, in Folge des großen Einflusses, ben der Glaube stets auf die zum Denken und Wissen unfähige Masse ausübt, an jeder Wiffenschaft ein Stud Theologie hangen, am langften aber an ber Philosophie, einestheils, weil im Mittelalter blos Theologen biefelbe gepflegt, und anderntheils wegen ber großen Berwandtschaft zwischen beiben, die bas Gemeinsame haben, unerforschliche und unerflarliche Dinge burch Dachtsprüche für erforschte und erklarte ausgeben ju wollen. Daber tam benn ber ftarte theologische Beigeschmack, ten bie Lehre bes Cartefins, bes erften weltlichen Philosophen feit bem Mittelalter, an sich hatte, baher auch die Schwäche Spinoza's, seine Substanz "Gott" zu nennen, statt "Natur", welchem Schritte boch sogar geiftliche Bhilosophen, freilich mehr Schwarmer, wie Bruno und Banini, weit naber gefommen maren. Go ftand auch Lode, obschon er bas Bahre ahnte, boch noch unter bem Ginflusse ber Theologie, und fein Begner Leibnig ließ letterer fogar bas Ubergewicht über bie Bhilosophie. Den ersten Bersuch, bas Joch ber Theologie abzuschütteln, magten bie englischen Freibenter und ihr frangofifcher Schüler Boltaire; aber fowol ihnen, als ben bie Theologie pollig wegwerfenden Enchtlopadiften fehlte bie Raturwiffenfchaft, ohne welche eine richtige Erkenntnif und Beurteilung nicht möglich ift. Endlich trat Rant auf, welcher beffere naturwiffenschaftliche Renntniffe batte als Jene, und er war auf bem Wege zur mabren Auffassung ber Dinge; aber bie leibige Theologie überwältigte ihn wieber und pfuschte ihm bie "praftische Bernunft" in sein Suftem binein. Go erneuerte fich bas beseitigt geglaubte Ubel; zwar nicht bie bogmatische Theologie, aber eine theologische, weil idealistische Philosophie verwirrte von da an die Röpfe und verbrangte einen gefunden Realismus auf lange Zeit. Eigendünkel ber Theologie verpflanzte sich auf ben Ibealismus, welcher als poetifches Spftem gang bubich, als philosophisches aber verwerflich Konnte Rant's "praftische Bernunft" aus fich selbst, gleich ber Theologie, Gott und Unfterblichkeit tonftruiren, fo durfte bies, wie icon bemerkt, Fichte auch mit ber Offenbarung versuchen, und so war ber eingebildete Subjektivismus ober absolute Ibealismus eigentlich Obergott, welcher Alles schaffen konnte, mas war und was nicht war. phistische, weil Unbeweisbares beweisen wollende Richtung hat Richte in bebenklicher Beise befördert und auf alle seine Nachfolger in der Bhilofophie übergetragen. Die ganze fretulative Philosophie seit Rant ift baber fophiftifch und in ihrem Großen und Gangen ungeniegbar. Wol hat sie, wie alles Reue und mit bem Zauber bes Geheimnisvollen Umgebene, ju ihren Zeiten großen Beifall und Aubang gefunden, ift aber in ihrem eigentlichen Inhalte für Die Butunft unfruchtbar geblieben. Sie war aber infofern von Nuten, ale fie trot allebem zum Denten angeregt hat und biefe Unregung nicht bem Grübeln nach unerforsch= lichen Dingen, nicht ber Theologie und ber ihre Stelle unter ben Belehrten einnehmenden Metaphpfit, fondern ber Erforschung bes Wirklichen, ber Natur=, Sprach= und Staatswiffenschaft und ber Beschichte zu Bute gefommen ift. Es war eine unvermeidliche, wenn auch jest überwundene Beriode des Übergangs von der Herrschaft der Theologie zu jener der Natur- und Rulturwiffenichaft und findet beshalb ihren Blat in ber Beschichte ber Wiffenschaften, wozu auch noch beiträgt, bag bie nachfantischen Philosophen in guten Treuen handelten und die Gegenstände ihrer Forschung für mahr und nützlich hielten, wenn es auch im Gangen nur Traume und Schaume maren. Wir geben baber im Folgenden einen Abrif ihrer Ibeen, soweit fie für unfere Zeit von Einfluß waren.

Die Fichte'sche "Wissenschaftlehre", eine burchaus auf haltlosen Sppo-thesen ruhende, burch keine Spur von Thatsachen und thatsächlichen Ber-hältnissen unterstützte Spielerei mit "Ich " und "Nicht-Ich", Abergeben wir; sie verdient das ihr zu Theil gewordene Schickal ber Bergessenheit ebenfofehr, wie bes nämlichen Schriftstellers "Reben an Die beutiche Nation" Die ihnen zu Theil gewordene Unfterblichkeit verdienen. Seine Rechtsund Staatslehre haben wir bereits oben (S. 421 f.) tennen gelernt, und es bleiben uns baber nur noch feine Sittenlehre und feine Religion slehre gu betrachten fibrig. Recht und Moral find nach Fichte burchaus verschieden, — jenes besteht in dem äußern Zwange, etwas zu unterlassen oder zu thun, um die Freiheit Anderer nicht zu beeintrachtigen, biese in bem innern 3mange, etwas zu thun ober gu unterlaffen; jenes entspringt aus bem Ronflitte bes Freiheitstriebes mehrerer Subjette unter einander, Dieses aus bem Konflitte zweier Triebe in einer Berfon. Das vernunftige Wefen ftrebt nach Gelbständigkeit und Freiheit um ihrer felbst willen, und gwar nach Freiheit von allem außer bem 3ch. Da aber bas vernfinftige Wefen endlich ift, so hat es in fich außer jenem "reinen" Triebe auch einen Naturtrieb, beffen 3wed nicht Freiheit , sondern Genug ift. Beide Triebe ftreben nach Ginbeit, ber reine gibt bie Form, ber natürliche ben Inhalt bes Banbelns ber. Durch ihre gegenseitige Mobififation entspringt ein britter Trieb, ber fittliche, welcher beibe vermittelt, mas aber, ba jene beiben unendlich weit auseinander liegen, niemals gelingt. Daher ist das 3ch in einem un-endlich fortdauernden Prozesse begriffen, welchen Fichte " die sittliche Bestimmung bes endlichen Bernunftwefens" nennt, baber er als Bringip ber Sittenlehre festfest: "Erfulle jebesmal beine Bestimmung". Dan foll baber bie Bflicht nur um ber Bflicht willen thun, b. h. nach feinen Gemiffen handeln, welches in bem Gefühle ber Bahrheit und Gewigheit befteht und nie täuschen fann.

In seinem ursprünglichen Systeme kennt Fichte keine andere Gottsheit als die moralische Weltordnung, welche durch das Rechtstun in uns lebendig und wirklich wird. Dieselbe ist das absolut Erste aller objektiven Erkenntniß. Persönlichkeit und Bewustsein kann ihr nicht zugeschrieben werden, weil diese Prädikate ohne Beschränkung und Endlichkeit nicht denkbar sind, und daher die moralische Weltordnung zu einem den einzelnen Menschen gleichen Wesen erniedrigen würden. Jeder Glaube an ein Göttliches, der mehr enthält als den Begriff der moralischen Weltordnung, ist Fichte ein Gränel und eines vernünstigen Wesens unwürdig. So fallen ihm denn Moralität und Religion zusammen; ja er hosst von den Grundsätzen der neuern Philosophie die einzig mögliche Wiederherstellung des in Berfall geratenen religiösen Sinnes unter den Menschen und die Beleuchtung des innern Wesens des

In späteren Jahren mobifizirten fich, burch wiberwärtige Erlebniffe, bie religiösen Unfichten Richte's. Gie murben popularer und gerfahrener. Geine moralische Beltorbnung verwandelte fich in eine pantheistische Gottheit, seine fittliche Strenge in religiose Milbe. Er murbe religios, ja driftlich und fand fein Evangelium in bem bes Johannes. Auf biefes gestiltt, verwarf er jeboch, als "Grundirrtum" bes Jutentums, eine zeitliche Weltschöpfung aus Richts und hielt eine mit Gott gleich emige Offenbarung aufrecht. Die johanneische Fleischwerdung bes "Wortes" aber bezog er nicht ausschlieflich auf Chriftus, sondern auf jeben sich gang und beständig an Gott Hingebenden, so bag zuletzt bie "gange Gemeinde" mit Gott Gine werben muß. Es war somit bas Spftem feiner fpateren Jahre ein mpftisches, mit feiner positiven Rirchenlehre übereinstimmendes. Im Gangen lernen wir in Fichte die ebelfte Natur tennen, Die fich benten läßt, und Die nur burch Die Ichlebre ber Reigung ber Zeit zu hochtrabenden Bhrasen und bunkeln Svekulationen ihr Opfer brachte.

Bu gleicher Zeit mit Fichte lebten und lehrten noch mehrere Schuler Rant's, Die, ohne auf Fichte's hoben felbstäntigen Flug nach einer fernen Ideenwelt Anspruch ju erheben, boch bas Syftem ihres Meisters in diefer ober jener Richtung modifizirten. Rarl Leonhard Rein= hold, geboren 1757 ju Wien, 1772 Rovize ber Jesuiten, 1774 Lehrer im Barnabitenkollegium, floh 1783 nach Leipzig, wurde 1785 weimarischer Rat, 1787 Brofessor in Jena und 1794 in Riel, wo er 1823 Querft versuchte er die fritische Lehre Rant's mit ber Glaubens= lehre Jacobi's ju vermitteln, fpater aber ein eigenes Spftem aufzustellen, beffen Mittelpunkt bie Bernunft als Manifestation Gottes und Bringip alles Ceins und Erkennens mar. Dehr an Rant fcblog fich wieber fein Cobn Ernft Reinhold (1793-1855, Brofeffor in Jena) an. Gottlob Ernft Schulge, geboren 1761, 1788 Brofeffor in Belmftabt, 1810 in Göttingen, geftorben 1832, ging in feiner Schrift "Anefibem" vom Ameifel an ber Kähigkeit ber Philosophie, Gewifiheit barzubieten. aus, und zwar in Opposition zu Rant und Reinhold, gelangte bann aber zu einem Syftem bes "bogmatischen Steptizismus." Der "Erbfehler" aller frühern Philosophie ift nach ihm, daß die Erklärungen bes Ursprunge ber menschlichen Erkenntnig von Dingen ein Spiel mit blofen Begriffen seien; er wollte baber sich schlechthin an die Thatsachen bes Bewußtseins halten, ohne daß ihm jedoch bie Aufstellung wirklicher Grundfate gelang. Abnlich Reinhold suchten zwischen Rant und Jacobi ju vermitteln: Friedrich Bouterwet, geboren 1766, 1797 Professor in Göttingen, geftorben 1828, welcher ben Bebanten verfocht, bag bas unmittelbare Kürwahrhalten (b. h. ber Glaube), welches ihm lettes Bringip mar, felbst aus bem Denten entspringe, so bag ber Unterschied zwischen beiben verschwinde. Einen abnlichen Standpunkt nahm Wilhelm

Trangott Krug ein, geboren 1770, 1794 Dozent in Wittenberg. Er trat 1796 als philosophischer Schriftsteller auf, wurde 1801 Professor zu Frankfurt an der Oder, 1804 Kant's Nachsolger in Königsberg, 1809 Professor in Leipzig, machte den Feldzug von 1813 mit, nahm als Verfasser von Flugschriften und sächslicher Abgeordneter regen Antheil an den Tagesfragen, wurde deshalb 1834 entlassen und stard 1842. Das kritische Versahren herrschte bei ihm vor und seine Methode näherte sich derzenigen Fichte's; dabei aber strebte er nach der Popularität, welche den neueren Bertretern seines Faches so sehr fehlt. — Die Kant'schen Ideen suchte auf das Gesühl zurückzusühren Jakob Friedrich Fries, geboren 1773, 1805 Professor in heidelberg, 1816 in Jena, 1824 wegen Betheiligung am Wartburgsesse von der Philosophie zur Physit und Mathematit versetz, gestorben 1843.

Getrennt von der Spisobe der Kantianer, entwickelte sich unmittelbar aus Fichte's Shstem dasjenige Schelling's. Friedrich Wilhelm Josef Schelling war 1775 zu Leonberg in Würtemberg geboren, besuchte schon mit fünfzehn Jahren das theologische Seminar zu Tibingen, promovirte schon mit stebenzehn Jahren, trat zugleich als philosophischer Schriftsteller auf, war Erzieher in Sachsen, in Jena Fichte's Schüler und Mitarbeiter, lehrte dort seit 1798 nach Fichte's Weggang, gab mit Hegel das kritische Journal für Philosophie heraus, wurde 1803 Professor in Würchen, lebte seit 1841 in Berlin und später auch Professor in München, lebte seit 1841 in Berlin und starb 1854 zu Ragaz in der Schweiz, wo ihm vom Könige Maximilian II. von Baiern ein Denkmal errichtet ist.

Schellings Philosophie hat, wie sein Leben, den Charafter des Frühreisen und somit auch des Unbeständigen und früh Gealterten. Es sind baher verschiedene Perioden in ihrer Entwickelung zu unterscheiden. Erst schloß er sich ganz Fichte an, dessen Ich er als letzen Grund unseres Wissens aufstellte. Er zersiel jedoch später mit Fichte, gegen den er sogar seindlich auftrat, und begann bald darin einen selbständigen Zug zu verraten, daß er die "Natur", von welcher weder Kant noch Fichte gehandelt, zur Sprache brachte, die er dann aber, gemäß Fichte's System, aus dem Wesen des Ich abseitete. In der Schrift "von der Weltsele" (1798) behauptete er, der erste Ursprung des Begriffes der Materie stamme aus der Anschauung des menschlichen Geistes; die Materie sei nicht das Erste, sondern die Kräfte, deren Einheit sie ausmache. Ebensio aber sei auch das Gemüt die Einheit zweier entgegengesetzen Kräfte; also müssen Gemüt und Materie in einer "höhern Identität" vereinigt sein oder, was dasselbe, Geist und Natur sich gegenseitig durchdringen. Die Natur sei der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur. Schelling strebte daher nach Zusammensassung der in der Weltsele.

Damit mar Richte's absoluter Ibealismus ober fein 3ch überwunden; benn es stand eine Realität, die Natur, ba; es war nicht mehr Alles Subjett, sondern ein selbständiges Objett bervorgerufen, und fo ichuf Schelling bie "Naturphilosophie", bie er ber "Transcendentalphilosophie" gegenüber stellte. Rach jener ift bie Natur bas Erste, und bie Intelli= genz geht aus ihr hervor; nach biefer ift bas Umgekehrte ber Rall. aber Natur und Geift basielbe, fo bedingt biefe Entgegensetung teinen Widerspruch. In der Naturphilosophie nun verfolgt Schelling Die Stufenreihen ber Organismen, betrachtet ben Unterschieb zwischen ber organischen und ber anorganischen Natur und kommt zu bem Resultat, bag ein und dieselbe Organisation beibe verknüpfe, die Reproduktionskraft bort entspreche bem demischen Brozesse bier, Die Irritabilität ber Glettrigität, Die Senfibilität als bochfte Stufe bem Magnetismus. In ber Transcendentalphilosophie, als inwendig gewordener Naturphilosophie, wiederhole fich bann jener Stufengang ber Ratur als Entwickelung bes anschauenden Subjetis. 3bre Aufgabe sei Übereinstimmung bes Obiettiven und Subjektiven. Schelling theilt sie in Die theoretische Bhilosovbie (Rants reiner Bernunft), in die prattische (Rants prattischer Bernunft) und in die Runstphilosophie (Kants Urteilstraft entsprechend). Die theoretische Philosophie gipfelt im Willen, Die praktifche in ber Geschichte, als fortgebender Offenbarung bes Absoluten, und die Runft endlich ift nach biefem Suftem bas Bochfte, mas es gibt, indem fie als bewußte Produktion über ber unbewußten, ber Naturschöpfung steht und bie Harmonie zwischen Subjett und Objett berftellt.

Nachdem Schelling fo an ber Stelle von Fichte's moralifder Belt= ordnung bie Runft zur Gottheit erhoben, erklärte er (1803) als Riel ber Bernunft die Aufhebung bes Unterschiedes zwischen Subjeft und Objekt, amischen Ibealem und Realem. Auker ber Bernunft, fuhr er fort, sei Richts und in ihr sei Alles, sie sei das Absolute. In allen Dingen sei Subjekt und Objekt vereinigt, nur in verschiebenen Misch-Damit war die Identitätsphilosophie vollendet, beren Berdienst es ift, in die Entgegensetzung von Geift und Natur Die erste Breiche geschoffen zu haben, wenn bies auch nicht ohne willfürliche Aufstellungen und hohle untlare Phrafenhaftigfeit geschah. Schelling leugnet bie Existenz alles Einzelnen und gibt nur ber Totalität bas Attribut bes Seins. Das Reale und Ibeale nennt er "Seiten" bes Univerfums und mißt die Entwickelung beider Seiten nach Botenzen. Seite gibt er die Potenzen ber Schwerfraft, in welcher bas Objekt, bes Lichtes, in welchem bas Subjekt vorwiegt, und bes Organismus, in welchem fich beibe aufheben. - ber ibealen ebenso brei: bas Wiffen, bas Handeln und die Bernunft, welche fich als das Wahre, Gute und Schöne barftellen. In einer Überficht feines Spftems fab Schelling als Ibee bes Chriftentums bie Menschwerdung Gottes von Ewigkeit, aber

nicht in Christus allein, sondern in dem Endlichen überhaupt und stellte die Bollendung jener Religion erst in ferner Zufunft in Aussicht, nämlich mittels einer Berschmelzung von Philosophie, Religion und Boesie.

Damit war auch bei Schelling ein Muftigismus angelegt. mehr liberließ er fich von nun an ber Fantasie, ftatt ber Reflexion; immer mehr erhielt bas Ibeale bas Übergewicht über bas Reale, ja endlich mar Die Materie nur noch bie Negation bes Geiftes, und fo verließ er ben ipinozistischen Standpuntt, welchen er mit bem Seten ber Bernunft als Eins und Alles betreten hatte. Es gefchah bies ichon 1804 in ber Schrift "Bhilosophie und Religion", worin er nach bem Geschmade ber Neuplatoniter und bes mittelalterlichen Chriftentums bie Welt burch einen Abfall von Gott entstehen ließ, als Ziel ber Geschichte bie vollendete Offenbarung Gottes hinstellte und fogar die reinste Gestalt ber Religion in ben "Mufterien" erbliden wollte. Ja er gelangte babin, baß er bie Schmarmerei für bie achte Wiffenschaft ausgab und bie bochfte Weisheit (1809) in - Jatob Bohm (f. Bb. IV. S. 393) au finden alaubte. Endlich fiel er formlich von jeder Freiheit bes Beiftes ab und verdammte feinen frühern Standpunkt ber Auffaffung ber Menich= werdung als einer allgemein menschlichen, indem er in Christus ben Mittelpuntt ber Geschichte entbedte. Noch 1812 suchte er zwar, in einer Recht= fertigungschrift gegen Jacobi, ber ihn bes Naturalismus beschuldigte, Diefen und ben Theismus zu vereinigen, aber die Restauration trieb auch ihn vollständig in das reaktionare Fahrmaffer, wie feine in Berlin gehaltenen, lange als ein Mysterium bewahrten, endlich aber 1843 von Baulus berausgegebenen Borlesungen über Philosophie der Muthologie und Offenbarung zeigten, die er zwar nicht als acht anerkannte, die aber boch seinem Standpunkte, wie er sich gestaltet hatte, entsprechen, indem fie ben fraffesten bogmatischen Aberglauben bes Mittelalters mit all' feinen Engeln und Teufeln philosophisch zu verherrlichen und bie Ahnung ber driftlichen Dogmen bereits in der antiten Muthologie nachzuweisen ver-Sie find ein mabrer reaftionarer Bohn auf die gange neuzeitliche Entwidelung ber menschlichen Bilbung, baber auch Feuerbach Schellingen ben Caglioftro bes neunzehnten Jahrhunderts nannte. Metamorphofen Schellings zeigen indeffen am Deutlichsten bie Saltlofigfeit und Unzuverlässigfeit ber metaphysischen Philosophie und bestätigen unfere Beurteilung berfelben volltommen.

Die naturphilosophische Seite des Schelling'schen Spstems bildete fort Lorenz Oken, geboren 1779, seit 1807 Prosessor in Jena, seit 1832 in Zürich, wo er 1851 starb, und brachte sie zu ihrem Höhepunkte, über welchen hinaus sie nichts weiter leisten konnte. Oken war ausgezeichneter Naturforscher von Fach (wenn auch längst überholt), und daher hat die Naturphilosophie bei ihm nicht das Abstoßend-Willkrliche, das sie bei anderen ihrer Inger haben mußte. Seine Naturphilosophie ist ge-

wiffermaßen nur ein geiftvoller Rommentar zu feiner beruhmten Ratur= Er war einer ber ersten neueren Naturforscher, welcher bie aeichichte. bereits von Aristoteles geahnte Berausbildung aller organischen Gestal= tungen aus einander zu begrunden suchte. Das Bflanzenreich mar ihm nur eine Bflanze, bas Thierreich nur ein Thier; in jenem wie in biesem vertheilten sich für ihn die verschiedenen Organe je nach ihrer Entwidelung und Bervolltommnung auf die einzelnen Rlaffen und Ordnungen (f. oben S. 289), benen fie ihren Charafter einpraaten. "geistige" Welt mar für Oten nur eine vervolltommnete natürliche, und er widmete ber beiligen Ratur einen eigentlichen Rult. Gin von feinen Nachfolgern nicht hinlänglich gewürdigtes Berdienst ift seine Einführung beuticher Ramen für bie Bflangen- und Thierflaffen, benen man später vielfach wieber griechische und latinische vorzog, die aber zum Theil wieder ju Ehren gezogen murben. - Unter Schellings weiteren Schülern, welche sich von Dien burch Borberrichen bes mpflisch-fantastischen Glements gegenüber ber Naturwiffenschaft unterschieben, mar Steffens mehr Dichter, Baaber mehr Theolog und Wagner mehr Mathematiter als Bhilosoph, mahrend Ferdinand Solger fich meift ber Afthetit widmete, im Ubrigen aber ben Glauben mit ber Bhilosophie zu verföhnen fuchte, ohne in Schellings Extravagangen zu verfallen, und ber Schweizer Erorler (Brofeffor in Bern, geftorben 1866) fich gulest eines populareklektischen, mehr ober weniger tatholisirenben Berfahrens beflift. originellere Geftalt treffen wir in Gotthilf Beinrich Schubert (geb. 1780, Argt und Erzieher, Brofeffor in München, geft. 1860), bem Berfaffer ber "Geschichte ber Ratur" und ber "Geschichte ber Seele". Auch fein Standpunkt mar weniger philosophisch als religios=mustisch, sein Stil vor= jugsweise poetisch, und seine Liebhaberei Die "Nachtseiten " ber Naturwiffenschaft und eine gesuchte Bahlensymbolit.

Wir gelangen ju jenem Philosophen, welcher unter allen Golden in ber Befchichte bas regelmäßigst geglieberte und in wundervollster Architektonik baftebenbe System schuf, bas aber weil innerlich hohl, un= mahr und unmöglich, burch feinen fruhen Fall bie Erwartung feines Urhebers und ber Schüler besselben, daß es die volltommenste Spite aller Philosophie und ein Fortschritt barüber hinaus undenkbar sein würde - in bitterfter Beife taufchte. Denn es ift wirklich bie vollfommenste Philosophie als solche geblieben, aber nicht um, wie Jene hofften, für alle Zeiten maggebend zu fein und bem Denten aller Butunft die Bahn zu weisen, sondern um mit der gesammten Schulphilofophie auf Nimmermiedersehen begraben zu werden. — Wir fprechen von Georg Wilhelm Friedrich Begel, geboren 1770 zu Stuttgart, hauslehrer in ber Schweiz und zu Frankfurt, 1801 Privatbogent in Bena, wo er mit Schelling wirfte und 1806 Professor wurde, 1808 Rettor bes Ghmnasiums zu Nürnberg, 1816 Professor in Seibelberg,

1818 aber in Berlin, wo er 1829 Rektor wurde und 1831 an der Cholera starb. Den Grund zu seinem Spstem legte er in der "Phänomenologie des Geistes", welche er unter dem Kanonendonner der für Deutschland so unheilvollen Schlacht bei Jena vollendete; das Ganze stellte er 1817 in seiner "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften" zusammen.

Begel ift nur in ber Eintbeilung und Ausgrbeitung feines Spftems originell. Seine Methobe bat er, wie fein Schiller Schwegler fagt, von Fichte, seinen Standpunkt von Schelling entlehnt. Bitant ift indeffen bie Urt. wie er bes Lettern Methobe tabelte. Das Abfolute fagte er, fei bei Schelling wie aus ber Biftole berausgeschoffen; es fei nur bie Racht, in welcher alle Rube ichwarz aussehen; seine Ausbreitung zum System aber fei bas Berfahren eines Malers, ber auf feiner Balette nur zwei Farben, Rot und Grun, hatte, um mit jener eine Flache anzustreichen, wenn ein historisches Stud, mit bieser, wenn eine Lanbichaft verlangt murbe. -Es bezieht fich biefer Tabel barauf, bag Schelling bas "Absolute" und Die beiden Gegenfate bes Ibealen und Realen einfach hingestellt hatte, ohne fie erft zu entwickeln und zu begrunden. Begel mandte ftatt biefes "taschenspielerhaften" Bervorzauberns Fichte's Methobe an, indem er erft einen Sat, bann beffen Gegenfat und julett bie Bermittelung beiber (Thefis, Antithefis und Sonthefis) entwickelte. Als Aufgabe feiner Bhilofophie betrachtete er die Erhebung alles Seins jum bewuften Sein, jum Wiffen. Dies zu erweisen biente bie Phanomenologie, als Entwidelungs= gefdichte bes Beiftes, ein glanzendes und an erhabenen Bedanten reiches, aber - unlesbares Wert, beffen Inhalt eben ans Sppothefen befteht. Die Eintheilung von Begele Spftem beruht auf ber Unnahme, bag bas Abfolute querft reiner, ftofflofer Gebante fei, Dann aus fich felbft beraustrete, indem es jur Ratur werbe und endlich aus biefer "Selbstentfrembung" ju fich felbst als bewußter Beist gurlidfehre. Wir finden, biefe Unnahme fei ebenfo fehr "aus ber Biftole herausgeschoffen" wie Schellings philosophische Ibeen. Derfelben gemäß theilte nun Begel die Philosophie ein in die Logit (bie ehemalige Metaphhfit), die Lehre von ber Bernunft an und für fich, in die Naturphilosophie und in die Philosophie bes Beiftes. Die Logit zerfällt wieber in die Lehre vom Sein, b. h. vom reinen, unmittelbaren Sein ohne Bestimmung, welches gleich ift bem reinen Nichts (bemnach eine völlig überfluffige Erörterung!), in die Lehre vom Wefen (bem naber bestimmten und in ben erscheinenden Dingen fich offenbarenden Sein) und in die Lehre vom Begriff (bie eigentliche Logit ober Denklehre, verbunden mit ihrem - höchst will= fürlichen — Übergang zur Raturphilosophie). Die lettere theilt sich in bie Lehre von ber Materie, bie Mechanit, zu welcher auch ber Mecha= nismus bes Weltalls (Aftronomie) gehört, Die Lehre von ber Rraft, Dynamit (Physit, Chemie und Meteorologie) und die Lehre vom Leben,

Organit, welche die brei Naturreiche umfaßt. Die Philosophie des Geistes endlich handelt vom subjektiven Geist (d. h. vom einzelnen Menschen — Psphologie), vom objektiven Geist (d. h. vom Zussammenleben der Menschen, das sich im Recht, in der Moral und in der sittlichen Gemeinschaft kundzibt, welche letztere sich wieder als Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat entwicket [s. oben S. 433] und in der Geschichte zuletzt die gesammte Menscheit umfaßt) und vom absoluten Geist, welcher in der Kunst, der Religion und der Wissenschaft wirkt.

Es ift nicht zu leugnen, daß Hegels Spstem ein staunenswerter Bau ist, der das gesammte menschliche Wissen vollständig umfaßt; aber es ist auch nicht zu verkennen, daß der erste Theil desselben die sogenannte Logik, mit Ausnahme der eigentlichen Logik, aus nutslosem Phrasenschwall besteht, die eigentliche Logik aber ihren Blatz nimmermehr vor der Natur sinden kann, sondern sich einzig und allein aus dem subjektiven Geste entwickeln läßt. In der That ist die Reihe der philosophischen Spsteme mit dem vollständigsten derselben geschlossen, die Geschichte der Philosophie als eines für sich abgeschlossenen Kreises von Ideen mit Hegel zu Ende; denn gerade die Reichhaltigkeit seines Spstems, welches die "Wissenschaft" an der Spitze trägt, hat die Thatsache enthüllt, daß die Philosophie eben nichts Anderes sein kann, als die Wissenschaft übershaupt und daher in den Theilen der letztern ausgehen muß.

Nach Begel haben wir baber nur noch von einzelnen Rachzfiglern bes Heeres ber Philosophen ju fprechen, welche fich unabhängig von ber Reihe ber Systeme Richte's, Schellings und Begele, ober bes einseitigen, zweiseitigen und breiseitigen, ober auch bes subjektiven, objektiven und absoluten Ivealismus entwickelten. Zuerst trat mit einem solchen Ive-hann Friedrich Herbart auf (geb. 1776 in Oldenburg, 1805 Profeffor in Göttingen, 1808 in Konigeberg, 1833 wieder in Göttingen, wo er 1841 ftarb). Er ging von feinem felbstgemachten Bringip aus. fondern wollte gleich Rant auf bem fichern Boben ber Erfahrung untersuchend vorgeben. Rach ihm hat die Bhilosophie nur zu behandeln, was durch die Erfahrung gegeben vorliegt und tann niemals über biefelbe binaus schreiten. Da aber bie Philosophie außerhalb ber Erfahrung fteht, fo hat fie mit bem 3weifel an ber Richtigfeit bes Gegebenen au beginnen, mit ber Stepfis. Berbart unterscheidet eine niedere und eine höhere Stepfis; jene bezweifelt blos, daß die Dinge fo befchaffen feien, wie fie uns erscheinen, biefe fragt, ob überhaupt etwas ba fei. biesem Wege sollen in den Erfahrungsbegriffen Widersprüche entbedt werben, baber erftere umgearbeitet werben muffen und bamit fteuert auch Berbart, ber so nathrlich und so wahr zu philosophiren begonnen, aus feinem sichern Safen ber Erfahrung in bas uferlose Meer ber Bhrafen=

haftigkeit hinaus, und kämpft benselben Windmühlenkampf mit bem 3ch und bem Ding, wie feine Borganger. Sein Resultat ift ber Begriff ber "Realen", b. h. ber ursprünglich verschiedenen, wirklichen und unveranberlichen Dinge ober vielmehr ber als Dinge gebachten Merkmale ber Dinge, welche ungefähr ben Atomen ber Alten und ben Monaben Leibnizens entsprechen. Dit biefen befchäftigt fich Berbarte Detaphyfit, wie seine Binchologie mit bem 3ch, welches auch ein Reales ift und bem Begriffe ber Seele gleichkommt, beren gesammtes Leben lebiglich in Selbsterhaltung besteht und beren baraus hervorgebende Borftellungen Berbart nach ben Regeln ber Mechanit berechnen zu tonnen glaubte. In ber Binchologie fab er bie Berfohnung zwischen ber Metaphufit und ber Erfahrung, weil - bie Bringipien ber Pfpchologie Thatfachen bes Be-Die übrigen philosophischen Disziplinen bearbeitete mußtfeine feien. Berbart nicht besonders, verband fie auch nicht burch ein Suftem, sondern trennte fie sogar förmlich von der Metaphyfit, indem er 3. B. in ben fittlichen Glementen blos gefallende und miffallende Willensverbaltniffe erblidte.

Eine noch isolirtere Stellung als Berbart nimmt in ber Geschichte ber Philosophie, bie ihn sogar bisher gar nicht aufnahm, Rarl Christian Friedrich Rraufe ein, obicon er an Bebeutung viele Stifter von Rebenund Unterschulen und viele Berfaffer ganger Bande voll Phrasen weit überragte\*). Freilich war er nicht Professor, und bies erklärt Bieles. Geboren 1781 zu Eisenberg in Sachsen, sollte er Theologie studiren, zog aber die Philosophie und Mathematik vor, bozirte seit 1802 in Bena, wo er auch feit 1803 als philosophischer Schriftsteller auftrat, aber fich noch an Schelling anichlof, tam aber bald zu bem Entichluffe. bie Arbeit Rant's fortzusetzen. Seit 1804 lebte er filt fich ber philosophischen Schriftstellerei und der Freimaurerei (S. oben S. 261), in welcher er den Reim zu einem von ihm voll Begeisterung geahnten "Menschheitbunde" zu sehen hoffte, aber keinen Anklang mit seiner Idee fand. Umsonst hoffte Krause 1813 auf Anstellung in Berlin, wo er eine Befellicaft für bentiche Sprache grundete, lebte wieber fur fich in Dresben, bann als Dozent in Göttingen, wo er in Leonhardi, Ahrens, Röber, Schliephate u. A. Schüler fand, wurde ftart burch Krankheit und Familiensorgen heimgesucht und starb endlich ohne Hoffnung auf bessere Zeiten 1832 in München. Sein System, welches in den Schriften "Sittenlehre", bas "Urbilb ber Menschheit" (1810) und anderen bargeftellt ift, beginnt mit bem Begriffe bes 3ch, welches fich wieber in Die zwei Bebiete bes geiftigen und bes leiblichen Seins und Lebens theilt, beren jebes gewiffe Selbständigkeit bat, indem letteres mit ber Natur

<sup>\*)</sup> Bergl. bie ibn betreffenben Art. von Ahrens im Staatslegiton und im Staatswörterbuch (beibe besonbers bearbeitet).

jusammenhängt und ihr wieber verfällt, erfteres aber bie Berrichaft im Leben Er fuchte nachzuweisen, bag in ben Ginnen und ihren inneren Erregungen feine Borftellung von etwas Räumlichem und Rörperlichem liege, eine folde nur burch bas Gestaltungevermögen ber Fantafie aus ben sinnlichen Erregungen wieder erzeugt werbe und die Bilbung ber Borftellung einer Aufenwelt mur burch Bilfe apriorischer Begriffe geschebe. Durch weitere Untersuchungen glaubte Kraufe, gleich ber Seele, auch Gott beweisen zu konnen, beffen Immaneng in ber Welt er mit seiner Transcenbeng über ber Belt vermitteln wollte, welche Auffaffung er "Banentheismus " nannte. Die Welt anerkannte er als ewig und ftetsfort von Gott geschaffen und zählte in ihren organischen Wesen brei Reiche, bas Bflanzen-, Thier- und Menschenreich. Mit ber Menscheit befaßte fich Krause porzugemeife. Er betrachtet bieselbe als Glied eines bobern Weltgangen, welches auf ber Erbe eine niebere Lebensftufe einnimmt, aber bestimmt ift, auf berfelben bie möglichste Würde und Schönbeit ju erreichen. Er unterscheibet in ihr zweierlei Glieberungen, nämlich bie ber in tonzentrischen Rreisen fich einschließenden Stammesgemeinschaft ber Che, Familie, Gemeinde, des Stammes, Boltes und Bolterbundes jum 3wede "ewigen Friedens", und die ber Bildungs- und Berufstreife fur Religion, Wissenschaft, Kunft, Industrie, Erziehung, Sittlichkeit und Recht. Beide Gliederungen mit ihren Unterabtheilungen haben bie Aufgabe, fich gegenseitig zu burchbringen und gemeinsam ben Menschheitzweck zu er-Dabei wird bem besondern Religionsvereine, ter Rirche, bas Recht bestritten, sich über die anderen erhaben zu wähnen und sich einen spezifisch-göttlichen Charafter beizulegen, weil die ganze menschliche Lebensordnung nach Urfprung und Ziel eine göttliche fei. Daber will Kraufe auch die Ubung ber Sittlichkeit zu einem von ber Theologie unabhangigen Wirfungefreise erheben, und erkennt ber Rirche, bem Staate, ber Wiffenschaft, ber Runft, ber Industrie und ber Sittlichkeit gleiche Rechte und Burben, jetem Kreise in seinem Fache, zu. Als Hauptaufgabe tes Staates betrachtet Krause die Pflege des Rechtes und als den Zweck bes lettern bie Erfüllung ber jebem Lebensverhaltniffe nach feiner innern Bestimmung ju Grunbe liegenden vernünftigen Zwecke. Bom Staate unterscheidet sich nach Krause Die "Gesellschaft" nicht in ungeordneter Beise, sondern durch die Ubernahme aller übrigen Lebens= zwede außer bem "Rechte", welche hinwieder ber Staat zu einem Bangen au vereinigen hat. Als Zweck ber Strafe fah Rrause ausschlieflich bie Besserung an und verwarf daher unbedingt bie Todesstrafe. Richt in einer bestimmten Staatsverfaffung erblicte er alles Beil, fonbern machte biefelbe abhängig von ben Berhaltniffen bes Boltes, nach benen fie fich andern konne; übrigens verlangte er Mitwirfung bes Bolfes an ben Angelegenheiten bes Staates und Berbannung ter Beamtenherrichaft. Bei alle bem betonte er aber ftets, baf über alle Staaten Gott ber bochfte Richter und Berricher fei und bas göttliche Recht trot allen übeln Willens ber einzelnen Menichen und Bolfer zur Geltung bringe. - Die Bhilosophie Krause's ift ein Resultat ernster, aufrichtiger Forfcbung, im Bangen verftanblicher und flarer ale andere, wenn auch in einzelnen Schriften bes Urbebers mit sonderbaren Wortbilbungen versett; aber sie ist trop alle bem nicht über ben auch ihr miflungenen Rachweis bes alten jest übermundenen Duglismus von Beift und Rörper, Gott und Welt binausgekommen. - Die Rrause'iche Schule bat in neuester Reit "Bhilosophenkongreffe" (1868 in Brag, 1869 in Frankfurt am Main) veranstaltet und auf benselben erft bie Frage ber humanen Werkthätigkeit zur Beratung gebracht, später aber sich in unfruchtbare Erörterungen bes Wefens Gottes jum Behufe einer Bereiniaung ber Gebilbeten aller Ronfessionen verirrt.

Gleich Rrause und so vielen Anderen machte auf Die Fortsetzung Rant's Anspruch Arthur Schopenhauer (geboren 1788 ju Dangig, geftorben 1860 ju Frankfurt am Main). Schon in seiner Jugend ftieß er seine Mutter, Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, burch seinen Migmut und feine Rechthaberei ab, argerte fich in ber Folge über Fichte, bei bem er Bortrage anhörte, und über Begel, ben er ben größten Charlatan bes Jahrhunderts nannte, und mar, obichon reich und ohne Sorgen, ichon mit breifig Jahren welt- und lebensmube und ein wolltommener Menschenfeind. Das einzige Wesen, welches er liebte, war fein Butel. Die nachkantischen Philosophen ignorirte und verachtete er grundlich, obichon er ihnen Manches entlehnt bat. 3m Jahre 1819 erschien sein Sauptwert " bie Welt als Wille und Borstellung", bas aber wenig beachtet und erft über breißig Jahre später in weiteren Rreisen bekannt wurde. Seine Lehre lautet turz bargestellt: Alle Erscheinungen verdanken ihren Ursprung dem "Willen" (b. h. einem all= gemeinen Willen, beffen Begriff er Fichte's und Schellinge Lehren entnahm, - bem Willen bes Fichte'ichen Ich, alfo eines Nichts). "Der Wille an fich und unterschieden von feiner Erscheinung und beren Formen, liegt auferhalb ber Zeit und tes Raumes; Die Bielheit liegt nicht in ihm . noch unmittelbar bie Stufen seiner Objektivation , b. i. ber Ibee, fondern tommt erft ben Erscheinungen biefer ju; erft bie Rausalität beftimmt ben vervielfachten Ericheinungen ihre Stelle, regelt bie Ordnung". Rlarer ift es, wenn Schopenhauer weiter fagt, Naturfrafte und Wille seien ibentisch, Die Materie fei Die Sichtbarkeit bes Willens, fo baf fich uns ber ratfelhafte "Wille" lebiglich als Spinoga's Gott, ale bie Natur enthullt. Diefe "Willen" zu nennen war taher lediglich ein Baradoron, eine idealiftische Schrulle, ein Berftedenspielen wie es andere "metaphyfifche" Spfteme auch übten. Bon biefem feinem Willen fagt nun Schopenhauer weiter : er bore mit feiner Befriedigung jugleich auf. Beber einzelne Willensatt bat einen Amed: bas gesammte Bollen, welches

Die Welt ift, feinen. In ber Welt ober Natur wird nur ein ungebeurer Aufwand von Kräften getrieben, Alles ift zwedlos und finnlos und "rentirt fich nicht". Das Leben bes Menschen ift nichts als Leiben; benn aller Bunfch ift Schmerz, weil Mangel bie Grundbedingung bes Wollens ift. Rach ber Befriedigung bes Willens aber find wir fo weit wie vorher; benn wir find nur von einem Wunsche, b. h. von einem Leibe befreit. Erft wenn wir Gesundheit, Jugend und Freiheit verloren haben, lernen wir fie fennen. Jedes vermeintliche Ziel bes Willens ift baber ein Bahn. Es ift ein Irrtum, daß Glud ber 3wed bes Lebens fei; es mare baber beffer, wenn auf ber Erbe tein Leben entstanden mare. Das Leben ift eine Störung in ber feligen Ruhe bes Nichts, eine große Muftifitation, ja eine Prellerei. Dem Menschen geschieht babei Recht. - warum existirt er? Die mabre Erlösung besteht in totaler Berneinung bes Willens jum Leben (boch verdammte Schopenhauer ben Selbstmord, weil er nicht bas Leben, sondern nur ben Billen jum Leben ju verneinen lehrte) und die Geschichte ift nur ein langer wüster Traum der Menschbeit. - Go endete Diese Bhilosophie der Berzweiflung und Refignation, biefer trube Beffimismus, im Nirmang ber Budbhiften.

Gingen die letigenannten Philosophen, wie Berbart und Rrause, auf Rant juriid, ober behaupteten es wenigstens, wie Schopenhauer, fo tafteten Andere noch weiter rudwärts. Go F. A. Trendelenburg, geboren 1802, feit 1833 Professor in Berlin, Berfasser mehrerer philofophischer, pabagogischer, politischer und historischer Schriften. Er beschäftigte sich als Philosoph hauptsächlich mit ber Logit, in welcher er fich an Aristoteles hielt. Er suchte zu beweisen, daß das reine bilblose Erkennen nur von der Anschauung genahrt werbe, daß die Begriffe nicht aus fich selbst allein entfleben, sondern wieder aus der Anschauung ichopfen. Daber verwarf er Begel's Ibee an und für fich und bamit beffen ganges Suftem. Rurg, "bas menschliche Denten lebt, fagt er, von ber Anschauung und ftirbt ben hungertod, wenn es von feinen eigenen Eingeweiben leben foll". Mit Scharffinn und mit ber Genauigfeit eines Mathematikers untersuchte er bie Fragen : wie bas Denken jum Sein tomme und wie bas Sein in bas Denken trete. Aber tropbem find seine Resultate ungenfigend und bieten keinen Fortschritt in ber Geschichte ber Philosophie bar. Seine Lehre leibet selbst an ber Phrasenhaftigkeit ber von ihm angegriffenen Spsteme und ift vollständig unfähig zur Aufstellung eigener Brinzipien und so erscheint er nur als eine verfpätete neue Ausgabe von Lode ober einem anbern Sensuglisten.

Zur Seite Trendelenburgs muß 3. F. Reiff genannt werden, welcher an der Spipe der Mitarbeiter von Road's Jahrbilchern für spekulative Philosophie (1846 bis 1848), später genannt "Jahrbilcher

für Wissenschaft und Leben", stand. Während Noad in Gießen, den wir so eben nannten, für die Theologie, welche sich in ihren disherigen Gestaltungen überlebt hat, eine neue Form zu sinden sucht, behauptet Reiff in Tübingen, in seiner Philosophie mit dem Dualismus von Subjekt und Obsekt beginnen und mit ihrer Identität enden zu wollen. Er tadelt die disherige Philosophie, daß sie mit dem Denken ansange, und verlangt, gleich Schopenhauer, der Wille müsse vorangehen. Später sprang er von diesem Idealismus zum Realismus über und wollte jest wissen, der Begriff des Endlichen schließe auch den des Unendlichen in sich und habe allein wirkliches Sein. Dadurch sollte das menschliche Wesen ausgeschlossen und das Endliche überhaupt selbständig, alle Bewegung und alles Werden ausgeschlossen und das Endliche das Absolute werden. — Aber Alles ist nur ein neues Phrasenmeer, voll der krassesten Beidersprüche und ohne irgend welche nur zu Stande gebrachte, geschweige dem be-

friedigende Resultate.

Außerhalb Deutschlands find zwar die philosophischen Leistungen unferes Jahrhunderts nicht im Entfernteften mit den beutschen ju vergleichen, aber boch in einigen Erscheinungen ermahnenswert. In Frantreich begann fich eine philosophische Spekulation nach ber Restauration zu regen, freilich noch in febr ichuchterner und wenig tiefer Beife. -Der gefeierte Rammerrebner Bierre Baul Roper = Collard ichlof fich in ber Sauptsache an Reib, einen Führer ber schottischen Philosophen Binfictlich ber beutschen Bhilosophie batte er, wie fast alle Franzosen, etwas von Rant gebort, sonft nichts. Er betampfte ben Genfualismus und wollte gleich Descartes und Leibnig bie Sinnesempfinbungen burch Bernunftbegriffe begründen. Reue Ideen bat er nicht geschaffen, obicon er lebhafte Fantafie mit icharfem Berftanbe ju verbinben mufte. - Sein Schuler Bictor Coufin (1792-1867) murbe 1817 auf einer Reise in Deutschland mit der dortigen Philosophie befannt und 1824 auf einer zweiten Reise zum ersten Male mit Begel's Suftem. nach beffen Borbild er 1828 und 1829 eine Beschichte ber Bhilosophie fcrieb. Er formte die beutsche Philosophie anm Gebrauche ber Frangofen nach beren Bedürfniffen um, verfuhr burchaus eflettifch, beschränkte fich aber in praktischer Weise fast blos auf Die Moral, Die er indessen in unphilosophischer Weise durch die Religion zu begrunden fuchte. Tropbem war feine Lehre zu fühn für die Restaurationsperiode und toftete ihm eine Zeit lang feinen Lehrftuhl in Paris. Seiner Nation war er befannter als liberaler Rebner und historischer Effavist, benn als Philosoph. — Sein Schüler Theodor Simon Jouffrop war ein weit wissenschaftlicherer Ropf, jog fich aber mit seinen Forsch= ungen ernft und melancholisch in Die Ginsamfeit jurud. Er verlegte fich besonders auf die Binchologie und "hielt die Seele fur die einzige positive Thatsache", die Materie für wesenlos. Der ebenfalls philoso=

phirenden Lamennais, Leroux und Proudhon haben wir (oben S. 117 ff.) unter den Sozialisten gedacht. Leroux und Quinet traten opponirend gegen Cousin auf. Charles Comte (gest. 1845) zog in seinem "Traite de legislation" (1835) die Grundlagen der menschlichen Kultur mit philosophischem Blicke in den Bereich wissenschaftlicher Untersuchungen. August Comte schrieb eine "Philosophie positive".

Die nuchternen praftifchen Engländer haben feine eigentlichen Philosophen hervorgebracht. Was wir Philosophie nennen, unter welchem Ausbrucke fie aber über bem Ranal bie Naturwiffenichaft verfteben, wird nur nebenbei von Siftorifern, Bolitifern, Rationalofonomen u. f. w. Unsere beutsche Beistesfreiheit tonnte übrigens unter ber immensen Macht, welche bie Sochfirche mit ihren 39 Dogmen auf die Bevolkerung ausubt, nicht auftommen. Auch verurfachte die Bolitit ftete, wie in Frankreich, zu viel Larm, um Interesse an tieffinnigen Untersuchungen zu gestatten. Whe well lebnte sich in seiner philosophy of the inductive sciences an Lode und etwas an Kant. Mill schrieb ein Suftem ber Logit. Bentham (oben S. 419 ff.) versuchte außer feinen ebenfalls oft philosophisch gehaltenen politischen Schriften ein Suftem ber Wiffenschaft aufzustellen, bas von halebrechenben griechischen Ausbruden wimmelt. Stuart Dill philosophirte in bereits ermähnter Weise (S. 436) über bie politische Freiheit und spielte auf religiösem Gebiete in die Philosophie ber Opposition hinüber. Budle's Suchen nach Geleten ber Geschichte beleuchteten wir in ber Cinleitung zur erften

Unter den Polen haben Ciestowsty das System Hegel's und Trentowsty dasjenige Feuerbach's mit Erfolg bekannt zu machen

geftrebt. -

Auflage biefes Werkes.

## B. Die Philosophie der Opposition.

Die Blütezeit ber phrasenhaften dunkeln unpopulären deutschen Philosophie reicht vom Anfange unseres Jahrhunderts bis etwa an das Ende des dritten Jahrzehntes desselben. Seitdem ist ein merklicher Umsschwung eingetreten. Derselbe besteht vorzüglich darin, daß in Folge allgemeinerer Berbreitung wissenschaftlicher, besonders naturwissenschaftlicher Bildung der Nimbus, mit welchem sich früher die Schuls und Bücherphilosophie umgab, geschwunden ist und man ihre verworrene und unverständliche Sprache nicht mehr so als heiliges Drakel anstaunt wie ehemals. Das Interesse an derartiger Philosophie hat start abgesnommen und ist nur noch auf engere Kreise besonderer Liebhaber besichränkt; die große Menge der wissenschaftlich Gebildeten ist gleichgiltig dagegen geworden und wendet sich den positiven klaren Resultaten wirks

licher Forschung auf ben Gebieten ber Natur und ber Kultur zu. 3 be a lismus, welcher in ber Bhilosophie ber "Spetulation" por= herrschte, aber auf feinen gefunden Grundlagen rubte, zieht man immer mehr ben Realismus ber flaren Thatfachen vor. Bezeichnenber Weife hatte gerade bamale auch, wie wir später genauer feben werben, bas bichterische Schaffen um ber Boefie felbft willen einer tenbengiöfen, politisch und religios oppositionellen Dichtfunft Blat gemacht. es fich aber je um Philosophie, so fragt seitbem die von Interesse für die Wiffenschaft befeelte Welt vor Allem nach ihrem Berhältniffe gur Reli-Man ift ber unübersteigbaren Kluft zwischen Glauben und Wiffen längst bewußt und verlangt baber von der Bhilosophie, daß sie Farbe befenne, daß fie frei heraus, nicht mit Schleiermacher'ichem Firnig, verfunde, wie fie zu biefem und jenem Dogma ftebe, mas fie von bemfelben Man lagt fich nicht mehr mit Uberzuckerung ber bogmatischen Billen, mit Aufnahme und Ginpaffung berfelben in philosophische Sufteme abspeisen, sondern man verlangt eine beutliche Kritif berfelben. Wirkung dieser Stimmung war benn auch in der That, daß die Bhilofophie, foweit fie auf Bopularität Anspruch machte, fich bem Glauben als einem ihr Fremben gegenüberstellte und ihn in bas Bereich ihrer Untersuchungen zog, ja biese beinahe ausschlieflich auf religiöse Fragen beidrankte.

Diese Umwandlung der Philosophie aus einer solchen der unfruchtbaren Spekulation siber metaphysische Dinge in eine solche frischer Opposition gegen den noch wirkenden und im Bolke herrschenden Köhlerglauben der Bergangenheit ist der Schule Segel's zu verdanken, welche sich zwar in mehrere Unterabtheilungen schied, deren Auffassung der Dogmen sich sehr verschieden gestaltete, die wir aber des Zusammenhanges wegen an einem und demselben Orte aufführen müssen.

Hegel selbst sprach sich über religiöse Fragen nur sehr spärlich und dunkel aus, weil er die Gefühle seiner Mitmenschen nicht verletzen wollte. Seine Auffassung der Dogmen war die, daß er sie als Thatsachen des Bewußtseins betrachtete und ihnen daher eine philosophische Deutung gab, welche gegen die mystisch-philosophische der spätern Zeit Schelling's scharf absticht. Gott war ihm lediglich das Sein, welches als wirklich auch Subjekt sein mußte. Das Selbstbewußtsein Gottes ist im Grunde für Hegel nur im Selbstbewußtsein der benkenden Geister, d. h. der Menschen enthalten. So war denn für ihn Gott ohne die Welt nicht Gott; Christus war ihm nur ein Ausdruck für die Menschwerdung Gottes in allen Menschen; unter der Unsterdlickeit verstand er lediglich die Ewigkeit des Geistes überhaupt, unter dem Weltgerichte die Weltgeschichte und unter der Dreieinigkeit sein eigenes System mit seinen drei Theisen!

In diesen Anschauungen, so schlichtern und verstedt fie geäußert

wurden, lag ber Reim zu ber religiösen Opposition, die seit ben breifiger Sabren in ber Bhilosophie an die Stelle ber metabhofischen Spetulation Inbem Schelling feine erwähnte muftifche Offenbarungsphilosophie ber Begel'ichen Religionsphilosophie entgegenstellte und, mahrend lettere bie Theologie ber Philosophie einfügte und baburch unschädlich machte, - umgekehrt bie Philosophie gleich ben Scholastifern bes Mittelalters in ben Mägbebienst ber Theologie zurückführte, brach ber Kampf los. Schüler bes tobten Begel traten gegen biefe Rarriffrung bes Suftems ibres Meifters auf. Mit ber Beit theilten fie fich jedoch in Fraktionen, in eine rechte und linke Seite und in ein Centrum. Erstere verhielt fich tonfervativ ober vielmehr reaktionar, indem fie "an der Wirklichkeit ber Religion nichts Unvernünftiges, ju Regirendes, ju Berbefferndes mehr fand". "Gie hielt", fagt Michelet "), " bie burch bie Form ber Borstellung gesetzte Transcendenz bes Göttlichen in ihrer ganzen Integrität für bas Bernunftige". Die Andeutungen Begel's über Aufnahme ber religiöfen Dogmen in bie Philosophie trieb bie rechte Seite seiner Schüler nach riidwarts, indem fie folde nicht mehr philosophisch beutete, sondern in ber nachten theologischen Gestalt aufnahm. Go galten bei ihr bie jenseitige Berfonlichkeit Gottes, Die ausschließliche Gottlichkeit Chrifti, Die individuelle Fortbauer ber Seele und andere Spothesen fo, wie bie Theologie fie lehrte, als philosophische Thatsachen. Schon bies zeinte eine offenbare Entartung ber Philosophie.

Das Centrum hielt sich an die Auffassung Hegel's selbst, "daß sowol am wirklichen Dogma sich ein vernünftiger Inhalt zeige, als auch der vernünftige Inhalt sich in eine ihm gemäße Form eines wirklichen Dogma kleide" (Michelet). Es verwarf also die wörtliche Auffassung der Dogmen und nahm von ihnen an, was es für vernünftig hielt.

Die linke Seite endlich "trat bem Optimismus ber rechten mit einem Bessellinismus entgegen", indem sie von den Dogmen nicht schlechthin was vernünftig schien, sondern blos den Gebanken für wirklich hielt, schritt jedoch in der Folge, wie wir sehen werden, zu entschiedener Leugnung

ber Dogmen fort.

Diese Fraktionen bekämpften sich vorzugsweise in Zeitschriften, die um ihrer Einwirkung auf die deutsche Literatur willen ein bedeutendes Interesse gewonnen haben. Die rechte Seite kämpfte in den 1827 gegrundeten "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik", indem sie (ohne Kritik!) die damalige gegen alle freieren wissenschaftlichen Regungen pietistisch eisernde preußische Regirung zu überzeugen suchte, daß die Wissenschaft, d. h. ihre eigene Phraseologie, dem Staate und der Kirche

<sup>\*)</sup> Michelet, Entwidelungsgeschichte ber neueften beutschen Philosophie mit besonderer Rudficht auf ben gegenwärtigen Kampf Schelling's mit ber Begel'schen Schule. Berlin 1843 (S. 316).

burchaus nicht gefährlich fei. Den gegentheiligen Standpunkt, welcher offen und frei bas Pringip bes Fortschritts zu bem seinigen machte, vertraten bie Balle'ichen Jahrbilder, welche ber eben aus politischem Rerfer befreite Arnold Ruge und Echtermeper 1838 grunbeten und von ba an jum Sammelplat aller fühn gegen theologische, spekulative und politische Autorität und Reaktion ankampfenden Geister machten, wie Strauf, Bruno Bauer, Fenerbach u. 2. Lebensfrische und Farbenreichtum charafterisirten ihre Auffäte, besonders jene Ruge's. Salle'iden Jahrbucher begannen mit bem protestantifch-preufischen Standpuntte, ber vorzüglich bie Romantiter angriff, schritten aber mit ber Zeit, besonders seit Anfang ber vierziger Jahre, wo fie, in Breugen verboten, nach Sachien liberfiedelten und fich "Deutsche Jahrbucher" nannten, jur entschieden bemofratischen Gesinnung fort, mabrend bie philosophische Opposition burch die "Jahrbucher ber Gegenwart" und andere kleinere Beitschriften übernommen murbe. Es mar bie Beit, ba ber reaktionare Rultminifter Gichhorn gegen allen Fortschritt wiltete, Bruno Bauer in Bonn und Nauwerd in Berlin entsetzte, hinrichs und Schwarz in halle makregeln lieft, Schelling mit feinem Botuspotus nach Berlin berief und ben für driftlichen Despotismus ichwarmenben Juden Stabl protegirte. wie nicht minder ben närrischen Leo in Salle. Bekanntlich hatte biefes tolle Dreinfahren nur bas Gegentheil bes Beabsichtigten zur Folge und trieb die freisinnigeren Begeligner nur zu immer entschiedenerer Berwerfung ber vom Staate gehegten und gepflegten theologischen Schrullen.

Bevor wir nun die einzelnen Mitglieder ber brei Begel'ichen Schulen nach ihren Ansichten aufführen, muffen noch einige Philosophen berudfichtigt werben, welche Dichelet "Bfeudohegelianer" nennt. Sie find im Ganzen Bermittler zwischen Schelling und Hegel. Zu ihnen gehören Fichte ber Jüngere, Weiße, Fischer und Branif, welche (und mit Recht!) ber Begel'ichen "Logit" vorwerfen, bag "ihre Rategorien nicht bis jur Birklichfeit reichen". Immanuel Bermann Fichte, ber Bedeutenofte unter ihnen, ber Sohn bes großen Fichte, geb. 1797, bis vor furzer Beit Brofeffor in Tübingen, erklart bie Bhilosophie filt "nichts weiter als eine Selbstorientirung bes Beiftes über ben ursprünglichen, in ihm niedergelegten Befit ber Wahrheit, nicht ein Erfinden berfelben; fie folle in bas Leben übergeben und lebenbige Erfahrungswiffenschaft werben". Bu biefem Zwede will Richte bie positiv-driftliche Offenbarung jur Ergangung ber Philosophie herbeiziehen, wo lettere nicht weiter zu fpekuliren vermag. Chenfo gelangte Weiße in feiner Spetulation zulett zu einem Begriffe, in welchem bie Spekulation fich mit ihrem gesammten Inhalt aufhebe und an ihre Stelle einen allgemeinen und universellen Erfahrungs= gegenstand, Gott, fege. Den Gottesbegriff ber Metaphysit erklart er als einen leeren und abstratten, welcher Eigenschaften habe, bie benen des christlichen Gottes widersprechen. So irren auch die Ubrigen ber

Genammten in dem Labyrinthe der allerdings trostlosen Metaphysik herum und suchen umsonst nach einem Gotte, die sie, um ihn zu sinden, ängstlich nach dem angeblichen Rettungsanker der Theologie greisen und sich an der Schöpfung, ja sogar an der durch das nikaische Konzil beschlossenn Dreieinigkeit anklammern, oder sich gar in gnostische und manichäische Grübeleien verirren. Die Unstervlichteit wollen jedoch wenigstens Fichte und Weiße nur den "Auserwählten" versprechen, wobei Michelet mit Recht fragt, was sie uns darin für eine Bürgschaft der Wahrheit auf-

auweisen vermögen?

Bon biefen " Bfeudohegelianern" unterscheidet fich bie rechte Seite ber Begel'ichen Schule baburch, baf fie ben religiöfen Glauben, ben fie mit Jenen im Wefentlichen theilt, nicht gur Begrundung ber Philofophie verwenden, fondern vielmehr aus berfelben beraus folgern will. Un ihrer Spige fteht Gofchel, beffen Streben es ift, "ten Frommen Die neuere Philosophie ale etwas volltommen Chriftliches anzupreisen ", baher er auch letterer zumutete, "fich noch entschiedener an bas Wort Gottes anzuschließen". Er war alfo Theolog, nicht Bhilosoph, und fo noch mehr hinriche, welcher foweit ging, ju fagen, er wurde von ber Philosophie nichts mehr wiffen wollen, wenn fie ihm bie religiöfen Borftellungen zerftorte. Wir haben ba ben vollständigften Abfall vom Denten und ben Banfrott ber fpetulativen Philosophie vor uns. bunt trieben es andere Mitglieber ber rechten Begel'ichen Seite, Schaller, Erbmann und Gabler. Statt zur vollen driftlichen Theologie in Baufch und Bogen gurudgutehren, fanden fie vorerft nur, bag bie Annahme eines perfonlichen Gottes eine wesentliche Aufgabe bes Begel'ichen Sufteme fei, fühlten fich bann aber auch weiter zu biefem und jenem andern Dogma hingezogen, und es find baber auch fie burchaus nicht als mabre Philosophen anzuerkennen. Das gange Begel'iche Spftem erscheint bei ihnen im Wesentlichen immer noch als ein theologisches. wenn auch nicht als basjenige einer bestimmten Konfession.

Dem ausgesprochenen Abfalle ber Hegel'schen rechten Seite von ber Wissenschaft gegenstber bemerken wir im Centrum ber Schule ein besbenkliches Schwanken zwischen Glauben und Wissenschaft. Dier begegnet uns zuerst Karl Rosenkranz, Kant's, Krug's und Herbart's Nachsolger in Königsberg, ohne Zweisel ber glücklichste Fortsetzer von Hegel's Wunderbau, an dem er verschiedene zweckmäßige Verbesserungen vornahm. Er schrieb eine "Psichologie", ein "Spitem der Wissenschaft", eine "Astheit bes Häßlichen", eine "Metaphysik", eine "Logik" und mehrere literaturzgeschichtliche, sowie theologische und pädagogische Werke. Er sprach zuerst unter den Hegelianern und unter den Philosophen überhaupt mit dentlichen Worten den absoluten Widerspruch gewisser Dogmen mit der Philosophie aus, und zwar vor Allem der Gottheit Jesu und seiner Himmelsfahrt. Die Empfängniß Jesu durch den heiligen Geist legte er sich so

aus, daß "bas einzige Prinzip bes Lebens Christi ber göttliche Geift war, ber feinen Willen und burch feinen Willen auch feine Ratur beftimmte", und hatte nichts bagegen, bag man biefen Standpunkt "Rationalismus" nenne. Dabei tonnte er fich aber nicht enthalten zu befennen, baf trot biefer Auffaffung bie Ibee ber Sache ihre Birklichkeit behalte. So trat er auch, nicht nur als Gegner, sonbern formlich anklagenb, gegen Die auf, welche bie Berfonlichfeit Gottes verwarfen. und wollte amiichen Bantheismus und Theismus vermitteln, indem er bem Abfoluten neben notwendiger Immaneng in ber Belt transcendentes Bewuftfein aufdrieb, woffir ihm aber der Beweis so wenig gelang wie Anderen, die sich er= kuhnten, das Absolute beswiren zu wollen. Uber die Unsterblichkeit ge= langte er zu keiner sesten Überzeugung. Roch unglikklicher aber als seine Bergleichung bes Fortlebens mit einem korrigirten Druckbogen war sein Gebante, die "Erlösung" als ein "Geschehen in der Zeit" zu vertheidigen. Gegen die linke Seite glaubte er — den Bannstrahl des Atheismus ichleubern zu follen. Wie Rofenfrang bas Rechte, fo vertritt Dar = heinete bas mittelfte Centrum. Er fagt: "Die Bhilosophie vermag ben Theologen in ben Stand ju fetzen, bas Faktum bes driftlichen Glaubens, auf bem Wege ter Kritit und Geschichte gewonnen, in ben Bebanten, in bie Spharen bes Wiffens ju erheben". Co war boch wenigstens die Superiorität bes Wiffens gegenüber bem Glauben einmal ausgesprochen. Sein Standpunkt ift entichieden pantheiftifch; Gott ift ihm die Einheit des Seins und Denkens, d. h. wir faffen seine gar nicht kare, eine volle Buchseite einnehmende Definition Gottes in Kurzem fo auf. Die Bahrheit ber menschlichen Natur ift ihm bie göttliche; göttliche und menschliche Natur find ihm an fich nicht getrennt. Geichichtlich offenbar findet er biefe Ginbeit Gottes mit bem Menichen in Chriftus und gerät so wieder in die Theologie hinein, obschon er fich nicht ausbrudlich für bie übernatürliche Erzeugung bes Profeten von Razaret ausspricht. Entschiedener verhalt er fich gegenüber ber Unfterb-lichteit, indem er fagt, nur durch das Leben im Bahren und Guten erlange ber Menich Seligfeit und befinde fich im Reiche Gottes: ein Jenseits halt er bazu nicht für erforberlich. Abnlich ift ber Standpunkt Batte's, welcher bas höchste Wefen ausbrücklich als ein unperfönliches erflart; basselbe fei ferner überperfonlich, es fei bas Wahre und Bute, bas Urbild bes Menschen, - also eigentlich eine blose 3bee! Der historische Christus Schließt nach ihm teineswegs bie gange Fulle ber geiftigen Menschheit in fich, fonbern erft ber verklarte, jur konfreten Bree erhobene. Alfo immer noch viel theologische Schale am philosophischen Rerne! Dichelet, ber Bertreter tes linten Centrums, welcher in Borlefungen mahrend bee Jahres 1842 ju Berlin gegen Schelling's reaftionare Offenbarungslehre querft fraftig und mutig auftrat und bie erfte fritifche Geschichte ber Begel'ichen Schule ichrieb, nannte bie Berfonlichkeit Gottes "bas absolute Selbstbewußtsein jedes Gott in sich wissenden Menschen und zugleich das wahrhaft Unendliche und Unsterdliche im Menschen." Obschon er damit den Gott, den jede Religion meint, entschieden verwarf, wollte er doch die Religion nicht in der Philosophie ausgehen lassen. Der historische Christus ist ihm nur noch ein Symbol zur Berbeutlichung der all gemeinen Menschwerdung Gottes. Das "ewige Leben" des Menschen besteht bei ihm in der bewußten Einheit des Individuums mit der göttlichen Persönlichkeit. Die Ewigkeit nennt er keine unendliche Dauer, weil diese nie realisit sei; sondern ewig ist ihm Alles, was in seiner Realität seinem Begriff entspricht. Daß er es noch süt nötig sindet, diese Ideen in eine "Dreieinigkeit" zu bringen, sieht — komisch aus. Wol hat, wie er entschuldigend sagt, "die Philosophie das Recht, den ausgeprägten Minzen der religiösen Symbole ihren Stempel auszudrücken," — gewiß, aber nicht das Bedürsniß!

Während so die rechte Seite der Hegel'schen Schule die Philosophie verließ, um ganz zur Theologie zurückzukehren, und das Centrum unssicher zwischen Glauben und Wissenschaft hin und her schwankte, warf die linke Seite geradezu den Glauben weg und verwandelte die Philosophie in eine reine Kritik der Religion. Damit hatten die drei Hegel'schen Schulen die Philosophie, wie sie bisher gewesen, förmlich todt gemacht, und eine Zukunft vorbereitet, welche weder eine philosophische Zunft, noch ein Paktiren der Wissenschaft mit der Dogmatik mehr kennen wirt.

An der Spipe der linken Seite des Hegeltums steht Strauß, bessen Auftreten uns aus der neuesten Geschichte der protestantischen Theologie bereits bekannt ist, auf welche Stelle wir daher bezüglich seiner verweisen (oben S. 483 f.) und dem wir überdies noch einmal begegnen werden. Mit Entschiedenheit hatte Strauß endlich, sowol im "Leben Jesu", als in der "christlichen Glaubenslehre", die Vermittelungs= und Bersöhnungsversuche der spekulativen Theologie und theologistrenden Philossphie verurteilt und nur noch zugegeben, daß die Hilsen der Dogmen etwas Wahres an sich gehabt hätten.

Als bas "Leben Jesu" erschienen war, wurde es unter Anderen auch von einem jungen Theologen, Bruno Bauer, in den Berliner Jahrbüchern im Sinne der äußersten rechten Seite der Hegel'schen Schule und der firchlichen Orthodoxie angegriffen, was Strauß in den "Streitschriften" in vernichtender Weise erwiderte. Da wurde Bruno Bauer plöglich umgewandelt, ging in seiner "Kritit der evangelischen Geschichte der Shnoptiter" (1841) zum entgegengesetzten Extrem über und griff nun Strauß als — einen Orthodoxen an. Strauß hatte die unmöglichen Dinge in der evangelischen Geschichte als Mythen erklärt, im Uebrigen aber die Evangelien nicht angetastet; Bruno Bauer dagegen stellte sich auf den Standpunkt des "Selbstbewußtseins", zergliederte die heiligen Schriften wie gewöhnliche Bücher und stellte ihre Berkasser als Ersinder,

unsinnige Entsteller und Plagiatoren hin, indem er zugleich die Religion anklagte, alle übrigen Berhältnisse, Familie, Staat, Wissenschaft, Kunst u. s. w. ausgesaugt und den Menschen sich selbst entstremdet zu haben. Diese Schrift wirkte zauber= und siederhaft. Alles wollte nun kritisiren; eine Kritik überholte die andere und ein Kritiker blieb hinter dem andern als überwundener Standpunkt zurück. Das Hauptorgan dieser Himmelsstürmer waren die "Nordbeutschen Blätter". Die Art und Weise ihres Austretens verlor sich indessen gar zu ost im Kynismus. Brund Bauer selbst, dem dies nicht vorgeworfen werden kann, persisssuss. Brund Bauer selbst, dem dies nicht vorgeworfen werden kann, persisssusse segen die Orthodoxie, indem er in ihrer Sprache und Ausdrucksweise seine eigene Richtung bekämpste. Nebst seinen Brüdern Edgar und Egbert dehnte er seine Kritik von der religiösen auch auf die weltliche Geschichte aus; nach der Revolution von 1848 aber, welche sie gleich allem Andern kritissirten, begaben sie sich in das Lager der Reaktion und sind in demsselben allmälig verschollen.

Eine beständigere, tiefere und ber Sache bes Glaubens völlig auf ben Grund gebende Opposition treffen wir in bem gleichzeitig auftretenben Ludwig Feuerbach, geboren 1804 ju Landshut, Sohn bes berühmten Kriminalisten Anselm Feuerbach. Nach turzem Doziren in Erlangen lebte er als Brivatmann und Schriftsteller und ftarb 1872 bei Murnberg. Seinen Unterschied von Begel, aus beffen Schule er bervorgegangen, dructe er felbst so aus, daß Begel die Religion mit der Philosophie ibentifizire, er aber ihre Berichiebenheit hervorhebe, Begel bie Religion nur in Gebanten, er in ihrem wirklichen Wefen betrachte, Begel ihr Wesen in ben Glauben, er aber in bie Liebe fete u. f. w. Fenerbach's erfte und bebeutenbste Schrift mar "bas Wefen bes Chriftentums" (1841). Den Standpunkt berfelben und feiner Philosophie überhaupt brudt er so aus, bag er "nicht bie Substanz Spinoza's, nicht bas 3ch Kant's und Richte's, nicht bie absolute Ibentitat Schelling's, nicht ben absoluten Beift Begel's, tury tein abstrattes, nur gebachtes ober eingebilbetes, sondern ein wirkliches Wesen, ben Menschen", jum Bringip seiner Lehre nehme, welche bamit zum bireften Gegentheil, ja zur Auflösung ber Spekulation werbe.

Der Inhalt ber genannten Schrift ist folgenber: Die Religion ist das Bewustsein des Menschen von seinem unendlichen Wesen, welch' letzteres in den Kräften des Wollens, Liebens und Denkens besteht. Der Gebanke des Unendlichen ist lediglich der Gedanke der Unendlichkeit des Denkvermögens, das Gestühl des Unendlichen das Gestühl der Unendlichsteit des Gestühlsvermögens. Der Gegenstand jeder Empfindung ist nur diese Empfindung selbst; was die Religion und Spekulation sur das Mittel halten, ist in Wahrheit der Gegenstand selbst. Das Gestühl num ist das wesentliche Organ der Religion und daher das Wesen Gottes nichts anderes als das Wesen des Gestühls: Gott ist das reine, das

unbeschränkte, bas freie Gefühl. Bas ber Menich unter Gott verftebt. bas ift fein eigener Beift, seine eigene Seele; Gott ift bas offenbare Innere, bas ausgesprochene Gelbft bes Menichen. Bas ber Menich Gott zuschreibt, bas ift fein eigenes Wefen, bas find feine eigenen Charafterzuge. Gott eristirt im Menschen, und zwar je nach ber Unschauung ber Bolfer und Zeiten vom Befen bes Menichen und von bem ber Welt, in verschiebener Beise. Was ber Mensch verehrt: Gitte, Beiebeit, Macht u. f. w., verehrt er in Gott, mas er fich wünscht, wonach er sich sehnt, bas verehrt er göttlich. Ja er verzichtet felbst auf bas, mas er feinem Gott ertheilt; er macht fich schlecht, unwissend, um Gott als gut und weise zu benten. Die Israeliten hielten alle ihre Triebe für göttliche Gebote: Die Christen bagegen erhoben nur Die guten Gebanten und Affette ju Offenbarungen Gottes. Durch bie Religion entzweit fich baber ber Menfch felbst, er macht Gott unendlich, fich felbst endlich. Gott vollkommen, fich felbst unvollkommen, Gott beilig, fich felbst fundhaft. Bare ber Gott, ben die Religion verehrt, wirklich ein anderes Wefen, als bas Wefen bes Menichen, fo mare biefe Entzweiung nicht möglich; benn eine folche findet nur ftatt zwischen Wefen, welche urfprünglich Gins find. Das Wefen, mit welchem fich ber Mensch entzweit fühlt, ift baber ein ihm eingeborenes. Als nicht menschliches, vollkommenes, mangellofes Wefen gebacht, ift Gott nichts anderes als bie Intelligenz, bie Bernunft ober ber Berftanb, er ift nur Gegenstand bes Dentens; Die Einheit bes Berftandes ift die Ginheit Gottes. Diefes unendliche Wesen des Berftandes hat für die Religion nicht mehr Bedeutung, als für eine besondere Wiffenschaft ein allgemeiner Grundsat, womit fie anfängt, er ift nicht ber Gott ber Religion. Bare Gott ein wesentlich anderes Wesen als ber Mensch, wie konnte Letterer in Gott Trost und Brieben finden? Gott ale moralifch volltommenes Wefen gebacht, ift ferner nichts Anderes als die realifirte Idee, das erfüllte Gefet der Moralität, bas als absolutes Wefen gesetzte moralische Wefen bes Menfchen - bes Menfchen eigenes Befen, bes Menfchen eigenes Gewiffen. Woburch nun aber erlöst fich ber Menfch von bem Zwiefpalte awischen einem moralisch vollkommenen Wefen und fich selbst, von ber Dual bes Sunben- und Nichtigkeitbewußtfeins? Daburch, bag er bas göttliche Wesen nicht nur als Geset, als Berftandeswesen, sondern als ein liebendes, menschlich = subjektives Wesen betrachtet. Die Liebe ift bie Bermittelung zwischen bem Bolltommenen und Unvolltommenen: Die Liebe aber ift nur als materiell benkbar. Mur bie Liebe, Die Fleisch und Blut hat, tann die Gunde erlaffen, welche Rleifch und Blut be-Daher muß Gott Mensch werben, um ben Menschen mit feinem Fleisch und Blut zu erlofen von feiner Gundhaftigfeit und Unvollkommenheit. Das fann aber nur ein menschlich fühlendes und baber wesentlich menschliches Wesen. Der menschaemorbene Gott ift nur

vie Erscheinung bes gottgewordenen Menschen. Auf die Liebe Gottes grundet fich auch die Hoffnung der Gebetserhörung. Die Liebe aber bewährt sich vor Allem durch Leiden; daher muß der menschgewordene Gott filt die Menschen leiden, — die Leidensgeschichte ist ein Wert des menschlichen Herzens, das darin seine eigene Leidensgeschichte niederschrieb. Ein blos leidender und nicht thätiger Gott genügt aber den Menschen fo wenig, als ein nicht leibender, herzlofer. Gott muß bas gange Wefen bes Menschen in fich faffen. Die verschiedenen Seiten besselben in Gott barzustellen, bagu mußte bie Dreieinigkeit bienen. Sie biente aber auch dazu, Gott nicht einsam zu lassen, weil ein menschlich fühlendes Wesen nicht einsam sein kann. Es mußten daher ihrer Zwei sein, der Bater und der Sohn; der heilige Geist verdankt seine Existenz nur einem Worte, er ist nur die personisizirte Liebe zwischen den Beiden, welche die Unendlichkeit und die Endlichkeit, die Intelligenz und die Liebe vertreten. Die Liebe ist aber keine vollständige ohne weibliches Element, daher wurde die "Mutter Gottes" in den himmel, wenn auch nicht in die Dreieinigkeit aufgenommen. Nur mit ber Mutter haben Bater und Gohn eine Bebeutung; ber Protestantismus beging baber eine Halbheit, als er die Mutter beseitigte, aber Bater und Sohn beisbehielt. — Die Bilder Christi und der Heiligen, welche von den Menschen verehrt werden, sind wieder nur Bilder des Menschen selbst, und das Wort Gottes ( $\lambda \acute{o} \gamma o \varsigma$ ) ist das Wesen des menschlichen Wortes. Die Lehre der Mystiker, 3. B. Böhm's, von der "Natur in Gott", ift die Ahmung seiner menschlichen Natur. In der Persönlichkeit Gottes feiert ber Menfc bie Ubernatürlichteit, Unfterblichkeit und Unabhangig= teit seiner eigenen Berfonlichkeit, nach welcher er ftrebt, um sich von ber Natur loszumachen. Die Schöpfung ber Welt aus Richts ist der Aus-druck der Almacht Gottes, als der höchsten Stufe des unbeschränkten Wollens, und so auch die Borfehung, welche zugleich, ba fie bem Menschen ausschließlich gewidmet ift, dessen Borzug vor der übrigen Welt darthun soll. Darum ist auch der Mensch der Zweck und das Ziel der Schöpfung. Die Unterscheidung Gottes von der Natur ist nur die Unterscheidung bes Menschen von der Natur, von der er befreit sein möchte. Die Schöpfung brudt baber aus, bag bie Welt ein für fich nichtiges Produkt des freien Willens sei; um zwischen sich und seinem vollkommenen Wesen keine Schranke zu haben, läßt der Mensch die Welt in's Richts verfunten fein, bis Gott fie baraus hervorruft. Der jubifche Egvismus ichuf baber bie Ibee ber Schöpfung. - Das Wunder ift ein verwirklichter Bunfc, die Natur überwunden zu feben; es geht vom Gemüt aus und wirkt wieder auf das Gemüt zurud, und dies gilt namentlich auch von dem Wunder der Auferstehung. Der Glaube an die Unsterdichkeit der Seele ist endlich nur der Wunsch des Menschen, mit Gott, b. h. mit seinem eigenen Wesen vereinigt zu werben. Denn

ber Himmel ist nur ber erweiterte Gott. Wenn ber Mensch nicht unsterbelich wäre, so bedürfte er auch keines Gottes. Das Jenseits ist lediglich ein ibealisirtes Bild bes Diesseits.

Im zweiten ober negativen Theile feines Wertes, ben er auf ben ersten ober positiven folgen läft, weist nun Feuerbach die Widerspruche nach, welche die Religion enthält, sofern fie nicht im bisher bargelegten mahren, anthropologischen, sondern in einem falschen, theologischen Lichte aufgefaßt wird. In ihrer Beziehung auf ein vom Menschen unterschiedenes, ja ihm entgegengesettes Wesen liegt ihre Unwahrheit, ihre Schranke, ihr Wiberspruch mit Bernunft und Sittlichkeit, Die unheil= schwangere Quelle bes religiösen Fanatismus, bas Brinzip ber blutigen Menschenopfer, furz, aller Gränel und Schauberscenen in bem Trauerfpiel ber Religionsgeschichte." Wenn die Religion Theologie wird. "fo bie ursprünglich unwillkurliche und harmlose Scheidung Gottes vom Menschen zu einer absichtlichen, ausstudirten Unterscheidung, welche teinen andern Zweck hat, als biefe bereits in bas Bewuftfein eingetretene Ibentität wieber aus bemfelben wegzuräumen." Will man, wie Die Theologie versucht, bas Dasein Gottes beweisen, so wird er ein Wesen für sich und sein Dasein bat bas Wesen einer erfahrungemäftigen Eriftenz, ohne die Wahrzeichen berfelben zu haben, ba fie nicht erfahren Diefer Widerspruch bat ben Atheismus jur Folge. verschreit ben lettern als die Bernichtung aller sittlichen Banbe. aber Gatt als die notwendige Bedingung ber Tugend angenommen, so ift die Tugend für fich felbst nichtig. Als Zeugniß ber Eriften Bottes wird die Offenbarung benutt. In bem Glauben an Diefelbe geht ber Mensch außer und über sich hinaus, er sett die Offenbarung dem menschlichen Wissen und Meinen entgegen. Dennoch ist dieselbe eine von ber menschlichen Natur bestimmte; benn Gott spricht in ihr zum Menschen in menschlicher Sprache. Der Mensch geht baber hier nur von sich fort, um auf einem Umwege wieder auf fich gurudgutommen. wirklich von Gott geoffenbarten Buche mußte Alles wie aus einem Guffe, Alles mahr und gut fein. In ber Bibel aber, Die fur Offenbarung ausgegeben wird, sprechen verschiedene Berfaffer, ber Gine fo, ber Andere anders; biefe Buchersammlung widerspricht ber Bernunft, ber Moral, ja sich felbst unzählige Male. — Ein fernerer Wiberspruch findet sich in bem von ber Theologie gelehrten Wefen Gottes. Gott foll bas allgemeine, reine Wefen und boch eine Perfon fein, er foll ein individuelles und doch ein blos geistiges, b. h. nicht als ein besonderes mahrnehm= bares Wesen sein u. f. w. Noch tolossaler ift ber Wiberspruch in ber Dreieiniakeit. Sie soll drei Bersonen haben: selbe sind aber nicht Merkmal einer Person ist, für sich und von wesentlich unterschieden. Anderen getrennt zu fein; Die Berfonen ber Dreieinigkeit aber existiren nicht außereinander, nicht für fich, unterscheiben fich mur burch ihre Beziehungen auseinander. Mehrere Personen können zusammen nur als Plural bezeichnet werden, was aber bei der Dreieinigkeit nicht geschieht.

— In den Sakramenten waltet der Widerspruch, daß sie natürliche Dinge zu ihrer Grundlage haben (die Tause Wasser, das Abendmal Brot und Bein, welche Fleisch und Blut bedeuten), denen aber eine blos geistige Wirkung zugeschrieben wird. Sie sind also Bunder und widersprechen als solche der Erfahrung und der Bernunft. Der Gegenstand des Abendmals soll ein wirklicher Leib sein; es sehlen ihm jedoch alle Merkmale eines solchen. Man genießt den heiligen Leib leiblich und verspiltt doch keine leiblichen Wirkungen davon. Das Abendmal soll serner ohne den Glauben nichts nitzen und doch zugleich etwas sürsch selbst Wirkliches, vom menschlichen Wesen Verschiedenes sein. — Der schreiendste Widerspruch ist aber der zwischen Glauben und Liebe. Der Glaube verdammt, versucht, haßt, versolgt, hebt alle Bande der Menschheit auf, und der Gott, der diesen Glauben schlitzt, weil er Gegenstand desselben ist, soll zugleich ein Gott der Liebe sein?

Feuerbach schließt sein Buch mit einer versöhnenden "Schlußanwendung": "It das Wesen des Menschen, sagt er, das höchste Wesen des
Menschen, so muß auch praktisch das höchste und erste Geset die Liebe
des Menschen zum Menschen sein." Die She ist, sügt er bei, als
freier Bund der Liebe, durch sich selbst, durch die Natur der Verdindung, heilig, so ist ihm auch heilig die Freundschaft, das Eigentum,
das Wol jedes Menschen. In einer spätern die vorige ergänzenden
Schrift, das "Wesen der Religion" (1845), präzisirte Feuerbach seine Lehre
dahin, daß es nicht in jeder Religion durchans das Wesen des Menschen
sei, welches zum Gotte gemacht werde. In der Naturreligion, d. h. in
der sich nicht für geoffendart ausgebenden, sei es vielmehr vorwiegend die
Natur, im Christentum aber (und so natürlich auch im Indentum und
im Islam vorwiegend der Mensch, welcher transcendenter Gegenstand der
Verehrung geworden. "Der Gott der Naturreligion," sagt Feuerbach sehr
richtig, "ist die erst in roher Weise vermenschlichte Natur, der Gott der
Christen die fast ganz unkenntlich, sast ganz menschlich gewordene
Natur."

In seinen weiteren Schriften: "Thesen zur Resorm der Philosophie" (1842) und "Grundsätze der Philosophie der Zukunft" (1843) spricht Fenerbach aus, die Philosophie solle nur die Erkenntniß dessen sein, und es als ihr höchstes Gesetz, ihre höchste Aufgabe erfassen, die Dinge und Wesen so zu benken wie sie sind. Sie solle das Konkrete nicht, wie Hegel, in abstracto, sondern in concreto, das Wirkliche in seiner Wirklichkeit anerkennen und zu ihrem Prinzip erheben. Nur das Wirkliche ist nach ihm wahr; nur durch die Sinne wird ein Gegenstand in wahrem Sinne gegeben, nicht durch das Denken sir sich selbst. "Das mit dem Denken gegebene oder identische Objekt ist nur Gedanke. Das

wirkliche Sein ist Objekt für uns, nicht nur als wirklich benkende, sondern als wirklich seiende Wesen; das Sein ist also Objekt des Seins und als solches Objekt der Anschauung, der Empfindung, der Liebe." "Das wirkliche und ganze Wesen des Menschen ist das Erkenntnisprinzip der neuern Philosophie. Die Einheit von Denken und Sein hat nur Sinn und Wahrheit, wenn der Mensch als der Grund dieser Einheit gefaßt wird. Der Mensch, mit Einschluß der Natur als seiner Grundlage, ist der alleinige, höchste Gegenstand der Philosophie. Kunst, Religion, Philosophie sind nur die Erscheinungen oder Offenbarungen des wahren menschelichen Wesens."

Reuerbachs philosophisches Spftem bezieht fich bemnach im Wefentlichen auf Die Religion und beren philosophische Erflärung. Es beschränkt fich faft nur barauf, Die Frage ju lofen, welche Thatfachen ben Borftellungen ber verschiedenen Religionen von Gott und Göttern zu Grunde liegen. Weiter wollte Feuerbach nicht geben; er wollte nicht nach bem Ratiel bes Seine forschen, sondern begnugte fich, die Welt fo zu nehmen wie fie fich une vermoge ber finnlichen Bahrnehmung barftellt. Gein Berbienst lieat barin, bag er sowol alle Berquidung ber Philosophie mit ber Theologie, ale alle junftmäßige Abschließung und unfruchtbare phrasenhafte Spekulation ber Philosophie grundlich gerftort und une hoffentlich für immer von dem Alp der Metaphpfit befreit hat. Seine Entbedung, bak bas mahre Wefen ber Theologie lediglich Anthropologie, beziehungs= weise Naturlehre bei ben Naturvölkern, mithin kein für fich, von ber Welt unabhängig bestehendes fei, ift bie größte beutsche Beiftesthat seit ber Lehre Rant's, bag bas Uberfinnliche nicht erkannt werben könne. Durch ihn ift die Philosophie zur Biffenschaft ichlechthin, jum Gemeingut ber Menschheit geworben \*).

Eine unfreiwillige Karrikatur der Feuerbach'schen Philosophie lieferte Rees von Esenbeck, Berfasser einer 1841 erschienenen "Naturphilosophie", welche den ersten Theil eines unvollendet gebliebenen "Systems der spekulativen Philosophie" bilden sollte. Es ist dies um so seltsamer, als Nees in seiner Anschauung von Schelling ausging. Er äußerte sich solgendermaßen: "Wer sich im schaffenden Denken zur spekulativen Idee erhebt, ist erst und philosophirt dann. Wer die Welt auschaut und aus ihrer empirischen Auffassung Vorstellungen und Gedanken um sich erschafft, ist erst er, ehe er anschaut. Ob aber ein Anderer ist und denkt und ans

<sup>\*)</sup> Außer ben genannten Werken hat Feuerbach noch folgende geschrieben: Gebauken über Tob und Unsterdlichkeit (1830), Abalard und Heloise oder ber Schriftsteller und ber Mensch (1834), Geschichte ber neuern Philosophie von Baco bis Spinoza, Darstellung der Leidnigsschaften Philosophie (1837), Pierre Bayle, Borlesungen über das Wesen ber Religion, gehalten in Heidelberg 1848 auf 1849, Theogonie (1857), Gottbeit, Freiheit und Unsterblichkeit (1866) und noch viele kleinere. (Sämmtliche Werke, 10 Bände, Leipzig, D. Wigand, 1846—1866.)

ichaut, weiß immer nur ber Gine, ber ift und bentt und anschaut. Go geht benn Alles von ber Gewigheit eines Seins aus, bas ba ift, bentt. anschaut, und wenn das Denken und Anschauen ift, so ist vorausgesetzt bas Sein biefes Borausgesettseienben. Das Borausgesettseienbe bes Dentens und Anschauens ift ber Mensch. Rur ber Mensch ift bas Dentenbe und Anschauende, und einen Andern, der benkt und anschaut, kennt Riemand. Der Mensch ift also seine eigene Boraussetzung." Beiterhin heifit es, ber Mensch sei bas Absolute und es sei nichts an und nichts in und nichts außer bem einzigen Menschen. Der Mensch, ber Unerschaffene, sei fein eigener Abgott. Welt und Gott, nur burch ben Dentenben von ihm und von einander unterschieden, fliegen gusammen im Menschen. - Es braucht taum gefagt zu werben, baf bies fpetulativer Schwindel ift, ber bem Berfaffer unmöglich Ernst fein konnte, indem es ber Bernunft und ber Erfahrung zugleich grell widerspricht, daß der Mensch ohne Boraussetzung sein foll. Der Mensch ift und bleibt immer ein Brodutt, ein Theil, ein Organ ber Natur, und biefe lettere ift ewig feine Boraussetzung. Er bentt fie nur, weil fie ihn gedacht, b. h. geschaffen bat.

Der Rees'ichen fpekulativen Karrifatur bes anthropologischen Spftems ftellte Mar Stirner eine prattifche entgegen. In feiner Schrift "ber Einzige und sein Eigentum" (1845) anerkennt er gleich Feuerbach nur bas wirklich Existirenbe, wirft aber Letzterm vor, daß er sich im Gebiete ber Kantafie, ber Religion bewege. Es gibt nach ihm tein "Wesen bes Menschen", feine menschliche Gattung, sondern nur den einzelnen, den bestimmten Menschen, welcher, wie bei Rees, das Absolute ift. Der Einzelne ift ber Einzige, fein Ich entwickelt nicht ben Menschen, sonbern fich felbit. Der Einzige lebt nicht um Ibeen zu verwirklichen, fonbern nur um zu leben, zu genießen. Stirner's Standpunkt ift ber absolute Egoismus; es gibt für ihn nicht nur feine Theologie und Religion, fondern auch feine Moral mehr. Der Ginzige fennt feine Gebote, feine Bflichten, er thut mas er will. Er liebt Andere nicht, weil er foll, fondern weil es ihm fo gefällt, weil es ihn "gludlich macht" (ein Sonnenftral in ber Nacht biefer Auffaffung!). Die ganze Welt ift bas Gigentum bes Einzigen, welcher ber Feind eines Jeben ift, ber es ihm ftreitig machen will. Es gibt fein Recht, fonbern nur Dacht, und ber Einzige als Befiter ber Macht nimmt nur foweit Notiz von ber Welt, bag er fie genießt und für fich verbraucht. Er bient keinem Menfchen, fonbern nur fich felbft und fühlt fich fo ale ber Ginzige. Die Ronfequeng biefer Lehre mare — bas Faustrecht, und wir konnen sie nur als einen Beistesblit, nicht als ein ernsthaft gemeintes Suftem betrachten, weil ihre Anwendung einfach unmöglich ift.

Mit biefen Bersuchen, Die Frage nach ber höchsten Form bes Daseins zu lösen, hatte biejenige Richtung, welche biese Lösung auf bem Gebiete bes Geiftes sucht, ihre Kräfte erschöpft. Dazu tamen bie Bewegungen

von 1848 und 1849, in welchen ber beutsche Ibealismus eine fo furcht= bare Niederlage erlitt. Die Folge war eine Hingabe an den unedlern. aber praktischern Materialismus, wie fie fich in bem vermehrten Interesse an ber Industrie, wie in bem an Gifer und Erfolg rasch zunehmenden Arbeiten für materielle Berbefferungen zeigte. Grofartig wurde Die Thatigfeit in biesen Gebieten; in erstaunlicher Weise entwickelten fich Landwirtichaft und Bergbau. Straken und Gifenbahnen, Sochbauten und Schiffbau. Sanbel und Bertehr. Die polytechnischen Schulen machten seitbem ben Universitäten ben Rang streitig und bas Bersonal ber gelehrten Berufe verminderte fich in bemielben Make wie fich jenes ber technischen Kacher So konnte auch die Einwirkung biefer Erscheinungen Die Philosophie nicht ausbleiben, und es hat daber der philosophische Materialismus, welcher feit ben frangösischen Enchklopabisten bes achtzehnten Jahrhunderts fallen gelaffen schien, in unserer neuesten Zeit eine Auferstehung erlebt, die mit ber Geschichte ber Naturwissenschaft in engem Aufammenhange fteht.

Die ersten Spuren bes neuesten Materialismus sinden wir in der Schule Herbart's. Der Keim dazu lag bereits in Herbart's Annahme, daß nur das saktisch Gegebene Ausgangspunkt der Philosophie sein könne, wovon er aber, wie wir gesehen, wieder in phrasenhafte Spekulation abirrte. So ließ auch seine praktische Philosophie, welche die Ethik als eine Art von Asthetik auffaßte, d. h. den Maßstad des Schönen, Gefallenden an die Handlungen der Menschen anlegte, eine Entsernung von dem herzgebrachten unpraktischen Idealismus hervorleuchten, und in der Religion vollends leisteten er und seine Schüler auf ein spekulatives Wissen von Gott und göttlichen Dingen redlich Berzicht, und schlossen den Glauben von der Wissenschaft aus. Loge schritt in seiner Metaphysik (1841) trotz mancher Fantastereien so weit, das Organische als eine Form der Bereinigung des Mechanischen zu erklären. Th. Wait ging noch weiter, indem er die Psychologie (1849) geradezu als Naturwissenschaft behandelte. Doch blieben diese Bersuche unbeachtet und fruchtlos.

Eine wissenschaftliche Begründung des Materialismus, wenn man eine Lehre so nennen darf, welche keineswegs ausschließlich die Materie, sondern vielmehr eine beständige Verbindung von Materie und Kraft aneerkennt, unternahm erst Jakob Moleschott aus Utrecht, ein Anhänger der linken Seite des Hegel'schen Spstems, namentlich Feuerbach's, welcher 1853 wegen seiner Ansichten als Dozent in Heidelberg gemaßregelt, 1854 aber vollends verdrängt wurde, dann in Zürich und später in Turin eine Prosessur erhielt. Sein Hauptwerk ist "der Kreislauf des Lebens"; es ist vollständig naturwissenschaftlich gehalten und befaßt sich nicht mit philosophischer Polemik, wurde aber gleichwol das Evangelium der wie bemerkt fälschlich sogenannten materialistischen, vielmehr hylodynamischen (Krastund Stosse) Schule. Sine Polemik im Interesse derselben begann erst

Ludwig Büchner, Arzt in Darmstadt, mit seinem Werke "Kraft und Stoff" (1855). Ohne tiese Auffassung der Sache, aber mit Gewandtheit, versocht er darin im Ganzen Dasselbe, was Feuerbach gelehrt, nur mit dem Unterschiede, daß er Das, was Iener philosophisch und poetisch um-kleidete, ohne alle ideale Färdung, rein naturwissenschaftlich behandelte, wodurch seine Lehre einen gewiß nicht beabsichtigten rohen und knuischen Anstrich erhielt und daher viele Menschen zu dem Wahne brachte, als wären die Leugnung alles Idealen, das doch auch eine "Kraft" ist, und die alleinige egoistische herzlose Hingabe an den materiellen Genuß das höchste Ziel des Lebens.

Das Buch "Kraft und Stoff" erhebt laut ber Borrede feinen Anfpruch barauf, ein erschöpfendes Sustem ju fein, noch etwas burchaus Neues zu bringen. Sein Grundprinzip ift : Reine Rraft ohne Stoff, tein Stoff ohne Rraft. Die Rraft ift aber nichts weiter als eine Eigen = fcaft ber Materie, Die ihr ungertrennlich von Ewigkeit ber innewohnt. Gine icopferische Rraft, welche die Welt aus fich felbst ober gar aus bem Richts hervorgebracht, ift undentbar, - Die Welt ober ber Stoff mit seinen Gigenschaften mußten baber von Ewigkeit sein und werden in Swigkeit bleiben. Gine Rraft tann nur eine Rraft fein, wenn und fo lange fie fich in Thatigfeit befindet; eine Schöpferfraft tann also weber vor noch nach ber Schöpfung eristiren, ift aber auch überflüffig, weil bie Welt nicht erschaffen, sondern ewig ist. Der Stoff ist unvergänglich, unvernichtbar, kein Stäubchen bavon kann verloren gehen, wenn auch ein jedes Atom in raftlofer Banberung begriffen ift, welchen "Rreislauf" bie Anhänger biefer Lehre als "Stoffwechsel" bezeichnen. Der Stoff ift aber auch im Raum unendlich, von den Millionen Infusorien im Waffer= tropfen bis zu ben Millionen Sternen ber Mebelflede. Es ist einfältia. ben Stoff zu verachten und zu Bunften bes Beiftes berabzuseten, indem man bamit fich felbst und bie gesammte Schöpfung berabsett und mit ihr die notwendige Grundlage aller Natur- und geistigen Kräfte. Der Stoff bewegt fich nach ewigen und unabanberlichen Naturgefeten. (F8 gibt feine Unterbrechung ober Aufhebung ber letteren, mithin auch feine Bunder, fondern Alles geschieht auf natürliche Weise. Die angeblichen Wunder rühren vom Aberglauben, von ber Bundersucht ober von Berechnung her. Ihre Wahrheit murbe beweisen, daß die Raturgesete unvollfommen waren, und biefer Borwurf trafe ja ben Schöpfer ber Bei ben unorganischen und organischen Bilbungen, welche fich auf ber Erbe fortwährend erneuern, fann aber fein leitenber Berftanb im Spiele fein. Der Bilbungstrieb ber Natur ift vielmehr ein fo blinder und von zufälligen äußeren Umständen abhängiger, daß sie oft bie unfinnigsten und zwecklosesten Geburten zu Tage bringt. fich in bem gesammten Weltall nirgende bie geringfte Spur übernatilt= licher Ginwirkung mahrnehmen; überall malten bie nämlichen allgemeinen

und unabanderlichen Naturgesete. Was ber himmel ift, weiß Jeber. Wie die Erbe entstanden, lehrt ber nur Etwas von ber Natur fennt. bie Geologie fo ficher wie ein unbezweifeltes Buch, und mas die organischen Wesen betrifft, findet Buchner, die wiffenschaftlichen Thatsachen weisen bestimmt barauf bin, daß diese Wesen nur einem in den Dingen felbst liegenden Ausammenwirken natürlicher Rrafte und Stoffe ibre Entstehung und Fortpflanzung verdanken, und zweifelt nicht, daß ber Fortgang wiffenschaftlicher Forschung barüber genaueres Licht verbreiten werbe. Er ahnt auch bereits bie fpater von Darwin naber pragifirte (und bann auch von ihm völlig getheilte) Unnahme einer ftufenweisen und allmäligen Entwidelung und hervorbildung ber niedersten organischen Formen ju ftets boberen und vollkommneren Bilbungen, welche er eine burch bie palaontologischen Forschungen mit Sicherheit bergestellte wiffenschaftliche Thatfache nennt. Dag bie Berwandlungen jetzt nicht mehr fattzufinden icheinen, erklärt er burch bie ftarten klimatischen Beranderungen, namentlich burch bie Abnahme früherer Site, welcher bie Erbe ausgesetzt gewefen, und aus ter turgen Zeit, welche feit ber Aufnahme genauerer Naturbeobachtungen verfloffen ift. Übrigens haben Naturforscher bereits Berwandelungen ber Eingeweidewürmer bei Berpflanzung in andere Thiere und die Erzeugung von Schnecken in Holothurien entbectt, und awar lettere ein religiös gefinnter Mann (Joh. Müller). ftehung und Erhaltung ber Welt burch eine Alles beherrichenbe Schöpferfraft, fagt Buchner ferner, werbe besonders burch die sogenannte Zweckmäßigkeit ber natur nachzuweisen gesucht. Run finden fich aber überall in ber lettern fo gablreiche Zwecklofigkeiten, wie g. B. bie fchablichen Thiere, ber Untergang und die Berminberung nutlicher folder, Diggeburten, Rrantheiten u. f. w., sowie farbenprächtige Thiere und Bflanzen auf bem Meeresgrunde, wo fie Niemand fieht, dag die Zweckmäßigkeit fich nicht halten laffe. Die Ratur habe feinen andern Zweck als fich selbst. Bas man Seele nennt, ift nach Buchner und ben Materialisten lediglich die Funktion des Gehirns; benn ohne Gehirn gibt es keine Seele und bie fogenannten Rrantheiten bes Beiftes find fammtlich als Gehirnfrankheiten nachgewiesen. Die Gebanken fteben, wie Rarl Bogt etwas trivial und felbst nach Büchner's Ansicht "schlecht gewählt" fagt, in bemfelben Berhaltniß jum Behirn, wie bie Galle jur Leber und ber Urin ju ben Nieren. Diefelben find jedoch nicht felbst Stoffe wie bie genannten Setretionen und geben nicht unwillfürlich ab; fie find vielmehr Kräfte bes Behirns. Die Zustande, burch welche man bie Unabhängigfeit ber Seele vom Rorper beweisen wollte, wie Belleben u. f. m., find Täuschung ober Betrug. Die angeborenen Ibeen, beren Dafein man gu bemfelben Zwede behaupten wollte, welche aber bereits Lode (f. Bb. V. S. 311 f.) verwarf, verschwinden bei genauerer Beobachtung bes Bergangs beim Denken und auch bei Tanbstummen und anderen von ber

Natur ober in ber Ergiehung vernachläffigten Menichen in Nichts. Ge gibt feine Ibeen, welche nicht burch bie Erfahrung entstehen, angelernt werben. Es gibt Bolter, welche weber von gottlichen Dingen, noch von Recht, Tugend, Gewiffen, Schamhaftigfeit, Schönheit u. f. w. einen Begriff haben. Die Religion verdankt ihren Urfprung ber Rurcht por ben Naturmächten und erhält ihre ausgebildetere Form, wie Feuerbach nachwies, burch Anwendung menschlicher Gigenschaften auf ein porgeftelltes boberes Wefen. Die perfonliche Unfterblichkeit aber fallt burch bie Unmöglichkeit eines Gedankens ohne Gehirn, und eine "Uberzeugung bes Bergens" habe ber Wiffenschaft gegenüber nichts zu bedeuten. bie Unfterblichkeitlehre nicht im Wesen bes Menschen begründet, beweist ber Umftand, bag bie alten Griechen nur eine fehr unklare, Die alten Buden, die Chinesen und die Beda - Inder gar keine Borftellung von einer perfönlichen Fortbauer hatten, und daß ber Unglaube an Dieselbe in allen Zeiten unter ben Gebilbeten fehr verbreitet mar. fucht ferner barzuthun, daß bas, was manche Philosophen und Naturforscher "Lebenstraft" nannten, gar nicht existire. Endlich weist er nach, daß ber Unterschied zwischen ber Seele, b. h. zwischen bem Behirn ber Thiere und bes Menschen, nur graduell sei, daß es einen sogenannten Instinkt gar nicht gebe, daß die Thiere auch Sprachen haben, daß ein freier Wille" nicht existire, indem jedes Wesen bas Broduft seiner Abstammung, Erziehung und Umgebung fei, und vertheibigt jum Schluffe Die "naturalistische" Unficht (wie er fie jest paffender als "materialistische" nennt), daß sie keineswegs ber Sittlichkeit schablich sei und eben fo wenig erhabene 3been ausschliefe.

Die materialistische Richtung in ber Philosophie hat das unstreitig Gute gehabt, daß sie einerseits den Wunderglauben und den Abersglauben überhaupt in nie wieder zu beseitigender Weise untergrub und anderseits das Interesse an den Naturwissenschaften in großartigem Maße wachrief und nährte. Als philosophische, d. h. das geistige Streben leitende Richtung hat sie jedoch so wenig befriedigt, daß die Sehnsucht nach der Wahrheit wieder anderen Versuchen, diese zu ersgründen, das Leben gab. Doch hatte der Materialismus immerhin die Folge, daß auch die neuen Versuche mit großer Beharrlichkeit die eingegangene Verdindung zwischen philosophischer und naturwissenschaftslicher Forschung dis auf den heutigen Tag beibehielten. Der Philosoph, welcher im Mittelalter Theolog, in der neuern Zeit, wie im griechischen Altertum, Dichter (wenn auch keineswegs in der Form) war, muß in neuester Zeit unsehlbar Natursorscher sein.

Der erste philosophische Bersuch ber eben angebeuteten neuen Phase in dem Ringen nach Erkenntniß des Berborgenen kann es nicht versleugnen, sich noch in unsicherm Tasten nach neuen Pfaden zu befinden. Das Werk, in welchem dieser Bersuch auftritt, die "Philosophie des

Unbewußten", von Eduard von Sartmann (geb. 1842 in Berlin), erschien 1869 und hat so eben (1878) die achte Auflage erlebt. Erfolg ift ohne Zweifel bem in bem Buche reichlich aufgeftapelten anekortischen Material, besonders den intereffanten Berichten liber naturwiffenschaftliche Erperimente, und in zweiter Linie ber in vifanter Beife fich außernden pessimistischen Richtung zu verdanken. Sartmann ift ein Nachfolger Schopenhauers, mit beffen Lehre bie feinige bie größte Familienähnlichkeit befitt; was Schopenhauer "Wille", nennt jedoch hartmann "bas Unbewußte" und leiftet bamit wenigstens bas Neue. bisher nicht Dagewesene, ber Welt ein negatives Brinzip unterzubreiten. Aus bemselben leitet er jedoch eine Teleologie ab, welche Lange, ber geistvolle Berfaffer ber "Geschichte bes Materialismus", "plump ", "bandgreiflich" und "falfch" nennt. Es werbe, fagt Lange, burch Sartmanns Buch ber Rausalzusammenhang ber Natur vernichtet und sein Denken tehre "vollständig auf ben Standpuntt bes Röhlerglaubens und ber roben Naturvölker gurud". Hartmanns Berfahren nennt Lange burchaus "unwiffenschaftlich" und eine Beriode, in welcher die "Bhilosophie bes Unbewußten " foviel Ginfluß auf Runft und Literatur gewänne, wie früher die Werke größerer Philosophen, "eine Beriode des geistigen Berfalls". Rach biefem Urteile, mit welchem wir vollständig übereinstimmen. und welches unter ben une befannten eines ber milbeften ift, wird es nicht erforderlich fein, ben Schluß von hartmanns Buch, worin er alles Streben ber Menschheit als Musion erklärt und ihr in ber Rufunft bie Selbstvernichtung anpreist, naber ju beleuchten.

Hartmann's Schüler sind benn auch eifrig bemilht gewesen, die Schwächen seiner Lehre zu verbecken. Einer davon bediente sich der ungeschickten Wendung, den Ausdruck "das Unbewuste " objektiv zu deuten (d. h. Das, dessen Wesen uns unbewust ist), statt subjektiv wie Hartmann meinte (d. h. Das, was seiner selbst nicht bewust ist), und suchte dann diese unglückliche Benennung gegen eine bessere ("Allgeist") umzutauschen. So ist die Lehre vom Unbewusten zu einer Art Pantheismus ("Panpschismus") geworden; aber ihr Anspruch, als Philosophie schlechweg zu gelten und jede Gegnerschaft als eine solche der Philosophie überzhaupt zu betrachten, konnte natürlich nur in einer der beabsichtigten

entgegengesetzten Weise wirfen.

In klarerer und folgerichtigerer Beise und weit mehr den Bedürfnissen der Zeit und den Früchten ihrer Fortschritte auf allen Gebieten
entsprechend, als der jugendliche Hartmann, trat im Jahre 1872 der
greise Strauß (oben S. 483 f. und 510) mit seinem Buche "der alte
und der neue Glaube" auf. Er will in demselben die "moderne
Weltanschauung" im Gegensate zur christlich-kirchlichen ausstührlich und
in einer gewissen Vollständigkeit entwickeln und damit ein Bekenntniß
seines Glaubens und bessenigen seiner Gesinnungsgenossen, in deren

Namen er spricht, ablegen. Zu diesem Zwecke wirft er vier Fragen auf, welche er sämmtlich durch eingehende Untersuchungen über beren ganzen Inhalt beleuchtet und folgendermaßen beantwortet:

- 1. Sind wir noch Christen? "Wenn wir nicht Ausflüchte suchen, nicht drehen und deuteln, Ja Ja und Nein Nein bleiben lassen, kurz wenn wir als ehrliche aufrichtige Menschen sprechen wollen, so mussen wir bekennen: wir sind keine Christen mehr."
- 2. Haben wir noch Religion? "Wir fordern für das ""Universum"" (Strauß's Name für den letzten Grund der Dinge) dieselbe Bietät wie der Fromme alten Stils für seinen Gott. Unsere Antwort auf jene Frage wird daher nicht die rundweg verneinende sein wie im ersten Falle, sondern wir werden sagen: ja oder nein, je nachdem man es verstehen will."

Nachdem Strauß in Beleuchtung ber zwei ersten Fragen bem bisherigen religiösen Standpunkte gegenüber negativ verfahren, will er in ben zwei folgenden positiv und aufbauend erklären, was an die Stelle bes für die Gebildeten beseitigten alten Glaubens zu setzen sei.

- 3. Wie begreifen wir die Welt? "Das All bildet ben Anfangs- und Endpunkt unserer Weltbetrachtung. Bon einem Zwecke ber Welt im Ganzen konnte nur so lange die Rede sein, als ein person- licher Schöpfer vorausgesetzt und die Schöpfung als ein freier Akt seines Willens betrachtet wurde. Das All hat seinen Zweck in sich selbst und zwar in jedem Augenblick seines Seins. "Näher begründet dies Strauß durch eine eingehende Prüfung des Standpunktes der Naturwissenschaft in unserer Zeit.
- 4. Wie ordnen wir unser Leben? Als Antwort auf diese Frage gibt Strauß sein soziales und politisches Glaubensbekenntniß, welches nicht hierher gehört, und führt dann aus, daß er an die Stelle der bisherigen Kirchen keine neue wünsche, sondern den Ersatz für dieselben in den Werken unserer großen Dichter und Musiker sinde.

Man mochte gegen das Buch von Strauß, gegen diese Abrechnung der neuen mit der alten Zeit einwenden was man wollte, — das konnte Niemand in Abrede stellen, daß er das Glaubensbekenntniß Aller niedersgeschrieben hatte, welche weder die von den Kirchen behaupteten Dogmen anerkennen, noch sich durch einen geistlosen Materialismus befriedigt fühlen.

Die seither aufgetauchten Außerungen im Gebiete ber Philosophie beruhen theils auf dem Streben, lettere in bereits angedeuteter Beise immer enger mit der empirischen, namentlich mit der Naturwissenschaft zu verknüpfen, theils aber auch auf wieder erwachten idealistischen oder metaphysischen Neigungen oder auf dem Streben, zu Rant's Standpunkt zurückzukehren, beziehungsweise die Grundlagen desselben

allseitig weiter auszubilden, — und es ift in biesem Sinne eine neue Entwidelung im Gange, welche noch nicht ber Geschichte angehört.

Noch muffen wir einer in ber neuesten Zeit vielfach besprochenen Berirrung ber Wiffenschaft gebenten, welche mit bem Materialismus eng zusammenhangt; es ift bie fogenannte Bhrenologie, beren Entstehung wir bereits (Bb. V. S. 135) tennen gelernt haben. Gall und Spurgheim folgten weitere Brofeten ber fnochernen Lehre, und erft ihren neueren Shitemen gehörten jene Bezeichnungen an, beren wir a. a. D. erwähnten. Gall felbft bezeichnete bie an= geblichen Organe ber nieberen Triebe in unhöflicher Beise geradezu mit ben Namen ber aus ihnen hervorgebenben Lafter und Berbrechen. bem jeboch, feit Anfang unferes Jahrhunderts, die Bhrenologie eine Salonmobe geworben mar und die reisenden Bhrenologen, gefleibet, in die Boudoirs berufen murben, um icone ober auch hafliche Ropfe zu betaften und ihr Drakel über beren Schwächen und Borzüge abzugeben, murben an die Stelle jener häflichen Namen wolflingenbere, euphemistische eingeführt. Durfte man benn einer Dame fagen, fie habe Bantfinn? Gewiß nicht, fie hatte nur mehr Befampfungetrieb, Ein General burfte boch nicht Morbfinn, fonbern nur Berftorungstrieb, ein Bantier nicht Diebefinn, fonbern Erwerbstrieb, ein berühmter Schriftsteller nicht Ruhmsucht, sonbern Beifallsliebe haben. mehrten fich Gall's 27 Organe auf 36 theilweise gang anders abgetheilte und anderswohin verfette, mas am Beften bie Unguverläffigkeit biefer "Wiffenschaft " beweist \*). Spurzheim war ber Begrunder biefer Reform; auch hatte er 1816 statt bes Namens "Schabellehre" (Kranioffopie) benjenigen ber ., Bhrenologie" (Beisteslehre) eingeführt, indem er von ber Ansicht ausging, bag bie Bilbungen bes Schabels bie mahren Reugniffe für bie Beschaffenheit ber Seele ober bes Beiftes seien. Schon 1806 verspottete Ropebue bie neue Lehre in Deutschland, 1817 wiber= fuhr ihr basselbe in London. Tropbem fand fie in England und Nordamerika den meisten Anklang und Anhang, wenn ihr auch in keinem andern civilifirten Lande die Apostel fehlten. Man glaubte in ihr ein Evangelium untrüglicher Mahrheit gefunden zu haben. Es waren besonders Combe in Schottland und Scheve in Deutschland, welche fie zur Wiffenschaft auszubilden suchten und ihr eine zahlreiche Literatur grundeten. Sie follte ein helles Licht auf Erziehung, Rriminalrecht und Anlagen ju Runft und Biffenschaft werfen. Man wollte fie burch die Schabel berühmter Gelehrter, Dichter, - Rauber und Morber bestätigt finden. Ja an manchen Orten glaubte man nur noch unter ben Bhrenologen taugliche Borfteber ber Irren- und Strafanstalten und geeignete Lehrer finden ju konnen. Seit neuester Beit bat jedoch biefe

<sup>\*)</sup> S. Art. Phrenologie in Ersch' und Gruber's Enchklopäbie, von Rlose.

Manie abgenommen; die Behauptungen ber Phrenologen haben sich nicht bestätigt, vielmehr schlagende Widerlegung gefunden, und gegenwärtig kann die Sache als aufgegeben betrachtet werden. —

Rum Schluffe unferer Beschichte ber Bhilosophie im neungehnten Jahrhundert haben wir noch der literarischen Behandlung ju erwähnen, welche biefe Disziplin felbst erfahren. Die erste größere Geschichte ber Philosophie schrieb in ben zwanziger Jahren Tenne-Die erste größere mann, ber auch einen Grundrift besfelben Raches berausgab. neuefter Beit murben manche Anläufe zu beffen ausführlicher Behandlung unternommen. Mit acht beutider Grundlichkeit begann Branif eine "Geschichte ber beutschen Philosophie von Rant bis jest", beren erfter Theil von den Chinesen bis Abalard reichte! Ebenso behandelte Roth im erften Bande feiner "Gefdichte ber abendlandifden Bhilosophie" bie orientalischen Religionsspsteme und die Wirkung berfelben auf Die griechische Mythologie! Gine größere Geschichte ber Philosophie fchrieb Ritter, eine treffliche ber griechischen Philosophie Beller, eine folde ber neuern von Baco bis Spinoza Reuerbad, eine folde ber Rant'ichen Rofentrang, eine folche ber neuern überhaubt Runo Fifcher, welcher 1853 wegen freisinniger Anfichten zu Beibelberg entfett murbe, - einen fehr faglichen und beliebten Grundrif Somegler, eine treffliche Gefdichte bes Materialismus Lange.

Hier ist auch ber Ort, wo wir die Enchklopädien ober die Erfassung des gesammten Wissensgebietes in besonderen Werken erwähnen können. Das berühmteste Unternehmen dieser Art ist die 1815 begonnene riesenhafte und auf einige hundert Bände berechnete "Allgemeine Enchklopädie der Wissenschaften und Künste" von Ersch und Gruber, welche noch weit von ihrer Bollendung entsernt ist und daher an dem Ubelstande leidet, daß ihre älteren Theile veraltet sind, während die Fortsetung vorschreitet. Gleich ihr alphabetisch geordnet sind die zahlereichen Conversationse, Universale und anderen Lexika, unter welchen nunmehr diesenigen von Pierer und Meher mit dem früher alleinstehenden Broch aus'schen konkurriren, das die zwölfte Auflage nahezu vollendet hat und dem die zweite Auflage des prachtvollen "Bilder-Atlas" zur Seite tritt. Enchklopädischer Art ist auch die seit 1864, auf Bersanlassung und mit Unterstützung des Königs Maximilian II. von Baiern, in München erscheinende "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland seit neuerer Zeit". —

## Siebentes Buch.

## Shöne Literatur.

Erster Abschnitt.

## Die deutsche Dichtung.

## A. Die klaffische Blütezeit.

Als Anfangspunkt unserer Beriode in ber Geschichte ber poetischen Nationalliteratur Deutschlands haben wir (Bb. V. S. 582) ben Beginn bes Zusammenwirkens Goethe's und Schiller's nach ber Rudfehr von des Erstern italienischer Reise und jur Zeit des Ansbruchs ber frangöfischen Revolution bezeichnet. Es ift bies bas Enbe ber Sturmund Drangperiode und ber Anfang ber auf fie folgenden klaffifchen Glanz= und Blutezeit ber neuern beutschen Literatur, einer Glang= und Blutezeit, wie fich ihrer tein anderes Bolt feit ben Zeiten des Triumfes ber Schönheit unter Berifles in Athen rühmen fann; benn nur vergeffene Schmeichler icharten fich um die prunkenden Mediceer; bunkle Triibfal besiegelte bas Geschid eines Taffo am Bofe ju Ferrara; hinter ben wolgebrechselten Reimen eines Lope be Bega und Calberon flammten bie Scheiterhaufen, auf benen Reger brieten; einfam ftant ber große Brite in Mitten einer roben Zeit, Die feine Groke nicht verftand, und bie Stelzengänger, welche einen Ludwig XIV. als neuen Auguftus anfangen, schöpften nicht aus ber Dichtung bes eigenen Boltes, fonbern affektirten bie Nachahmung bes Altertums. Die Zeit aber, bie wir meinen, jubelte bem innigen Freundschaftbunde zweier ebenburtiger Beifter au, wie sie so groß nie sich umfaßt gehalten, und ihnen lächelte nicht die Bunft eines blutigen Eroberers ober ruhmfüchtigen Emportommlings, sondern die Liebe eines Freundes, bem bas Geschick einen kleinen Tron

beschert, aber in einem reizenden Ländchen voll grüner Sügel und Thäler und rauschender, zwischen traulichen Gebuschen versteckter Flusse und in einem anspruchlosen Städtchen, dem indessen die Liebe des beutsichen Boltes mehr zu danken hat, als mancher gleißenden Residenz mit

langen, breiten und geraden Straßen.
Schiller, den wir (Bb. V. S. 591) verlaffen, nachdem er mit dem "Liede an die Freude" im winzigen Häuschen zu Gohlis am Ende des wundervoll schattigen Rosenthales seine Sturm= und Drangzeit aus= gesungen, weihte seine vollendetere, maßvollere und klassische Dichterperiode mit seinem "Don Carlos" ein. Der erste Plan zu dieser Tragödie der "Gedankenfreiheit" fällt in das Asul zu Bauerbach, das ihn der Tyrannei seines Landesvaters entrissen, in den Anfang des Jahres 1783. Borbilder waren ihm Shakespeare's Hamlet und Leisewitzens Julius von Tarent. Das Motiv war noch ganz stürmerisch und drängerisch; er wollte die von der Inquisition niedergetretene Mensch-heit rächen; aber die Aussührung gehörte einer vollendetern Periode an. In Mannheim schritt das Werk vor und erhielt statt der kraft= genialischen Prosa die kunstlerischen Jamben. Leider ließ sich Schiller bestimmen, das Stück auch in Prosa zu bearbeiten, in welcher es am 14. September 1787 in Leidzig seine erste Aufführung erlebte. Die Jamben erhielten aber ihre Vollendung und es entstand ein Werk, das der Zeit eine neue Welt eröffnete, über die serstaunte. Zwei Jahre vor ber französischen Revolution verkundete es beren Freiheitibeal in humaner und begeisterter, nicht roher und wilder Weise, und die Reuzeit warf in des Dichters eigener Personifikation, in Posa, der Untersbrückung den Fehdehandschuh hin, während die aller Konvenienz sich ent= windende Liebe im ungläcklichen Prinzen ihre vernichtende Macht ausübte. So besteht das Drama aus zwei besonderen Handlungen, welche allzu verschieden unter sich sind, um in eine einzige verbunden werden zu können, auch hat es daher zwei Helden, die sich nicht nur im Leser um den Vorrang streiten, sondern dies sogar im Dichter selbst thaten. Schiller sagt im ersten Briefe über Don Carlos, daß mahrend ber Unterbrechungen, welche das Stud in ber Ausarbeitung erlitten, in Folge ber Schicksale, die ihn unterdeffen betroffen, der Infant in seiner Gunst gefallen war und Posa seinen Blatz eingenommen hatte. Er war eben seinten wat und politein Aftes über das jugendliche Alter des Erstern hinaus geschritten und in das männliche des Zweiten eingetreten und hatte so den zwei letzten Akten "ein ganz anderes Herz mitgebracht". Man hat viel des Marquis ideellen, aller Realität entbehrenden Charakter getabelt: Schiller will ihn im zweiten Briefe als menschliches Wefen retten, er beweist zwar durch seine Außerungen selbst nur, daß Posa kein Mensch, sondern eine wandelnde Idee ist, er beweist aber auch, daß er nichts Anderes aus ihm machen konnte; denn Posa ist in der

That die wandelnde Idee nicht nur des Stildes, sondern der freiheitlichen und sortschrittlichen Bewegung der Zeit überhaupt. Eine solche Abstraktion konnte nicht als Mensch fühlen und handeln, sein Ideenkreis war so groß und weit, daß darin keine untergeordneten Neigungen Platz fanden; Schiller bemüht sich daher selbst in den folgenden Briefen darzuthun, daß Posa's Freundschaft seinen politischen Tendenzen hintangesetzt war, und seine Intrigue, den Freund zu retten, konnte daher nur sehr ungeschickt ausfallen. Posa will, wie Schiller im zehnten Briefe sagt, "durch ein einziges Subjekt vollständiger und kürzer ausführen, was die Illuminaten und Maurer (zu denen der Dichter nicht gehöre) durch eine geheime Berbindung mehrerer durch die Welt zerstreuter thätiger Glieder zu bewirken suchten."

Im Juli 1787 20a Schiller von Dresben nach bem von bem Genius bes Schonen geweihten Beimar, wo es nach ber "genialen Wirtschaft" ber Sturmer und Dranger und feit Goethe's Abreise nach Italien fehr ftill geworben mar. Schiller traf bort bie in Mannheim icon von ihm geliebte Charlotte von Ralb, er traf Wieland, ber große Boffnungen auf ihn fette, und Berber, welcher bagegen feine Schriften nicht kannte und ihn fehr von oben herab behandelte, ohne bag bies ber bescheibene Dichter empfand, er traf auch ben Bhilosophen Reinhold (oben S. 492), von welchem er die erste Auregung empfing, sich ber Lehre Rant's anguschließen. Er lernte auf Ausflügen bie herrliche Umgebung und die Mufenstadt Jeng fennen. Das Berhältnif zu Charlotte fette er in unvorsichtiger, aber von Sof und Stadt anerkannter Weise fort, und Jene beabsichtigte fogar burch Scheidung von ihrem Gatten, welcher übrigens Schillern aufrichtig ichatte, ihre Bereinigung mit Letterm ju erreichen, beffen Leibenschaft ju ihr jedoch nicht von Dauer war. Die Scheidung tam nicht zu Stande, bas Berhaltniß wurde kuhler. Sie geriet später in ein solches mit Jean Paul, ben wir nachher fennen lernen werben, wurde Witme, arm, halb und gang blind, blieb beffenungeachtet geistvoll und Schriftstellerin, und ftarb in hohem Alter 1843. Schiller aber burchwanderte ben Thuringerwald. besuchte Bauerbach und fant zu Rudolstadt in ihrem trauten Seim bie beiben Schwestern Raroline und Lotte von Lengefeld, Erftere verebelichte von Beulwit, Bafen ber Familie Wolzogen und Freundinnen ber beiden Charlotten Goethe's und Schiller's. Zwischen Letterm und beiben Schwestern entspann sich eine garte Freundschaft, würdiger als ber Rausch der Neigung zu Charlotten; sie wurde herzlicher und war zwischen Beibe getheilt; ja bie fraftigere Karoline liebte ben Dichter inniger, als fie verraten burfte. Inzwischen hatte Schiller mit bem unvollendet gebliebenen "Geifterfeber" gewiffermagen vom achtzehnten Jahrhundert, das darin nach feinen Berirrungen gezeichnet mar, Abschied genommen und in bem herrlichen Symnos "bie Götter Griechenlands",

welchen Pietisterei und Jesuiterei so höhnisch bekrittelt und wittend befeindet haben, eine neue Periode der klassischen Poesie begrüßt. Er begann sie während seines Landausenthaltes in dem malerischen Saalthale mit Lesung des unsterblichen Homer und mit Übertragung der Iphigenia in Aulis des Euripides. Zugleich schrieb er seine "Geschichte des Abfalls der Bereinigten Riederlande von Spanien", womit er die philosophische Auffassung der Geschichte in Deutschland begründete. Die veredelnde Mission der Kunst unter der Menschheit seierte er in dem innig warmen Gedichte "die Künstler", in welchem er mit mehr Recht hoffnungstroh in die Zukunst blicke, als er in den "Göttern Griechenlands" elegisch nach der Bergangenheit geseuszt hatte. Im August 1788 sah er den aus Italien zurückzeschrten Goethe im Lengeseld'schen Hause zum ersten Male; aber die erste Konjunktion der beiden Dichtersterne war kalt und sörmlich; der Altere und schon Berühmtere lebte und webte noch ganz in Gedanken an das Land ewiger Jugend im Silden, das er eben verslassen.

Schiller's erstes historisches Werk erhob ihn am Anfange des Jahres, in welchem die französische Revolution ausbrach, vorzüglich durch Goethe's Bemühung, auf ben Lehrstuhl ber Geschichte an ber Universität Jena ohne Gehalt. Und bagu mußte er für bas Magisterbiplom, ohne welches er nach bem gelehrten Bopfrechte nicht vortragen tonnte, 44 Thaler bezahlen und selbst für ein Lehrlokal sorgen! Er eröffnete seine Borträge mit Behandlung ber Frage: "Was heißt und zu welchem Ende studirt man Universalgeschichte?" Die Studenten brangten fich fo gur erften Borlefung, bag es beinahe einen Auflauf gab, und brachten ihm nach berfelben ein Ständchen, - mahrend über bem Nachbarlande bie fowille Rube vor bem Sturme laftete, als bie Stanbe in Berfailles versammelt waren, — wenige Wochen vor der Zerstörung der Bastille! Unterdessen löste sich für Schiller, der mit richtigem Blide den Franzosen die Fähigkeit nicht zutraute, Republikaner zu werden, sein idhulisches Berhältniß zu den beiden Schwestern, diese rätselhafte "Doppelliebe", für beren Berwirklichung er in ber That (!) fcmarmte, - burch bie Refignation ber leidenschaftlichen Raroline und Die hingebende Liebe ber anmutigen Lotte. — Nachdem ihm endlich ber Herzog Karl August, ber treulichen Antheil an seinem Glude nahm, einen Gehalt von zweihundert Thalern bewilligt, wurde der Bund ber Liebenden im Februar 1790, unter beengenden, aber hoffnungreichen Bliden in die Butunft, im Dörfchen Benigenjena gesegnet. Schiller's Roman war vorbei und die gludlichste unter Deutschlands Dichterehen, wenn auch nicht die sorgloseste, begann. Er lebte in der ersten Zeit historischen Arbeiten, und zwar neben mehreren fleineren seiner mehr fünftlerisch vollendeten, als tritisch durchgeführten "Geschichte des dreifigjährigen Krieges", für welchen Gegenstand er sich naturlich nicht so begeistern

ounte wie für die Freiheit ter Nieberlande; benn er erfannte wol, baf in jenem icheuflichen Kriege bie Religion als Bormand politischer Fragen tes Chrgeizes und ber Berrichsucht gebient hatte. objektiver Haltung verstand er es, vor bem Auge bes Lefers ein lebenpolles bramatisches Gemälbe jener wilben Zeit zu entfalten. Dazwischen führte er ein beiteres Leben mit seiner jungen Frau, bewirtete Freunde mit wenig, besuchte Weimar und beffen Rreise, wo Goethe, Wieland, und Andere Die Bibel fritisirten, beren Bertheibigung Berber in tomischem Tone führte. Es war auch die Zeit des wildgenialen Auszugs ber Jenaer Studenten (Bb. V. S. 55). Goethe fam auch bin und wieber nach Jena und philosophirte mit Schiller über Rant, beffen Rritit ber Bernunft bie Deutschen bamals weit mehr intereffirte als bie frangofifche Revolution, und auch Schiller's Leitstern murbe, besonders als er (feit 1791) fast beständig frantelte, mas bas Aufgeben seiner Brofeffur herbeiführte. Er bezog zwar feine armliche Befoldung fort; aber sein Leben war ein beständiger Rampf mit Krantheit und Armut zugleich. Ein Sonnenblid mar ein Geschent, bas ihm Baggefen und andere Freunde aus Danemart zutommen ließen. Der Dichter widmete fich feitbem mit besonderm Gifer ber Erörterung afthetischer Fragen im Anfchluß an Rant's Philosophie, - mahrend fich in Baris bie Schredensherrschaft entwickelte. Schiller wurde erft naber auf Die Revolution aufmerkfam, ale beren Beere nach Deutschland einbrachen, um unter bem Bormande, als brachten fie die Freiheit, bas Reich auszurauben und ju Der gute Dichter gab fich bamals ber hoffnung bin, burch eine öffentliche Schrift ju Gunften Ludwige XVI. wirken ju konnen. Als teffen armer Ropf fiel, verwunschte Schiller bie "elenden Schinderfnechte", die ihn, ohne daß er es noch wußte, bereits feit mehreren Monaten wegen seiner Rauber, die man in Baris als entstelltes Revolutionsstud gab, ale Citoyen Gille jum frangofischen Ehrenburger ernannt hatten. Er erhielt aber bas Diplom erft mehrere Jahre fpater, als die Unterzeichner besfelben bereits fammtlich - quillotinirt ober im Rriege gefallen maren, - einen Grug, wie er fagte, "aus bem Reiche ber Tobten". Schiller burchschaute bie Tenbengen ber Revolution, beren Grundibeen er lebhaft begruft hatte, und icon Anfange 1794 fagte er voraus, bag "bie republifanische Berfaffung in einen Buftand ber Anarchie übergeben und früher ober fpater ein geiftvoller, fraftiger Mann erscheinen werbe, - er moge kommen woher er wolle, - ber fich nicht nur jum herrn von Frankreich, sonbern vielleicht auch von einem großen Theile von Europa machen werbe." Bewiß eine ber merkwürdigsten Brofezeiungen und ein Beweis bes Bervorgebens folder, wenn fie mabr find, aus tiefem Blid in Die Ereigniffe.

Es war gerade zur Zeit bes Sturzes ber französischen Schredensherrschaft, im Sommer 1794, als Schiller zum ersten Male mit Goethe in inniaere Begiehungen trat, - eines ber freudigsten Ereigniffe in ber Geschichte hoher Ibeen und bas bergerhebenoffe in ber beutschen Literaturgeschichte. Dhne Reib noch Chrgeiz, in reiner Begeisterung für bas Schöne, - wie wolthuend gegenüber ber Keinbicaft awiichen einem Boltaire und Rouffeau! - verstanden und verbanden fich bie beiben Diosturen benticher Dichtung. Jeber von ihnen war gleich entfernt von Selbstüberschätzung gegenüber bem Anbern. Die erste Schrift Schiller's in biefer neuen Beriode feines Lebens mar bie Abhandlung über naive und sentimentale Dichtung, in welcher er bie Standpuntte. burch welche fich fein großer Freund und er unterschieden, treffend tennzeichnete. Es entstand bie Zeitschrift ber "Boren " unter Schiller's Redaktion und Goethes Mitarbeit, und murde ein Sammelplat ber poetifchen und philofophischen Größen Deutschlands; aber ber Reid untergeordneter Schriftfteller und die Gleichgiltigfeit bes Bublifume gestatteten ben Boren ein nur breifahriges Dafein. Schiller hatte fich mahrend biefer Beit wieber ber Poefie zugewandt und ber "Macht bes Gefanges" folgten mehrere ebenburtige Gebichte, voran "Ibeal und Leben". Gegen die Feinde ber Horen verbanden fich bie beiben Dichterkonige Ende 1795 ju ben berühmten "Lenien", biefen scharfen Bieben auf alles Gemeine. biefer Diftichen find beiber Beroen gemeinsames Wert, Die icharferen aber gehören in ber Regel Schiller, Die ruhigeren und ironischen Goethe an. Sie erschienen im Musenalmanach Schiller's auf 1797 und erregten allgemeines Auffehen, fo laut auch unterbeffen bie Waffen bes entfeffelten Bolfertrieges tobten. Die Betroffenen ichrieen wild auf; fcblimmften mar es den Dunkelmannern und den Revolutionsbelben gegangen. Obichon felbft nicht betroffen, manbte fich Berber, alt und gramlich und - theologisch geworben, querft von den beiden Dichtern ab, und verband fich mit bem beleibigten Wieland zu bem baroden Plane, ben beiben Gefürchteten als neues Licht - Jean Baul (!) gegenüberzustellen! Raturlich gerfiel biefer fonderbare Bund in fein Richts. Un= bere liegen "Anti-Kenien" in Menge und ohne Schonung regnen. Namentlich griff man ber beiten großen Berfaffer religiofe Ibeen an, welche freilich gar nicht bogmatisch ober biblifch, sondern ein Ergebniß reiner unintereffirter Begeisterung für bas Schone, Wahre und Gute gewesen sind, und ebenso ihre tosmopolitische Besinnung, die fie ver= hinderte, für bas verfaulende "Reich" ju fcwarmen.

Ein schönerer und fruchtbarerer Wettkampf ber beiden Dichterherven aber, als jener ter Xenien, war der mahrend der Jahre 1797 und 1798 geführte der unsterblichen Balladen, deren schönste und volkstümlichste Beide zu dieser Zeit schusen. Da entstand jene herrliche und unvergleiche sche Halle, in welcher Bilder wie die Bürgschaft, der Taucher, der Kampf mit dem Drachen, der Handschuh, die Kraniche des Ibhtus, der Ring bes Polykrates und der Gang nach dem Eisenhammer prangen. Hettner

sieht in den vier ersten die sittliche Selbstbestimmung, in den drei letzteren das Schicksal walten. Zu ihnen kam Schiller's Eleusisches Fest, das aber bald von dem einzig in seiner Art glänzenden "Liede von der Glocke" überstralt wurde.

Die großartigsten Leiftungen Schiller's waren aber feine nun wieber aufgenommenen bramatischen Werte. Rach langer Unterbrechung folgte auf Don Carlos bas größte Wert bes Dichters, Ballenftein, nicht eine Trilogie, wie es oft fälschlich genannt wird, fondern ein Doppelbrama mit Borfpiel\*). Mit bewunderemurdiger Kraft raffte fich Schiller aus fortbauernber Rrankheit zu bemfelben empor. Noch Enbe 1796 wollte er es in Brofa schreiben, entschied fich aber im folgenden Jahre für die gebundene Sprache. Bollendet mar die herrliche Arbeit im Frühling 1799, weihte bas erneuerte Theater ju Beimar ein und wurde mit hoher Begeisterung als Meisterstud ber flafifden Boefie Deutschlands aufgenommen. Unmittelbar barauf liefen Iffland und Fled die Aufführung in Berlin folgen, und als das Wert 1800 gebruckt ericbien, rift fich bas beutiche Bolt um basielbe. Alle gefühlvollen Seelen weinten um Max und Thetla und bie hartesten Raturen erfcutterte Ballenftein's furchtbarer Rampf amifchen feiner Bflicht und bem Ibeal ber Bertrummerung bes Boflings- und Bfaffentums, welches bie soldatische Rachsucht und ben Ehrgeiz einigermaßen verklärt. welche vorgreifende Ahnung liegt in feinem Schicffal in Bezug auf bas fich balb barauf erfüllende bes corfifchen Eroberers, welcher eben bamals ben Drient zu unterwerfen mabnte! Ift es nicht berfelbe Fatalismus, welchen Wallenstein aus ben Sternen ber alten Aftrologie fog und welcher auch bie Unternehmungen Bonaparte's befeelte? Es charafterifirt die Beriode bes wiederauflebenden flaffischen Ibeals, bag, wenn auch nicht ber antike Stoff, wie bei ben Frangofen, boch bie antike Schicffalsibee, freilich in modernerer Form, Die größte beutsche Tragobie Dabei ift aber nicht genug zu bedauern, bag ber Dichter beherricht. fich von berfelben ju folder enormer Ausbehnung bes Stoffes in mehrere Stude hinreigen ließ, mabrent ein ein ziges folches volltommen genügt und auch bie Seelen viel tiefer ergriffen hatte. entschädigt aber ber warme Sauch, bas acht beutsche Gemut, bie farbenreiche Sprache, welche bas Werk ichmuden und fich mit mahrer lebensvoller Charafteristif verbinden.

Mit Wallenstein begann eine bei der Kränklichkeit des Dichters wahrlich staunenswerte dramatische Produktionskraft; in den Stücken jeboch, die der angeblichen Trilogie folgten, ist eine bedeutende Front-

<sup>\*)</sup> Die Trilogien der Alten bestanden bekanntlich aus drei in einander greifenden vollständigen Oramen, während Wallenstein's Lager, welches weder eine Handlung, noch individuelle Charaktere, sondern blos Situationen und Repräsentanten von Ständen und Wassengattungen kennt, in keiner Weise als Orama gelten kann.

veränderung unverkennbar. Die antike Schönheitibee trat immer deutlicher und ausschließlicher hervor. Mit der Tendenz der Freiheit, welche
nach Don Carlos aufgegeben, fiel auch jene der geschichtlichen Wahrheit, welche in Wallenstein bereits durch die Ersindung von Personen
wie Max und Theksa einen Stoß erlitten hatte. Die Charaktere traten
hinter die Ideale zurück, die Exposition verschwand neben der Katastrophe,
und die Schuld des Charakters wich dem Berhängniß, das sich aus der Berknilpfung der Handlungen entwickelte und dem die Helden als wehrlose
Opfer sielen.

Gegen Wallenstein mar Niemand icharfer aufgetreten als bie fogenannten Romantifer, mit welchen wir uns fpater beschäftigen Es mar als ob Schiller biefen feinen bitterften Reinden batte zeigen wollen, wie bie von ihnen verfolgte Tenbeng mit ben Gefeten ber Schönheit und bes afthetischen Mages in Ginklang gebracht werden konnte, wozu sie bekanntlich nicht fähig waren. Die brei nächsten Tragodien Schillers verbinden nämlich mit bem antiten Beifte entschieden ausgefprochenen romantischen Stoff und Inhalt. Während bas lette berfelben, die Braut von Meffina, gang bem Guben angehört und beffen Beift und Gewand trägt, ftellt bas zweite, bie Jungfran von Orleans, ben Rampf bes romanischen Gilben gegen ben germanischen Rorben und ben Sieg bes erftern, bas vorangebenbe aber, Maria Stuart, gerabeau ben Ratholizismus in berechtigter Reaftion gegen ben Broteftantis= mus bar. Auch ift es höchft bezeichnend, bag bie Belben aller brei Stude Frauen find, wie ja bas fatholisch-romanische Element neben bem protestantisch-germanischen als bas weibliche neben bem männlichen ericheinen muß. Diefe tatholifirend-romantische Farbung, welche ichon in ben Balladen "ber Graf von Sabeburg" und "ber Gang zum Gifenhammer" eigentumlich auffällt, lag gewiffermaßen in ber Luft, wie wir fpater feben werben, nur baf fie einen Benius wie Schiller, wenn fie ihm auch ihre Stoffe eingab, weber zur klerikalen Tenbeng, noch jum schamlofen Abfalle ber Romantifer von ber Treue gegen Dag und Schonbeit verleiten fonnte.

Nachdem Schiller ben Aufenthalt in Jena mit dem in Weimar vertauscht und das Jahr 1800 mit Bearbeitung des Macbeth begonnen, beendete er die Maria Stuart, welche bei ihrer ersten Aufführung elektrisch zündete. Die Kührung, welche die Zeit charakteristrte, in welcher das alte Reich der Deutschen wehrlos dem Untergange durch die freche Hand der "Neufranken" entgegenschwankte, überwog der Gesinnung gegenüber, und man weinte über das tragische Geschick der Buhlerin und Mörderin, welche einst die britischen Reiche an Rom und Spanien zu verraten getrachtet (j. Bb. IV. S. 208), und welche nun ein germanischprotestantischer Dichter aus Liebe zur Kunst verklärte und verherrlichte! Freilich erhielt dabei der Papismus seine wuchtigen Streiche durch die Art der Darstellung seiner Träger. Alle diese Umstände jedoch treten zurück vor der ächt menschlichen Leidenschaft der Handelnden und vor der hohen und reinen Auffassung des Ideals der Schönheit, welche mit der ergreisenden Gewalt der ächtesten Poesie sich vereinen, die Wirkung des Dramas unwiderstehlich zu machen.

Im Übergange vom vorigen zu unferm Jahrhundert ließ Schiller auf bie icottifche Ronigin bie frangofische Belbin, bie Jungfrau von Das Schicffal wird hier geradezu in göttliche Orleans, folgen. Banbe gelegt, wie bei ben Alten, boch naturlich in driftlich-mittelalterlich aufgefaßte, und bie Bermidelungen und Entwidelungen vollends burch Wunder bewerfstelligt. Die mahre Geschichte wird in feiner Beise mehr berucksichtigt; nur die Namen der Berfonen erinnern noch an fie. Berwidelung, Reihenfolge ber Thatfachen und bas Ende ber Belbin ent= fpringen bem Reiche ber fünstlerischen Nantasie. Schönheit, Boefie, Liebe, Reinheit und Unichuld beherrschen bas Drama und versöhnen mit beffen Willfürlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten, ja Unmöglichkeiten. erhob dasselbe über alle anderen Werke Schiller's. Jebenfalls ftebt es neben Boltaire's Bucelle wie eine mediceische Benus neben einem Gorilla= Der noch in enchklopabiftischen Ideen befangene Bergog Rarl August ärgerte sich nicht wenig über biefe glorreiche Korreftur feines aufflarerifden Bhilosophen, verfohnte fich aber nach Lefung bes Studes mit beffen Boefie, wenn auch nicht mit bem wunderbaren Elemente besselben. Auf Beimars Buhne tam baber bie Jungfrau erft in Scene, nachbem fie in Leivzig und Berlin über die Breter geschritten mar. Bei ber Auf= führung in Leipzig war ber Dichter anwesend und empfing jene berühmte herzerhebende Ovation bes Bublifums.

In den Jahren 1802 und 1803 wurde die Braut von Messina beendet, welche, obgleich in Italien und im Mittelalter spielend, dem romantischen Element unter den oben zusammengestellten Dramen am wenigsten huldigt, dem katholischen gar nicht mehr. Sie ist ein Versuch der vollständigen Rücksehr zum klassischen Drama, von dem sie sogar die Chöre und den Mangel der Auszuge entlehnte; ja sogar in der Sprache erinnert sie an Aschholos, Sophokses und Euripides, deren "Wehe, wehe!" über den Häuptern der Fluchbeladenen erschalt. Sie steht daher unserm modernen Bewußtsein am entserntesten und ist auch das wenigst populäre Stück Schiller's geblieben. Der Zweck der Chöre ist versehlt, sie wirken in unserer Zeit nichts mehr; noch versehlter ist ihre Theilung in zwei Barteien.

Wie die Braut von Messina nimmt auch das nächste, leider letzte Drama Schiller's, Wilhelm Tell, eine isolirte Stelle unter seinen Stüden ein. Wie jenes das unvolkstümlichste, so ist dieses das Gegentheil, und seine hervorstechendsten Eigentümlichkeiten sind, daß es, obschon ganz in den Formen, in der Sprache und in der Anlage einer Tragödie,

boch nicht tragisch endet und daß es eine ganz spezielle und historisch ober boch wenigstens traditionell treue Lokalfarbung trägt, was um fo mehr ju verwundern, ale Schiller Die Schweiz nur aus Buchern und aus Goethe's Mittheilungen fannte. Das Ideal ber Schönheit, immer noch bochgehalten, fab hier wieder basjenige ber Freiheit neben fich, nicht einer augellosen, verbrecherischen, wie bei ben Ränbern, nicht einer ehrgeizig= bemagogischen, wie in Riesco, nicht einer abstrakten, unfanbaren, wie in Don Carlos, fonbern einer acht fontreten, inhaltvollen, tonfervativen, ber altbeutschen Freiheit lokaler, althergebrachter Bolkerechte. Tell, vom August 1803 bis zum Februar 1804 geschrieben, stellte biese Tenbens berjenigen ber frangofischen Revolution scharf gegenüber und betonte bamit auch die Rudtehr von bes Dichters früherm Rosmopolitismus zu einem aefunden Batriotismus, als ob er geahnt hatte, bag fein beutsches Baterland bald an einen solchen appelliren mußte, um ben Druck und Hohn eines fremden Eroberers abzuschlitteln. Es ift als ob bie fraftige Drohung :

> "Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht; Benn ber Gebrildte nirgenbs Recht kann finden, Benn unerträglich wird die Laft, greift er Hinauf getroften Mutes in den himmel Und bolt berunter seine ew'gen Rechte"

zu ber spätern Zeit bes napoleonischen Rheinbundes geschrieben, und als ob ber Schwur:

Wir wollen frei sein wie die Bater waren, Eber ben Tob, als in ber Knechtschaft leben u. f. w.

von den Freiheitfämpfern des Jahres 1813 gesprochen wäre. Bei allem Schwung, aller Hoheit und aller Kraft der Sprache und bei aller Poesie der Situationen ist aber Wilhelm Tell eben ein dramatisirtes Epos, — tein Orama; denn ihm sehlen durchaus die Ersordernisse eines zwischen Pflicht und Neigung tämpsenden Helden und eines Untergangs desselben als Sühne seiner Schuld. Wir erfahren nur eine Reihe von Handlungen, teine von Anfang die Ende sich verkettende und unsehlbar begründende einheitliche Handlung. Auch bilden die Männer vom Kütli und Tell zwei mit einander in gar zu losem Zusammenhange stehende Gruppen handelnder Personen.

Wilhelm Tell war Schiller's Schwanengesang, und zwar ein seiner würdiger. Auf ihn folgten nur noch die Übertragung von Racine's Phädra und das reizende Festspiel "die Huldigung der Künste", Ende 1804. In der Ausarbeitung seines Entwurfs eines neuen großen historischen Trauerspiels, Demetrius, begriffen, ereilte ihn, kurze Zeit nach Rlopstock, herder und Kant, in hisigem Fieber der Tod am 9. Mai 1805, in dem so rührend an die Einsachheit des großen Dichters erinnernden bescheidenen häuschen an der Esplanade (jest "Schillerstraße") zu Weimar.

Sein Ende war sanft und schmerzlos; wol hat es die Entstehung noch mancher herrlicher Werke abgeschnitten; aber es hat ihn auch vor einem hinfälligen Alter und abnehmendem Geiste, den schlimmsten Feinden eines Schriftstellerruhmes, bewahrt. Die Beerdigung fand Nachts vom 11. auf den 12. Mai bei Fackelschein im "Kassengewölbe" statt (von wo seine Reste 1826 in die "Fürstengruft" übersiedelt wurden). Allgemein war die Trauer, ganz Deutschland weinte um ihn.

Der empfindlichste Verlust aber hatte ben Freund und Mitarbeiter Goethe getroffen, zu bem wir hier zuruckfehren, nachdem wir seine Jugendwerke (Bb. V. S. 579—582) und sein Zusammenwirken mit Schiller (oben S. 531) bereits erwähnt. Zwischen biese beiben Perioden sielen mehrere seiner bedeutenbsten Werke, zu deren Beendigung die Reise nach Italien, die er wie selten ein Ilnger der Kunst und Wissenschaft

zu nüten verftanden, ben fruchtbaren Unftog gab.

Heimlich, wie zu einer verborgenen Geliebten, hatte er sich aus Karlsbad, wo ber Weimarer Hof und bessen Schützlinge weilten, (1786) nach Italien auf= und davongemacht, um seinem bisherigen, ihn nicht befriedigenden Leben neue Nahrung und große Antriebe zu holen. Diese Reise war es, die ihn aus blosem Liebhaber zum vollendeten Kunstkenner und aus tem Stürmer und Dränger zum klassischen Dichter umwandelte. In Rom vornehmlich ging ihm das neue Leben auf, bas ihn ganz in der antiken Welt atmen und dieselbe nach Herzensluft genießen ließ. In Rom", schrieb er, "habe ich mich selbst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst, glidklich und vernünftig geworden."

Die erste Frucht seiner Reise mar die Bollendung bes langft ent= worfenen und in Arbeit begriffenen Egmont. Diefes Drama verhalt fich zu seinen Jugendwerken wie ber gleichzeitig vollendete Don Carlos zu benen Schiller's. Beibe Stücke haben auch bie Zeit ihrer Sandlung, ja sogar die politische Atmosphäre gemein, fie find die beiben Seiten einer Mebaille, welche ben nieberländischen Aufftand, bier an beffen Berbe felbst, bort an bem burd ihn bebrohten Sofe nach feinem Werben und feinen Zwecken barftellt. Die Bolkescenen im Egmont find jo fhakespearisch, als die Liebesscenen - goethe'ich find; aber Egmont ift fein tragischer Beld und seine Schuld höchstens negativ, bag er nämlich - nichts für sein Baterland thut. Das Drama steht noch mit einem Fuße, wie auch mit feiner Brofaform, im Sturm und Drang; Die Charaftere aber nabern fich bem klassischen Ibeal. Letteres verfolgte ber Dichter gleich mit einem schnellern und fühnern Griffe in bas antife Leben hinein, ale es Schiller gewagt (ber erft fpater in ber Braut von Meffina fo weit ging). 3phigenia in Tauris ift vollkommen eines ber plastifchen Gebilbe aus Pheibias' Beit, fo rein, fo ebel, jo magvoll, fo in jeder Zeile fünftlerisch vollendet. Das Drama, feine Tragobie, wenn auch an tragischen Motiven reich, Die jedoch mit achter Meisterschaft glüdlich gelöst werben, mar 1779 in

Prosa begonnen, 1786 in Versen umgearbeitet, in Italien nochmals neu geformt und zu Ende geführt, fand aber damals wenig sympathische Aufnahme. Der klassische Geist war noch nicht so geweckt, daß sich die noch im französischen Zopfstile befangene Welt dazu hätte aufraffen konnen, dem sehnsüchtigen Dichter gleich "das Land der Griechen mit der Seele zu suchen". Mit seinem Takte sind vom antiken Drama blos die edle Sprache, Charakteristik und Handlung, die Wirde, Ruhe und Größe angenommen, die antiken Metra aber, wie die Chöre weggelassen, die moderne Aktisheilung eingeführt und an die Stelle des blind waltenden Schicksals der moralische Charakter des Menschen gesetzt. Das Drama ist daher eine Verschwisterung des antiken und modernen Geistes, gewissermaßen eine Durchsäuerung des letztern mit dem antiken Ideal der Schönbeit und Kunst.

Iphigeniens in Italien gereiftes Zwillingswerk ist Torquato Taffo. Wie jene bas Altertum felbst, so vertritt dieser bessen Wieder= geburt im Lande der ewigen Jugend. Wie jene war auch dieser ursprung= lich ein Kind ber Sturm= und Drangzeit. Schon 1780 in Profa begonnen, wurde Taffo nach Iphigenien neu in Berfen bearbeitet und Mitte 1789 vollendet. Wie aber jene als Werk bem barin entwickelten Charafter ber Belbin, fo gleicht auch Taffo bem Charafter biefes Dichters. Gleich ihm schwantt bas Drama zwischen ber Freiheit ber Kunft und ber Unfreiheit ber Gunft. Die antite Schönheit lebt nur noch in ber tabellofen Sprache und ber Form; Die Charaftere find zerfahren, burch bas Borwalten ber Tenbenz, ten hof Weimars durch den von Ferrara zu schilbern, um ihre Kraft und Reinheit gebracht, ber Fortgang ber handlung, welche in ber That jedoch teine Bandlung ift, miglungen und ohne Refultat gelaffen, indem ein Schluff, ber ben migbandelten und gehöhnten Dichter jur ungerechteften Demutigung zwingt, fein Ergebniß fünstlerischer Motivirung sein tann. Go ebel bie Pringeg, so felbstfuchtig ift ber Herzog, so rankevoll bie liebenswürdige Leonore, vollends aber so unzuverläffig und inkonsequent find die beiden Gegner Tasso und Antonio, und es erklart fich bies nur baraus, daß fie bie beiben Seiten bes Dichters felbst, in beffen Bruft "zwei Seelen wohnten", vorstellen. So gerne ber Dichter Goethe fiber ben Staatsmann gesiegt hätte, — ber Minister Goethe mußte boch zuletzt bem Ber-treter ber kuhlen Reflexion und bes Besitzes ber Macht ben Bortritt Taffo gelangte erft 1807 auf Die Buhne, was hinlanglich beweist, daß ihn ber Dichter felbft nicht als bramatifch anerkennen fonnte.

Rach ber Rudkehr aus bem wonnigen und sonnigen Siben entstanden, gleich einem Echo ber Erinnerung in bes Dichters Herzen, die römischen Elegieen. Die Form und Denkungsart ist antik, tibullisch und properzisch; aber keine Römerin hat ihn dazu begeistert, sondern in

Thüringen, zu Hause, die hübsche, aber ihm geistig sehr untergeordnete Christiane Bulpius, Schwester des trolligen Verfassers der Geschichte des großen Räuberhauptmanns Rinaldo Rinaldini. Die kleine Leichtsertige hatte kein Bedenken, mit dem großen Dichter und Minister in eine wilde She zu treten, was ihm das Herz der Frau von Stein auf immer entfremdete, ja sogar sie zu einer gehässigen Satire ("Dido") verleitete. Erst nach langen Jahren, im Besitze eines Sohnes im Jünglingsalter, wurde die wilde She zur legitimen und die geseierte Pseudorömerin zur — behäbigen Matrone. Zu derselben Zeit vertieste sich Goethe auch eifrig in die Naturwissenschaften. Namentlich war es das Leben der Pflanzen, was ihn beschäftigte und was auch der erste Anlaß jenes nähern Anschlusses an Schiller wurde, — später aber vorzüglich die Karbenlehre.

Um jene Zeit war endlich Goethe's und wol ber gesammten beutschen Literatur Hauptwerk in seinen besten Theilen als Fragment (1790) erschienen, nämlich Faust. Dieses Weltbrama, welches in seinen ältesten Theilen dem Sturm und Drang, in anderen dem Schönsten, was die flaffifche Blutezeit ber Jahrhunderticheibe leiftete, in mehreren Einschiebfeln aber, und namentlich in bem ungludseligen zweiten Theile, ber leidigen Romantik und Mustik angehört, Dieses titanische, himmelstürmende, die Welt und die geträumte Über- und Unterwelt in ihren tiefsten Geheimniffen aufstörende Riesengeistestind ift ber größte Schat ber beutschen Ration. Unser Bolt hat ben Fauft gebichtet; benn es ift selbst ber Fauft; Goethe mar nur bas Organ, burch bas ihn bie Welt erhielt, sein Geift freilich ber Schmud, ohne ben fie bas Wert nicht in feiner gangen Schönheit und Wahrheit erfannt batte. Wenn wir bie abstoßende Berenfuche und bie verworrene Walpurgisnacht ausnehmen, biefe Borboten späterer Allegoriomanie, so ift ber erfte Theil bes Fauft eine alle Berhaltniffe bes Lebens umfaffende Berherrlichung bes beutichen Bollegeistes mit feiner Beiterfeit und feinem Tieffinn, feinem Lieben und Denten, feinen Freuden und Schmerzen. Wir baben auf bie Fauftfage ichon bei Unlag bes alten beutschen Boltsbuches (Bb. IV. S. 428) und bes Marlowe'ichen Drama's (ebb. S. 490 f.) bingewiesen; Goethe's Meisterwert überragt biese früheren Bersuche, Die es blos mit einer schrecklichen Teufelsgeschichte zu thun hatten; benn es enthüllt die ethische Ibee ber Sage und ift mehr wert als ein Compendium ber Moralphilosophie. Der Rampf bes Guten und bes Bosen, wie ergreift er; benn es fampfen ihn nicht wandelnde Abstraktionen, fondern Menschen von Fleisch und Blut, ber unersättliche Forscher Fauft und bas arglofe, nur ber Liebe lebenbe Gretchen, bort ber ibealiftifche, bas Wahre im Falichen suchende Charafter, hier bie realistische Naivetät und Lebensluft, Die von ber Sonne bes Beiftes, beren Stralen fie nicht ertragen tann, verfengt wirb. Und bie Staffage bes Gemälbes,

welch' treues Bild des mittelalterlichen deutschen Lebens, ein lebendiges Germanisches Museum: das abergläubige Grübeln im Studirzimmer über kabbalistischen Scharteken, der Sonntagsspaziergang zu Ostern vor's Thor, die Zechscene in Auerbachs Keller mit ihrem keden Humor, die Begegnung der Liebenden auf der Straße, das Stelldichein im Garten, die geschwätzigen Mädchen am Brunnen, das Gebet im Dome u. s. w. Wie ergreisend die Sprache, wie erschütternd diese kurzen Reimverse, wie herrlich Gretchens einsache Klage: "Meine Ruh' ist hin, mein Herz ist schwer, Faust's Erklärung des Göttlichen, Balentin's Fluch, die Kerkerscene!! Welch' tiese Weisheit in Faust's Selbstgespräch, wie ergreisend seine Resignation, wie tief packend die Verhöhnung beider durch Mephistopheles! — Doch wozu viele Worte? Der Faust bedarf keiner Besprechung, er ist ewig, unvergleichlich, unerreichbar. —

Die frangofische Revolution, welche Goethe mahrend bes verungludten Feldzuges in ber Champagne, ben er als Bufchauer mitmachte, von Weitem tennen lernte, rief in ihm nur verfehlte Brobutte bervor, wie Die feines Beiftes unwürdigen Boffen "ber Burgergeneral" und "bie Aufgeregten", und eines ihrer Borfpiele, Die Salsbandgeschichte, fcuf ben "Grofifoftha" (Caglioftro, f. Bb. V. S. 143 ff.). Dankbarer und in ihrer Art flaffifch ift feine Bearbeitung bes Reinete Fuchs (f. Bb. III. S. 368 und IV. S. 426 f.). Die Schredenszeit fand ihn an einer recht friedlichen Arbeit, an bem erften feiner flaffifchen Romane, bem ersten Theile einer unvollendet gebliebenen Trilogie, an Wilhelm Meiftere Lehrjahren. Es war bie poetische Darftellung feiner eigenen geistigen Entwickelungsgeschichte, beren Beginn (1777) noch in bie Sturm= und Drangzeit fällt und beren erfte Theile auch noch ben Beift berfelben aussprühen. Nach gründlicher Umarbeitung und Abfürzung war bas fesselnbe Werf 1796 beenbet. Die erfte Balfte ift ein Theaterroman, fie ift bas einzige Frifche, Naturwüchsige, Rlaffifche am gangen Werke mit Inbegriff ber Wanderjahre. Das Rennen und Jagen nach bem Ibeal und ber Rampf mit ber rauhen, roben und gefühllosen Wirklichkeit ift noch nie reizender, mahrer und sprechender ge= ichilbert worben. Die einen ergreifenden Rontraft zu biefem wilben Bagabundenleben barbietenden "Befenntniffe einer ichonen Geele" leiten aus bem mahren, lebensvollen, gefunden, in ben mbftischen, fantaftischen, tranthaften Theil bes Wertes, aus bem Theater = in ben Geheimbundroman, ber bann später in ben Wanderjahren noch in's Ungeheuerliche gefteigert wird. Die Borgange auf bem Schloffe Lothario's find marchenhaft und naturwibrig, sogar in ber Geschichte ber Freimaurerei obne Boben, und bas Anfangs fo fehr in Anfpruch genommene Intereffe am Werke schwindet. Und bies ift schade gegenüber vielen herrlichen Stellen, wie schönen Geftalten und ber löblichen Tenbeng, Die Bahrheit bes Lebens an der Stelle ziellosen Treibens als strebenswürdiges Biel hinzustellen. Immer aber werben bie klassischen Bilber Mignon's und bes Harfners als unnachahmliche Schöpfungen bes Genius ber Schönbeit basteben.

Inzwischen war ber Bund Schiller's mit Goethe geschlossen und ber Kenienkrieg eröffnet worden. Die erste edle Frucht dieser Freundschaft, nach jenen Blänklergesechten, war eine der herrlichsten Schöpfungen beutscher Dichtung, das ewig klassische, junge und schöne Idhil "Hermann und Dorothea". Hier sind Wahrheit und Schönheit mit der sittlichen Idee zum herrlichen Dreibunde vereint und die Antike mit dem beutschen Geist auf ewig vermält. Im darauf solgenden friedlichen Balladenwettstreite mit Schiller hat Goethe nach dem Urteile der Nachwelt den Kürzern gezogen. Herrlich ist wol der Gott und die Bajadere, tadellos der Zauberlehrling, aber wie unheimlich, unschön und unwahr die Braut von Korinth, die wir nie ohne Grauen und übrigbleibenden Widerwillen lesen. Welche ganz andere prachtsvolle Reihe plastischer Kunstwerke bieten Schiller's Balladen und Romanzen dar!

Goethe geriet inbessen in seinem Streben nach der Antike auch auf Abwege, so durch den mißglückten Bersuch, in der Achillers die Ilias sortzusetzen, so in der Helena und Pandora und mit modernem Stoff in der "natürlichen Tochter", welche in der That Goethe's unnatürliche Tochter ist. Dieses Stuck ist ein weiteres Symptom der seit dem Ende der Lehrjahre allmälig in Goethe Platz greisenden Symbolik und Mystik; es sollte die Revolution "philosophisch" darstellen, aber es begrub des

Dichters gesunde, realistische Charafterschilderung.

Und in diesem unbeimlichen Kahrmaffer blieb Goethe bis an fein Es erklärt bies hinlänglich bie große Reigung ber romantischen Schule zu feiner Berfon. Aber trot allebem blieb er über ben Jüngern berfelben hoch erhaben. Während fie, soweit ihre religiös-politische Tenbeng hervortrat, nur Berrbilber lieferten, fleibete ber Altmeifter feine Mustik boch wenigstens in herrliche klassische Form ein. nicht entzückt von ben Wahlverwandtichaften (1808), bem erften bedeutenden Werke feit Schiller's Tod, Diefer rührenden Frucht einer glubenben Bergensneigung bes beinabe fechszigjahrigen Dichterfürften? Das Motiv ift mittelalterlich-alchemistisch, gang im Geifte ber bamals in Schelling und beffen Schule Epoche machenden "Naturphilosophie", welches Gemisch von Naturwiffenschaft und Boefie ben Beiben ergebenen Goethe in hohem Grabe intereffiren mußte; aber bie Durchführung ift gang im Beifte ber antiten Schickfalsibee gehalten. Die Rataftrophe muß ihren Bang geben und alles Ankampfen gegen fie ift fruchtlos, - wer fich in Wiberfpruch zu ben Sittengeseten gebracht bat, muß untergeben, und ware auch ohne feinen Willen, burch Raturnotwendigfeit, feine Schuld begrundet. Bettner nennt bie Bahlvermandtichaften "ben Anfang und das zielzeigende Borbild aller modernen Sozialromane". Sie sind der Werther von Goethe's Alter, wie er mit einsacher unglücklicher Liebe seine Dichterlausbahn begonnen, — mit doppelter mußte er sie enden! Auch sein Herzensschicksahn begonnen, — mit doppelter mußte er sie enden! Auch sein Gerzensschicksahn begonnen, — mit doppelter mußte er sie enden! Auch sein Gerzensschicksahn begonnen, — mit doppelter mußte er sie enden! Auch sein Geled die Sucklich war tragisch, — nur daß seine angeborene Kraft ihn nicht untergehen ließ! In Ottilien aber hat er der rein liebenden Seele das schönste Denkmal gesetz, zu dem sich je ein Dichter ausgeschwungen. Gleich diesem Charafter sind Lichtblicke in Goethe's trüber Stimmung die in die nächste Zeit fallenden fröhlichen Lieder, wie ergo didamus, ich hab' mein' Sach' auf nichts gestellt u. s. w. Damals versetze er sich aber auch von Neuem in seine frohe Jugend zurück, und es entstand die wundervolle Selbstbiographie "Wahrheit und Dichtung", welche ihn bis kurze Zeit vor seinem Ende beschäftigte, aber auch nach und nach immer mehr die Spuren des Alters trägt. Während dieser Zeit wandte er sich auch mit erneuter Liebe der von ihm in der Jugend umfaßten Philosophie Spinoza's zu, und eine Frucht dieser Neigung, angeregt durch Hammer's damals erschienen Übertragungen aus dem Persischen, sind seine orientalische Härbung tragenden Gedichte, welche er als "west öst lichen Diwan "sammelte (1814 und 1815). Der immer noch frische Geist, der aus vielen dieser Lieder spricht, zeigte sich auch, als er, obschon er mit hohem Interesse sieder spricht, zeigte sich auch, als er, obschon er mit hohem Interesse sieder spricht zeiger sich auch, als er, obschon er mit hohem Interesse sieder spricht zeiger kansten, welche die kaholisirenden Dichter und Waler aus dieser Richtung zogen, mit Ernst und Spott berurteilte.

Diese heiteren Blide verschwanden aber nach und nach. Goethe wurde achtzig Jahre alt, und da ist eigentlich kein Grund zur Verwunderung vorhanden, daß er, im vollsten Genusse der Bewunderung der Welt, reich und hochgestellt, nochmals zur Feder griff, um unvollendete Berke seiner kräftigeren Jahre abzuschließen, daß aber der Erfolg hinter dem Willen zurück und seine Arbeit in beengender Unklarheit befangen blieb. Seine beiden lebensfrischesten und ideenreichsten Werke, Faust und Wilhelm Meister, erhielten ihre Fortsetzungen, aber nicht im Geiste des Ansangs, sondern in demjenigen der in denselben eingestreuten mystischen und fantastischen Verirrungen. Die Wander jahre, welche — nicht unglücklicher Weise — unvollendet geblieben, sind kein Roman mehr, sondern eine pädagogisch-soziale Tendenzschrift. Das Geheimbundwesen und die dunkle "Naturphilosophie" wurden die Leitsterne des Buches. Es ist, als ob von Stufe zu Stufe die lokale und poetsche Rlarheit abnähme. Wir besinden uns Ansangs auf einem Alpenpasse, das ist nicht zu verkennen, und steigen nach Italien hinab. Wir glauben in der Folge noch ein italienisches Alpenthal mit seinen Schlössern, die borromeischen Inseln und ihren See zu erkennen; aber es breitet sich ein

immer dichterer Nebel über Alles, und am Ende sind wir gar nicht mehr auf der Erde, sondern in allegorischen Ländern mit utopistischen Schulen, Bilbergallerien und Bundeslogen. Manche Züge erinnern geradezu un-willfürlich an Fourier's Phalansterien. Dazwischen spukt sogar der Somnambulismus in der rätselhaften Makarie, welche fast wie eine Bereklärung der "Seherin von Prevorst" erscheint. Wir atmen erleichtert auf, wenn der Bilberwirrwarr mit einer fantastischen Lebensrettungseseene abbricht.

Ühnlich ist der Eindruck vom zweiten Theile des Faust, dessen Heier auß einem Trugdildern Nachjagenden zum Reformer und Weltversbesserer wird. Das Stück ist kein Drama, sondern eine Aneinanderzeihung von symbolischen, allegorischen und fantastischen Scenen, welche allerdings die großen Gedanken des Staates, der Kultur, der Philosophie, der Kunst und der Religion illustriren sollen. Es sehlt jedoch jede Handlung und Einheit und manzen überhaupt alle Alarheit. Das Zusammentressen von Faust und Helena bedeutet bekanntlich die Vermälung des antiken und romantischen Geistes, und ihr so schnell erschienenes als verschwundenes Kind Euphorion ist der Meteor-Dichter Byron. Der schöne Gedanke wird jedoch wieder aufgegeben und das Stück jagt von Symbol zu Symbol, ohne Zusammenhang, ohne Ruhe, ohne Natur und Wahrscheinlichkeit und endigt zulest in mönchisch-himmelnden Glaubenssfantassen. In unseren Tagen sollte dieser mystische Spuk als abgethan und vergessen betrachtet werden.

Deffenungeachtet enthalten biese letzten mißlungenen Arbeiten bes hochbetagten Dichtersürsten viele herrliche, obwohl meist nur ihm selbst versständliche Gebanken, und in solchen starb er auch, nach so reich, wie selten bem Menschen vergönnt, vollbrachtem Tagewerk, am 22. März 1832, zu vorgerückter Nachtzeit, unter bem Ausrusse "Wehr Licht!" noch im Tobe die Kraft und Schönheit seines Leibes bewahrend. Er war stets ein ächter Kosmopolit geblieben und zwar in solchem Maße, daß sowol die Knechtschaft Deutschlands zur Rheinbundszeit, als die Erhebung des beutschen Volkes an ihm als gleichgiltigem Zuschauer vorübergeschritten waren. Nur der Kraft, ohne Rücksicht auf Sympathien huldigend, hatte er sogar Napoleon geseiert; aber sein Mangel an Herz sür Deutschland ist aufgewogen durch seinen Reichtum an Geist und Gemüt, die der beutschen Dichtung ihre größten Schäße schenken.

Schiller und Goethe standen allein mit ihrer klassischer einen Dichtung, mit dem selbstlosen uneigennützigen Streben nach dem Ibeal der Schönheit; auf das Piedestal ihrer Doppelstatue von Rietschel vor dem Theater
in Weimar durfte kein Dritter zu steigen sich unterfangen. Sie waren
die einzigen Stürmer und Dränger, die den Sturm und Drang vollständig überwunden und sich zu den lichten Höhen einer in die neue Zeit
versetzen Weltanschauung nach Art der im Schönen unslbertroffenen

Antike zu schwingen vermochten. Es war nicht mehr bas Streben nach Befriedigung des Ich, wie es in jener unreifen Periode geherrscht, ja wie sie in ihrer Jugend es selbst verfolgt hatten, sondern die Befriedigung des Allgemeinen, der in allen gebildeten Menschen waltenden Liebe zum Schönen war es, der ihr Schaffen galt. Auf dieser Bahn ihnen zu folgen hätte es eben Geister von ihrer Döhe, von ihrem Abel bedurft; obschon dies aber Keinem gelang, fehlte es doch nicht an Bersuchen, es ihnen gleichzuthun oder wenigstens mit ihnen zu wetteifern.

Um nachsten, wenn auch immer noch nicht febr nabe tam ben beiben Beroen unferer Literatur ihr ehemaliger Mitfturmer und Mitbranger, ja ber Urheber bes Ausbruckes "Sturm und Drang" selbst, — Maxi-milian Klinger, ben wir (Bb. V. S. 583) in russischen Staatsbiensten verlaffen haben, wo er Direftor bes Rabettencorps, fpater Rurator ber Universität Dorpat war und eine natürliche Tochter ber Raiserin Ratharina beiratete. Das Ruffentum vermochte feinen freien beutschen Beift nicht gu beugen, wie feine ebelgebachten "Betrachtungen und Gebanken" über verschiedene Gegenstände ber Welt und Literatur beweisen, Die fich mit mannlichem Mute gegen Rriecherei, Gitelfeit, Ruhm= und Berrichfucht, Beuchelei und Eigennut fehren. Das übertundte Barbarentum an ber Newa konnte in ihm ben Menschen nicht unterbrücken; es konnte nur feinen Glauben an die Menschbeit erschüttern und in ihm einen Beffi= mismus hervorrufen, ber aber gerade feine besten Werte fcuf, benen nur ein höheres Talent fehlte, um einem Wilhelm Meifter und ben Bahlverwandtschaften an die Seite gefett zu werden. In Diese feine höhere und reinere Beriode fallen nur noch wenige Dramen, wie "ber Gunftling ", "Damotles ", "Medea", welche Höflingtum, Tyrannei und Pfaffentum angreifen. Beit überwogen werben fie von feinen "philosophischen" Romanen, welche zusammen einen Anflos ausmachen und nach seiner Absicht ein Gesammtbild bes menschlichen Strebens und Leibens enthalten Sie stellen ben Rampf außerorbentlicher, ungebeugter und mut= voller Menschen gegen bie Wibermartigkeiten bes Schickfals und bie Schlechtigkeit ihrer Umgebung bar. "Fauft's Leben, Thaten und Sollen= fahrt" eröffnet die Reihe und schilbert die Leiben, welche die Berborben= beit ber Menfchen überhaupt schafft, "Raphael be Aquillas", bas zweite Stud', Diejenigen bes Glaubenehaffes (am Beifpiele ber fpanifchen Inquisition), "Giafar ber Barmekibe" bie Gräuel ber rudfichtlosen Despotie. Den Schauer= und Blutthaten ber zwei letigenannten Romane gegen= über find bagegen bie auf sie folgenben: "Sabir", "bie Reisen vor ber Gunbflut", "ber Fauft ber Morgenlander" mehr breiten und lehr= haften, theilmeife auch fatirifden Charafters. Die "Geschichte eines Deutschen ber neuesten Zeit" stellte bie Erlebniffe eines Mannes bar, ber ben Abel angriff, bafur von biefem verfolgt murbe, in ben Schreden ber frangösischen Revolution aber seinen Glauben an die Tugend verlor.

Das Gespräch "Weltmann und Dichter" stellt die weiten Abstände zwischen Poesie und Welt dar. Nach schweren geistigen Leiden starb

Rlinger 1831 gu Betersburg.

Neben Klinger, bem bittern Feinde ber Romantit und bem unabfichtlichen Racheiferer Goethe's und Schiller's, feben wir einen ichon absichtlichen Solden und ein Bindeglied gwischen Sturm und Drang und ber Romantit auftreten. Es ift Johann Baul Friedrich Richter, als Schriftsteller Jean Baul genannt, geboren 1763 ju Bunfiedel am Richtelgebirge. Mus armlichen Berhaltniffen arbeitete er fich in Die Welt hinaus, studirte in Leipzig Theologie, fiel von ihr ab und wurde mit neunzehn Jahren Schriftsteller. Seine ihm eigentumliche Manier aber begann erft gehn Jahre fpater (1793) mit ber "unficht= baren Loge". Diefe feine Eigentumlichkeit ift ein humor, ber "burch Tranen lächelt," aber mit einer Sprache ausgeruftet ift, welche in ihren seltsamen gesuchten Ausdruden und Satbilbungen und in ben brolligen sonderbaren Titeln seiner Bücher und Rapitel zwar von feiner Beit nicht nur ertragen, fondern fogar gefeiert murbe, fur une aber ungeniefibar geworben ift. Es ift ein beständiges Safchen nach unfaßbaren Fantafiegebilden, mas feine Werke burchzieht, und bei biefem Safchen verweilt er fich mit behaglicher Breite und scheint niemals an ein Ziel gelangen zu konnen. Man befindet fich bei ihm nie auf festem Boben, man lernt feine beutlichen Menschengestalten tennen, von Charafteren gar nicht zu fprechen, feine Figuren (Berfonen tann man fie taum nennen) handeln nicht, sie fühlen und schwärmen nur, es verfliegt Alles, mas vorgebt, in Schimmer, Duft und Rebel. Settner fagt: "Jean Baul fteht nicht auf ber höchsten Stufe bes humors; bagu fehlt es ihm an Dichterischer Gestaltungefraft, an Weite bes Weltblide, an Scharfe ber Menschenkenntnift. Dennoch ift Jean Baul ein großer und achter Sumorift. Er gehört zu ben Geltenen und Auserlefenen, beren humor auf bem Grunde eines liebenswürdigen Bergens, eines tiefen und reinen Gemuts ruht". Und anderswo: "Nie hat Jean Baul eine fpannende, bramatisch bewegte Sandlung zu erfinden vermocht; immer nur ein lofes Nacheinander möglicher und unmöglicher Begebenheiten, bas fich ben Forberungen ftrenger Motivirung und fefter einheitlicher Romposition ju entziehen sucht ". Johannes Scherr urteilt: "Allen Werken Jean Baul's mangelt innerlich bie Befundheit; benn alle feine Bestalten find von ber Rrantheit am Irbischen, so zu fagen von einer geistigen Schwindsucht befallen. aus Regenbogenfarben gewobene bichterische Welt hangt in ber Luft. Der Mangel an Realismus beeintrachtigt bie Form in einem Grabe, bag auch ber Inhalt barunter leibet. Jean Paul's Poefie ift burchweg verschwommene Farbenpoesie, und alle ihre Monbicheinlandschaften, Blutenstaubwolfen, Blumentranen und Nachtigallenklagen konnen ben Mangel an plaftifder Gestaltung nicht erfeten ".

Seine hauptfächlichen Romane find, außer ber unvollenbeten, ein pabagogifches Problem behandelnden "unfichtbaren Loge", ber " Besperus" und beffen Fortbilbung "Titan", ber mit Wilhelm Meifter zu wetteifern bestimmt war, welche Tendenz weiterhin bie "Flegeljahre" verfolgen, aber wieder unvollendet blieben. Die späteren Romane reichen nicht an biefe Liebliche fleine Ibullen find "bas Schulmeisterlein Bus" und "Quintus Firlein" (Leben eines harmlofen Pfarrers) und ber " Jubelsenior", während bagegen ber "Armenadvokat Siebenkas" zum Roman anwächst. Die Ibullen halten fich von bem Baroden, Geschmadlofen und Kormwidrigen ber Romane im Ganzen fern. Ferner schrieb Richter philosophische Bucher, eines gegen Fichte, "Clavis Fichtiana", bann "bas Campanerthal ober über bie Unfterblichkeit ber Seele", eine "Borfchule ber Afthetit", "Levana ober Erziehlehre", alle in poetischem Geifte. Much in ber Bolitit versuchte er fich und trat mit fconer Offenheit und Mannheit für bas gefnechtete Baterland auf, wie er über beffen Befreiung jubelte, dann aber nicht etwa zufrieden sich niederlegte, sondern auch ben einheimischen Unterdrückern opponirte und ben "Schmalzbuben" von 1819 berbe Wahrheiten fagte. Nachdem er feit 1804 in Bairent gelebt, farb er bort, burch ben fruhen Tob feines Sohnes gebeugt und fast erblindet, am 14. Februar 1825.

Ein britter Spätling ber Sturm= und Drangzeit neben ben fo eben genannten Dichtern war ber ungludliche Friedrich Solberlin, geboren 1770 ju Lauffen in Schwaben, und in Tubingen mit Schelling und Begel jum Theologen bestimmt, wo aber biefe Drei einen Freiheitbaum pflanzten. Er wurde Spinozist und Berehrer ber hellenischen Schönheits welt, Die er ahnlich wie einft Schiller herbeisehnte, aber nicht wie Diefer und Goethe herbeigaubern konnte, fondern ichmergvoll refignirend gurud-Sein Roman "Sperion ober ber Eremit in Griechenland " (1797 und 1799) spielt im neugriechischen Aufstande von 1770, leibet aber an unheilbarer Zerriffenheit und Gestaltlofigfeit; es ift ein miglungener Die Sprache ift voll Boefie und Begeifterung, Enttäuschung aber ift ber Wieberklang bes Buches. Mit Entwürfen weiterer Werte beschäftigt, fturgte ihn 1798 eine ungludliche Liebe, Die er in Frankfurt als Sauslehrer jur Mutter feiner Schüler faßte, und die robe Behandlung burch ben Gatten in Geiftesnacht, welche 1802 vollständig war und aus ber ihn erst 1843 ju Tübingen ber Tob befreite. Groffartig und schwungvoll find feine Ihrischen Gebichte.

In den Kreis poetischer Schöpfer, den diese Titanen bilden, gehören als ihre Zeitgenossen und als Solche, welche der Romantik nicht versielen, sondern älteren Idealen anhingen, noch mehrere Dichtergeister niedern Ranges. Wir rechnen dazu: den beliebten Novellendichter Heinrich Zschoelen 1771 zu Magdeburg, gestorben 1848 zu Aarau in der Schweiz, wo er sich eine einflußreiche Stellung erworden), den freis

finnigen Humoristen Graf von Benzel-Sternau (1767—1844), ben freiheitbegeisterten ruhelosen Wanderer Gottlieb Seume, bessen Kanadier so populär geworden, die sentimentalen Lyriker Tiedge (mit seinem Lehrgedichte "Urania" zur Bersechtung der Unsterblichkeit), den elegischen Matthisson mit seinen Landschaftbildern und Salis mit seinen "tiefgemiktlichen" Liedern, den parabolischen und idhillischen, aber charakterschwachen (Lobredner Napoleons!) Kosegarten, sowie die gesund realistischen und doch dabei tief poetischen Dialekt=Dichter Beter Hebel in Schwarzwälder und Martin Ufteri in Züricher Mundart. Das Theater beherrschte leider (zur Zeit eines Goethe und Schiller!) August von Kosedue, der Spion Rußlands in Deutschland, dem die unverdiente Ehre widersuhr, von einem ehrlichen Schwärmer erdolcht zu werden und über welchen Platen entrüstet schrieb:

"Er schmierte, wie man Stiefel schmiert, verzeiht mir biese Trope, und übertraf an Fruchtbarkeit selbst Calberon und Lope."

Es ist zwar peinlich, mit solchem Gefellen den Abschnitt schließen zu müssen, der die größten Zierden unserer Literatur behandelt; aber wir kommen sofort zur romantischen Schule, welche Kotzebue zwar feindlich gegenüberstand, aber doch mehrere Jünger zählte, die ihm nachzufolgen völlig würdig sind.

## B. Die romantische Schule.

In ben neunziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts tauchte eine Schule von beutschen Dichtern und Schriftstellern auf, beren Baben und Talente burch bas Wirten Goethe's und Schiller's jur Nacheiferung gewedt und zugleich burch bie Berrichaft, welche Nicolai (f. Bb. V. S. 364) u. a. platte Rationalisten in der Kritik und armselige Filisterseelen wie Ropebue und Lafontaine im Theater und im Roman ausübten, jur Opposition gereigt wurden. Bahrend jedoch die beiben großen beutschen Dichterfürsten ohne Rudficht auf bas niedere Bolf ber Dichterlinge ihre hohe Bahn hinschritten und feit Überwindung ber Unreife bes Sturms und Drangs felbftlos nach ber Berwirklichung bes Schonen und bes Guten im Schonen ftrebten, womit fie eine neue, erhabene Stufe ber Runft erftiegen, vermochte ihnen hierin bie neue Schule nicht ju folgen; benn ihr Ronnen blieb hinter ihrem Wollen gurud. Die Romantiter, wie sie sich nammten, hatten zwar eine neue Richtung in die Literatur einführen wollen; allein fie brachten lediglich eine Erneuerung ber Sturm- und Drangperiode ju Stande, nur in anderer Form, nämlich mit Annahme einer gemeinsamen Tenbeng, welche ben Stilrmern und Drangern (f. Bb. V. S. 575 ff.) gefehlt hatte. Bahrend bie Romantiter

mit ben Letteren bie Formlofigfeit, bie Berachtung aller Regeln ber Runftthätigkeit theilten, ftellten fie bagegen bas Bringip auf, Boefie und Leben mußten in Ginklang gebracht werben. 3mar hatten Goethe und Schiller Dasselbe angestrebt: allein biefe Benien perftanben unter Boefie die allgemeingiltige Bermirklichung bes Schönen burch bie Sprache nach Gesetzen ber Runft, mahrend die Romantifer unter ber Boefie ichlechthin Das verstanden, mas ber Ginzelne barunter versteben mollte. So trat bei ihnen bas subjektive Belieben und Behagen an bie Stelle ber normalen Runftgesetze; Jeber konnte die Afthetik mobeln und formen. wie es seinem Ich gefiel. Es ift einleuchtenb, baß zu bieser Richtung bie Philosophie Fichte's einen wesentlichen Anstoß gegeben hat. Dieselbe vereinigte alles Sein und Denken im Ich, bas bemnach Alles von fich abhängig machte. Allerdings verstand Fichte unter biefem 3ch ein all= gemeines, Alles umfaffendes; ba es aber ein foldes nicht gibt, fo setten bie Romantiter bas subjettive 3d, bas 3d jedes Einzelnen an feine Stelle, und jeber Gingelne konnte baber mit bem Gangen ichalten und walten wie ihm gut duntte. Die Romantiter fuchten in ber Boefie nicht barzustellen, was nach Erfahrung und Anerkennung ber vorgeschrittenen und gebilbeten Welt icon mar, fondern mas Jedem von ihnen icon vorkam, was Jebem für fich fchmeckte. Ihre Runft ift baber eine Anarchie bes Geschmads und folglich eine Geschmadlofigfeit. Da inbeffen bie Richte'iche Lehre an fich arm, troden und burr mar und aus bem ewigen Einerlei bes Ich nichts zu gieben mar als ein vager Grundsat, so tam bem Bedürfnisse ber Romantiter nach einem Inhalt ihres dumpfen Strebens bereitwillig die Philosophie Schelling's Die neu erfundene "Naturphilosophie" besselben mar aus ber Ungebuld hervorgegangen, bei bem langfamen Borfdreiten ber Ratur= wiffenichaft, beren Resultate man nicht erwarten tonnte, felbft Das in die Natur hineinzudeuten und hineinzugeheimniffen, mas die Wiffenschaft noch nicht erforscht hatte. Nach Schelling mar bie Natur fichtbarer Beift, ber Beift fichtbare Natur; Beift und Natur maren baber Gins und die lettere im erstern enthalten, so daß ber Beift die Natur in ber Macht hatte und ihr Schöpfer mar, baber auch Schelling bie Runft, in welcher fich ber individuelle Beift wirklich als Schöpfer lebenber ober zu leben icheinender Werke fundgab, an die Spipe feines Spfteme ftellte. Das war Waffer auf die romantische Mühle. Go gewann fie an bem gesammten Weltall einen reichen Inhalt ihrer fünftlerischen Willfür und konnte mit bemfelben nach Belieben umspringen. Die Fantafie war ihr unumschränkte Berricherin; ja es gab für fie nichts als Fantafie; in ihr lebte und webte fie. - Die Romantiter fpielten gemiffermagen mit ber Welt, ale mare fie ein Fangball und knüpften bieran bie berlichtigte Gronie, mit welcher fie Alles behandelten mas fich ihnen barbot. Sie lauerten gemiffermaken ben Bebeimniffen ber Ratur auf,

und wenn sie keine solche fanden, so machten sie selbst welche. Sie vertieften sich in das Säuseln und Brausen des Windes, in die blinkenden Schätze des Gebirges, in das Wogen des Meeres, das Plätschern der Quellen, das Leben der Blumen und suchten darin geheime Mächte, die als Elsen, Inomen und bergleichen die Menschen beglickten oder verfolgten. Mit Borliebe wurde der Mondschein verherrlicht; man sang inbrünstig:

Mondbeglänzte Zaubernacht, bie ben Sinn gefangen balt, Bundervolle Marchenwelt, fteig' auf in ber alten Bracht.

Nur das Gefühl und bessen unmittelbarer Austruck galt noch; das Denken wurde überflüssig. Es hieß:

Liebe benkt in fugen Tönen; benn Gebanken fteb'n zu fern; nur in Tönen mag fie gern Alles, was fie will, verfconen.

So achteten fie ben Bebanken, weil fie von ihm Befete fürchteten und weil fie vorzogen ungezügelt zu fantafiren. Dies fouverane Schalten und Walten bes 3ch glaubten bie Romantifer burchsetzen zu tonnen, indem fie bie Berföhnung bes Lebens und ber Runft als gebieterifche Notwendigkeit proklamirten. Worin aber fanden fie biese Berfohnung? Da fie nicht fabig maren, ber Poefie aus ihrem Geifte neue Bahnen ju brechen, fo fanden fie kein anderes Mittel als bie Religion, - biefe follte bie erfehnte Ginheit ichaffen und bie Welt fo geftalten, wie fie bie Romantifer in ihrer ichrantenlosen Fantasie haben wollten. Beit nun bilbeten fie fich felbft eine Religion nach ihrem Befchmade; als biefe aber gar ju traus ausfiel und zwischen Ratur und Offenbarung haltlos hin und her schwantte, so daß Friedrich Schlegel (1800) Die Einführung einer neuen Mythologie verlangte, weil bie antite Mythologie ber alten Literatur ihre Schönheiten verliehen, jog man bie Ronfe-Man suchte und fand die benötigte Mythologie im -Ratholizismus! Go wie fich bie mit ber mahren Geschichte auf gespanntem Fufe ftebenben Romantiter bas Mittelalter bachten, witterten fie in bemselben ein volles und beständiges gegenseitiges Durchdrungensein von Leben, Runft, Staat und Wiffenschaft mit ber tatholischen Religion und Richt Alle, aber ein großer Theil ber Romantifer fand baber in ber "verlorenen Rirche", die wieder aufgerichtet werden muffe, die "blaue Blume" ber Boefie, und die prattifche Folge für Manche, voran für Friedrich Schlegel, bem bann Abam Müller, Zacharias Werner, Clemens Brentano und Andere folgten, mar bie formliche Konversion. Ja es blieb nicht babei. Weil diese mustisch-katholischen Romantifer in allem Mittelalterlichen bas Beil ber Welt faben und auch ben Absolutismus, wiewol gang irrig, für mittelalterlich hielten.

so beförberten sie benselben nach Kräften und lieben sich (bie poetischen Geister!) zur Zeit ber Restauration zu ganz prosaischen Werkzeugen ber politischen Reaktion her, welche ber mit ihnen verbundene Konvertit Haller, wie wir (oben S. 425 ff.) gesehen, endlich in ein förmliches System brachte. Auf bem Felbe ber kirchlichen Reaktion leistete bagegen bas Höchstmögliche romantischen Unsinns ber bereits (oben S. 213 ff.) erwähnte Görres.

Diese Ausschreitungen waren bie unausbleibliche Folge bes ganzen Gebarens ber Romantiker. Weil sie unfähig zu großen dichterischen Schöpfungen waren, wollten sie ihren Mangel an Talent und Genie durch schrankenloses Walten der Fantasie ersetzen, und weil auf diesem Wege ihr Borrat durch Berschwendung bald erschöpft war, gerieten sie dahin, wo der Fantasie in Berbindung mit dem Leben noch der größte Spieleraum gestattet war, — wenigstens bis auf ein gewisses Maß, — in den Schafstall der alleinseligmachenden Kirche. Das Übermaß der Freiheit schlug in sein Extrem, in das Übermaß der Knechtschaft um, — das subjektive Non possumus endete mit dem objektiven Non possumus bes röntischen Dalai=Lama.

Nicht alle Romantifer gerieten indeffen soweit auf ihrem Irrwege, - ja es find ihrer eigentlich Wenige, welche in's außerfte Extrem ber Reaktion binaus müteten. Ihrer Biele maren blos Romantiker um ber Poesie selbst willen und blieben es auch, indem sie andere Tendenzen verschmähten und ihr Ziel nicht zum blofen Mittel wollten herabwürdigen Ratholizismus und Mittelalter waren ihnen baher nicht praktische laffen. Strebeziele, sondern poetische Gegenstände; es war ihre fünftlerische Be-ichmaderichtung, die sie zu jenen historischen Erscheinungen hinzog. Unter biefen treuen Dufenfohnen haben fich Mehrere, wenn von ben im gangen Bereiche ber Romantit höchft mangelhaften poetischen Leiftungen abgesehen wird, manigfache Berdienste erworben, und zwar vorzugsweise um bie Wiffenschaften ber Sprache und Literatur. Das ichrantenlose Walten ber Fantafie führte selbstverständlich zu eifrigem Suchen nach poetischem Stoffe, ben man natürlich hervorholte, wo man ihn eben fand. So lernte man, obicon man uriprunglich nicht Dies beabsichtigte, bie verichiebenften Literaturen und beren Sprachen tennen, und bas blofe Mittel ber Romantif brachte ber Menschheit schönere und wertvollere Früchte, als ihr 3med, welcher jest "versunten und vergeffen " ift, wie bas mit bes Sangers Fluche beladene Thrannenfchlog. Wir haben in Diefer Beziehung bereits bes Großen erwähnt, welches zwei Chorführer ber Romantit, bie Bruber Schlegel, in Bezug auf bas Sansfrit, und bes Preiswürdigen, bas zwei andere Brüber, zwar feine Dichter, aber mit ben Romantitern Befreundete, die beiden Grimm, zu Gunsten der deutschen Sprache und bes beutschen Bolkstums geleistet haben. Im Bereine mit Anderen, wie Tied, Gries, Rannegieger, Stredfuß, haben bie Bruber Schlegel uns auch das Reich der romantischen Literaturen eröffnet und Dante, Ariosto, Tasso, Cervantes, Calderon u. A. in Deutschland einsgebürgert. Sbenso haben A. W. Schlegel und Tied bekanntlich die erste genießbare Übersetzung des großen britischen Dramendichters unternommen.

Noch anderen Romantifern, welche weber zu reaktionaren Gaufeleien und Schaufeleien geeignet, noch ju Forschungen in Sprachen und Literaturen berufen waren (boch beides nicht ohne Ausnahmen), haben wir die patriotische Boesie zu verdanten, welche mabrend ber Unterdrückung Deutschlands burch Rapoleon, mahrend ber Befreiungsfriege und mahrend ber "Demagogenhete" fo manche ichone, wenn auch burch bie fpateren Ereignisse antiquirte Blüten trug (Kleift, Arnbt, Schenkendorff, Körner, Uhland). Indessen gab es auch mehrere Romantiker, welche keiner ber fo eben berührten Gruppen angehörten, sonbern vereinzelt im Beifte ber Romantit besonderen fantaftischen Idealen nachjagten (Boffmann, Fouque und Immermann im Roman, Schulze im Epos, Werner, Müllner, Houwald. Grillvarger und Grabbe im Drama, Gichendorff und Justinus Rerner in ber Livrit), und ebenso wieber andere Dichter, welche mit ben Romantifern nur wenig ftart ober gar lofe zusammenhingen ober auch nur aus biefen und jenen Gründen jugleich mit ihnen erwähnt werben muffen (wie Chamiffo und Rudert). Wir werden ihrer Aller und ber fich um fie gruppirenden Dichter mindern Ranges in Folgendem gedenken.

Das poetische Haupt der romantischen Schule ist Tieck, die beiden kritischen Häupter sind die Brüder Schlegel; um sie gruppiren sich als die Romantiker zar' exoxyp Novalis, Arnim, Brentano u. s. w.

Der eigentliche Chorführer und Gesetzgeber ber Romantik mar Friedrich Schlegel, ber jungere, aber früher reife und auch früher hingeschiedene ber beiben Brüber, geboren 1772 ju Sannover, gestorben 1829 ju Dresben. Er stellte bie Theorie ber Schule (1799) in feinem "Gespräch über Poefie" auf. Darin predigte er die Wiedererweckung aller Religionen, sprach aus, im Drient muffe man bas höchste Romantische suchen, verfündete, ber große Win ber romantischen Boesie zeige fich nicht in einzelnen Ginfällen, fondern in der Ronftruftion bes Gangen, und erklärte feierlich, es fei ber Anfang ber Boefie, ben Bang und bie Gefete ber vernünftig bentenben Bernunft aufzuheben und fich wieder in bie icone Berwirrung ber Fantafie, in bas ursprüngliche "Chaos" ber menschlichen Natur zu verseten! Als Dichter mar Friedrich Schlegel Sein gang miglungenes, weil bunt aus ben verschiedenften unbedeutend. fich widersprechenden Bestandtheilen zusammengesetzes Trauerspiel "Alarcos" follte, nach hettner, ein Trauerspiel im antifen Ginne bes Wortes fein, aber in romantischem Stoff und Roftum; es ift ein Berfuch, burch Nachbilbung Calberon's, biefes Lieblings ber Romantifer und ber Schlegel insbefondere, ben boben Stil auf modernem driftlichen Boben zu erreichen

und beimisch zu machen. Die Ausführung ift außerft schwach. Außerbem ift Friedrich Schlegel nur burch ein poetifch fein follendes Werk bekannt, bas ibn eber berüchtigt als berühmt gemacht bat. Es ift bie verrufene, 1799 ericienene "Lucinde", ein nicht nur außerft folupfriger, fondern auch die Schlüpfrigkeit mit breiter Grundlichkeit jum Suftem verarbeitender und baber bochft langweiliger, jett gludlicher Beise vergeffener Roman, bem ber Theolog Schleiermacher bamals bie taktlofe Ehre anthat, ihn in mehreren Briefen über alles Dag in ben himmel zu erheben, was ihn aber fpater bitter reute. Bekanntlich murbe Friedrich Schlegel 1801 tatholifch und in Folge beffen am öfterreichischen Sofe angeftellt, wo er mit Gent, Saller und Abam Müller bas Metternich'iche Suftem ber Beuchelei und Anechtschaft vorbereiten und unterftugen half. In Wien bielt er seine pfäffischen Borlefungen über bie Geschichte ber alten und nemen Literatur (1812). In Die volle Mpftit hinein taumelte er mit feiner "Philosophie bes Lebens" und feiner "Philosophie ber Geschichte". August Bilbelm Schlegel (geboren 1767 gu Sannover, gestorben 1845 ju Bonn) mar fo wenig Boet wie fein Bruber, aber ein trefflicher Uebersetzer. In der Satire, namentlich gegen Kotzebue, war er übrigens nicht ungeschickt. Sein Trauerspiel "Jon", welches mit der Iphigenia Goethe's wetteisern sollte (!), ist, wie Scherr sagt, "frostige Retorik". Ebenso frostig sind auch seine Gedickte. Man vergleiche z. B. seine vielbekannte Romanze "Arion" mit Schiller's Romanzen! An ben reaktionaren Tenbengen feines Brubers betheiligte er fich nicht und fonvertirte auch nicht.

Ludwig Tied, der bedeutenbste Dichter der romantischen Schule, war 1773 zu Berlin geboren und starb 1853 zu Dresden. Als Schriftsteller trat er 1795 mit dem orientalischen Roman Abdallah auf, welchem das von Schauer und Berbrechen erfüllte Nachtbild "William Lovell" folgte. Sein Zusammenhang mit den Schlegel und der Romantik wurde zuerst 1797 in den "Bolksmärchen Peter Lebrecht's" offenbar, und 1799 stellte er in "Franz Sternbald's Wanderungen" die Kunsttheorie der Romantik auf. Hierin unterstützte ihn sein Freund, der schon ein Jahr vorher in jugendlichem Alter hingeschiedene Wackenvoder, Verfasser der "Herzensergießungen eines kunstliedenden Kloskervuders". Schon da spukte der neuerwachende Katholizismus der Romantik, der später in Tied's Drama "Genoveva", zu welchem er nach eigenem Geständniß Motive aus des "Malers Müller" (Bd. V. S. 583) gleichnamigem Stücke benutzte, — seine völlige Auferstehung und Verherrlichung feierte. Tied konvertirte zwar nicht (wenigstens ist es nicht bewiesen, wenn auch behauptet worden) und wurde auch kein Knecht der Reaktion; er schwärmte nur als Dichter sür das Mittelalter, jedoch ohne Erfolg. Seine Werke wurden zwar von den Romantikern in den Himmel erhoben; aber die übrige Welt wuste das Geschenk nicht zu schwären, das er ihr darübrige Welt wuste das Geschenk nicht zu schwären, das er ihr dar

brachte. Gine affektirte Naivetät, welche bem Mittelalter entsprechen follte. machte ftatt eines rührenden, blos einen einfältigen Gindrud. Tied ift, wie hettner fagt, "gerabe berjenige Dichter unter ben Romantitern, bei bem jene tolle, in genialem Übermut ihre eigenen Geftalten perfifflirenbe und bernichtende Laune bes Schaffens, Die man gewöhnlich mit bem Namen ber romantischen Fronie bezeichnet, am allertollften sprubelte. Rafetenartig icoidt er feine Schwarmer in Die Luft und oben gerplaten fie bann funtensprühend in zauberhafter Farbenpracht unter bem lauten jubilirenden Gelächter ber Buschauer." Sand in Sand mit Tied's katholisirender Boesie ging somit seine romantische Ironie, mit welcher er die filisteriosen Richtungen ber Literatur verspottete, so namentlich in ben jett nicht mehr genieftbaren bramatischen Satiren "ber geftiefelte Rater", "bie verfehrte Welt", "bas Daumchen". In ben Marchen Tied's herricht, wie Bettner fagt, und wie es in gemachten Darden nicht wol anders fein fann, "bas mahnsinnige Schreden und Grauen, mit bem bie bamonische Ubermacht ber Natur heimtlichisch über ben Menschen bereinbricht und ihn unrettbar vernichtet." Weniger bem Ratholizismus als ben Romantitern an und für fich biente Tied's zweitheiliges, mit einem allegorischen Borspiele versehenes Luftspiel "Raiser Oftavianus" (1802), welches gleichsam einer Zusammenfassung ber romantischen Ibeen und Anschauungen gleichkam. Gine wirre Fantasie burchwebt basselbe und schwelgt in ben wunderlichsten Bebilben. Bombaft und Schwulft herrichen, große Bebanten und eble Tenbengen fehlen. Die Romit ift plump und ohne Nerv und bas Stud fintt burch bas vollständige Unvermögen, im Dienste ber Wahrheit tomisch zu wirken. zur völligen Boffe herab, und zwar zu einer höchst langweiligen. Böllig abgeschmadt ift bas wiederholte Auftreten allegorischer Bersonen, wie bes Schlafs, ber Romange u. f. w., und findisch bas bei Tied wie bei ber romantischen Schule überhaupt gebrauchliche Klingeln mit Sonetten, Canzonen, Trioletten und allen übrigen Rlinklingelversarten ber romaniichen Literaturen. Die Maffe ber auftretenben Berfonen verwirrt im bochften Grade die ohnehin durch ben Mangel an jeder Bestimmtheit von Zeit und Ort unklare Handlung. Das lette im Geschmade ber Romantik gebichtete und gleich ben meiften übrigen ben Bolfebuchern entnommene Drama Tied's war "Fortunat" (1815), welches indessen Hettner als fein "tofflichstes" anerkennt und zugibt, bag es geeignet ware, mit ber Romantit zu verföhnen. Bon ba an mar er vom romantischen Schellengeton überfättigt und warf sich seit ben zwanziger Jahren auf die Brobuttion von Novellen, aus welchen zwar bas romantische Element nicht burchaus verbannt ift, welche aber im Gangen burchaus Goethe jum Mufter haben und von benen viele alle feine früheren Berte übertreffen, indem fie auf flarem und mahrem Boben ftehen. Auch feine Gereigt= beit gegen ben Fortschritt ber Zeit schwand endlich in seinem Romane "Bittoria Accorombona". Tied's Novellen sind gegenüber seinen früheren Werken als eine ganz neue Periode zu betrachten; sein Berehrer Braniß stellt sie als geschichtphilosophische ben romantischen Produkten als naturphilosophischen gegenüber und sieht zwischen beiden einen Unterschied wie zwischen Mittelalter und Neuzeit. Auf jenes hat Tied in "Camoens Tod" zurüd, auf diese in "Shakespeare's Leben" voraus geblickt. Die Berbindung zwischen beiden bildet die erwähnte "Bittoria", deren Gestalt, nach Braniß, "eine wunderbare Einheit des Antiken und Romantischen in sich darstellt". Tied hat hier "statt in den gegebenen historischen Stoff etwas Fremdes hineinzudichen, die diesem Stoffe selbst angehörende und darin verborgene Poesie aus ihm herausgedichtet, und so ist sein Roman nicht, wie die sonst vorhandenen, ein Konglomerat von Historie

und Fiftion, fondern gang Dichtung und gang Wahrheit."

Diesem Patriarchen ber Romantit steht gunächst beren jugendlicher Reuergeift, im Reiche ber Boefie Novalis, im Leben Friedrich von Sarbenberg genannt, geboren 1772, gestorben icon 1801. "Rein anderer Romantifer," fagt Scherr, "hat es mit ber Absicht, Leben und Boefie. Wiffenschaft und Religion in Gins ju fcmelgen, so ernft genommen wie Sein Wefen ging gang in Religion auf, in welcher er eben jene Bereinigung fuchte, anfange ohne tonfessionelle Karbung, in rein poetischer Auffaffung. Boefie und Religion fielen ihm aufammen. Aber im Jahre 1799 fcrieb er bas Fragment "bie Chriftenheit ober Europa", in welchem er fich nach ben iconen glangenben Beiten fehnte, wo Europa ein driftliches Land mar, ein gemeinschaftliches Interesse und ein Oberhaupt hatte. Rurg, er erhob ben Bapft und die tatholische Rirche, polemifirte gegen bie Aftronomie, welche bie Erbe zu einem unbebeutenben Blaneten herabwürdigte, und gegen bie Reformation, welche ben "Buchftabenglauben" ber Bibel jum Schaben ber Runft erhoben, und pries bie Jesuiten als Rettungsanker ber Kirche! Bon folder Religion erwartete ber Unglückliche Europa's Wiedergeburt und von Rom als Sauptstadt ber Welt eine heilige Zeit bes ewigen Friedens! Hauptwerk ift ber unvollendete Roman "Beinrich von Ofterbingen". Seine Bestimmung mar, als bas birette Gegentheil von Goethe's Wilhelm Meifter aufzutreten, bem er baber in haltung und Form, ja fogar in Format und Drud nachgeahmt war. Doch erreichte er lediglich beffen Schmächen (oben S. 580) und entfernte fich immer weiter aus bem Reiche ber Wirklichkeit, um fich völlig in bas ber Fantasie zu ver-lieren und letzteres zu bem allein berechtigten Leben hinaufzuklinsteln. In feinen "Humnen an bie Nacht" vermischte er gefühlsinnig Ratholizismus und Bantheismus, himmlische und irbifche Liebe. Die Untlarbeit in feinen Schriften läft indeffen annehmen, bag er, batte er langer gelebt, in ein eben fo gerriffenes und haltlofes literarisches Treiben geraten mare, wie ber ausschweifenbste Abept ber Romantit, Clemens

Brentano, geboren 1777 zu Frankfurt am Main, gestorben 1842, and ein Konvertit und zwar einer ber eifrigsten. Satte er nicht einzelnes weniges Schones geschrieben, so mare es unbegreiflich, wie er je zu ber Ehre batte gelangen konnen, in ber beutschen Literaturgeschichte nur genannt zu werben. Seine meiften Brobufte, verichiebenen Gattungen ber Boesie in Brosa und Bersen angehörend, find ein verworrener Mischmasch von Gedanken und Unfinn, aus benen kein Mensch klug werben kann. Go fein Luftspiel "Bonce be Leon", fo feine fogenannten Märchen, die eher alles als unterhaltend, ja nicht einmal lesbar find, so feine gründlich langweilige Satire gegen bie Filifter. In flawischer Muthologie verfintt fein Drama "bie Gründung Brage ", in lallender Muffit fein von ihm felbft bescheiben bem Dante und Shakefpeare an Die Seite gestellter "Romangenfrang vom Rofenfrang". Ergreifend und formvollendet ift nur feine Novelle "vom braven Rafperl und vom iconen Annerl"; aber fie muhlt im Gräflichen. Selten wol wurde abstokender Stoff fo ichon und rührend verarbeitet. - Mit Brentano hat viel Ahnliches sein Schwager Ludwig Achim (Joachim) von Arnim, geboren 1781, gestorben 1831. Er gestand, bag er gur Boesie griff, um aus bem politischen Unbeil ber Zeit sich zu ihr zu flüchten. Er liebte Gemalbe aus ber Sittengeschichte, befonders bes Mittelalters und abeliger Säufer. Obichon er nicht konvertirte, katholi= firte er bedeutend und war wundergläubig und symbolsuchtig bis zum Beiftersput und Rauberwahn werden ernsthaft als poetische Erzek. Motive verwendet; es sind eben Notbehelfe, Die seine Armut an bichterischer Erfindung erseten muffen ober wenigstens follten. Seine bebeutenbsten Romane find "bie Kronenwächter" und "bie Gräfin Dolores", welche einen guten vielversprechenden Anfang haben, aber bie hierdurch erregten Erwartungen in ber Folge feineswegs rechtfertigen, während "Ifabella von Aghpten" geradezu mahnfinnig ift. Miteinander bearbeiteten bie Schwäger bie herrliche Lieberfammlung "bes Knaben Wunderhorn", welche alle ihre eigenen Werke an Wert weit übertrifft. Die Urheberin ihrer Bermandtschaft, Frau Bettina von Arnim, geborene Brentano (1787-1858), ift feine unbedeutende Berfon im Rreife ber romantischen Schule, vielmehr beren Briefterin ober Sibblle. Rind in Goethe verliebt und mit ihm forrespondirend ("Briefwechsel Goethe's mit einem Rinde"), beurkundete fie in ihren Schriften reichere Kantafie und mahrere Begeifterung als alle fogenannten Manner ber Schule, in welcher fie übrigens bas "Gottesreich ber Butunft" wähnte. Sie und ihre Freundinnen mancherlei Art erregten in jener erften Zeit unferes Jahrhunderts mit ihren Extravagangen und mit ihrem Ginfluffe auf bie Literatur bebeutenbes Auffeben. Dieje "ichonen Seelen" hüpften von Ibeal zu Ibeal; - bald mar es bie Romantif überhaupt, bald die Bibel, bald ber Katholizismus, was ihre Röpfe einnahm.

Boran fteht neben Bettina ihre Freundin, Die Stiftsbame Raroline von Günberobe (geboren 1780), welche unter bem Ramen "Tian" Gedichte und Dramen fdrieb und an Brentano großes Intereffe nahm. Während Bettina in ihrem Leichtsinn pralte, ber Tang fei ber Schluffel ihrer Ahnung einer andern Welt, gab ihr die Gunderode fromme Ermahnungen. Betting erklarte, Gott fei nicht bie Beisheit, wie bie Rirchenväter meinten, fondern bie Leibenschaft (!) und glaubte fich felbft jur Leitung ber Welt berufen! Die Gunberobe enbete 1806, aus Schmerz über getäuschte Liebe ihr Leben durch einen Dolchstich. anderen ichonen Seelen maren meift Jubinnen, und gwar folde ber Residenz Breukens, mo sie mit Bettina nach beren Beirat eng verbunden waren und Birtel hielten, in benen fich bie Schongeifter fammelten, die Romantiter ihre Feldzüge entwarfen und namentlich ber lüberliche Gent eine Rolle fpielte. Unter ihnen machte fich Rabel Levin (1771-1833), Die fpatere Gattin Des foreibseligen Memoiren= verfaffere Barnhagen von Enfe, burch ihre geiftreichen Briefe und Benriette Bert burch ihre Freundschaft für Schleiermacher und den Bringen Louis Ferdinand berühmt. In ihren Rreisen murde Frau von Stael bei ihren Besuchen in Deutschland, nachdem fie aubor auch Weimar und beffen Größen tennen gelernt, überaus gefeiert. Uebrigens nahmen an jenen Bereinigungen noch allerlei zweideutige Bersonen, Schauspielerinnen, Bringenmätreffen u. f. w. Antheil.

Die Kantaftit Brentano's und Arnim's trieb auf Die Spite ein anderer Dichter, ber nicht zur romantischen Schule im engern Sinne gehört, indem er Mittelalter und Ratholizismus in Rube ließ, aber beibe zulett genannten Romantiter an Beift, Tiefe und Formgewandtheit weit Abertraf, Ernft Theodor Amadeus Soffmann, geboren 1776 gu Ronigs= berg, gestorben 1822 nach fcweren Leiden zu Berlin, wo er feit 1815 ben wichtigsten Theil feines Lebens zugebracht. Bon Beruf Jurift, lebte er aus glübender Neigung ber Mufit und Boefie und jog lange als Rapellmeifter herum. Seine Natur hatte etwas Damonisches, mit Bolluft im Grauen und Entfeten fich Begrabenbes. Als Schriftsteller trat er erft feit 1814 auf. Längere Zeit erntete er großen Beifall; benn bas Fantastische war, genährt burch bie Romantiter, Mobe. Es lief aber bei ihm in's Fravenhafte aus; er fouf folde fürchterliche Teufelsgestalten und Böllenbreughelefiguren, bag ihm am Ende felbft vor ihnen graute. Bulett brachten ibn feine Kurcht vor feinen eigenen Fantafien und feine Ausschweifungen in Wein und Liebe in's Grab. Berühmt waren feine geistvollen Unterhaltungen mit dem großen Schauspieler Ludwig Devrient im Weinhaufe von Lutter und Wegener zu Berlin. 3m größten Dagftabe jagen fich unheimliche Situationen mit tollen Ginfallen und verwidelten Ramiliengeschichten in ben "Glixiren bes Teufels". 3m Gingelnen noch furchtbarer und padenber find unter ben " Rachtftuden " ber " Canb-

mann", bas "Majorat", bas "obe Saus", sowie bie "Automate", ber "unbeimliche Gaft" und ber "Magnetifeur" in anberen Sammlungen. Ein wunderliches aber gedankentiefes Marchen ift "Nuffnader und Mäufe-Sumoristisch-satirisch wirfen bie "Lebensansichten bes Raters tönia". Murr". Auf bem thatsächlichen Boben ber Geschichte und Rultur bagegen bewegen fich bie lebenbigen und gesunden Sittengemälte ber "Serapionsbruder", feiner beften Arbeit, "Doge und Dogareffa" aus Benedigs . "Meister Martin und feine Gefellen" aus Rurnbergs Bergangenheit und "das Fräulein von Scuberi" aus dem Bariser Stadt=

und Hofleben zur Zeit Ludwigs XIV.

Weiter trat als Novellist unter ben Romantikern ber von uns bereits als "Naturphilosoph" genannte Rormeger, Beinrich Steffens (1773 -1845) auf. Seinen Novellen und Romanen (bie vier Norweger, Malkolm u. a.) fehlt Einheit, Zusammenhang, Rlarbeit. Seinen Standpunkt charakterifirt blinder Bog gegen allen Fortidritt (bem er g. B. in feinen "Rarritaturen bes Beiligften" Luft machte, besonders gegen bie Turnerei, Freimaurerei u. f. w.) und friechende Unterwürfigkeit gegenüber Sochgestellten. Obichon er ftart fatholifirte, magte er boch bie Konversion nicht. Ehrenhafter fieht, weil feine Ueberzeugung und Wirksamkeit feinem Stande angemeffen mar, ber Baron Friedrich be la Motte Fougue (1777-1843) ba. Er meinte es ehrlich; benn er hielt bas Feudalwefen eben für ein Ibeal, nicht für ein Berdummungsmittel, wie andere Er war Dichter; aber die Fantastif mit ihren Apparaten Romantifer. von Berbrechen, Liebe und Bunderfram mußte ihm bas fehlende Genie ersetzen, und so raffelte er nach Bergensluft mit Barnischen, Schwertern und Schilden. Seine Romane und Dramen wählten natürlich bie mittelalterliche Ritterzeit und die Sagenwelt bes nordischen Reckentums zum Inhalte und schwelgten in Ergebenheit gegen Rönigtum, Abel und Rirche; bie bedeutenoften find "ber Beld bes Norbens" (bramatische Trilogie) und "ber Zauberring" (fehr fatholifirender Ritterroman). In biefen Werten scheint ber Berfaffer gang vergeffen zu haben, bag ber Don Duijote Diese Gattung bereits über zwei Jahrhunderte vorher tobt gemacht hatte! Bon ihnen sticht merkwürdig ab bas Marchen "Undine", welches in feiner Lieblichkeit beinahe vergeffen läft, bag verfertigte Marchen bie Gegenüber biesem Patrigier nennen wir ben größte Unnatur sind. Blebejer Wilhelm Sauff, einen redlichen Schwaben (1802-1827), ber aber allzufruh bas Leben verlaffen mußte. Statt Reaftion und Anechtsfinn finden wir bier reine romantische Boefie und Bolksliebe, fo in bem hubschen Roman "Lichtenftein", mahrend aus ben "Fantafien im Bremer Ratskeller" mutwilliger Humor fprüht. Durch ben Roman "ber Mann im Monde" persifflirte er bie fraft= und faftlosen Machmerte bes gleichzeitigen, zwar keiner Schule angehörenden, aber boch unter hohlen Ropfen bewunderten Schmierers Beun, genannt Clauren,

indem er bessen Manier täuschend nachahmte und ihn badurch aus bem Musentempel hinauswarf. Eine ebenso madere Gestalt unter bem fo oft nichts weniger als madern Beere ber Romantiter, wie Sauff, mar ber Evifer Ernft Schulze (1789-1817), gleich Jenem ebenfalls ju früh hingeschieden, mahrend die burch Reaktion die Boefie Trübenden meift lange lebten. Der frühe Tob feiner geliebten Cacilie begeifterte ihn zu dem nach ihr benannten abenteuerreichen und febr driftlich gehaltenen, weil bie Befehrung bes Norbens behandelnden Epos in Stanzen, welches bie Einwirkung von Bergil, Ariosto, Taffo, Wieland und Klopftod verrat. Biel ansprechender ift sein furgeres Gebicht " bie bezauberte Rose", die er turz vor seinem Tobe in wunderschöner, ergreifender Sprache fcrieb und damit abermals feine Cacilie feierte. Gin ofterreichischer Epiker trat bamals in bem Ergbischof von Erlan, Labislaus Phrker (1772—1847) auf, beffen Helbengedichte Rudolfias (Rudolf von Habsburg) und Tunifias (Rarl V. vor Tunis) in Hexametern seiner Beit geschätzt maren. Gin ichmeigerischer Spiter erftant etwas fpater in Anton Benne (1798-1870), beffen Belbengebicht "Divito" ben Rampf ber alten Selvetier gegen bie Romer barftellt und bie norbische Mythologie ftart benützt. Seine fpateren Dichtungen emanzipirten fich von ber romantischen Schule, und fein Sigfride-Ruflos in ber Nibelungenftrophe, an dem er über vierzig Jahre arbeitete, ber aber noch ungebruckt ift, wurde vielfach von tompetenter Seite für klaffifch erklart. In ber Beröffentlichung ift ihm mit bemfelben Stoffe fein 1876 geftorbener Alteregenoffe Karl Simrod (bas Belbenbuch, 1843 u. f. m.) zuvor= gekommen, wie neulich Wilhelm Jordan benselben in Alliterationen bearbeitete. — Andere schweizerische Epiker waren Salomon Tobler (" bie Entel Winkelried's", nämlich ber frangofische Ginfall in Unterwalben 1798) und Emanuel Fröhlich (Zwingli, Ulrich von Hutten u. f. w.), ber zuerst durch seine "Fabeln" bekannt wurde.

Unter den Lyrikern der romantischen Schule war der Ausgezeichsnetste ohne Frage der Schlesier Josef von Eichen dorff (1788—1857), welcher, von Geburt Katholik und Svelmann, aus Ueberzeugung im Geiste dieser Sigenschaften dichtete, ohne sich der spstematischen Reaktion hinzugeben. Seine Poesie ist wirklich poetisch und wundersam ergreisend, namentlich in vergeistigender Naturmalerei. Im Gegensaße zu diesem norddeutschen und katholischen Dichter hat der süddeutsche und protestantische Instinus Kerner (1786—1862), den wir bereits als Apostel der Somnambule von Prevorst (oben S. 173 ff.) kennen, die Romantik mit dem Mesmerismus bereichert. Seine Gedichte, volkstämlich und "sangbar", schwelgen in Todes= und Grabessehnsucht und lebenssattem Liebessichmerz, wie in Visionen, abwechselnd mit komischen und grotesken Einsfällen. Als heitern Gegensaß zu den disteren Gemälden dieses Dichters erwähnen wir die sorglosen und lebensslustigen Frühlings= und Trinklieder

Wilhelm Millers (1795—1827), auch eines zu früh ber sangesfreudigen Welt entrissenen Dichters, der jedoch in seinen freiheitdurstenden Griechenliedern auch ernste Töne anzuschlagen wußte. Manch' Ühnliches hat mit ihm der Österreicher J. Ch. von Zedlitz (1790—1862), welcher durch seine einst populäre Ballade "die nächtliche Heerschau" und seine schönen "Todtenkränze" mehr Dichterberuf verriet, als durch sein "Waldsfräulein" und seine Dramen.

Die Dramatit ber romantischen Schule läft fich mit einem Worte ale Schicffaletragobie bezeichnen. Sie follte mit Goethe und Schiller wetteifern, und entlehnte ju Diesem Zwede bem Altertum Die Schicksalbibee. Da aber bie Romantit an fich, in ihrem tollen Jagen nach Wahngebilben, von benen fich ber Menich fünftlich abhangig macht, ieben sittlichen Wert ber Sandlungen zur Täuschung erniedrigt und auch ben blosen Schein einer freien That schon verbannt, so murbe ihr Schickfal, ftatt eine Folge ber Schuld zu fein, zu einem blinden Spiele bernunftlos maltenber Naturmächte. Der erfte und mit ben Berirrungen ber romantischen Schule noch am meiften zusammenhängende Dramatiker berfelben mar Zacharias Werner (1768-1823). Seine Jugend verlebte er in frivoler Benufifucht, seine späteren Jahre, nachdem er fatholifch geworben, in tapuzinerhaftem Glaubenseifer. Sein nicht unbedeutendes Talent ging in Bunder- und Spettatelfucht ju Grunde. Bur Schöpfung von Charafteren hatte er fich burch fein Leben bie Kähigfeit verscherzt. In feinen Dramen jagte er nach bem Gräftlichen und Schauberhaften wie nach bem Mystifchen und Legenbenhaften. ben "Söhnen bes Thale" behandelte er bas Ende ber Templer, in ber "Weihe ber Rraft " Luthers Auftreten, in Attila ichuf er ein fentimentales, in Runigunde ein muftifch-fatholisches Gemalbe. Die Schicksalstragebie ift zwar bei ihm nur in bem ichauerlichen Rachtftude "ber 24. Februar" vertreten, welches auf bem Gemmipaffe in ber Schweiz fpielt und bie Ermordung eines aus ber Fremde heimfehrenden Sohnes burch feine ibn nicht erkennenden Eltern enthält; aber biefes Stud eröffnete eine Reihe anderer feines Gelichters. Sein nächster Rachfolger war Abolf Müllner (1779-1829), seines Berufe Abvotat, später aber ausfolieflich Dramaturg. Seine Stude find nur trodene Brozeffe, ohne Gefühl, Blut und Leben. Das Schicffal bangt von ben unbebeutenbsten Dingen ab, fo 3. B. in feinem bekanntesten Stude, ber nicht talentlofen und mit schöner Sprache begabten "Schuld" (1815), nicht von ber wirklichen Schuld, fondern - von einer zersprungenen Barfenfaite! Bon mahren Charafteren ift nirgends bie Rebe; fogar bie Selben fcmanten von einer Minute gur andern in ihren Entschluffen. Wernern ahmte Müllner in feinem "29. Februar" nach. -

Eine freundlichere Erscheinung als die beiben genannten Tragoben bietet, obichon jur felben Schule gehörend und tein hervorragenbes

Talent, ber gute und aller Reaktion ferne markifche Gutsbefiger Ernft bon Souwalb bar (1778-1845). In feinen Dramen weht zwar ein bufterer norbifder Sauch, ber aber burch bie icone poetische Sprache und die lebenswarmen Gefühle ber Sandelnden, die nur oft zu fentimental find, angenehm gemilbert wird. Reine Blutgier, wie bei Werner und Müllner, auch tein Safchen nach fantaftischen wilben Dingen, fondern ein fanft melancholischer Bug herrscht vor, bem nie ber verföhnende Schluß fehlt. Auch hängt bas Schicffal bei Souwald nicht von aufälligen Umftanden, sondern von der Sandlungsweise ber Menichen ab, Die freilich durch bochft unwahrscheinliches Zusammentreffen berfelben ober gar burch Diffverftanbniffe ju tragischen Ereigniffen führt. Weit fantaftischer und unnatürlicher find Die Schickfal8= und anderen Trauerspiele Josef von Auffenberge (1798-1857). Schicksalsmanie aber fant ihr Enbe in bem noch lebenben Bfterreicher Franz Grillparzer (1791—1872). Sein wichtigstes hierher ge-höriges Stud ift die 1816 erschienene "Ahnfrau", in welcher Geister über Beifter fputen und ein Familienfluch alles Lebende ohne irgend welche Berföhnung morbet. In späterer Zeit hat fich Grillparger von biefer ichauerlichen Dichtungsart befreit und mehrere poetisch wertvolle und eble Dramen (wie Sappho, Ottofar, bes Meeres und ber Liebe Wellen), wie auch Luftspiele geschaffen. Gin glanzenberes, wenn auch verborbenes und ichnell untergegangenes Genie mar ber ebenfalls aus ber romantischen Schule bervorgegangene, später aber über fie hinausgeschrittene Dietrich Chriftian Grabbe aus Detmold, wo er Regimentsauditor war (1801-1836). Die Stätte feiner Geburt (fein Bater war Bucht- und Leibhausverwalter) fcheint auf fein Leben ein bufteres Licht geworfen ju haben. Bon ber Natur vernachläffigt, brachte er fein Leben in Streit mit ber Welt zu, und eine ungludliche Ghe trug noch mehr zu feinem sittlichen Elend bei. Sein bamonischer blitzenber Beift, ber ben himmel fturmen wollte, vertam in Trivialität und Frivolitat, in geistigen Getranten und in mahnfinniger Gelbftüberichatung. Titanifd, aber völlig verwilbert und formlos mar icon fein erftes, fehr an ben Sturm und Drang erinnernbes Jugenbftud "ber Bergog von Gotland" (1822). 3hm folgten, unter wildem Leben, lauter Bearbeitungen großartiger biftorischer Stoffe: Marine und Sulla, Don Juan und Fauft, Friedrich Barbaroffa, Raifer Beinrich VI., Napoleon ober bie hundert Tage, Hannibal und die Hermannsschlacht. Buhne find biefe Stude, in welchen bie hochfte Genialität mit ber tiefften Gemeinheit verschwistert ift, nicht gedichtet, auch schlechthin un-In Rapoleon 3. B. werben auf ber Scene gange Bataillone von ber Cavallerie niebergeritten. Grabbe mar auch, in einer Abhandlung, ber Erfte, welcher gegen bie einfeitige Bergötterung Shakespeare's auftrat und auf bes großen Dramatikers ichwache Seiten

aufmerkjam machte. Wie Grabbe bas Wilbe, Riesenhafte, so wählte ber im Leben ebenso unglückliche Wiener Schauspieler Rahmund (geboren 1790, burch Selbstmord gestorben 1836), das Märchenhast- Fantastische mit ergreisend melancholischer Färbung, so besonders im "Berschwender", im "Alpenkönig und Menschenfeind" u. s. w. Ganz handwerksmäßig dagegen versuhr Ernst Raupach (1784 — 1852) mit seinen langatmigen Hohenstausentragöbien, und seinen übrigen romantischen Stücken "ernster und komischer Gattung".

Im Drama und Roman zugleich that sich hervor ber, wenn auch nachgeborene, doch ächte Romantiker Karl Immermann (1796—1840). Seine dramatischen Werke, keine Schickfalsstücke, aber auch keine poetischen Genialitäten, sind vergessen. Scherr hebt aus benselben das Borspiel zur Mythe "Merlin" und das Nachspiel zur Trilogie "Alexis" als ause gezeichnet hervor. Am bekanntesten wurde jedoch (1828) Friedrich II. und das "Trauerspiel in Tirol" (Andreas Hofer), dessen Heben, als nur für eine undankbare Dynastie streitend, kein Interesse erwecken können. Unter seinen Romanen sind die berühmtesten: die Epigonen (1836), Münchhausen, in welchem das realistisch geschilderte westfälische Bauernleden sehr anspricht (1839) und sein letztes, wieder ganz romantisches Werk "Tristan und Folde". Zu erwähnen ist hier auch der originelle humoristische Reiseschriftsteller Herwann Fürst von Pückler= Muskau (1785 bis 1870).

Mehrere Dramatiker finden sich auch unter ben von den übrigen Romantifern ftreng ju unterscheidenden Batrioten ber romantischen Wie Jene in Mittelalter und Rirche, fo fanden Diese im Baterlande ihr Iveal und hulbigten nur ber Romantit, weil fie in . berselben ein volkstümliches Element gegenüber ber von ben Frangosen importirten und beförderten Frivolität ju finden glaubten. burchweg tüchtige, ehrenhafte und freifinnige Kämpfer von Herz und Beift, feine Fantaften, Muftiter und Pfaffenknechte, haben auch nie ber Formlosigkeit gehulbigt, burch welche sich bie Schlegel, Tied, Brentano und Andere auszuzeichnen glaubten, fondern nur einer schwärmerischen und baber gewissermaßen romantischen Liebe zu Baterland, Boefie und Ihr Altester war ber ungludliche Beinrich von Kleift, geboren 1776, welcher mahrend ber Frangofenherrichaft in Deutschland (1811) aus Schmerz über biefe und fein verfehltes Leben fich felbft und einer Geliebten bei Botsbam bas Leben nahm. Scherr nennt ihn ben größten dichterischen Genius unter ben Romantikern. Seine entribfteten vaterländischen Gefühle sprach er in "Germania an ihre Kinder" und in seinem Drama "bie Hermannsschlacht" aus. Als meisterhafter Erzähler bewies er sich in seinem "Michael Rohlhaas", als wirksamer Dramatiter in bem einzigen noch gegenwärtig auf ber Bühne erhaltenen romantischen Schauspiele "bas Rathchen von Beilbronn ". Dazu tamen

als fernere treffliche Leiftungen bie Tragobien "Robert Guistarb" und "ber Bring von homburg" und die Romobie "ber zerbrochene Rrug". Babrend Kleift Die Befreiungstriege nicht mehr erlebte, dafür aber auch bie nachfolgende traurige Reaktion nicht, betheiligte fich an bem erften Ereigniffe, ohne bas zweite zu erleben, ber fruh babingeraffte, fur bas Baterland gefallene Theodor Körner (1791-1813), Gohn bes betannten Freundes Schillers aus Dresben. Unfterblich find fein Schwert= lieb, fein Gebet mahrend ber Schlacht, feine milbe Jagb Lugom's und mehrere andere feiner Sammlung "Leier und Schwert ", Schiller nachgeahmt seine Dramen "Zrind" und "Rosamunde". Ferner verherr-lichten die Kriege gegen Napoleon Max von Schenkendorss (1784 -1817), Ernft Morit Arnbt (1769-1860, beffen Lieb "Bas ift bes Deutschen Baterland" sich lange großer Boltetumlichkeit erfreute), bie Bruder Ludwig und Rarl Follen, ber fcon als Epiter genannte Ernft Schulge, und Friedrich August Stägemann, ber ichon unter ber Frembherrschaft feine gurnende Stimme erhob und unter ber einheimischen Reaktion ben preufischen Staatsbienft verließ. Erft nach ben Befreiungefriegen erblithte Die patriotische Muse bes Schwaben Ludwig Uhland (1787-1862), ber von Goethe's bis ju feinem Tobe wol ale ber gröfite beutiche Dichter gelten konnte und nach Schiller jedenfalls ber volkstumlichfte geworben ift. Seine Boefie ift burchaus roman= tisch, b. h. in ber Sagenwelt bes beutschen und germanischen Mittel= alters baftend, aber nicht nur ohne reaktionare Tendenz, sondern jeder solchen gerabezu entgegengesett. Mit Kraft stand er nach der Restau-ration in Wirtemberg für das "alte gute Recht" ein und sang am 18. Oftober 1816 fein berühmtes Lied "Wenn heut ein Geift herniederfliege" u. f. w. Gein Lieblichstes und Unvergänglichstes find feine Balladen und Romanzen, in benen eine Romantit blüht, Die bas Berg ergreift, ber man gern ihr Dichten und Gingen gonnt und beren Geftalten wir lieben muffen; wir nennen nur; ber blinbe Ronig, brei Fraulein, ber schwarze Ritter, bes Golbschmiede Tochterlein, ber Wirthin Töchterlein, ber gute Ramerad, Taillefer, bes Cangers Fluch, Die verlorene Rirche, Bertran be Born, Tell's Tob, sowie die größte: Graf Eberhard ber Raufchebart. Röftliche Romit enthalten: ber weife Sirich, Die fieben Zechbriiber und Schwäbische Runde. Der Bilbne schenkte Ubland die Dramen "Herzog Ernst" und "Ludwig ber Baier", welche fich aber auf berfelben unverdienter Weise nicht einburgern konnten. An Uhlands Ballaben = und Romanzendichtung schließt sich biejenige seines Landsmannes und Freundes Gustav Schwab (1792—1850) an.

Wir schließen die Epoche der Romantit, welche so ungefähr die letten Jahre des vorigen und die drei ersten Jahrzehnte unseres Jahrshunderts umfaßt, mit den Dichtern, welche zwar in der romantischen Schule gewiffermaßen wurzeln, d. h. in ihren Anfängen mit ihr irgend-

wie zusammenhängen, in ber Folge aber fich nicht nur von ihr lossagten, sondern in ihrem Wirken sogar sich ihr entgegensetten, ja, was Sinen unter ihnen betrifft, sie feindlich angriffen und schließlich vernichteten. Wir meinen Chamisso, Rückert und Platen.

Abalbert von Chamiffo, einem frangofischen Abelsgeschlechte 1781 entsprossen, manderte mit seinen Eltern, als Klüchtling ber Revolution, erft nach ben Rieberlanden und bann nach Berlin aus, wo er fich völlig einlebte und, mit Ausnahme weniger Jahre, die er als Brofessor unter Napoleon in der Bendée zubrachte, bis zu seinem Tode (1838) blieb. Er wurde in Sinn, Streben und Sprache durchaus ein Deutscher und handhabte die beutsche Sprache schriftlich mit einer Bewandtheit, Die es beinahe unglaublich macht, daß fie nicht seine Mutterfprache war, wie auch vom frangofischen Charafter bes Frivolen und Bombhaften in feinen Werken feine Spur fich findet. Mit ber Romantit hängt er zusammen burch sein fantastisches Märchen von bem icattenlofen Beter Schlemihl, durch feine Borliebe gur Schilberung schauerlicher Situationen und durch ben häufigen Gebrauch ber Terzine, in beren Beberrichung ihm fein teutscher Dichter gleichtam. Gin gang neues Feld eröffnet er in feinem Romangenthtlos "Salas y Gomez ", nämlich die Reisepoesie; berselbe entstand durch seine Reise um die Erbe mit dem russischen Admiral Rotebue (Sohn des Komödiendichters) und ift bas erste Beispiel ber Berherrlichung tropischer Natur in ber beutschen Dichtung. Ginen liebenswürdigen Bug ber Liebe jum Bolfe und zu beffen Freiheit und Recht verraten mehrere feiner Gebichte, wie " bie alte Bafchfrau", "ber Bettler und fein Smb", "bas Gebet ber Witwe" u. f. w. Seine Berfe fprechen an's Berg und ergreifen mit Gegen die Restauration und also auch gegen die politisch-religiösen Ausschreitungen ber Romantit trat er als gurnenber Profet bes Fortschrittes auf. Sprechend ift in dieser Beziehung ber in seinen letzten Jahren gebichtete "alte Ganger".

Friedrich Ridert (1788—1866), hat zwei Berührungspunkte mit ben Romantikern, und zwar ausschließlich mit deren besseren, der Reaktion fremden Elementen, nämlich mit den Patrioten durch seine den Befreiungskriegen entstammenden "geharnischten Sonette" und mit den vrientalischen Forschungen der beiden Schlegel durch sein Schwelgen in orientalischen Stoffen, Formen und Lebensanschauungen. Dies hatte auch zur Folge, daß er in der Form die Einwirkung der Romantik nie ganz verleugnen konnte. Er legte stets viel Wert auf manigsaltige metrische Formen, besonders aber auf den Reim in dessen verschiedenen Gestaltungen, daher er sich auch bezeichnend "Freimund Reimar" nannte. An diesem Borwiegen der Form hat seine Dichtung stets gelitten, und der Inhalt derselben konnte sich nie in überwältigender Weise geltend machen. Was bei ihm wirklich dem Herzen entquillt, ist nur ein Gefühl, die Liebe,

bie in seiner Sammlung "Liebesfrühling" ihre schönsten Triumse seiert, aber auch allzu oft unter kaltem Reimgeklingel fröstelnd zusammenschauert. Dieselbe herrscht daher auch in seinen orientalischen Übertragungen und Rachbildungen vor, die er aus China, Indien, Persien und Arabien einssührte und der deutschen Literatur schenkte. In den "Makamen des Harit" wirkt jedoch die bastardartige gereimte Prosa höchst ermübend. Mit dem zunehmenden Alter ging die Liebe in die Lehrhaftigkeit über, welche in seiner langen, aber tiesen und gedankenreichen "Weisheit des Brahmanen" den Höhepunkt erreichte. Seine dramatischen Leistungen konnten sich nicht auf der Bühne einbürgern.

August Graf von Platen, geboren 1796 zu Ansbach, gestorben 1835 zu Sprakus, hat romantische Wurzeln in seinen jugendlichen Marchenbramen, wie ber gläserne Bantoffel, in welchem er Afchenbrobel und Dornröschen jusammenschweifte, und in seinen orientalischen Dichtungen, besonders in feinen Gafelen, welche 1821 als fein erftes Brobukt der Bekanntschaft mit Rückert entsprossen. Aber er kehrte in ber Folge gur reinen Rlaffigität unferer beiben Dichterherven gurud und murbe ber bitterste Gegner ber Romantit und ber Romantiter und zuletzt ber Berakles bieser siebenköpfigen Syber. Seitbem er zu bieser Richtung binneigte, überwogen auch die antiten Beremake in feiner Dichtung über die Reime, wobei er freilich burch gesuchte Metra, beren Schema er wie Rlopftod vorne an zeichnen mufite, in Diefelbe Gefahr tam, Die Lefer zu ermüben und abzusioßen, wie die Romantiker durch ihre Sonette und Triolette. Die Romantik geißelte und vernichtete er durch zwei im Geiste bes Aristophanes gedichtete Komöbien, Die "verhängnifvolle Gabel" (1826), welche bie Schickfalstragobie, und ben "romantischen Bbipus" (1828), welche vorzüglich Immermann in die Klemme nahm. Blaten war von heiliger Begeisterung für die Freiheit und für das beutsche Baterland erfüllt, beffen bamalige unfreie Buftanbe er berb geißelte, wie er ihnen auch nach bem ichonen Guben entfloh. Go lief er feine Leier auch im Schmerz über bas traurige Schicffal Bolens und im Born gegen bie ruffifche Unterbrudung erklingen. Dief hafte er alles frommelnde und beuchelnde Befen und glühte für Geistesfreiheit. Dhne Feuer und Warme ist bagegen seine Muse, wo sie nicht für erhabene Ibeen auftritt. Seine Gedichte an Freunde und Freundinnen find frostig und abgemeffen. Gin unbefangener Krititer (Honegger) fagt von ihm: "Sein Wesen ift recht geschaffen, Die ernste männliche Freundschaft zu verstehen und zu fühlen wie die Liebe; es möchte fast scheinen, die männliche Schönheit ift ihm nach platonischer Weise eben so fehr die vollkommene als ber männliche Geift." Rückert wiegt auch bei Blaten bie Form über bem Inhalt vor. Doch hat auch biefer Aristofrat ber Metrit populare Rlange geschaffen, wie ber Bilgrim vor St. Juft und bas Grab im Bufento, Die freilich ju seinen jugenblichen Erftlingen gehören. Das ben poetischen Ginn Erfreuendste ist bei ihm die herrliche Schilberung der italienischen Natur, in der sein Geist ganz aufgeht. Ein episches Gedicht von Platen sind die "Abbassiden" (1829), ausprechend, aber ohne Einheit. So endete die Romantik, sich selbst zur Ironie, in einer einseitigen, dem Bewußtsein unserer Zeit fremden Klassiziät. —

## C. Das junge Beutschland und die Epigonen.

Eine neue Epoche begann in der deutschen Poesse um das Jahr 1830 durch den vollständigen Bankrott und Untergang der romantischen Schule und das Auftreten neuer "Stürmer und Dränger", die sich aber von denen des vorigen Jahrhunderts durch ihren Weltschmerz und ihre Blasirtheit unterschieden. Der Kampf galt der politischen und religiösen Freiheit, verbunden mit der Emanzipation der Presse und — des Fleisches. Die Kämpser, welche ihn unternahmen, hatten hochsliegende Ziele neben plumpen und gemeinen, und so herrschte unter ihnen ein Prinzip des Widerspruchs und der Zerrissenheit, eine Unfähigkeit, dem Willen die That solgen zu lassen. "Die neue Richtung war, sagt Hettner, ein durch und und unreiser und deshalb notwendig verungläckter Ansang. Aber das Wahre lag ihr zu Grunde, daß sie ahnte, die Zeit der alten idealistischen Poesie seit jetzt ein sür allemal vorüber, und daß sie versuche, den großen Gehalt

ber Gegenwart fünftlerisch zu gestalten. "

Un der Spite der neuen belletristischen Richtung standen zwei getaufte Juben, Borne und Beine. Dag bieselbe gerade von Juden ausgehen mußte, ift ein Umftand, ber ein bochst trauriges Licht auf die bamaligen beutschen Zuftanbe wirft. Die lange Unterbrildung, unter welcher bie Juden zur Schande bes driftlichen Namens fo lange schmachten mußten, und die blutigen Berfolgungen, welche gegen sie, freilich ebenso fehr bes Buchers als ber Religion wegen, in Scene gefett murben, haben in ihnen einen Beift ber Opposition gegen Alles, mas nicht zum illbischen Glauben gehört, gepflanzt, namentlich gegen alle staatlichen und firch= lichen Buftanbe ber Chriften. Unter biefen Buftanben nun gehörten bie beutschen während ber zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zu ben traurigsten. Ja sie maren so traurig, daß sie in den wirklichen Deutschen alle Thattraft gelähmt und jeben Beift bes Wiberftanbes ertöbtet hatten. Als daher die Julirevolution ausbrach und die Geister in gang Europa in Bewegung fette, fanden in Deutschland wol Tumulte und Aufläufe statt, die bis zur Bertreibung eines Berzogs schritten, es gab wol Männer, namentlich in Baben, wie Rotted u. A., welche einen Wiberstand gegen bie bisberige Fäulnift magten; aber bie Auftande im Ganzen und Groffen ju fritifiren, fie in ihrer gangen Jammerlichkeit binguftellen, - bagu hatte fein Deutscher, — bagu hatte nur ein Jude ben Mut, und bas war Börne. Es sprach dies ebenso zu Ungunsten der damaligen deutsichen Zustände, als es zu Ungunsten der gegen sie hervorgerufenen Bewegung ausschlug; denn diese wurde hierdurch von vorn herein eine nicht nationale, nicht aus dem Bolke hervorgewachsene, ihr fehlte der hohe edle keusche ernste deutsche Geist, ihr sehlte die Weihe der Bolkskraft und ihr hastete jener Geist der Frivolität an, welcher den damals von den Parteigängern des Fortschrittes angestaunten Franzosen von jeher eigen gewesen ist. Wir wollen damit nicht sagen, daß Börne ein frivoler Charakter war, im Gegentheil! Aber er konnte nicht hindern, daß seine Anregung eben doch eine fremde, nicht aus dem deutschen Bolke selbst

kommende war und baher ihren Fluch in sich felbst trug.

Lob Baruch murbe am 22. Mai 1786 in ber burch ihre Sinfälliakeit und ihren Schmut malerischen Jubengasse zu Frankfurt am Main geboren, wo die Behandlung ber Juden allerdings empörender mar, als in irgend einer andern beutschen Stadt, - und Frankfurt mar eine freie Reichsstadt! Die Juden murben Nachts in ihrer buftern Gaffe eingeichloffen, burften ben Fußweg ter Promenade nicht betreten und jährlich nur vierzehn Chen fchliegen. Lob Baruch murbe ftreng nach bem Ceremonialgesetz erzogen, mas ihn aber in eine Opposition zum Altjudentum hineintrieb. Seit bem Alter von vierzehn Jahren erhielt er feine Ausbildung in driftlicher Umgebung ju Giegen, wo er später auch die Universität besuchte. Rachber sollte er in Berlin Medizin ftubiren, widmete fich aber mehr bem Treiben bortiger geistreicher Birkel, ftubirte bann in Salle und Beibelberg, hatte aber feine Reigung jum arztlichen Beruf, begann bie Jurisprudenz zu ergrunden, wurde 1808 Dottor ber Philosophie zu Gießen und unter ber Regirung bes Fürsten Primas Beamter im Bolizeibureau seiner Baterstadt. Bei ber Bewegung von 1813 ergriff er entschieben Partei für Deutschland, obschon er burch Wiebereinsetzung ber "freien Stadt" seine Anstellung verlor. Um sich künftiges Wirken zu erleichtern, trat er 1818 zur lutherischen Konfession über und nahm ben Namen Ludwig Borne an. Er begann eine Zeitschrift " bie Wage" zu schreiben, in welcher er zwar nur über Kunft, Literatur und Befellichaft ichrieb, aber mit fteter Anwendung auf Die Bolitit. Er trat barin heftig gegen Goethe und Schiller auf, weil ihn bes Erstern Mangel an Freiheitsinn und am Lettern ber Charafter bes Wilhelm Tell abftief, während er zu gleicher Zeit für Jean Paul schwarmte (!). In Beurteilung ber Buhne eiferte er am meiften gegen bie Schicffalstragobie, und zwar mit bebeutenbem Scharffinn, mahrend er Shatespeare in ben himmel Als er jedoch in der Reaftionszeit von 1819 als Bublizist in Frankfurt nicht mehr frei atmen burfte und fogar verhaftet wurde, weil man ihn beschuldigte aufruhrerische Schriften verfaßt zu haben, worauf fich freilich feine Unfchuld ergab, lebte er als Schriftsteller für fich balb ba und balb bort, bis er endlich, nachdem ihn seines Baters Tod unab-

bangig gemacht und die Julirevolution ihn elektrisirt, sich im Berbst 1830 nach Baris begab. Bier entstand fein Sauptwert, Die Briefe aus Baris, aufammen feche Banbe umfaffenb. Gie murben ber eigentliche Anftok zu ber oppositionellen Literatur, Die fich balb barauf in Deutschland auf politifchem, religiöfem, sozialem und literarischem Gebiete zu einer Macht entwidelte. Ihre Sauptbebeutung liegt in ber Berurteilung ber beutschen Ruftanbe, welche Borne mit einem folden Aufwande von Spott, Schmabung und Erbitterung übte, dan er beshalb patriotifche Deutsche von fich abftieß, mahrend seine Unhanger gerade in ber Art seiner Kritif nur eine beife Liebe jum Baterlande erblickten, beffen Lage er beffern zu helfen Die Manner ber Bewegung vergötterten ihn und bei feinem Besuche in Deutschland, wo er an dem Sambacher Kefte theilnahm, brachte man ihm Sulbigungen, als bem Erften, ber bie Bewegung in Bang gebracht, an beren Erfolge er bamals felbft zu glauben bie Rurzfichtigkeit Nach und nach aber hörte die Wirkung ber Briefe auf; in ben politischen Ruftanden Deutschlands fehrte bie Rube gurud, und nur in ber Literatur blieb bie leiber frivole Bewegung gurud, welche wir bereits angebeutet baben. In ber Folge fdrieb Borne, welcher bis an fein Ende in Baris blieb, Die Streitschrift "Menzel, ber Frangosenfreffer", worin er ben oben (S. 459) genannten Literaten Wolfgang Dengel ob feiner ertrem und lächerlich beutschtumelnben Richtung geißelte und betonte, daß die Bölker einander nicht befeinden, sondern fich ausbilden follten und daß die Baterlandsliebe hinter allgemeinem Untheil an der Geschichte zurücktreten muffe. Dieser Schrift und ihrer Beurteilung gegenüber ift folgende Auferung Borne's bezeichnend: "Unsere lieben Landsleute find manchmal fehr langweilig, und bas ift ein Frangofe nie ober felten; aber auf bie Dauer gehe ich boch lieber mit Deutschen als mit Frangofen um. Gin Frangofe ift wie eine Blume in einem Glas Waffer, ein Deutscher wie eine Bflanze, Die in ber Erbe wurzelt. Ift ein Deutscher auch langweilig, so kann boch immer mahrend bes Sprechens etwas Unerwartetes, überraschend Neues kommen. Das liegt in ber Manigfaltigkeit bes beutschen Geistes, ber Anschauung, ber Charaktere, auch ber Sprache. Aber die Frangofen find alle über einen Leiften, alles eine Form, es spricht einer wie ber andere. Biel liegt auch in ihrer Sprache. weiß ichon am Anfang bas Enbe, und bas ermilbet." Am 12. Februar 1837 starb er, auf bem Bere La Chaife murbe er begraben.

Was Börne mit seinem im Ganzen ebeln Charakter gut gemeint, bas verpfuschte zum unberechenbaren Schaben ber beutschen Literatur sein Glaubens= und Schicksalsgenosse Heinrich Heine, ber Mephistopheles ber neuern beutschen Literatur. Heine, geboren 1799 zu Düsselborf, gestorben 1856 zu Paris, wo er seit Börne's Zeit lebte und zuletz Jahre lang im Starrkrampf unendlich litt, ist eine Rätzelnatur. Es steckt in ihm neben einem Dichter mit warmem Gefühl zugleich ein Schalksnarr und ein ge-

wissenloser Charafter und zwar letzteres in so vorwiegender, so äußerst gemeiner und unedler Art, daß seine poetisch schine Seite gleichsam als etwas seinem eigentlichen Wesen Fremdes, gleichsam als eine nur noch geduldete Erinnerung aus harmloser noch unverditterter Jugendzeit erscheint. Wie er Leistungen zu Tage gesördert hat, in denen blos Gemeinheit und Roheit oder blos thnischer Spott und sarkastischer Hohn zu sinden sind, und solche, aus denen blos Schönheit und Boesie sprechen, so durchdringen sich beide Elemente in anderen Schöpfungen wieder so, daß die lieblichsten Gedanken mit einem Miston enden und blos hingehaucht sind, um sich selbst auf die empörendste Weise zu verspotten und zu verhöhnen. Diese eigentümliche Heines Manier hat im höchsten Grade demoralissirend gewirkt und durch den Beisall und die Nachahmung, die sie bei blasirten Gemütern sand, in der deutschen Dichtung namenloses Unheil angerichtet,

ja fie fogar mit bem völligen Berfalle bebroht.

Auch Beine aing aus ber Romantit hervor, von ber er fich aber burch feine Gelbstverspottung gründlicher losgeriffen hat als Chamiffo, Rudert Die obiektive Fronie ber alteren Romantiker murbe bei ihm jur subjektiven; wie Jene mit ber Aukenwelt spielten, fo Beine mit bem 3d, bas fein eigenes Herzblut verächtlich wegwarf. Beine trat schon seit 1817 mit Jugendbichtungen auf, und es läßt fich feine Dichterlaufbahn in die deutsche, bis 1830, und in die frangofische scheiben, welche lettere, nach längerer unpoetischer Bause, erft 1841 begann. Diese Baufe mar ber ichwarzeste Fled in feinem Leben. Als Borne's Briefe zu erscheinen begonnen, thaten fich bie in Baris lebenben Deutschen zusammen, um von bort aus die liberale ober mo moglich rabifale Sache in ihrem Baterlande zu befördern. Bor biefen Berfammlungen erschraf Beine, wie Guttow in Borne's Leben erzählt, und es war ihm hochst unangenehm, revolutionare Abreffen unterzeichnen zu muffen. Er wich baber Bornen, ber ihn hartnädig auffuchte, forgfältig aus und fcrieb aus Born eine Schmähschrift gegen ibn, bie aber ber elende Feigling, nach bem Tobe bes größern Landsmanns, nicht etwa versöhnt vernichtete, sondern nun erft berausgab. "Beinrich Beine über Ludwig Borne" hieß der Titel biefes Bamfletes, mas Guptom fo auslegte, baf Beine in beffen eigenen Angen über Borne gebe. Die Schrift ift wirklich bas Robeste und Gemeinfte was man fich benten fann; bas innerfte Brivat- und Seelenleben eines Tobten von Berbienft fo ju fchmaben, ju laftern und ju besubeln, wie es hier geschehen, ift nur einer aller ebleren Regungen unfähigen Ratur möglich. Und diese Gemeinheit verbindet sich in Beine's Schrift mit ber efelhafteften, abstokenbsten Gitelfeit und Gelbstvergötterung, mit welcher er auch, wol um der größern Wirksamkeit willen, eine Berherrlichung ber ilibischen Nation verbindet, welche bei feinem Abfalle von ihrem Glauben boppelt auffallend erscheint. In seinen beiben politischen Schmähschriften "Frangoffice Buffande" (1832) und "Lutetia" (1840 ff.) suchte Beine

mit Borne's Briefen zu konkurriren; er entwickelte barin wol viel Wit und Leichtfertigkeit, aber keine Spur von Gesinnung und Charafter. Er war übrigens vom Bürgerkonig Louis Philipp als Spion ober Maent befoldet, und einige Jahre vor seinem Tobe wurde er noch aar - fromm ! - Übrigens ift er neben Borne trot allebem einer ber Gründer neuerer politischer Bolemit geworben, wie sein Buch über die romantische Schule einer ber Borläufer neuerer fritischer Literaturgeschichte mar; fo wenig wissenschaftlich gehalten und so wenig frei von Frivolität es auch ift, so enthält es boch viele ichone und mahre Stellen. In allen feinen profaischen Werken affektirte er indeffen eine große Liebe filt Frankreich, mahrend er Deutschland nicht mit bem Borne ber Liebe, wie Borne, son= bern mit ber Sprache eines ungezogenen Jungen ichmabte. Dies Franfreich die bobe Meinung seiner bamaligen Bewunderer im Laufe ber Zeiten gerechtfertigt, bat bie neueste Geschichte mit Flammengugen in Wir fommen zu Beine's poetischen Werken, ihre Bücher eingetragen. und zwar zuerst zu jenen ber altern, beutschen Beriobe. Die ersten Arbeiten seiner noch jugendlichen Dufe enthält bas "Buch ber Lieber", Die früheste Beriode, 1817-1821 ift obichon es erft 1826 ericbien. betitelt : "Junge Leiden". Schon fruh grinst aus ben fentimentalften und ergreifenosten Bilbern ber Beine'sche Damon bervor. Schauerliche Bisionen von Tod. Grab und Teufel verraten eine überreizte Fantafie und Ginwirkung ber Romantiker, welche lettere jedoch bald genug verschwindet. Mit bem "lyrischen Intermezzo" (1822-1823) erscheinen jene hubschen fleinen poetischen Gebanken, Die Beine so eigen find, als wollte er bie Welt bamit neden, wie "im wunderschönen Monat Mai" u. f. w., aber schon balb mit ber grell lachenben Frivolität abwechseln ober mit Trivialitäten, die aber wieder einen ergreifenden Schluft haben, wie bas betannte: es ift eine alte Geschichte, boch bleibt fie immer neu, u. f. w., und endlich erscheinen bie acht Beine'ichen trivialen Schluffe fentimentaler Anfänge. Diefelben sputen auch in ber "Beimfehr" (1823-1824), in welcher baneben bas munbervolle "ich weiß nicht, mas foll es bebeuten", bas ergreifende "bu haft Diamanten und Berlen", bas einfach rührende "bu bist wie eine Blume", bie acht romantische und tief poetische "Wallfahrt nach Revlar" u. f. w. glänzen. Welch frappanter Abstand gegen bie Romantit hinwieder in bem mutwilligen "Mir traumt', ich bin ber liebe Gott", in bem farkaftischen, alle Dogmatit perfifflirenben "im Anfang war bie Nachtigall"! In ber "Harzreise" und in "Italien" sprudelt ber gange Beine'iche Sohn und Wit, im lettern besonders graufam gegen ben armen Blaten. Brachtvoll und feierlich ernft find bagegen bie Nordfee-Gebichte (1825 und 1826), mit Ausnahme weniger berber Beineaben. Fragmente, die ansgeführt etwas Treffliches hatten werden konnen, find bie "florentinifchen Nächte" und ber "Rabbi von Bacharach". Tragobien von 1823, William Ratcliff und Almanfor, im Gräflichen wühlend und offenbar unvollendet, fanden wenig Anklang; fie erinnern ftark an Buron.

Beine's zweite Dichterperiobe, bie frangofische und bamit vorwiegend frivole und sittenlose, begann 1841 mit bem (1843 erschienenen) "Atta Troll: ein Commernachttraum". Diefes tomifch-epische Gebicht enthalt bie Geschichte eines Baren mit eingestreuten literarischen Bosheiten und verschiedenen Unflätereien, wobei indeffen Die Gewandtheit des Bersbaues und bes Wites anquerfennen ift. 3hm folgte 1844 "Deutschland; ein Wintermarchen", in beffen Borwort Beine ein (wenn es ihm Ernft mar !) erhebendes Wort für Deutschland sprach\*). Das Gebicht enthält eine Winterreise Beine's nach Deutschland und ift, trot ber oft fehr trivialen Sprache, von erschütternb tomischer Wirtung, aber manche barin enthaltenbe ergreifenbe Gebanken tobtet ftets wieber ber frivolfte Scherz. 3m Jahre 1851 erschienen die "neuen Lieber". Sie enthalten leichtfertige Apostrophen an Französsinnen ber "Halbwelt", die einen Ginblid in die Liebesabenteuer bes Dichters gemähren, aber boch wieder mit elegischen Stellen vermengt find, Die an ben beutschen Ursprung feiner Muse erinnern, sowie verschiedene Gebichte, barunter Romangen, Die an Die beften beutschen Dichter gemahnen, wie z. B. "Ritter Dlaf", und beifende "Beitgebichte". Es folgte noch in bemfelben Jahre ber "Romangero", eine Sammlung von Romanzen und Ballaben, in benen ber Beine'iche Ton ber Trivialität und Selbstverspottung durchaus vorherricht. Doch finden sich auch acht bichterische Laute barin, wie 3. B. bas ergreifende Lieb ber folefischen Weber. Bernichtenter Sohn erfüllt bie Satire auf einen gewissen bichterischen König und auf bie polnischen Grafen in Baris. Als Nachtrag jum Romanzero erschienen 1854 noch "neueste Gebichte", welche jedoch nur volle Bersunkenheit in bas Gemeine und Wegwerfen auch bes letten Reftes von Seelenabel, Runft und Schönheitfinn verraten.

Die Reihe ber Dichter nun, welche erst nach bem völligen Erlöschen ber Romantik an bas Tageslicht traten, beginnt mit ber Gruppe, welche man bas "junge Deutschland" zu nennen pflegt. Sie empfing ihren literarischen Anstog burch Börne und heine, und ihr Wesen war aus Kritiklust und Blasirtheit zusammengesett. Mit seinen gehässigen Denunziationen hat ber eitle Menzel bem "jungen Deutschland" zu große Wichtigkeit beigelegt, und es war wirklich lächerlich, wie die Regirungen Anfangs ber breißiger Jahre gegen diese harmlosen Schriftseller mit

<sup>\*)</sup> Merkwürdig für die Gegenwart ift aus bemfelben folgende Stelle: "Die Elsaffer und Lothringer werden fich wieder an Deutschland auschließen, wenn wir das vollendet, was die Franzosen begonnen haben, wenn wir diese überflügeln in der That, wie wir es schon gethan im Gedansen, wenn wir uns bis zu den letzten Folgerungen desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit dis in ihrem letzten Schlupfwinkel, im Himmel, zerflören, wenn wir den Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten" u. s. w.

Brozessen, Berboten, Gefängnif und Wegweisungen einschritten. Die Literaten vom "Jungen Deutschland", nicht zu verwechseln mit bem gleichzeitigen politischen Bereine Dieses Namens, welcher seinen Sitz in ber Schweiz hatte, bilbeten feinen eigentlichen Bund, sonbern ahnelten fich blos in ber Tendenz und in ber Form ihrer ersten Werke, welche vorwiegend theile literargeschichtlich-fritische Auffate, theile satirisch-humoristische Reiseschilberungen waren. Man rechnet zu ihnen fünf Manner: Lubolf Bienbarg (geb. 1803), ber bas wenigste Auffehen verursachte, aber auch zuerst vergessen wurde; Guftav Ruhne (geb. 1806), später Hofrat, bekannt burch feine Rlofternovellen und feine Romane "Die Rebellen von Irland" und "bie Freimaurer" (lettere ein Fantasiegebilbe ohne bistorischen Grund und Boben, aber mit iconen Stellen) : Beinrich Laube (geb. 1806), später Softheaterintendant in Weimar und Wien, beffen Sauptthätigfeit erft ber hiftorische Roman ("ber beutsche Rrieg", "Grafin Chateaubriant" u. f. w.), nachher aber die bramatische war und bessen Dramen, vorau "bie Rarlsschüler" (Schillers Jugend) und "Graf Effer", buhnengewandt aber effetthaschend find; Theodor Munbt (1807-1862), später Brofeffor in Berlin, ber fich im historischen Roman ("Thomas Münzer", "Mendoza" u. f. m.) und in ber Biographie ("Machiavelli") hervorthat, und endlich Rarl Guttow (geb. 1811). Rur ber Lettere verbient eine eingehende Besprechung; benn er ift ber einzige wirkliche Dichter unter ben Fünfen, wofür auch fpricht, daß er es nie verstanden hat, irbische Titel und Schätze aufzuhäufen. Seine erften Schöpfungen, balb nach 1830, waren noch schwache, aber fühn geschleuberte Bfeile gegen bie faulen Auftanbe ber Reit in Gefellichaft, Staat, Rirche und Literatur. hören bazu bas wilde Drama "Nero", worin mit ungehöriger poetischer Freiheit, aber mit Beift und gurnender Boefie, bas alte Romerreich modernisirt erscheint. Es erinnert an die raffelnden Keuerwerke bes Sturms und Drangs. Der Roman "Wally ober bie Zweiflerin" vertritt bie blafirte Seite bes "jungen Deutschland" und erneuert ben Rult ber Sinnlichkeit und Nachtheit von Beinfe's Arbinghello, wogu aber noch die Ibee ber Frauenemanzipation fommt. Gine in vielen Theilen für jene Zeit überraschende und prächtige Berfifflirung bes Offenbarungglaubens entrollt "Maha Guru, Geschichte eines Gottes", welche am Beispiele bes Dalai Lama in Tibet die Ansprüche unserer Bfaffenschaft auf Glauben an ihre Marchen trefflich beleuchtet. Die "Briefe eines Narren an eine Narrin", Guttow's erftes Buch, in feinem Gangen wegen ber nahen Bezuge auf feine Zeit jetzt unverständlich geworden, find ein blendendes Feuerwerk baroder Opposition gegen bas Bestehende. Später folgte ber etwas langweilige pabagogische Roman "Blasedow und feine Gohne". Bereutender als in biefen Jugendwerfen murbe Guttow auf ber Buhne. Sein "Uriel Acosta", die Inquisitionswut und ben Glaubenshaß der Juden vor zweihundert Jahren schilbernd, hat acht bramatisches Leben und tragische

Wirkung, während unter seinen Lustspielen "Zopf und Schwert" ein trefsliches Zeitgemälbe aus den Tagen des Korporalkönigs Friedrich Wilhelm I. darbietet. Seine übrigen Lust- und Tranerspiele sind weniger gelungen. Die wichtigsten Leistungen Gutzkow's sind seine neueren großen Romane aus den fünfziger Jahren. Die "Ritter vom Geiste" schildern das politische und soziale Leben zur Zeit der Revolution von 1848 in Preußen unter dem Bilde eines neuen Bundes für den Fortschritt. Neben manchen versehlten Zügen ist doch dem Werke Lebensssülle, Spannung und Wahrheit der Charaktere im Ganzen nicht abzusprechen. Sin Gegensstäd zu diesem Werke bildet "der Zauberer von Rom", welcher die neuesten Zustände des Katholizismus, der vom Rhein über Wien die nach Kom versolgt wird, und nebenbei auch Züge des gleichzeitigen Protestantismus und Indentums zum Gegenstande hat und mit der Aussicht auf ein gereinigtes Papstum schließt, dem aber Pius IX. mit seiner Unsehlbarkeit einen eisernen Riegel vorgeschoben hat. In der Hussicht auf ein gereinigtes Papstum schließt, dem aber Pius IX. mit seiner Unsehlbarkeit einen eisernen Riegel vorgeschoben hat. In der Heldin des Romans, Lucinde, dürfte eine Personisikation der romantischen Schule gezeichnet sein; das Werk ist reich an den effektvollsten Gemälden. Später hat Gutzkow einen historischen Roman aus der Reformationszeit "Hohenschwangan" geschrieben, in demselben sehe vorrückendem Alter natürlich, ruhigerer Betrachtung und Reflexion gewichen zu sein. Unter den jüngsten Romanen unseres fruchtbaren Autors erinnern die "neuen Seapionbrüder" noch in manchem an die "Ritter vom Geiste", tragen aber bereits die Spuren des verbitterten Alters an sich.

Die pikanteste Opposition des "Jungen Deutschland" war ohne Zweifel diejenige gegen die Kirche. Sie war jedoch rein negativ und sette nichts Positives an die Stelle des Angegriffenen. Neuere Dichter, welche nicht zu jener Schule zu rechnen sind, haben diesen Mangel gestühlt und ihm abzuhelfen gesucht, indem sie, gleich Goethe in seinem unsterblichen Faust, die tiessten Probleme und schwierigsten Fragen der Religion sophilosophie zum Gegenstande bedeutender Dichtungen wählten. Es sind diese Dichter die eigentlichen Priester der Denksteligion, welche gegenwärtig in den Köpfen aller wirklich gebildeten und urteilssähigen Menschen die Glaubensreligion unwiederbringlich versträngt hat.

Am nächsten steht unter viesen religionsphilosophischen Dichtern der Orthodoxie Julius Mosen (geb. 1803, gestorben nach langer trauriger Krankseit, die ihm jede Bewegung unmöglich machte, 1867 zu Oldenburg). Es gehören hierher seine zwei großartigen Epen in Terzinen: Ritter Wahn und Ahasver. Ritter Wahn stellt den Kampf des Menschen gegen den Tod und sein Streben nach Unsterblickseit dar. Der Held des Gedichtes, den der Berkasser aus dem alten Helas hervorgehen läst, obschon dorthin weder seine seudalen Lebensverhältnisse, noch seine

romantische Stimmung paffen, ift ein "Ritter", ber zwölfhundert Jahre in symbolischen ganbern und im himmel vertraumt, aber umsonft schabliche Wesen bekampft; benn er jagt einem "Wahn" nach und verscherzt barob bas bochfte Gut. - Abasver ift umgefehrt eine Darftellung bes Rampfes gegen Gott und Unfterblichkeit und ber Sehnsucht nach bem Tobe, ausgezeichnet burch großartige poetische Begeisterung und Rraft und eine feierliche visionare Sprache, Die an Die Offenbarung bes Johannes erinnert, aber ungleich ichoner und ergreifender ift; bem Gedichte aber fehlt Der Standpunkt des Dichters ift eine Art Berbindung ber Abicbluk. amifchen Ratur- und Glaubenereligion. — Beitere Dichtungen Mofen's find die Dramen "Otto III.", "Rienzi", "Don Juan b'Auftria" und andere, welche unter vorwaltendem Ginfluffe Shatefpeare's fteben; unter seinen lyrischen Gebichten find viele, wie g. B. Die Romanze "Andreas Bofer", höchft volkstumlich geworben; febr geschätzt find auch feine Novellen.

Während fich Mosen noch an die driftliche Offenbarung halt, wenn auch in felbständiger Auslegung berfelben, fagen fich andere religions= philosophische Dichter vollständig von ihr los. Unter ihnen ift ber Altefte und Chrwurdiafte ber Bantheift Leopold Schefer aus Mustau in ber Oberlausit (1784—1862), Freund bes bortigen Fürsten Budler. Hauptwerk ift bas ichon ju ben Zeiten ber Romantit, aber gar nicht in ihrem Beifte, fondern in bem ber freien, natürlichen Menfcblichfeit entworfene und begonnene, aber erst 1834 (nachdem er bereits mehrere beliebte Novellen geschrieben und zugleich Europa und ten Drient bereist) erschienene "Laienbrevier", bas von allen Freibenkenben und zugleich Schönfühlenden enthusiastisch begrüft und von Bielen allen Büchern ber Welt vorangesett wurde. Es ist bekanntlich eine nach ben Monaten und Tagen bes Jahres eingetheilte Sammlung von in reimlofen Jamben gebrachten Gebanken über Die Natur und bas Menschenleben. Es ist ein Rult der Tugend, Wahrheit und Schönheit, welcher hier gefeiert wird; das reine, sittliche Leben selbst und die Liebe zur Natur, beren geheimstes Wesen, Leben und Treiben mit rührender Sorgfalt belauscht wird, sind des Dichters Religion, welche feiner Doamen bedarf. Nirgends opponirt er gegen einen Glauben ober eine Rirche; aber er hulbigt ihnen auch nicht, sondern verehrt seinen Gott, b. h. ben Geift ber Natur, in seinen Werken, Die er alle mit gleicher Liebe in feinem Bergen umfaßt. Seine Empfindung ift ungemein reich und ftete beiter und ruhig. Sein Bantheismus ift fein gemeiner und nadter, sondern ein burchaus vergeistigter, von ben Blüten ber Poesie burchdufteter. Ibeal ift: durch und durch ein Mensch zu sein. Die Wirkung bes Banzen ift im höchsten Grabe herzerhebend und tröftend; benn bie höchste Lebensweisheit, verklärt burch Schönheit und befestigt burch tiefe Moral, spricht aus jeber Zeile.

In späteren Jahren schuf Schefer noch ben "Hafiz in Hellas", die "poesiereichste seiner Sammlungen", die Feier des von allen konventionellen Schranken befreiten Menschen (1846), und in noch höherm Alter den "Koran der Liebe", ein "Evangelium der Freiheit des Geistes, der Liebe, der Schönheit und des Scherzes". Wie das "Laienbrevier" stür Frauen, sagt ein Freund des Dichters, so war der Hasiz für Männer und der Koran der Liebe für Inglinge gedichtet. Scheser war auch Musiker; er bedurfte dessen nicht, denn schon seine Boesie ist Musik.

Wie Schefer gegenuber bem aufgebrungenen Glauben bie Beisheit, Glite und Schönheit, fo macht in biefer Beziehung Friedrich von Sallet bie Freiheit geltenb. Geboren 1812 ju Reiffe in Schlefien, murbe er preufischer Offigier, jugleich aber Gelehrter und Dichter. Erfteres bethätigte er in ber ichlagenden Streitschrift " bie Atheisten und Gottlosen unferer Zeit" (1844), letteres in feinen gahlreichen Gebichten, in Novellen, einem tomisch-beroischen Epos (die mahnfinnige Flasche), vor Allem aber in bem Werte, bas ihn berühmt gemacht, im "Laienevangelium" (1842). Er ftarb leiber zu fruh, furz nach feiner Berehelichung 1843 in Reichau. Sallet's Laienevangelium ist in der Boesie, was das Leben Befu von Strauf in ber Profa. In gereimten Jamben erzählt es bie evangelische Geschichte nach freisinniger Auffassung. Auch Sallet's Standpuntt ift ber veredelte Bantheismus. In herrlicher, fraftiger, alle Seuchelei und Buchstabenftlaverei zermalmenber Sprache fett ber Dichter an bie Stelle bes Wunders die Macht des Menschengeistes, an die Stelle bes Glaubens bas Wiffen von ber Natur und vom Leben. Bfaffentrug und Bolksbevormundung werden in bemofratischer Begeisterung niedergebonnert: ber Dichter erscheint als ein Priefter ber Freiheit und bes Bolfes. Die Moral Jesu wird verherrlicht, Die Kindereien, Die Die Sage ihm aufburbet und bie Spielereien, mit benen fie ihn umgibt, im Namen ber Wahrheit und einer weit tiefern Auffaffung, als die Überlieferung sie tennt, jum Märchenplunder geworfen. Das Buch ift ein Triumf bes Beiftes, und wer aus ihm nicht gelernt, bag bie Bibelgläubigen bie wahren Materialisten sind, die Alles roh und grob stofflich verstehen, nun, ber ift nicht zu belehren.

Wie Sallet in ben Anfängen bes Christentums, so suchte ein anderer mit nur kurzer Laufbahn beglückter Dichter die Motive zum Kampfe für religiöse Aufklärung und Geistesfreiheit in späteren Ereignissen. Wir meinen Nikolaus Niembsch von Strehlenau, als Dichter genannt Nikolaus Lenau, geboren 1802 zu Csatad in Ungarn. Zerrissen im Innersten durch das Unbefriedigende der Zeitverhältnisse, siel er 1844 zu Stuttgart, gleich Hölderlin, in geistige Nacht und starb 1850 zu Döbling bei Wien. Der Bater seiner Muse war der Schmerz, und Hang zum Trübssinn verfolgte den Irrenden nach der neuen Welt und wieder zurück nach der alten. Er grübelte in den Rätseln der Welt und des Menschen-

herzens und suchte Troft aus ihnen, während ihm nur Bernichtung entgegengrinste. Sein erfter Berfuch religionsphilosophischer Dichtung war bas epische Gebicht "Savonarola". Die Geschichte bieses uns (Bb. IV. S. 28 ff.) bekannten Reformators wird in wunderschöner Sprache behandelt, aber bie unglitdliche Bahl eines Belben, welcher noch gang im alten Astetenwahn befangen war und nur gegen die Sittenverberbniß ber Zeit auftrat, verhinderte ben Dichter an einer ber Sache bes Fortfcritts gunftigen Lösung und ließ, ungeachtet bes im Gebichte über ben Laftern und Berbrechen bes Babfttums maltenben furchtbaren Strafgerichtes. boch die Philosophie gegenüber ber Theologie und die Rlassiff gegenüber ber Romantit ben Kurzern ziehen. Diesen Mangel machte Lenau reichlich gut in feinem folgenden epischen Gedichte "bie Albigenfer", welches zwar Die Dogmatit, burch welche tiefe tapferen Reter verbluteten, fuhn megwirft und mit feinem vielbedeutenden "und fo weiter" auf eine Reibe von Geifteshelten ber Zufunft profetisch hinweist, aber boch über ben Konflift zwischen Glauben und Wiffen zu keiner Lofung hinausgelangt. Lenau's halb episches, halb bramatisches, Gebicht "Fauft" leibet schwer unter Richtbeachtung ber goldenen Regel, keine Ilias post Homerum zu bichten. Gin "Don Juan" war Lenau's letztes größeres Wert. Seine fleineren Gebichte tragen im Gangen ben von uns oben angegebenen Charafter feiner Berte überhaupt. Die eigentumlichsten und farbereichsten unter ihnen find jetenfalls feine Bilber aus bem Baibeleben Ungarns, wo die Birten auf ihren Rennern dahintoben und bie Rigeuner beim nächtlichen Feuer ihre Rlagen auf ber treuen Beige wimmern laffen, nach beren Ton bie schwarzäugige üppige Dirne fich breht, und bann wieber in lautem jubelndem Aufschrei ihre Trauer übertäuben, bis bie Saiten fpringen. In anderen Liebern rectt ber Ameifel sein fahles Haupt empor, ohne Antwort auf seine Fragen und Ruhe für sein wundes Herz zu finden. Das von Mosen und Leuau behandelte Thema von Abasver führte bis auf die Neuzeit herab G. Seller (1866), mahrend Wilhelm Jordan, ben wir bereits als Nibelungen= bichter tennen, feit 1853 fein großes "Mofterium", "Demiurgos" fouf, bas ben ewigen Rampf zwischen Glauben und Wiffenschaft bramatisch (aber nicht für bie Blibne) barftellt. Bon ber religionsphilosophischen Dichtung ging Robert Samerling, ber fie mit seinem "Uhasver in Rom" bereicherte, burch feinen "Ronig von Zion" (bie Wiebertaufer in Münfter) mit gewaltiger Dichterfraft zur religionsgeschichtlichen über. Eine Fortsebung bes erften Theils von Goethe's Fauft, in brei Theilen, hat, mit viel Erfolg in manchen Bartieen und mit reichem Bezug auf bie politischen und religiosen Bedürfniffe ber Gegenwart, Ferdinand Stolte geliefert.

Glänzender und rauschender für den Augenblid des Erscheinens, aber vergänglicher für die Dauer als die Berke der religionsphilosophischen

waren jene ber politischen Dichter Deutschlands. Un ihrer Spite fteht unbestritten ber öfferreichische Graf und Boltsmann Anton von Auersperg, ale Dichter genannt Anaftafine Grun, Lenau's Freund, aber von heiterm Gemilte (1806—1876). Sein Erstlingswerf, auch bas beliebteste geblieben, mar ber Romangenfrang "ber lette Ritter" (betanntlich Raifer Maximilian I., erschienen 1830), ber jubelnb aus bem Lande der Romantit in das des modernen Geistes hinüberzieht. Die poli= tische Dichtung eröffnete er mit ben unter Metternich's Schmachregiment boppelt icharf einschneibenden "Spaziergangen eines Wiener Boeten" (1831). bie ted ber Freiheit entgegenjauchzten. Im "Schutt" (1835) zeigte er, wie ftets aus ben Ruinen neues Leben emporbliche. Noch reifer und voll= enbeter find seine späteren Gebichte (1837). Weniger glücklich war mit feinen politischen Rlangen und Boltsbilbern ber Ofterreicher Rarl Be d (geb. 1817); bagegen fanden großen Anklang bie Lebrgebichte Ernft von Fenchtereleben's (1806-1849). Bahrend aber biefe Dichter noch bem Liberalismus bulbigten, entfaltete ber Rabitalismus fein rotes Banier querft in ben flibnen "Gebichten eines Lebendigen " von Georg Berwegh (1819-1875) und rief ichon fiegestrunken :

> "Reißt die Kreuze aus der Erden, Alle sollen Schwerter werden!"

Seine bichterische Aber verfiegte jedoch balb. Bolfstumlicher erklang bie nämliche Richtung in S. hoffmann's von Fallereleben (geb. 1798) "unpolitischen Liebern", "Gaffenliebern", "beutschen Liebern aus ber Schweiz", von benen sich ber Berfaffer aber balb zur Pflege ber ältern beutschen Literatur hinwandte. Andere politische Dichter waren Robert Brut, Frang Dingelftebt, ber 1842 bie "Lieber eines fosmopolitischen Rachtwächters" fcbrieb, 1848 aber für Italiens Unterbrudung burch Ofterreich fowarmte, Moriz Bartmann mit feiner toftbaren "Reimchronif bes Pfaffen Mauritius" (1849), Wiesner mit seinen "Psalmen eines Berbannten", Alfred Meigner, ber aber berühmter wurde durch sein farbenprächtiges episches Gebicht "Zista" und seine Romane ("Die Sansara" und "Neuer Abel", in benen die moderne Blasirtheit auf mannlicher und weiblicher Seite gezeichnet ift, sowie "Schwarzgelb ", welches in fraftiger Beise bie öfterreichischen Buftanbe ber Gegenwart schilbert), Gottfried Rintel, ber außerdem Die frische poetische Ergablung "Otto ber Schute" fcuf. Der begabtefte rabitale Dichter ift jeboch ber uns zugleich zu einer andern poetischen Richtung hinliberleitende Ferdinand Freiligrath (1810-1876). Noch in den vierziger Jahren hatte er geglaubt, "auf einer hobern Warte ju stehen, als auf der Zinne der Partei;" aber die Bewegung von 1848 mar so über= wältigend, daß sie ihm mit magischer Gewalt die kühnsten Revolu= tionshymnen entrig, die zugleich burch bas in ihnen pulstrende warme Leben von der Bhrafeologie anderer Barrifabenbarben vortheilhaft abstechen.

Wir erinnern nur an den Buchbruckereibesitzer, der seine Lettern in Rugeln umgießen läßt und an das großartig gedachte Bild "die Todten an die Lebendigen". Noch bedeutender aber ist Freiligrath's ursprüngslicher Dichterzug, nämlich seine Schilderung erotischen Lebens, sowol der Thierwelt, wie namentlich im "Löwenritt", als der verschiedensten Bölker, unter denen vor allen die orientalischen mit ihrem Wüssenleben eine Rolle spielen. Aber auch der amerikanische Urwald mit seinen Indianern erscheint im "ausgewanderten Dichter". Mit ungewohnter Pracht donnerten diese kräftigen Reime daher und die deutsche Dichtung war um ein fruchtbares Element reicher geworden. Doch hat sich Freiligrath eben so musterhaft in einheimischen Gemälden erwiesen, wobei sich Schilderung des Bolksledens mit der Politik vereinte, so in "Rübezahl", "Irland", "Requiescat" u. s. w., wie auch nicht minder in meisterhaften Überssetzungen aus dem Englischen.

In Übersetzungen aus orientalischen Sprachen und Nachbildungen ber Werke solcher bildeten jene fremdländische Malerei aus Daumer in seinem "Hasis" und Friedrich Bobenstedt in seinem "Mirza-Schaffp" (1852) und anderen namentlich den Raukasos schildernden Boesien. Durch seine Reisebilder (1001 Tag im Orient) verbindet Letzterer die erotischen Dichter mit den poetische Motive verwendenden Reisebeschreibern und Schilderern des Lebens fremder Bösker. Zu denselben gehören besonders Friedrich Gerstäcker und der in Amerika eingebürgerte lange Zeit rätselhafte Charles Sealssield, der sich endlich als Karl Postel aus Mähren (geb. 1793, gest. 1864 zu Solothurn) entpuppt hat. Mangelhaft in der Form aber ausgezeichnet im Reichtum an Farbe und Leben sind seine Romane "der Legitime und die Republikaner", "der Virey und die Aristokraten in Meriko", "Lebensbilder aus beiden hemisphären" u. s. w.

Als Romanbichter ohne besondere Tendenz sind in unserer Zeit ausgerteten: Karl Spindler (ein Nachahmer Walter Scott's und in den dreißiger Jahren sehr beliebt), Wiltbald Alexis (Häring, mit träftigen Bildern aus Preußens Borzeit), Heinrich König ("William Shakespeare", "die Klubbisten von Mainz"), Theodor Mügge (besonders mit trefslichen Schilderungen aus dem Norden: "Afraja", "Erich Randal" u. s. w.), Levin Schülderungen aus dem Norden: "Afraja", "Erich Randal" und Reinland, besonders aus der Franzosenzeit), Karl von Holte (mit humoristischen Gemälden aus Schlessen und den keck hingeworfenen "Bagabunden"), Friedrich Hackländer (mit Militärscenen und realistischen Darstellungen modernen Lebens: "Eugen Stillfried", "namenlose Geschichten", "europäisches Sklavenleben", der neue "Don Quijote" u. s. w.), Gustav Frentag (mit seinen groß angelegten Vildern des Handels= und bes gelehrten Standes, "Soll und Haben" und "die versorene Handschrift", welchen er eine romantische Schilderung kulturgeschichtlicher Perioden in seinen "Ahnen" folgen ließ, wie er die deutsche Kulturgeschichte auch wissen

schaftlich behandelte), der originelle österreichische Kleinmaler des Naturlebens und Menschenzens Abalbert Stifter, Edmund Höfer (besonders dunkle Familiengeschichten), Friedrich Spielhagen (lebensvolle moderne Gemälde, besonders "problematische Naturen"), Max Ring (besonders "Rosenkreuzer und Illuminaten", "Milton" u. s. w.), Julius Robenders, Philipp Galen (Lange), Robert Byr und viele Andere. Das alte Ügypten schilderte novellistisch mit großem Genius Georg Ebers. Diesen Romandichtern reihen sich als weibliche Konturrenten an: Auguste von Paalzow, Karoline Pichler, Gräfin Iva Hahn, die mit so viel Eclat von Babylon nach Jerusalem übergesprungen ist, ihre humoristische Gegnerin Fanny Lewald, Iva von Düringsfeld, E. Marlitt (beliebt durch ihre romantisch-modernen Romane in der Gartenlande), u. s. w. Der soziale Roman geht übrigens seinem un= aufhaltsamen Versall entgegen, denn durch allerlei novellistische Neuheiten, wie z. B. Ernst Ecksteins vom pädagogischen Standpunkte vielsach angesochtene Schulgeschichten, wird keine Wiedergeburt der poetischen Prosa angebahnt.

Eine besondere Abart der Roman= und Novellenliteratur ist in unserer Zeit die Dorfgeschichte geworden. Ihr Gründer ist Berthold Auerbach (geb. 1812), welcher 1843 mit seinen reizenden Schwarz= wälder Dorfgeschichten auftrat, denen er später eine Berbindung von Dorf= und Hofgeschichte in dem Roman "Auf der Höhe" folgen ließ. Die nämliche Bahn betraten Melchior Mehr ("aus dem Nies"), Josef Rank (aus dem Böhmerwald), Hermann Schmid (aus dem bai=rischen Gebirge) und Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius, Pfarrer im Kanton Bern) mit seinen derbrealistischen Geschichten aus dem schweize=

rifchen Emmenthal.

In ber epischen Beredichtung in fleinerm Magstabe und zugleich in ber Enrit, nebenbei auch in Novellen, thaten fich hervor: Die Briiber August und Abolf Stober aus bem Gliaf, ber im Schwant ausgezeichnete August Ropifd, und Gottfried Reller aus Burich. Leistungen brachten zu Tage Emanuel Geibel ("Juniuslieder") welcher ber Fronie Beine's und ber politischen Boesie gegenüber als gartfühlenber Boet ber Ratur und Liebe Epoche machte, und ber melancholische Bermann Lingg, namentlich mit feinen hiftorischen Gemalben. Das von Letterm unternommene Epos "bie Bolferwanderung" in (Stangen) thut jedoch burch große Breite ber Poefie wesentlichen Gintrag. Treffliche lyrifche Epigonen find Albert Trager und Emil Rittershaus. Beibe voll bes tiefften, mahrsten Gefühls. Als Dialettbichter find ju nennen Frang von Robell im pfalzischen, August Corrobi im schweizerifchen, Rlaus Groth und ber alle Ubrigen in seinen prachtigen Dovellen übertreffende Frit Reutter im plattbeutschen Dialette. bichterischer Schlachtenmaler fcuf fich ber Altpreufe Scherenberg einen Romantisch-humoristische Erzählungen in Berfen schrieb Bittor

Scheffel (namentlich ben "Trompeter von Sädingen", "Fran Aventilre", "Juniperus"), ber auch bas frühe Mittelalter und beffen Rlofterleben in bem Roman "Effehard" trefflich malte und die Literatur burch humoriftische Berfifizirung von Stoffen ber Naturwiffenschaft und Rulturgeschichte (im "Gaudeamus") bereicherte. Gine frisch buftenbe Marchenbichtung ift Dtto Rognette's "Baldmeiftere Brautfahrt". Gin ungludlicher Berfuch, Die alte tatholifirende Romantit wieder zu Shren zu bringen, war Ostar von Redwiti' "Amaranth" (1849); ber Dichter hat fich jedoch später von biefer Richtung losgesagt. Rovellen in Bersen brachte Baul Denfe in Die beutsche Literatur; unseres Erachtens ift er jedoch in ben prosaifchen Rovellen gludlicher; am meisten sprechen wegen ibres blübenden Kolorits die in Italien spielenden an. Unter ben lprischen Dichterinnen und solchen von Ballaben und Romangen ift aus unserer Reit die hervorragenofte Annette von Drofte = Sülfshof (1797-1848), welche ftart in die Romantit jurudgreift und eine Borliebe für duftere. unbeimliche, sogar mit dem Aberglauben verbundene Situationen befunbet.

Die bramatische Dichtfunst unserer Tage hat an ihrer Spitze Friedrich Salm (Freiherr von Münch-Bellinghaufen, 1806-1871), beffen "Grifelbis" und "Gobn ber Wildniff" fruber, und beffen "Rechter von Ravenna" neuestens großen Beifall fanben. Es folgten, außer ben ichon ermahnten Guttom, Laube, Mofen u. A., ber fruchtbare Luftivielbichter Roberich Benedir, Die hiftorischen Tragifer Robert Grieventerl ("Robespierre") und Rudolf Gottschall, ber auch in ber Epit, sowie in der Kritit und Literaturgeschichte glücklich ift, ber gewandte Schauipielbichter Eduard Bauernfeld, Georg Büchner (1813-1837, mit bem mobernen Sturm- und Drangstud "Danton"), Dtto Lubmig ("bie "Mattabaer", ber "Erbförster"), welcher gleich Friedrich Sebbel (Jubith, Maria Magdalena, die Nibelungen) etwas Krankhaftes neben großem Talent hat, Guftav Frentag (Salonftude, theilweise mit oppofitioneller Tendeng), hermann Mofenthal (für bie Emangipation ber Juben kampfend in "Deborah"), Dulk (mit bem nicht zur Aufführung bestimmten "Jejus ber Chrift"), Albert Lindner und Baul Benje (mit altrömischen Stoffen), Brachvogel (mit feinen weltschmerzlichen Stilden Narcig, Mondecaur u. f. w.), Detar von Redwit (Bhilippine Welfer u. f. m.), Baul Linbau als treuer Maler ber Salonwelt unferer Zeit, und zahllose Andere.

Didatische Dichtungen ("Erbauliches und Beschauliches") schenkten ber schönen Welt Julius Hammer, Theodor Storm und viele Ansbere. Die beutsche Dichtung ber Gegenwart leibet entschieden an Uberfülle ber Leistungen, welche nicht anders kann als dem Werte des Einzelnen

Abbruch thun.

#### 3weiter Abichnitt.

# Die nordgermanischen Nationen.

#### A. Miederlande.

Da das niederländische Idiom, obschon eigentlich nur ein niederbeutscher Dialekt, sich nun einmal zur Schriftsprache emporgeschwungen hat, so besitzt es auch seine Literatur, weungleich keine selbständige und reichhaltige, und zwar ist dies wieder in zwei Dialekten der Fall, in dem hollandischen und in dem flamändischen.

Im erstern machte sich in unserm Jahrhundert zuerst Jakob van Lennep (1802—1868) einen Namen, indem er, "als Bannerträger der Romantik, der Französelei (als deren Parteigänger wir im V. Bb. S. 594 Bilberdijk kennen sernten) in seinem Lande einen wirksamen Krieg machte." In seinen Leistungen auf den Gebieten der poetischen Erzählung und des Romans nahm er Byron und Walter Scott zu Vorbildern.

Fruchtbarer als die holländische ist die neueste slämische Literatur, welche in Belgien mit dem französischen Elemente hart zu kämpsen hat. In ihrer Geltendmachung ging Willems voran. Es solgten ihm als Schriftsteller liberhaupt Snellaert, Blommaert u. A., als Dichter insbesondere Dautenberg, vor Allem aber der begabte Novellist Hendrik Conscience (von ursprünglich französischer Abstammung geb. 1815 zu Antwerpen). Besser als der historische Koman gelang ihm die Schilderung slämischen "Stillebens". Mit ihm wetteiserten die Brüder Jan und August Snieders. Die slämische Literatur hat merkwiltdiger Weise einen stärkern Zug des Herzens zum großen deutschen Mutterlande, als die holländische, die ihm mehr eutstremdet ist.

#### B. England und Nordamerika.

Die englische schöne Literatur, welche wir am Ende bes vorigen Jahrhunderts verlassen (Bb. V. S. 536 und 544), theilt sich in unserm Jahrhundert in zwei ziemlich scharf, meist auch nach den Dichtern, geschiedene Gruppen: die Bersdichtung und die Romanbichtung.

In der erstern gingen die schottischen Bolksbichter voran, welche in die Fustapfen des armen Robert Burns traten. Zu ihnen gehörten der Weber Robert Tannahill (1774—1810), der Maurer Man

Cunningham (1784-1842), vor Allem aber ber Schäfer James Sogg (ber Ettrid-Schafer genannt, 1772-1835), beffen "queen's wake" (1813), eine Sammlung von Ballaben und Märchen in romantischem Gewande, burch Lieblichkeit hervorragt. Größern Ruhm erntete ein gelehrter Dichter, ber gröfite Schottlands, Walter Scott, geb. 1771 gu Ebinburg, geft. 1832 auf feinem Gute Abbotsford. Beber Boll ein Romantifer, aber ferne von ben fantastischen und extravaganten Auswlichsen biefer Richtung, besang er am Unermüdlichsten sein engeres Baterland, beffen Natur, Geschichte und Leben. Nicht ohne Einfluß waren beutsche Dichter, besonders die Sturmer und Dranger, wie Burger und ber jugendliche Goethe, auf feine Thätigkeit, welche erft Ballaben ju Tage förberte, die sich aber nach und nach zu glänzenden und fühnen Belbengebichten erweiterten (so the lay of the last minstrel, Marmion, the lady of the lake, Rokeby, the Lord of the isles, u. f. w.). Seine Romanbichtung werben wir fpater zu befprechen haben. lif der Bolfebichter trat icon vor unserer Beriode Beorge Crabbe (1754-1832) auf, indem er mit Borliebe das Dorfleben schilderte, aber porwiegend mit dufteren Karben. Epische Gedichte in boberm Stile und philosophisch=religiöser Tendenz, die aber nicht tief bringt, schrieb William Wordsworth (1770-1850), von dem auch das rührende Kindergedicht "We are seven" herkommt, — mustisch-sombolische Naturdichtungen. in welchen bie gesammte erscheinende Welt belebt ift und mancher acht poetische fräftige Ton erklingt, Samuel Taylor Coleridge (1773 — 1834), ber Übersetzer von Schillers Wallenstein, - ein revolutionares Drama "Wat Epler", ein helbengebicht "Joan of Arc" und Sagengebichte aus verschiedenen Ländern Robert Southen (1774-1843). welcher jedoch feit 1813 als Hofbichter zum Speichellecker bes elenben Bringregenten und der Hochkirche berabsant, - reizende Naturgedichte und Märchen, sowie bas erzählende Gebicht , the isle of palms", John Wilson (1788-1854), welche vier Dichter zusammen in ber englischen Literaturgeschichte unter bem Ramen ber "Lakers" (Lakiften, Seeschule) figuriren, weil fie jufallig Alle mit Borliebe bie reizenden Seen von Cumberland und Westmoreland jum Schauplat ihrer Schilberungen mäblten.

Borwiegend auf dem episch-didaktischen Gebiete übte sich Samuel Rogers (1765—1855), dessen Hauptwerke the pleasurses of memory, the voyage of Columbus, the human life, Italy u. a. eine geschmad-volle Auffassung und Schilderung der Natur verraten, und Thomas Campbell (1777—1843), welcher sich in ähnlicher Weise und in schöner, aber allzu breiter Sprache durch the pleasures of hope, O' Connor's child, Gertrude of Wyoming (im amerikanischen Urwald spielend) auszeichnete. Poetische Erzählungen mit vorherrschend religiösem Charakter schuf James Montgomery (1771—1854). In dunkeln Fantasien er-

ging sich ber früh geschiedene John Keats (1796—1820), in freisinmigen und eleganten Schilberungen Leigh Hunt (1784—1859), der Freund Moore's und Byrons, in hohem Streben nach Erreichung antiker Muster Walter Savage Landor (1775—1864).

Die genannten Dichter werden jedoch tief in Schatten gestellt durch ein Dreigestirn, welches in den drei ersten Jahrzehnten unseres Jahrzhunderts über Großbritannien leuchtete und damals wol in ganz Europa den höchsten Preis der Poesse davontrug. Wir meinen die oppositionellen Romantiker Moore, Buron und Shellen.

Thomas Moore, ein Sohn bes grünen Erin, war 1780 zu Dublin geboren, brachte feine jungeren Jahre auf Reifen, Die fpateren in landlicher Burlidgezogenheit zu und ftarb 1852. Seine bichterische Laufbahn begann er seit 1800 mit Ubersetzung und Rachbildung bes Anatreon. Seine umfangreichste und nationalste Leiftung find bie 1807-1834 in gebn Abtheilungen ericbienenen "Irish melodies", von benen Scherr fagt: "Tief ergriffen von ben Leiben ber Smaragbinfel, feiner ungludlichen Beimat, glubend begeiftert von ihren Naturiconheiten und ihren biftorischen Erinnerungen, ftromt ber Dichter feine gange volle und reiche Seele in biefen herrlichen Gefangen aus, in welchen bie Luft und ber Schmerz, ber Stolz und die Trauer abwechselnd in Formen voll bergergreifender Melobie jubeln und weinen, gurnen und flagen." Moore hat, wie er felbst in einem seiner Gebichte fagt, seiner Insel Dichtung wieber bem Lichte, ber Freiheit und bem Gefange gurlidgegeben. Rraftig zieht er gegen die Thrannen und Berrater seines Landes los und beklagt rührend die Graber seiner unterlegenen Rampfer. Undere Liedersamm= lungen Moore's find die "Sacred songs" und die "national airs"; später aber begab er fich geradezu in bas Lager ber Opposition gegen bas heuchlerische britische Regirungspftem und zeichnete es in scharfer Satire unter bem Namen "Thomas Brown" (1810 und 1818). Inzwischen erschien jedoch sein Sauptwert, bas epische Gebicht, Lalla Rookh, an oriental romance. Der an ber Spite ftebende Name (perfifch : Tulpenwange) ift berjenige ber Tochter bes indischen Grogmoguls Aurungsib, beren Brautreise und Liebe ju bem Dichter Feramorz, ber fich aber als Bring enthüllt, erzählt wirb. Eingeflochten find vier herrliche Romangen von acht orientalischem Feuer und Farbenspiel. Lettere Borguge merben in einem zweiten Epos Moore's, the loves of the angels (1833), burch Reflexion und Breite beeinträchtigt. Unbedeutend find feine übrigen Berte: Romane, poetische Spisteln, Memoiren, historische Arbeiten, Reisebeschreibungen, in welchen die Poesie und andere Schönheiten burch bes Berfaffers bigotten Ratholizismus getrübt ober gar verbrangt merben.

Der größte Dichter Englands nach Shakespeare und Milton war ohne Frage George Gordon Lord Byron, geboren 1788 zu London

aus berabgekommener Abelsfamilie als Gobn eines lüberlichen Baters. ber indeffen balb ftarb, und einer berglofen Mutter, und von der Natur fliefmütterlich mit einem Rlumpfuffe beschenkt. In wilber Ginjamkeit Schottlands erzogen, wurde er 1798 burch ben Tob seines Großobeims Lord und Beer. Als Student in Cambridge führte er ein tolles Leben und trat schon 1807 als Dichter auf, mit ber Sammlung "hours of idleness", für welche er sich, gegen eine ungerechte Kritik ber Cbinburg Review, 1809 in ber geharnischten Satire "English bards and Scotch reviewers" wehren mußte. Aus unbandigem Treiben mit Bechgenoffen in seinem Schloffe Newstead=Abben wurde er 1809 in das Dberhaus gerufen und besuchte bann Bortugal, Spanien, Die Türkei und Griechen= land, welche Reisen ihn zu feinem unsterblichen "Childe Harold" Rafc burch benselben berühmt geworden. ließ er seine orien= begeisterten. talisch gefärbten epischen Gebichte erscheinen und ging 1815 eine ungludliche Che ein, die aber ichon nach einem Jahre aufgelost murte. Bon nun an verfolgte ibn die Scheinheiligkeit, allerdings nicht ohne bittere Schuld von feiner Seite, bis auf's Blut, baber er fein Schloft verkaufte und 1816 für immer bas undankbare Baterland verlieft. Der Rhein, Die Schweiz, Italien wurden bie Schaupläte feines Dichtens und seiner zügellosen Orgien, mahrend er ben Childe Harold fortsette und ben Don Juan begann. Gine schöne Spisobe seines Lebens war auch seine Liebe zu ber Gräfin Guiccioli zu Ravenna; auch war er mit ben Carbonari verbunden. Endlich entschloß er fich, sein Leben bem Freibeitkampfe ber Griechen zu widmen und reiste 1823 nach Miffolunghi ab, wo er mit Begeisterung aufgenommen wurde, aber, ohne die ersehnten Thaten zu erleben, ben 19. April 1824 am Fieber farb.

Bir gruppiren Byron's Berte in die zwei großartigsten: Childe Harold und Don Juan, in die kleineren epischen, in die bramatischen

und in die lyrisch=didaftischen.

Childe Harold's Pilgrimage gehört keiner der geläusigen Dichtungsgattungen an; es ist eine poetische Reisebeschreibung, deren Held der Dichter selbst ist, und enthält auch genau die Reihensolge seiner wirklichen Reisen. Bon den vier Gesängen in Spenserstrophen schildert der erste Spanien und Portugal, der zweite Griechenland, der dritte den Rhein und die Schweiz, der vierte Italien. Das Gedicht seiert die Schönheit der Natur, die Freiheitbestrebungen der Bölker, die Tugend, die Liebe, den Geist; es ist ungemein reich an Bildern, die Sprache herrslich und edel, bald zart, bald kräftig und voll dichterischer Begeisterung, die aber stets wieder in schwerzvolle bittere Resignation zurückfällt, wo die Rede ist von der Schlechtigkeit der Menschen, oder in trübe Melandolie, wo von der Herrlichkeit früherer Zeiten nur noch Ruinen übrig sind.

Das satirische Epos Don Juan, mit sechszehn Gefängen in Otta-

ven unvollendet, ift nach Goethe's Meugerung "ein granzenlos geniales Wert, menschenfeindlich bis zur berbsten Grausamteit, menschenfreundlich in die Tiefen füßester Reigung sich versenkend." Scherr nennt das Werk, das Byron's umfassendstes ift, auch sein reifstes und sagt weiter: "Mit spielender Schöpferfraft beberricht er ben gewaltigen Stoff, mit fouveraner Meisterschaft gebietet er bei Behandlung besselben allen Damonen seiner Boefie. Schmiegsam und biegsam und grazios wie ein gezähmter Tiger führt bie Sprache alle, auch bie bizarrsten Wendungen aus. welche bes Dichters Bint ihr vorzeichnet. Alle Leibenschaften, bie ebelften und die ichlimmften, entringen fich abwechselnd bas Scepter. Wit, Spott, Sohn, herbster Sartasmus, giftigfte Satire, jauchzende Blasphemie, Wolluft und Graufamteit, bitterfte Welt- und Menichenverachtung wirbeln in batchantischem Tanze dabin; aber wenn sich ber manadenhafte Reigen auf kurze Augenblide öffnet, sieht man die Liebe, in der Gestalt des Griechenmädchens Haibie verkörpert, in einsamer Feljengrotte traumen, lacheln und fuffen. Der Belb, ein Don Juan bes achtzehnten Jahrhunderts, wird durch Abenteuer in Spanien, wo er geboren, Griechenland, Ronftantinopel, Rufland (am Sofe Ratharina's II). England hindurchgeführt und follte nach bes Dichters Plan in ber frangofischen Revolution sein Ende finden. Berriffenheit und Weltschmerz schreien aus allem Sohn und Spott und bas eigentliche Thema bes Bangen ift Bergweiflung!"

Die meisten von Byron's kleineren epischen Dichtungen schilbern ungebändigte Leidenschaften, Liebe und Rache, mit den feurigsten Farben und in einer Abrundung und Formvollendung, welche gegen die beiden schon erwähnten unvollendeten Torsi wolkhätig abstickt, wie nicht minder ihre strenge Objektivität und ernste Haltung gegen den subjektiv verschwimmenden Harold und den leichtsertigen Don Juan. Auch machen ihre kurzen strophenlosen Berse einen kräftigen, kernigen und ächt dichterischen Eindruck, der bei den obigen Werken durch die vorgezeichnete sessen getrübt wird. Bon ihnen spielen in dem dem Dichter so wol bekannten glühenden Oriente: the Giaour, the Corsair, the siege of Corinth, the dride of Abydos, in Italien: Parisina, ein tief tragisches, und Beppo, ein drollig komisches Bild, am Genfersee der ergreisende Prisoner of Chillon (der jedoch keinen Zug von dem oft darin erblickten Bonnivard hat), in den Steppen Rußlands der wilde Mazeppa, in der sernen Südsee die Matrosengeschichte the Island.

Byron's bramatische Werke zerfallen in muthisch-philosophische und historische. Bu ben ersteren gehören: Manfred, bessen helb, eine Art Faust, wie dieser nach den Rätseln des Seins giert und darüber nach Scenen des Entsepens und Schauers zu Grunde geht, — die beiden biblischen "Musterien": Cain, das den ersten Brudermord, und Heaven and earth, das die Flut behandelt, fremdartig anmutende Geisterstüde,

bann: the deformed transformed, welches in bizarrer Beise ben Geistersput in die Zeit der Belagerung Roms durch den Connetable von Bourbon herüberschleppt, und endlich die Schicksalstragödie "Werner", welche zur Zeit des dreißigjährigen Krieges spielt. Historisch sind: Sardanapalus und die beiden Benetianerstücke: Marino Faliero und the two Foscari. Letztere haben viel Schönes und Ansprechendes und Manfred wie Cain großartig Erhabenes; aber als wahre Dramen sind sie nicht zu halten und konnten sich auch nicht auf der Bühne einsbürgern.

Unter ben lyrischen und bidaktischen Gedichten Byron's, die wir nicht bereits (bei Anlaß seines ersten Auftretens als Schriftsteller) genannt, sind nur zu erwähnen die beiden italienischen Literaturbilder: the lament of Tasso und the prophecy of Dante, die Oden an Benedig und an Napoleon, die poetische Streitschrift gegen Southen, the vision of judgment", diejenige gegen Lord Elgin als Plünderer der griechischen Denkmäler (the curse of Minerva), die Satire gegen

ben Walzer und die "Hebrew melodies".

Byron's Werke sind sein Leben. Er ist der zerrissene Geist, der in den Zuständen der Welt, die jedem poetischen Ideal so höhnend widersprechen, nur Schlechtigkeit, Elend und Bornirtheit sieht. Er strebt nach dem Höchsten und Schönsten; allein er ist selbst ein schwacher Mensch und geht im Kampse gegen eine Welt unter, wie sein Abbild Euphorion im zweiten Theile von Goethe's Faust. Mit den Wassen der Komantik: zügelloser Fantasie und Krieg gegen das Bestehende, will er die Klassizität erjagen, will Freiheit im Handeln und Glauben erkämpsen; aber was er erreicht, ist Tod und Verzweissung und wiltender

Baf bes eigenen Baterlandes!

Berch Bhsshe Shellen, Byron's Schickalsgenosse, was den Bruch mit der glaubensfanatischen und moralheuchelnden Heimat und einen frühen Tod betrifft, bietet dagegen der menschenseindlichen Zerrissenheit seines adeligen Freundes gegenüber, das Bild eines warmen Menschenfreundes und daseinsheitern Gemütsmenschen dar. Geboren 1792 in Suser, bekannte er sich schon in Oxford, dem Eldorado der Hochkirchsanatiser, zum Pantheismus, verlor Auskommen, Heimat, Familie, sogar seine Kinder durch "Richterspruch", tröstete sich in Natur und Poesie und liebte trotz alledem seine Feinde. Im Exil lebend, aber kaum durch Liebe endlich seit kurzer Zeit glücklich, ertrank er 1822 auf einer Meerschrt bei Livorno, von seinem dort lebenden Byron geseiert, der seine Leiche verbrennen und in Rom bestatten ließ. Shelleh litt die Leiden der Menschheit mit und glühte für ihre Besreiung aus den schmählichen Fesseln des Borurteils und der Unterdrückung aller individuellen Freiheit, welche in der modernen Gesellschaft herrscht. Auf sein Jugendgedicht "Queen Mad" solgte 1815 die kantastische Geschichte eines romantischen

Inglings "Alastor", die Freiheithumne "Prometheus unbound", das mit der neugriechischen Revolution feurig sumpathistrende lyrische Drama "Hellas", die Satire auf Georg IV., "Swellfoot the tyrant", die ergreisende Tragödie "Cenci", das Epos "the revolt of Islam" in zwölf Gesängen und Spenserstrophen, welches alle Ideale der Menscheheit seiert und gegen Tyrannen, Söldlinge und Pfassen und ihre menschenmörderischen Werse und Thaten donnert. Seinen noch früher gestorbenen Freund Iohn Keats, dessen dichterisches Wirken dem seinigen ähnlich war, besang er in der "Adonais". Seine zweite Gattin Mary God» win schried einen santastischen Koman "Frankenstein or the modern Prometheus". Shellen lebte blos in der Welt der Poesie und erwachte aus diesem Traume nie zur bittern Wahrheit der Wirksichteit, die er nicht begriff. Wol ihm, — er war glücklich dabei!

Unter ben Dichtern mindern Ranges, welche sich Burns, Scott, Moore und Byron zu Vorbildern wählten, sind zu erwähnen: Ebenezer Elliot (1781—1849), welcher in den Cornlaw rhymes einen anscheinend prosasschen Gegenstand besang, und Thomas Hood (1798—1845), "the dream of Eugene Aram, the bride of sighs, the song of the shirt, letteres ein erschütterndes Anklagelied gegen die sozialen Zustände Englands). Als Dichterinnen zeichneten sich zu derselben Zeit aus: Felicia Hem ans (1794—1835), welche in herrlichen Gesängen den Cid und die Urwälder Amerika's seierte, Elisabeth Browning (gest. 1861), Versasserin eines lyrisch-dramatischen Mysteriums, welches die Bertreibung aus dem Paradiese symbolisch behandelt, und Karoline Norton (1808—1877), die Enkelin Sheridan's, welche "der weibliche Byron" genannt und durch die englischen Ehegesetze barbarisch mißshandelt wurde.

Dagegen ichloft fich eine andere jungere Dichterschule bem ebeln Shellen und mit ihm bem beutschen Ibealismus an und sagte fich sowol von ber steifen englischen Orthodoxie, als von bem abscheulichen Treiben los, bas man mit bem unüberfetbaren Worte "Cant" bezeichnet. ihrer Spite fteht ber felbst zwar nicht als eigentlicher Dichter zu bezeichnende, uns bereits als Siftoriker bekannte Thomas Carlyle, ber aber burch seine fritischen und afthetischen Arbeiten auf die Boefie machtigen Einfluß ausübte. Carlyle ift ber Apostel ber That und ber Arbeit und damit ber Forientwickelung ber Menschheit. Der bebeutenbste eigentliche Dichter biefer jungen Schule ift Alfred Tennhfon (geb. 1810). Sauptwert ift bas Ibyll-Epos "Enoch Arden". Seine Dichtung ift jeboch einerseits zu subjektiv, anderseits zu vorwaltend beschreibend, boch in biefer Eigenschaft auch großartig. Indeffen zeichnet ihn, trot feinen, ariftofratischen Stile, innige Liebe jum Bolfe und jur Freiheit aus. Unter ben jungften englischen Dichtern haben sich Algernon Charles Sminburne und William Morris ben bedeutenbften Namen erworben.

Das englische Drama ber neuesten Zeit hat sich nicht nur nie wieder zu Shakespeare's Genius erhoben, sondern überhaupt keine großen Leistungen aufzuweisen. Sein am meisten genannter Bertreter war der baptistische Prediger Sheridan Knowles (1787—1862), ein der Genialität entbehrender Jünger Shakespeare's (ernste Dramen: Virginius, Grachus, Tell, Lustspiele: the love chase, the hunchback).

Unter ben nordamerikanischen Dichtern ragen hervor: ber seine, zarte und naturselige William Eullen Brhant (geb. 1794), ber romantische und santastische Sogar Allan Poe (1811—1849), vor Allen aber Henry Wadsworth Long fellow (geb. 1808), welcher mit deutscher Bildung gesättigt ist. Klar, ruhig, reich an Poesse und erhebend sind seine lyrischen Gedichte sowol, als sein metrischer Roman Evangeline, seine Prosaromane Hyperion und Kavanagh, seine bramatischen Rapsodien the Spanish student, the golden Legend, besonders aber sein Epos "Song of Hiawatha". Sbenso deutsche Anklänge hat der "gemittlich-humoristische Träumer" G. Mitchell, genannt Marvel.

Der Bater bes englischen Romans, wie bes mobernen überhaupt, ift ber une bereits befannte Walter Scott. Seine Thatigfeit auf Diesem Felbe folgte seiner Beredichtung erst nach. Seit 1814 gab er, erft anonym, seine unabsehbare Reihe von Romanen beraus, welche mit "Waverley" begannen. Der lette ber 74 Banbe ericien 1831. Walter Scott's Romane fpielen mit Borliebe in feinem schottischen Baterlande, balb in beffen mittelalterlichen Stäbten, wie bem fantaftischen Ebinburg mit seinem alten Schlosse Holhrood, balb in den wilden Thälern und an den melancholischen Seen des Hochlandes, bald an schauerlich brandenden Meergestaden ober gar auf ben nebelumwallten, einsamen Rlippen ber Shetlands-Infeln. Man fieht bas Bolt und beffen Geftalten mandeln, man hört fie atmen, man vernimmt ihre Gedanken und Gefühle, man lebt und webt in den altertumlichen Gemächern mit ihren braunen foliden Möbeln; es spielen die Leidenschaften ber Blutrache, des Burgerfrieges, politischer und religiöser Verfolgung und bes ihr entsprechenden Martyrtums. Mule Stanbe find gezeichnet und gemalt, wie fie leibten und lebten, ohne Borliebe und Borurteil, vom König bis jum Bettler. Die Schilberungen find burchaus realistisch, aber allzu breit, wortreich und in Spezialitäten eingebend, Die bei unferm foneller lebenben Gefchlechte Bebeutung und Intereffe verloren haben. Ungludlicher war Scott in ber Geschichte, und zwar in ber heimischen sowol (Tales of a grandfather), als ganz besonders in ber leibenschaftlich-einseitigen Napoleon Bonaparte's.

Der erste bebeutende Nachfolger Scott's in der englischen Romanbichtung ist der Amerikaner James Fenimore Cooper (1789—1851), welcher gleich seinem Borbilde sein Vaterland mit sprechender Treue

fcilbert. Statt ber blonden Bochländer erscheinen hier die ebenso tampf= luftigen rothäutigen Indianer, ihre letten Rämpfe um ihre Jagdarunde und ihr allmäliges Burudweichen vor ber weißen Einwanderung aus ben Bügel- und Thallanbichaften am atlantischen Ocean nach ben weiten einförmigen Prairieen bes Westens. Den amerikanischen Unabhängiakeitskampf schilbert höchst anziehend Cooper's erster Roman "the spy", welchem "Lionel Lincoln" nachsolgte. Das Ansiedler= und Indianerleben malen farbensatt die sünf "Lederstrumps-Erzählungen" (the deer-killer, the path-finder, the last of the Mohicans, the pioneers und the prairie), wozu noch the wept of Wish-ton-Wish, the beehunter u. a. kamen. Chenfo treffend wie die Urwälder und Riesensteppen zeichnet Cooper auch ben Ocean (the pilot, the water-witch, the red-rover). Miklungen find bagegen seine europäischen Gemälbe, wie g. B. ber in Benebig spielende "Bravo". Den Seeroman pflegte weiter der Rapitain Marrhat, beffen "Beter Simple" u. a. Laufbahnen von Seemännern das Leben auf dem Salzelement, die Stürme, die Scenen der Küsten und Inseln drastisch darstellen und hobes Interesse für die geschilderten Situationen erwecken. Im Ganzen schwache, aber oft unterhaltende und ansprechende Nachahmer Balter Scott's find ber ichreibselige G. B. R. James (geb. 1801) und bie Irlander John Banim und Lever, welcher mit Borliebe seine abentenerlustigen Pabbies durch die napoleonischen Kriege hindurchführt. Eine eigentumliche Stellung nimmt ber eifrige Torp Samuel Barren ein, welcher in "Now and then" religiofe Momente, in "Ten thousand a year" bas Partei= und Prozessleben und im "Diary of a late physician" die wechselnden Erlebnisse eines Arztes wirksam Ein bombaftischer Bertreter berfelben Bartei ift ber Jubenfdilbert. fpröfling Benjamin D'Beraeli, welcher in feinen Romanen, wie auf bem Ministersessel burch politische und religiose Reaktion eine Reform ber Gefellichaft anftreben zu wollen affektirt, außerhalb Englande jedoch als Schriftsteller feine Würdigung fanb.

Selbständiger als Cooper steht sein Landsmann Washington Irving (1783—1859) da, welcher indessen mehr Schilberer und Stizziere als Romandichter oder Novellist war. Seine Eigentümlichkeiten sind ein leichtlebiger Humor und eine Liebe zur Kleinmalerei und Ausschmückung der Natur sowol, als der Erscheinungen im Menschenleben. In seinem Skotch book schilbert er Beobachtungen auf seinen Reisen in England und Amerika, in seinem "Bracedridge-Hall" englisches Landleben, in seiner Alhambra die orientalische Pracht der alten Mauren auf dem wundervollen spanischen Boden. Auch in seinen historischen Werken ist er mehr Dichter als Geschichtschreiber. Der Humor waltet vor in seiner Geschichte New-Yorks; mehr episch tritt Irving auf in der Geschichte der Reisen des Columbus, der Eroberung Granada's, in den Biographien Mohammed's und Wassington's, welche letztere Schrift seine beste und

zugleich die beste über den Befreier Nordamerita's genannt werden darf. Mit Irving's Humor hat viel Ahnlichkeit berjenige des englischen Dichters Charles Lamb (1775—1834), welcher, außer bedeutenden literarisch-fritischen Journalartikeln, mit seiner Schwester Mary Erzählungen über Shakespeare herausgab.

Nachdem mehrere englische Romandichter ihr heil in der Fremde, so Thomas Hope in Griechenland, Frazer und Madden in der Türkei, Morier in Bersien, Rowcroft in den englischen Kolonien und Trelawneh, in den trefslichen "Adventures of a younger son", in verschiedenen Ländern gesucht, tauchten neue Sterne der Dichtart, von der wir sprechen, mit selbständigerm, auch die heimat wieder erhellendem

Glanze am Borizont auf.

Der Erste berfelben ift Couard Lutton Bulwer (1803-1873), welcher bem bistorischen Roman Walter Scott's ben philosophischen gegenüberftellte. Die folibe Grundlage besselben ift inbeffen bie Schilberung englischer Buftanbe, welche nur allquoft bem Raisonnement und ber Ausfpinnung pfpchologischer Ratfel gegenüber ben Rurgern gieben muf. Bulwer's erfter Roman "Pelham" (1828) entbehrt noch bes philosophischen Elementes, und nicht zu seinem Rachtheile, indem er die Schwächen ber pornehmen Welt braftisch schilbert. 3m anderen : the disowned, Paul Clifford, Ernest Maltravers, beffen Fortsetzung Alice, Night and morning u. a. werden Brobleme bes Menschenherzens behandelt, in Eugene Aram eine unreine Rriminalgeschichte idealisirt, in einem andem Berbrecherroman, Lucretia, das Grauenhafte angehäuft, wie in "Zanoni" bas wunderbare Element an einer Art Caglioftro ober Saint-Germain, aber nicht mit Erfolg, zu benuten verfucht wurde. Ginen bezaubernden Eindruck macht ber kulturhistorische Roman "the last days of Pompeji"; manigfaltig und ansprechend find auch die geschichtlichen Romane Rienzi, the last of the barons und Harold, in benen freilich die Charafteristif mangelhaft ift. Bulwer's neueste Leiftungen, The Caxtons und my novel griffen wieder die englische Sittenschilderung auf und in England and the English ichilberte ber Dichter fein Baterland ethnographifd.

Ganz auf dem Gebiete der Zeichnung heimischen Lebens bleibt der durch das Borwalten des Humors charafteristische Charles Didens, genannt Boz (1812—1871). In den Sketches of London schilbert er das Leben der Weltstadt überhaupt, in den Pickwick papers an einer drolligen Gesellschaft und ihren Abenteuern nationale Charafterbilder. Das Familienleben tritt in Berbindung mit den Zuständen der Privatschulen in Nicholas Nickledy, das Gaunertum und die Waisenanstalten in Oliver Twist ergreisend auf die Bühne. Barnady Rudge führt in das vorige Jahrhundert zurück, Martin Chuzzlewitt zeichnet Familiensseindschaften der Gegenwart; die späteren Werke des Berfassers abet, Bleak-House, David Copperfield, Little Dorrit, Hard times, a tale

of two cities ermüben durch entsetzliche Breite und ähneln auffallend ben darin mit Borliebe behandelten endlosen englischen Prozessen mit ihren erdrückenden Formalitäten. Liebliche Bilder entrollt dagegen Dickens in seinen kleinen "Weihnachtgeschichten", die eine Zeit lang jährlich unter verschiedenen Titeln erschienen. Der Humor des Dichters ist ein packender und rührend seine Liebe zu den Unterdrückten und Benachtheiligten aller Art.

Dem gutmütigen Humor von Dickens steht kontrastirend gegenüber bie schneibende Satire auf die Schäden des englischen gesellschaftlichen Lebens, welche William Makepeace Thaderan (1811—1863) übte. Es ist nur zu beklagen, daß seine alle übrigen englischen Novellisten weit übertreffende surchtbare Breite und oft bis zur Ungenießbarkeit getriebene ermildende Aussiührlichkeit dem tiefen Geiste seiner Werke und ihrer kulturhistorischen Bebeutung als schlagsertiger Polemik gegen den "Cant" starken Eintrag thut.

Andere englische Romanschriftsteller, und zwar eine, was die Zahl betrifft, respektable Menge, hatten in ihrer Wirksamkeit andere Zwecke als die Kritif der Sitten und die Tendenz ihrer Verbesserung. Ihr Ziel kann im Allgemeinen mit dem Ausdrucke "Sensation" bezeichnet werden. Sie wollten vor Allem Aufsehen und sich selbst einen Namen machen, um neben den durch den eigenen Wert ihrer Werke sich auszeichnenden Dichtern aufzukommen und sich zu behaupten. Diese Sensationshascherei, bestehend in Aufhäufung bes Sonderbaren, Barocken, Schauerlichen, Grauenhaften, Gräflichen, Emporenden, ja fogar bes Bunderbaren und Bespenfterhaften, welchem lettern Geschmade neulich fogar Bulwer gehulbigt bat. sie macht sich besonders in den Zeitschriften breit, hat aber auch eine großartige Bertretung in besonders erschienenen Werten. Die Form und die besondere Haltung der Sensationsromane ist sehr verschieden. Das grausige Element überhaupt kultivirt Wilkie Colins (the woman in white, the dead secret u. f. w.), das Berbrecherische die Dame M. E. Brabbon in ihren scheuflichen Rriminalromanen, bas Schickfal und feine Launen Charlotte Bronte, genannt Currer Bell, geboren 1817, gestorben 1855, besonders bekannt durch ihre Geubernantengesschichte Jane Eyre, das Psychologisch-Problematische George Eliot, unter welchem Namen sich ebenfalls eine Dame verbirgt (Adam Bede, the mill on the floss u. s. w.), das Starkreligiöse die Amerikanerin Elisabeth Wetherell (the wide wide world), die Sklavereifrage ihre Mithurgerin Barriet Beecher=Stowe (Uncle Tom's cabin, 1852), ben Katholizismus ber Kardinal-Erzbischof von Westminster, Wiseman in seiner die römischen Katakomben belebenden Fabiola, den freisinnigreligiösen Standpunkt Charles Kingsleh in seiner Hypatia, u. a.,
und den "Sport" endlich der Amerikaner Maine Reid mit seinen "ethnographischen \* Romanen.

Als Anhang zu ben Romanen gebenken wir ber mit ihnen ben Hauptstoff ber englischen Reviews und Magazines bilbenben kritisch-literarisch-historischen Essays, dieser spezifisch englischen, jest aber auch in anberen Ländern eingebrungenen Literaturgatung. Unter ihren Pflegern verdienen Erwähnung: ber große Parlamentsredner Henry Brougham (1779—1868), Mrs. Jameson mit ihren weiblichen Charakteren Shakespeare's, J. Payne Collier mit seinen verdienstvollen Shakespeare-Arbeiten, John Dunlop mit seiner history of fiction (1814), in Amerika: Ralf Waldo Emerson, der Apostel beutscher Philosophie, W. Dunlap, der die Geschichte des amerikanischen Theaters, Georg Ticknor, der die Geschichte der spanischen Literatur (1849) schrieb, J. Audubon, der Schilderer naturwissenschaftlicher Merkwildigskeiten, Schoolcraft und Catlin, die Beschreiber der Indianer, und Halliburton, der Charaktermaler der Yankees.

#### C. Skandinavien.

Die Wiedergeburt der danischen Dichtung in unserem Jahrhundert ist der Einwirfung der klassischen Boesie Deutschlands zu verdanken. Die ersten dänischen Dichter unserer Zeit waren daher zugleich auch deutsche Dichter, nur wurde, während Baggesen in seinen Bestrebungen der Klarheit entbehrte, blos Ohlenschläger der Begründer einer neuen Richtung und Blüte der Literatur des kleinen Inselstaates.

Jens Baggefen (1764-1826) war reiner Rachahmer verschiebener beutscher Dichter, wie Rlopftod, Wieland, Bof, Schiller u. A. und zulett ber Romantiter. Sowol was er beutsch, als was er banisch fcrieb, erreicht nicht bie Sphare bes Rlaffifchen; feine beften Leiftungen find tomifche Erzählungen. In Profa fchrieb er banifch "Dichtermanderungen in Europa" in vier Banben und in schöner Sprache und Darftellung. Bas er nicht erreichte, gelang feinem von ihm beshalb arg angefeindeten Landsmann Abam Dhlenschläger, geboren 1779 bei Kopenhagen, gestorben bort als Professor ber Asthetik 1850. Als beutscher Dichter gehört er völlig zur romantischen Schule, beren reaktionare Berirrungen er aber nicht nur nicht theilte, sondern entschieden verwarf. Bebeutenber find feine banifchen Werke. Er fcrieb Romangen, Belbengebichte, sagenhafte Novellen und Dramen, und zwar in romantischen Formen, mit welchen er in seinem Baterlanbe, indem er nationale nordische Stoffe barein kleibete, ber Nachahmung ber Frangofen ein grundliches Ende machte. Bebeutend find unter feinen Berten bas bramatische Märchen "Alabbin ober die Wunderlampe", die bramatifirten Ibhllen "ber Fischer " und "ber Hirtenfnabe", ber Roman "bie Inseln im Gubmeer" (Umarbeitung ber "Infel Felfenburg"), bas Trauerspiel "Baton Jarl" u. f. m.

Sein Beispiel sand Nacheiserung. Grundtvig (1783—1872) verhertlichte in seinen lyrischen und epischen Gedichten die almordische Mythologie und Geschichte, in entstellter romantischer Form und versetzte sie zu dem mit verwirrter pietistischer Ehristlichteit in Schellings Manier (oben S. 495). Ingemann (1789—1862) besang als Lyriker das Baterland (besonders in der "Danebrogslagge") und versaste mehrere epische und dramatische Werke in romantischer Form und meist auch mit solchem Inhalt. I. L. heiberg (1791—1860) war ein talentvoller Tramatiker, besonders Baudevilledichter. I. S. hauch (1790—1872) schrieb, von der Romantis ausgehend, ein episch-dramatisches Gedicht "Damadrhaden" und Tragödien mit vorzüglicher Charakteristis und "plastischer Aundung" (Bajazet, Tiberius, Gregor VII., Don Iuan n. s. w.), sowie historische Komane, unter welchen sich "Wilhelm Zabern" auszeichnet. Bredahl (1784—1860) brachte es als Dramatiker zu shakeichenerischen Gedanken, und von Hendrik Hertz (geb. 1797) haben wir sehr beliebte Charaktersusstpiele, wie z. B. "König Rene's Tochter". Ganz dentscher Seist weht wieder in Hans Christian Andersen. (geb. 1805). Als Lyriker schuf bieser sieden Wärtlen auch essisten Darundiker das nicht zur Ausstung bestimmte und auch hinter dem Willen zurückbleibende Gedicht "Ahasver". Seine besten Werke sind seiner Komane (O. T., der Improvisator, nur ein Geiger, die beiden Baronessen u. s. w.) und seine Märchen, welche bezandernd wirken. Die neueste dänische Dichtung ist in Übersuchtbarkeit und Verslachung begriffen und es herricht ein unwärdiges immer noch romantiscrede Pareiwesen, welches den freisungsten und begabtesten jetzigen Tichter G. Braudes 1877 nach Deutschlad vertrieben hat. land vertrieben bat.

In dem mit Dänemark durch die Sprache verbundenen Norwegen zeichneten sich in neuester Zeit als Lyriker Welhaven (geb. 1807) und Munch (geb. 1810) aus, noch mehr aber in allen Dichtungsarten, namentlich in der Novelle, Björnstjerne Björnson, geboren 1832, welcher mit Kraft und Originalität die erhabene Natur seiner Heimat seierte. Ücht altnordisch klingt seine tragische Trilogie "König Sigurd". Im Drama wetteisert mit ihm Hendrik Ibson.

Im Orama wetteisert mit ihm Hendrik Ihson.
In Schweben leuchtete die "Morgenröte einer neuen Zeit und Richtung" mit Th. Thorild (1759—1808) auf, welcher zwar "mehr Denker als Dichter" war, aber, gleich Lessing, seine Landsleute durch Hindels auf Shakespeare, Ossian, Klopstod und Goethe vom Ioche des französischen Geschmades befreite. Er starb in der Berbaumung, weil er über die "Freiheit des Berstandes" zu schreiben gewagt. Milbe und Frömmigkeit charakteristren die Dichtungen des auf Thorild zunächt solgenden, aber noch halb der ältern Richtung huldigenden F. M. Franzen (1772—1847); die besten derselben sind Lieder und Idhulen; schwach

find feine epischen und bramatischen Bagniffe. Der Erzbischof Ballin (1779—1839), berühmt als Brediger, bearbeitete die Bfalmen und religiofe Symnen metrifch, fo auch Choraus. Rach ber Bertreibung bes verrudten Guftav IV. wurde bie Universität Upsala ber Berb ber jungern Richtung und bitterer Satiren gegen Ballmart's Berfuche, der französtrenden Manier wieder Eingang zu verschaffen; aber die aus jenem Kreise hervorgehenden Dichter (die "Phosphoristen" genannt) verirrten fich allzu tief in die Romantif, fo namentlich D. A. Atter bom (1790-1855), der durch die deutsche mustische Naturphilosophie den Ropf verlor und sich in einer unnatürlich geschraubten gefühlsseligen Naturdeutung gefiel, besonders in seinem Sauptwert "Die Infel der Gludfeligfeit" (Lyksalighetens O), einem "ihrifch-epifch-bramatischen Sagenfpiel in funf Abenteuern". Doch waren die Formen feiner Boefie fcon und verrieten ein nur irregeführtes, aber fonft bedeutendes Talent. Richtung gehörte auch Stagnelius an (1793-1823), welcher fein großes lprifches Talent in Dichtungen voll mystischer Spekulation, Theosophie und Unfinns verschleuberte, mahrend feine Balladen und Ibullen boch glübend finnlich genug find. Gefeiert ift in Schweben fein Belbengebicht "Wladimir".

Diefer ultraromantischen Schule trat nun die fogenannte "gotische" (feit 1810) entgegen, welche, gleich Dhlenschläger in Danemart, Die romantischen Formen burch einheimische Stoffe geniegbar zu machen suchte, wodurch auch in Schweben die frangofische Pseudoklassif überwunden murbe. Boran ging ber Geschichtschreiber Erif Guffav Geiger (1782-1847). Unter seinen nicht gablreichen, aber gehaltvollen Gebichten ragen "ber lette Rampe", "ber lette Stalbe" und "ber Witinger" hervor. barer war die poetische Aber bes berühmten Bischofs von Werio, bes größten schwedischen Dichters, Ejaias Tegner (1782-1846). Genie und die neue gotische Richtung traten querft in feinem Breisgebichte "Svea" (1811) hervor; es folgten das theologische Joull "die Nachtmalskinder" (1821) in Berametern und die Romange "Arel" aus ber Zeit Rarls XII.; alle aber murben verdunkelt burch Tegner's Hauptwerk, bie gefeierte Frithiofs Saga (1825) in 24 Wefangen, alle in verschiebenen Da lebt und webt bie ungebändigte Klibnheit ber altnorbischen Reden, frei von jeder Weichherzigkeit, und die Lieblichkeit und Anmut, aber auch Seelenstärke ihrer Frauen. Freilich tann bie urwüchsige Kraft und Einfachheit ber alten Sagen und Romangen in einem mobernen Gebichte nicht mehr gesucht werben; bie neuere Dentweise und Rultur und Die romantischen Bereformen gestatten bies nicht. Das stets ichone und erhebend wirkende Epos befingt die Liebe Frithiof's, des Bauersohnes, jur ichonen Ronigstochter Ingeborg, beren Sand ihm burch bie ftolgen Brilber verweigert wird, ihre erzwungene Bermalung mit bem alten König Ring, und Frithiof's Thaten, burch bie er fich emporschwingt und

nach des Gatten Tode die Hand der Geliebten erhält. Unter Tegnér's Ihrischen Gedichten zeichnet sich der "Sonnengesang" aus. — Der Ghmnastiker Ling (oben S. 389, 1775—1839), als Lyriker hochsbegeistert, konnte sich im Epos und Drama nicht emporschwingen. — Romanzen schrieb der Literarhistoriker Arwid Afzelius (1785—1871), effektreiche, aber allzu geschniegelte Dramen aus der schwedischen Geschichte der Hosmarschall Bestow (1796—1868), anmutige lyrische Gedichte und Balladen Nicander (1799—1839). Fahlcrang (1790—1866), welcher in seiner Jugend Atterdom verspottete und die humoristische Dichtung "Noahs Arche" schrieb, ließ später, als frommer theologischer Professor in Upsala, das religiös-patriotische Heltengedicht "Ansgarius" solgen.

Unabhängig von den Phosphoristen sowol als von den Goten zeigten sich Dahlgren (1791—1844) durch seine volkstümlichen Lieder, komischen Novellen und aristophanischen Lustspiele, in denen er die Romanstiker verhöhnte, und Almqvist (1793—1866) durch seine freireligiöse und politisch wie sozial progressive Richtung, die er in seinen nur zu vielseitigen und unstäten poetischen und prosassen Schriften verwertete, aber dabei oft in's Fantastische geriet. Er wurde zugleich mit Ceders borgh und Balmblad der Gründer der in neuester Zeit so fruchtbaren schwedischen Romandicht ung. Einen größern Erfolg als die in diesem Fache arbeitenden Männer ernteten die schwedischen Novellistinnen: Frederike Bremer (1802—1866), deren geistige Kraft sich jedoch im Ganzen nicht über Fraudasengeklatsch erhebt, Emilie Flygares Carlen, noch weit fruchtbarer, aber auch etwas fantasiereicher im Berwickeln, Frau von Knorring, sehr geziert und sein aristokratisch, und Marie Sophie Schwarz, gewandt im Erzählen, aber unnathrlich fruchtbar.

## Dritter Abschnitt.

## Die romanischen Nationen.

## A. Frankreich.

Die französische Poesie, welche wir in den Stilrmen der Revolution verlassen haben (Bb. V. S. 521), feierte während ber Despotie der Schreckenszeit und derzenigen des Corsen beinahe ganz, und wo sie überhaupt Blüten trieb, muffen wir sie — in der Verbammung suchen. Während nämlich in Frankreich selbst nur der unfähige Fontanes,

ber unglichtige Barny, ber schwülftige Tragiter A. B. Arnault und ber einfältige Rrititer Lemercier vegetirten und bochftene Jony fich in Tragodie und Opernterten über bie berrichende Erbarmlichkeit erhob, war Genie nur bei ber von Napoleon mit wenig Mut und Takt bitter verfolgten Madame be Staël zu finden. Anne Louise Germaine Neder, Tochter bes berühmten Finanzministers und vorübergebend Gattin bes fdmebifden Gefandten Stael-Bolftein, geboren 1766, geftorben 1817 auf ihrem Schloffe zu Coppet am Genfersee, schilberte als glänzende Dichterin in ihren Romanen "Delphine" und "Corinne ou l'Italie" mit reicher Fantafie foziale Berhaltniffe, indem fie mit Feuereifer nach geistiger Emanzipation der Frauen strebte, wozu in Corinne noch die höchste Begeisterung für Natur und Kunst Italiens kommt. In ihrem Werfe de la littérature, considerée dans ses rapports avec les institutions sociales" ftellte sie gegenüber bem herrschenden Formendienst und Materialismus bas Brogramm ber Grunbfate auf, nach welchen eine Wiedergeburt der Literatur hervorgeben miliffe, welche fie in der "Berftellung ber iconen Barmonie zwischen Beift und Stoff" fanb. Durch ihre Reisen mit Deutschland und beffen fich erhebenber Literaturblute befannt geworben, theilte fie ihre Erfahrungen ihren Landsleuten in bem Buche "De l'Allemagne" mit. Gegen Die Schreckensberrichaft ber Revolution lieft fie politische Schriften mit konstitutioneller Tenbeng ericbeinen.

Die Zeit ber Revolution verbrachte ebenfalls im Exil ber feiner ganzen Wirksamkeit nach in die Spoche der Restauration gehörende Bicomte François Auguste be Chateaubriand, geb. 1768 ju St. Malo, geft. 1848 ju Paris. Mit ben Ginbruden von ben Urwalbern und Indianern Amerika's erfüllt, wo er die Revolution "verträumt" hatte, wurde er als Dichter ber Tobtschläger ber pseudoklaffischen Richtung in Frankreich, welche freilich nur noch ein Schattenleben führte, und ber Gründer ber frangofischen romantischen Schule, welche mit ber beutschen folden die mittelalterlich-tatholischen Regungen und Sympathien gemein hatte. Während Chateaubriand in politischer Beziehung, obgleich begeisterter Anhänger ber Bourbons, toch fein unbedingter Reattionär war, sondern an ben konstitutionellen Errungenschaften der Neuzeit, besonders an der Preffreiheit ftets festhielt, war er dagegen in religiöser Begiehung durch und burch ein Don Quijote, ber nach Bernichtung ber negativen Anschauungen des achtzehnten Jahrhunderts und nach ihrer Erjetzung durch chriftliche, d. h. ftreng romisch = tatholische fich febnte. Er ging babei freilich als Dichter mehr von einem fünftlerischen, als von einem klerikalen Standpunkt aus und verstand es, mit reicher Kantafie ausgestattet, trefflich, jeben römischen Glaubensfat mit einem poetischen Sauche ju umgeben und fo bie Religion jur Sache feinen Gefchmade zu jublimiren, Maria g. B. ale Göttin ber Schonheit und Liebe darzustellen, wobei er trot aller Frömmigkeit geradezu frivol wurde; aber er arbeitete damit nur dem herrschsüchtigen katholischen Klerus in die Hände, der die Bundesgenossenschaft des gutmiltigen Schwärmers mit innigem Berguilgen annahm. Chateaubriand begann seine schwärmers mit innigem Berguilgen annahm. Chateaubriand begann seine schwärmers mit innigem Berguilgen annahm. Chateaubriand begann seine schwiftsellerische Wirfsamkeit in dem angegebenen Sinne 1801 mit dem Buche "Genie du Christianisme ou les deautés de la religion chrétienne." In blikhendem, aber allzu breitem Stile leitete er darin alle Civilisation und Freiheit vom Christentum ab, ohne dasselbe in seiner ursprünglichen ethischen Reinheit nur zu verstehen. Er bewirkte auch damit nichts, als daß er dem ersten Fausschlag Napoleon's gegen die Aufklärung, dem Konstordat mit Rom, Borschus leistete. War aber wenigstens dieses Vuch noch von einem ästhetischen Ziele geleitet, so versiel des Berfassers nächstes "Les martyrs", ein Epos in Prosa, geradezu in gländigen Blödsinn und wahnsinnige Wunder- und Legendenvergötterung, was auch die himmslischste Überschwänglichkeit der Sprache nicht verdecken konnte. Kur Schwärmer entzückte und begeisterte dieses ungeheuerliche Werk, Reaktionäre befriedigte es, Freisinnige stieß es ab oder erfüllte sie, weim sie dichterischen Sinn besassen, mit tiesem Witleid gegen so verschleuderte und mißbrauchte poetische Talente.

Diese verwersliche Richtung gab jedoch Chateanbriand glücklicher Weise auf, ehe er zum Kehricht überwundener Standpunkte hingeworsen wurde. Und er that wol daran; denn wenig Produkte hat die neueste französische Literatur auszuweisen, welche an Liedlichkeit und künstlerischer Durchführung mit seinen späteren kleinen Romanen sich messen durchen Durchführung mit seinen Seihrauchluft, die nicht mehr weit hatte dis zum Brodem des Scheiterhaufens, waren seine neuen Schriften vom wolthuendsten Urwalds- und Blumendust erfüllt. Statt der Religion der Pfassen wählte er die herrliche Ratur zum Kleide seiner Muse und schilderte sie mit solch unendlicher Liebe, daß man sie als seine erste Neigung und die Glaubensduselei als eine ihn vorübergehend berückende "Kirke" erkannte. In seiner "Atala" schlug er mit Glück den von Rousseau zuerst angestimmten und dann von Bernardin de St. Pierre geweckten Ton der naturdegeisterten Liebe zur Einsamkeit wieder an. Die rührende Liebe unverdordener Naturmenschen in dem kleinen Buche wird siehe ihren Zander und Reiz behalten. Ühnliche Scenerien erfüllen "les Natchez", welche die Frenndschaft seiern, wie Atala die Liebe, und tiese Fragen der Civilisation und des Rechts erörtern. Wie jedoch hier durch Anhäusung von Gräueln die Keinheit beeinträchtigt wird, welche "Atala" auszeichnet, so scheiter der Dichter in einem dritten, in Rordamerika spielenden Roman au seiner Unsähigkeit, das Problem einer aus Faust und Werther gemischen und mit seinen krankhaften Tränmen untergehenden Wenschenatur zu lösen. Diese Mängel werden jedoch reichlich gesühnt durch Chateaubriand's letzten und besten Koman

"Les aventures du dernier des Abencerrages", welcher die Kämpfe zwischen Christen und Mauren Spaniens schilbert und in süßer Melanscholie die Bunderwelt der Alhambra malt, nach Scherr des Berfassers "reifste und abgerundetste Dichtung, ein makelloses Kunstwerk, eine Elegie auf die untergegangene Ritterwelt im großartigsten Stile". Die reisesbeschenden und politischen Schriften Chateaubriand's übergehend, gedenken wir nur noch seiner nachgelassenen, von großer Eitelkeit zeugenden, aber für die Geschichte interessanten, "Memoires d'outre tombe".

Die erste, reaktionare Beriode von Chateaubriand's literarischer Wirksamkeit hatte lebhafte Unterstützung in ben von uns bereits (oben S. 430) ermähnten politischen Rudichrittsbelben Gabriel be Bonald und Josef de Maistre gefunden. Bang von Letterm abhängig erwies sich als Schriftsteller sein Bruber, ber Graf Ravier be Daistre, welcher jedoch an die Stelle des wilden Fanatismus, ben Jener zur Schau trug, eine gemütliche und harmlofe, wol religiofe, aber burchaus tenbenglose und menschenfreundliche Gesinnung fette. Leichte, obwol tieffinnige Plauberei füllt seine beiben originellen Fantasien "Voyage autour de ma chambre" unt "Expédition nocturne autour de ma chambre", welche an die unbebeutenbsten Umftande bes Lebens bie Erörterung wichtiger Fragen Inupfen, fie aber ftete turg wieber abbrechen. Biel Ansprechendes haben seine brei Movellen: Le lepreux de la cité d'Aoste, eigentlich ein religiöses Gespräch, Les prisonniers du Caucase, und la jeune Sibérienne.

Eine ähnliche Laufbahn wie Chateaubriand, der Dichter in Prosa, legte auch der größte französische Dichter in gebundener Sprace in unserm Jahrhundert, Alsons de Lamartine (geb. 1790 zu Macon, gest. 1869) zurlich. Bon streng katholischen Anschaumgen ausgehend, die er in seinen Méditations poétiques (1820 und 1828) und Harmonies poétiques et réligieuses (1830) mittels prächtiger und sanster Kythmen und in stiller Resignation, aber ohne erhabene originelle Ideen verherrlichte, schuf er seine ebenfalls noch sehr christlich, aber künstlerischen gehaltenen episch lyrischen Dichtungen mit didaktischer Beimischung "Joselyn" (1836) und "La chute d'un ange", auf welche Madame de Staël, Chateaubriand und Byron eingewirkt haben, und sagte sich endlich in den vierziger Iahren von der Muse des Katholizismus ganz los, um sich derzenigen der Freiheit zu widmen. Aber die Früchte dieses Wechsels sind ein eigentlimliches Amalgama von Poesse und Gesichiche, dessen wir bereits (oben S. 451) gedacht haben.

Die katholisirenden Romantiker, von welchen wir bisher gesprochen, hatten noch keine eigentliche Dichterschule gebildet, und dies um so weniger, als sie ja selbst ihrem anfänglichen Ibeal nicht treu geblieben, sondern nach verschiedenen Richtungen auseinander gegangen waren. Dagegen

waren immer noch Refte ber alten fogenannten flafifichen Schule porbanden. wenn auch nur noch im Ausatmen begriffen. Der lette nennenswerte Bertreter bieser Richtung war Casimir Delavigne (1794 bis 1846), ber noch immer ben Stil Racine's und seiner Zeitgenossen zu pflegen suchte. Sein erftes und populärstes Wert find bie Messeniennes, eine Sammlung von Dben, welche von bem Unterliegen Franfreiche in ben Jahren 1813 bis 1815 ausgehen, und die Besieger biefes Landes der "Barbarei" anklagen (weil sie gewagt, die "große Nation" zu schlagen!) und gegen sie um Rache schreien (wie immer!), dann aber nach Italien und Griechenland abschweifen und bie bortigen Revolutionen ber zwanziger Jahre befingen, auch einzelne große Manner, wie Napoleon und Byron, apostrophiren. Sie find in hobem, retorischem Stile gebichtet und vom Feuer ber Uberzeugung biftirt, aber ohne mahres, warmes und gefundes Gefühl. Ihre größte Schwäche ift bas Vertrauen nauf ben Konftitutionalismus ber Bourbons (!). 3m Gangen fcmache Wiederholung find bie in Italien gedichteten und 1827 erfchienenen Messeniennes nouvelles. Das Beste barin sind die Oben an die Benetianer und bes Dichters Enttäuschung über bie Bourbons, von benen er sich zur Republik wendete. Während ber Julirevolution bichtete er bie beruhmte jungere Schwester ber Marfeillaife, Die schwungvolle Bari-Als bramatischer Dichter bat Delaviane sowol Luft= als Trauerfpiele gefchrieben. Erstere find nicht nennenswert; lettere begannen 1819 mit ben Vêpres Siciliennes, worin noch gang Corneille's Schule lebt aber teine Charattere zu finden find. Bom Pfeudo = Rlaffizismus ging auch Pierre Lebrun aus, indem er mit Oben und dem Drama, Ulysse" (1814) begann; nachher aber trat er mit der Schiller nachsgeahmten "Marie Stuart" (1820) zur romantischen Schule über, der er auch in seinem "Cid" (1825) hulbigte. Sein Gebicht "Voyage de Grèce (nach Reiseeinbrücken von 1820) burfte bem Gegenstande nach eber noch flaffische Reigungen verraten.

Zwischen ber absterbenden sogenannten klassischen und der romantischen Schule stehen unabhängig mehrere französische Dichter, die unter sich nichts Gemeinsames haben als etwa ihre Popularität. Der Berühmteste und Trefslichste unter ihnen ist der liebenswürdige Bolksdichter Vierre Jean Beranger (1780—1857), ein ächtes Pariserkind, in seiner Jugend Buchdruckerlehrling, dann Bureaugehilse, seit 1821 aber nur Lieberdichter. Stets von der Polizei verfolgt, vom Bolke aber geliebt, traf er in seinen rein aus sich selbst geborenen, ungekünstelten Chansons den Ton des Bolkes so ausgezeichnet, daß er hierin seines Gleichen wahrlich sucht. Es werden da die Sitten und Anschauungen aller Stände mit einer überraschenden Wahrheit und mit einem kostdaren Humor gemalt, der aus allen den leicht hinsließenden und doch inhaltsschweren Strophen und Versen mit den schlagenden und packenden Refrains

lacht und weint und spottet und schwarmt. Beiterkeit und Offenheit find feine Religion. Leben und Lebenlassen seine Moral; jebes Ding beim rechten Namen ju nennen ift feine Afthetit. Den Klaffitern jum Erope, welche das Meer nicht anders als Neptum ober Amphitrite nennen burfen glaubten, nannte er bas falzige Element ichlechtweg "bas Es gibt jedoch auch ernste, patriotische und politische Lieder Meer". unter benen Beranger's, in benen er bie Freiheit und bie "beilige Allians ber Bölfer" befingt und Diejenige ber Mirsten an ben Branger Er ift, obgleich glübender Baterlands=, und grade weil warmer Bolksfreund, fein Anbeter ber Gloire, wenn er auch mitunter ben Belben ber lettern, im Bergleiche zu den ihm in der Berrichaft folgenden Bramaen, seines Genies wegen feierte, womit er auch, wider seine Abficht, viel jur Bildung ber Napoleonsmuthe beigetragen, Die fpater in bem angeblichen Neffen eine fo hägliche Miggeburt auswarf. Röftlich wird das bourbonische Königtum im roi d'Yvetot und beffen herabgetommener Abel im Marquis de Carabas versvottet. Den Rapoleonskultus nahmen leider bald andere Dichter ernsthaft; es waren Barthélemy (1796-1867) und Mery, welche von biefem Standpunkt aus Die verschiedenen Ministerien ber Restauration in Spottaedichten anariffen. ihren helben aber in bem Epos "Napoléon en Egypte" und in bem Gebichte "le fils de l'homme" (auf ben Herzog von Reichstadt) be-Die nach ber Julirevolution fehlgeschlagenen Hoffnungen beklagten sie in bem tomischen Gebichte "la Dupinade ou la révolution dupée". August Barbier (geb. 1805) geifelte bie Burgerfonigetomobie noch blutiger in seinen "lambes" und in seiner "Curee" (bas Jägerrecht, gegen bie Stellenjager gerichtet), und murbe zugleich ein freimutiger Beaner bes Navoleonsfultes, ben er in bem Gebicht "l'Idole" einer vernichtenden Rritif unterwarf.

Das Beispiel Beranger's rief indessen Nacheiserungen hervor. Es tauchten Bolksdichter auf in Emil Debraux, dem Bardier Jacques Jasmin, dem legitimistischen Bäder Jean Reboul in Nismes, dem Schriftseter Hegesippe Moreau u. A. Auch gehören einige Dichterinnen hierher, welche keiner Schule einzureihen sind. So Marceline Desborde sondes Balmore, in deren Gedichten, entsprechend ihrem vom Schicksale versolgten Leben, das Idplische, Melancholische und Elegische vorherrschen, Madame Tastu (Amable Borart) aus Metz, von welcher dasselbe zu sagen ist, nur daß sie sich zu einem Gedichte von sozialer Bedeutung "Peau d'ane" erhob, Sophie Gan und deren Tochter Delsphine Gan, die Gattin des journalistischen Charlatan Emile Girardin, welche 1852 die pikante Komödie "Lady Tartusse" schrikaten Endich erwähnen wir des krankhaft fruchtbaren Operntext=Fabrikanten Eugen Scribe (1791—1861), welcher auch einige nicht ganz schlechte Intriguen-Lustspiele, so z. B. das beliebte "Un verre d'eau" produzirte.

Die boppelte Anregung ber Romantiter am Anfang unferes 3abrbunderts, besonders Chateaubriand's, wenn von ihrer tatholischen Marotte gesehen wird, und ber fpateren Bolfebichter, Beranger voran, fcuf Die rabital vorwarts fillemende neuromantische Schule ber Fran-Die beutsche Literatur in ihrer Blute sowol, ale in ihrer. romantischen Ausartung und die englische in den Werken Scott's, Moore's Byron's u. A. untergrub nach und nach die Refte ber Bseudoflassift vollständig, und es wurde guter Ton, sich nicht mehr im Altertum, sondern im Mittelalter nach poetischen Borbildern umzusehen und fie bann mit modernen Bedürfniffen und Anschauungen au verschmelzen. François Jufte Rannouard, ale Dichter zwar glanzend ("les Templiers"), aber erfolglos, forichte im Mittelalter fowol nach alten Boltsrechten und Gemeindefreiheiten, als nach Proben der Poesie, indem er die provençalische Sprache und die Troubadours aus ihrem Todesschlaf aufweckte (1816-1820) und die romantischen Sprachen überhaupt miteinander verglich (feit 1821). Rach biefer Grundlegung mar Delatouche ber erste eigentliche Bonnerträger ber neuen Romantik, leistete aber wenig Gutes, indem er fich in mpftische Ratselhascherei und fittenlofe Standalfucht verirrte. Die weiter auftretenden Neuromantiker trieben es noch arger. Larmend marfen fie alle Schranten ber Ethit, Afthetit und Logit weg und schrieben in zügelloser Freiheit ober eigent= lich Frechheit barauf los, was ihnen ihre hochgeschutzten leichtfertigen Musen eingaben. Charles Nobier (1783—1845), ber noch nicht in Diese Extreme verfiel, wovor ihn seine miffenschaftliche Bilbung bewahrte, leitete jenes Treiben (in Brofa und Berfen) wenigstens ein burch einen unruhigen Humor, eine raftlofe Gelbftironie und ein Bin- und Berblivfen in einer fantaftischen Traum= und Wunderwelt.

Der Herentang ber frangofischen Reuromantit ging endlich in feiner gangen bunten Tollheit los mit bem Auftreten Bittor Sugo's (geb. 1802 ju Befancon), welcher bas Brogramm ber neuen Schule in ben Worten zeichnete: "bas neue Zeitalter hat ben flaffischen Lappen, ben philosophischen Lumpen und das mythologische Flittergold entschieden ab-Aber um durch biefe Abstreifung etwas zu erreichen, bedurfte gestreift. " man der Charaftere, und ein folder mar Bittor Hugo nie. Legitimist bis zur Berherrlichung Rarl's X. und feiner "Balabine", bann burch Louis Philipp Bair von Frankreich, hierauf Republikaner und 1871 gar Rommunift, hat er biefes Segeln mit bem Winde wenigstens baburch gut gemacht, bag er bem Abenteurer von Boulogne niemals bulbigte, vielmehr beffen Berbrechen vom 2. Dezember in zermalmenden Darftellungen ber Nachwelt überlieferte und für biefe Gefinnung zwei Jahrzehnte ber Berbannung kostete. In ihm lebte und webte, wie in Beine, ein feltsames Doppelmefen; er tonnte berrlich und erhaben und wieder gemein und tonisch bichten. Um bochften fteht er in feinen lori-

ichen Gebichten, in welchen bald bobe Begeisterung, bald milbe Berglich= feit berricht. Bon biefem fonnenbeleuchteten Barnag ftieg er jeboch in seinen Romanen und Dramen theilweise in eine schmutzige Lache herab. Seine ersten Romane "Han d'Islande" und "Bug Jargal" sind ein Wirrwarr von Kannibalismus und höllischer Fantaftit, "le dernier jour d'un condamne" eine mabre Seelenfolter für ben Lefer; aber Notre - Dame de Paris, worin allerdings viele Mifgeftalten von Berfonen und Begebenheiten fputen, gibt boch ein treues Bild bes Mittelalters und feines Stadtlebens jur Beit bes erften Auftauchens freierer neuzeitlicher Ibeen. Roch scheuklicher aber als in ben Romanen, wittet bas Gespenst ber Sperromantit in Bittor Sugo's Dramen, welche (Cromwell, 1830 Hernani, bann Marion Delorme, le roi s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Ruy Blas, les Bourggraves) eigentlich ein wilber Rampf gegen die sogenannte Rlaffit find. In allen machen sich Gräuel und Berbrechen, Sittenlosigkeit, Unschönheit und Unnatur breit und gerftoren alle Gefete fünftlerifden Schaffens. Längere Reit fdwieg Biftor Sugo's Mufe. Erft nach bem Staatsstreiche bes blutigen Schwindlers, 1851, schleuberte er in ehrenwertem Zorne bas Schriftchen "Napoleon le petit" in schwungvoller Brofa und fpater bie ergreifenden Schlachtbilber ber "Chatiments" (gegen bie Gloire) in In ber "Legende des siècles" versuchte er die Weltgefcichte auf einem großartigen Bilbe jusammenzufaffen. Dagegen batte er in feinem Erile gu Berfen auch ben unglücklichen Gebanten, feine Romanthätigkeit wieder aufzunehmen, was er mit der nächtlichen grauenhaften Berbrechergeschichte "les Miserables" und mit ben ebenfo unnatlirlichen "Travailleurs de la mer" versuchte, die aber kein nicht-französischer Geschmack ertragen kann. Biktor Hugo ist übrigens alt geworben, mas auch feine finnlofen Tiraben gur Beit ber Belagerung von Baris burch bie Deutschen beweisen.

Beit künstlerischer als Biktor Hugo erwies sich Graf Alfred be Bigny (1799—1863), ben vielseitige Bildung und philosophisches Denken auszeichneten, während ihn das geheimnisvolle träumerische Walten seiner Fantasie als ächten Romantker kennzeichnet. Seine Sprache ist untadelhaft schon und durchaus poetisch, namentlich in den glänzenden Gleichnissen, in denen er Meister ist. So sind auch seine Tendenzen rein, und die Sitte muß in seinen Werken ihr Angesicht nicht verhüllen. Dieselben sind: lyrische Dichtungen, ein allegorisches Gemälde-Stello ou les diables bleus (1832), Dramen und ein historischer Roman Cing-Mars, sein trefslich gezeichnetes Hauptwerk, dem aber historische Wahreheit sehlt. Weniger als Dichter denn als Kritiker ragt hervor Sainte-Beuve (geb. 1804), in welcher letztern Eigenschaft er mehrere der besten Leisungen französischer Wissenschaftlichkeit zu Tage sörderte. Segar Duinet (geb. 1803), in deutscher Literatur nicht unbewandert,

schuf erst ein ungeheuerliches "Mystère", Ahasverus, in welchem bas Münster von Straßburg und ähnliche Personen schwerer Natur auftreten, bann den "Prometheus", worin er Griechen= und Christentum zu versschwelzen suchte, und endlich ein Schweichelgedicht auf Napoleon. Nachser widmete er sich der Geschichte mit mehr Glück. Alfred de Musset (1810—1857), welcher leider sein schwieß Talent im Absputh ertränkte, schrieb voll Geist und Anmut Dramen und Novellen und herrliche Gebichte, sibertrieb aber die Nachahmung Byron's zu einer eigentlichen Methode der Berzweissung, aus der er keine andere Rettung, als die wildeste Sinnlichkeit kannte.

Aus ber neuromantischen Schule gingen auch bie neueren Bearbeiter bes Sozialromans in Frankreich bervor, welche jedoch nach und nach eine felbständige Stellung einnahmen und, ftatt in bas Mittelalter ober in romantische Situationen liberhaupt fich zu versenken, Die Gegenwart und namentlich die Berhältniffe ber arbeitenden und notleidenden Rlaffen ber Bevölkerung jum Gegenstand ihrer Darftellungen mablten. Am meisten unter ihnen hing noch an der Bergangenheit und Romantik der überfruchtbare, die Boesie recht eigentlich als Fabrikgeschäft betreibende Alexander Dumas, Sohn des gleichnamigen napoleonischen Generals und einer Negerin aus Haiti (1803—1870). Sein geschätztestes, wenigstens noch kulturhiftorischen Wert besitzendes Werk sind Die Trois mousquetaires mit ihren Fortsetzungen; ein ganz ungeheuerliches Machmerk, das ein trauriges Beispiel gibt, was man unserer fortgeschrittenen Zeit bieten darf, ift ber Comte de Monte-Christo. Wie vor seiner Einpokelung in Romane, war auch vor seiner Zubereitung zu Dramen bie gange Beltgeschichte nicht ficher. Der bie Gefete ber Kunft hintansetzenden leichten Gesellschaft seiner gabllosen Nachfolger und Rachahmer (beren frivolfter Baul be Rod besonders bie Loretten und ihren Anhang entzückte) ift weit überlegen Eugen Sue (1804-1857). Er begann mit Seeromanen, die aber im Gegenfate zu Marrhat's schlichten und natürlichen Erzählungen, im Schauberhaften und Effettwollen wühlten. Bekannter murbe er burch feine beiben großen Senfationeromane "les mysteres de Paris", welche wenigstens noch fittengeschichtlich intereffant, menn auch bes Unwahrscheinlichen voll find, und "le Juif errant", welcher gleich bem Monte-Chrifto gang unmögliche, an bas Marchen und Bunter ftreifende Berhältniffe behandelt, babei aber bas Berbienst hat, zu ber Bewegung gegen bie Jesuiten einen fraftigen Anftoß gegeben zu Daneben gingen fünstlerisch gelungenere Bücher, wie Arthur, Mathilde und Martin l'enfant trouvé, aber auch bie unerquictliche Reihe ber "sept peches capitaux" einher. Zuletzt endlich folgte bas riesige Unternehmen "les mysteres du peuple", welches mit sozialistische bemofratischer Tendenz die Schickale einer französischen oder vielmehr "gallischen" Familie von Cafars Zeiten an bis auf Die Revolution

von 1848 erzählt und fleißiges historisches Studium verrät. Sue's Sprache ist anziehend, ja überwältigend, seine Charaktere fesselnd und oft naturwahr, noch öfter aber extravagant und fantastisch, seine Situationen spannend aber angreisend, seine Berwickelungen kunstvoll, aber oft unnatürlich und seine Tendenz herzlich gut gemeint, aber zu ganz fatalen Konsequenzen führend.

Gegenüber biefen Schriftstellern, beren Ruf entweber burch ihre übermäßige Fruchtbarteit und damit verbundene Oberflächlichkeit ober burch ihre Manie fur bas Fantaftifche und Gräfliche leiben mußte, fteht eine Gruppe anderer Romanbichter, welchen bie Eigenschaft mahrer Junger ber Runft nicht bestritten werden fann, ja theilweise mit höchster Anerfemung quaetheilt werden muß. Dabin gehören ber reine und wurdig ernfte Emile Couveftre mit feinen Bolfegeschichten aus ber Bretagne und ber Menschenherz und Gesellschaft so grundlich verstehende Sonore Balgac (1799-1850), ber bie Schwächen und Lafter bes Burgerkönigtums fo treffent geißelte. Soch über ihnen aber fieht an Beift und Runft eine Frau, Aurore Dubevant, genannt Georges Sand (nach ihrem Geliebten Jules Sandeau), geb. 1804 zu Baris, als Entelin einer natürlichen Tochter bes Marichalls Moriz von Sachien . frub an einen ältern Marquis verheiratet, aber balb getrennt, worauf fie in fümmerlichen Berhältniffen lebte, bis fie fich durch ihren schriftstelleriichen Ruf emporichwang. Sie ftarb 1876 zu Nobant. Ihre Laufbahn begann. nach bem unbeachteten fleinen Buche Rose et Blanche, burch ben Roman Inbiana (1832), in welchem fie bas ganze Weh ber durch die bestehenden sozialen Einrichtungen in Frankreich so arg bebrudten und benachtheiligten Frauenwelt in Worte faste) und zwar in fo berebte und ergreifende, baf fie von ba an ale Apostel ber Emancipation des weiblichen Geschlechtes und der gesellschaftlichen Reform liberhaupt galt. Unter ihren zahlreichen Novellen und Romanen nennen wir, als "Notschreie" gegen die sozialen Ubel (außer Indiana), noch "Valentine", "Leone Leoni", "Jacques", "Lelia", als religiös= moralische Charafterbilber "Spiridion" und "Consuelo", als mufterhaftes umfaffenbes Gemalbe ber verschiedenen Stanbe und ihrer Unschauungen "le compagnon du tour de France", als einfache, liebliche Dorfgeschichten la mare au diable und la petite Fadette. Sand's Werte behandeln immer foziale und pfpchologische Brobleme, und zwar mit einem Stile, einer Charakteristik, einer Natikelichkeit ber Auffassung und Darstellung, einer Ruhe und Wärde ber Zeichnung, einer Begeisterung für alles Erhabene und Schone, einer Festigkeit gegenüber allen Anfeindungen und Berleumdungen ihres Strebens, welche nur die höchste Bewunderung erregen konnen. Auf ihre philosophische Haltung hat nicht wenig ber ihr befreundete Bierre Leroux, auf ihre freireligiöfen und fozialen Bestrebungen Lamennais eingewirtt.

So hatte bie frangofische Literatur bereits ichone Anlagen jur bobern Entwidelung und Bervolltommnung beurfundet, als bas entfitt= lichende und entnervende, alles Schone gerfreffende und alles Wahre vernichtende Unheil bes "zweiten Raiferreichs" über Frankreich berein= brach, ben Schwindel, die Liige und die gemeinste Brellerei auf ben Tron bes Landes fette und die Gelpenfter ber Gloire und ber Grande nation wieder an das Tageslicht beraufbeschwor. Die Folge war eine Demoralisation, welche sich gleich abstoßend in ber Gesellschaft und in ber Literatur kundgab. Es machte sich die Poesie des Demi-monde breit, welche Alexander Dumas, ben Gobn bes gleichnamigen Baters (geb. 1824), mit feiner ichamlofen Komobie "la Dame aux camelias" an ber Spite batte, worin, wie in anberen, noch folechteren Zeitstücken feiner Schule, öffentliche Dirnen und treulose Frauen als Belbinnen gefeiert Einer sittlichern Richtung hulbigt ber fruchtbare Dramatiker Bictorien Sarbou. 3m Gebiete bes Romans ragte hervor Flaubert mit feiner "Salambo" aus Rarthagos Vorzeit, welches Wert übrigens miffenschaftliches Studium und poetisches Talent verrat, und in jungfter Zeit Jules Berne, ber als Schöpfer bes naturwiffenschaftlichen Romans feine Lefer unter bas Meer, um die Erbe, in die Luft und burch bas Weltall flibrt.

Wirdigere Anwendung bes Talents und mehr Kunftsinn als in den meisten genannten Schöpfungen ift feit ben Zeiten bes neuen frangosischen Byzantinismus in ben Reihen ber Opposition zu suchen. Aus früherer Beriode ragt noch in diese herliber die von der berührten Berberbuiß nicht angesteckte Tragit Bonfard's (geb. 1812), welcher in "Lucrèce, Agnès de Méranie, Charlotte Corday" u. f. w. tüchtige Werke lieferte und in den Konversationsstlicken "l'honneur et l'argent" und "la bourse" die Ubel ber Zeit strafend aufdedte. Schone lyrische Talente zeigten fich, nach Beranger's Borgange, in ben Arbeiterbichtun= gen eines Bierre Dupont u. A., und in ben Fabeln von Lacham = Dirette Angriffe gegen bie Best bee Empire aber waaten. nach Bittor Sugo's Borbilbe, Eugen Belletan in feiner "Nouvelle Babylone", noch geiftreicher Laboulane in feinem Traumbilbe "Paris en Amerique", und in seinem Märchen "le prince Caniche", Bittor be Laprade in feiner Satire "pro aris et focis", Rogeard in seinen balb vergessenen "Propos de Labienus" und in seiner "Pauvre France", und die Lothringer Eramann und Chatrian in ihren gemeinsamen, die offene Tendenz zum Frieden verratenden Revolutionsund Kriegsromanen, welche burchweg aus dem Bolfsleben gegriffen find.

Bon ber neuern Berberbniß ber französischen Literatur gar nicht berührt ift die Literatur der französischen Schweiz. Un ihrer Spite steht ber gemitwolle Genfer Erzähler Rudolf Töpfer mit seinen reizenden und sittenreinen "Nouvelles genevoises", der geistreiche Spigrammatist Josef Petit=Senn, der seurige Lyrifer Albert Richard n. m. A.

#### B. Spanien und Portugal.

In ber fpanifchen Literatur mar mahrend bes achtzehnten Jahrhunderte, also gerade feitbem ein frangofisches Ronigsbaus regirte, volliger Stillstand aller ichopferischen Rrafte eingetreten. Die frangofische Bleudoflafiff hatte bamale auch in Spanien uneingeschränkt geberricht. Ausnahme machten einzig bie Sittenromane bes José Francisco be 381a (geft. 1781), die Satiren gegen die frangosische Tragit von Ramon de la Erng (geb. 1731), bie in altspanischen Beremaken geschriebenen . litera= rifden Rabeln" bes als Dramatifer ebenfalls bem erwähnten ichlechten Geschmade hulbigenden Thomas be Priarte (geft. 1791), und bie anmutigen Lieber von Melenbez Balbes (geft. 1817 im Gril). beffere Beit nahte mit bem Beginne unferes Jahrhunderts. wirften Garcia be la Suerta (1742-1817), welcher bem frangofischen Wesen ben Rrieg erklärte, und die patriotischen Dramatiter Moratin (1760-1828), Cienfuegos (1764-1809), und Martinez be la Rofa (ber berühmte Staatsmann, geb. 1789), sowie ber Luftspielbichter Breton be los Berreros (geb. 1800), ber auch als Lyrifer und Satirifer Ruf erwarb. Unter ben gablreichen fpateren Buhnenbichtern ift für unfern 3med nur ermähnenswert ber von beutschen Eltern 1806 geborene Eugenio hartenbusch. Auch Lyrif, Epos und Roman haben feinen großen Namen aufzuweisen; wir nennen nur Fernan Caballero, wie fich als Autor Cacilia Arrom, geborne Bohl von Faber nannte, Die Tochter eines Samburger Raufmanns, ber fich in Spanien niebergelaffen und konvertirt Ihre Novellen und Romane schildern tie spanischen Sitten in poetischer Sprache und tren, haben aber eine ftarte fatholische Tenbeng. Indessen verspricht tie neueste spanische Literatur in Anlehnung an Die freifinnigen Ibeen ber Gegenwart einen erfreulichen Aufschwung zu nehmen. Unter ben Amerikanern, welche in spanischer Sprache bichteten, hat fich verdienten Ruhm blos ber Mulatte Gabriel be la Concepcion Balbes, genannt Blacibo, erworben, welcher für die Rechte seiner Stammesgenoffen herrliche Lieber bichtete und auch für sie starb; er wurde 1844 auf Enba von ben fpanischen Schergen erichoffen.

Auch in Portugal und bessen Kolonie Brasilien hat die Literatur ber neuesten Zeit wenig hervorragende Bertreter aufzuweisen, so Almeida=Garret, welcher ben großen Camoes besang, die Mönche züchtigte und die vaterländischen Bolkslieder sammelte, u. A. Ein reges literarisches Leben waltet übrigens in Portugal und Brasilien stets fort.

#### C. Stalien.

Die italienische Poefie, die wir mit Alfieri und beffen Zeitgenoffen (Bb. V. S. 527) verlaffen haben, trieb am Anfang unserer Beriobe noch

Rachblitten bes im achtzehnten Jahrhundert berrichenden Geiftes. Auerst begegnet uns an ber Scheibe ber beiben Sahrhunderte ein feltsames Bincenzo Donti (1754-1828), ben wir meinen, schrieb sich vor ber durch die Frangofen in Italien eingeführten neuen Ordmung ber Dinge auf ben Titeln feiner Werte "abbate Monti", unter ben republifanischen Regirungen ber Lombarbei (er lebte in Mailanb) "cittadino Monti", unter napoleon und später aber "cavaliere Monti". Abbate fdrieb er ein Strafgebicht gegen die frangofische Revolution im vävftlichen Geifte, Die "Basvilliana" (1793), in Dante nachgeahmten und theilweise erhabenen Terzinen; es feiert die Ermordung bes frangofifchen Gefandten Baffeville burch ben romifchen Bobel. Als Cittabino verherrlichte er die Freiheit und Gleichheit und die Bruderlichkeit mit ben turg vorher von ihm Geschmähten; als Cavaliere endlich froch er erft vor Napoleon und nach beffen Sturg mit gleichem Gifer vor Raifer Frang. Eine ehrenhaftere Gestalt ift ber patriorische und tieffliblende Dichter Ugo Foscolo (geb. 1777, geft. 1827 im Eril zu London). Gein bedeutend= ftes Wert find die Lettere di due amanti, welche fpater umgetauft murben in Ultime lettere di Jacopo Ortis (1802). Sie sind in Form und Inhalt Goethe's Werther nachgeahmt, nur baf fie mit ber fentimentalen ungludlichen Liebe bes Belben neben italienischer Scenerie noch italienische Baterlandeliebe verbinden.

Das Zeitalter Napoleon's und die Restaurationszeit waren in Italien unfruchtbar an Dichterwerken. Erst das Beispiel der deutschen und engslischen Literatur und die erwachende Erinnerung an Dante riesen die Musen aus ihrem Schlummer. Die "Canti" (ber erste 1818, die erste vollständige Sammlung 1831) des Grafen Giacomo Leopardi (1798—1837) sind heiligen Zornes voll über die Erniedrigung des Baterlandes; die Hossinung auf dessen Wiedergeburt wagte jedoch der Dichter nicht zu hegen; tiese Schwermut hatte ihn gesaßt und ging am Ende in Berzweislung über. Seine Gedichte solgen klassischen Kunstanssicht, ohne sich jedoch der Nachabmung bestimmter Muster zu stägen.

Der romantischen Schule gehörte bagegen Graf Alessandro Man=30ni (1785—1873) an, welcher katholische Gläubigkeit mit der Baterlands-liebe zu verbinden suchte. Als Lyriker trat er 1810 mit seinen Inni sacri, als Dramatiker 1820 mit seinem Conto di Carmagnola, als Romandichter 1827 mit seinen "Promessi sposi" auf, welche (Walter Scott nachgeahmt) das italienische Landleben des siedenzehnten Jahr-hunderts am Comerse schildern. Überall aber ist die Kirche das belebende Prinzip und des Dichters Ideal. Als Dramatiker ist weit bedeutender Giovamni Battista Niccolini (1786—1861), welcher zuerst mit antiken Stossen Alsieri, dann aber mit solchen aus der italienischen Geschichte der romantischen Schule solzte, aber in großartigem und patriotischem Geiste, namentlich mit seinem Arnaldo da Brescia. Der vielgeprüfte Marthyrer

Silvio Bellico (1788-1854), welcher seine furchtbaren Kerkerleiden unter ben Bleibachern Benedigs und in ben Mauern bes Spielberge in feinem weltbekannten Buche "i miei prigioni" schilberte, ließ als Dichter ben elegischen Ton vorwalten, auch in seinen Tragobien, von benen bie gartbesaitete und warm geftiblte "Francesca da Rimini" bie gelungenfte Die gabllofen Lhriter ließen meift Sonette erklingen, und beliebtefte ift. boch oft auch ehrenwerte Baterlandeliebe verratende Lieber. waren Improvisatoren, und auch an Dichterinnen ber neuesten Zeit ift Italien nicht arm. Gehr gelungene poetische Erzählungen schrieben Groffi, Seftini, Brati und Berdet, meift nach Buron, treffliche Romanzen Carrer und Carcano, meift nach beutichen Ballaben. politischer Lbriter ragte por Allen hervor Giufeppe Giufti (geb. 1809, ju Floreng 1850), welcher mit bitteren Satiren Die schlechten Regirungen bedachte, welche Italien bis 1860 mighanbelten, und bamit Die Baterlandeliebe und ben Wiberftand feines Bolfes machtig nahrte. Brachtvoll ist besonders die Berspottung der Amteriager und der fervilen Belehrten in ber Satire "Gingillino".

Im Romane folgte auf Manzoni Rosini, (La monaca di Monza, Fortsetung ber Promessi sposi, Ugolino u. s. w.). Bon seinen übrigen Nachfolgern erhob sich Keiner über die Mittelmäßigkeit; entweder wühlten sie im Schauerlichen oder affektirten Frömmigkeit. Höher steht Francesco Guerrazzi aus Livorno (1805—1873) in seinen patriotischen Romanen "Battaglia di Benevento, l'assedio di Firenze, Isabella Orsini, Beatrice Cenci". Im Sittenromane versuchte sich Ranieri aus Neapel nicht ohne Glück. Mit beiden letztgenannten fiel aber auch die Romantik dahin und machte burchaus modernen philosophischen und bemokratischen Anschauungen Platz.

Letztere wurden namentlich durch die italienischen Politiker gepflegt, beren Werke, verschieden von denen anderer Rationen auf demfelben Gebiete, voll Schwung, Fener und Leidenschaft sind. Namentlich zeichnete sich hierin der alte Agitator Giuseppe Mazzini aus; mit ihm wetteiserten der konstitutionelle Massimo d'Azeglio, der liberale Graf Cesare Balbo, der antijesuitische Priester Vincenzo Gioberti. Alle haben, im Bereine mit den nationalgesinnten Dichtern, mächtig zu der jüngsten Wiedergeburt Italiens beigetragen, welche freilich noch in heftigen Weben begriffen ist, weil ihr die schenslichen Hinterlassenschaften der päpstlichen, metternichschen und bourdonischen Wirtschaften gar zu viel zu schassen machen, zu deren Bewältigung eine Energie gehörte, die der italienischen Nation nicht gegeben ist.

Unter ben bakischen Rumänen ber Moldau und Walachei, diesen emtlegenen Miterben des Sprachschapes der Römer, sind in neuester Zeit als Lyriker Assat, als Bolksliederdichter Rosetti, als Fabeldichter Alexandresku, als Humorist Regruzzi und als Satiriker Alexandri aufgetreten.

## Bierter Abschnitt.

# Die ofteuropäischen Nationen.

#### A. Meugrieden.

Die neugriechische Dichtung verbankt ihre Geburt bem Streben nach Befreiung bes berrlichen Bellas vom Türkenjoche, welchem ichon im fiebenzehnten Jahrhundert Allatios in einem Silferuf an den Kardinal Richelien berebte Worte lieh. In neuerer Zeit lief Ronftantinos Rbigas, ber Stifter ber Betairie, geboren 1753 in Theffalien, 1798 von ben Österreichern ehrloser Weise an die Turken ausgeliefert und in Belgrad graufam abgeschlachtet, berrliche freiheitbegeisterte Lieber ertonen, fo ben berühmten Kriegsgefang "Jevrs naldes von Ellinwor" (Auf, ihr Kinder Ein anderer "De nors παλληκάρια;" (Bie lange, Ballitaren?) wird sowol ihm, als Abamantios Korais (1748—1833). bem verbienstvollen Beforberer ber neugriechischen Sprache und Literatur. Ein Nacheiferer bes liebe= und weinfeligen Unafreon erstand in Athanafios Chriftobulos. 3m übrigen nahmen bie Dichter bes achtzehnten Sahrhunderts und der nächsten Zeit die frangösischen falichen Rlaffiter zum Borbilbe, ftatt ihre alten und boch ewig jungen Athener Afchilos und Sophofles.

Unter ben neuesten neugriechischen Dichtern find zu nennen: als Lyrifer Alexander ?) pfilantis (1792-1828), ber berühmte Freiheit= tämpfer, ber Batriot und historifer Spyribion Trifupis, welcher bie romantische Dichtung "Dimos" (1821) und eine Geschichte ber griechischen Revolution schrieb, Alexander Sutfos, bedeutend als Dramatiter, Epiter, patriotischer Lyrifer und Satiriter, sowie auch als Geschichtschreiber. Seine Satiren erschienen 1833 als "Πανόραμα της Ελλάδος" und perfifflirten bie Berwaltung bes Prafibenten Rapobistrias. Sein Bruber Banagiotis Sutfos forieb ein lyrifches Drama und einen fentimentalen Roman, jowie elegische Baterlandelieber. Alexander Rifos Rang a wis (geb. 1810) nahm als Stoff eines Epos die Schickfale bes Monches Stephanos, ber fich fur ben ermorbeten Czaren Beter III. ausgab; feine Tragodien find die besten neugriechischen und in einer Komodie von ihm weht aristophanischer Geift. Batriotische Lyrifer sind ferner Theodor Dry hanibis und Joannes Rarafutfas. Reich ift die neugriechische Literatur auch an natur-, liebe- und freiheitbegeisterten Boltsliebern voll ächter Boefie.

#### B. Slamen.

Die slawischen Bölker sind erst mit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts in die Weltliteratur eingetreten und haben darin gleich einen staunenswerten Eifer an den Tag gelegt, der übrigens wol nicht ohne politische (panslawistische) Nebenansichten erklärt werden dürste (immerhin die Polen ausgenommen, welche schon im sechszehnten Jahrhundert Anfänge einer Nationalliteratur zeigten, jedoch mit derselben gegenüber anderen Bölkern sehr isolirt blieben).

In Serbien begann eine Literatur mit Dosithei Obrabowicz (geb. 1739) welcher die bortige Volkssprache zur Schriftsprache erhob. But Stesanowicz Karadzicz (geb. 1787) schrieb die erste serbische Grammatif und sammelte zum ersten Male die wertvollen Schäte der Volkspoesie jenes Landes, welche sowol größere epische Gedichte, namentlich über die Schlacht auf dem Amselselde, in welcher die Türken Serbien unterjochten (1374), als frische Komanzen und liebliche Lieder enthält. Simeon Milutinowicz (geb. 1791) besang in seiner Sordianka (1826) die Freiheitkämpse seines Volkes von 1804 bis 1815 und ver-

faßte die Tragodie "Obulica".

Unter ben Tichechen Bohmens bahnten Dobrowsti, Jungmann, Wenzel Santa, Schafarit und Balacty eine literarische Letterer that fich in feiner "Geschichte Bohmens" (1835 Thätiakeit an. bis 1845) burch grimmigen Bag gegen Deutschland bervor. Rollar (1793-1852) gab 1824 feine Sonettensammlung "Slavy Doera" ("Tochter des Ruhms") heraus, macht aber die Anmut seiner Berse und Tiefe feiner Gedanten burch feinen ruffifch panflamistifchen Fanatismus ungeniegbar. Czelatowsty (1799-1852) gab tichechische und ruffische Boltslieder in neuer Bearbeitung beraus. Suiemtomsti und Bocel schrieben größere epische Bebichte, Jener ben "Madchenfrieg", Dieser bie "Bremisliben", sowie eine fauftartige Dichtung "bas Labyrinth bes Die Novellendichtung vertritt Tyl. Das Tschechentum hat Ruhms". jedoch ungeachtet seiner aufblübenden Literatur burch fein anmagendes Benehmen gegen die deutsche Nationalität an seinem civilisatorischen Berufe gerechte Zweifel auftommen laffen.

Die reichste slawische Nationalliteratur unseres Jahrhunderts ist die polnische. Die Borläuser ihrer Regeneration in neuester Zeit waren der Liederdichter Karpinski (gest. 1825), der Epiker Woronicz und der Dramatiker und historiker Ursin Niemcewicz. Den Reformator der polnischen Literatur aber verehren wir in Adam Mickiewicz (1798—1855), dem größten aller slawischen Dichter, welcher sowol der Nachahmung ausländischer Muster ein Ende machte, als die Romantik, d. h. die Byrons, nicht der deutschen Romantiker, in Bolen einbürgerte.

Der Berzweiflung bes großen englischen Dichters setzte er aber bie boppelte Begeifterung für sein Bolt und seine Kirche (bie katholiiche) entgegen. Er begann ben Rampf für feine literarifchen Grundfage gegen die Reste der falschen Klassik 1815 und trat 1822 mit einer Sammlung feiner Ballaben und Romangen als Dichter auf. Sein erftes größeres Wert war Dziady (bie Tobtenfeier), in bramatischer Form, auf welches Fauft und Manfred einwirkten. Bebentenber ift fein Epos "Konrad Ballenrob" (1828), welches ben Rampf ber Bolen gegen bie Ritter bes beutiden Orbens befingt. Beitere epifche Dichtungen folgten in "Grayna" (eine litauifche Belbin) und "Pan Tadeusz" (1834), welches zu Rapoleons Zeit frielt und fich burch lebhafte Raturschilberung. besonders der polnischen Balber, und treffende Sittenmalerei auszeichnet. Dem Katholizismus von Mickiewicz gegenüber fteht ber ebenfo patriotifche. aber religios-freifinnige Julius Slowacti (1809-1849); er ichrieb fowol Dramen (Maria Stuart, Mazeppa u. A.), als evische und lyrische Gebichte, und gab in seinem letten Werke "Krol Duch" eine Geschichte bes flawischen Beiftes. Während biese beiben Dichter bie "litauische", reprafentirt Bogban Balesti (geb. 1802), ber im "Beift ber Steppe" ebenfalls eine Geschichte bes Slawentums versuchte und volkstümliche Romanzen schrieb, die "utrainische" Schule. Das Leben ber Landschaft biefes Ramens ichilberten Dalczesti in ber "Maria", und Goszczynsti im "Schloß zu Raniom", beibes größere poetische Erzählungen, sowie Cantowefi in feinen biftorifden Gemalben aus bem Rofafenleben: Gorecti fchrieb Fabeln und Satiren, Rrafgewsti gefchätte Rovellen, Rzewusti historische Romane, Frebro Luftspiele, Rorgeniowsti Tranerspiele, Babura und Grabowsti Iprifche und epische Bebichte. Stefan Garcannsti (jung geftorben 1833 ju Avignon) murbe bebeutenb durch fein philosophisches Epos "Waclaws Thaten", beffen Beld, ftatt fauftartia unterzugeben, fich an ber Liebe jum Baterlande erhebt. Gin ebenfo bebeutenbes Wert fouf Sigismund Rrafinsti (1812-1859) in ber "bollifchen ober ungöttlichen Komobie" in poetischer Brofa, es schilbert ben Rampf ber neuen, revolutionaren Gefellschaft mit ber alten, feubalen und schließt mit bem Siege bes Christentums (?). 3m "Iribion" ließ er letteres wahrheitgemäßer über bas romische Weltreich triumfiren.

Eine neue Periode begann in der ruffischen Literatur durch die Einwirkung von Goethe und Schiller, Scott und Byron. Es eröffnete sie Shukowskhu (geb. 1783), der auch deutsche Dichterwerke übersetze. Er dichtete Balladen und patriotische Gesänge nach dem Muster der deutschen Kriegsdichter Körner, Schenkendorff u. A. Batjuschkof (1787—1855) führte in Rußland die italischen Dichtungsormen ein. Ein glücklicher Schiler Byrons wurde der die zeicht größte russische Dichter Alexander Puschkin (geb. 1799 zu Petersburg, im Duell getöbtet 1837), erst seuriger Revolutionär, zuletzt Anbeter des Szaren Nikolaus.

Seine erfte Dbe "an ben Dold," wurde bas Schibolet ber ruffifchen Unaufriedenen; ihr folgten treffliche Lieder und Balladen und ein frivoles Gebicht auf die Empfängnif Maria's. In's innere Rufland verbannt. lernte er bie Boltspoesie fennen und ließ fie auf feine größeren erzählenben Dichtungen in Byrone Manier einwirfen, beren größte "Bultama" ift. Den Don Juan bes englischen Dichters nahm er jum Mufter feines fatirisch-humoristischen Romans in Bersen "Eugen Onagin", seines genialften Werkes. Sein lettes war bie Tragobie "Boris Gubunoff ober Bseudo-Dimitri". Auch Novellen hat er geschrieben und eine Geschichte bes Aufruhre Bugaticheff's. Sein bedeutenbster Strebensgenoffe mar Michail Lermontoff, welcher ebenfalls, taum breigig Jahre alt, 1841 im Rautalos in einem Duell fiel, wohin er wegen einer Racheobe auf Buschfins Tod verbannt worden. Auch er war sein Leben lang ein ausschließlicher Jünger Byrons; aber er ward seinem Ibeale nicht untreu, sonbern kampfte unermublich gegen bie Despotie. Seine Dichtungen fpielen meistens im Rautafos, beffen Natur fie in übermältigender Bracht Schilbern. Gin kleines Epos, bas "Lieb vom Czaren Iman Baffiljewitsch" u. f. w., bas fich an bie Bolfspoesie anlehnt, spielt in Altrufland und ift ein "vollenbetes Runftwert".

Ein neuerer Lieberbichter war Alexei Kolzoff (33 Jahre alt von seinen Berwandten zu Tote geärgert), Novellisten: Bestusch eff (unglickliches Opfer der Berschwörung von 1825, 1837 als gemeiner Strafsoldat im Kautasos gestorben), und Gogol, ein meisterhafter Maler des kleinrussischen Bolkslebens. Die Sitten des Landes schilderten serner treu Sergei Achafolf (1791—1859) und Iwan Turgenjef (geboren 1818 zu Orel), dessen, Tagebuch eines Jägers" eine Reihe meisterhafter Schöpfungen eröffnete. Als Novellist und Kritiker zugleich zeichnete sich Alexander Herzen (natürlicher Sohn eines Russen und einer Deutschen, als Verbannter in England gestorben) aus. Ein aufrichtiger Kritiker war auch Fürst Wäsem zu keicher offen gestand: das russische Bolk erwarte erst noch eine Literatur.

## C. Finnische Stämme.

Die Magharen in Ungarn hatten bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts eine Literatur, "welche die Deutschen nachahmte, wie Diese bamals die Franzosen, Diese die Italiener und Diese die Alten." Erst durch Josef's II. Berdeutschungsversuche wurde nationaler Spracheiser hervorgerusen und eine selbständige Literatur begründet. Das neunzehnte Jahrhundert eröffnete Kisfaluby Sandor (1772—1844), welcher eine Liedersammlung "himsh's Liede" nach Art Petrarca's erscheinen ließ. Acht national dichteten erst sein Bruder Karl, Czuczor und Börösmarth (1800—1855), welche aus der Bolksdichtung schöpften, namentlich Lieder und Romanzen, aber auch Oramen. Börösmarth sang die ungarische Bolkshymne und wurde der eigentliche Schöpfer der Literatur seines Landes. Noch origineller und volkstümlicher aber wurde Alexander Petösi (geb. 1823), der Schlachtensänger der Revolution von 1848. Seine zahlreichen Bekatiere Alexander in sechs Sammlungen 1844—1847. Sein Leben war das eines Bagabunden und Soldaten, und er dichtete rein aus dem Herzen des Bolkes mit einer oft kolossalen Fantasie, bis er im Kampse für das Baterland, in der Blüte der Jugend siel (1849). Als magyarische Novellisten zeichneten sich Josef von Eötvös (geb. 1813), bessen geschätzestes Buch "der Dorsnotar" ist, Josika, der Berfasser vieler historischer Romane, und der fruchtbare und geseierte Volksschilderer Maurus Jofai (geb. 1825) aus.

Die Volkspoesie der eigentlichen Finnen in Finnland, die noch keine Kunstpoesie haben, weckte aus ihrem Grade Lönnrot in Karelien auf, und veröffentlichte sie unter dem Titel "Kalewala" (d. h. Land Kalewa's des Ahnherrn, der Helden dortiger Volksgesänge) 1835 in zwölftausend Versen, welche in der zweiten Ausgabe, 1849, auf dreiundzwazigtausend vermehrt wurden. Sie atmen durchweg innige Liebe zur

Beimat (vergl. Bb. IV. S. 7).

So hat sich die Literatur der civilisirten Welt bereits über eine Menge Länder im Osten Europas verdreitet, welche dis zum Beginn unseres Jahrhunderts in geistiger Beziehung noch beinahe oder ganz unfruchtbar waren, und diese friedlichen Eroberungen werden sich mit dem Fortschreiten der Kultur — und bei ungestörtem Frieden! — noch in's Schrankenlose vermehren.

## Achtes Buch.

# Kunft und Leben.

Erfter Abschnitt.

#### Die bildende Runft.

#### A. Arditektur.

In ben letzten Zeiten ber vorhergehenden Beriode hatte (Bb. V. S. 607) bie bilbende Runft gebarbt und nur mit wenigen Brofamen vorlieb nehmen muffen, die von des Weltgeists Tische fielen. Sie wurde erbriidt von ber Geschmadlosigkeit bes Barod-, Bopf- und Rococoftils. Mit beffen Uberwindung aber begann in unserm Jahrhundert eine neue Blüte ber Runft, eine neue Renaiffance, welche gleich ber altern folden fich treu an die Antife lehnte, und bamit nicht nur eine mahre Wiebergeburt bes achten Schönheitibeals, sonbern auch eine innige Berbindung ber brei bilbenden Künfte zu harmonischem Zusammenwirken in groß artigen Werken herbeiführte. "Go find bie Runfte, fagt Lubte, wieber jener höchsten Aufgabe sich bewuft geworben, bem öffentlichen Leben bes ganzen Boltes als Ausbruck zu bienen, indem fie seinen gemeinsamm Bebürfniffen ein höheres Geprage verleihen, seine religiöfen Anschauungen in bas Gewand ber Schönheit hüllen, seine geschichtlichen Erinnerungen verherrlichen und den nationalen Geift sich selber im idealen Spiegelbilde jur Anschauung bringen. "

Die Juitiative zu bieser neuen Kunstblitte ergriff Deutschland, bas bieselbe schon im vorigen Jahrhundert (f. Bb. V. S. 621 ff.) vorbereitet hatte, namentlich durch Winckelmann's und Lessing's kunftgeschicht- liches Wirken. Mit ihm wetteiserte zunächst Frankreich; eigentlich national

aber wurde die Kunst beider Bölker erst durch die Niederwerfung der alle Eigentümlichkeit zerstörenden napoleonischen Gewaltherrschaft. Seitzdem begann auch in den Niederlanden und in England künstlerisches Streben, während dagegen der Süden Europa's, der im sechszehnten Jahrhundert so mächtig vorangeschritten und so Herrliches geleistet, wie begraben blieb, in Spanien gar nichts mehr im Gebiete des Schönen geschah und Italien fast nur noch als Quelle zum Bezuge der antiken Muster diente, worin aber in neuester Zeit Griechenland mit ihm wetteiserte, besonders seitdem die Engländer Stuart und Revett die architektonischen Denkmäler des Landes der ewigen Schönheit erforscht und dargestellt hatten.

Bon da an begriff man im Norden der Alpen erst recht das Gesetz antiken Schönheit und sühlte deren "reine harmonische Linien nach". Der Erste, der dies als Bauklinstler im Leben bethätigte, war Karl Friedrich Schinkel (1781—1841, 1839 preußischer Oberlandesbaudirektor), dessen Hauptwerke, das Schauspielhaus, das Museum, die Königswache zu Berlin, "im ächten Geiste hellenischer Kunst empfunden und hingestellt sind". Einigermaßen wich er von diesen Grundsäsen ab in Ansführung der dortigen Bauakademie. Schinkel hatte die klassischen Kuinen von Griechenland "mit Andacht und Begeisterung" studirt und konnte daher sowol "Klarheit der Konstruktion, als Schenmäßigkeit der Berhältnisse" in seinen Werken vorwalten lassen. Er "bildete nach, ohne nachzuahmen". "Seine Anlagen sind durchaus nen, im Ganzen von ihm erfunden und doch — selbst im Einzelnen — aus dem Geiste des Altermuss bervorgegangen".

Eine noch umfassendere architektonische Thätigkeit als in Berlin zu Schinkels Zeit, enwickelte sich zu München unter dem romantisch angehauchten König Ludwig I. Ihm vorzüglich ist die Vereinigung der verschiedenen bildenden Künste zu einheitlichen Schöpfungen zu verdanken. Verloren geglaubte Kunstzweige, wie die Fresko- und Glasmalerei, wurden wiederbelebt oder neu entdekt, die Erzbildnerei und das Kunsthandwerk gehoben und vervollkommnet. Unter den Baumeistern Münchens vertrat Leo von Klenze vorzüglich die Antike und deren Konsequenzen. Nicht ohne Einfluß von Seite Schinkels, dessen Genialität und Reinheit er aber, nach Lübke, nicht erreichte, schuf er die Glyptothek, die Pinakothek und die Ruhmeshalle zu München und die Walhalla dei Regensburg,

"Werke von imposanter Anlage und ächt monumentaler Gesammthaltung, während er in der Michaelis-Hosstirche (1826—37) die byzantinische Richtung geltend zu machen suchte. Dagegen vertrat Friedrich Gärtner die romantische Kichtung, und zwar zu der Zeit, da selbe auch in der Poesse obenan stand. Er hatte große Vorliebe für den romanischen Stil, den er in der Ludwigskirche, Universität, Bibliothek und Feldherrnhalle "stattlich und bedeutsam ausprägte". Denselben Stil

brachte Ziebland in der Basilika zum Ausdrucke. Den gotischen Stil aber in moderner Ausbildung vertrat Ohlmüller in der Kirche der Borsstadt Au.

Die gotische Baukunft kam überhaupt in unserm Jahrhundert, namentlich durch die romantische Bewegung in Poesie und Leben, Staat und Rirche, in einen vorher nicht geahnten neuen Flor. Es ichrieben über fie 1812 Coftenoble, welcher fie nuchtern ale einen Gewölbebau erklärte, und 1820 Stieglit, welcher bagegen Alles in ihr fbmbolifch beutete. Als burch bie beutschen Befreiungefriege bas Rheinufer mit bem Rölner Dom wieber beutsch murbe, erwachte neues Interesse für bie Gotit, und ichon 1814 regte man ben Fortbau jenes Domes an, mährend zugleich die Wiederherstellung bes Schlosses Marienburg in Angriff genommen wurde. Im Jahre 1824 begannen die Arbeiten am Um meisten machte sich um die Renntnig und Berbreitung Rölner Dom. bes gotischen Stils Rarl Beibeloff aus Stuttgart, Abkömmling einer Künstlerfamilie, verbient. "Warum noch griechisch bauen, rief er, ba wir eine germanische Baukunst besitzen, warum noch länger die Hallen bes Sübens in den wolkigen Norden versetzen?" Er richtete 1816 das alte Schloß zu Roburg nach seinen Ansichten ein und wirkte seit 1819 ju Rurnberg emfig für Erhaltung und Berftellung ber mittelalterlichen Baubenfmäler.

Auch in Wien und Karleruhe herrschte die romantisch=gotische Tendenz. Dort baute der Schweizer Georg Müller 1848 die Alt-lerchenselber Kirche, eine der besten Leistungen der pseudoromanischen Schule, hier aber ging Heinrich Hibsch von seinen Kirchen im Hoftheater, sowie in der Trinkhalle zu Baden Baden, zu einer "freiern" Richtung siber. Sogar Schinkel ließ sich zu gotischen Kirchen herbei, wie die Werdersche Kirche in Berlin; aber sein antiser Sinn drückte die spitzen Gewölbe bedeutend zusammen. Überhaupt war, was man in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts schuf, nur eine erkünstelte, theatra-lische Gotik (Essenwein), die denn auch wieder ausgegeben ist.

In Dresden blieb man konsequent bei ber Renaissance. Ein Bauklinstler von großem Ruf lebte aber bort erst in neuester Zeit: Gottlieb Semper, welcher bas Museum und das Theater mit fein emmideltem hellenischen Formgefühl als Zeugen seiner neuen Fortbildung ber Renaissance aufrichtete, und so später das Polytechnikum in Zurich, an dem er selbst lehrte. Ühnlich wirkte Leins in Stuttgart, namentlich in der Billa des Kronprinzen.

In Frankreich befehdeten sich Rlassiker und Romantiker eiftig. Erstere wogen unter Napoleon I. vor, doch mit prunkvollen, theatralischen Formen, während seit der Restauration die Romantiker emporkamen. Letzteren traten wieder Anhänger einer einsachern Rlassik entgegen, wäherend im Prosandaue nach und nach die französische Renaissance des sechse

zehnten Jahrhunderts die Oberhand gewann. Dazu gehören namentlich bie im Rampfe mit der Commune vernichteten Neubauten des Stadtbaufes und des Louvre.

In England versuchte man am Anfange des Jahrhunderts eine nüchterne klassische Richtung einzuschlagen (wie z. B. mit dem Coventgarden-Theater), später aber für weltliche Bauten den strengen italischen Renaissancestil des sechszehnten Jahrhunderts, ohne Rücksicht auf spätere Entwickelung, zu erzwingen, während man für Kirchen und Schulen die spätgotische Baukunst vorzieht, die aber z. B. auch in den neuen Parla-

mentegebäuden von Barry luxuriofe Anwendung fand.

Auch in die öftlichen Känder drang die baukunftlerische Bewegung. Es stiegen die Isakskirche in Petersburg und die Kathedrale von Gran als mächtige Ruppelbauten empor. Seit Wiederausnahme des Baues am Kölner Dom in den vierziger Jahren (auf Betried Friedrich Wilhelms IV.) begann ein tieseres Berständniß des gotischen Stiles in Deutschland Platz zu greisen und eine Wiederbelebung desselben in's Wert geseht zu werden. Doch trat derselben in neuester Zeit ein großer Eifer für die Renaissance gegenüber, dem sie kaum Stand halten wird, während als dritte architektonische Richtung im Eisenbahn-, Kasernen-, Spital- u. a. Bauten ein nüchterner, gemischter, unserer praktischen Zeit zusagender Stil in die Schranken tritt.

# B. Plaftik.

Der Retter ber Bilbhauerkunft aus ihrer Entartung im achtzehnten Jahrhundert war ein Italiener, ber einzige große Kinstler Dieser Nation in unserer neuesten Zeit, - Antonio Canova aus Benedig (1757 Er führte eine reinere Haffische Empfindung ein. fagt von ihm: "Besonders in ber Darftellung weiblicher Schönheit erreichte er eine gefällige Grazie, die indeffen noch durch einen Nachhall ber frühern überzierlichen Manier und burch elegante Glätte getrubt Beniger gelang ihm bas Burbige und Erhabene monumentaler Rompositionen, und vollends in's Theatralische fällt er bei heroischen Aufgaben, wie ben beiben Fechtern und bem Berfeus in ber Sammlung bes Batilan." Seine Runft= und Zeitgenoffen ftanben fast Alle unter Derfelbe trat am reinsten hervor bei Johann Beinrich feinem Einfluffe. Danneder, geboren 1758 ju Stuttgart und bort 1841 geftorben. Sein erstes Wert in jungen Jahren war ber im Baumftumpf gefangene Milou von Kroton. Er bilbete fich in Baris und Rom aus, wo er Canova fennen lernte, und murbe bann in Stuttgart Hofbilbhauer. Seine bedeutenbsten Werke find bie Ariadne, Die Schillerbufte und ber Chriffins. Bon ersterer, bem beruhmteften (bei Bethmann in Frantfurt

a. M.), sagt A. Hagen\*): "Die selige Indolenz, das dolce-far-niente bes Bachus ist auf Ariadne übergegangen, die bequem sich dehnend auf dem langsam dahin schreitenden Panter sitt. Bon allen Seiten gesehen gewährt sie einen reizenden Anblick. Der Gegensatz zwischen den zurten Gliedern der Jungfrau und dem plumpen Bau des Thiers wirkt angenehm." Schillern, seinen Freund und Mitschiller, modellirte Dannecker nach dem Leben und sertigte nach dem Modell seine Kolossalbstie (in Stuttgart). In Frankreich vertrat Chaubet (1763—1810) die antikssprende Richtung, in England selbständiger John Flaxman (1755—1826), der außer seinen Bildwerken durch die schlicht antik gehaltenen Umrisse zu Homer und Dante berühmt wurde. In Schweden vertrat dieselbe Kunstrichtung Todias Sergell (1736—1813).

Der größte Bilbner unferes Jahrhunderts ift aber ber Dane Bertel Thorwalbsen, geboren 1770 ju Ropenhagen, gestorben 1844. Er " fouf mit unerschöpflich reicher Kantasie und im ebelsten Formgefühl eine Angahl von Werten, Die fo lauter, fo keufch und ebel in griechischem Beifte gebacht find, wie die architektonischen Werke Schinkels." (Lübke.) Thorwalbien tam 1797 nach Rom und trat 1801 mit feinem "Jason" als Ronfurrent Canova's auf. "Der Jason, sagt Sagen, bat etwas Dufteres; er brudt nicht bie Freude über ben errungenen Sieg aus, fonbern bie Ahnung, ben Baubermächten, benen er vertraute, verfallen au fein." Er arbeitete bis jum Jahre 1828 baran! Seine Benus, "ein Erzeugnig bes reifften Studiums, gang nadt, ift von fraftiger, gefunder Frische, zeigt ftatt falicher Berichamtheit bie Unbefangenheit ber Unfdulb, ebenfo find feine Grazien von Gefallsucht frei und fie würden mehr Lob verdienen, wenn fie weniger Ausbrud zeigten. Diefer widerftrebt bem jungfräulichen Schmelz." (Hagen.) Glüdlicher ift Thorwalbsen in Gruppen, wie z. B. im Amor, ber bie Pfiche zum Leben gurudruft. Er fouf auch mehrere Grabmaler und Denfmaler, fo bas Mobell zu bem Löwen von Lugern gur Erinnerung an bie 1792 in Paris gefallenen Schweizer. Bom Jahre 1811 an entstand fein berühmtes Relief, ber Alexanderzug, für ben Quirinal bestimmt, Alexanders Triumpf in Bersien barstellend, das des Rünftlers eigenen Triumf vollständig machte. Andere berühmte Basreliefs find bie ber Nacht und bes Tages. Er lebte fich gang in Rom ein und wurde auch von den Italienern hoch gefeiert, besonders nach Canova's Tobe. Wenn er fich je auf Reisen begab, so waren es wirkliche Triumfalige, besonders in Deutschland. Endlich 1838 begab er fich, wider Willen auf immer, nach ber Beimat, wo er auch, im Begriffe nach Rom jurudaufehren, ftarb.

<sup>\*)</sup> Die Deutsche Kunft in unserem Jahrhundert. Gine Reihe von Bor-lesungen mit erläuternben Beispielen. Berlin 1867.

Nach ben bis jett genannten Bilbhauern find bie beruhmteften bie Berliner. Ihr Altester, Johann Gottfried Schadow (1764— 1850), wandte sich "mit Energie einer realistischen Richtung zu, bie vorwiegend nach lebendiger Auffassung und scharfer Charakteristist der individuellen Erscheinungen strebte. Geine ersten Werke waren das marmorne Grabmal des Grafen von der Mark (Sohnes Friedrich Wilbelm II. und ber Gräfin Lichtenau) in ber Dorotheenfirche ju Berlin (1790) und die Bictoria auf dem Brandenburger Thor (bas von Karl Gotthard Langhans nach flaffifchem Mufter, ben Bropplaen zu Athen, am Ende bes vorigen Jahrhunderts errichtet worben). Es folgten bie Statuen bes alten Deffauers und Ziethens, Friedrichs bes Grofen gu Stettin, Luthers ju Wittenberg und Blüchers ju Roftod. fchrieb auch ein Buch "Bolytlet" über bie Dage ber menfchlichen Gestalt. Friedrich Tied, ber Bruder bes Dichters Ludwig Tied, war Schadow's Mitarbeiter und fertigte in antifer Auffassung mehrere Statuen für bas Schlof und bas Schauspielhaus zu Berlin. Der romantifche Einfluß feines Bruders hatte nicht viel über ihn vermocht. Richtung Schadow's, die Berbindung antifer Maghaltung mit mittel= alterlicher ober moderner Auffaffung und Gewandung, feste am Getreuesten Christian Rauch fort. Geboren 1777 zu Arolsen im Fürsten-tum Walbed, ging er früh als Rammerdiener nach Berlin. Obschon ohne Aufmunterung, folgte er bald seinem Genius und trat seit 1800 mit Ropieen antifer Kunstwerke auf, bilbete sich in Rom aus, errang durch eine Kolossalbilste Friedrich Wilhelm III. bessen Gunst und wurde 1811 zur Ausführung eines Dentmals ber Königin Luife, auf welches Canova und Thorwalbsen ju seinen Gunften verzichtet hatten, nach Berlin berufen, wo er es 1814 vollenbete. Es folgten bie Standbilber Bulows, Scharnhorfts und Blüchers und bie berühmte Reiterftatue Friedrichs bes Großen (1839 bis 1851). Rauch, welcher innige Freundschaft mit Schinkel gepflogen, ftarb 1857. Lubte fagt von ihm: "Weniger burch ben Reichtum an ichopferischen 3been, ale burch bas feine Naturgefühl, ben geläuterten Sinn für einen mahrhaft plaftifchen Stil und eine unübertreffliche Sorgfalt in ber Durchführung nimmt biefer Meister eine wichtige Stellung ein." Bielseitiger begabt mar Ernst Rietschel (1804-1861), Rauchs Schüler. Seine berühmteften Leistungen sind bas Standbild Leffings in Braunschweig, Die Doppelstatue Schillers und Goethe's in Weimar, bas Lutherbenkmal in Worms, die Gruppe Maria und Jesus in Botsbam, die Reliefs an ben Giebeln bes Opernhauses ju Berlin und bes Theaters ju Dresben, Die Medaillons der vier Jahreszeiten, Die Darstellung der vier Fakultäten in ber Mula ju Leipzig. Rietschel lebte julett in Dresben, wo mit ibm Erust Sahnel wetteiferte, beffen Statue Beethovens in Bonn, Raifer Rarls IV. in Brag und Rafaels in Dresden feine Charatteristit ver-

In Berlin fouf Friedrich Drate (geboren 1805 ju Byrmont) ein Standbild Friedrich Bilhelms III. im Thiergarten mit anmutigen Reliefs und die Statue Juftus Möfers für Osnabrud, August Rig Die berühmte Amazonengruppe mit Pferd und Tiger und bie Dentmaler Friedrichs bes Großen für Breslau und Friedrich Wilhelms III. für Rönigsberg. Die Marmorgruppen auf ber Schlofbrude in Berlin fertigten Drafe und Schiller Schadows und Rauchs.

An ber Spite ber Bilbhauer Mandens fteht Ludwig Schman= thaler, aus einer alten Bilbhauerfamilie (1802-1848). Sagen fagt: "Wenn Thorwaldfen in feinen Schöpfungen die Blüte bes Altertums erzog, Rauch ben Darftellungen aus unferer Zeit klaffischen Zauber verlieh, fo ift es Schwanthaler, ber ben ritterlichen Minnefang bazwischen ertonen ließ und burch feine Leiftungen bie vorausgehenden trennte, aber noch mehr verband; " benn " bie plastische Runft empfing wieber ein Mittel= alter zwischen bem Antiten und Mobernen". Schwanthaler war in Rom Thorwalbsens Schiller. Er schuf in München einen bochst originellen Bacchantenzug, ber nicht bie traditionellen Gruppen von Mänaben, Silenen u. f. w. an einander ichlog, fonbern bie Beschichte bes Bacchus barftellt, bann bie beiben Reliefs ber Walhalla, ben Frieden und bie Bermannsichlacht, Die Statuten Mogarts für Salzburg, Jean Bauls für Baireut, Goethe's für Frankfurt, Shakespeare's für bas Theater in München und die koloffale Bavaria, welche ein Jahr nach seinem Tode aufgestellt wurde. Er war schwächlichen Rorpers und ftarb baber viel In Wien wirft fein Schiller Ferntorn, von bem bas Reiterstandbild bes Erzherzogs Rarl herrührt.

Die frangöfifch en Bilbhauer verfolgten "überwiegend bas Streben nach lebenbiger Wirfung, nach Ausbrud und Leibenschaft, selbst bis ju einfeitigem Naturalismus". Es zeichneten fich besonders aus David von Angers (1793-1856), ein Berachter aller ftrengeren plaftifchen Befete, und James Brabier aus Genf (1792-1852), welcher überwiegend ber Darstellung sinnlicher Schönheit hulbigte. In Italien mar Bietro Tenerani, Schüler Canova's und Thormalbiens, ein Bertreter ebler Klafficher Richtung, und ber Englander John Gibfon wirkte gu Rom in ähnlicher Weise, in Solland Thorwaldsens Schiller Mathias

Reffel (1784-1830).

#### C. Malerei.

In ber Runft ber Farben mar mit Asmus Carftens (f. Bb. V. S. 611) durch Zurudgeben auf die antite Richtung ein Umschwung ein= Unter ben Deutschen folgten ihm nach Cberhard Bachter in Stuttgart (1762-1852), beffen bedeutenbste Werte Biob und bas Schiff

bes Lebens sind, und Gottlieb Schick (1779—1811), Darsteller historisicher Gegenstände und Landschaften, sowie Mythen. Der Lehrer des Letztern in Baris war Jacques Louis David (1748—1825), der Maler der Revolution und des Kaiserreichs, bessen Auffassung theils in's Frostige, theils in's Theatralische ausartete. Sein bedeutendster französischer Schiller, ein streng klassischer Künstler, war Ingres (1781—1869), welcher Rubens einen "Fleischer" nanute.

"Aber, jagt Libke, aus dem antiken Gedankenkreise und der klassischen Formaussalfung war auf die Daner eine wahrhaft lebendige Fortbildung der Malerei nicht zu gewinnen. Es bedurfte vor Allem sitr diese modernste unter den bildenden Künsten eines neuen Inhalts, einer volkstimlichen Nahrung". Diese wurde geboten durch den nationalen Ausschwung Deutschlands von 1813 einerseits und durch die damals ihren Höhepunkt erreichende romantische Poesse anderseits. Aus diesen Elementen entwicklte sich die neuere sogenannte christliche Kunst, als deren Bezyünder sich Cornelius, Overbeck, Beit, Schadow und andere deutsche Maler in Rom zusammensanden und die Meister der Blütezeit italienischer Kunst zu ihren Borbildern wählten. In der Folge hat sich jedoch diese Bereimigung künstlerischer Kräfte in verschiedenen Richtungen ausgelöst und gespalten.

am wenigsten zu thun bat, muß bie ftreng tatholifirende bezeichnet werben, beren Theilnehmer man bie "Ragarener" nennt. Diese Schule entwidelte fich ausschlieflich in Rom. Die beutschen Rünftler murben bort mahrend ber frangösischen Berrichaft burch ben preugischen Ministerresibenten Bilhelm von humboldt und ben preugischen Generaltonful Bartholby, Beibe fenntnifreiche Berehrer ber Runft, aufgemuntert und unterftutt, nach Bieberherstellung bes Rirchenstaats aber burch ben Siftorifer niebuhr und ben Kronpringen (fpatern Ronig) Lubwig von Baiern. Dverbed aus Lubed, ber an ber Spite ber angebeuteten Schule fanb, und seine Freunde nahmen als Grundsat an, bag nicht bie Schönheit ber Rörper, sondern ber seelische Ausbrud bie Hauptsache ber Runft fei, und "verschmähten es beshalb, die Antite als Norm und Dufter anzuerkennen". Sie beabsichtigten eine Wiedergeburt national beutscher Runft, Berbannung alles Leichtfertigen und Beranderlichen, Schöpfung bauernber Bilber, baber fie auch bie Frestomalerei in Aufnahme brachten, Popularisirung der Kunft und Bereinigung berselben mit der Religion. Over-beck trat baher mit den Brüdern Schadow aus Berlin und mehreren anderen beutschen Malern im Reaftionsjahre 1814 in Rom zur tatho-

lischen Kirche fiber, und ihrem Beispiele folgten viele unbebeutende Pfuscher und Schmierer, nur weil es Mobe wurde. Die "Nazarener" sonderten sich von den übrigen Künstlern ab, verfolgten Alle, die sich nicht ebenfalls "bekehrten", trugen lange Haare, misachteten Rasael und die Meister bes fechszehnten Jahrhunderts und kehrten zu ben älteren Italienern, ju Giotto und Angelico gurlid. Bu ihnen gehörte ber Tiroler Josef Anton Roch (1768-1839), ber sich befonders auf die Landschaftmalerei verleate, in ber er Stimmungen und Gefühle zu versinnlichen suchte. Dverbed (geb. 1789), feit 1810 in Rom, wo er 1869 ftarb, malte mit seinen Freunden bie Freden ber Billa Massimi und awar er selbst ben Taffo-Saal, dann bas Rosenfest in Affifi. "Rein Maler, fagt Sagen, fafit bas bem altteftamentlichen Geifte entgegengesette weibliche Wefen bes Christentums - bei bem bas rechte Banbeln ein Leiben, bas rechte Streben ein Entsagen ift — inniger auf ale Overbed". Riebubr fagte von ihm, bas Jod, bas er burch bie Konversion auf fich genommen. fei ihm "angewachsen". Er malte nur Frommigkeit, Innigkeit, Geiftigfeit, und ließ daher beim Abendmal ben Judas weg. Er meinte ehrlich, was Andere als Reaftionszweck bemutten. Sein bedeutenbster Schiller ift Josef Führich. Wilhelm Schadow, geboren 1789, beffen Bruber Rubolf, Bilbhauer, icon 1822 ftarb (Beibe Gohne bes uns bekannten Stulptore Gottfried Schabow), war nicht fo eifrig tatholifch, bag er nicht an antifen Darftellungen bennoch Gefallen gefunden hatte (er ftarb 1862). Es ist indeß zu berücksichtigen, daß diese Konvertiten in Rom angftlich überwacht und in ihrer fünftlerischen Freiheit bebeutend beeinträchtigt wurden. Ja es wurde einst ein Bild von Overbed konfiszirt, weil barauf bie Mutter Gottes - einen unbefleibeten Tuf feben lief!!

Eine andere Gruppe ber mobern driftlichen Maler bilben bie in Deutschland selbst wirkenben, mit ber romantischen Schule ber Dichter zu-Am Anfange bes Jahrhunderts hausten die Schlegel fammenhängenden. Rurz zuvor waren Novalis und ber "tunstliebende und Tied in Dresben. Rlofterbruder" Wadenrober geftorben, welcher ben frommen Engelmaler von Fiefole als Mufter eines Rünftlers aufgeftellt hatte. Ahnliche An= sichten predigten Tied's "Fantasien über Kunft" und ber Künftlerroman "Franz Sternbalb". Als Maler traten in Diese Sphare zuerst die brei Bommern Otto Runge, Daniel Friedrich und August von Rlin= Sie schwärmten für den katholischen Rult und die alt= beutschen Maler und malten, was die poetischen Romantifer bichteten. In Dresben wirfte namentlich Morig Retifch, ber Berfaffer ber gefchätzten Radirungen zu beutschen Dichtern, die nicht frei von Mystif sind, und Gerhard von Rugelgen, ber Madonnenmaler, ber 1820 Opfer eines Philipp Beit, ber Sohn von Ludwig Tieds Gattin, Raubanfalls wurde. ber Tochter Mofes Menbelssohns, aus erfter Che, mit Bruder und Mutter katholisch geworden, gehörte in Rom zum Kreise Overbede und zeichnete fich besonders als Freskomaler aus; in Frankfurt a. M., wo er Borfteber bes Stäbelichen Inftituts mar, malte er bie allegorische Darftellung ber Einführung bes Chriftentums in Deutschland. Gein bebeutenbster Schüler war Ebuard Steinle in Frankfurt.

Am meisten unter ben Nagarenern entfernte fich von ber tatholifirenben Tenbeng ber nicht tonvertirte, sondern geborene Ratholit Beter Cornelius, ber größte Meifter biefer Richtung und ber Stifter ber Mindener Malerschule. Sagen fagt von ihm: "Die Malerei hatte lange im Gefühl ihrer Ungulänglichkeit bem Streben nach Originalität fich ent= äußert und ben Borbildern alter Meister folgend fich ein fummerliches Dafein gefriftet. Cornelius gab ihr die Burde gurud, welche Anfpruche an die Emigfeit begrundet, vornehmlich burch Darftellung mommentaler Werte." Er war 1787 zu Düffelborf geboren, als Sohn bes Inspettors ber Gemälbegallerie, und wuchs fo mitten unter ber Runft auf. Seine frühefte Lieblingelekture mar gar feine katholische, sondern die Bibel und - Goethe. In Frankfurt a. M. zeichnete er Die Darftellungen zu seines Lieblingsbichters "Fauft", und ging 1811 nach Rom, wo er lettere ftechen ließ. Es war babei "feine Absicht, Fauft und Gretchen als gleichwiegende Größen aufzustellen, indem er mit bildlichen Beisvielen belegte, wie beim Manne Stolz und unbefriedigtes Streben, wenn es auch anfangs ein ebles zu nennen war, beim Beibe Gitelkeit und Liebe. ob auch im Entstehen von Unschuld begleitet, zum Berbrechen führen Rach bem Fauft nahm er bie Nibelungen in Angriff. Schon biefe Stoffe zeigen, bag er unter ben "Nazarenern", obgleich er mit ihnen lebte, eine unabhängige Stellung einnahm. Lubwig von Baiern verglich auch mit richtigem Blice Overbed mit Johannes und Cornelius Bon bem mönchartigen Leben, bas bie tatholistrenben mit Baulus. Maler im San-Ifiboro-Rlofter führten, ließ fich Cornelius nicht abhalten, Michel-Angelo und Rafael zu Muftern zu nehmen. Mit Overbed, Beit und Schadow malte er bie Beschichte Josefs in ber Cafa Bartholby. In der Billa Massimi illustrirte er Dante. Im Jahre 1818 wurde er als Direktor ber Runftakademie nach Duffelborf berufen, brachte aber bie Sommer in München zu und malte die Sale ber Gluptothek (worunter besonders das Schlugbild, die Zerstörung Troia's, padt), die Flurgange ber Binafothet und bas großartige jungfte Gericht in ber Ludwigstirche (1839 vollendet). Seit 1825 war er Direktor ber Akademie ber Klinste ju Munchen, feit 1840 fcuf er in Berlin bie großen Bandgemalbe für das Mausoleum in Charlottenburg und für die Todtenftätte in Berlin. In letterer Stadt enbete 1867 fein Leben. Bon feiner Darftellungsweise faat Sagen : "Cornelius ift ein Rationalist in ber Runft. Das Alter= tumliche - fei es in antiten Statuen, fei es in firchlichen Gemalben - behalt er nur bei, wenn es ihm fruchtbare Motive gibt jum Ausbrud eigener Ibeen. Sonst halt er fich bavon fern und erkennt nichts Wie Reinem gelingt ihm bas Übermenschlich=Gewaltige. Binbenbes an. Aber bas Chriftliche, in seiner Singebung und Dulbsamkeit, steht ihm, bem im Ratholizismus Aufgewachsenen, ungleich ferner als Denen, Die bang vor ber festen Burg ber Lutheraner fich in ben Schos ber alten

Kirche stüchteten und als ihr Simbild die mutterliche Jungfrau verehren. Einem Cornelius glücht es nicht mit dem Heiland und der Mutter Gottes, dem in Gott Bater das Mögliche gelungen ift. Das Beschauliche läßt uns bei ihm kalt und das Beseligende des Paradieses wirkt unangenehm ".

Die von Cornelins gestistete Minchener Schule wurde bedeutend. "Ausbildung des Sinnes sir lineare Schönheit, architektonischer Rythmus und energische Formentwicklung" wurden ihre Richtung. In der Basilisa und in der Hosfapelle entstanden die religiösen Fresken von Heinrich Heß, in den Sälen der Residenz die Geschichte Karls des Großen und Friedrichs Barbarossa und die Ribelungen von Julius Schnorr, in den Arkaden des Hosfgartens die italischen und griechischen Landschaften von Karl Rottmann (1798—1850).

Der größte und selbständigste Schüler von Cornelius war Wilhelm von Kaulbach, 1805 zu Arolsen geboren, 1874 zu München gestorben. In seinen Bildern zu Reinele Fuchs legte er seine satirische Gabe an den Tag. Für das Treppenhaus des neuen Mnseums zu Berlin malte er seine Hunnenschlacht. Derselben reihten sich seine übrigen großen welthistorischen Gemälde an, welche je eine ganze inhaltschwere Periode auf einem Bilde zu versinnlichen suchen: der Thurmbau zu Babel, Homer und die Griechen, die Zerstörung Jerusalems, die Hunnenschlacht, die Krenzsahrer, und das Zeitalter der Resormation. Dazu kommen die die Weltgeschichte darstellenden komischen Kindergestalten, die Personisistationen von Kunst und Wissenschaft u. s. w.

Bur Minchener Schule gehören ferner: ber Berliner Bonaventura Genelli (1798—1868), "Bertreter einer ftrengen flassischen Richtung, bie er besonders in Zeichnungen voll poetischer Kraft und oft hinreißender linearer Schönheit bewährt hat," und der Wiener Moriz von Schwind, (1804—1871), welcher einer romantischen Richtung huldigte, die voll edler Annut und entzückender Immigkeit acht deutschen Empfindens vor allem in den Kompositionen nach dem Märchen von den sieben Raben hervortritt" (Lübke). Als Architekturmaler gehört Domenico Quaglio

(1789-1838) hierher.

Neben ber Münchener Schule entstand eine andere solche zu Düssels borf, wo seit 1826 ber uns schon bekannte Wilhelm Schadow als Direktor wirkte. "Während die Münchener Schule, sagt Lübke, an den monumentalen Aufgaben einen strengen Idealstil entwickelte, in welchem das Gedankenvolle die architektonische Gliederung, lineare Schönheit und strenge Zeichnung überwiegen, sah die Düsseldvorfer Kunst sich vorzüglich auf die Ölmalerei beschränkt, erging sich mehr im Zarten, Empfindungsvollen und suchte dasselbe durch liedevolles Detailstudium der Natur und seine Ausbildung des Kolorits zu betonen. Hatte die Münchener Malerei einen plastischen Charakter, so läst sich in der Düsseldvorfer eine musika-lische Stimmung erkennen". Als Historienmaler zeichneten sich von letzterer

aus: Rarl Friedrich Leffing (Großneffe bes großen Leffing), entschiedener Begner ber tatholifirenden Tendengen, burch seinen Suffitenfrieg, seine Reformationsbilder und das traumende Konigspaar, Eduard Benbemann burch bie trauernden Juden in Babylon, Rarl Sohn (bie beiben Leonoren), Theodor Silbebranbt (bie Göhne Eduards), Emil Leute (Übergang Bashingtons über ben Delamare) u. f. w.; als Genremaler Abolf Sor oter burch kornigen Humor, Jatob Beder burch ergreifenbe Darftellung von Dorfgeschichten, Karl Bubner burch wirkungvolle Scenen aus ben sozialen Buftanben, Rubolf Jorban und Beinrich Ritter burch frische Schilberungen bes nordbeutschen Fischerlebens, ber Norweger Tibemanb burch tief embfundene Scenen aus bem Boltsleben seiner Beimat, Bafenclever burch humoristische Auffassung bes Spiegburgertums, Ludwig Rnaus burch unvergleichlich fein aufgefaßte und meisterhaft burchgeführte Genrebilder, Bleibtren und Camp= hausen durch Schlachtenbilder. Leffing, sowie Demald und Anbreas Achenbach vertreten bie Landichaft. Abnlich wirften in Berlin Rarl Bilhelm Rolbe mit romantischen, Bilhelm Bach mit religiös=hifto= rijden, Klöber mit mythologischen Gegenständen, Abolf Mengel, als Berherrlicher von Breufens Thaten, besonders im Leben Friedrichs bes Großen. Sofemann u. A. ale Genremaler. Gine felbständige Stellung nehmen ein ber in seiner Dufterfeit ergreifende Biftorien= und Schlachten= maler Alfred Rethel und ber in feinen Fresten ber Universität Athen tie Fakultäten in gludlichen Gruppen charakterisirente Rarl Rahl (1812-1865). Bu Weimar führte Friedrich Breller "in seinen Kompositionen jur Obussee ben itealen Charafter ber Landschaft in reicher Manigfaltigfeit mit genialem, fantasievollem Schwunge und mit hinreißenber, acht poetischer Kraft burch". Schirmer in Duffelborf und Rarleruhe entwarf biblifche Rompositionen, Wilhelm Schirmer in Berlin "duftige Schilderungen bes Sübens mit dem Zauber magischer Luftwirfungen", Rarl Blechen in Berlin ernfte norbifche Lanbichaften, wie auch fühliche, Ebuard Silbebranbt in origineller Auffaffung folde tropischer Länder. Gine neue Schule aus Elementen alterer grunbete Rarl Biloth, ber mit Wallensteins letter Reise einen so gludlichen Griff that. Eine andere, sinnlich machtig aufregende Richtung sucht ber originelle Wiener Bans Matart in's Leben zu rufen.

In den Niederlanden schusen sich als Genremaler Leys, Koekkoek und Berboekhoven einen Ramen, und brachte Alma Tadem a eine eigentlimliche Auffassung von Scenen aus dem Altertum zur Geltung. In Belgien machten 1843 Louis Gallaits "Abdankung Karls V." und Biefve's "Kompromiß des niederländischen Abels" Epoche durch die volle Gewalt ihres Realismus, ihre überzeugende Lebensfrische, Krast und Kille der Charakteristik und Sicherheit des Kolorits.

Frankreich fah, wie in ber Boefie, fo auch in ber Malerei,

später als Deutschland eine romantische Reaktion gegen die klassische Richen, aber in mehr äußerlicher Auffassung des Lebens und ener=
gischer Schilderung der Wirklichkeit. Herher gehören: Gericault (Untergang der Medusa), Arh Scheffer (Holländer unter dem Einsstussenst), Eugen Desacroix (der das Schauerliche liebte und Dante illustrirte), Hippolyt Flandrin (religiöse Malerei), Horace Vernet (energische, besonders afrikanische Kriegsscenen), Paul Desaroche (ergreisend im Auffassen geschichtlicher Scenen und Charaktere), Leopold Robert (aus dem Kanton Reuensburg, 1797—1835, Schilderungen italischen Volkslebens, die Schuitter und die Fischer), Meissonier als sorgfältiger genauer Genremaler, Winterhalter aus Baden als Bildnismaler, Rosa Bonheur als Thiermalerin.

Der Genfer Calame als Alpen- und Meerlanbschafter und Rudolf Koller aus Zürich als Thiermaler vertreten selbständige fch weizerische Richtungen.

Die englische Malerei hat in Sir Charles Eastlake ihren größten Meister. David Wilkie ist als Genre-, Turner als Landschaft- und Landser besonders als Thiermaler bedeutend. Die große Historienmalerei ist dagegen durch keine hervorragenden Kräfte vertreten.

### 3weiter Abschnitt.

# Die darstellenden Rünste.

### A. Mufik.

Die wundersame Welt der Tone haben wir (Bb. V. S. 615) mit Hinweisung auf die durch Mozart begründete Kunstblitte der neuesten Zeit verlaffen, wo wir nun wieder anknüpfen, indem wir Schluter's "allgemeiner Geschichte der Musik" (Leipzig 1863) folgen.

Wolfgang Amadeus Mozart war 1756 zu Salzburg als Sohn eines Musikers geboren und zeigte sich so wunderbar früh als Jünger seiner Kunst, daß er schon seit dem sechsten Lebensjahre mit dem Bater und der ältern Schwester Kunstreisen unternahm. Das bald wieder vergessene "Wunderkind" bilbete sich in Wien und Italien aus und errang sich schon als Jüngling wieder einen Namen. Aus dem Banne der Nachahmung befreite er sich indessen erft 1781 mit der Oper "Idomenso", welche zwar in Vielem noch in den Banden der italienischen Oper steht,

aber boch Mozart's Beift hervorleuchten läftt. Letterer wurde burchaus unabbangig, nachbem fich ber Meifter in Wien niebergelaffen, und zwar querft in feiner aus Auftrag Raifer Josef's II. geschaffenen Oper "bie Entführung aus bem Serail" (1782). Bier beberrichte er völlig ben Text und führte felbst die originelle berbiomische Rigur bes Domin in bas Stud ein. Rach mehreren fleineren Opern folgte 1786 "Figaro's Sochzeit", worin er ben eleganten Konversationsstil bes geistreichen Beaumarchais'iden Luftspiels in Die natürliche Sprache bes Gefühls übersehte. fo baft bas Stud in bramatifcher Beziehung Mozart's vollendetftes "Während Glud, fagt Schlitter, ftets bie ber griechischen geworben ift. Tragodie und nur ihr allein entsprechende feierlich gemeffene Rube wahrt und alles ben gleichmäßigen Bang ber Sanblung Störenbe fern ju halten bemubt ift, erreicht Mozart gerade im Enfemble und Finale bie volle bramatische Wirkung, bie burch Kontraft und Gegenwirkung getragene schwungvolle Bewegung, wobei er zugleich in ben Arien bie tiefsten Geheimnisse bes Seelenlebens und die ureigene Macht bes Gefanges offenbart ". Die italienischen Musiker Wiens bewirkten inbeffen, baf Figaro bort eine laue Aufnahme fand; beffer war folde in Brag. weshalb Mozart für die bortige Bubne fein musikalisches Meisterwerk "Don Juan" (1787) ausarbeitete. "Da ist teine subjektive Gefühls= schilderung, bas gange abwechselnd von Liebe und Sag beherrschte Menidenschickfal, Die gange reichste Gulle finnlichen und feelischen Lebens faßt bie Over in fich, und bei ber größten Manigfaltigfeit ber Buffanbe und Charaftere ift boch bie Sandlung gang einfach und naturlich fortichreitenb". "In ber herrlichen Ouverture hat ber Meister ben hochtragischen Cha= rafter bes Bangen mit Flammenschrift auch ben Kurzsichtigen bargestellt. welche es nicht wetterleuchten sehen, bis die Donner bes Gerichts ein= schlagen und ber beißen Luft ber marmortalte Tob entgegentritt". Don Juan ift ein wurdiges Gegenstud ju Goethe's Fauft und vertritt bie Macht bes Gefühls, wie biefer bie Tiefe bes Gebantens. Bunachft tam bie mit einem elenden Terte beimgesuchte scherzhafte Operette "Cosi fan tutte" (1790). Für bie Rrönung Raifer Leopold's II. fcbrieb er 1791 bie heroische Oper "la clemenza di Tito", "ein großes historisches Bilb, bas musikalisch anschaulicher und ergreifender nicht gebacht werben Gleichzeitig aber entstand sein herrlichstes Wert, Die "Zauberflote", nach bem vielfach verlästerten, weil migverstandenen Terte Schi= tanebers, ber mur als symbolisch-allegorische Ginkleidung ber freimaurerischen Ibeen richtig beurtheilt werben tann (f. Bb. V. S. 244).

Außer seinen Opern schuf ber unermübliche Meister seine innigen, ächt religiös empfundenen Messen, seinen Schwanengesang, das erschützernde Requiem, Sonaten, Symphonien und Klavierkonzerte. Biel zu früh wurde er der trauernden Kunst und Nation am 5. Dezember 1791

entriffen, noch nicht 37 Jahre alt.

Der größte Tonmeister ber neuesten Zeit nach Mozart war Lubwig van Beethopen, geb. 1770 ju Bonn, Sohn eines Sangers. elf Jahren begann er bereits zu komponiren und lebte seit 1792 in Wien, Anfangs als Sandn's Schuler. hier ließ er 1795 seine erften Rompositionen erscheinen: Trios und Sonaten, Die ihm gleich großen Ruf verschafften, so bag er 1800 bereits frei über ben Berlag seiner Werte verfügen tonnte. Der Fürst Lichnowsty murbe fein Freund; aber feine Liebe jur Grafin Guicciardi blieb ungludlich und er - unver-Da er zugleich immer mehr am Gehore zu leiben begann, bemächtigte fich bes bedauernswerten ebeln Tonbichters zunehmender Trübfum, in welchem er auch am 26. Marg 1827 ftarb. Wol fein Dufiter perstand es, wie Beethoven, bas Innere bes Menichen fo tief au ergreifen und fo wolthuend zur Beredlung ber Gefühle mitzuwirken. Seine Rompositionen sind glubender und farbenreicher als alle fruberen. Auch ift ber humor ein bervorftechenber Zug in seinem Schaffen. "Seine Tonbichtung ift, fagt Schluter, eine subjettiv leibenschaftliche, Die fich nicht in ben bestimmt abgegrenzten Rreis allgemeiner Gefühle bannen ließ, fie bilbet, wenn fie auch im rafchen Wechsel ber Empfindung auf ein bem gewöhnlichen Blide ferner liegendes Gebiet überftreift und felbft bie außere Form ju vernachläffigen scheint, ftets ein harmonisch aufammenstimmendes Sange, worin nicht ber einzelne Moment, fonbern ber tief innere alles Einzelne beseelende und burchbringende Ausgmmenbang die Sauptfache ift". Es ift babei bezeichnend, baf Beethoven's Blutezeit mit berjenigen Goethe's und Schillers zusammenfiel, baf Goethe fein Freund, er, Schiller und Shakespeare (Rlopftod nur por Goethe's naberer Befanntichaft) feine Lieblingebichter maren.

Für Beethovens tunftlerischen Bilbungegang find bas Bezeichnenbfte feine wunderbaren Rlavier-Sonaten, welche "geistige Rampfe und Siege" in Tone fleiben. Seine Rlavierkonzerte vereinigen "reiches Seelenleben, festlichen Glanz und bramatische Bewegung" in fich. Das lette ber= felben nennt Schluter ein "Meisterwert voll himmlischer Weihe". Seine glanzenbfte Leiftung find aber feine Symphonien. Gie bangen innig mit der Zeit zusammen, in der fie entstanden, ohne Tendenzen berfelben ju verfolgen; fie stellen vielmehr in einer über allem felbstflichtigem Treiben boch erhabenen Weise ben großen Menschen im Rampfe mit groken Geschiden und im Siege fiber alle feindlichen Gewalten bar. find ihrer nem; die britte wird die heroische, die sechste die pastorale genannt, die neunte mit bem Schlufchor über Schiller's Lied an die Freude, ift die großartigste, fie feiert ben Sieg ber reinen Menschlichteit, ber weitherzigsten Menschenliebe. Dagegen litten biefe berrlichen Werte in rein kunftlerischer Beziehung burch bes Meisters Leiben und Stimmung in feiner letten Lebenszeit, ber fie entsprangen. Aus biefer letten Zeit stammt auch seine Missa solemnis in D-dur (1824)-

Beethoven schrieb bekanntlich nur eine Oper, aber eine wundervolle, Fibelio, als Musikwerk ausgezeichneter, dem als Oper im strengsten Sinne künstlerischer Forderung; denn Fidelio hat wol eine herrliche Tonwelt, aber keine Handlung. Das Stud wurde 1805 unter dem Titel "Leonore" zum ersten Mal aufgeführt; der Komponist hat vier verschiedene Ouvertüren dazu geschrieben. Für die Bühne schuf er serner die Musik zu Egmont (Ouverture und Zwischenakte), sowie zu Balletten (Prometheus) und Festspielen. Bon Goethe komponirte er weiter die Gedichte "Meeresstille und glückliche Fahrt", sowie andere Lieder, wie auch schottische Bolkslieder.

Die Ergänzung zu Beethoven, ber die "weiblicheren" Elemente ber Tonwelt, wie das Lied, wenig pflegte, bildet Franz Schubert, zu Wien (1797—1828). Sein Erstling war der "Erstönig" (1816); unter den nachfolgenden Leistungen, werunter die Rompositionen von Liedern Goethe's, Uhland's, Rückert's, Heine's u. A., ragen hervor die Liedertreise "die schöne Müllerin" und "die Winterreise". Ihnen allen sehlt jedoch das Volkstümliche; es zog den Kürzern gegenüber der "seinen psichologischen Charakteristit und der wechselnden dramatischen Bewegung." Das Schubert'sche Lied bezeichnet, nächst der Beethoven'schen Sonate, die organische Volkendung der modernen Tonkunst. Neben den Liedern schus er seine mehrstimmigen Gesänge, seine Klavierstücke, seine sieden Schubert war "in Allem ein überreich begabter Genius, ganz dazu berusen, Beethoven's Tiefe mit der Anmut und Leichtigkeit Mozart's zu verdinden. Leider riß ihn ein früher Tod aus der volken Lust und Kraft des Schaffens, so daß manche seiner Werse nicht zu der Formvolkendung ansreisen konnten, die wir vor allem in seinen Liedern bewundern."

Unter ben musikalischen Thaten, welche in Beethoven's und Schubert's Zeit fallen, sind zu nennen: Georg Onslow's (1784—1856) Symphonien, klar und korrekt, ohne Übertreibung, aber auch ohne Fantasie, Fesca's (1789—1826) Quartette, Andreas Romberg's (1767 bis 1821) Kantaten, darunter Schiller's Lied von der Glocke, Kindes-mörberin und Macht des Gesanges, Kalliwoda's Symphonien u. s. w. Der bedeutendste Klavierkomponist der Zeit war der unter Mozart's Einsluß stehende Johann Nepomuk Hummel (geb. 1778 zu Preßburg, gest. 1837 als Kapellmeister zu Weimar). Kalt und formenglatt werden Clementi's (geb. 1752 zu Kom, gest. 1832 zu London) Sonaten genannt; bedeutender als seine Etwen wurden jene Eramer's.

Die Oper hat von Mozart an bis auf unsere Zeit außerordentlich üppige Blüten getrieben. Balb vergessen war Mozarts italienischer Feind Antonio Salieri (1750—1825), obschon die Wiener einst seinen "Azur" dem Don Juan vorgezogen hatten! Die komische Oper fcuf Rarl Ditters, genannt von Dittersborf aus Wien (1739 bis 1799) burch seinen "Dottor und Apotheter", die Zauberoper Wenzel Müller (1767-1835), ber " Mozart ber Bantelfanger". Durch feinen "Rauberschleier". Eine tief gemittliche und gern gesehene Ober mar Joief Beigl's aus Ungarn (1766-1846) "Schweizerfamilie". Italienischem Geschmad bulbigte noch Georg Josef Bogler, genannt "Abt Bogler" (1749-1814), Softapellmeifter in Darmftadt; aber er wurde ber Lehrer Beber's und Meperbeer's, zweier Schöpfer febr verichiebener Schulen. Karl Maria von Beber, geb. 1786 ju Guin, geft. 1826 ju London, vertrat auf musikalischem Bebiete ben Beift ber romantiichen Schule, aber in einem beffern und eblern Sinne, ale beren Chorführer die Boesie behandelt hatten. Er tomponirte Rörners Rriegslieber und stellte die beutsche Oper, nach beren Berfall jur Frangofen-Dem Zigennerstude "Breciosa" folate 1821 fein zeit, wieder ber. unsterbliches acht beutsches Sauptwert ber "Freischüte", und biefem fpater Eurpanthe und Oberon. Mehr ober weniger feine Nachfolger find: Ronradin Kreuper (1782-1849; bas Nachtlager von Granada), Ludwig Spobr ("Fauft" und "Jeffonda"), Beinrich Marfchner (1795—18614 ber Bampur, Templer und Jübin u. s. m.), Albert Lorping (1803—1851; Czar und Zimmermann, ber Wilbschütz, bie beiben Schützen, ber Waffenschmieb) und Otto Ricolai (1809 bis 1849; bie luftigen Weiber von Windfor).

Jakob Meher Beer, genannt Giacomo Meherbeer (geb. 1794 zu Berlin, gest. 1864 zu Paris), kann man als den Schöpfer einer jüdisch-französischen Opernschule betrachten, welche den Spekulationsgeist ihres Bolksstammes mit gallischer Frivolität zu verbinden wußte. Nochweniger indessen tritt dieser Zug in seinen eigenen Werken: Robert der Teusel (1831), die Hervor, deren hervorragendste Eigenschaft Essekhafcherei ist, und noch salt ebensowenig in denen seines Schillers Jakob Levy, genannt Halevy (1799—1862), des Verfassers der langweiligen und überladenen "Isidin", als in denen Jakob Offenbach's, dieses spstematischen Berberbers alles guten Geschmacks und Pasquillanten auf das klassische Altertum, der die Bühne demoralistre und mit Lige, Un-

fitte und Bergerrung erfüllte.

Unter den it alienischen Operndichtern der neuesten Zeit steht dem Alter nach voran Domenico Cimarosa aus Neapel (1755 bis 1801); den größten Namen aber trägt Givacchino Rossini, der Schöpfer der neuern französischen Oper, geb. 1792 zu Pesaro, gest. 1868 zu Paris, Meister in Effett und Komit, Bertreter des schwelgerischen Genusses in der Tonkunst. Unter seinen Werken (Barbier von Sevilla, Othello u. s. w.), ist das beste sein "Wilhelm Tell" (1829), das sich von den übrigen durch Wärbe und Wahrheit der Empfindung vortheil-

haft unterscheibet. Die bebeutenbsten seiner gleichstrebenden Landsleute sind Bincenzo Bellini aus Catania (1802—1835), dessen "Norma" weit über "Nomeo und Julia" und der "Nachtwandlerin" steht, und Gaetano Donizetti aus Bergamo (1791—1848), der Vertreter eines leichtern Geschmacks, wie seine Lucrezia Borgia, Lucia von Lammersmoor, Belisar, die Puritaner, der Liebestrank und die Regimentstochter zeigen.

Un ben alten Glud (f. Bb. V. S. 614 f.) fchloffen fich ber Franzofe Stienne Debul (1763-1801; Josef in Agupten) und ber Italiener Gasparo Spontini (1784—1851), an Habbn und Mozart bagegen Luigi Cherubini aus Florenz (1760-1842) mit bem "Wasserträger" und der "Webea", auch mit ebel gehaltener Kirchenmufit. Des Lettern Schiller mar Abrien Boielbien aus Rouen (1775-1834), Berfaffer "Johann's von Baris" und ber "weißen Dame", und biefem folgte Daniel Anber nach (geb. 1784 ju Caen, geft. 1871 zu Paris), welcher ebensowol ben leichten Fra Diavolo u. a. Stilde biefer Art, als bie kuhne Revolutionsoper "bie Stumme von Bortici " und ben wirkungsvollen "Gustan" (ober ber Mastenball) schuf. Seine Nacheiferer waren Berold und Abam, die Tonsetzer Zampa's und bes Bostillons von Longjumeau. Das beutsche und frangofische Element in der Musik verband Friedrich von Flotow (geb. 1811) in "Aleffandro Strabella" und "Martha"; gang bem lettern hulbigte bagegen François Gounob (geb. 1818), welcher ben unfterblichen Fauft in den Stanb des modernen Babel berabzog, und fo auch ber Italiener Ginfeppe Berbi (geb. 1814), in beffen Troubabour jedoch ein unbeimlich-romantisches Wefen maltet.

Eine ganz neue Bahn, nach so zahlreichen und verschiedenartigen Borgangern, schlug Richard Bagner ein, geb. 1813 zu Leipzig. Rach= bem er bie frangösirenden Italiener im "Liebesverbot" und in "Rienzi" und Marichner im "Fliegenden Solländer" (1843) nachgeahmt, trat er, seit ber Revolution von 1848 und 1849, an ber er fich betheiligte, in mehreren Flugschriften (bie Runft und die Revolution, das Runftwert ber Ruhmft) und einem größern Werke (Oper und Drama) mit ber Forberung auf, daß fich alle Runfte, besonders aber Boefie und Musit, auf ber Bubne in ein ein ziges Runftwert vereinigen follten, und fcuf fur biefes einen musikalischen Stil, ber unter großartiger Entwidlung ber Inftrumentalmufit in die Tonwelt philosophische Ideen hineinzulegen den Anspruch erhebt. Auszuführen begonnen batte er bieses Brinzip schon 1844 im "Tambäufer", welchem in ähnlicher Weise 1850 ber Lobengrin, bann Triftan und Isolbe und enblich die große Nibelungen-Trilogie folgten. Die lettere, bestehend aus bem Borspiel "Rheingolb" und ben drei Hauptstuden " bie Walture", " Siegfried" und bie "Götterbammerung", und in einer unbehilflichen und rauben Sprache mit überreichlich ge=

häuften Alliterationen die ehrwürdige deutsche Götter- und Heldensage unverantwortlich mißhandelnd und entstellend, wurde in einem von Wagner mit Beihilfe hoher und reicher Kunstfreunde eigens dafür zu Baireut erbauten Theater im Sommer 1876 mehrere Male unter großem Anstrang aufgestihrt, nicht ohne den Anspruch, den Deutschen eine Art olympischer Spiele zu dieten, während jene "Festspiele" doch nur Bevorzugten zugänglich waren. — Wagners Werke enthalten viel Gutes, Schönes, Originelles und Geistreiches; aber sie sind eben trop aller Ansprücke der Zukunstmusst, einsach Opern und nichts weiter. Das Zusammenwirken aller Künste, von dem Wagner träumt, besteht in seinen Werken dis dahin lediglich darin, daß er zugleich Dichter und Tonsetzer ist; in seiner ursprünglichen Idee aber ist es überhaupt unmöglich durchzusstühren; nur in ihrer Unabhängigkeit können die Künste Großes leisten.

In neuester Zeit ift bas Gebiet ber Oper (beren jungfte Meister balb fechezig Jahre zählen) unfruchtbar geworben, und fie zehrt nur noch von den Werten früherer Tonkunftler. Dagegen hat fich bie Konzertund Salonmufit fortwährender Bflege zu erfreuen. Der bedeutenbfte, Die ältere mit ber neuesten Dusik verbindende Meifter unserer Tage ift ber bereits als Operndichter genannte Ludwig Spohr (geb. 1784 zu Braunichweig, gest. 1859 als Hoffapellmeister zu Raffel). Allzu weich und wehmütig werben seine Oratorien genannt, 3. B. bie letten Dinge. "Mittelpunkt und Sauptziel feines Schaffens" war die Inftrumentalmufit. Sein beruhmtestes Wert ift "bie Weihe ber Tone ". Ein anderes Meisterwert erkennt bie musikalische Welt in seiner C-moll-Symphonie Bochst gehaltvoll sind seine Biolinkonzerte, seine Quartette, seine Sonaten, sein Nonett. 3m Gegensatze zu ben italienischen Beigen-kunftlern, an beren Spitze ber geseierte Genuese Nicolo Paganini (1784—1840) fteht, gründete Spohr eine ton- und charaftervolle beutsche Biolinidule. Andere Künftler auf bemfelben Instrumente faunt Die Welt an in ben Frangojen Beriot, Lafont, Bieurtemps, in ben italienischen Schwestern Milanollo, in Ernft u. A. Ein Birtuofe bes Bioloncell war Bernhard Romberg (1770—1841). find die Birtuosen der übrigen Instrumente. Unter benen bes Rlaviers errangen einen Weltruf ber geiftvolle Improvisator, als Komponist aber bamonische und ungenießbare Franz Liszt, geb. 1811 in Ungarn, papftlicher hofmusitus und Abbate (Symphonien: Brometheus, Samlet, - Fauft, Hunnenschlacht u. f. w.), und Friedrich Chopin, geb. 1809 in Polen, geft. 1849 ju Paris, eine burchaus elegische Natur.

Der berühmteste Vertreter ber neuesten Musit ift Felix Menbels john = Bartholby, ber Enkel Moses Menbelssohns, geb. 1809 zu Hamburg, gest. 1847 als Direktor ber Gewandhauskonzerte und bes Konservatoriums zu Leipzig. Er löste Spohr im Ansehen und Einsluß ab. Überall geht er "auf die innige Verbindung von Form und Gebanken

gu einem ichonen Gangen" aus. Er ift "ber feinfinnige, geschmactvolle Repräsentant moderner Bilbung, ber, mit feiner an ben Alten erfrischten und gestärkten Runft in Die fentimentale Geschmackerichtung ber Zeit vorfichtig eingehend, alle Stimmen zu seinem Lobe vereinigte." Berühmt find von ihm die Komposition " bie erste Walpurgisnacht", die zarte und lebeubige Dufit jum "Commernachtetraum", feine Symphonien, feine Dratorien Baulus und Glias, feine Mufit jur Athalia, feine Die Bach'iche Mufit erneuernden Orgelfonaten, Motetten und Bfalmen, seine "Lieder ohne Worte", seine Chormusiten zu den sophokleischen Tragödien "Antigone" und "Boipus" und viele andere.

Dit ihm wetteiferte gulest Robert Schumann, geb. 1810 gu Zwidau, geft. 1856 im Irrenhause zu Endenich bei Bonn, nachdem er 1850-1853 Mufitbireftor au Duffelborf gewesen. Er traumte ben jog. Davidsbund gegen bie "Bhilifter und Goliathe" ber altern gemeingewordenen Contunft. Seine erften Berte waren schwärmerisch und formlos; mit ber Zeit gewann aber sein Wirken Leben und Freiheit, und feine Symphonien, Konzerte, Kantaten und Duverturen erwarben Beifall. Rulett fouf er bie Musit zu Byrons Manfred, bie Oper Genoveva, die Scenen aus Fauft, die Bilgerfahrt der Rose und seine schönen Lieder. — Gleich ihm that sich seine Gattin Klara Schumann als Tonfünftlerin bervor. — Sein bebeutenbster Rachfolger ift Robert Frang. geb. 1815 ju Balle.

Der erfte Ballabenkomponist unserer Zeit ift Rarl Löwe, geb. 1796 bei Balle, geft. 1869 in Riel. In der Chorballade war gludlicher Riels Sabe, geb. 1817 in Ropenhagen, auch in ber Symphonie bebeutenb. 3m Melobrama zeichnete fich ber Frangofe Better Berliog aus. ein Sauptträger ber neuern mufikalischen Entwidelung, geb. 1803 im Ifore-Departement, geft. in Baris 1869. Er fouf Tonwerte nach Byrons "Chilbe Harolb", Romeo und Julia, bearbeitete ben Fauft in eigentum= lich fantaftischer Beise, bichtete bie Oper "Benvenuto Cellini" u. f. w.

Ubrigens fehlt es unter ben Komponisten ber Gegenwart an mahr= baft großen Klinftlern. Die Tangmufit ift feit ben luftigen Zeiten ber Wiener Johann Strauf und Lanner besonders fruchtbar. Ueberhaupt popularifirt fich die Mufit immer mehr und verliert dafür als Lieblings=

find der Mufen.

#### Mimik. В.

Während bas frangösische Theater, wie Scherr bemertt, aus ber tlaffisch-steifen, durch Nachahmungsucht des Altertums und Staatsbe-vormundung verknöcherten Bedanterie und aus der in eine Schablone eingezwängten Einformigfeit beraus burch bie bortige romantische Schule in eine zügellofe Anarchie fiel, ging umgekehrt bie beutiche Bubne von einer folden Anarchie aus, indem fein centraler Sof mit feiner Mademie fie monopolifirte. Die Wandertruppen führten ein gemutliches Leben: Direttor, Rünftler, Krititer und Theaterbichter handelten und schrieben auf eigene Fauft. Während bes achtzehnten Jahrhunderis (f. Bb. V. S. 617 f.) bahnten fich nach und nach beffere, funftgemäßere Auftande an, und die Thatigteit Leffing's, Goethe's und Schiller's begrunbete eine Beriode bes Theaters, wenn biefe auch in Folge bes Treibens ber Stürmer und Dranger und ber unfritischen Aufnahme Chatespeare's erst burch eine Beriobe ber Wildheit und Geschmadlofigkeit hindurchgeben mufite. Auf Diefes Braufen und Garen folgte Die platte Rührfeligfeit eines Iffland und die poeffelofe Gemeinheit eines Rosebue, welcher 1789 mit "Menschenhaß und Reue" seine bemoralifirende Bubnenthätigfeit eröffnete, sowie bie gabllosen Nachahmungen bes Gos und ber Räuber in Geftalt von Räuber- und Ritterstüden. Es ift traurig aber mabr, bag in ber iconen flaffifchen Blutezeit eines Goethe und Schiller beren unfterbliche Werte Die größte Mühe hatten, neben jenen Auswüchsen aufzutommen. Erft Wallenstein hatte mehr Erfolg barin, als Don Carlos, Iphigenia und Taffo, und es schien bereits, als wurde eine neue glanzende Reit bes beutschen Geiftes, eine Nationalbuhne, emporblüben. tam mit bem genannten Riefenwerte, mit Maria Stuart, Johanna Darc und Wilhelm Tell in Flor; aber sein Tob und Goethe's nunmehrige bramatische Unthätigkeit zerftorten ben schönen Traum. In bie Saut bes Löwen theilten fich die an hohler pathetischer Deklamation reichen, in platter Beretunftelet glanzenben Nachahmer Schiller's, und Die Gefpenfter ber Romantit erfüllten bie Buhnenwelt mit ihrem Nebel und Dampf. Die Schickfalstragobie murbe Mobe, und die Welt weinte über Die unnaturlichen, mubfam aufammengezimmerten, tranenfeligen Situationen eines Werner, Müllner, Houwald und Grillparger. Doch, auch biefe Unnatur verging gegen Enbe ber zwanziger Jahre, wozu Borne's schneidende Kritit nicht wenig beitrug. In Wien herrschten zu berselben Reit die Späffe ber Rasperl und Staberl und baneben später die Feenftude und Baubervoffen Rahmunds. Indeffen aber batten bie fogenannten Befreiungstriege noch andere Miggeburten jur Folge. Es tamen patriotische Stude auf Die Buhne, Stude, in welchen, wie Guttow farkaftisch fagt, "alle Personen bie Rokarde trugen und jeder junge Liebhaber frither freiwilliger Jäger gewesen war und Anspruch auf bas eiferne Rreuz hatte. Die Rofaten wurden in biefen Stilden noch immer als Brilder behandelt, freisinnige Idealisten aber als Brojektenmacher, von denen im letten Aft beraustam, bag fie ichon einmal geftohlen hatten, ober fie murben als vierschrötige Turner ausgelacht. Die militärischen Spektakelstude lösten Die alten Ritterstücke ab. An Die Stelle Wallensteins ober Otto's von Wittelsbach tamen ber alte Deffauer, Friedrich ber Große, wunderthätige

Feldmarschälle, die das tragische Schidsal in der Patrontasche trugen und es als Tagesbefehl austheilten. Bachtparaden zogen in den Stüden auf, Trommeln wirbelten, Kanonen wurden abgeseuert, Bivouaks gehalten ", u. s. w. Bald darauf folgte die Manie der Übersetungen französischer Baudeville's, besonders durch Angely, und die "Sieben Mädchen in Uniform" machten Furore. Im Geiste der Restauration handelten die Fürsten auf den Brettern, während ihre "Untersuchungs-Kommissionen" die angeblichen Demagogen knebelten, immer ebel und gut, und vor ihnen kahenduckelten die Minister, wie vor diesen die Pastoren, vor diesen die Schulmeister und vor diesen die Bauern.

Unter solchen Verhältnissen wurden die aus dem Leben scheidenden dramatischen Künftler der klassischen Periode nicht auf eine ihrer würdige Beise ersetz; denn die auch ihnen sehlende methodisch-spstematische künstelerische Ausbildung wurde nicht durch Meisterwerke ersetz, an denen sich ihre Nachfolger selbst emporschwingen kommen. Zugleich griff eine allmälig vorschreitende Monopolistrung des Bühnenwesens Platz; die ehemaligen Nationaltheater wurden seit der Restaurationsperiode nach und nach zu hoftheatern, und diese erhielten Intendanten, in deren Hände alle Angelegenheiten der Bühne unter starker Berantwortlichkeit gelegt wurden. Es war dies namentlich schon seit 1815 in Berlin unter der Intendantur des Grasen von Brühl der Fall, welcher einen Ruhm darein legte, in Rostlim und Dekoration möglichsten Glanz zu entfalten und zugleich historische Treue an den Tag zu legen. Sogar die künstlerischen Angelegensheiten wurden den bisherigen kunstbewanderten Beamten entzogen und Herren des Hoses oder Offizieren anvertraut. In Braunschweig, Hamover und Kassel hielten sich Schriftseller als Theatervorstände noch am längsten, in Wien aber ging vielmehr die Leitung von den Schauspieletn gerade an die Schriftsteller über. So geriet die dramatische Kunst immer mehr in Bersall und machte der Effekthascherei und selbstsständen Treiben Platz.

Seit etwa 1824 war über zehn Jahre lang Raupach ber Beherrscher bes Repertoirs ber beutschen Bühnen. Neben ihm hielt sich Grillparzer, und nach diesem Halm, Beer, Houwald, Immermann, Alle nach spanischen Mustern arbeitend. Zugleich sand des Familiendrama ber Prinzeß Amalie von Sachsen, Benedig' und Eduard Devrient's Anklang. Neme Bahnen suchten Holtei's Lieberspiele, Schall's und Bauernseld's Lustspiele einzuschlagen. Frau Birch = Pfeisser begann ihre lange und übersruchtbare Thätigkeit, vor welcher kein Roman und keine Novelle des In= und Auslandes mehr sicher war; aber sie hatte doch Geschick in der scenischen Anordnung. Schlechte französische Stücke suchte der wässerige Clauren durch oberflächliche Bearbeitungen in Deutschland einzubürgern. In weit höherm Maße aber gelang dies der Julirevolution von 1830. Bon da an wurde im deutschen Theater der französische Geschmack vollends der herrschende und grafsirte in melodramatischen Schauerstücken und sittenlosen Lustspielen. Doch wechselten mit ihnen die Wiener Zauberpossen ab, benen die nüchterneren Possen Restrop's (Lumpacis-Bagabundus) folgten, bis diese wieder durch die äzenden Berliner Possen (Hunderttausend Thaler u. s. w.) abgelöst wurden, die sich in nichts-

fagenben Effettftuden verloren.

Es reichte dieser bebenkliche Buftand bis in die neueste Zeit herab. Erst in ben letten breifig Jahren emanzipirte fich bas beutsche Theater wieder und stellte sich auf eigene Füße. Die tlichtigeren beutschen Theaterbichter mehrten fich, wozu ein Guttow, Laube, Benebix, Otto Ludwig, Bebbel, Frentag, Brachvogel u. A. bas Ihrige redlich beitrugen. flassischen beutschen Bubnenwerte murben besser geschätzt und wieder aufgeführt, und zwar mit lohnendem Erfolge; ihnen gesellte sich ber burch bie befannten maderen Uberfetzungen gang beutsch geworbene Shatespeare bei, ja fogar Sophokles feierte seinen Einzug auf bie beutschen Bretter und selbst Ralibasa burfte sie betreten. Diese Wendung jum Beffern ging Sand in Sand mit ftets fortschreitender Bervollkommnung bes Bühnenmechanismus und ber Deforationen, und mit einer Bermehrung und Bergröfferung ber Theater, beren gröffere Städte bereits mehrere besitzen, worin es feine bem riesenhaft wachsenben Berlin mit seinen über amangig Bühnen gleich thut. — Seit 1845 find die beutschen Theaterbichter zum Bezuge eines Sonorars (Tantieme) von jeder Aufführung ihrer Stude berechtigt. Doch ift biefe Befferung nicht etwa unangefochten Fabritmäßige Roman- und Novellenbearbeitungen, frangösische Chebruchftlide aus Dumas'icher Schule, gehalt- und bobenlofe Boffen, gebantenlofe, aber pruntenbe "Ausstattungsftude" machen noch heute ben guten Bühnenspielen ben Rang ftreitig. Man fah Stude wie bie "Reise um die Erbe", die "Reise auf ben Mond" u. f. w., welche nach Berne's fantaftischen Romanen bearbeitet find, hunderte von Malen nach einander aufführen. Maschinerie und Detoration haben in unserer Zeit mabre Triumfe erlebt. Theater wie bie in Wien (hofburg), Berlin (fon. Schaufpielhaus), Dresben, Leipzig, Milnchen, Stuttgart u. a. find Bumberanstalten geworben, beren Leistungen Erftaunen erregen; felbst bas fleine Meiningen befitt burch fürstlichen Schutz ein Schauspiel, bas in Folge feiner vorzüglichen Rrafte und namentlich feiner bis ins Ginzelne treuen Anlehnung an die Kulturgeschichte zu den begehrtesten Erscheinungen gebort.

In England sah unsere Periode einen höchst geringen Aufschwung der dramatischen Dichtung neben einem entschiedenen Rückschritt der dramatischen Kunst einhergehen. Was die letztere betrifft, so haben wir bei Garrid's Ende (Bd. V. S. 607) anzukulipfen. Auf ihn folgte zunächst als größter englischer Mime John Kemble, welcher Shakespeare's Werke von vielen Einschaltungen einfältiger und dünkelhafter Kritiker reinigte, und bessen Schwester Mrs. Sibbons unter den engslischen Tragödinnen die erste Stelle einnahm. Mehr Essett und Leidens

schaft als Remble, aber weniger klastliche Bollenbung befaß ber große Somund Kean, und in ähnlicher Weise trat nach Mistres Siddon Miß O'Riel auf. William Macready war der letzte wirklich glänzende englische Schauspieler. Seine Nachfolger Phelps und Kean der Ingere erreichten ihn nicht. London zählt über zwanzig Theater; aber sie erwerben sich sein neuester Zeit nur noch Ruf durch ihre vollendete Maschinerie und glänzende Dekoration; es wechseln auf ihnen Lust- und Trauerspiele mit Pantomimen, Darlektnaden und "Extravaganzas". Troß alledem erfreuen sich aber Shakspeare's Stude immer noch eines großen Eindrucks auf das Publikum. Übrigens sind die englischen Schauspieler merkwürdiger Weise streugen Beschränkungen unterworfen; die Aufschinungen unterliegen einer Tensur (!) und vom Lord-Kämmerer hängt die Bewilligung nener und die Auflösung bestehender Theater ganz allein ab!

Das französisch der Theater ist, soweit es überhaupt Bedeutung hat, in Paris konzentrirt. In den Departements gibt es meist mut wandernde Schauspielertruppen und keine mit ausgezeichneten Krästen beseitzt Bühnen. Die Gastrollen, welche Pariser Schauspieler oft geben, haben nicht viel Einsluß auf den dramatischen Geschauspieler oft geben, haben nicht viel Einsluß auf den dramatischen Geschauspieler oft geben, haben nicht viel Einsluß auf den dramatischen Geschauspieler oft geben, haben nicht viel Einsluß auf den dramatischen Geschauspieler auf Altien beruhen und meist eine sehr wanzig Theater, deren kleinere auf Altien beruhen und meist eine sehr mischene Stellung haben. Jährlich nehmen die pariser Theater zwölf die Kunk den Abgeben, und dringen etwa 180 neue Stüde auf die Kunk den Kepertoir erhält. Drei unter den größten pariser Theatern sind der Mepertoir erhält. Drei unter den größten pariser Theatern sind den Kepertoir erhält. Drei unter den größten pariser Theatern sind den Kepertoir erhält. Drei unter Bühne Bühne hie hen kepertoir erhält ein. Auf seiner Bühne beit Geauspieler une Ealen und Kepertoir erhält der Selbe die Eleitusen Wieden Runftreitervorstellungen.

Soweit das Schauspiel. Die Oper hat ihren Hauptsitz in dem eigentlichen vorzugsweise musikalischen Lande Italien, wo es außer ihr spusagen kein Theater gibt, wie auch die Italiener außer dem französtreuden Alsieri keine dramatischen Dichter ersten Ranges haben, wenn nicht die Romiker Goldoni und Gozzi soweit erhoben werden sollen. Die italienische Oper, so sehr sie an Tiefe des musikalischen Gefühls hinter der deutschen zurückseht, hat doch den Borzug der leicht in's Gehör dringenden, einnehmenden Melodie und eines "feurig und präcis ineinander greisenden Ensembles" und wird ungemein durch die an sich schon musikalische

Sprache unterstützt. Das italienische Bolf mimmt innigen Antheil an seiner Oper, wenn es sie auch nur zur Unterhaltung genießt und keine höheren klassischen Ansprüche an sie erhebt. Die italienischen Theater haben brei Saisons, welche als die des Carnevals, des Frühlings und des Herbstes bezeichnet werden und in deren jeder in der Regel drei neue besonders hierfür geschriebene Opern gegeben und so lange wiedersholt werden, als sie Beisall sinden. Die berühmteste italienische Sängerin ist Angelica Catalani (geb. 1783 zu Sinigaglia, gest. 1849 zu Paris), welche Europa bereiste und sich eben so sehr in Händels Arien und den englischen Nationalliedern (besonders 1827) auszeichnete, wie in den heimischen Opern.

Die bleibenbste Stätte aukerhalb Italiens hat die italienische Oper in Baris, wo fie bas im Range zweite Theater in Beschlag genommen hat, bas vorzugsweise ber Sammelplat ber feinen und vornehmen Welt ift und das vollkommenfte Bersonal und Orchester in seiner Art besitzt. Bebentenber in Baris ift bie Große Oper (Academie imperiale - jett wahrscheinlich nationale - de musique), welche 1820 nach ber Ermorbung bes Bergogs von Berri ihr ichones Lotal verlaffen und bis gur Ausstellung von 1867 in einem unscheinbaren Solzgebande weilen mußte. feitbem aber ein neues prachtvolles Saus erlangt hat. Sie gibt nur Belbenopern in frangosischer Sprache und große pantomimische Ballette. Bracht und Bomb, die da entwickelt werden, übertreffen alles in ber Die Groke Over hat ein 60 bis 80 Manu übrigen Welt Vorhandene. ftartes Orchefter und eine eigene Dufitschule. Die tomifche Oper, bas britte Theater von Paris, gibt nur fleinere Opern, ift aber bie Lieblingsbühne ber Frangosen, ihr eigentliches Nationaltheater.

Die beutsche Oper hat eigene großartige Palafte erhalten in Berlin und Wien, und auf fie wird bezitglich ber Ausstattung noch mehr

verwendet, als auf bas Schaufpiel.

Die Kunst des Operngesanges aber ist im Abnehmen begriffen, mehr indessen bei den Männern als bei den Frauen; die Stimmen verlieren an Höhe und Tiese, woran die lärmenden Modeopern nicht wenig Schuld tragen. Man sucht nicht mehr Sänger, sondern Stimmen und nimmt sie wo man sie sindet, selbst beim Handwerk und bei den Kiakern.

Als Sängerin steht voran Wilhelmine Schröder Devrient, Tochter der Schauspielerin Sophie Schröder (1805—1860), die "genialste und hochstungste" der in neuester Zeit die Bühne betretenden Frauen. Populärer wurden Henriette Sontag, später Gräfin Ross (geb. 1806, gest. in Mexiko 1854), und Jenny Lind, die schwedische Nachtigall, geb. 1821, verehelichte Goldschmidt, welche Beide durch ihren Gesang Rührung und Zauber verbreiteten, wohin sie kamen.

Bom Ballett als Anhang zur Oper und von seinen verschiebenen Abarten: Solotanz, Nationaltanz, Chortanz, Pantomime, Zauberballet 2c. ist nicht viel zu sagen. Es ist weniger Kunst als Effekt und Pomp dabei und namentlich sinnliche Aufregung; auch ist es durchaus wechselnder Wode unterworfen.

# Dritter Abschnitt.

# Theorie und Geschichte der Runft.

## A. Die Aesthetiker.

Das Berdienst, eine herrliche Nationalliteratur geschaffen zu haben, ist nicht bas einzige ber beiden hehren Dioskuren Goethe und Schiller; sie haben auch der Beurteilung des Schönen und der Kunst in unserer neuesten

Beit eine feste Grundlage verliehen.

Goethe (s. oben S. 536 ff.) war in Allem Kinftler, in der Naturforschung und Poesse, wie in der bildenden Kunst. Nicht befriedigte ihn die Natur, wie sie sich darbot; er fantasirte aus ihr heraus, in der "Morphologie der Pslanzen", eine "Urpslanze", welche auch zufällig der Gegenstand seines ersten vertrauten Gespräches mit Schiller war. So versuchte er auch eine auf seine Kantasie begründete Farbenlehre und eine auf vorgesasten Ideen beruhende Knochenlehre auszustellen. Es sind alles Ansätze zu Kunstwerken, — nicht wissenschaftliche Untersuchungen, die nicht seine Sache waren. So sind auch seine Dichtungen mit Werken der bildenden Kunst zu vergleichen, von denen sie den durchdachten Aufsban, die sorgfältige Ausseilung, die reine Tendenz der Schönheit ohne die dei Schiller vorwiegenden humanistischen oder gar politischen Nebenansischen haben. Sein Wilhelm Meister, seine Wahlverwandtschaften, sein Faust sind farbenreiche, von eindringenden Studien zeugende Gemälde, seine Iphigenia, sein Tasso, sein Hermann und Dorothea hoheitund annuntvolle Statuengruppen, seine Bajadere, sein getreuer Eckhard, sein Zauberlehrling, sein Erstönig, allerliehst geschnitzte Gemmen. Sornhig und undesangen beurteilte er auch den Laokoon, den Lessing sowissenschaftlich genau und strupulös nach allen Seiten betrachtete. Es war ihm einsach ein Bater, der mit seinen beiden Söhnen im Schlase von Schlangen überfallen worden und sich von ihnen loszumachen sucht. Goethe war es, der, nachdem Windelmann die alte Kunstgeschichte geschrieben, die Bearbeitung der neuern durch seine Herausgabe des Lebens Bendenuto Cellinis und seine Abhandlung über Leonardo

ba Binci's Abendmal anbahnte. Der neuesten Runstgeschichte arbeitete er burch feine Mittbeilungen über Windelmann und Sadert por. Goethe zeichnete übrigens felbst Landschaften, und Sadert ermunterte ibn, fich barin auszubilben. Er schuf fogar Theaterbekorationen. Auch beförberte er bas Emportommen von Künftlern, wie namentlich Meldior Kraufe's aus Frankfurt und Beinrich Meber's aus Burich und verschaffte ibnen ehrenvolle Stellungen in Beimar. Gegen die Romantit in Boefie und Malerei bagegen verhielt er sich burchaus ablehnend, indem er bie altbeutsche Runft, Die man vielfach wieber zu erweden beabsichtigte, unichon und fleif fand, und nannte bie neue Richtung, ber er Somnambulismus, Bietismus und Extravagang vorwarf, die "altneubeutsch-religiosvatriotiiche Kunft" und ihre Anhänger furg "Rabuliften". glich sich ihr gegenüber mit bem Raiser Julian. Um so unbegreiflicher ift es, daß er fich in seinen Wanderjahren und im zweiten Theile bes Fauft selbst in eben so argen Rebel binein verrannte, als ber mar, in bem Jene herumirrten. Dagegen wurden feine früheren Werke felbft au Leitsternen großer Künftler, welche burch fie aus jenem Nebel heraus jum Lichte geführt wurden, wie Cornelius burch Fauft, Bforr burch Got von Berlichingen, Ramberg burch Egmont, Raulbach burch Reinete Fuche und Goethe's Frauengeftalten.

Schiller's (f. oben S. 527 ff.) afthetische Abhandlungen bilben, wie Lope \*) fagt, für alle Zeiten eine ber ichonften Bierben unserer vaterländischen Literatur. Der eble Dichter vereinigte in benfelben Grundfate Rant's mit feinen eigenen burch funftlerische Thatigfeit gewonnenen Erfahrungen. In feinen Briefen über bie afthetische Erziebung bes Menichen entwidelt er bie Ibee: jeber individuelle Menich trage ber Anlage und Bestimmung nach einen reinen ibealen Menschen in fich, mit bem übereinzustimmen bie große Aufgabe feines Dafeins fei. Diefer reine Menich werbe bargeftellt burch ben Staat. Run gebe es zwei Arten, wie ber Menfch in ber Zeit mit bem Menschen in ber Ibee zusammentreffe, baber ebenfo viele wie ber Staat in ben Indivibuen sich behaupten toune: entweder unterbrudt ber reine Mensch ben empirischen, b. h. ber Staat bebt bie Individuen auf, ober bas Inbivibuum wird Staat, b. h. ber Menfc in ber Zeit verebelt fich jum Menschen in ber Idee. Die Menschheit sei bis dahin ben erften Weg gegangen und baburch von ihrem Ibeal ber Beredlung bes Einzelnen abgewichen und zwar theils burch Berwilberung ber nieberen, theils burch Erfchlaffung ber boberen Rlaffen; nun fei es bie Aufgabe ber Schonbeit, fie auf ben mahren Weg gurudguführen. Er untersucht sobann bie Erforberniffe ber Schonheit; er findet fie in ber Bereinigung von Geftalt und Leben, und unterscheibet eine ich melgenbe Schönheit, welche bie

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Afthetit in Deutschland. München 1868. S. 87.

Seelenkräfte bes Menschen abspannt, b. h. von bem Zwange ber Empfinbungen und Begriffe befreit, und eine energische, welche fie anspannt. b. h. jenem Zwang unterwirft. Der Gegensat beiber foll in ber Gin= beit bes Ibealschönen ausgelöscht, b. h. in bem angelvannten Menschen bie Barmonie, in bem abgespannten bie Energie wieber bergeftellt merben. "Durch bie Schönheit wird ber finnliche Menfch jur Form und jum Denten geleitet; burch bie Schönheit wird ber geiftige Menfch gur Materie gurudgeführt und ber Sinnenwelt wiedergegeben." Es icheint also awischen Materie und Form einen mittlern Buffand ju geben, und zwar ben, in welchen uns die Schönheit verfett. Beibe aber haben, meint Schiller, tein Mittleres. Ihre Berbindung ift alfo nicht anders moglich, ale burch ihre Aufhebung. Das Schone ift weber reine Materie, welche unter ber Form verschwindet, noch reine Form, die ja nur im Stoffe besteht. Es bilbet baber einen Ruftand, ben afthetischen, welcher zwischen bem physischen, in welchem ber Mensch unter ber Macht ber Natur leibet, und bem moralischen, in welchem er fie beherrscht, bie Mitte halt. Schiller nennt biefe Ibealwelt bas Reich bes schönen Scheins, welches ebenfo wie die reine Rirche und die reine Republik nur in auserlesenen Rreisen eriftirt. In ber Abhandlung "über bie notwendigen Grenzen beim Gebrauch ichoner Formen" (gleich vorigen Briefen in ben horen von 1795) unterscheibet Schiller zwischen ber miffenschaftlichen, ber populären und ber schönen Diktion. Die erste hat bas Norwendige, die zweite bas Wirkliche, die britte bas Mögliche jum Gegenstande. Daburch muffen fich biefelben gegenseitig bestimmen und begrenzen. Soll bie ichone Rultur nicht auf ben Abweg ber Oberflachlichkeit, Frivolität und Ginfeitigkeit flibren, fo muß ber Befchmad nur bie aukere Gestalt, Bernunft und Erfahrung aber bas innere Wefen bestimmen.

"Über ben moralischen Nugen ästhetischer Sitten", "über das Erhabene" und "über das Pathetische" schrieb Schiller Kleinere Abhandlungen, beren Inhalt schon durch ihre Titel angedeutet ist und sich durch
herrliche Gedanken auszeichnet. Wichtiger ist der Aussau, "über Anmut
und Würde" (1793), welcher von dem hellenischen Schönheitideal getragen ist. Anmut ist nach demselben eine bewegliche Schönheit. Aber
nicht jede bewegliche Schönheit ist Anmut. Bewegungen, welche keine
andere Quelle als die Sinnlichkeit haben, gehören nur der Natur an,
die sich für sich allein nie dis zur Anmut erhebt. Wo Anmut stattsindet, ist die Seele das bewegende Prinzip und in ihr ist der Grundvon der Schönheit der Bewegung enthalten. Anmut ist daher eine
Schönheit, die nicht von der Natur gegeben, sondern von dem Subjekte
selbst hervorgebracht wird. "So wie die Anmut der Ausdruck einer
schönen Seele ist, so ist Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung." "Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist

Geistes freiheit und Würbe heißt ihr Ausbruck in der Erscheinung." "Annut liegt in der Freiheit der willkürlichen Bewegungen, Würde in der Beherrschung der unwillkürlichen. Die Annut läßt der Natur, da wo sie die Beschle des Geistes ausrichtet, einen Schein von Freiwilligkeit; die Würde hingegen unterwirft sie da, wo sie herrschen will, dem Geiste. "Man sordert Annut von dem, der verpslichtet, und Wilted von dem, der verpslichtet wird. "Will der Starke geliebt sein, so mag er seine Überlegenheit durch Grazie mildern; will der Schwache geachtet sein, so mag er seiner Ohnmacht durch Würde aushelsen." "Die Würde hindert, daß die Liebe nicht zur Begierde wird. Die Annut verhütet, daß die Achtung nicht Furcht wird." "Wo die Würde sich der Annut und Schönheit nähert, wird sie zum Edeln, wo sie an das Furchtbare grenzt, zur Hoheit." "Der höchste Grad der Annut ist das Bezaubernde, der höchste Grad der Würde die Magestät. " "Majestät hat nur das Heilige. Die blose Macht, sei sie auch noch so furchtbar und grenzenlos, kann nie Majestät verleihen." "Aus der affektirten Annut wird Ziererei, aus der affektirten Würde steise Feierlichkeit und Gravität."

Aus diesen kurzen Inhaltsangaben ber ästhetischen Abhandlungen Schillers erhellt, daß er das Schöne nicht vereinzelt wissen wollte, sondern stets mit dem Wahren und Guten verband. Die Kunst hat nach ihm nicht nur die Darstellung des Schönen, sondern auch des Wahren und des Guten zum Zwecke. Mit dieser innigen Verschwisterung der drei erhabensten Ideen befand er sich auf der wahren Bahn, welche zur Erreichung der menschlichen Ideale führt. Es ist daher nicht genug zu beklagen, daß nach seinem frühen Tode die Dichter, welche allein zur richtigen Darstellung des Wesens der Kunst befähigt sind, sein Wert nicht weiter gesührt und zur Vollendung gebracht, sondern die ästhetische Thätigkeit den Wetaphpsikern überlassen, unter deren ungeheuren Phrasenbergen und Begriffstrümmern der schöne und zarte Bau der "Anmut und Wärde" begraben wurde, so daß von den unendlichen Reizen und herrlichen Geistesblitzen der vom Schönheitibeal selbst durchleuchteten Schiller schieft nichts mehr als magere Gerippe übrig blieben.

Was der erste Metaphpsiter, der sich nach Kant mit der Asthetit beschäftigte, Schelling (j. oben S. 493 ff.), dadurch an der metaphpsischen Verpfuschung des Schönen gut machte, daß er die ganze Ratur als ein ästhetisches Ganzes auffaßte, verderbte er wieder durch seine bodenlose Fantasterei. Die Asthetit behandelte Schelling speziell in seinen hinterlassenen Vorlesungen über die Philosophie der Kunst. Die Kunst ist nach ihm eine der Entwickelungstusen, in denen das Absolute sich entstatet; "nur mittelbar richtet sie sich auf das Schöne, das in dieser kunstlerischen Thätigkeit ebenso wiedergeboren wird, wie es in der Natur

burch eine ähnliche künftlerische Thätigkeit bes Absoluten zuerst erzeugt Schelling unterscheibet gleich allen Muftitern zwischen einer Welt ober Ratur in Gott und einer abgefallenen . b. b. berienigen ber Wirklichkeit, also zwischen 3beal und Birklichkeit. Beibe foll bie Schonbeit versöhnen und verbinden. Da es eine andere Welt als die wirtliche nicht geben kann und die Berleitung einer folden einfach unmöglich ift, fo ruht Schellings Schones auf zwei Unterlagen, von benen bie eine nicht eristirt, und ist baber hinfällig. Das Ibeal und mithin auch bas Schöne, eine seiner Modifitationen, tann fich vielmehr erft burch Reflexion und Beredlung bes Menichen aus ber Belt ber Birtlichfeit entwideln. Schelling nennt die ideale Welt die porbilbliche, mabrend fie vielmehr, wie die tägliche Erfahrung lehrt, eine nach bilbliche ift. Die Schönheit befinirt er bochst unklar und ungenfigend als bie Ibentität bes Unendlichen und bes Endlichen, bes 3bealen und bes Realen, ber Notwendigkeit und ber Freiheit, in sinnlicher Erscheinung angeschaut, mabrent biefe Definition auf nichts Anderes paft, ale auf ben Den = ichen als solchen, von beffen Ibeen bie Schönheit nur eine einzelne ift, Die aber wieder nicht an die sinnliche Erscheinung gebunden, fondern auch in blofen Gebanten und Gefühlen ichon vorhanden ift. Schonheit und Wahrheit, lehrt Schelling, find an fich ober ber Idee nach eins, indem beibe in der Identität des Subjektiven und Obiektiven besteben: nur fei bie Wahrheit subjektiv und vorbildlich, bie Schönheit objektiv und gegenbilblich angeschant (Bortspielerei!). Schon sind nach ihm bie Formen ber Dinge, wie fie in Gott finb. Damit verschwimmen Begriff und Ibee ber Schönheit in Nichts; benn für uns haben fie nur burch ihre funliche Darftellung Wert. In ber gesammten Aftbetit Schellings ift auch nicht eine Bezugnahme auf Thatsachen, auf Runftwerte zu finden; ber gange Prozeg ber Schönheit geht bei ihm nur in ber Reflerion por fic.

Um speziellsten unter ben Schellingianern und unter ben neueren Bhilosophen überhaupt bat fich Solger (oben S. 496) mit ber Afthetik beschäftigt. Er that bies in "Erwin, vier Gesprache über bas Schone und die Runft ". Die Form bes Wertes ift fo unpaffend für einen wiffenschaftlichen Gegenstand, wie bie Sprache unbeholfen und fteif. Cbenfo fcwer verständlich find aber auch feine Borlefungen über Aftbetit (1829). Solger lehrt, es gebe fein Schones im vollen Wortfinn auker ber Runft. Gin Naturichones eristire fo wenig als ein Naturrecht. Der icone Gegenstand fei nicht von Natur icon, fonbern werbe es nur für uns, sobald wir die Natur als Brodutt einer göttlichen Runft betrachten. Solger behauptet "in bithprambifchen Ausbruden", eine "Botin bes Simmels" habe ihm in "einem Augenblide ber Bergudung" geoffenbart: Es gebe eine Welt, bie weber auf ber Erbe noch im Simmel, fonbern ""vielleicht"" eine überhimmlische (!) fei, wie fie Blaton geabnt. "Dort Senne-AmRbon, Alla, Rulturgeidichte, VI. 41

fei kein Bechsel ber Guten und Bofen, Bollkommenen und Unvoll= tommenen, Sterblichen und Unfterblichen, alles Dies vielmehr Eins und awar die vollkommene Gottheit selbst, die bort mit ewiger und reiner Freiheit die Welt bervorbringe. Die volltommenen Wefen, welche biefes überhimmlische Beltall bilden, seien die Ibeen. Gine berfelben sei die Schönheit; fie sei es, " die ben Dingen in ihrer Besonderheit ein ewiges Leben in seiner ganzen Bollenbung einpflanze, und was wir in ber Welt Schönheit nennen, fei eben nur bie Erfcheinung biefer ursprifuglichen 3bee". Ru biefer pagen Definition bedurfte es feiner folden fcwarmerifden (ober gar närrifden) Bifion und Traumerei! Solger lebrt ferner. in ben kunftlerischen Species sei die göttliche Idee als Bringip lebendig, im Kunftwerte verwirkliche sie fich jum Dasein; Die zwischen beiben fcmebenbe Thatigfeit, welche ben Reichtum bes Genius ju Geftalten auspräge, fei bie tunftlerifche Fantafie, und fie eben fei bas lebendige Schone felbft Gegen letteres läßt fich nichts einwenden; allein woau bedurfte benn bie Kantasie eines überweltlichen Urfprungs, wozu follte fie zwischen zwei Dingen "schweben", ba fie boch keinen aubern Ursprung baben tann als bie Berarbeitung von Anschauungen im Menschengeiste? Rurg, Solgers Afthetit ift eine würdige Ausgeburt ber Romantit.

Der Kantaftit Schellings und Solgers gegenüber fteht bie nüchtern verständige Auffaffung Begels (oben G. 496 ff.). Er fcrieb tein befonderes Wert über Afthetit, fondern behandelte fie innerhalb feiner Enchflopabie ber philosophischen Wiffenschaften und hielt auch Borlesungen über fie. Gie behandelt nach feinem Spftem nur bas Schone ber Runft. welche lettere eine ber brei Aukerungen bes absoluten Geistes (Religion, Runft und Wiffenschaft) ift. Die Runftschönheit, sagt Begel, fteht als aus bem Beifte geborene ober wiedergeborene um eben fo viel bober über bem Raturschönen, als ber Beift und feine Erzeugniffe über ber Ratur und ihren Erscheinungen. Unter biefem Boberfteben versteht er, bag ber Beift erft bas Wahrhaftige, alles in fich Faffenbe fei, bas Naturicone aber mir ein Reflex bes bem Geifte gehörigen Schonen, eine unvollständige Beife fei. Die Runft, welcher Begel , nicht die überfcwängliche Bebeutung in ber Gesammtheit bes menschlichen Lebens zugesteht, bie ihr von schwärmerischen Übertreibungen gegeben zu werden pflegte," ift für ihn "weber ber Korm noch bem Inhalte nach die bochfte Beise, bem Beifte feine mahrhaften Intereffen jum Bewußtfein ju bringen." Die Wiffenschaft ber Runft ift ihm mehr Bedurfnif, als bie Runft selbst. Er theilt erstere in brei Theile, welche vom Runftschönen als 3beal, von ben wesentlichen Unterschieden ber 3bee bes Schonen und vom Spftem ber Kunfte handeln. Im ersten Theile nennt er Die Schonbeit bas sinnliche Scheinen ber Ibee (?) und bas Ibeal "bas Bilb ber Fantasie, welches ber kunftlerische Geift erzeugt, indem er von einer gegebenen Naturerscheinung bie Trübungen ber Sinne entfernt" (?).

diesem dunkeln Stile behandelt Hegel auch die Ubrigen Theile ber Afthetik. —

Beife (oben S. 507), welcher von Begel ausging und bann ju Schelling zurlickfehrte, leitet gleich Solger alle Ibeen von Gott ab. Das Wahre, Gute und Schone bilben ihm eine Dreiheit, bie wieber nur Ginbeit im Sochsten ift, und find bie ewigen Zwede, um beren willen Wirklichkeit sein foll. Alles Sein und Geschehen ift baber nach Weife burch die Form der Idee bedingt. Seine "Wissenschaft der Idee der Schönbeit ", welche mit benienigen ber 3bee ter Bahrheit und ber Bottheit ein Ganges bilbet, gerfällt speziell in die Lehre von der Schönbeit an fich, von ber Runft und vom Benius. Die Schönheit ift nach Weike " querft wesentlich eine unbegrenzte Bielheit ichoner Gegenftante, in beren jedem ber gange Begriff ber Schönheit, in feinem aber die Totalität ber Ibee nach allen Seiten ober Momenten ihres möglichen Inhalts gefett fei" u. f. w., - auch bier also wieder ein uferloses Bhrasenmeer! -"Als Erscheinung und Form endlicher Dinge hat die Schönheit zum Element ihres Daseins die naturliche Unmittelbarteit, die Qualität und Quantität jener Dinge und tritt als Magbestimmung beiter, als Regel ober Ranon auf." Der Ranon besteht jedoch nicht in rationalen, b. b. verftandesmäßig bestimmbaren Magverhaltniffen. Die Schönbeit fett fic nach Weife bie Gegenfate bes Erhabenen, bes Säflichen und bes Romifchen; es find "Schicffale, benen tie 3bee ber Schönheit in ihrem Berfuche, fich in bem Material ter endlichen Birklichkeit auszuprägen, ausgesett ift," b. h. die Gigenschaften ber Gegenstände, in benen bie Schonbeit fich verwirklichen will, gleiten unter Bedingungen, Die in ber Natur Diefer Gegenstände liegen, aus bem Gebiete bes einen biefer Begriffe in bas bes anteren hinüber; ber Gegenstand, ber icon zu werben versprach, wird erhaben, ber erhaben zu fein fich bestrebte, wird häftlich." vom Benius, Weiße gang eigentumlich, enthalt bie Entwidelung ber Begriffe bes Gemütes, Talentes, Genies, bes phyfiognomifchen Ausbrucks, ber Sitte und ber Liebe als platonische Liebe, Freundschaft und Geschlechtsliebe, foweift also fart aus ber Afthetit in Die Ethit binuber.

Unter ben Schülern Hegel's ist in ber Asthetit ber Bebeutenbste Wilhelm Bischer geworben, welcher biesen Zweig der Wissenschaft in Hegel's System um eine Stufe hinauf- und bafür die Religion um eine solche herabsetzt, indem sie "mit ihrem sinnlichen bestimmten Gegenbilde in unfreier Verwechslung sich zu einer dunkeln Einheit verschlinge", während in der Kunst das Subjekt dem "Gegenbild" frei gegenübertrete- und in der Philosophie sich über die sinnliche Bestimmung erhebe. Die weitere Darlegung Vischers von der objektiven Existenz des Schönen als Natursschönheit und der subjektiven als Fantasie ist höchst manigsaltig und umfaßt unter Anderm auch die Rassendaraktere und die geschichtlichen Physiognomieen der Bölker. Schön ist nach Bischer "das räumlich und

zeitlich Einzelne, welches uns den Schein giebt, seinem Begriffe schlechthin zu entsprechen, zunächst also eine bestimmte Idee, mittelbar die Totalität der absoluten Idee in sich zu verwirklichen" (?). In Wahrheit enthalte nur der unendliche Weltlauf als Ganzes diese Wirklichkeit der Idee, das Schöne als Einzelnes sei daher immer reiner Schein (?). So verirrt sich die durch Spekulation getrübte Idee der Schönheit. Bischer's pantheistischer Auffassung gegenüber hat, gleich Solger und Weiße, auch Ludwig Edardt aus Wien (1827—1871) die Ästhetik "theistisch" zu begründen gesucht, sich aber mehr, als durch diese Begründung, durch die geistwolle Behandlung einzelner ästhetischer Fragen und Gegenstände einen Namen gemacht.

Die Afthetik Herbart's (oben S. 498 und 518) befindet sich in Opposition zu der gesammten bisher betrachteten idealistischen Afthetik. Herbart sieht den ganzen Wert der Kunst in der Auffassung des Kunstwerkes. Der Eindrud eines solchen beruht nach ihm auf dem Zusammenwirken einsacher wolgefälliger Formverhältnisse. Herbart verlangt, daß "von den Gemütsbewegungen, die dem Einen so, dem Andern anders sich an den Eindrud des Schönen knüpsen, von aller Leidenschaft des Begehrens und aller Freude über seine Befriedigung abgesehen werde und daß die vollständige Borstellung bessen, worüber das ästhetische Urtheil sich äußern soll, in ruhiger Kontemplation vor uns schwebe." Ob aber die Menschen diesem Berlangen nachkommen und Alle zu trockenen Rezensenten und Kritisern werden wollen, ist freilich eine andere Frage!

## B. Die äfthetischen Begriffe und die Kunftgeschichte.

Gleich ber allgemeinen Definition ber Schönheit und ihrer Stellung zu anderen Ibeen, haben auch die verschiedenen Absulfusungen und Modifitationen dieses Begriffes, wie nicht minder die Stellung der einzelnen Künste zu einander und zur Schönheit überhaupt im Laufe der Zeit und unter den händen der Äfthetiter manigsache Beurteilungen gefunden.

Als schön wurde von beinahe Allen derselben nur das verbundene Manigfaltige, nicht das Einsache, nicht also ein einzelnes Wort, ein einzelner Ton, eine einzelne Farbe, eine einzelne Linie u. s. w. anerkannt. Solche Bereinzelungen der Schönheit nannten alle Asthetiker höchstens angenehm. In die philosophische Schulsprache übersetzt hieß dies z. B. bei Schelling, der Klang sei die Indisserenz der Einbildung des Unendlichen in's Endliche, rein als Indisserenz aufgenommen, das Licht der unendliche Begriff aller endlichen Dinge, sofern er in der realen Einheit begriffen sei! Speziell mit Bezug auf die Tonempfindung lehrte Delm holt, daß in allen Sinnen intermittirende Reizungen Quellen der Unlust seien; er verglich das Unangenehme des Krapens, Kipelns und

Bürftens, bas Qualende bes flimmernben Lichtes mit ber Rauhigfeit von Tonen, benen er fünftlich einen intermittirenben Berlauf gegeben (Lope). Berbart behauptete, Die Mufit fei nicht Nerventigel, fonbern Gemuß für musitalisches Denten; Die forperlichen Borgange haben mur für Die Entstehung unferer Empfindungen ju forgen; Die aftbetifche Beurteilung erfolge nach Gesetzen, welche bie geistige Thatigkeit bes Borftellens beberrichen. Nach ihm können zwei Alte bes Borftellens, g. B. zwei Farben. nicht ohne Weiteres nebeneinander fteben; Die Ginbeit ber Seele brange fie zur Wechselwirfung. Die Farben- und Tonempfindungen suchte Unger (1858) in Einflang zu bringen, indem er bie Farbenottave bes Speftrums aleich ber Tonoftave in zwölf Intervalle eintheilte und nachzuweisen suchte, bak am meisten biejenigen Kombinationen gefallen, welche in Bezug auf bie Schwingungszahlen ber Lichtwellen als Farbenattorbe ben tonsonirenben Tonafforben entsprechen. Daher stimmen zusammen die Farbenterzen (Komplementarfarben), nicht aber bie Farbenfekunden (3. B. gelb und orange); bie Grundfarben bilben einen Durafford, bie Mischfarben einen Mollafford. Außerhalb ber Afthetit blieb bas Angenehme ber Geruchs= und Geschmadsempfindungen. Schliefen fich nun bie einzelnen Empfin= bungen einander an, ohne jedoch noch ein Banges zu bilden, fo entsteht bas Wolgefällige. Berbart untersuchte basselbe in ber Reit= eintheilung, bem Tatte in Mufit und Metrit, Morig und Apel insbesondere bas Berhältnig zwischen Boefie und Tonfunft ber Alten. Lote findet, daß die metrische Recitation (Deklamation) nicht auf Zeitmeffung, fondern blos auf Betonung beruhe. A. B. Schlegel vertheibigte bie Anwendung ber Silbenmafte als ein Beburfnif bes Geiftes. Der Zeiteintheilung entspricht im Raume bie Symmetrie. Zeifing (1854 ff.) führte in die Afthetit bas Berhältnig bes golbenen Schnittes ein, b. b. bes fich genau entfprechenden Berhältniffes gwifchen bem fleinern und größern Theil eines Bangen und amifchen bem größern Theil und bem Gangen, welches er in allen Naturgrößen und in ben bebeutenbften Runftwerten aufgefunden ju haben glaubte. Fechner wies bies mit Bezug auf die Runftwerke als unrichtig nach und ftellte weitere Untersuchungen über bas Berhältniß ber Linien und Figuren an. Röft lin verlangte, die Gegenstände, welche eine Gruppirung bilben, sollen in einer fortlaufenben Linie liegen.

Indem wir nun auf die verschiebenen Modisitationen der Schönheit übergehen, kommen wir zuerst zu denjenigen Erscheinungsformen, in welchen sich das Schöne an sich aufhebt, indem sie nicht aus dem Eindruck auf das Gefühl, sondern aus demjenigen auf die Reslexion hervorsgehen. Da treffen wir zuerst das Erhabene. Rant hatte behauptet, dasselbe sei in keiner sinnlichen Form enthalten, sondern betreffe nur Ideen der Bernunft. Solger bentete es als unvollkommene, noch im Werden begriffene Schönheit, Weiße dagegen als aufgehobene Schönheit

und als Befriedigung eines Gefühls, bag bem verführerischen harmonisch-Schönen eine "ftablenbe Diffonang" als Gegengewicht zur Seite treten Rach Bifcher ift bas Erhabene bas Hinausgreifen ber 3bee über ihr Bilb, nach Beifing eine Mittelform zwifden bem rein Schonen und bem Tragifchen. Bom Erhabenen, fagen bie Frangofen, fei jum Laderlichen nur ein Schritt; Die beutsche Aftbetit ftellt jedoch bas Bafiliche zwischen beibe. Dasselbe ift nach Lote nicht blos Mangel an Schönheit, fondern Feinbfeligfeit gegen fie, mabrend Beige behauptete, Die Baklichkeit bilbe in ber Entwidelung ber Ibee ber Schönheit ein wesentliches Glieb, ja, bie Schönheit sei "in gewissem Sinne" gerabezu bie Baflichkeit felbft. Bifcher bagegen anerkennt bas Bafliche nur als verschwindenden Übergang; häftlich sei, sagt er, jede Erscheinung, welche fich gegen ihre eigene Ibee auflehne. Am ausführlichsten hat Diefe Erfcheinungsform Rofentrang in feiner "Afthetit bes Baglichen" (1853) behandelt, wo er sie unter bie drei Hauptbegriffe ber Form-losigkeit, Inkorrektheit und Berbildung zusammenfaßt, von denen der britte bas Gemeine, bas Wibrige vom Plumpen bis jum Satanischen, endlich die Karikatur als Ubergang zum Komischen umfaßt, in welches lette bas haltlofe Ubermaß ber Baklichfeit fich auflose. Was nun bas Lacherliche betrifft, fo erflarte Rant vorerft bas Lachen aus einer Bermanblung gespannter Erwartung in Nichts. Jean Baul erklärt bas Lächerliche aus ber Forberung, bag bem unenblich Großen, welches Bewunderung, ein mendlich Rleines, welches bas Gegentheil errege, gegenlibersteben milfie. Schitte (1817) fagt, bas Laderliche fei Babrnehmung eines Spiels, welches die Natur mit bem Menschen treibe, während er frei zu handeln glaube.

Berbanten wir ben Gindrud bee Erhabenen, Säglichen und Lächerlichen ber Reflexion, fo bewirft bagegen bie Fantafie vorzüglich bie von Schiller in einer besondern Abhandlung einander entgegengesetten Stimmungen bes Raiven und bes Sentimentalen. Die erste rührt von dem Überwiegen des natilrlichen Elementes im Menschen im Gegenfate zur Kultur, bie zweite von ber Bergleichung zwischen Ibeal und Wirklichkeit ber, und lettere außert fich burch Auffnchung bes 3beals in einfachen Buftanden ibhllisch, burch Rlage fiber seine Abwesenheit elegisch und burch Polemit gegen seine Berleugnung satirisch. Abzug bes Poetischen in beiben Stimmungen, fahrt Schiller fort, bleibe von bem naiven Charafter ber Realismus, vom fentimentalen ber Schiller abnte bereits auch ben Begriff ber Ibealismus fibrig. Ironie als ber mit ihren Werken spielenben Thatigfeit; aber erft bie romantische Schule, voran Friedrich Schlegel, entwidelte benfelben in bewußter Beife, indem fie nach neuem Gebankeninhalt haschte. In Die Afthetit führte ihn Solger ein, und zwar im Erwin unflar: als bie Trauer fiber ben Untergang, ben bie Ibee burch ihr Übergeben in bie

Befonderheit mittels bes kunftlerischen Berftandes finde (?!), in den Borlefungen aber: ale bie Stimmung, welche bie wirkliche Welt als nichtige fetze und anertenne, bag bas ganze menfchliche Wefen gerade in seinem Böchften und Ebelften nichts fei, gegen bie göttliche Ibee gehalten. spottenbe Fronie bagegen unterschieb Solger von seiner Auffaffung und wies fie entschieden aus ber Afthetit weg. Der mit ber Ironie verwandte Sumor gelangte in Die Wiffenschaft burch Jean Baul, ber ibn erflärte als Das, was nicht bas Einzelne, fondern bas Endliche überhaupt burch Rontraft mit bem Unenblichen, ber 3bee, vernichte. Er unterfchieb bann ben Sumor, welcher burch Berglichfeit erwarme, von ber Berfifflage, welche erfaltet und, nach Solger, lebiglich vernichtet, mabrent ber Sumor ben pofitiven Gehalt bes Endlichen verrat. Diefen Bereinzelungen gegenüber balt Beife bas Romifche überhandt ale Ganges bem Schönen und bem Säflichen gegenüber, welche bem Gemilte Gewalt anthun, während das Komische bem Subiekte die Freiheit ber Selbstbeftimmung gurudgebe. Bifcher fagt, bas tomifche Subjett nentre iebe Erhabenheit, b. h. jede unendliche Gröfe, welche ihm von aufen ju tommen fich bie Diene gebe. Lote foließt feine ausführliche Auseinandersetzung damit, daß die Komit nicht die objektive Welt von ber Sbee entleere. um nur bie subjettive Fantafie als ihren Git gelten gu laffen, bak fie vielmehr eben burch bie Unverjagbarteit ber Ibee aus bem Wirklichen uniere Frende errege.

Die Mittel zur Erreichung des künftlerischen Ideals betreffend, erklärte Schelling die Welt der Muthologie als die notwendige Bedingung und den ersten Stoff aller Kunst, als das Universum in höherm Gewande, ja als das wahre Universum an sich! Ihre Dichtungen seien weder absichtlich noch unabsichtlich, und als absellut ideal seien sie anchabsolut real (!!), ja sogar wirklicher als das sinnlich Wirkliche! Die Formen der Mythologie unterscheidet er so: Der Schematismus schane Besonderes durch Allgemeines an, die Allegorie deute Allgemeines durch Besonderes, das Shmbol vereinige beides miteinander. Das Alternum versuhr nach ihm symbolisch, das Christennum allegorisch, die Ausgabe der Zukunst aber sei schematisch (?). Weiße unterschied in der Kunstgeschichte als auseinandersolgend das antike, romantische und moderne Ideal.

Die bilbenben Künste (Architektur, Plastik und Malerei) wurden vielfach gemeinsam behandelt, ja in den sogenannten Kunstgeschichten sogar ganz allein, mit Ausschluß der Musik, Mimik und Boesie, so von Schnaase (1843), Kugler (auch besonders die Malerei), Lübke (auch alle drei besonders), Kinkel, Hettner u. A.

Die Baukunst hatte noch Kant auf bas bürgerliche Haus und bessen Hausgeräte, Andere sogar auf ben Schiff- und Stragenban ausgebehnt. In kunstlerischem Sinne behandelte die Baukunst für sich zuerst Rarl Böttich er in seiner "Tektonik der Hellenen". Durch seine und seiner Nachfolger Arbeiten hat die Gegenwart ihre Kenntniß der antiken, römischen, byzantinischen, gotischen und maurischen Baukunst, sowie dersienigen der Rengissance und des Rococo erworben.

Die Bilbhauerkunst wurde wissenschaftlich zuerst burch Windelmann und Lessing behandelt, namentlich in des Lettern Laotoon, welches Kunstwerk später Anselm Feuerbach und Henke (1862) eingehender Betrachtung unterwarfen. Schelling behauptete, die Plastik könne sich einzig durch Darstellung von Göttern genügen, wovon jedoch die Zeit immer mehr abgegangen ist, indem sie sich mehr an Heroen hält, weil sie eben an Diese glaubt, an Jene nicht mehr.

Die Malerei stellte Lessing mit ber Poesie zusammen, wie im Laokoon mit ber Stulptur, und schrieb über bas Alter ber Olmalerei. F. v. Rumohr legte 1827 seine Forschungen über italienische Malerei bar. Goethe nahm die Kunft ber Farben zum Gegenstanbe zahl-

reicher Schriften.

Die Tonkunst wurde von den philosophischen Afthetikern selbst sehr vernachlässigt. Ihre Theorie behandelte am eingehendsten Helm holt in seiner Lehre von den Tonempsindungen nach ästhetischen Prinzipien. Ed. Krüger gab 1847 Beiträge sür Leben und Wissenschaft der Tonkunst heraus und schrieb 1866 ein System der Tonkunst, welchem Drobisch 1862 (über musikalische Tonbestimmung) und Han bla nollick 1854 (über das Musikalisch Schöne) vorangegangen waren. In musikalischen Charakterbildern ragten Riehl und Ambros hervor.

Die Dichtkunft wurde unter allen Klinsten am Ausführlichsten Schiller's bezügliche Schriften erwähnten wir bereits. bebanbelt. Wilhelm von on bumbolbt betrachtete bie Boefie geiftvoll, besonders jene Theorien ber Dichtfunst (Boetit) gibt es gablreiche; zu ben neuesten und besten geboren bie von Rudolf Gottschall und Moris Carriere. Im Allgemeinen fällt die Geschichte ber Boefie in Die Literaturgeschichte, in welcher fie bie bervorragenofte Stelle einnimmt. Ihre besondere Geschichte ichrieb Rofentrang. Durch treffende und geiftreiche Charafteriftiten ber Dichter zeichnet fich Sonegger in feiner Kultur= und Literaturgeschichte ber neuesten Zeit aus. 3m Zusammenbange mit ben übrigen Kunften und mit ber Bbilosophie und Religion hat Moriz Carriere die Poefie in feinem großen fcwungvollen Werte "Die Runft im Zusammenhange ber Kulturentwickelung" burch ihre bistorischen Phasen zu führen unternommen.

### Bierter Abschnitt.

# Gefellschaft und Leben im Berhältniß zur Runft.

#### A. Bas moderne geben.

Zu keiner Zeit war das öffemliche, gesellige und hänsliche Leben der civilisirten Menscheit so tief in allen Beziehungen von der Kunst durcheden, wie in der gegenwärtigen, ja es ist in derselben von keiner menschlichen Richtung oder Thätigkeit so sehr durchdrungen wie von der Kunst, selbst die Religion nicht ausgenommen, welche in ihrer Einwirkung auf die Civilisation auch außerdem von der Wissenschaft bereits überholt ist. Selbstverständlich sprechen wir hier nur von den guten oder wenigstens harmlosen Seiten des gesellschaftlichen Ledens und Treibens; von dessen schunden, die ökonomische, moralische und intellektuelle Freiheit der Einzelnen beeinträchtigenden Auswüchsen und den notgedrungen gegen sie angewendeten Mastregeln haben bereits das zweite und dritte Buch dieses Bandes gehandelt.

Es gibt also, glauben wir, beinahe kein Moment bes mobernen Lebens, von bessen Schattenseiten abgesehen, bas nicht mit ber Kunst in irgend welchem Zusammenhange stände. Freilich müssen wir hier von ber genialen künstlerischen Thätigkeit absehen und blos auf die Fertigkeit in berselben, höchstens etwa noch auf das Talent, Rücksicht, — oft aber auch mit dem blosen Willen oder der Absicht, fünftlerisch oder kunstähnlich zu

wirfen, vorlieb nehmen.

Es kommen hier vor Allem die außerordentlichen Anlässe, das Leben mit der Kunst zu schmücken, die Feste in Betracht. Wenn wir von den religiösen Festen absehen, die wenigstens im Katholizismus mit allseitiger, im Protestantismus höchstens mit musikalischer Kunstüdung verdunden sind, aber ihrem Ursprunge nach früheren Zeiten angehören, so sind es theils die jährlichen oder überhaupt periodischen Feste von Bereinen, Gesellschaften und Korporationen, theils diesenigen bei Gelegenheit großartiger oder außergewöhnlicher Ereignisse, welche zu öffentlicher Entsaltung künstlerischer oder auf Kunst Anspruch erhebender Thätigkeit Anlaß geben. Zu den ersteren gehören besonders die Schützen-, Turn- und Gesanz- oder Musikseste. Die Schützen feste sind, nach beinahe vollständigem Verstummen in der zweiten Hälfte des siebenzehnten und im achtzehnten Jahrhundert, im neunzehnten zu neuem Flor gelangt. Die Schweiz seiert allgemein solche seit 1824, wo das erste zu Aaran stattsaud; sie wiederholen sich

alle zwei Jahre, nehmen ftets an Pracht, Bomp und Rofffpieligkeit zu und werben von ungeheueren Bollsmengen besucht. Ihnen nachgeahmt find bie allgemeinen beutschen, welche feit 1856 in Roburg, Bremen, Frankfurt am Main, Wien, Bannover, Stuttgart und Duffelborf gefeiert Much Nordamerita, Frantreich, England, Belgien und Italien hatten in neuester Zeit ben ichweizerischen nachgeahmte Schlitenfefte. ben Turnfeften fprachen wir bereite (oben G. 389). Gefang = und Mufitfefte finben besonders in ber Schweig, biefem Elborabo bes Festlebens, ftatt, und gwar nicht nur allgemeine, fonbern regelmäßig auch in ben einzelnen Rantonen und fogar Bezirken. Abnliches ift auch in Deutschland ber Fall, natürlich auch unter ben Schweizern und Deutschen Die Gesangvereine, Mannerchore, gemischten Chore und Liebertafeln find in biefen Lanbern in großem Auffdwunge begriffen. Erft in vorgerudter Zeit unferes Jahrhunderts hat fich, wie wir glauben in Ulm, ber lette Meistergesangverein (f. Bb. IV. S. 423) aufgelöst und seinen Nachlag ber bortigen Liebertafel übergeben. Abgesehen num von ber Mufit und bem Gefange, welche an fich ichon zu ben letigenannten Festen geboren, aber auch bei ben Turn- und Schützenfesten zur Anwendung tommen, findet Kunftubung fatt in ber Ausschmudung ber Festgebaude und Triumfbogen an ben Gingangen ber Feftplate und Feststäbte, burch architettonische Bebilbe, Feftone, Girlanden, Statuen, Bemalbe, poetische Inschriften, fowie in ben funftvoll gearbeiteten Gaben (bei ben Schiltenfesten besonders filberne Becher, oft von bochft gefchmactvoller Arbeit).

In geringerm Mage ift bas Gesagte auch ber Fall bei Anlag ber Banberverfammlungen verschiebener Bereine, beren bie manigfaltigsten Berufsarten und bie Anhänger gewiffer politischer, sozialer und religiöfer Bestrebungen periobisch welche veranstalten. Dasselbe gilt ferner von ben Rinber - ober Jugenbfeften, welche besonders in Deutschland und ber Schweiz von Städten und größeren Orten jahrlich im Sommer abgehalten werben, und mobei in ber Schweiz oft auch die Rabetten= corps betheiligt find (b. h. bie militarifc organifirten, betleibeten und bewaffneten Schüler mittlerer ober höherer Lehranftalten), bie hinwider auch eigener Auszuge und Busammenzuge fich erfreuen. Ihnen nachgebilbet find feit neuester Beit an mehreren Orten Deutschlands bie fog. Jugend= Endlich findet künftlerische Ausschmuckung verschiedener Art ftatt bei Enthüllung von Statuen und Dentmälern auf öffentlichen Blaten (wie Trauerfeiern mit Rirchenmufit bei bedeutenben Grabmalern), bei Besuchen und Einzugen von Monarchen u. a. hervorragenden Bersonen, und noch allgemeinerer Reftinbel bei Triumfeingligen flegreicher Truppen.

Bei allen ben genannten Anlässen kommt auch die Redekunk zur eifrigen und häufigen Anwendung. Wir haben berselben unter ben Rünsten nicht gebacht, weil sie allgemein nicht mehr als Runft anerkannt wird, sondern blos noch als eine mit der Wiedergabe wissenschaftlicher, poetischer, politischer oder religiöser Gedanken verdundene Fertigkeit der Sprache, je nachdem sie auf dem Katheder, auf der Festbühne und an Festrafeln, in der Kammer und in Vereinen oder auf der Kanzel gestöt wird. Gleich den hierbei losgebrannten Redeseuer werken schwissen auch wirkliche Feuerwerke mit ihren Raketen, Räbern und mancherles kunstvollen figuren die Feste verschiedener Art.

Auch außerhalb der Zeiten regelmäßiger oder außerordentlicher Feste kommen die Künste vielfach zur Anwendung. Die künstlerische Architektur wird nachgeahmt in Gebäuden bei Industries und Kunsts ausstellungen und die zu ihr gehörige Gartenkunst (Bb. V. S. 599) in ben Parken und Anlagen mit kunstvollen Teichen, Wasserkünsten, Bosketten, Tempeln, Ruinen, Einsiedeleien, Brüden u. f. w., die sich in größeren und mittleren Städten immer mehr entsalten und an in größeren und mittleren Städten immer mehr entfalten und an Manigsaltigkeit wie Zweckmäßigkeit und Gefälligkeit zunehmen. Die Plastik und Malerei sind in würdigster Weise vertreten theils in den ständigen Kunftgallerien und Museen, deren jede Residenz und größere Stadt sehr schöne besigt, so namentlich die Glyptothek und beide Pinakotheken in München, die großartigen Museen in Berelin, Oresden u. s. w., theils aber in den periodischen Kunftausestellung en, welche die Kunstvereine gewisser Gebiete periodisch veranstalten, so z. B. die Schweiz, der deutsche Oberrhein, der Niederrhein, Baiern u. s. w. Diesen Anstalten schließen sich die oft mit der Ausstellung von Kunstwerken verbundenen Altertums fammlungen an. Unter benielben zeichnet sich durch seinen die gesammte Kulturgeschichte umfassenden von Kunstwerken verbundenen Altertums fammlungen an. Unter benselben zeichnet sich durch seinen die gesammte Kulturgeschichte umfassenden Plan als großartigste wissenschaftliche Austalt der Welt das Britische Museum in London, in Deutschland aber das der gesammten deutschen Ration gehörende Germanischen, Gemälden, kunstvollen Stidereien und Geweben die bildenden Künste, sondern auch in seinen Wassen, Welches nicht nur in seinen Gradmälern, Gemälden, kunstvollen Stidereien und Geweben die bildenden Künste, sondern auch in seinen Wassen, Kordismen, Gerätschaften, Urkunden, Drucken, wissenschaftlichen Instrumenten n. s. w. das gesammte Leben der Deutschen vom frühesten Mittelalter dis auf die neueren Zeiten umfast und dem bezüglich der Zeiten vor der Bölkerwanderung das reiche und schöne römischzermanische Museum in Mainzergänzend zur Seite steht, endlich das grüne Gewölbe und historische Museum in Topenhagen n. s. w. Plastische Werte manigsaltiger Art, wie Taselaussähe, Geschirre, Trophäen u. dergl., Statnen, Büsten, auch Gemälde siguriren vielsach bei Festasseln und Banketten; auch wird oft hohe plastische Kunst in der Auch die Bedeutung der Stulptur sir das Neich des Lodes. Die Friedhöse stümperei, und die Inschriften auf den Graddenskunst bis zur armseligen Stümperei, und die Inschriften auf den Graddenskunst malern vertreten wieder bie Poesie von klassischen Denkversen bis ju ben trivialften Knittelreimen. Als einer Frage ber Beit, fei bier auch erwähnt ber Forberung, die Friedhofe ber Rirche zu entreigen, welche fie aar ju oft ju Beweisen ihrer Intolerang benutt, wo bies nicht foon gefdeben ift, sowie ber Butunftfantafien, welche an bie vielfach erwünschte Leich en ver brennung mit prächtigen Rolumbarien gefnüpft Die zeichnenben Runfte ihrerfeite üben einen groken Einfluß aus burch bie ju großer Bervollkommnung gelangten 311uftra= tionen von periodischen Blättern und von Bildern aller Art, besonders Werken Klaffischer Dichter. Die Mufit ift vertreten in ben Ronzerten manigfacher Art, welche in teiner einigermagen gebilbeten Stadt fehlen, und awar fowol in Rammer-, ale in Rirchenkongerten, fowie in groken Musikaufführungen, welche besonders zu London im Schwange find, boch auch in volkstumlichen Ronzerten ber Wirtschaftgarten und endlich leiber in ben bie Sittlichkeit und ben Beschmad qugleich untergrabenben Cafés chantants ober "Tingeltangeln", mit ihren herausgeputten Sirenen und abschreckenden "Gesangetomitern ". Dimit wird angewendet in ben bei verschiedenen Gelegenheiten, in Theatern fowol ale bei Brivatfeftlichfeiten üblichen lebenden Bilbern, in Bantomimen bei verschiedenen Anläffen, und als Schauspieltunft in bem von une bereits naber betrachteten Theater, bas in neuefter Beit mit Gesammtgaftvorftellungen lauter ausgezeichneter Runftler (besonders in München) ebenfo fehr Reues brachte, wie es in bem Bafftonsspiele im bairischen Oberammergan und anderen Orten noch gegenwärtig bei ftartem Befuche aus allen Länbern als Reliquie aus alter Zeit und nicht ohne Trübung ber frommen Sitte burch Spekulation fortgefett wird. Dufitalische und mimische Darftellungen in großem Stile find auch bei ben von Zeit zu Zeit in Bivis am Genferfee gefeierten Bingerfesten im Gebrauche, wobei besondere Bracht in Koftumen und Festzugen entwickelt wirb. Bei verschiedenen hiftorischen Erinnerungen (Satularfesten u. f. m.) finben ebenfalls Festzuge in manigfaltigen Roftumen mit Gruppen und Bilbern ju Wagen, Pferd und Fuß statt, so auch an den hergebrachten Karnevalen verschiebener Orte, namentlich am Rhein (Köln, Mainz) und in der Schweiz (Basel, Fritschizug in Lugern), benen fich auch andere Orte, wie g. B. Leipzig, mit neu organisirten angeschlossen baben, bie aber in ber gulett genannten Stadt wegen bamit jufammenhangenber Erzeffe 1877 abgeichafft murben. Die Cangtunft wirb, anger ben Balletten bes Theaters, in Ballen mit luxuridfer Ginrichtung gentt, beren Abarten Mastenbälle (befonders glangvolle, aber auch höchft luberliche zu Baris), und leiber auch Rinberballe find. Die Balle waren übrigens in unserer in vielen Sinfichten allzu gezierten und bie Geschlechter von einander abpferchenden Reit lange beinabe bas einige Mittel für junge Männer

und Jungfrauen, sich gegenseitig kennen zu lernen und sich Lebensge-fährten auszuwählen, bis ihnen in jüngster Zeit die leider grafstrenden Heiratsvermittelungen durch öffentliche Bureaux und Zeitungs-anzeigen diese Arbeit zum Theil abgenommen haben. Wir können hier auch, was mit der Kunst in entschiedenem Zu-

Wir können hier auch, was mit der Kunst in entschiedenem Zusammenhange steht, auch der Beränderungen in Rleidung und Tracht
seit neuester Zeit Erwähnung thun. Nachdem das vorige Jahrhundert
an seinem Schlusse für das weibliche Geschlecht eine Karikatur griechischer Tracht und sitr das männliche eine wahre Affenkleidung ersunden, den Zopf sedoch beseitigt, brachte das neunzehnte nach und nach sowol die Beinkleider der Männer auf anständige Länge als die Taille der Franen an die richtige Stelle. Die Bauschärmel beider Geschlechter in den breißiger Jahren wichen später übertrieben engen Ürmeln. Die Zahl der Modeveränderungen überhaupt, deren Quelle stets Paris blieb, ist aber Legion. Unter dem Schmachregiment des "Louis" machte dessen spanisches Weiß die Moden und führte unter anderm die schenssische Trinoline zu sehr schmäblichen Zwecken ein, wie zu selber Zeit die spanisches Weiß die Moden und führte unter anderm die schensliche Erinoline zu sehr schmählichen Zwecken ein, wie zu selber Zeit die sogenannte Demi-Monde das Ungethum des Chignons der "schönen" Welt aufdrängte. Beide ekelhafte Dinge sind beseitigt, leider vorläusig ohne bessern Ersat als schamlos eng anliegende Frauentracht. Es wäre zu wünschen, daß ihnen das männliche Geschlecht auch seinen geschmacklosen Zilinder und seinen sinnlosen Frac nachwürfe, welche an Hösen und dei Bällen noch zu den unvermeidlichen Galastücken gehören. Noch erwähnen wir, daß der im vorigen Jahrhundert verpönte Bart seit den napoleonischen Kriegen, noch mehr seit 1830, in England aber erst seit dem Krim-Kriege, nach und nach wieder herrschend geworden ist, ausgenommen unter den Geistlichen und Bauern. Einige Regirungen waren noch in jüngsten Zeiten so kindser Unsun jedoch ausgegeden zu sein scheint. fein icheint.

Wie bei ben vorhin genannten Gelegenheiten das Kunssichöne, so sindet auch das Naturschöne in unserer Zeit nicht nur weitgehende Bewunderung, sondern sogar einen schwärmerischen, nicht selten in's Krankhafte und Affektirte ausartenden Kult. Daher waren noch nie Lust= und Bergnügungsreisen so üblich und gewöhnlich wie heutzutage. Die Touristen sind ein besonderer Thypus geworden, der mit seinen rot gebundenen Reisebüchern, welche mit Bezug auf alle von Fremden besuchten Länder Europa's, neuerlich auch anderer Erdtheile bearbeitet werden, besindten Lander Europa s, neuering ang anderer Croizeite deutsetter verteun, balb alle Gegenden unsicher macht. Demgemäß haben sich auch die Gasthöse und Wirtshäuser in's Riesenhaste entwickelt, und ihre Preise und Rechnungen vergrößern sich eben so sehr, wie sich ihre Speiseportionen verkleinern, während dagegen Gast- und Speisezimmer, Tafeln und Betten an Luxus zunehmen. Sogar im Kleinen äußert sich die

Reiseluft burch Land- und Bafferpartien, befonders an Sonn- und Keftragen, und madift au formlichen Raramanen und Brozeffionen an, womit die Bergrößerung und Ausbehnung ber Sommer- und Gartenwirtschaften, besonders auf Mussichtpuntten, Sand in Sand geht. aroften Stile werben feit neuefter Beit burch besondere Unternehmer (wie Stangen in Berlin) große Reisen, wie nach Italien, bem Drient u. f. w., in Gefellichaft veranstaltet. Auch Geereifen, felbst um Die Erbe. bleiben nicht aus, bei welchem Anlaffe ju erwähnen ift, bag ber ftete junehmende Seevertehr fehr zwedmäßige und humane Bortebrungen jur Rettung Schiffbrüchiger und jur Bebung untergegangener Schiffe im Gefolge bat. Mit ber Reiseluft verwandt ift die Manie bes Besuche von Badeorten. Wie die Touristen sich oft blos einreden, Die Naturichonheiten und nebenbei auch die Runft aufzusuchen, fo bilben fich Die Ruriften noch öfter blos ein, frant ju fein, mas freilich ben Rurorten febr ju Statten tommt. Lettere haben fich baber neuestens febr geboben und vermehrt, und es gibt ungablige Baber mit warmen und falten Quellen, Trinfbrunnen, Seebaber, besonders an ber Nordfee, bann auch an ber Oftsee und am biscapischen Golf, Luftkurorte in Italien (Rizza), in ber Schweiz (am herrlichen Lemansee bei Montreux wie auf ber alpinen Höhe von Davos), in Baiern und Desterreich (befonders fogenannte Sommerfrischen), Moltenturen, namentlich in ben Alpengegenben, und ftart befuchte folche Orte ichmuden fich oft mit prachtvollen Konversations= und Trinkhallen.

Mit bem Schönen geht oft Band in Band bas Safliche. besonders in Rarifirung ber Runft und in Berleugnung ber humanität bei Nachahmung fünftlerischer Produktionen. Sierher gehören einerseits bie mit ben oben erwähnten Festlichkeiten verwandten barbarischen Uberrefte alterer Zeit, die mit Thier- und auch Menschenqualerei verbundenen Stiergefechte in Spanien und Subfrantreich, Die Buffel- und Barentampfe in Nordamerita, die Sahnentampfe in England und Amerita, bie Elefanten= und Nashorntampfe in Oftindien, Die Borertampfe in England und Amerita, Die Schifferftechen in See- und Flukstäbten und die Wettrennen, welche fich fogar neulich ans England nach bem Kontinent verbreitet haben, eigentlich lauter Rachtrage zu ben von uns oben (S. 166 ff.) erwähnten Granfamfeiten. An Die englischen Wettrennen schließt sich bas an, mas bie fashionablen Rreise ber mobernen Belt "Sport" nennen. Es ift bies eine noble Reittobtschlägerei und umfast außer ben Wettrennen und bem Reiten überhaupt bie Jagb, bie Fischerei, bas Pachtfahren und in neuester Zeit auch bas lächerliche und balb Maglich wieder aufgegebene Belocipebreiten.

Karikaturen ber Runft sehen wir in ben Spektakeln ber Meffen und Jahrmärkte: schauberhaft gemalte Tafeln mit abgebilbeten Mordthaten, gräflich entstellte Banvramen und unbeimliche Bachsfiguren, Marionetten- und Puppentheater, Seiltänzer, Gankler, Kunstreiter u. s. w., (in beren Zirken, namentlich von Renz und Salamonski, indessen oft künstlerisch ausgeschrte Prachtvorstellungen mit seenhaften Beleuchtungen auch den Gebildeten ansprechen), dann abstoßende Berleugnungen der Naturschönheiten in Riesen, Zwergen, Mißgeburten u. s. w., damit in Berbindung stehende harmlose Kinderspiele in den Caroussels, während dagegen Bersuche zur Popularistrung der Wissenschaft bei denselben Anlässen durch Menagerien, anatomische Kadinette, Antiquitäten u. s. w. gemacht werden, und die Taschenspieler das Berdienst haben, durch ihre natürlichen, wenn auch geheim gehaltenen, staunenswerten Kunststliche bei einigermaßen denkenden Menschen den Glauben an Wunder gründlich zu erschüttern.

### B. Die periodische Preffe.

Im Anschlusse an das oben (Bb. V. S. 46 ff.) über die periodischen Beröffentlichungen Gesagte haben wir in unserm Zeitraume eine ten vorhergehenden in unberechendarem Maßstade an Produktion übersbietende Thätigkeit auf diesem Gebiete zu erwähnen. Dasselbe theilt sich vor Allem wieder ab in das Gebiet der Zeitungen, d. h. der periodischen Beröffentlichungen zum Zwecke der Berbreitung von Nachrichten, meist im Dienste politischer Parteien, und in das der Zeitschrichten, meist im Dienste politischer Parteien, und in das der Zeitschrichten, d. h. solcher Blätter, welche einem bestimmten Zweige des menschlichen Wissens, Könnens oder Glaubens zur Berbreitung der bertressenden Kenutnisse oder Ansichten dienen. Zwar haben an sich weder die Zeitungen noch die Zeitschriften direkten Zusammenhang mit der Kunst, welcher wir sie anschließen; bei näherer Erwägung aber muß man sinden, daß wenigstens die Zeitschriften enthaltenen Besprechungen der Kunstleistungen, des Theaters, der schönen Literatur u. s. w., und da letzteres auch im Feuilleton sehr vieler Zeitungen der Kunstleistungen, des Theaters, der schönen Literatur u. s. w., und da letzteres auch im Feuilleton sehr vieler Zeitungen der Kunstleisten Gegenstände ansschließlich gewidmet, zugleich mit den ersteren, denen sie so nahe verwandt sind, behandelt werden.

Am höchsten entwicklt war am Anfang unseres Jahrhunderts die politische Presse in Großbritannien. Bon 58 Zeitungen, die das Jahr 1787 zählte, stieg die Zahl derselben 1821 auf 166, 1831 auf 300, 1850 auf 623, 1866 auf 1297. Das älteste englische Tageblatt war das 1859 eingegangene Morning Chronicle, das älteste bestehende ist die Morning Post (seit 1772), s. Z. das Organ Palmersstons und der Aristotratie, das großartigste und einslußreichste die 1788 gegründeten Times, welche 1853 und 1854, in ihrer Glanzzeit, 53.000

Eremplare erreichten. Gin in neuerer Beit entstandenes Blatt von großer Bebeutung sind bie 1845 von Didens u. A. im Intereffe ber Agitation gegen bas Rorngesetz gegründeten Daily News. allein hatte in Mitte bes Jahrhunderts 133 Zeitungen, mehr als Schottland oder Irland im Ganzen, und 1868 zweiundzwanzig täglich erscheinende Blätter. Im Jahre 1855 fetten bie englischen Zeitungen, in Folge Befeitigung ber Stempeltare, ihren Tagespreis von funf auf vier Bence berab; jugleich aber entstanden große Blätter ju nur einem Benny und machten ben alteren Blattern farte Ronturreng, fo bak biefe auf brei Bence berabgingen. Den größten Erfolg unter biefen neuen Blättern hat ber Daily Telegraph, bas Organ ber bemofratischen Richtung. 1878 hat er einen Absat von 315.000 Eremplaren. freiesten von enalischen Borurteilen ift ber 1856 entstandene Morning and Evening Star, mit 60-80.000 Eremplaren. Auch bie Tories aber bemächtigten fich ber neuen Bewegung burch ben Standard, welcher 182.000 Eremplare absett. Roloffal find aber and bie Roften ber englischen Zeitungen, welche eine Menge Rebattoren, Reporters und in allen Erbibeilen Agenten haben; ebenfo ift ihr Umfang riefenhaft. Bebe Nummer ber Timos mift täglich feche Quabratellen und entbalt ben Stoff eines Ottavbandes von vierzig Bogen.

In Frankreich entstanden nach bem Ausbruche ber Revolution Reitungen jeber Barteischattirung in rafcher Folge. Befonbere betamt wurden ber blutbürftige Ami du peuple von Marat, le défenseur de la constitution von Robespierre, le vieux Cordelier von Camille Desmoulins; beinahe alle aber waren ephemer, und es bestanden aus jener Reit fast nur ter Moniteur universel von 1789, stete tas Organ ber jeweiligen Regirung, und bas Journal des Debats fort. Napoleon ale Ronful herrichte, wurde bie Preffe gefnebelt; ichon im Sabre 1800 gestattete er mur noch breigebn politische Blatter. 2118 Raifer erlaubte er ben Blattern gar nur Reproduttionen bes Moniteur, was zur Entschädigung ber Lefer bem Feuilleton feine Entstehung gab. 3m Jahre 1819 murbe gwar bie Cenfur aufgehoben, aber ichon 1820 neue ftrenge Gefete gegen bie Breffe erlaffen. Die Regirungspreffe war damale vorzüglich durch die Gazette de France und tas Drapeau blanc, bie Opposition burch ben Constitutionnel vertreten. 3m Sabre 1829 entstand burch Thiers, Mignet und Armand Carrel ber entichiebene National; bamale erschienen in Baris breihundert Zeitungen und Zeitschriften. Die Julirevolution hatte biefelbe Birtung einer Flut vorübergebender Blätter wie bie erfte Revolution. Für bas Burgerfönigtum schrieben fortan ber Constitutionnel, bas Journal des Debats und die Presse, für die gemäßigte Opposition Courrier français, Temps und Siècle, für die Republifaner National und Monde. Bitblatt ragte ber Charivari hervor. Bon ben bamaligen boben

Breisen stieg querft Emile Girardin als Gründer ber Presse von 80 auf 40 France jährlich berab und fand vielfache Rachahmung. Die Sauptfache ber billiger gewordenen Blatter murbe bas Kenilleton, um bas Bublitum anzuziehen, und bie Mitarbeiter besselben murben großartig bezahlt, so Eugen Sue für den ewigen Juden von Beron im Constitutionnel mit 100.000 Francs. Bon 1836 bis 1846 stieg die Abonnentenzahl ber Parifer Zeitungen von 70.000 auf 200.000. Durch die Februarrevolution trat volle Preffreiheit ein und rief gleich 450 neue Reitungen bervor, wozu 1849 noch zweihundert neue famen. Broudhon, Lamennais, Raspail, Georges Sand befanden fich unter ben Rebacteurs biefer Meteore. Ein Damm wurde biefer Flut burch bas ftrenge Prefigefet von 1850 und ein noch größerer burch bie Aufhebung ber Breffreiheit nach bem Staatsftreiche gefett. Damals verloren bie Barifer Zeitungen fünfzigtaufend Abonnenten und 120 Blätter gingen ein. Im Jahre 1867 zählte ganz Frankreich 1771 Blätter, barunter 336 politische, unter biesen 62 in Paris, aber 1435 nichtpolitische, worunter 710 in Baris. Das etwas milbere Brefigefet von 1868 ließ bie Breffe wieber anwachsen. Der bonapartistischen Regirung bienten außer bem Moniteur: Constitutionnel, Pays, Patrie, Etendard und Epoque, bem Bapfttum Univers und Monde, beiden Bewalten zugleich France und Presse, lettere auch bem Borfengamiertum eines Mirès Bur republifanischen Opposition gehörten Siècle, und Ronforten. Opinion nationale, Avenir national, Temps und Charivari. Girarbin redigirte in seinem eignen Ramen die Liberte, bas blafirte Domimonde - Bublitum vertrat ber Figaro, und die Neuigkeithascherei ohne Grundfate befriedigte bas Petit journal mit gegen breihunderttaufend Abonnenten.

In Spanien war die politische Presse seit der Restauration von 1814, mit Ausnahme der Zeit von 1822, wo der Liberalismus triumssirte, bis zum Tode Ferdinand's VII. (1833) unterdrückt, soweit sie nicht dem Regirungsustem huldigte. Nach damals verklindeter Pressereisheit vermehrte sich die Zahl der Zeitungen bedeutend. Biele derselben mählten zur Wasse gegen die seindliche Partei den Spott und die Satire, welche besonders 1840 zügellos wurden. 1844 zählte Madrid bereits 48 Blätter aller Art, darunter 19 tägliche; aber ihre Abonnentenzahl war seit dem vorigen Jahre von 65.000 auf 22.000 heruntergesommen. 1863 zählte ganz Spanien 279 Zeitungen und Zeitschriften, darunter 93 sür Fachstudien. Die portugiesische politische Presse, welche vor 1820 nicht der Rede wert war, besindet sich in ähnlichen Zuständen wie die spanische.

In Italien, bem Mutterlande bes Zeitungswesens (indem zu Benedig in der Mitte bes 16. Jahrhunderts die ersten periodischen Nach-Benne-Amnthun, Aug, Kulturgeschichte. VI. richten, bei Aulak bes Türkenkrieges verbreitet wurden), mar basselbe ftets ein Gegenstand papftlicher Bullen (querft unter Gregor XIII., 1572-85), welche aber wie immer nur fo lange nilten, als bie Regirungen die gehorsamen Dienerinnen ber Kurie waren. Bis jum Jahre 1830 gab es blos von Staatswegen privilegirte Zeitungen in ben größten Stäbten bes Lanbes. Auch feit jener Beit fonnten nationale Beitungen nur im Auslande erfcheinen und beimlich verbreitet werben, wie Daggini's Giovine Italia. Erst mit bem vielversprechenden und nichts erfüllenden Regirungeantritte Bine IX. wurden die Brefigefete milber: Breffreiheit aber trat erst mit ber Revolution von 1848 ein. Il Contemporaneo (Rom 1846) war die erfte eigentliche politische Zeitung Italiens. Das Organ ber römischen Republik von 1849 war Mazzini's Italia del popolo. So entstanden auch in anderen italienischen Staaten zahlreiche neue Blätter, in Alorens die Alba, in Neavel der Tompo, in Mailand il 22. Marzo, in Turin die Opinione (feit 1865 au Morena, feit 1870 in Rom). Die Reaftion von 1849 unterbrückte überall bie freifinnigen Zeitungen wieber, ausgenommen in Sarbinien. Das vollstümlichste Blatt murbe bort bie Gazetta del popolo, welcher gegenüber bie Armonia ben fleritalen Standpunkt vertrat; ber lettern lief jeboch fpater bie Unita cattolica ben Rang ab. Durch bie Greigniffe von 1859 und 1860, welche Italien einigten, murbe die Preffreiheit im Lande allgemein und es entstand wieder eine Klut neuer Blätter, beren wichtigste bas Diritto und die Riforma in Florenz und die Perseveranza in Mailand find. Die politischen Blätter Italiens find jedoch mehr phrasenhaft als wirklich bilbenb. Withlätter find bie beiben Pungolo in Mailand und Neapel, ein befferes aber ber Pasquino in Turin. Im Jahre 1867 zählte Italien 467 Zeitungen. und Zeitsschriften, bavon im ehemaligen Sarbinien 114, in der Lombarbei 99, in Toscana 76, im Neapolitanischen 67, im ehemaligen Rirchenstaate 40, in Benetien 30, in Sicilien 29, in Barma und Modena 12.

In Beziehung auf die Presse ist Belgien vollständig eine französische Provinz. Erst die französische Revolution machte dem spanischerreichischen Servilismus dort ein Ende. Die holländische Herrschaft vermochte diesen Geist nicht zu unterdrücken, und mit der Revolution von 1830 entfaltete die Presseriheit ihre vollen Schwingen. Der belzischen Zeitungen und Zeitschriften waren 1830 erst 34, 1848 aber schon 202 mit über 60.000 Abonnenten, darunter 18 tägliche, ferner 137 französische und 52 stämische, endlich 122 politische, welche letzteren sich 1860 auf 180 (104 französische und 76 stämische) vermehrt hatten. Das bedeutendste Blatt ist die Independance belge in Briffel.

Die erste beutsche Zeitung im wahren Sinne bes Wortes war die (Anfangs "neueste Weltsunde" genannt) Allgemeine Zeitung, welche seit 1798 nacheinander in Tübingen, Stuttgart, Ulm und Augs-

burg erschien und vom Buchhändler Cotta gegründet ist, welcher umsonst unsern Schiller für die Redaktion gewinnen wollte. Bis zur Ausscheidung Ofterreichs aus dem deutschen Bunde vornehmlich im Interesse jener Dacht geschrieben, hat sie seitdem eine unabhängigere Richtung eingesschlagen.

Während ber frangösischen Unterbrückung und Invasion konnte bie beutsche Presse nicht aufkommen. Die frangösische allein war auch für bie Brovingen ber Grande Nation maggebend. 3m Rönigreich Weft= falen erfchien ein "Moniteur", und ber "Bamburgifche Rorrespondent" (Bb. V. S. 47) mußte neben bem beutschen einen frangofischen Text unter bem Titel "Journal du département des bouches d'Elbe" Rach ber Befreiung von ber Frembherrschaft entstanden zwar mehrere neue Blätter, wie Rogebue's landesverräterisches "Rufffich= beutiches Boltsblatt", Brodhaus beliebte " Deutsche Blätter", Gorres' "Rheinischer Mertur"; aber nach ber Reaftion von 1819 mußte Alles schweigen, mas nicht in bas Horn ber Regirungen stieß. Neue frei= finnige Blätter entstanden wieder seit 1830, 3. B. Wirth's "Deutsche Tribine", Gisenmann's "Bairisches Boltsblatt", Rotted's und Welder's "Freifinniger". Aber 1832 trat wieder eine Reaktion auch gegen bie Breffe ein, und die Regirungsblätter waren wieder obenan. Nament= lich machten fich ber "öfterreichische Beobachter" und bie "preufische Staatszeitung" breit. Der gemäßigte Liberalismus erhielt 1837 ein geachtetes Organ in ber von Brodhaus in Leipzig berausgegebenen "Deutschen Allgemeinen Zeitung". 1847 folgte in Beibelberg bie "Deutsche Zeitung", 1848 in Bremen bie "Beferzeitung". popular mar ftete bie unscheinbare Hildburghaufer " Dorfzeitung". ber Bewegung von 1848 und ber bamale erwachenben Breffreiheit nahm bas beutsche Zeitungswesen einen hoben Aufschwung, ber freilich burch die Reaktion von 1849 ziemlich beschränkt wurde. Im Jahre 1849 erschienen in Deutschland noch 1551 Zeitungen (Die Zeitschriften nicht gerechnet), welche fich bis 1867 auf 687 politische Blätter (unter 2297 Reitungen und Reitschriften) vermindert hatten, jedoch 1868 wieder auf 761 (unter 2566) ftiegen. In Berlin erschienen bamale 165 Zei= tungen und Zeitschriften, worunter bie bebeutenoften: Die alte Boffische und Speneriche, bann bie 1848 entstandenen: Reue Breufische (Kreug-) Reitung (fenbal), Nationalzeitung (liberal), Bolfszeitung (bemofratifch, mit 42,000 Abonnenten) und die 1862 begonnene "Norddeutsche allgemeine Zeitung" (Organ Bismards) bie jedoch an Abonnentenzahl burch neuere Blätter, bas Berliner Tageblatt und bie Tribune, überflugelt find : mertwürdiger Weise besitt Berlin fein "Weltblatt". Augerbem find großartige beutsche Preforgane: bie Rölnische Zeitung, die Elber= felber Zeitung, bas Frankfurter Journal, ber Schwäbische Merkur (Stuttgart), alle mehr ober weniger freisinnig. Auch bie extremen Barteien haben aber ihre zahlreichen Organe erhalten, namentlich die ultramontane am Rhein und in Baiern, die sozialistische in Sachsen u. s. In Deutsch-Österreich ist das gelesenste Blatt die "Neue freie Bresse" (Wien) mit 32.000 Abonnenten, welche ihren Ruf als "Welt-blatt" aber durch höchst einseitige Haltung so neulich zu Gunsten der Türken!) trübt und mit welcher die alte "Presse" und die "Deutsche Zeistung" (je 15.000 Abonnenten) erfolgreich wetteisern.

Die Schweiz kann vermöge ihrer in nationaler Beziehung versschiedenartigen Zusammensetung nur in politischer Hinsicht eine eigenstimliche Presse bestigen. Im Jahre 1851 zählte sie 152 deutsche, 46 französische, 5 italienische Blätter und ein romanisches, zusammen 204, im J. 1867 aber 246 deutsche, 116 französische, 11 italienische und zwei romanische, und zwar Zeitungen und Zeitschriften zusammengerechnet. Die bedeutendsten schweizerischen Blätter sind der "Bund" in Bern, die Reue Zürcher-Zeitung in Zürich und die Revue de Genève in Genf;

ein Withlatt, ber "Boftheiri", erscheint in Solothurn.

Die Reitungen ber Rieberlande, Danemarte (über 200), Normegens (etwa 100), Schwebens (fiber 100), tonnen wir ihrer geringen Bebeutung für bie politischen Berhältniffe Europa's wegen nicht naber berlidfichtigen. Im ruffifch en Reiche ohne Bolen erschienen 1830 erft 73, 1865 icon 328 Zeitungen und Zeitschriften, boch fteben fie noch unter ftrenger Cenfur. Bolnifche Blatter erschienen in Ruffifch-. Breufifch- und Bfterreichifch-Bolen und im Auslande 1868 gufammen 59 Blätter, tichechische in Bohmen (1864) 7 politische und 17 andere, ferbifche 1867 in Gerbien 27, in Bfterreich ebenfalls mehrere, in Ungarn (1868) 205, barunter 111 magparifche, 53 beutsche, 29 flawifche, 6 rumanifche und 4 italienische Blätter, in Rumanien 33. barunter 7 literarifche und wiffenschaftliche, in Griechenland (1866) 13, davon 11 in Athen, im türkischen Reiche (1864) 35, bavon 24 in Konftantinopel, und zwar 11 türkische, 7 armenische, 6 griechische, 5 französische, 2 arabische, 2 hebräische, 1 englisches und 1 bulgarisches. 3m britifchen Dft in bien tamen 1867 in einheimischen Sprachen 120 bis 130 Blätter beraus, bazu noch viele englische, auf ben nieber= ländischen Inseln (1866) 21 hollandische, 3 malaiische und 1 javanisches, in China 7 englische, in Japan ein foldes, im Rapland (1867) 24 englische und hollandische, in Algerien 15 frangofische und arabische, in Australien eine Menge englische und mehrere beutide. auf ben Sandwichs-Infeln brei hawaiische und brei englische, auf Tahiti und Neutalebonien je ein amtliches frangofisches. In ben Bereinigten Staaten Amerita's, wo die Breffe im Jahre 1690 gu Bofton ihren Anfang nahm, erschienen ein Jahr vor ber Erklärung ber Unabhängigfeit 34 Zeitungen, 1800: 150, 1834: 1250 Zeitungen und 140 Zeitschriften, 1860: 3242 politische, 277 religiofe, 298 literarische und 234 Zeitschriften vermischten Inhalts, unter benselben 235 beutsche, und unter biesen 51 tägliche, in ber Stadt Rew-Pork (1867) 184 Blätter, barunter täglich zehn englische, vier beutsche und zwei französische. Jährlich werben in ber Union gegen tausend Millionen Zeitungsexemplare gebruckt; die bortige Presse ist die umfang- und einflußreichste auf der Erde. Zahlreiche, doch nicht erwähnenswerte Blätter erscheinen auch in den sogenannten Republiken Mittel- und Sild-Amerika's, in Brasilien und in den noch nicht genannten europäischen Kolonien.

Es ist zwar ein höchst unerfreulicher Umstand, liegt aber in der Natur der Sache, daß die Zeitungen, indem sie meist von politischen Parteien unternommen und unterstützt werden, sich gegenseitig, je nach ihrem Standpunkte, auf die heftigste und rücksichtloseste Weise besehden und leider zu oft auch gar keinen Anstand nehmen, Personen ihrer Anssichten wegen in den Schmutz der Verdäcktigung und Verleumdung heradzuziehen und dem öffentlichen Hasse preiszugeben. In Derbheit der Sprache zeichnen sich in der Regel einerseits die ultrademokratischen, anderseits die ultramontanen Zeitungen aus; doch sind erstere noch ehrslicher und offener, während letztere in Litgenhaftigkeit, Niederträchtigkeit und Heuchelei das Scheußlichste leisten, was zur Schande der Menschheit noch je ausgehecht worden ist (s. oben S. 222 f.).

Bas bie Quellen betrifft, aus benen bie Zeitungen ihre Nachrichten schöpfen, so find hier voran bie litho = ober autogra= phirten Rorrespondenzen zu ermähnen, welche von besonders unterrichteten Berfonen spekulationsweise an bie Redaktionen versendet werben und ihren Urfprung balb nach ber Julirevolution burch Ginger in Strafburg nahmen. In ben breifiger Jahren beforgte bas Gefchaft in Baris bie Correspondance Garnier, beren nachfolger jest Savas und Bullier find. Seit neuerer Zeit geben folde Korrespondenzen auch von Berlin, Wien, Frankfurt u. f. w. aus, oft mit bedauerlichem Schwindel. Seit ber Aufhebung ber Cenfur 1848 haben ferner bie Regirungen, um bie öffentliche Meinung nach ihrem Standpuntte gu lenten, querft unter Manteuffel in Berlin, fogenannte Bregbureaux errichtet, welche die Nachrichten, so wie die Machthaber fie zu haben wünschten, ben Zeitungen zugeben ließen, g. B. unter bem Titel "Brovingial=Rorrefpondeng". Andere Regirungen führten theils ebenfalls solche Bureaux öffentlicher Meinungsfabritation ein, theils tauften fie gerabezu Zeitungen an, bie burch Did und Dunn ihre Sache vertheibigen mußten. Bieles leiftete in letterer Beziehung bie öfterreichische Regirung gur Unterftutung ber Reaktion aller Orten. Endlich find eine fehr wichtige Quelle ber Zeitungen bie Telegraphen, beren fich aber ebenfalls mittels Schwindels und Regirungseinfluß bie tendenziöfe Rach= richtenmache bemächtigt hat, und welche jowol von offiziellen als speku-

lativen "Agenzen" beforgt wird.

An Reitschriften gablte 1867 England mehr als 800, fammtlich nicht öfter als wöchentlich erscheinende, barunter 240 religiöse, 32 inristische, 34 medicinische, 69 philosophische und missenschaftliche überhaupt, 73 padagogische, 35 literarische, 15 artistische, 12 technologische, 62 tommerzielle. 28 philanthropische und 20 den Sport und Boltsspiele betreffende. Die literarischen haben auch oft politischen Charafter; Die wichtigsten unter ihnen sind Press (tornistisch), Examiner (liberal), Spectator (rabital), Saturday Review (unabhängig). Das verbreitetste berselben ist das wöchentliche Lloyd's Newspaper mit 250.000 Abnehmern. Unter ben illustrirten Blättern ragen hervor Illustrated London News mit 125.000 Eremplaren und bas Withlatt Punch. Am geachteisten sind Literary gazette und Athenaeum. gründete 1850 die Household words, welche 1859 den Titel All the voar round annahmen. Unter ben seltener als wöchentlich erscheinenden Reitschriften, meist Reviews genannt, ragen hervor die Edinburgh Review (seit 1802), die Quarterly Review (seit 1809), die Westminster Review (feit 1824 mit Unterbrechungen). Die zweitgenannte ift bie verbreitetste mit fünftaufend Abonnenten.

In Frantreich ift bie alteste gelehrte Zeitschrift bas 1665 gegrunbete Journal des Savants, welches ber Bapft ju unterbrifden fuchte, mas ihm aber nur brei Bierteljahre lang gelang. Seit 1713 beftanb bas Journal littéraire, seit 1754 bie Année littéraire, seit 1758 bas Journal encyclopedique, die aber alle noch im achtzehnten Jahrhundert eingingen. Der literarische Theil bes Mercure de France wurde 1820 Minerve du 19 siècle genannt und gahlt im Ganzen bisher 1900 Die Revue encyclopedique ericien 1819 bis 1835. bestehen ber Artiste, welcher 1845 auch die Revue de Paris aufnahm, seit 1829 die Revue des deux mondes, die beste Zeitschrift Frankreichs (12.000 Abonnenten), mit welcher seit 1852 die Revue contemporaine, seit 1865 bie Revue moderne (vorher germanique), seit 1866 bie Revue critique und andere tonturriren. Dem Berichtswesen bienen Gazette des tribunaux und Droit. Unter ben illustrirten Zeitschriften ragen hervor das Magazin pittoresque, die Illustration (jett Monde illustré) und die Vie parisienne.

Die spanischen Zeitschriften waren bis auf die neueste Zeit nicht von den Zeitungen getrennt; erst neulich trat das Gegentheil ein, ohne daß sie jedoch besondere Bedeutung gewannen; die literarischen sind immer noch wichtiger als die wenig zahlreichen wissenschaftlichen. Ühnlich sind die Berhältnisse in Bortugal.

In Italien hatten bie Zeitschriften gerabe bas umgekehrte Schick-

sal wie die Zeitungen. Während nämlich letztere in der Zeit der reaktionären Herrschaft unterdrückt waren, genossen die ersteren mehr Freiheit, und als die politischen Ereignisse Preffreiheit herbeisührten, nahm hinwieder die Politis alles öffentliche Interesse in Anspruch. Unter der Restaurationsherrschaft war namentlich Mailand der Sitz siterarischer Zeitschriften, in denen sich die klassischen und romantischen Dichter der kämpsten. Seit 1820 war Florenz thätiger, wo die Antologia ihren Ursprung nahm, und 1842 kam dort das Archivio storico italiano auf. In Pisa entstand 1844 die naturwissenschaftliche Zeitschrift "Nuovo Cimento". In Turin tauchte 1846 die einslußreiche Antologia italiana auf, ging aber 1848 schon wieder ein. Dagegen begann dort 1853 die verdienstvolle Rivista contemporanea und 1866 zu Florenz die Nuova Antologia. Seit 1855 gab zu Mailand Aussnio Frauchi die rationassissische "Roligione" herans. In klerikalem Interesse gründeten 1850 die Jesuiten zu Rom die Civiltà cattolica.

Die belgisch en Zeitschriften werben ganz von Frankreich aus genährt. Im Jahre 1848 bestanden ihrer 37, deren Zwed Wissenschaft, Literatur, Kunst und Mode waren, 1860 aber 51 literarische und wissenschaftliche (39 französsisch und 12 slämisch) und 13 artistische (11 französsisch und 2 slämisch). Die bedeutendste ist die 1847 gegründete Revue nationale. Der Wissenschaft dient der Messager des sciences historiques (seit 1833 zu Gent), dem Papstum die Revue catholique zu Löwen, dem slämischen Bolkstum das Belgisch Museum, dem aber 1862 die Neder-

duitsch Tijdschrift folgte.

Unter ben beutschen Zeitschriften leitete unfere Beriobe ein bie von Schiller 1784 gegrundete "Thalia", welcher die Boren (1795-97) Wie biese belletristischen Journale die Kassische, so vertrat bas "Athenaum" ber Brilder Schlegel bie romantische Schule. Filr weitere Rreise berechnet mar die von 1801 bis 1857 fortgeführte "Zeitung für Die elegante Welt". Kind und Winkler gründeten 1817 Die "Abendzeitung" in Dresben, 1816 Gubit in Berlin ben "Gefellichafter". Seit 1808 leitete Bäuerle in Wien Die "allgemeine Theaterzeitung", August Lewald unternahm 1835 bie "Europa". Schon 1807 hatte bas von Cotta gegründete "Morgenblatt" seinen Fortgang, welches in ber Folge zwei Beilagen erhielt, bas "Runftblatt" Rugler's und Förfter's und bas "Literaturblatt" Wolfgang Dengel's, welches fich feiner Zeit burch bie Ertravaganzen seines Rebacteurs vielen Ginflug verschaffte. Die ältefte fritische Zeitschrift mar inbessen in unserm Jahrhundert Die 1785 von Bertuch in Jena gestiftete "Allgemeine Literaturzeitung", welche sich später in zwei, zu Salle und Jena, spaltete. Gine nene Literaturzeitung entstand 1800 ju Leipzig, 1808 ju Beibelberg aber bie bebeutenberen "Beibelberger Jahrbucher" und 1813 ju Wien bie "Wiener Literaturzeitung ", beren Fortsetzung bie "Jahrbucher ber Literatur" bilbeten.

Seit 1819 bestand Brodhaus' "Hermes", seit 1818 Kogebue's "literarisches Wochenblatt", das nach manchen Wandelungen in den Verlag von Brodhaus überging, 1826 "Blätter sür literarische Unterhaltung" genannt wurde, eine unabhängige Stellung einnimmt und jest unter der Leitung Rudolf Gottschall's steht. Später ragten die von uns schon oben (S. 506 f.) erwähnten philosophischen Jahrbücher in Berlin und Halle hervor. Die Bewegung von 1848 überdauerten aber von den kritischen Zeitschriften blos die seit 1739 eristirenden Göttinger "Gelehrten Anzeigen", die Anzeigen der Münchener Alabemie und die Heibelberger Jahrbücher. An die Stelle der eingegangenen traten andere, unter denen Erwähnung verdient: Zarnde's literarisches Centralblatt seit 1850, welches jedoch nur die eigentlich gelehrte Literatur berücksichtigt. Im Ganzen aber sehlt in Deutschland noch ein die gesammte Literatur mit völlig zureichenden Kräften umsassen kritisches Blatt.

Unter ben Zeitschriften, welche sowol ber Unterhaltung ale ber Belehrung bienen, ging 1831 bas von Cotta gegrundete, bann von Beichel und jett von Bellmalb geleitete "Ausland" voran. biegen ift Jof. Lehmann's "Magazin für bie Literatur bes Auslandes" (1832). Im Jahre 1842 begannen bie " Grenzboten", zuerft unter Ruranda, bann unter Julian Schmidt und Guftav Freytag. populare illustrirte Zeitschrift Deutschlands mar bas 1833 nach englischem Mufter in Leipzig gegrundete "Bfennig-Magazin", bas bis 1855 bauerte. Eine neue umfaffenbere Bahn ichlug feit 1842 3. 3. Webers "Illustrirte Beitung" ein, welche fich immer noch als bas erfte Blatt feiner Art erhält. In ahnlicher Beise entstand 1857 zu Stuttgart "Über Land und Meer ". Bur Besprechung ber Zeitfragen erschien feit 1837 bei Cotta die "beutsche Bierteljahrsschrift". Ausschließlich für Novellen und Romane find bestimmt Sadlanber's und Bofer's "Sausblatter" (feit 1855 in Stuttgart) und Jante's "Romanzeitung" (feit 1864 in Berlin). Das moberne Leben umfaft Banne's 1868 begrundeter "Salon". bedeutenofte Mobenzeitung mit unterhaltendem und belehrendem Stoffe ift ber in elf Sprachen und in 180.000 beutschen Exemplaren zu Berlin erscheinende "Bazar", welchem die "Bictoria" (feit 1850) und die "Illustrirte Frauenzeitung" (1873) folgten. Die Naturwiffenschaften popularifiren Ule's und Müller's "Natur" (feit 1852) und Rofmäfler's "Beimat", die Geographie Andree's "Globus" (feit 1861) und die "Gaa" (seit 1865 in Röln). Berschiebenen nicht illustrirten "Sonntageblättern" folgte 1852 in Leipzig Ernft Reil's illustrirte "Gartenlaube", bas ftartst verbreitete beutsche Blatt, jest mit mehr als einer halben Million Abonnenten, welches fowol novellistische als populär-wiffenschaftliche Auffate bringt. Abnliche Zwecke verfolgen Papne's "illuftrirtes Familienjournal", das "Daheim", der "Omnibus" in Hamburg, die "illustrirte Belt" in Stuttgart. Bobere Rreife fuchen "Beftermann's illuftrirte

Monatshefte" zu befriedigen. Mehrere ben englischen und französischen ähnliche Revnen wurden überragt durch "Unsere Zeit", jetzt von Rudolf Gottschall geleitet. Den ultramontanen Standpunkt versechten die seit 1837 zu Minchen von Görres u. A. geleiteten "historisch-politischen Blätter". In den jüngsten Jahren begründete, das gesammte geistige Leben der Jetzeit in darstellender wie kritischer Weise umfassende Zeitschriften sind des geharnischten Kritikers Paul Lindau "Gegenwart" (1872) und Julius Robenberg's "Deutsche Kundschau" (1874), mit welch letzterer seit 1877 das von Paul Lindau herausgegebene "Kord und Sidd" konkurrirt. Unter den Wishlättern ragen in Siddeutschlandstets die Münchener "Fliegenden Blätter", in Nordbeutschland der Berliner "Kladderadatsch" (seit 1848) hervor, welchen "Wespen" und "Ult" bei ihrer einseitigen Haltung nicht zu erreichen vermögen.

Der Zeitschriften welche einzelnen Wiffenschaften ober anderen be- sonderen Interessen bienen, gibt es eine große, unerschöpfliche Zahl.

Zum Genusse der Zeitungen und Zeitschriften hat die neueste Zeit an allen größeren Orten der civilisirten Welt Museen, Lesegesell= schaften und Lesezirkel in's Leben gerusen, welche auch den minder bestiterten aber wisbegierigen Alassen zugänglich sind und ihnen das Abonnement ersparen. Dieselben sind auch oft mit Leihbibliothet en verbunden, welche letzteren aber, wenn für sich allein bestehend, weit größere Dimenssionen annehmen und sich in der Regel eines großartigen Berkehrs erfreuen. Die bedeutendsten solchen besinden sich ohne Zweisel in London, wo sie von einzelnen Werken in die tausende von Exemplaren anschaffen, die trotzem beständig in Umlauf begriffen sind.

Sowol in den Zeitungen als in den Zeitschriften hat in neuester Zeit das Inseratenwesen eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen. In Folge dessen haben sich besondere Annoncendureaux gebildet, welche die Übersendung der Inserate an die verschiedenen Plätter von den inserirenden Privatleuten in Auftrag nehmen. Das bedeutendste dieser Haudes Ausder ursprünglich in Hamburg; ihm kommen zunächst Rudolf Mosse und Sachse Eomp.; alle drei und mehrere andere haben Comptoirs in allen bedeutenderen Städten Deutschlands, der Schweiz, Österreichs, Belgiens u. s. w., und manche von ihnen nehmen auch die Inserate dieser und jener Zeitungen und Zeitschriften sörmlich in Pacht. Es ist dies eine der Dienstleistungen, wie sie heutzutage der verkehrsreichen und daher mit der Zeit geizenden Weschäftswelt immer häusiger angeboten werden. Wie diese und andere Geschäfte die seineren Dienste besorgen, so sehlt es auch nicht an Übernehmern der gröberen Siehen, wozu die in den größeren Städten schon längst, immer mehr aber auch in den kleineren zu Diensten stedten schon längst, immer mehr aber auch in den kleineren zu Diensten stedten Fehenden Fiaker oder Oroschaften (Mietkutschen) und die 1861 in Berlin ents

ftandenen und jetzt in allen größeren Orten verfügbaren Dien ft männer

ober Erpreffen gehören.

So bernht das moderne Leben zu einem bedeutenden Theile auf Dienstleistungen aller Art, und dieser Umstand, so sehr er bei ober-flächlicher Betrachtung für Gewinnsucht und Egoismus der Gesellschaft zu sprechen scheint, beweist vielmehr, daß die Menschen einander gegenseitig unentbehrlich sind, und ist daher ein Zug der in alle Schichten des Lebens dringenden hum anität, welche, verschönert durch die Kunst und befestigt durch die Wissenschaft, den Fortschritt befördert, der die Menscheit ihrem wahren Ziele, nämlich möglichster Verwirklichung des Guten, Schönen und Wahren entgegenführen muß.

# Rückblick und Aussicht.

So haben wir benn die Menschheit auf bem vollen Gang ihrer geistigen Entwidelung verfolgt, — von ben ältesten Zeiten, in welchen ein Vorschreiten dieses Ganges zu beobachten und zu erforschen ist, bis auf unsere Gegenwart, in welcher wir unsere Darstellung abbrechen muffen, ohne daß sie bei einem Ruhepunkt angelangt wäre.

Die sechs Bande unserer Bearbeitung der Kulturgeschichte entsprechen vier Zeiträumen der menschheitlichen Entwickelung, indem den drei ersten dieser Zeiträume je ein Band, dem letzen aber, welcher noch keinen Abschluß gefunden, als dem uns nächsten und daher am genauesten bes bekannten wie auch am meisten interessivenden, nach seinen drei Unters

abtheilungen (Berioden) brei Bande eingeräumt wurden.

Die angebeuteten vier Zeiträume, die bemnach in unserm Werke genau auseinandergehalten sind, bilben ebensoviel Daseinsformen der Menscheit, welche sich unter einander durch ihren Schauplat, durch deffen Gestalt und Ausbehnung und daher auch durch die Art der Bethätigung und des Strebens der ihnen angehörenden Menschen scharf unterscheiben.

Wir nennen biefe vier Rulturzeiträume, von benen wir allerdings bie bas erste Buch bes ersten Banbes umfassenbe Urgeit, beren Rultur

noch feinen befrimmten Charatter hat, ausnehmen müffen :

1. ben orientalischen ober potamischen,

2. den antifen ober thalaffischen,

3. ben driftlich=mohammedanischen ober kontinentalen und

4. ben modern-universellen oder oceanischen.

Der erste spielt nämlich in abgeschlossenen Land- ober Stromgebieten, ber zweite in einem beschränkten Meergebiete, ber britte in einem unbesschränkten Land-, ber vierte in einem noch unbeschränktern Meerreiche.

I. Der orientalische ober potamische Zeitraum, unsern ersten Band ausstüllend, kennt kein anderes Dasein der Menschheit als dassenige in einzelnen Ländern, deren jedes einen Strom oder ein Paar von Strömen zur belebenden Aber oder sonst einen von der Natur vor-

gezeichneten Umfang hat. Das Strompaar bes Hoang-bo und Pangthe-tiang begrundet fo in Oftafien bas Sonderleben bes dinefifchen, bas bes Ganges und Indos in Gubafien bie eigentumliche Rultur bes inbifden, und bas bes Tigris und Eufrat in Westasien ben Bartitularismus bes affprifch = babylonifchen Boltes, mabrent in Rordoftafrita ber einzige Riefenstrom Ril bazu hinreicht, bas eigenartige Dasein bes aghptischen Rulturreiches zu bearfinden. Diese vier Bebiete können wir bie "primaren" Rulturstaaten bes alten Morgenlandes nennen, insofern sie ihre Bildung nicht von auken ber entlehnt ober bezogen, fondern aus eigener Rraft geschaffen und vervolltommnet haben. Die Rultur eines jeden von ihnen besitt benn auch einen gang eigenartigen Charakter, indem in jedem biefer Staaten ein gewiffes Berhaltnik feiner Bewohner mit besonderer Sorgfalt gepflegt, ja gewiffermagen beffen Pflege als der eigentliche Sauptzwed bes Lebens und Treibens ber Bewohner angesehen murbe. In China breht sich alles Dichten und Trachten ber Bevölferung um bas Berhältniß zu ben nachften Berwandten, um bie Familie (G. 142), in Inbien um basjenige ju ben Berufe- und Stammesgenoffen, um bie Rafte (G. 217. 255 ff.), in Affprien um bas jum Landesberrn und jum Staate, beffen Riel bie Bergrößerung war, alfo vornehmlich um ben Rrieg (G. 489). in Anbten um bas Berhältniß ju ben Göttern und ihrem Jenfeits und zu beren Dienern, um Religion und Prieftertum (G. 313). China war ein Familienstaat, Indien ein Kastenstaat, Affprien ein Kriegerstaat und Agppten ein Priesterstaat. Die Berfassung war in China patriarchalisch, in Indien aristotratisch, in Affprien bespotisch und in Agypten theofratisch. Das Staatsoberhaupt war in China Landesvater, in Indien Stammhäuptling, in Affprien unumschränkter Berr und in Aghpten Oberpriefter. Letteres war ber Landesberr zwar auch am Riang und am Eufrat und Tigris; nur am Ril aber wurde er von Amtswegen in Die Geheimniffe ber Briefter eingeweiht. Raften hatten auch die Agppter, aber nicht ftreng abgeschloffene, - ein Rriegeheer ebenfalls, aber nicht ein fo rudfichtlos bie Staatstrafte auffaugenbes wie die herrscher von Ninive und Babylon. Ebenso eigentumlich mar bie geiftige Kultur biefer vier Stromlanber, bie fich auch ohne 3mang überall mit ben gefellschaftlichen Buftanben in Barallele fegen läßt. In China bezieht fich bie burchaus auf moralifchen Grundfaten berubende Religion. Dichtung und Wiffenschaft burchweg auf bas Alles durchfäuernde Familienleben. In Indien fprechen Die Borurteile bes Raftenwesens aus bem gangen, für jebe Rafte besonders zugeschittenen Gebiete ber Religion, Dichtung und Wiffenschaft, worin nur ber Bubbhismus, ber eben ben Rampf gegen bas Raftenwesen jum Grundfat bat, Ausnahmen berbeiführt und barum auch schlieflich verbrängt wird. Affprien und noch mehr in Chalda ift es zwar die Aftronomie.

welche die Grundlage ber die Planeten verehrenden Religion und der Wissenschaft wie zum Theil der Baukunst (3. B. im Tempel des Nadu) und so wol auch der noch wenig bekannten Dichtkunst bildet; aber die Götter des Laudes sind streitbare und in der Literatur der Keilschrift, wie in den Skulpturen und Malereien der Königspaläste sind Krieg und Jagd die bevorzugten Gegenstände. Am Nil endlich sinden wir, dem theokratischen Staatscharakter entsprechend, die Theologie als Besherrscherin des geistigen Lebens und entdeden beinahe keine Außerung des letztern, die nicht mit dem dortigen Götterdienste zusammenbinge.

Bon biefen vier Rulturreichen nun lebten zwei vereinzelt im Often Afiens und ftanden weder unter fich, noch mit anderen Ländern im Ber-Unbedingt gilt bies zwar nur von China; aber auch Indiens Beruhrungen mit ber Weftwelt waren im Altertum fehr fpate, nur theil= weise und gang folgenlofe. Dagegen waren bie Berbindungen zwischen Affprien-Babylon und Agppten wiederholte und infofern folgenreiche, als wir zwischen ihren Gebieten auf ein brittes ftoffen, bas von beiben Elemente ber Rultur erhalten bat, - bas fprifche Ruften= und Buften= land, in bas fich bie feefahrenben Bhoniter und bie ackerbauenben Bebräer theilten (G. 378. 389). hier finden wir semitischen Stamm wie in Mesopotamien und Spuren bes Planetenbienftes wie bort neben maniafachen ägnotischen Einwirfungen. Außer bem mahrscheinlich aus ben hieroglophen entwicklien semitischen Alfabet tritt in biefer Beziehung nichts so Bedeutendes weil bis auf ben heutigen Tag Nach= wirkendes an das Licht wie ber aus bem ägyptischen Mysterienglauben erwachsene bebräische Donotheismus, ber fich burch harten Rampf mit ben semitischen Rationalgöttern burcharbeiten muß. Diesem einen morgenländischen Sehmbärftaate gesellt fich aber noch ein zweiter im Sochlande von Eran bei, welcher arifches Bolfstum mit affprischer Rultur, namentlich in Staateverfassung und Schrifttum verbindet, in ber Religion aber ein eigentumliches Spftem erfindet (S. 520. 548. 553). Dasselbe, die Lehre Barathuftra's, ruht auf bem arischen Götter= glauben; es ging jedoch, gegenüber bem im beißen entnervenden Sindostan entsproffenen, Die erschöpfte Rube verherrlichenden, monistischen und peffimiftifchen Bubbhismus, in bem talten und unfruchtbaren Soch= lande baraus eine bualiftische und optimistische, weil ben raftlofen Rampf für bas Gute und gegen bas Bofe einschärfende Religion hervor, von welcher gestählt bie Berfer zu ftolz gebietenben herren aller westafiatischen Rulturländer und zulett auch noch bes afrifanischen Kulturreiches wurden, babei aber bie patriarchalische Stammesverfassung ihrer Vorzeit gegen einen monarchischen Despotismus eintauschten, ber fo ungeheuerlich murbe, bag er in Folge seiner unerfättlichen Begehrlichkeit Bolt, Land und Reich zu Grunde richtete. Zog ja ber übermutige Raubzug gegen Griechenland ben Racher groß, ber nach einer turgen Spanne Zeit

Berfien barnieberwarf. Diefer Racher gehörte bem zweiten Zeitraum ber

Rulturgeichichte an.

Der antite ober thalaffifche Zeitraum, welchen ber meite Band diefes Wertes schildert, hat nicht mehr eine Anzahl Stromthäler, sondern ein einziges großes Meerthal jum Schauplate, nämlich ben Spiegel bes Mittelmeeres nebft ben von beffen Bufluffen bemäfferten Ruftenlandern besfelben. Diefes gange Gebiet empfängt aber seine Rultur von einem Mittelbuntte, von bem beibe Ufer bes ageischen Meers und beffen Infeln umfassenden hellenischen Lande. felben geht bas Licht aus nach Often und nach Weften, und zwar breimal in verschiedenen Zeiten, durch verschiedene Organe und Mittel und nach Gebieten von verschiedener Ausbehnung. Das erste Mal geschieht bies burch bie Unlegung griechischer Rolonien im gangen Mittel= meergebiete, in freier Beife, ohne Zwang, burch friedliche Seefahrer, Raufleute und Städtegründer, bas zweite Mal burch die Heere Alexanders bes Großen im Often jenes Bebietes, mobei bie griechische Rultur amar im Gefolge bewaffneter Seere, aber, mas ihren Inhalt betrifft, ohne Anwendung von Gewalt in den Thalreichen bes Eufrat-Tigris und bes Nil Ausbehnung findet. Inzwischen ift Bellas felbst burch bie nämlichen Waffen, freilich auch griechische, nicht bem Stammlande angehörige, feiner Freiheit beraubt worben; Sieger und Befiegte aber werben fast gleichzeitig bie Unterthanen eines fraftigen, mit griechischer Rultur wol gefattigten, aber eine andere Sprache rebenben, bes it alif den Boltes, welches nun im Baffentleibe feine herrschaft über bas gange Mittelmeergebiet und zugleich bie romanisirte griechische Kultur nach bem Weften besselben trägt, so weit er fie noch nicht tennen gelernt. Wie bas Reich Alexanders bes Großen bie Rulturftaaten Beftafiens und Afritas, fo verschlang bas Romerreich tiefe fowol als ben Rest ber bekannten Welt. Dabei blieben biese politisch= militärischen Umwälzungen nicht ohne Ginfluß auf die griechische Geiftesfultur. Dieje, das Kind einer herrlichen Natur und eines hochbegabten Bolles, hatte bie Freiheit im Staatsleben, bie Bedankentiefe in ber Biffenschaft und die Schönheit in ben Formen bes Lebens wie ber Runft jum Inhalte; alle brei Borzlige burchbrangen sich in ber Religion wie in ber Boefie und Philosophie ber alten Bellenen, in beren Zusammenwirten bieses Bolt seine höchsten Triumfe in ber Zeit feierte, ba Perikles (S. 177 ff.) ben Athenern bie freieste Form ber Demotratie, Die iconften Blüten ber Plastit und bes Theaters schenkte und zugleich Sokrates ben Grund zu ben Grofithaten bes freien Gebantens legte. - Anders murbe bas Bilb unter matebonifder Berrichaft. Richt Freiheit, fonbern eine bem eroberten Drient entlehnte Monarchenvergötterung, nicht Schonbeit fonbern Sinnlichkeit, nicht Weisheit, fonbern talte Rorrettheit (S. 283 f.) waren bie Formen, unter welchen Afien und Agppten bie

hellenische Kultur erhielten. Und wieder änderte sich die Gestalt der letztern im römisch en Weltzwinger. Die Italer pflegten an Stelle der dichterischen Götter- und Hervenmythe einen nüchternen Kult; ihre Religion erinnerte start an die der Hamiten und Semiten (S. 402 ff.). Kunst und Wissenschaft richteten sich auf das Rützliche, jene wurde zum Gewerde, diese zur rednerischen Fertigkeit (S. 499 ff. und 516). Im Staatsleden drängten sich nach einander die Formen einer Familien-Aristokratie in Sparta's Weise, einer mit der athenischen verwandten Demokratie und einer an die Makedoner und Morgenländer erinnernden hössischen Unterwürfigkeit (S. 452 ff.). Bei all diesem Wechsel herrschte in Rom aber ein Gestähl beständig, nämlich eine stark ausgeprägte patriotische Energie, welche alle Rücksichten derzenigen gegen das Baterland unterordnete. Zuletzt jedoch, nachdem das römische Reich seinen weitesten Umfang genommen, wurde es durch diesen ein Bölkergemeng ohne Charakter. Es slossen die Kulte des Morgen- und Abendlandes in- und durcheinander (S. 491 ff.). Die Blitte der von den Hellenen geschaffenen Kunst und Wissenschaft sich durch die Theilnahme durthein ander (S. 491 ff.). Die Blitte der von den Hellenen geschäffenen Kunst und Wissenschaft schwächte sich durch die Theilnahme überwiegender nichtgriechischer Bölkerschaften zu blos mechanischer Thätigteit ab (S. 529) und im Staate herrschte nicht einmal mehr die Majestät hervorragender Geister, sondern die rohe Faust und das blutige Schwert bildungloser Soldateska (S. 468 ff.). Die Bereinigung der früher im Morgenlande in potamischen und in Hellas in insularen (ober peninsularen) Gedieten abgeschossen wohn in Hellas in insularen (ober peninsularen) Gedieten abgeschossen Bölker in ein weites zusammengehöriges Weltreich hatte keine erfreulichen Früchte getragen; der Bersuch des Einbruchs der Bölkerschwanken war misslungen; da tauchte aber gerade zur Zeit der höchsten Not das Mittel zur Abhilse im Christen zu m auf, dessen Lehre der Demut und der Menschenliede die überhandenhmenden Plagen der Selbstüderschäumg und der Grausamkeit zu heilen bestimmt war (S. 530 ff.). Doch war die geistige Kraft der aus jüdischen und griechischen Elementen gebildeten neuen Lehre nicht hinreichend, diese Ausgade zu erfüllen ohne eine Erneuerung und Auffrischung fand sich im Hereinbrechen nördlich wohnender Bölker in das saule Römerreich. Mit dieser doppelten Thatsache schließt der Zeitzaum der antiken Kulturwelt ab. raum ber antifen Rulturmelt ab.

III. Der christlich = mohammedanische ober kontinentale Zeitraum der Kulturgeschichte, mit welchem sich unser dritter Band beschäftigt, ist charakteristisch durch das Anwachsen zweier neuer Glaubenssformen in der Hand und im Schutze zweier bisher nicht auf dem Schanplatze der Kultur erschienenen, aber bereits mit nicht unbedeutender Kultur begabten Bölkergruppen. Es sind dies: das Christentum, getragen von den nördlichen Indogermanen, nämlich den Germanen mit untergeordneter Beihilse der Kelten und Slawen (S. 17 f., 64 ff.), und der

38lam, getragen von ben füblichen Semiten, ben Arabern (S. 404 f. 421. 428 f.). Der Schauplat bes Wirfens beiber Gruppen ift infofern nicht mehr bas Mittelmeergebiet wie im vorhergebenben Zeitraum, als Dieses jurudtritt unter ber Bucht neubingutommender Gebiete und bie eine Rolle spielenden Böller wenig Sinn baben filt die boberen Riele ber Schifffahrt: Sanbel und Anfiedelungen. Die nördliche, driftliche Boltergruppe bebut fich nämlich bis jum atlantischen, die fübliche, islamitische, bis jum indischen Ocean aus, ohne daß eines biefer Meere ein fur die menschliche Rultur so bebeutenbes Seeleben barbieten wurde wie es im Mittelmeer zu ben Zeiten ber Phonifer und ber alten Griechen ber Kall war. Die fühnsten Seefahrer bes frühern Mittelalters, bie Rormannen, waren nur Seerauber (S. 357 f.) und die geistige Regsamteit auf 38land mit ber Schöpfung ber Ebba war nicht ihr Ziel. Die rubrigsten Raufleute bes fpatern Mittelalters aber, Die Benediger und Genuefen, waren mit ben Phonitern verglichen Schüler in ber Schifffahrt: folde. blieben auch die Araber zeitlebens. Go wird zum Schauplate biefes Beitraumes ber mittlere und Saupttheil bes Alten Kontinentes, nämlich Europa, Rorbafrita und Bestasien im weitesten Umfange, - allerdings ein bas Mittelmeer umgebendes, aber bemfelben feine bervorragende Stellung einräumendes Bebiet; Die Rultur Des Zeitraumes, Des fonft jogenannten Mittelaltere ift baber eine fontinentale. "Mittel= alter" aber tann berfelbe mit Bezug auf feine geiftige Rultur infofern genannt werben, als er (vergl. G. 1.) ein mittleres Alter ift zwischen dem Ausatmen der antiken Rultur und ihrer Biederbelebung etwa ein Sahrtaufend fpater. Rur eine unvollfommene Renntnig und unbeholfene Anwendung ber antiten Beiftesthätigkeit berrichte in Diefem Beitraume, fowol bei ben driftlichen als bei ben mohammebanischen Bolfern. Gruppen aber unterscheiben fich im Wesentlichen baburch, bag bas geiftige Streben ber erstern fich anger ber Religion vorzüglich ber Runft in eigentümlicher ethischer Auffassung (S. 110 und 389 f.), das der lettern aber der Wissenschaft (S. 455 ff.) zuwendet; denn die christliche Religion ift eine folde ber forantenlosen Fantafie, Die mohammebanische aber eine folde bes berechnenden Berftandes. In jener wiederholen fich bie beidnischen Glaubensformen ber Indogermanen, namentlich ber Inder und ber Bellenen, welche lebenbige Borgange in ber organischen Ratur, in biefer biejenigen ber Samiten und Semiten, welche rubige Buffanbe bes Reiches ber Gestirne und ber Elemente feierten; benn tein Bolt bes fog. Mittel= alters tann in feinen Glaubensformen bie Einwirtung feines ehemaligen Beibentums verleugnen. Daber ift bas Chriftentum voll Farbe und epischen Lebens, das sich sowol nach Außen durch die bitteren Rämpfe zwischen Bapft tum und Raifertum (G. 124 ff.), wie zwischen Rirche und Ketzerwesen (S. 191 f.) und in der romantischen Berbindung zwischen Hierarchie und Feudalwesen (S. 223), als nach Innen durch

bas Rlofterleben (S. 162), und ben bunten Rult tunbgibt, während bas religiofe Streben bes 38lam tahl und arm baftebt. Richt gang Europa aber nahm an jenem bunten driftlichen Leben Theil. Den Westen bes Erbtheils beherrichte ein aufblühendes germanisches, ben Often ein abblübenbes, verwellendes griechisches Chriftentum, jenes unter germanischen und mit folden vermischten, Dieses unter buntgemengten, poraugsweise ben Griechen verwandten und offflawischen Boltern, jenes ferner mit reicher Glieberung nach Ständen, beren jeber ein lebhaftes Rulturbild darbot: Abel (S. 233 ff.), Bürgertum (S. 261 f.) und Bauernftand (S. 243 f.) und benen charafteriftische Formen ber Dichtung (S. 360 f.) nahezu entsprachen, während in ber mohammedanischen Welt bas geistige Birten fich gleich bem politischen Dasein in Ginerleiheit verflachte (S. 466); es wog im Islam ber buftere Beift feines femitischen Beimatlandes Arabien vor; ein goroaftrischer Auftrich beschränkte fich auf bie persische Literatur. So enthält bas Mittelalter brei scharf begrenzte Rulturfreise: ben driftlich = germanischen, ber langfam aber bebarrlich vorwärts ichritt, ben bygantinischen, ber bem beständigen Rückschritt verfallen war, und ben islamitischen, ber einem raschen und großgrtigen Aufschwung einen ebenso raschen und tiefen Fall folgen Das lettere Schicffal theilte auch die Rultur ber Juben bes Länger als die höhere geistige Thätigkeit ber Bölker bes Belam hielt fich ihre politische Dacht und zwar so lange, bag fie biejenige bes buzantinischen Kulturfreises beerben tonnte, mas beffen alteres Gebiet zu beiben Seiten bes Bosporos und hellespontos betrifft. ruffifche Rolonie bes Byzantinismus (S. 123) verlor bas Charafteriftische biefer Eigenschaft burch ben Ginfall ber Mongolen und näherte sich nach beffen Burlidweisung mehr bem driftlich-germanischen Geistesleben, wenn auch mit langsamen Schritten. Go waren während bes größten Theiles bes Mittelalters nur zwei maggebenbe und tampfbereite Boltergruppen porhanden, die driftliche des Abend- und die mohammedanische des Morgenlandes, zwischen benen fich bas driftliche Reich bes Morgenlandes zerrieb, indem beibe fich um bas Grab bes chriftlichen Erlöfers ftritten, bas ursprünglich bem britten, jest absterbenben Reiche gebort hatte. von biefem aber nicht mehr angesprochen wurde. Diese "Kreuzzuge" waren von ben wichtigsten Folgen, freilich nicht im Ginklange mit ihrem Zwecke; fie stählten bas westliche und schwächten bas öftliche Element und erweiterten zugleich ben Besichtsfreis bes erftern über bie gesammte "Alte Welt", indem fie Europa mit ben ihm bisher unbefannten Reichen ber bubbhiftischen Weltreligion in Oftafien (S. 525 f.) in Beruhrung brachten, beren Bierarchie ber europäischen fo nahe verwandt war, wodurch bie fpatere Entbedung ber "Neuen Welt" vorbereitet murbe, beren Buftanbe, Europa unbewußt, fo manche Buntte mit bem Altertum und Mittelalter bes Oftens gemein hatten (G. 554 ff.). Bugleich aber nährte ber Untergang bes bhzantinischen Staatswesens bie bereits in Italien begonnene Wiebererweckung ber im Westen vergeffenen alten griechisch-römischen Welt, und die Frucht dieser Bermälung bes kontinentalen Kulturzeitraumes mit dem frühern thalassischen war der neue oceanische.

IV. Der mobern-humanistische ober oceanische Zeitraum, unserm vierten bis sechsten Banbe entsprechend, hat, ungleich ben brei früheren, keine anderen Schranken mehr als welche ber Planet, auf bem

bie Menschheit lebt, selbst hat.

a. Der in ben Kreuzzügen gipfelnbe mehrhundertjährige Rampf awischen ben beiben Welten bes Mittelalters, Christentum und Islam, hatte bie emporftrebenbe erstere angespornt, mehr von ber Welt tennen zu lernen als die gewohnten Gestade Europa's und seiner Grenglande. Sie suchte einen Ausweg aus benfelben, unbewuft schon in ben Wikingerfahrten ber Normannen, bewußt in ben afrifanischen Ruftenfahrten ber Bortugiesen, und bas oceanische Zeitalter war angetreten, als ber große Genuefe bas burch seines Landsmannes Marco Bolo u. A. Reisen betannt gewordene Bunderland bes Oftens auf einer Westfahrt aufzusuchen Colombo burchfurchte ben atlantischen, Basco be Gama ben indischen und Magellanes ben pacifischen Ocean, und ber Erdball mar fein Rätsel mehr. Die Kirchenväter waren widerlegt, Buthagoras und Ariftarchos gerechtfertigt, Dante in realistischer Beise berichtigt. ibrechenbem Schritte mit biefer Enthüllung ber Bebeimniffe bes Planeten ging aber eine solche bes himmels sowol als ber Rraft bes Menschengeistes. Die entschleierte Rugel, auf ber wir leben, mußte einerseits ihren Schwerpuntt finden, anderseits mußte bie höchste Entwickelung bes von ihr hervorgebrachten Lebens angebahnt werben. Der erweiterte Borizont ber Erb= bewohner rief in ersterer Beziehung die Entbechung ber Umbrehung bes porher für feststehend gehaltenen Erdballs um fich felbst und um die Sonne, burch Roppernit hervor, beffen Wert ein Repler, Galilei und Newton weiter führten. In der zweiten Beziehung aber trieb die hergestellte Befanntichaft mit bem flaffischen Altertum ben hierdurch freier geworbenen Menschengeist an, die Bande zu brechen, welche die gange Belt bes Westens, wie im Altertum an bas weltliche, so im Mittelalter an bas geistliche Rom gefesselt hatten. Zugleich aber begründete dieselbe Wiedererwedung einer untergegangenen Belt bes Schönen auch eine Wiedergeburt ber Dichtung und Runft. Alle biefe frei gewordenen geistigen Thätigkeiten: Ausgebildete Erd= und himmelstunde, Altertumstenntnig und Rirchenreform, neu erwachte Boefie und bilbende Runst konnten aber nicht andere als bie menschliche Individualität in einer Weise entwickeln, wie dies vorher nicht geahnt worden. Altertum und Mittelalter hatten in ihren handelnden Bersonen nur Thoen ihrer Zeit hervorgebracht; Die entfesselte neue Beriode brachte volltommen eigenartige Menschengeister auf Die Bubne, welche weiter bachten und ftrebten als ihre Zeit und ihres Beiftes Rrafte in

völlig schrankenloser Beise ausdehnten (vergl. Bb. IV. S. 296 ff. und 540 f.). In diesen Zügen charakterisirt sich die Zeit des Erwachens, oder mit einem eingebürgerten und bezeichnend gewordenen Fremdworte: die Zeit der Renaissance, welche unser vierter Band schildert.

- Mit jenem Erwachen mar aber noch zu wenig gethan, um bem Menschengeiste bie ihm zukommenbe Freiheit von allen fünftlichen Schranten zu erringen; ja bas viele neu Erfafte mar gerabezu zu bunt. ju vielseitig, ju überwältigend, um ihm ju jenem Zwecke eine gebeibliche Entwidelung zu gestatten. Die neuen Bahnen, welche er betreten, hatten vielmehr bagu gebient, ihm neue Feffeln anzulegen; benn er war ihrer vollen Beherrschung noch nicht gewachsen und erlag baber bem Andrange ber ungewohnten Ibeen. Go enbete bie Bewegung ber neuen Zeit auf religiösem Gebiete mit ber Errichtung einer neuen Rirche neben ber alten, mit ber fie an Glaubensbruck wetteiferte, und in Folge beffen mit einer neuen Belebung und Stärfung bes römischen Spftems burch die bas Mittelalter in ein neues Gewand fleidende Gefellichaft Beitere Folgen biefer ungeahnten und unverhofften Entwickelung waren die betrübenden Steigerungen der Inquisition, der Berenprozesse und ber Barbarei im Strafrechte. Auf bem Bebiete ber geiftigen Bilbung aber hatte die bemfelben einen fraftigen Anstok verleihende Erweding des antifen Wefens eine folde Herrichaft erlangt, daß fich ihr in Runft und Wiffenschaft Alles beugte und bie felbständig erwachten Regungen bes fechszehnten Jahrhunderts, die in einem Rabelais, Ariofto, Cervantes und Shatespeare gegipfelt, wieber verfiegten. - Der Menschengeist aber, einmal mächtig angeregt, konnte nur schlummern, nicht ein= schlafen, und es ging nicht lange, so feimte die Opposition gegen jene neuen Reffeln unter bem Schilbe ber Aufflarung, beren Rampf gegen buntle Gewalten unfern fünften Band beschäftigt, an beffen Ende (S. 628 ff.) wir auch die Bestrebungen und Thaten Dieser neuen Beiftesmacht aufammengefaßt haben: als bas Antampfen gegen ben Aberglauben, ben Glaubensbrud und die Rechtsverderbniß, wie gegen bie fflavische und zugleich schwächliche und falsche Nachahmung bes Alter-England, Frankreich und Deutschland haben biefen Kampf gefampft, und fein Ergebnig mar : Gleichberechtigung ber Glaubensformen im Bringip, Läuterung ber Rechtspflege von barbarifchen Gebrauchen. Freiheit ber Erziehung von altem Schulzopftum, sowie ber Wiffenschaft von Dogmen, eigenartige Entwickelung jeder Ration ihrem Charafter und ihrer Geschichte gemäß im Reiche ber Dichtung, und Geltenbmachung eines gesunden Realismus in der Runft, wie ihn namentlich die Rieberländer dem überschwänglich gewordenen Idealismus der von ihrer Blütezeit abgewichenen Südlander gegenüber begründeten.
- c. Damit war indessen, wie überhaupt mit allen Errungenschaften bes Menschengeistes, kein Abschluß ber Entwidelung bes Kulturlebens

erreicht, sondern vielmehr nur ein Anstof zu weiterm Borichreiten auf ber Bahn möglichster Befreiung von läftigen Fesseln gegeben, — und bies um fo mehr, als gewiffe Gebiete bes menschlichen Lebens und Treibens burch bie Erfolge ber Aufflärung mir wenig ober gar nicht berührt waren. Dies lettere gilt von ben ftaatlichen und gefell= fcaftlichen Buftanben, in benen beiben ein Drud von oben nach unten genibt murbe, ben langer ju ertragen ben von ber Aufflarung berfihrten Bölfern nicht zugemutet werben konnte. Diesen Buftanben galt ber mit einer blutigen Revolution beginnende Rampf ber neuen Beriobe, welche ben Gegenstand unseres fechsten Banbes ausmacht und noch lange nicht abgeschloffen sein wird, ber wir baber auch teinen volltommen zutreffenden Ramen geben konnen, obichon berjenige bes Fortschritts biefe bieber mit bem neunzehnten Jahrhundert beinahe ausammenfallende Beriode am treffenbften bezeichnen burfte. Gerne würben wir fie eine folde bes Sieges ber Ibeale bes Menfchengeschlechtes nennen, wenn es gestattet ware, überhaupt jemals an einen folden und nicht vielmehr an einen unaufhörlichen Rampf um jene erhabenen Gilter zu glauben.

In bieser unserer noch fortdauernden Periode nun, beren allgemeinen Charakter wir bereits (oben S. 2) gezeichnet, läßt sich an den Berlauf ihrer einzelnen Erscheinungen, auch bei strengem Festhalten am Thatsächlichen, wol ein Blick in die zuklinstige Entwickelung der Fähig-

teiten und Leiftungen bes Menschengeschlechtes tnüpfen.

1. Auf bem Gebiete ber Bolitit ift por Allem nicht zu vertennen, daß wir in ber entschiedensten Geltendmachung und Weiterbildung bes Bringips ber Nationalitäten begriffen find, soweit basselbe möglich ift, b. h. foweit größere ober fleinere fammberwandte Bolterschaften auf einem gemeinsamen geographisch abgegrenzten Gebiete leben. Es ift bies vorzugsweise in Europa ber Fall; benn wenn auch in Afien und Afrita icharf abgegrenzte Bolfer wohnen, fo find fie bort entweber (wie 2. B. die buddhistischen Staatswesen) schon seit alten Zeiten abgegrenat ober befiten feinen Ginn für Nationalität, welch letteres namentlich bei ben Mohammebanern, filt welche nur die Religion ein Unter-scheidungsmittel ber Menschen bilbet, von jeher ber Fall ift. Rein Boben für bas Nationalitätenspftem ift natürlich in Amerika und Anftralien, wo Ansiedler verschiedener Bolter, vermengt mit Mischlingen, Die Urbewohner aufreiben. Freilich tritt hier an die Stelle ber Nationaleitelkeit ber Raffenhaß, welcher von Seite ber Abkömmlinge Europa's nicht nur bie Urbewohner, sonbern auch Miteinwanderer frember Raffe, wie die Reger und seit jungfter Zeit auch die Chinesen trifft. Fur die Butunft ergibt fich bemnach in Europa bas Berhaltnig ber Bolterschaften und in Amerika bas ber Raffen als zu lösendes politisches Sauptproblem. In unferm Erbtheile geht ber Bug ber Beit unverfennbar babin,

bie tompatt lebenden Bölter als Staaten zu tonstruiren und bie ethnographisch gemischten Staaten aufzulösen. Mit ber Türkei (wo letteres freilich niemals völlig burchführbar fein wirb) ift bereits ber Anfang gemacht, wenn auch gegen bie osmanifde Barbarenborbe, bie von jeber nur im Berftoren ftart und ju aller Rultur unfähig mar, nur ju nachfichtig verfahren und bagegen gerade basjenige Bolt, welches eine Berudfichtigung feiner Stammesgrenzen am ebesten verdienen wurde. bie Griechen, von ben Dachten mit offenbarfter Miffaunft behandelt wird. Db auch Bfterreich-Ungarn, Belgien und bie Schweiz in naherer ober fernerer Butunft nachfolgen werben, barüber gestatten wir uns fein Urteil; boch icheint uns bies porguglich von ber innern Lebenstraft biefer Staaten abzuhängen, welche fie befähigt, bas politische Element ebenso wirtsam jur Aufrechthaltung ihrer Gelbständigkeit ju machen, als es anderswo das ethnographische ift. Entschieden ift es bagegen nur eine Frage ber Zeit, bag bie farbigen Raffen in Amerika und Australien ber weißen unterliegen und entweder aufgerieben ober nach ihrer ursprünglichen Seimat ober auch nach besonderen ihnen angewiesenen Gebieten verbrangt werben. Selbft in Afien und Afrita, wo "farbige" Rassen, bort Mongolen, hier Neger, in großer Menge noch hausen, mussen sie mit ber Zeit wenigstens einer von ben "Weißen" herstammenden Kultur unterliegen. In Nordasien ist es die Kultur Rufflands und seiner "orthodoren" Kirche, welche das Nomadentum ber Nordmongolen auffaugt, in Nordafrita ber Islam ber semitischen Araber und hamitischen Mauren, welcher bie Fetischbienfte ber Reger allmälig ausrottet. In Subafien und Subafrita übernimmt germanisches Blut, bas ber Sollander und Englander, Die für Lettere viel schwierigere Aufgabe, und es ift noch fehr zweifelhaft, ob die mit eigener alter Rultur begabten Brahmanen und Budbhiften hier, und die unbandigen Raffern bort jemals ihre Gigentlimlichkeiten verlieren werben, nament= lich burch ihnen so fremde und antipathische Elemente. Willig fügt sich amar Japan einem europäischen Firnis; aber China widersteht ihm entichieben und burfte es an Ausbauer mit Europa felbst bis an bas Enbe ber menschlichen Tage aufnehmen. Jebenfalls aber wird fich, mas von nichteuropäischer Rultur erhalten bleibt, als für bie Bufunft ber Menschheit ohne Bedeutung erweisen und muß unfruchtbar vermobern.

Eine andere Frage ift die nach dem Schickfale der Staats- oder Regirungsformen. Es ist nicht zu verkennen, daß in Amerika, wo der Raiser von Brafilien im Wesentlichen nur ein lebensläng- licher und erblicher Präsident ist, die Republik feste Wurzeln gefaßt und selbst unter den disher meist anarchischen Staaten des ehemals spanischen Gebietes an Festigkeit gewonnen hat. Es ist ferner wahrscheinlich daß auch die romanischen Staaten Europa's dieser Staatsform zutreiben

und über imz ober lang anheimfallen werben, — baß in Großebritannien bagegen die Abelsherrschaft mit monarchischem Schein auf lange hinaus fest steht, und daß in den sestländischen Staaten germanischer und slawischer Rationalität die Monarchie schwerelich so bald anderen Formen den Platz räumen wird. Doch ist auch in den letztgenannten Ländergruppen ein späteres Emporkommen der Demokratie nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern nicht einmal unswahrscheinlich, sodald durch irgend welche Berumständungen die Herrschäuser entarten sollten und es ihnen an energischen Persönlichkeiten sehlen würde. Zweifelloser erscheint, daß die von europäischen Abkömmslingen bewohnten Kolonien in fremden Erdtheilen in nicht zu serner Zeit ihre Unabhängigkeit mit republikanischer Staatssorm erringen dürften, wobei wir namentlich das britische Nordamerika, Südafrika und

Auftralien im Ange haben.

Sowol die Frage ber Nationalität als die ber Staatsform steht aber, was ihre fünftige Entwickelung betrifft, in engem Busammenhange mit berjenigen ber Wehrfraft ber verschiebenen Staaten und ihrer Gestaltung Go lange bas gegenwärtige Shftem bes allgemeinen Dißtrauens und feiner Folge, ber allgemeinen Kriegsbereitschaft, fortbauert. fo lange bie besten Gelt= und Menschenfrafte ber Staaten bem Rriegs= moloch geopfert werben, fo lange Berfertiger von Mordwerfzeugen unter ben Geltfürsten bes Landes obenan fteben und es ale verdienstlich gilt. Erfindungen zu machen, welche bie Menschen immer maffenhafter aus ber Welt schaffen, - so lange werden jene beiben Fragen stets burch Waffengewalt entschieden werden, und so lange wird auch die Kultur ber Menschheit ein trilgerischer Schein ohne festen Grund sein. aber einmal die von Großbritannien und der Union in der Alabama= und ber San-Juanfrage löblicher Weise in's Leben gerufenen völkerrechtlichen Schiedgerichte Wurzel faffen und immer allgemeinere Anwendung finden, bann ware auch Aussicht vorhanden zu gefunder freier Entwickelung ber Nationen und Staatsformen, ju Berminberung ber ftehenden Beere und endlicher Bermanbelung in Boltsheere, Bermenbung ber von ihnen bis bahin verschlungenen Geltbetrage ju Gunften ber Bilbung und bes Bertehrs und ju Lofung ber fozialen Fragen.

2. Diese letzteren, welche das Wol der in vielen Punkten mit dem Staate zusammenfallenden menschlichen oder bürgerlichen Gesellschaft zum Gegenstande haben, sind dazu angethan, stufenweise die politischen oder die eigentlichen Machtfragen in den Hintergrund zu drängen und schließlich völlig zu verschlingen. Die Bestrebungen des Sozialismus und Rommunismus bereiten ihre Lösung vor, werden sie aber nicht lösen; solches ist vielmehr der Einwirkung der sozialen Übelstände auf die gesammte Gesellschaft vorbehalten. Nicht durch Besehdung oder gar

Unterbrückung ber Sozialisten bient ber Staat bem Wole ber Gefellichaft, sondern burch Begichaffung ber Ubelftante, in welchen bie fozigliftifchen Bestrebungen ben Grund ihres Daseins haben. Gelbsthilfe burch Borfduß- und Bergehrvereine ift armlich und ohnmächtig; bie Gesammtheit leibet burch bie sozialen Migverhältniffe und nur fie, alfo ber Staat, tann burch im Groken ausgeführte Mafregeln helfen. Bon einer Löfung ber fozialen Frage tann nur in bem Sinne die Rede sein, daß jedem Menschen die Möglichkeit verschafft wird, seinen Fähigkeiten gemäß auf eine ehrliche Art seinen Unterhalt zu ver= Was barüber hinaus geht, find Fantastereien, und wer von Aufhebung bes Eigentums, ber Che und Familie, ber Religion u. f. w. faselt, verrät badurch nur seine Unwissenheit in ber Rulturgeschichte und unbezähmbare Luft, an Die Stelle Derer zu treten, welche er Thrannen nennt und felbst ein solcher zu werben. Gin Jeber hat natürlich bas Recht, für fich felbst auf Eigentum, Ghe und Religion zu verzichten, nicht aber, biefen Bergicht auch von Anderen zu verlangen; im lettern Kalle verleugnet er die Grundfate ber Freiheit. Die sozialen Auftande ber Gegenwart, namentlich in ben größeren Städten und in ben Fabritgegenden, sind faul und himmelschreiend. Das herrschende Gründer-, Wucher-, Schwindel- und Ausbentungspftem brückt nicht nur Millionen Menschen in's scheufilichste Elend bes Darbens um bas Notwendigste, sondern treibt fie zu großem Theil in Wahnsinn und Selbstmord, in Berbrechen und Prostitution. Leute, welche mit ber tiefften Entruftung gegen ben Sozialismus bonnern, fchanden bie Menfchlichkeit burch Musfaugung ber Rrafte Anderer, burch Beforberung geschlechtlicher Bucht= lofigkeit, durch Bergiftung ihrer Umgebung mit Frivolität. Jene, welche Die waltenden fozialen und moralischen Übel beschönigen und Die Rotwendigkeit ihrer Befeitigung leugnen, find die wahren Umstürzer ber Befellschaft und fie trifft, mas ben Sozialisten vorgeworfen wirb. Rommunisten und Betroleure sind zwar meift verlorene und verkommene, unreinliche Eriftenzen und bie Führer ber Sozialbemofratie eingebilbete, an Größenwahn leibenbe, ehrgeizige Salbwiffer, Mifchlinge von Schwarmerei und Herrschsucht, - Alle aber im Grunde nur bie 30glinge ber berglofen und frivolen Geltpropen, nur bie Bollftreder Deffen, was Diese an der Gesellschaft sündigen. Diesen daher wurde die furchtbare Berantwortlichkeit zusallen, wenn ein gereiztes und gehetztes, verführtes und mifleitetes Proletariat, vorbereitet durch brutale Attentate und feige Majeftatebeleidigungen, Alles über ben Saufen würfe und Die Welt in ein Chaos von Anarchie und Despotie stürzte. - Die Butunft sieht im sozialen und moralischen Gebiete höchst dufter ans. Db uns blutige Rämpfe zwischen bem entsittlichten Kapital und ber migbrauchten Arbeit brohen, ober ob sie uns erspart werden und eine langfame und veinliche Entwickelung und Bermickelung Ginficht und guten

Willen in ber Gesellschaft pflanzt und zu einer friedlichen Abwickelung führt, — bas auch nur zu ahnen ist jetzt noch eine Unmöglichkeit.

Aberglaube, ber tonfessionelle Buchftaben= und Der Formendienft und bie Beheimbunbelei find neben ben moralifchfozialen Auftanben, als bem torperlichen Siechtum ber Reit, Die Elemente ber geistigen Rrantheit, an welcher unfer Jahrhundert gleich fruberen Reiträumen immer noch leibet. Wir haben gefehen wie biefes vorgeschrittene Jahrhundert neue Formen bes Aberglaubens, wie ben Spiritismus, neue Religionen, wie bie ber Mormonen, und neue Geheimbunde. wie die verschiedenen Nachahmungen der Freimaurerei, hervorgebracht hat, außerdem bag es an ben alteren Erscheinungen biefer Bebiete mit einer Bähigkeit festhält, welche höherer Ziele würdig ware. Ungeschwächt, ja in vielen Beziehungen neu gestärkt find in unserer Zeit ber kraffeste aus bem Beidentum fammende Bolfsaberglaube, als Beherrscher ber bildunglofen Maffen nicht nur, fondern auch gabllofer "Gebilbeten", ber jefuitische Bapismus als jett herrschende Form ber tatholischen Kirche, Die protestantischen Setten als Susteme ber fklavischen Bibelauslegung, Die mosaischen Speisegebote als Schibboleth bes Judentums und bas rituelle und bankettirende Logenwesen als übermuchernde Form humaner Ibeen. Sie alle werden auch ficher noch in unabsehbare Rufunft hinaus bestehen: benn niemals wird wiffenschaftliche Bilbung in bem Mage qualitativ und quantitativ bie Menschheit burchbrungen haben, bag es nicht immer noch Klaffen geben follte, welche nicht begreifen, daß der Aberglaube ben Naturgeseten widerspricht, daß die Betrus-Legende und die Dogmen willfürlich erfunden, daß die Bibel eine Büchersammlung wie andere solche ift und daß besondere Speisen und Gebräuche mit Frommigfeit und besondere Ritualien mit humanität nichts zu schaffen haben, welche Tugenden auch ohne berlei Ruthaten trefflich bestehen konnen. Überbies follte Die tiefe sittliche und geistige Bermahrlofung, in welcher große Daffen ber Bevölkerung und leiber besonders bie jugendlichen Theile berfelben versunten find, ein greller Wedschrei sein für alle Jene, welche bie toftbare Zeit mit Grubeleien, Schwarmereien, Dogmen und Ceremonien vertändelt haben, fatt fie mit gründlichem Unterricht und einer gefunden Sittenlehre an ber Sand geschichtlicher und eigener Beispiele nütlich und bankbar anzuwenden, und für Jene, welche in empörender Blindbeit mit altem tollem, auf blofen feden Behauptungen rubendem Glaubenswahn die Menschen zu erziehen wähnen und doch nicht merten, daß fie damit nur das Gegentheil bewirken. Che hier andere, prattifchere Wege gefunden find, follte man fparfam fein mit Lobpreifungen unferer porgeschrittenen Beit.

4. Die Industrie und ber Handel als geradeste materialistische Gegensätze ber eben erwähnten spiritualistischen Schrullen, haben in unserm Jahrhundert enorme Fortschritte gemacht, neben welchen leiber

aber unausweichlich auch ein riesenhafter Anwachs des Schwindels in beiden Gebieten hergeht. Bankerotte Unternehmungen in Masse und siegreiches Emporsteigen des Wahlspruches "billig und schlecht" sind traurige Früchte des allzu raschen Borwärtsdrängens. Trotzdem aber läßt sich dem Zug der Zeit nicht Halt gebieten; es wird fortgebaut, sortersunden und — fortgeschwindelt. Zede Woche bringt Hunderte dis Taussende von Patenten auf industrielle Neuheiten, jedes Jahr Mengen von Kilometern neuer Eisenbahns und Telegraphenlinien. Undurchdringlich und wol jetzt noch unbegreissich sind die neuen Erscheinungen der Zukunft im materiellen Gebiete. Doch ist Thatsachen der Gegenwart zu entsnehmen, das unter denselben als wichtigste Probleme hervorragen werden: die regelmäßige Luftschiffsahrt, das elektrische oder ein anderes künstliches taghelles Licht, und die Berbindung von Telegraph und Telephon als Gesprochenes niederschreibender (nicht etwa blos Töne ausbewahrender)

Phonograph.

Das unentbehrlichste Mittel ber Erfindungen kommender Zeit= alter und ber menschlichen Bilbung überhaupt wird aber ftete bie Wiffen= ich aft fein. Sie ift auch erfahrungsgemäß bas ficherfte Beilmittel jowol gegen Bermahrlofung ber Sitten als gegen Berirrungen bes Beiftes, und ihre Berallgemeinerung, wenn fie möglich ware, mußte zu gludlicheren Zeiten ber zuverläffigste Weg sein. Ihrer Entwickelung ift so wenig eine ertennbare Schrante gestecht, als ihr jemals eine Bollenbung in Aussicht steht. Die größte Zufunft blüht wol ohne Zweifel ber Naturwiffenschaft. Die Spettralanalpje und ber Darwinismus haben in Söhen und Tiefen zu bliden begonnen, die man fich noch vor turzer Reit nicht träumen ließ. Bergangenheit und Zutunft fließen in ben Licht= weiten bes Weltalls mit ber Gegenwart zusammen und bieselben laffen eine Lösung bes Ratfels ber Zeit, wie bie Sternnebel eine folche bes Raumes, wenigstens von ferne abnen. Die aus bem Borhanbenfein Dieser Gebeimniffe wie ber Naturgesetze mit Notwendigkeit fich ergebende, bas Weltall ober bie Natur erfüllende geistige Kraft unperfönlicher weil überperfonlicher Art schließt ebensowol einen einseitigen geiftblinden Materialismus als einen transcendenten widernatürlichen Spiritualismus von ber Philosophie ber Butunft aus. Doch ift ber Menschengeift, als eine burch Zeit= und Raumverhaltniffe beschränkte und gebundene Kraft, ein allzu vorübergehendes Wefen, um zu einer vollen Erfaffung ber Wahrheit geeignet zu fein. Wie es in jedem Augenblicke noch un= entwickelte Welten gibt, fo find bagegen mahrscheinlich in jedem Augenblid auch folde ba, welche Wefen hervorgebracht haben, bie ben großen Fragen bes Seins weit naber fteben als wir und benen gegenüber wir vielleicht Bürmer find, — auch ohne daß biefelben gerade notwendig nach Bollner vier Dimenfionen bes Raumes erfaffen mußten, Die zu entbeden ein Glabe'icher Spiritismus mit preftidigitatoriichen Anotenfchftrzungen am wenigsten geeignet fein burfte. — Go ift auch all unfer Forschen und Wiffen für teine Allgemeinheit, sondern eben nur für uns makaebend und daher nur von relativem Werte. Wie weit wir aber uns felbft zu erforichen vermögen, fteht noch babin. Wir haben viele, vielleicht die wichtigsten uns erreichbaren Gesetze ber Ratur gefunden; ob wir auch die Gesetze unseres eigenen Handelns, die Gesetze der Gesichte finden werden? — Das Borwort zu diesem Werke (Bb. I. S. XIII.) hat diese Frage verneinend beantwortet, doch wol in qu allgemeiner Beife. Bir möchten biefe Berneinung bier auf bie Gegenwart und nächste Zufunft beschränken, in welchen Zeitabschnitten allerdings noch feine Aussicht auf eine bejabenbe Antwort vorbanden ift, fie aber nicht auf die gange, im großen Zeitenmeer allerdings nur ephemere Daner tes Daseins ber Erbenmenschheit ansbehnen, in beren fpateren Beiten vielleicht einmal entbedte Gefete ber Kultur bas Arbeiten auf vielen Gebieten bes Beiftes erleichtern burften, - um mit bem Untergang unferes Befchlechtes wieder in bas Meer ber Bergeffenheit zu verfinken! Gine philosophische ober genetische, auf Gesetze begründete Kulturgeschichte mag baber eine Zierbe ber Wissenschaft ferner Jahrtausenbe sein; für jett bleibt uns nichts übrig, als uns an befannte und erforichte Thatfachen ju balten und ale trene Schilderer berfelben ju verfahren. Immerhin jedoch muß fich bie an höherer Bilbung theilnehmente Menichheit bei Beiten für fpatere bobere Entwickelung ber Wiffenschaft tanglich machen, und bies geschieht burch ten bobern Schulunterricht. Um erhabeneren Aufgaben, ale es jett ber Fall ift, gewachsen zu fein, genügt ben Gymnafien aber nicht (wie Dubois = Rehmond fich bescheibet), bie Abichaffung griechischer Auffate und bie Beschäftigung mit ben Regelschnitten. Universalität follte vielmehr die Lojung fein. Ohne bem flaffifchen Altertum feine hohe Bedeutung und bervorragende Stellung im humaniftischen Unterrichte zu beftreiten, follte man fich entschließen, seine Alleinherrschaft aufzuheben und neben ihm als gleichberechtigt anzuerkennen: Rulturgeschichte aller Bölfer und Zeiten, Staatsverfaffungstunde, Afthetit unt Gefundheitlehre, neben bringend notwendiger Berbefferung und Berallgemeinerung tes Unterrichts in ber Muttersprache und ben fibrigen neueren Rulturzungen und in ben Naturwiffenschaften. Bas bann tie bochften Bilbungeanstalten, Die Universitäten betrifft, fo muffen fie auch in Deutschland, wenn fie nicht tem Schicfal ihrer Schweftern anderewo, namentlich in England, verfallen follen, grundlich mit bem Mittelalter brechen. Der alte Bopf ber Fafultaten, ber Difputationen, bes Bebrauchs ber latinischen Sprache, ber afabemischen Berichtsbarteit u. f. w. muß im offiziellen Leben biefer Anstalten ebenfo in Abgang tommen wie im privaten Leben berfelben bas einseitig mechanische Corps-, Baut-, und Commentwesen bereits abgenommen bat. Die neben ben Universitäten aufgekommenen technischen Sochschulen werben viel bagu

beitragen, jenen einen mobernern Beift einzupflanzen, wie fie hinwieber von ihrem Beispiel am Berfinten in einen geiftlosen Materialismus verbindert werden follten. Geftalten fich die Universitäten in einem wirtlich universellern Beifte um und legen bas einseitige linkisch=gelehrte und bagatellforschungfüchtige Wefen ju Gunften fruchtbarern und vollstumlichern Wirtens ab, fo ruht auf ihnen bas geiftige Beil ber Bufunft. Wenig ift für biefes von ben bisberigen Alabemien zu erwarten, welche völlig zu verfteinern icheinen, - mehr von ben freien miffenichaft= lichen Bereinen und Fachgesellschaften, beren Bersammlungen und Beröffentlichungen im Zusammenhange mit bem gesellschaftlichen Leben ber Zeit stehen und baber zur Berallgemeinerung höherer Bilbung Unichatbares beitragen. In hobem Mafie gilt Letteres auch von ten in lebensvoller Entwidelung begriffenen Bibliotheten, von den groken ber Staaten, Städte und Sochichulen mit ihren hunderttausend bis Millionen Banden bis zu ben bescheibenen Bolfsbibliotheten berab, welche bem Aneipenleben eine fo erfreuliche Konturrens machen. haft zu begruffen ift bie fortichreitende Eröffnung und Nutbarmachung ber Archive jum 3mede ber quellenmäßigen Erschließung früherer Zeiten. Uberhaupt tann bie Butunft im Gebiete ber wiffenschaftlichen Samm= lungen noch bochft intereffante Entwidelungen und Berbindungen qu Das germanische Museum in Nürnberg ist bas gelungene Tage förbern. Borbild einer umfaffenden fulturgeschichtlichen Lehrmittelsammlung beren bie Butunft noch weiter ausgebehnte ichaffen wirb. Db ichlieflich

bie Dichtung und bie fibrigen Runfte, welche gegenwärtig allerorten von ber Erbichaft früherer Zeiten gehren und vergeblich nach neuen Grundfaten und neuen Ibealen fuchen, in ber Zufunft wieber Blütezeiten erleben werben, bas vermag jett noch die fühnste Fantasie nicht gu erraten. Es ift auch noch nicht einzusehen, in welcher Sattung ber Runft Böheres geleiftet werden konnte als bis babin bie Blütezeiten ber verschiedenen Bolter an Stande brachten, oder wie vollends neue Formen und Ibeale im Gebiete bes Schonen auf ber Erbe ermachen konnten. Bebes Rulturvolk hat seinen afthetischen Gipfelpunkt, jede Runftform ben ihrigen gehabt; jett herrscht in der Dichtung der Roman, in der Tonfunft bie Cangmufit und Abnliches und in ber bilbenben Runft bas Genre, welche Runftgattungen fammtlich Zugeftandniffe bes Ibealen an bas Reale, ber Schönheit an bie 3wedmäßigkeit, ber Sochbilbung an Die Gewöhnlichkeit find. Gollte aber jemals ber Sozialismus jum Siege gelangen, so wurde ohnehin bei bem Mangel an allem Antriebe, über Die Mittelmäßigkeit emporzusteigen, in ber Wissenschaft wie in ber Runft alle Genialität ein Ende nehmen und die Welt in die Barbarei geiftiger Unfähigkeit zuruckfallen. Unter biefen Umftanben würden wir es im Gebiete bes Schönen für die gludlichste Aussicht in die Rufunft halten, wenn die auf demfelben vollbrachten besten Thaten aller Zeiten und Bölfer

immer frisch im Gebächtniß und in der Kunde der Nachwelt erhalten und in möglichster Bollständigkeit immer tiefer in das Berständniß aller Kreise der Kulturvöller eindringen würden, so daß diese in ihrer Gesammtheit ein sebendiges Museum des Schönsten und Besten, was künstlelerisch und dichterisch vollbracht worden, darstellen mützten. Wege und Mittel hierzu sind die Museen und Galerien, die Glaptotheken und Pinakotheken unserer Zeit, die sich so prächtig als Schatzkammern sür den Geist des Schönen entwickeln.

Doch, mogen fich biefe Gebiete ber Bilbung bes Menschengeistes fo ober anders entwickeln, - bas ift gewiß, daß ihr ganger Inhalt einft fpurlos verschwinden wird. Das Ende - nicht ber Welt als Ganges, welche ewig ift. — aber ihrer Formen und Erscheinungen, ber einzelnen Weltforper, ift fo gut wie ihr einstiger Anfang, nicht nur burch bie Sagen ber verschiebenen Boller und Religionen, sondern auch burch bie Naturwiffenschaft bezengt. Im endlosen Rreise ber Ewigfeit ift bas Leben eines Weltförpers nur wie ein Jahr, bas ber höchsten Gebilbe auf ihm — bei uns ber Menschheit — nur wie ein Tag zu betrachten. Eine so bobe Meinung wir von unseren Leistungen haben, - wir sind Eintagefliegen. Die Welt brebt fich nicht um une, wie unfere Sitelfeit in früheren Zeiten wähnte und anspruchvolle Glaubensmeinungen noch jest mahnen; vielmehr verschwinden wir in bem Riesengangen von Millionen Welten, beren fernere une nur Sternnebel find, von benen jebe wieber Millionen Sonnenspfteme und biese wieber zahllose Blaneten und Trabanten gablen mögen. — Ja, einst wird Alles, was wir getban. nirgends mehr aufzufinden sein, und Niemand wird in der Weise, wie wir jett hieroglophen und Reilschriften erforschen, unsere Religionen begreifen, unfere Blicher entziffern und unfere Runftwerke analysiren können. Kindisch mare es aber von uns, bies zu bedauern, ba es ja uns nicht betrifft, noch irgend welche Wefen, von benen wir eine Ahnung, an benen wir ein Interesse haben könnten. Wir leben in ber Gegenwart, im Bollgenuffe ber Errungenschaften, welche bie Rultur aller Bolfer und Zeiten geliefert; zu bedauern mare nur, wenn wir die Lehren, die aus ihnen sprechen, nicht beherzigten und für die Rufunft verwerteten gum Wole unserer Nachkommen. Denn wenn auch die Erbe ein sicheres Ende hat, fo haben wir boch immer noch ungezählte Jahrtaufenbe vor uns, wahrscheinlich mehr, als bie Menschheit gelebt ober wenigstens gewirft hat, und es verlohnt sich wol ber Mühe, für biese unserer fleinlichen Auffaffung gemäß immerhin lange Zeit zu Gunften unferer Rinber und Entel und — unseres guten Namens — etwas Tüchtiges zu vollbringen.

Mit dieser Hoffnung schließen wir unsere Rulturgeschichte.

-05000

### Berichtigungen.

```
Banb I.
        S. 948 J. 16 v. o. I. Srótápanna ft. Crótoápanna.
S. 256 J. 92 v. o. I. "Kschatra, Lanbeshüter," ft. xatra, Macht, Gewalt.
S. 285 J. 8 v. o. I. Hitopabega.
Banb II.
        S. 90 g. 2 v. u. I. "unb awei, fpater awangig." S. 90 g. 1 v. u. I. taufenb ft. fünfbunbert.
Banb III.
        S. 13 J. 10 v. o. I. S. 290 u. 296.

S. 18 J. 18 v. u. I. geiftliche Herrichaft ft. criftliche.

S. 108 J. 17 v. u. I. Syntellos ft. Syntellios.

S. 166 J. 4 v. o. I. einfachern.

S. 244 J. 20 v. o. I. S. 22 u. 80.

S. 386 J. 8 u. 9 v. o. I. Das Gefesbuch bes tanonischen Rechtes (C. j. c.) entstand nach
       Banb IV.
        S. 98 g. 16 v. u. l. Frankfurt.
S. 219 g. 4 v. o. l. Peter ft. Pater.
S. 285 und folgende überall, wo es vorkommt, l. Autos de fe ft. da fe.
        S. 258 3. 1 v. u. l. Francisco.
S. 268 3. 2 v. u. l. a tatholif den ft. alttatholifden.
S. 580 3. 2 v. o. l. . . . muß, bas babet . . .
Banb V.
        S. 45 g. 20 v. u. I. "comme un allemand".
S. 126 überfcrift I. Bunberarzte.
Banb VI.
         S. 68 R. 16 v. u. l. tosmopolitifcen.
        5. 83 (8. 17 v. v. (1. Frères ignorantins.

5. 831 (8. 6 v. v. l. Empeyta 3.

5. 348 (8. 11 v. u. nach "Dueblinburg", einzuschalten: "gest. 1859 zu Berlin".

5. 453 (8. 12 v. v. l. "in die ber vorberastatischen Reiche".

5. 453 (8. 9 v. v. l. "in die ber vorberastatischen Reiche".

6. 483 (8. 9 v. 10 v. v. l. "Davib Friedrich Strauß (geb. 1808, gest. 1874 zu" . . . .
```

Leipzig, Balter Wigand's Buchbruderei.

## Ritter's

## geographisch=statistisches Lexikon

liber bie

Erdtheile, Fänder, Meere, Buchten, Süfen, Seen, Glülle, Inseln, Gebirge, Stanten, Städte, Elecken, Börfer, Weiler, Fäder, Bergwerke, Nanüle 2c.

Mit Angabe

fämmtlicher Bost-, Eisenbahnen- und Telegraphenstationen ber wichtigeren Länder.

Für Post-Aureaux, Comptoirs, Kaufleute, Fabrikanten, Beitungsleser, Reisende, Real-, Industrie- und Bandelsschulen.

Sechfte, ganglich umgearbeitete, vermehrte und verbefferte Auflage.

Unter ber Rebaction von

Dr. Stto Senne-Am Rhnn.

gr. 4. 2 Banbe. 27 M. Gebunden in Salbfrg. 31 M. 50 Bf.

## Das Eigenthumsrecht

und bie

Menschheits=Idee im Staate.

Gine Kritik und Lösung der socialen Frage.

Bon

Dr. Arnold Lindwurm.

gr. 8. 9 Mart.

## Ludwig Fenerbach's fämmtliche Werke.

10 Bbe. gr. 8. 1846-1876. brofc. 62 M. 75 Bf.

- I. Bb. Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen bes Christenthums. gr. 8. 1846. 6 M. 75 Pf.
- II. Bb. Philosophische Kritiken und Grundsätze. gr. 8. 1846. 6 M. 75 Bf.
- III. Bb. Gebanken über Tod und Unsterblichkeit. 3. umgesarbeitete Auflage. gr. 8. 1876. 6 M. 75 Pf.
- IV. Bd. Geschichte ber neuern Philosophie von Bacon von Berulam bis Benedict Spinoza. 2. umgearb. und verm. Aufl. gr. 8. 1847. 6 M. 75 Pf.
  - V. Bb. Darstellung, Entwickelung und Kritik der Leibnit'schen Philosophie. 2. umgearb. und verm. Aufl. gr. 8. 1848. 4 M. 50 Pf.
- VI. Bb. Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit. 2. umgearb. und verm. Ausl. gr. 8. 1848. 4 M. 50 Pf.
- VII. Bd. Das Wesen des Christenthums. 3. umgearb. und verm. Aufl. gr. 8. 1849. 6 M. 75 Pf.
- VIII. Bd. Borlefungen über das Wesen der Religion. Nebst Rusätzen und Anmerkungen. gr. 8. 1851. 8 M.
  - IX. Bb. Theogonie nach den Quellen des classischen, hebräischen und christlichen Alterthums. gr. 8. 1857. 7 M.
  - X. Bd. Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit vom Standpunkte der Anthropologie. gr. 8. 1866. 5 M.

### MIgemeine

# Kulturgeschichte

von der Urzeit

## bis auf die Gegenwart.

Bon

Otto Senne-AmAhnn.

## Generalregister

über alle sechs Bande.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

1879.



### General-Register.

Die römische Zahl bezeichnet ben Band, die arabische die Seite, f eine Seite, ff zwei ober mehr Seiten weiter. Was nicht unter C zu finden, ist unter K zu suchen und umgekehrt. Die mit Sankt-, Saint-, San- u. s. w. beginnenden Namen sind unter bem Ansangsbuchstaden des Hauptnamens zu suchen.

### A.

Abälard III, 193 f. 342 f. 347 f. Abbafiben III, 431, 439 f. 448, 483. Abbt, Thomas V, 575. Abdallah, Profet III, 426. Abd Alwahhab VI, 357 f. Abderraman I. III, 432, 501. - III. III, 463, 501. Abendiand III, 476 ff. VI, 356 f. Abendmai II, 557 f. III, 189 f. 332. IV, 102 f. 137 f. 223 f. Abenteurer V, 142, 230 ff. Aberglaube ber Griechen II, 153 f. 315 f. - der Römer II, 497 f. 531 f. — ber erften Chriften II, 558. - ber Germanen III, 77, 211 ff. IV, 322. - im Orient III, 451. - in neuerer Zeit IV, 63 f. 337 ff. 566. V, 9 f. 54, 121 ff. VI, 173, 191 ff. 680. -, Oppofition gegen benfelben V, 151 f. Abeffinien III, 409. IV, 288 f. Abeffinische Sprachen VI, 464. Abgaben im Mittelalter III, 263 f. Abhidharma I, 234. Abimelech, hebr. Tyrann I, 392.

Ablah III, 187, 199. IV, 27, 109 f.

126 f. 593.

Abolitioniften VI, 82 ff. 87 ff. Abplattung der Erde, Berechnung VI, Abraham ibn Esra a. Toleko III, 464. - a Sancta Clara V, 557. Abrahamiten V, 480. Abschiede III, 275. Abjolutismus, moderner V, 68 f. Abstimmungen II, 93 f. 390, 454. Abu Befr III, 418, 435. Abu Firâs III, 467. Abul Abbas III, 431. Abulala III, 467. Abul Atahija III, 467. Abulfaradsch III, 462. Abulfiba III, 461. Abustasem III, 462. Abundia III. 41. Abu Nowâs III, 466. Abutius II, 425 f. Abpsfinien f. Abeffinien. Acca Larentia II, 410. Acceptanten V, 197 f. Accolti, Bened. IV, 225. Accoramboni, Birginia IV, 231 f. Achaia II, 99, 445 f. Achaier II, 8. Achaischer Bund II, 291 f. 445 f. Achenwall V, 288, 467. Achilles Tatios II, 521. Acilleus II, 139.

Adromatische Fernröhre V. 275. Ađerban i. Landwirtichaft. Aderbauer, alteste I, 84 f. Acterblat I, 354. Adermann, Schanspielerfamilie V, 619. Adiatoff, Sergei VI, 610. Açota I., ind. König I, 232. I, 232, 266. II, 310. Acosta, Jose IV, 364. - Uriel IV, 551. Abalberga III, 81. Adalbert, beil. III, 521. Abam von Bremen III, 352. Adami, Tobias IV, 391. Adams, Bater und Sobn VI, 86 f. Abar, chald. Gott I, 469. Abbijon V, 324 f. 538, 539. Abel, Uriprung I, 79. — ber Germanen III, 21 f. 80. - im Mittelalter III, 225 ff. — ber Ruffen III, 116 f. — ber Bolen III, 322 f. — ber Renzeit IV, 544 f. V, 57 ff. Abelung VI, 393, 469, 472. Abboaryn, ind. Priester I, 223. Adilen II, 385, 388, 393. Abiti, int. Gottheit I, 218. Adityas, ind. Gottbeit I, 218. Adonai, bebr. Gottesname I, 399. Abonis, îpr. Gott I, 440. II, 123, 129. Adoptianismus III, 192. Adoption I, 71. Aboptionsmaurerei V, 235. Adrian, Păpste, f. Habrian. Abrianopel, türkisch III, 496. Adventsgebräuche III, 253 f. Adyton II, 143. Aërolithen f. Meteore. Aëldyma, eran. Geist I, 532. Aëtion, Waler II, 320. Aëtins III, 68. Affen I, 2, 112. Afghanen I, 514. Afghanische Sprache VI, 463. Afranius II, 509. Afrika, Menschenheimat I, 8. - Urbevölterung I, 16. — röm. Proving II, 446 f. — Erforschung V, 286. VI, 332 ff. Afritanische Banberren V, 234. — Sprachen VI, 464. Afzelius VI, 593. Agalmata II, 145.

Agamemnon II, 138 f. Agaifi; VI, 289. Agathebaimon II, 126. Agathofles v. Agupten II, 309. v. Sprafus II, 290. Agathon, Dichter II, 221. Ageladas II, 187 f. Agiotage V, 296. Agis III. von Srarta II, 289. IV. = II, 292. Aglabicen III, 432. Agnar III, 40. Agne8, Kaiserin III, 162, 235. Agni, ind. Gott I, 220 f. Agobard, Bischof III, 205. Agonifiit II, 41. Agora in Athen II, 55, 179, 184. Agoranomen II, 56. Agricola, Georg IV, 365. –, Johann IV, 441. –, Rudolf IV, 76. Agrikulturchemie f. Landwirtich. Ch. Agrifulturipftem V, 299 f. Agrippa, Cornelins IV, 381 f. —, Bipianius II, 512. – v. Reuesheim IV, 334. Agueiseau V, 206. Agppten, Bestanbtheile I, 294. Bevölkerung I, 298 ff. 331 ff. II. 307 f. -, Eremiten in III, 163. —, Grundlage ber Kultur I, 294. —, **L**lima I, 297. —, Rame I, 293. —, Produtte I, 297 f. , Städte I, 302 f. Agppter, Beschäftigungen I, 308 ff. —, Bestattung I, 329 ff. —, Charatter I, 307 f. —, **E**he I, 307. —, Geräte I, 304 f. —, Kleibung und Schmuck I, 300 fi. —, Rahrung I, 305 f. –, Spiele, Musik und Can; I, 306 f. —, Stante I, 301 f. -, **Wohnungen I, 302** ff. Agpptische Erziehung I, 357 ff. - Freimaurerei V, 144 f. VI, 267. — Geschichte I, 333 ff. II, 306 ff. 447. III, 432, 490. VI, 361. — Raften I, 341 ff. — Rultur, hertunft berfelben I, 330 fi. — im Allgemeinen VI, 668.

- Runfte I, 363 ff.

Agpptische Literatur I, 350 ff. — Mufterien I, 323 f. — Priefter I, 322 ff. - Rechtspflege I, 344 ff. - Religion I, 313 ff. II, 307, 493 f. - Sprace und Schrift I, 348 ff. VI, 464. - Tempel I, 321 ff. – Wiffenschaften I, 358 ff. Agpptifcher Rult I, 325 ff. - Thierdienst I, 318 ff. Aguptifches Rriegswefen I, 346 ff. - Staatswesen I, 331 ff. 342 ff. - Tobtengericht I, 329 ff. Agpptologie I, 355, 357. Ahab, hebr. König I, 395. Abi, inbifcher Damon I, 220. Ahtaf, El III, 406. Ahmed ibn Jahia III, 459. Ahmes, ägypt. König I, 337. Ahn VI, 393. Ahnenverehrung ber Naturvöller I, 95. - der Chinesen I, 165, 175. Ahriman f. Angro Mainpus. Ahti, Ahto, finn. Gott III, 7. Ahuro Mazbao I, 529 ff. Mibes II, 132. Aidoneus II, 114, 132. Aigina, Kampffcene II, 187. Aiguillon V, 487. Ailly, Beter b' III, 344. Ainefidemos II, 534. Miolier II, 6, 101. Miolos II, 127. Airalbi, Inquifitor VI, 200. Aischines der Redner II, 76, 173, 278 ff. — der Sofratifer II, 260. Aischylos II, 211, 215, 217 f. Aistulf III, 130. Aitolien II, 99, 445. Aitolischer Bund II, 291. Ajischa III, 430, 435. Ajobhja, inb. Reich I, 266. Afabemie Arcadia V, 523. — della Crusca IV, 461. — in Rom IV, 65 f. 67. Atademien ber Wiffenschaften V, 262. Atabemische Philosophie II, 267 f. Akarnanien II, 99. Afbar, Großmogul IV, 289. VI, 362. Affad, Rönige von Sumir und I, 480 f.

Affadier I, 459 f. 496 ff. Afropolis v. Athen II, 180.

Attiengesellschaften VI, 353. Atuftit V, 255 f. VI, 322 f.

Alamannen III, 67. Alamanni, Luigi IV, 456, 457. Alamoderei V, 38, 293. Alarcon p Mendoza IV, 480. Alarich III, 67 f. Alaricis Breviar III, 83. Alasta VI, 352. Alba, Herz. v. IV, 248, 286, 556. Albani, Francesco IV, 518. Alberich, Regent v. Rom III, 138. Alberoni, Karbinal V, 97. Alberti, Bal. V, 430. Alberius Magnus III, 303, 343. IV, 341, 356. Alberus, Erasmus IV, 440. Albigenser III, 197, 492. Albornoz, Gil d' III, 154 f. Albrecht v. Brandenburg III, 524. — v. Habsburg III, 272 ff. —, Erzbischof v. Köln IV, 94. — V. Herz. v. Baiern IV, 282. —, Apostel VI, 241. Alcala, Universität IV, 245. Alcantara, Orben v. II, 502. Alcharifi, Juda III, 469. Alchemie III, 461. IV, 341 ff. Albus Manutius IV, 58, 67, 84, 454. Aleanber, Inquifitor IV, 115. Aleman, Mateo IV, 469 f. Alembert, b' V, 331, 348 f. 397. Alencon, Herz. v. IV, 187. Aleifi, Galeazzo IV, 516. Alethophilen V, 356. Alexander der Große, Leben und Thaten IÌ, 283, 285 ff. 299, 306, 314 f. 525. III, 413. — der Große, Tob II, 289. - ber Große, Grabmal II, 316 f. - ber Große, Reich in Afien II, 294 ff. — Balas II, 301. — Severus II, 469, 561. - v. Abonoteichos II, 498. — v. Hales III, 343. — Bijchof III, 100. — III. Papft III, 143, 330. **--** ▼I. IV, 17 ff. 32 ff. 36 ff. 239, 243 f. 364. — VII. Papft V, 194. I. v. Rußland VI, 39, 77, 234. II. = VI, 77 f. П. 🗸 Alexanderschlacht II, 506. Alexandria in Agypten II, 306, 310, 316, 321.

503 f.

Alexandriner IV, 420. V, 548 ff. 561, 563. Alexandrinische Kunft II, 316 ff. Alfabet, Urfprung I, 63 f. 416. — griech. II, 227 f. — lat. II, 524. Alfarabi III, 459. Alfieri V, 526 f. Alfons I., Herz. v. Ferrara IV, 19 f. 216, 453 f. - II., Herz. v. Ferrara IV, 231, 459. Alfred der Große III, 362 f. Algardi, Aleff. V, 600. Algarotti V, 460. Algazzali III, 459. Algerien, Einwand. VI, 378. Alhambra III, 475. Ali, Chalif III, 422, 429 f. - Profet III, 426. Alianus II, 522. Aliden III, 432. Alison, Archibald VI, 452. Alius Gallus III, 413. Alkaios II, 206. Alfibiades II, 254 f. Alfindi v. Baffora III, 459. Alfiphron, Sophist II, 521. Alfman II, 205 f. Alfuin III, 339, 340, 350. Alah III, 415 ff. Allatios VI, 607. Allegorie IV, 567, 569. V, 22, 546. Allerheiligen III, 260. Allerseelen III, 260. Almansor III, 502. Almeida=Garrett VI, 604. Almohaden f. Mohaden. Almoraviben f. Morabethen. Almosen ber Mohammedaner III, 428, 430, 435. Almavist VI, 593. Aloiden II, 116. Alonso I. v. Spanien III, 503. — IX. v. Kaftilien III, 503. X. = III, 348, 465, 503f. IV, 406. Alpe (Geifter) I, 111. Alpenforschung V, 286. VI, 341. Alpenstraßen VI, 309. Alpenvereine VI, 341. Alpenwirtschaft VI, 301 f. Alrunen IV, 345. Altarssaframent III, 189 f. IV, 223 f. Altenberge, Konvent zu V, 225.

Alter vom Berge III, 489. Altefte Menichen I, 24. Altkatholizismus VI, 230. Amadis von Gallien III, 371. Amar VI, 11. Amaru, ind. Dichter I, 283. Amafis, ägypt. König I, 340. Amati, Familie V, 277. Amazonen I, 565. II, 135, 137. Amboise, Friede v. IV, 185. — Berschwörung v. IV, 184. Ambrofius, Bischof III, 110, 163. Ambühl, Rub. IV, 99. Ameaux, Pierre IV, 165. Ameisen, goldgrabende I, 270. Amelius II, 568. Amenemba, ägppt. Könige I, 336, 368. Amenhetep, = Amenofis, = I, 337 f. Amenofis, = I, 337. Amerbach, Buchbrucker IV, 78, 79. Amerigo f. Bespucci. Amerita, geogr. Berhaltniffe III, 556 ff. —, Urbevölferung I, 16. III, 554 ff. —, Entdeckung v. IV, 356 ff. —, Name IV, 361. —, Erforichung v. VI, 329 ff. —, Puritaner in V, 162. VI, 373. —, Pietismus und Setten in VI, 239 ff. —, Einwanderung in V, 162. VI, 372 ff. - Jesuiten in IV, 290 f. — soziale Frage in VI, 134. — in neuester Zeit VI, 72. Amerikanische Altertümer IA, 558 ff. - Duelle VI, 168. -- Mordbanden f. Kuflur und Molly Maguire. - Revolutionen V, 490 f. VI, 51 f. - Sprachen VI, 465. Amiens f. Peter. Amma, phryg. Göttin I, 566. Ammä, finn. Göttin III, 7. Ammann (Amt) III, 251. —, Spiritist VI, 185. Ammon, ägypt. Gott I, 315. Ammonios, Saktas II, 567. Ammoniten I, 391, 399. Amofis, ägypt. König I, 337. Ampère VI, 284. Amphidromien II, 25. Amphittyonien II, 70 f. 158. Amphitheater, rom. II, 482, 487 ff. III, 97.

Altertum, Nachahm. besf. IV, 58 f. V.

Amphitrite II, 126, 127, 411. Amristais f. Imra astais. Amsterbam, Freimaurer in V, 220. Anadyomene II, 123. Anahuak III, 555, 560, 562 f. Anatreon II, 206. Anathemata (griech.) II, 145. — bes Konzils v. Trient IV, 223 f. Anatomie IV, 384 f. V, 282. VI, 292 ff. Anatu, calb. Göttin I, 469. Anaragoras II, 179, 181, 248. Anaximandros II, 235. Anarimenes II, 234 f. Ancillon VI, 435. Ancona unter päpfil. Herrschaft IV, 25, 558. VI, 196. Andere Welt, Art und Ort berf. I, 89 ff. Reise in dieselbe I, 92 f. Andersen, Sans Chrift. VI, 591. Anderson, James V, 216, 217. Undersfon VI, 336 f. Andra, eran. Geift I, 532. Andrea, Balentin IV, 343. Andreasgrade V, 223 ff. Androgyne Orben V, 284. Andromeda II, 135. Andronikos v. Rodos II, 534. –, Livius II, 508, 511. Aneas II, 415. Aneroidbarometer VI, 317. Anfänge der Rultur I, 23 ff. 558 ff. Angelico, Giovanni III, 398. Angeln III, 67. Angelsachsen III, 76, 361 f. 481. Angelsächsiche Dichtung III, 361 ff. Angelus Silefius f. Scheffler. Angilbert, Abt III, 350. Anglikanische Kirche f. Kirche, angli= kanische. Anglomanie V, 95 f. Angro Mainyus I, 532 f. Animismus I, 89. Anjou, Herz. v. IV, 187. Anflageprozeß IV, 303. Anna von Aleve IV, 204. Annalen im Mittelalter III, 349 f. Annenbrüderschaften III, 294. Annolied III, 365. Annona II, 413. Anschauungsunterricht VI, 380 f. Anselm v. Canterbury III, 342. Ansgar, Apostel III, 521. Anshelm, Balerius IV, 129. Anffari, Dichter III, 470.

Anthesterien II, 151 f. Anthropologie V, 265. VI, 290 f. Anthropophagie I, 22, 115. Anti-Cornlaw-Association VI, 347. Antigonos von Afien II, 295. — Doson II, 293. — Gonatas II, 291. Antimachiavelli V, 436. Antimasons VI, 266. Antiochos I. II, 295. И. Ц, 295. — ber Große II, 300, 301. — Epiphanes II, 300. — Sidetes II, 302. — von Astalon II, 533. Antiochia II, 296. Antipatros II, 289. Antiphilos, Maler II, 320. Antiphon, Retor II, 277. Antipoden III, 355, 385 f. 554 f. Antisthenes II, 260, 272 f. Antoine, Nicolas V, 210. Antonelli, Kardinal VI, 204 ff. Antonina, Belisars Gattin III, 95. Antoninus, röm. Kaiser II, 561. Antonius, Triumvir II, 460 ff. -, Eremit III, 163. Anu, caldaischer Gott I, 469. Anubis, agpptischer Gott I, 315. Anute, agyptische Göttin I, 315. Anville, 3. B. b' V, 287. Apap, ägypt. Dämon I, 315. Apelles II, 319. Apenninen II, 340 ff. Aphrodite II, 123, 152 f. 409 f. Apis I, 320 f. Apisperiode I, 360. Apokalypse II, 560 f. Apokryphen II, 313. Apollodoro8, Maler II, 190. —, Mytholog II, 520. Apollon II, 120 f. 129, 149 f. 157 f. Apollonios Dystolos, Grammatiter II, **520.** — von Perga II, 327. — von Rodos II, 322 f. — von Thana II, 536 f. 560, Apostel, driftliche II, 552 ff. Apostelbrüder III, 203. Apotheken V, 29. Apotheose der röm. Kaiser II, 496 f. Appellanten V, 197 f.

Appianos II, 522. Appius, Claubius, Decemvir II, 386. — —, Redner II, 515. April, erfter und letzter III, 259. Apulejus II, 519 f. 521, 537. Apuler II, 345. Apulien II, 398. Aquadutte II, 362. Aquarien VI, 290. Aquer II, 398. Aquino f. Thomas v. A. Araber im Allg. I, 378 f. III, 137, 356 f. 404 ff. 448. —, Charafter und Beschäftigung III, 410 ff.! —, Familienleben III, 411 f. -, geiftige Bilbung III, 456 ff. —, Handel III, 413 f. —, Namen III, 412. —, Schreibmaterialien III, 422. -, Stämme III, 409, 412 f. -, Wohnung, Rleidung, Nahrung III, -, neuere Bestrebungen VI, 357 f. Arabesten III, 474. Arabien, Bevölkerung III, 409 ff. —, Klima III, 406 ff. —, Lage und Theile III, 405 f. —, Produtte III, 408 f. Arabische Dichtung III, 466 ff. - Geschichte III, 413, 415 ff. 428 ff. - Geschichtschreibung III, 461 f. - Mathematit und Geographie III, 460 f. - Naturmiffenschaft und Beilfunde III, — Philosophie III, 458 f. — Religion (alte) III, 415 f. - Sprache III, 449, 457. VI, 464. — Theologie III, 458. Arabifches Ariegswesen III, 414 f. 441 ff. – Staatswesen III, 434 ff. Arabos, Stadt I, 443. Arago VI, 275, 283, 286 f. Aragon, Reich III, 318 f. IV, 240 f. 249. Aranda, Antonio de IV, 234. -, Minifter V, 473. Aratos, Dichter II, 324. -, Strateg II, 292, 294. Arbeiterfrage f. Pauperismus, Sozialis= mus, Kommunismus. Arbeitervereine VI, 128 ff. Arbeitlöhne V, 24 f. VI, 348.

Arbues, Pebro IV, 240. Arcadia, Afabemie V, 523. Archenholt V, 499. Archilochos II, 192, 203. Archimedes II, 327. Architrav II, 183. Archive VI, 683. Archonten in Athen II, 87 f. 91, 95 f. Archytas II, 243. Arbelionen II, 472. Areiopag in Athen II, 89, 96, 97, 98, 179 f. Arena II, 487 f. Ares II, 119 f. 409. Arete II, 273. Aretino, Pietro IV, 457. Argands Lampendochte V, 274. Argeus, Marquis d' V, 459. Argenfola, Brüber IV, 467. Argentan VI, 812 Argenti, Franc. d' IV, 218. Argo, Schiff II, 137 f. Argolis II, 100. Argonauten II, 137 f. Argos II, 8, 135. Arguelles VI, 452. Argyropulos, Joh. IV, 60. Arhats, indische Heilige I, 242. Ariadne II, 129 Arianer, Sette III, 100 f. Arianische Herrscher III, 72 ff. Arier I, 209 ff. 519 f. Arion II, 206. Ariofto IV, 453 ff. Aristarchos v. Samos II, 327. - v. Camothrafe II, 325. Arifteibes v. Milet II, 521. Ariftippos II, 260, 272, 273. Aristobulos II, 313 f. Aristotratie in Griechenland II, 67. — in Phonikien I, 445 f. Aristophanes, Grammatiter II, 325. —, Komifer II, 173, 223 ff. Aristoteles II, 268 ff. 286. III, 343 f. 348. IV, 62. Arius, Presbyter III, 100 f. Arjabhata I, 276. Arkabien II, 9, 100. Arkebufen V, 15 f. Arkefilaos II, 336 f. Arktinos II, 199. Arhvright V, 271. Armada IV, 208, 250, 566. Armbruft III, 241.

Armenier I, 564. Armenifche Sprache VI, 463. · Armentare im Chalifenreich III, 437 f. Armenunterstützung V, 25. VI, 103. Armer Konrad IV, 130. Arminianer V, 156. Armstrong VI, 313. Armut Christi III, 174 ff. 193 f. Arnauld, Anton V, 186.
— Jacqueline V, 185 ff. Arndt, E. M. VI, 561. Arnim, Achim v. VI, 554. — Bettina v. VI, 554. Arnold v. Brescia III, 193 ff. —, Gottfr. V, 167. Arouet f. Boltaire. Arpino IV, 58 f. Arrianos II, 522. Arrom-Böhl, Cäcilie VI, 604. Arfatiben II, 297. Artapan II, 313. Artaxerxes, perf. Könige I, 546. Artemidoros v. Ephesos II, 498. Artemis II, 121, 150, 408. Artesische Brunnen VI, 302. Artur, Artus III, 16, 374 f. Arvalische Brüder II, 430. Arzte, agyptische I, 362 f. — griechische II, 280 f. 328, 523. - romifche II, 376 f. — im Chalifenreich III, 451 f. - jübische im Mittelalter III, 465. — ber Neuzeit IV, 381 ff. V, 281 f. VI, 293 ff. Asarhaddon, asspr. König I, 483. Afchera, semit. Göttin I, 441 f. Asculopius II, 413. Afen III, 29 ff. 72. Ufiatische Brüder V, 233 f. 244 f. - Sprachen VI, 465. — Bölker, Einbruch in Europa III, 67. Afien als Menschenheimat I, 9 f. —, Erforschung von VI, 338 f. –, röm. Provinz II, 446. Afinius Pollio II, 512, 518. Afinnen III, 37 ff. Aste, Robert IV, 203. Askefe in Indien I, 226 ff. 239 ff. --- ber ersten Christen II, 558. Metlepios II, 125, 413. Afrafia II, 178 f. Affassinen III, 488 f. Affidäer II, 302 f. Affignaten VI, 12.

Affoziation VI, 96, 127. Affur, affyr. Gott I, 470, 475. Affurbanipal, affpr. König I, 483. Affur-idil-ili, I, 484. Affur=nazir=habal, affpr. König I, 482. Affiprer, Beschäftigung I, 464 f. —, Charafter I, 467 —, Familienleben I, 467. —, Geräte I, 464 f —, Kleibung und Schmuck I, 460 f. -, Berfehrsmittel I, 465 f. -, Wohnung I, 461 f. — in Agppten I, 340, 483. — in Israel I, 396, 482. — in Medien und Perfien I, 544. — in Phönikien I, 444 f. 483. Affprien, Klima I, 458. —, Lage I, 457. —, Probutte I, 458 f. —, Umfang I, 485 f. -, Berhältniß zu Chaldäa I, 485. Affpriens Fall I, 484. Affpriologie I, 496 f. 498. Affprische Dichtung I, 502 ff. — Festungen I, 491. — Geschichte I, 479 ff. — heilige Bücher I, 478. — Kultur im Allg. VI, 668 f. — Kunst I, 504 ff. — Literatur I, 498 f. — Priester I, 477 f. - Religion I, 468 ff. — Schrift I, 492 ff. — Sprace VI, 464. — Tempel I, 474 f. — Berfaffung I, 486 ff. – Wissenschaft I, 500 ff. Affprifcher Rult I, 474 ff. Affprifches Rriegewefen I, 489 ff. Aftarte, semit. Göttin I, 441 f. II, 135. Afferoiben VI, 274. Anhetik V, 619 ff. VI, 637 ff. Afthetische Begriffe VI, 644 ff. Afträa, Planet VI, 274. Astrolabium IV, 356. Astrologie ber Ägypter I, 361 f. — der Chaldäer I, 502. — ber Griechen II, 154. — der Römer II, 497. — ber Araber III, 461. — ber Azteten III, 566. – der neuern Zeit IV, 338 ff. Aftronomie ber Inber I, 276 f. - der Agppter I, 358 ff.

Astronomie der Chaldäer I, 500 ff. — ber Griechen II, 327, 523. — ber Araber III, 460 f. — ber Juden im Mittelalter III, 465. - ber Azteten III, 570 f. - ber neuern Beit IV, 365 ff. V, 248 ff. VI, 273 ff. Aftpages, med. König I, 545. Afple II, 143. Ate II, 126. Atellanen II, 508, 509, 510. Athalja, hebr. Königin I, 395. Athanafius III, 100 f. 163, 355. Athen, Bautoften unter Peritles II, 180. —, Beamte II, 94 ff. —, Bürgerklaffen II, 86 f. -, Che in II, 22 ff. —, Erziehung in II, 26 f. —, Feste II, 148 ff. —, Gegensatz zu Sparta II, 69 f. —, Geschichte II, 87 ff. —, Größe II, 17.

—, Größe II, 17.

—, Häfen II, 179.

—, Hänger II, 18 f.

—, Gervenfult II, 135, 137.

— Lefenber II, 147 f.

— Lefenber II, 147 f. —, Kalender II, 147 f. -, Lebensweise in II, 32 f. -, Rriegswesen II, 90, 107 f. -, Runftblute II, 178 ff. -, Kunftwerke b. alexandr. Ber. II,317. —, Philof. Schulen, Schließung II, 569. —, Rat II, 91, 92 f. —, Rechtspflege II, 97 f. —, Seewesen II, 90, 110 f. -, Stlaverei II, 85 f. —, Staatsrechnung II, 96 f. —, Theater II, 180, 209 ff. —, Berfassung II, 72, 84 ff. -, Bertehr II, 53 ff. –, Bollsversammlung II, 93 f. Athenaios, Grammatifer II, 521. Athene II, 122, 148 f. 408. Athiopen I, 378. III, 409. in Agopten I, 332, 339 f. Athiopische Kultur I, 332 f. II, 311. Athletit der Griechen II, 41, 47. Athos, Mönchsstaat III, 107. Athotes, ägppt. König I, 336. Athrava, eran. Briefter I, 537 f. Atimie U, 87, 98. Atka, finn. Göttin III, 7. Atlas II, 126. Atli III, 59, 62.

Atmosphärische Gifenbahn VI, 318. Atna II, 342. Atomiter II, 246 f. Atrium II, 358. Atterbom VI, 592. Attika II, 84 f. 90 f. Attika III, 59, 62, 70 f. 128. Attika, Dichter II, 509. Atty8, phryg. Gott u. Heros I, 566. II, 173. III, 44. Auber, Daniel VI, 629. Auburn'iches Spftem VI, 443. Audomar, Abt III, 166. Aue, Hartmann von III, 376. Auerbach, Berthold VI, 577. Auersperg, Ant. v. VI, 575. Auffenberg, 30f. v. VI, 559. Aufflärung IV, 508, 534. V, 2, 151 f. 208 f. 316 ff. 328 ff. 468 ff. 514 ff. 628 ff. VI, 54, 675. Augsburg im Mittelalter III, 266 f. — im Reformzeitalter IV, 589. —, Wiedertäufer in IV, 139. Augurelli, Aurelio IV, 342, 456. Auguren II, 349, 427, 429 f. August ber Starte V, 74. Augustales, ludi II, 495. —, sodales II, 495. Augustinus III, 205, 337. Augustus II, 462 ff. 512 ff. Auramazda f. Ahuro Mazdao. Aurelian, röm. Kaifer II, 469, 495. Aurignac, Söhle von I, 27. Aurunter II, 397. Ausbärmen IV, 320. Ausonius III, 89. Auspicien II, 429. Auftralien, Entbedung IV, 362. V, 284. -, Erforschung VI, 339.
-, Einwanderung VI, 378.
-, Deportation VI, 444 f. Auftralische Sprachen VI, 465. Auswanderung VI, 370 ff. Automaten V, 276. Autos de fe IV, 235 ff. 254 ff. 474. Avellaneda IV, 471. Aventinus IV, 407. Averroes III, 459. Avesta s. Zendavesta. Avicenna III, 459. Avignon, Papsitum in III, 153. —, papstl. Hof in V, 180. Avis, Orden von III, 502. Avogadro VI, 286.

Awakhtars, eran. Geister I, 532 f. Apala, Lopez be IV, 406. Aprer, Jakob IV, 448. Azazel, hebr. Dämon I, 421. Azeglio, Maffimo d' VI, 606. Azimuthalziriel V, 274. Aztefen, Allgemeines u. Berfunft III,

—, Beschäftigung III, 567 f. —, Bilberschrift III, 568 f.

-, Rriegewefen III, 565.

—, Naturjammlungen IV, 364.

—, Rechtspflege III, 564 f. —, Religion III, 565 ff.

-, Staatswesen III, 563 f.

-, Zeitrechnung u. Feste III, 570 ff.

Baader, Frz. Jos. VI, 478, 496. Baal, femit. Gott I, 439 ff. II, 493. Baalitis, femit. Göttin I, 440 f. Bab VI, 358. Babel, Profet III, 426. Babeuf VI, 122 f. Babington IV, 208. Babo V, 580. Babrios II, 325. Babylon, Stadt I, 463 f. 481, 482. Babylonien, Lage I, 457. Babylonischer Thurm I, 463, 506 f. Babylonisches Reich f. Affprien u. Neubabylon. Reich. Bachanalien II, 424 ff. Bach, Sebastian V, 614. Bader im Mittelalter III, 300 f. Bachuisen V, 607. Baco, Roger III, 343. IV, 356, 396. Bacon, Francis IV, 395 f. 402 f. 489. Babekuren IV, 575 ff. V, 39 f. Baben, kirchl. Berhältnisse in VI, 210. Baben in ber Schweiz III, 276. IV, 575 ff. V, 39 f. Baben-Baben, Spielbank in VI, 164. Baber ber Griechen II, 47. - ber Römer II, 374 ff. 473, 481 f. — im Mittelalter III, 295. Badifiben III, 432. Baffin V, 284. Baffomet III, 512 ff. Bagbad III, 431, 445 f. 494. Baggesen, Jens VI, 590. Bahr, Georg V, 597 f. Bahrbt, Friedr. V, 361 ff. 407.

Bahrrecht III, 332. Baiern III, 317. IV, 282 f. VI, 209. Baireut, Theater in VI, 630. Bairisches Recht VI, 437, 441, 442. Baja, Babeort II, 481 f. Bakhos f. Dionysos. Bakhplibes II, 207. Baker VI, 336. Baftrien I, 512. S. Griechisch-baktri= fches Reich. Batunin VI, 133 f. Balbo, Cefare VI, 606. Balboa IV, 361. Balbuena, Bernardo IV, 466. Balbr III, 35, 48. Bali, indische Kultur auf I, 272. Balia IV, 7 f. Ballaben IV, 484. V, 534, 586. VI, 531 f. Ballett VI, 151 f. 636 f. Ballfpiel ber Griechen II, 47. — der Römer II, 376. Baljamo f. Cagliostro. Balger, Joh. Bapt. VI, 477. Balutschen I, 514 f. Balutidijde Sprace VI, 463. Baluze V, 495. Balgac, Guez be V, 504. —, Honoré VI, 602. Bambocciaden V, 605 f. Bambusrohr, Berwend. in China I, 126 f. Banausen II, 49 ff. Bantroft VI, 453. Bantnoten V, 294 f. Bants, 30f. V, 265. Bantweien III, 299 f. V, 294. VI, 353. Bann (Kirchenbann) III, 187 f. IV, 25, 223.Bannrecht VI, 75. Baptiften VI, 242. Barante VI, 450. Barbaren, griech. Begriff II, 10. Barbarische Rechtspflege IV, 314 ff. V, **46**8. Barbaro, Josafat III, 359. Barbes VI, 123. Barbier, August VI, 598. Barclap, Rob. V, 165. Barben III, 15, 16 f. 363. Barebone V, 159. Barbebraus f. Abulfarabic. Barmekiben III, 431, 439 f. Barmherzige Brilber IV, 229. — Schweftern IV, 229. VI, 231. Barnaud, Nifol. IV, 343.

Barnes, Rob. IV, 204. Baroffil V, 596.
Barometer V, 254, 275.
Baronius, Cafar IV, 267 f. Barre, de la V, 340. Barros IV, 362. Barruel, Augustin V, 246. Bart f. Schmuck. Barth, Heinr. VI, 334 f. Barthelemp, Abbe V, 496.
—, Dichter VI, 598. Bartholdi, Prof. V, 80. Bartholomäusnacht IV, 186. Bartolo III, 208. Bartolommeo, Fra IV, 517. Barton, Elifabeth IV, 201. Basebow, J. B. V, 402 ff. Basel, Konzil in IV, 15, 59, 103 f. -, Universität in IV, 79. Bafileus II, 64, 95, 141. Basilica II, 504. III, 110. Bafilios, Eremit III, 163, 355. Baeten III, 12. Baffano, Maler IV, 518. Baffelin, Olivier IV, 112. Baffompierre IV, 405. Baftiat VI, 416. Batjuschkoff VI, 609. Batrachompomachie I, 200. IV, 447. Batteur V, 620. Bauer, Bruno VI, 510 f. Bauernfänger VI, 165. Bauernfalenber III, 252 ff. Bauerntrieg IV, 129 ff. Bauernftand III, 246 ff. IV, 546 f. 560 f. V, 22 ff. 25 f. 465. VI, 25 f. Bauericaften III, 248. Bauhin, Brüber V, 262. Bauhlitten III, 303 ff. 893 f. Bautunst ber Inder I, 290 ff. - ber Agppter I, 363 ff. - ber Affprer u. Chaldder I, 504 ff. - ber Berfer I, 557 ff. — ber Griechen II, 181 ff. - ber alexanbrinischen Beriobe II, 316 f. - ber Etruster II, 349. — ber Römer II, 500 ff. -, byzantiniiche III, 110. —, mittelalterliche III, 166 f. 389 ff. —, arabisch-maurische III, 474 f. -, alt=amerifanische III, 559 f. 561, 578 f. - ber neuern Zeit IV, 507 f. 522, 534.

Baufunft, italienische IV, 508, 511, 516. V, 596. –, spanische IV, 520. -, beutsche IV, 522. V, 597 f. VI, 612 ff. —, franzöfische IV, 584. V, 597. VI, 614 f. -, englische VI, 615. Baumann, Nitol. IV, 427. Baumgarten V, 621 f. Baummpthen I, 106 f. Baumverehrung ber Germanen III, 26. Baur, F. Chr. VI, 484 f. Bauwerke, Sagen von solchen I, 113. Bauwesen der Neuzeit VI, 304 ff. Baple, Pierre V, 317 ff. Bayonnet V, 16. Bazard VI, 109 ff. 116. Beamte, arme VI, 105 f. Beamtentracht im Mittelalter III, 284 f. Beaton, Erzbischof IV, 210 f. Beatus Abenanus IV, 407. Beaulieu, Friede v. IV, 187. Beaumarcais V, 518 f. VI, 97. Beaumont, Erzbifchof V, 472. —, Elie be VI, 286.
—, Francis IV, 501.
—, John V, 146.
Beauvais s. Bincenz. Beccabelli, Ant. IV, 63, 65. Beccaria, Jurift V, 467 f. –, Prediger IV, 227. Becher V, 258, 298 f. Beck, Karl VI, 575. —, Schanspieler V, 619. Beder, Historiter VI, 454. —, Pädagog VI, 393. Bedet, Thomas a IV, 192. Bedmann, Landwirt V, 267. Beba ber Chrwürdige III, 349. Bebachung VI, 306. Bebarride VI, 267. Bebier, Noel IV, 158. Bebuinen III, 410, 413. Beecher-Stowe VI, 88. Beechen VI, 340 f. Beethoven VI, 626 f. Begharden III, 203. Begbe, Lambertus III, 344. Beghinen III, 203, 344 f. Begutten III, 203. Behaim, Martin IV, 359. -, Michael IV, 432. Behramgur III, 469. Beibars, Sultan III, 495.

Beichte IV, 273 f. 275. Beiram III, 428. Better, Balthafar IV, 336 f. Bel, dalb. Gott I, 469. Belen, kelt. Gott III, 14. Beleuchtung bei ben Griechen II, 20. — bei ben Römern II, 480. — im Mittelalter III, 286 f. 287 f. — in ber Neuzeit VI, 315. Belgien VI, 55. Belifar III, 95. Belluburuzur, affpr. König I, 482. Bell, Andr. VI, 383 f. Bellarmin, Rob. IV, 268. Bellay, Joachim du IV, 419. Bellerophon II, 135. Bellingsbaufen VI, 340. Bellini, Maler IV, 510. —, Musiter VI, 629. Bellman V, 595. Bellona II, 413, 492. Bellonarii II, 492. Belfazar, babyl. König I, 484. Belutiden f. Balutiden. Bembo, Bietro IV, 69, 215, 454, 456. Benazet, Spielpächter VI, 164. Bendenborf V, 267. Benebitt XII., Papft III, 154. — XIII., (span.) Bapfi III, 156 f. — XIV., Bapfi V, 237, 469. — von Nursia III, 163 f. Benediktiner, Orben III, 163 ff. Benedix, Roberich VI, 578. Beneficien III, 222. Beni haffan, Gräber von I, 867. Benjamin v. Tubela III, 359. Benno v. Osnabriick III, 352. Bennu, agupt. beil. Bogel I, 321. Bentham VI, 419 f. 504. Benzel-Sternau VI, 546. Beowulf III, 362 f. Beranger VI, 597 f. Berchta III, 42 ff. Berchtentag III, 256. Beredtsamteit f. Redner. Berengar von Tours III, 192 f. 342. Bergbau in Agypten I, 310. - in Phonifien I, 383. — in Griechenland II, 52. - der Aztelen III, 568. — ber Inkas III, 577 f. - ber Reuzeit IV, 562. V, 271. VI, 302.

Berghaus VI, 343.

Berghem, Ritol. V, 606.

Bergman, Torbern V, 258, 262. Bergues, Marquis von IV, 249. Bergverehrung I, 96. Bering, Bitus V, 284 f. Beringsftraße V, 285. Berkley V, 328.
Berkin, Bauten in V, 597 f. VI, 613.

—, Bildwerke in VI, 617 f.

—, Profitution in V, 42. VI, 142 ff.

—, Theater in V, 619. VI, 634.
Berkinerblan V, 270. Berlioz, Bettor VI, 631. Bern, Dominitanerklofter in IV, 104 f. —, Berfaffung im Mittelalter III, 267, 271. Bernard, Martin VI, 123. Bernardin be St. Bierre V, 520 f. Berneste Manier IV, 457 f. Bernhard von Clairvaux III, 173, 382. Bernhardi, Friedr. VI, 472. Bernhardy VI, 468. Berni, Francesco IV, 457 f. Bernis, Abbé V, 103. Bernini, Lorenzo V, 596, 600. Bernold, Chronist III, 352. Bernouilli, Familie V, 252. Bernstorff V, 485 f. Berojos II, 326 f. Berquin, Louis de IV, 158. Berruguete, Alonfo be IV, 521. Berferter III, 357. Bertha, Königin III, 44. Berthelier, Brüber IV, 166. Berthold, Chronift III, 352. Berthollet, Louis V, 259. Berufsarten, Statistik der VI, 106. Berptos, Stabt I, 443. Berzelius VI, 285. Beschneibung ber Agupter I, 307. - ber Bebraer I, 409, 557. — der Mohammebaner III, 427 f. Befeffenheit I, 90, 96. III, 209 f. VI, 178 f. Bestow VI, 593. Bessarion, Kardinal IV, 57 f. 62. Beffel, Aftronom VI, 275. Beffer, 30h. V, 554. Bestattung in China I, 142. — in Indien I, 217.
— in Agypten I, 329 ff. 365 ff.
— ber Hebrüer I, 385. - ber Affprer u. Chaibaer I, 468. - ber Eranier I, 540. - ber Griechen II, 38 ff.

Bestattung ber Römer II, 377 ff. — im Mittelalter III, 260. - in Tibet III, 539 f. — ber Aztefen III, 566. — in ber Reuzeit IV, 595 f. S. auch Leichenverbrennung. Bestuscheff VI, 610. Betonbau VI, 306. Bettelorben III, 174ff. IV, 104f. 108. Bettler IV, 552, 554. V, 14. Beuggen, Anstalt VI, 237. Beutelszoon, Jan IV, 141 ff. Beurmann VI, 335. Beza, Theobor be IV, 178, 180, 183, Bhagavabgita, ind. Gebicht I, 280. Bharavi, ind. Dichter I, 282. Bhartrihari, ind. Dichter I, 284. I, 282. I, 290. Bhatti, Bhavabhuti, Bhitichu, bubbbift. Bettler I, 241 f. 245. Bhutas in Indien I, 255. Bibel, hebräische I, 417 ff. 426 ff. II, 305 f. 537 f. Bibelanftalten V, 391 f. Bibelausgabe bes Kard. Ximenes IV, 245 f. Bibeln ber Menschheit I, 176 f. 191 ff. 284 ff. 250, 325, (351 f.), 417 f. 478, 541 f. II, 305 f. 554 ff. III, 421 ff. 529, (537). Bibelüberfetung, griechische II, 313. —, bentsche IV, 116. —, arabische IV, 246. Bibliotheken in Agppten I, 358. - bes flaff. Altertums II, 321, 525. - ber Riofter III, 167 f. - ber humanift. Zeit IV, 57 f. — ber neuesten Zeit VI, 683. Bibpai I, 284. III, 468. Biebermann VI, 459. Biefve VI, 623. Biel-bogi III, 10. Bienenzucht VI, 301. Bierbrauerei VI, 314. Biergenuß im Mittelalter III, 290 f. Biermer, Prof. VI, 138. Bignon VI, 449. Bilberbijt V, 594. Bilberschrift I, 62, 188 f. III, 568 ff. Bilberstreit III, 101 ff. 130. Bilbersturm IV, 118, 128 f. 133, 593. Bilbnerei, inbische I, 290 f. —, ägyptische I, 369 f.

—, eranische I, 559. -, griechische II, 185 ff. 317 ff. IV, 59. -, etrustifche II, 349. –, römische II, 504 f. —, mittelalterliche III, 395 ff. -, neuere im Allg. IV, 508, 522. V, 599 f. VI, 615 ff. —, italienische III, 397. IV, 508 f. 512 f. 516. V, 600. VI, 615, 618. -, spanische IV, 520 f.
-, beutsche IV, 522 f. V, 600. VI, 615 ff. 617 f. -, frangofische IV, 535. V, 600. VI. 616, 618. -, niederländische V, 600. VI, 618. , banische u. schwedische VI, 616. Bilit, hald. Göttin I, 469, 476. Bin, dalb. Gott I, 469. Bin-Nirari, affpr. König I, 482. Bion, Dichter II, 324. Biot VI, 282 f. Birch-Pfeiffer, Charl. VI, 633. Birgitta, Büßerin III, 181. Birten, Sigm. v. V, 549. Bischöfe II, 566. III, 159 ff. Bijcoff, Dr. von VI, 137. Bifchofswerber, Joh. Rud. V, 233. Biscoe VI, 340. Bisurdschimihr III, 469. Bithynien, rom. Proving II, 445. Bigius, Alb. VI, 577. Biörnson, Biörnstjerne VI, 591. Bladmore V, 537. Blanc, Louis VI, 119 ff. 450 f. —, Spielpächter VI, 164. Blanchard V, 278. Blanqui V, 123. Blarer, Ambrof. IV, 119. Blatta, lyd. Göttin I, 567. Blechbereitung V, 272. Bleistifte V, 281. Bleiweiß V, 272. Blinbenanftalten V, 411. Blindenschrift V, 411. VI, 323. Blitableiter V, 257. Blitzmythen I, 100. Blouet, Charles V, 321. Blücher VI, 37. Blumauer V, 571. Blumenbach V, 265. Blumenmythen I, 106 f. Blumenfprache I, 62. Bluntschli VI, 436.

Bildnerei, affprisch-chaldäische I, 507 ff.

Blutbuch III, 329. Bluthochzeit IV, 186. Bluttreislauf IV, 386. Blutrache I, 77. II, 97. III, 119, 333. Boccaccio, Giov. III, 388 f. IV, 55, 449, 450. Bocealini, Traj. IV, 463. Bod VI, 293, 295. Bodh, Aug. VI, 458, 467. Bod, Bod-pa III, 528. Bode, Christoph V, 228. Bodenstedt VI, 576. Bobin, Jean IV, 187, 309 ff. 335. Bobmer V, 559 f. 621. Boebromien II, 149. Boerhave V, 262, 270, 281 f. Boethius II, 569. III, 74. Boethos v. Sidon II, 534. Boétie, La IV, 187. Bogdo-Lama III, 533. Bogenschießen ber Griechen II, 47. Bogoris, Fürst ber Bulgaren III, 120. Böhm, Jatob IV, 393 f. Böhmert, VI, 138. Böhmische Brüber IV, 103. V, 175 ff. — Dichtung f. Tichechische. Boileau V, 509 f. 620. Boioten II, 8. Boiotien II, 99. Bojardo, Matteo IV, 452 f. Bolchoris, ägypt. König I, 339 f. Bolenn, Anna IV, 195 f. Bolingbrote V, 326. Bologna, Konzil in IV, 221. —, papfilid VI, 196. —, Universität III, 346. IV, 60. Bolsec, Jerome IV, 172. Bomben V, 280. Bona Dea II, 409, 422 f. Bonald VI, 430. Bonaventura III, 343. IV, 29. Boner, Ulrich III, 368. IV, 422. Bonheur, Rofa VI, 624. Bonifacins III, 76, 160, 204. Bonifaz VIII., Papft III, 151 ff. IV, 7. — IX., Papft III, 156. Bonnet, Charles V, 521. Bonneval, Graf V, 63. Bounivard IV, 167, 172. Bonpland VI, 329. Bonus Eventus II, 413. Bootes, Sternbilb I, 104. Bopp, Franz VI, 462, 472 Bora, Katharina von IV, 149.

Borceo, Gouzalo de III, 371. Borghese, Balaft V, 596. Borgia, Familie IV, 17 ff. —, Cefare IV, 18 ff. 41, 66. —, Franz IV, 259, 266, 295. —, Lucrezia IV, 19 ff. 216, 458 f. Boria, Franc. Fürft von IV, 467. Born, Bertrand be III, 372. —, Ign. v. V, 245. Borne, Ludwig VI, 55, 564 ff. Borromeo, Karl IV, 226 ff. Borromini V, 596. Börsen V, 295. VI, 354. Borsippa I, 463, 507. Borso, Herzog IV, 452. Borp St. Bincent VI, 290. Bosbed, Räuber V, 13. Boscan, Juan IV, 465. Böse Geister, s. Daevas u. Teufel. Boffuet V, 203, 438 f. 495, 512. Botanif V, 262 ff. VI, 287 f. — landwirtschaftl. VI, 300. Botanische Garten IV, 363. V, 262 f. VI, 288. Botta I, 497. Carlo VI, 451. Böttcher im Mittelalter III, 312. Böttger, J. Fr. V, 273. Boucher, Franç. V, 608 f. Bougainville V, 285. Boulainvilliers V, 495. Boulton V, 256. Boumann V, 598. Bourbon, Connetable von IV, 52. Bourbon-Condé, Herzog V, 99. Bourdaloue V, 512. Bourdon VI, 317. Bourgeoifie VI, 99 f. Bourguet V, 261. Bourignon, Antoinette V, 179. Bouffingault VI, 288, 331. Boutermet VI, 492. Bowring, Sir John VI, 420. Bopbell, Joe V, 609. Bople, Rob. V, 247, 258. Bopffone, Jean IV, 158. Brabant. Malerschufe V, 601 f. Brabley, James V, 249 f. Bragabino, Marco IV, 343. Brahe, Thio de IV, 369 f. Brahma, ind. Gott I, 224, 251, 252. -, ind. Urwefen I, 221, 223. Brahma-Mimansa I, 274. Brahmanaspati, ind. Gottheit I, 221.

Brahmanen I, 223, 256, 257 ff. Brahmanische Religion, ältere I, 223 ff.
— spätere I, 249 ff. Brahmd-Samabich VI, 363. Bramahjchloß V. 272. Bramanie IV, 511. Brandes, G. VI, 591. Brandt, Enevold V, 485 f. -, Sebastian IV, 303, 410, 435 f. Braniß VI, 525. Brantome IV, 388 f. Brafilien VI, 52, 72, 93, 331, 377 f. Braunkohlen VI, 303. Braunschweig, Anton Ulrich, Herz. von V, 555. -, Beinr. Julius, Herz. von IV, 448. Braute Berurteilter IV, 322. Bredahl VI, 591. Brehm VI, 289. Breitinger, Antiftes V, 39. —, 3. 3. V, 559 f. 621. Breitfopf V, 280, 281. Bremer, Frederike VI, 593. Bremer-Beiträge V, 562 f. Brendel, Daniel IV, 283. Brentano, Clemens VI, 548, 553 f. Bretagne, Herzog von IV, 153. Bretonische Bolfsbichtung III, 16. Breughel', Malersamilie V, 605, 606. Brewster VI, 318. Briconnet, Wish. IV, 158. Briefmarten VI, 309. Briefsteller, franz. V, 512 f. Bril, Paul V, 606. Brillen III, 314. Brissot VI, 21 f. Bristol V, 32. Britannien II, 13 ff. Britisches Museum V, 609. VI, 651. Brodes V, 561. Brodhaus, Herm. VI, 463. –, Konverf -Lexiton VI, 525. Broglie, Graf V, 76. Brongniart VI, 286. Bronzewaaren=Fabrifation VI, 313. Bronzezeit I, 34 ff. 44. Broffes, Ch. be V, 496. Brotbaden, alteftes I, 30. Brouwer, Adr. V, 606. Brown, John VI, 90 f. —, John, Arst V, 282 f. —, Rob. VI, 288. Brownianismus V, 282 f. Brücken in China I, 156 f.

Bruden in Griechenland II, 58. — ber Neuzeit VI, 311. Brüdenbrüber III, 309. Brübergemeine V, 173 ff. Brubermale VI, 15. Brüberschaften III, 293 f. 303 ff. Brügge (Brud), Joh. v. IV, 180 f. Brugich, Agyptolog I, 357. Brunel, Jambart VI, 310. Brunellesco, Filippo IV, 508. Brunfels, Otto IV, 119. Brunhild, Brynhild III, 40, 58, 60, 62. Bruno, Erzbischof von Köln III, 351. —, Giordano IV, 388 f. Brusquet, Narr IV, 549. Brutus II, 457, 460. Bryant, Cullen VI, 586. Bubastos, ägypt. Stadt I, 303, 314 f. Bucer, Martin IV, 119. Buch, Leop. von VI, 286, 288, 341. Buchbinberei VI, 316. Buchdruderfunft in China I, 197. – in Europa IV, 76 ff. V, 280. VI, 324 f. Buchez u. Rour VI, 451. Buchhandel ber Griechen II, 229. – der Römer II, 525 f. Buchhändlermeffe VI, 353. Büchner, Georg VI, 578.
—, Ludwig VI, 519 ff. Bucholt, Beinr. V, 555. Budingham, Berzog von V, 537. Budle VI, 453, 504. Buddha I, 230 ff. 252. Budbhas, vollendete I, 242 f. -, wiederholte I, 238 f. Budbhismus, Rult bes I, 245 ff. III, 538 ff. —, Lehre des I, 234 ff. III, 537. —, Wert des I, 244. III, 540. VI, 669. —, Zucht bes I, 239 ff. — als Weltreligion III, 525 ff. — in China I, 147 f. 183, 196, 234. III, 532, 540 ff. — in Hinterindien I, 234. III, 553. — in Indien I, 230 ff. 281. — in Japan I, 234. III, 551 f. — in Korea I, 234. III, 551. - in Tibet I, 234. III, 528 ff. — in ber Mongolei und im Himalaja III, 534. Bubbhiftifche Bilber u. Reliquien I, 246. III, 532, 542.

Bubbhiftifche Gebete I, 247. III, 536, 539. - Gebote I, 240, 243.

— heilige Schriften I, 234 ff. III, 529, 537.

— Laien I, 243.

- Monde I, 239 ff. III, 532, 535 f. 542 f. 551 f.

- Monnen I, 241. III, 536.

— Religion I, 229 ff.

- Tempel I, 248. III, 584, 537 f.

- Zeitrechnung n. Feste I, 248. III, 538 f.

Bubé, Wilh. IV, 72.

Buffon V, 264

Bugenhagen, Joh. IV, 119.

Büheler, Hans IV, 433.

Buiben III, 433.

Butolifche Dichtung II, 324.

Bule in Griechenland II, 63, 91, 92 f.

Bulgaren III, 120. VI, 70. Bullinger IV, 177.

Biilows VI, 37.

Bulwer, Eb. Lytton VI, 588.

Bund ber Steinmegen ober Maurer

III, 303 ff.

Bundeheich I, 543.

Bundesgenoffentrieg II, 456.

Bundschub IV, 130. Buno, Joh. V, 497. Bunsen, K. Jos. v. VI, 484.

—, Optiter VI, 283. Buonarotti VI, 122, 123.

Buonarroti f. Michel Angelo. Buoninsegna, Duccio III, 397.

Buraten III, 534.

Burbabge IV, 502. Burchiello IV, 450. Burdharbt, Jat. VI, 459.

Bureaux d'esprit V. 330.

Bures, Ibelette be IV, 179. Burgen im Mittelalter III, 232 ff.

Burger VI, 299.

Bürger, Dichter V, 585 f. Bürgerstand im Mittelalter III, 261 ff. Bürgertum der neuern Zeit IV, 545 f.

Bürgi, 30ft IV, 380.

Burgund, Berzoge von IV, 153.

Burgunden III, 59, 67.

Buriban, Joh. III, 344. Burie, Ebm. V, 490, 621. — O'Hara VI, 339.

Burfhart, Bischof von Worms III, 206.

Burleigh, Lord IV, 209.

Denne=UmRhyn, General-Regifter.

Burmeifter VI, 289.

Burns, Robert V, 536. Burritt, Elibu VI, 168.

Burichenicaft VI, 41 ff. 56, 400 ff. Burfen IV, 71. V, 48.

Burton, Reifenber VI, 336.

Bufd, Herm. IV, 122.

Büsching V, 288.

— J. G. VI, 469 f.

Buß, Frz. Jos. VI, 479.

Büger, driftlice III, 178 ff. — indische I, 227 f. 239 ff.

Bufan III, 534.

Butler, Sam. V, 582, 537.

Buttler, Eva von V, 170 ff.

Buttmann, Karl VI, 467. Bublos, Stadt I, 443.

Bpron, Commodore V, 285.

— Dichter VI, 581 ff.

Byzantinisches Reich, Charafter III,

90 ff. 486 ff.

— Hof III, 96 f. — Kirchenwesen III, 99 ff.

- Rleibungen III, 99, 230 f.

— Kultur im Allg. III, 280 f.

— Kunft III, 112.

— Literatur III, 105 ff.

- Berfaffung u. Ariegswefen III, 94 ff.

Byzanz, Kolonie II, 470.

- Univerfität in III, 107 f.

### Œ.

Cabal-Ministerium V, 107 ff. Caballero, Fernan, f. Arrom-Böhl. Cabanis V, 344 f. Cabet VI, 124, 126, 134. Caboto IV, 360. Cabral IV, 360. Cäcilius II, 509. Caedmon III, 363. Cafés chantants VI, 147, 652. Caglioftro V, 143 ff. 234. Caille VI, 334. Cajetani, Gauner V, 8 f. Çafa, Bolf in Indien I, 267. Çafya-Muni I, 230. S. Bubbha. Calame, Maler VI, 624. Calas, Jean V, 339. Calatrava, Orben von III, 502. Calberon IV, 480 f. Calenberg, Gibonie von V, 171 ff.

Calhoun VI, 85 f. Callot, Jacques V, 608. Calpurnius, Dichter II, 515. Calvin, Joh., Leben n. Wirken IV, 160, 161 ff. 184, 216, 560. - Tob u. Charafter IV, 179 f. 182 f. 417. Calvinisten, Berfolgung von IV, 182. Cambrai, Bund von IV, 93. Camenen II, 412. Camera obscura IV, 372. Camillus, Furius II, 434. Camifards V, 207 f. Camoes, Luis de IV, 468. Campaña, Pebro IV, 521. Campanella, Tommaso IV, 389 ff. Campaner II, 341, 397. Campe V, 406, 407. VI, 469. Campeggio, Karbinal IV, 195. Campell, Thom. VI, 580. Camper, Peter V, 265. Camp-meetings VI, 240 f. Campomanes V, 473. Cancelleria IV, 511. Canbolle, Byrame be VI, 287, 288. Canifius, Betrus IV, 267, 283. Canig, Rub. von V, 553 f. Çantaratjájarya I, 253. Cano, Sebaft. bel IV, 362. Canoffa III, 141 f. Canova VI, 615. Cantu, Cefare VI, 451. Capefigue VI, 450. Capito, Reformator IV, 140. Capponi, Gino VI, 451. – Pietro IV, 33. Caracalla II, 469. Caracci, Malerfamilie IV, 518. Caraffa f. Baul IV. Caravaggio IV, 519. V, 601. Carbonari VI, 46 ff. 264. Carbano, Geronimo IV, 379. Carbinal, Beire III, 372. Caren VI, 417 f. Cario, Job., Aftrolog IV, 340. Cariol, Furio IV, 255. Carlos, Don IV, 250, 254 f. Carlowit V, 269. Cariple, Thom. VI, 453, 585. Carmagnola IV, 9. Carmenta, rom. Göttin II, 409. Carneval III, 256. IV, 35, 37 f. 568. Carnot VI, 32. Carolina (Lanb) V, 424 f.

Carolina (P. G.-D.) IV, 304 f. Carpzow IV, 305, 321, 836. Carranza, Sartolome de IV, 205, 257 f. Carriere, Mor. VI, 648. Carftens, Asmus V, 611. Cartefifche Tenfelden V, 275. Cartefius f. Descartes. Carns VI, 290. Cajanova V, 152 f. Cafar, Julius II, 447 f. 458 ff. 517f. Cafarius v. Beifterbach III, 207, 209, 382. Cafas, Bart. be las IV, 359 f. Cafanbonus IV, 72. Cafelli VI, 321. Caffini, Dom. V, 249, 250, 287. Caffino f. Monte C. Caffius II, 460. Caftellio IV, 177. Cafti V, 527. Castiglione, Balbass. IV, 69. Caftilien III, 318 f. Castro, Guillen be IV, 479. Catilina II, 458. Cato ber Altere II, 516. — ber Jüngere II, 459, 474 f. Cats, Jai. V, 594... Catulus II, 512. Cauch VI, 282, 283. Caur, Sal. de V, 278 f. Cavalcanti, Guido III, 383. Cavalier, Jean V, 207 f.
Cavendish V, 259.
Cayenne, Deportation nach VI, 445 f.
Cazalla, Geschwister IV, 255.
Cazotte, Jacques V, 141 f.
Celano, Thomas was III. Celano, Thomas von III, 882. Cellarius, Christoph V, 496. Cellini, Benvenuto IV, 519. Celfius V, 275. Celfus, Chriftenfeinb II, 537, 560. - ital. Gelehrter IV, 177. Celtes, Konrad IV, 78 f. 91, 537. Cena II, 374. Cenci, Familie IV, 232. Cenis-Bahn VI, 310. Cenforen II, 387, 393. Cenfur VI, 33. Centlivre, Susanua V, 538. Centralisation, frangos. III, 320 ff. IV, 151 ff. Centralfonne VI, 281. Centuriatiomitien II, 389 f. Centurien II, 388, 389 f.

Ceorle III, 80. Cerealien II, 424. Ceremonien ber Freimaurer V, 219 f. Ceres, Göttin II, 410. – Planet VI, 274. Cervantes IV, 470 ff. Cevennen, Aufstand in ben V, 207 f. - Berfolg. in ben V, 202 f. Chabas, Agyptolog I, 357. Chabibica III, 417. Chafra, agypt. König I, 336. Chalbaa, Berhaltn. ju Affprien I, 485. Näheres f. Affprien. Chalbder, Aftrologen in Rom II, 497.
— Bolt, f. Affprer. Chalbaifche Magie I, 478. Chalifen III, 429 ff. 436 f. 482 f. Chalifenreich, gefellige u. hausliche Ber-baltniffe III, 444 ff. - ftaailiche Zustände III, 434 ff. Chalfondylas, Demetr. IV, 60. Chambord, Schloß IV, 534. Chambre ardente IV, 183. Chamisso VI, 562. Champollion I, 355. Chamfin I, 297. Chantal, Mère IV, 229. Chantimpré, Thom. von III, 382. Chaos II, 114. Chappe, Claub. V, 279 f. Chardin V, 609. Charenton, Synobe zu V, 202. Chares, Bilbhauer II, 318. Chariten II, 124, 153. Charitefien II, 153. Chariton von Aphrobifias II, 522. Charondas II, 104. Charras VI, 451. Charwoche III, 258. Charpbbis II, 127. Chafaren III, 463. Chasbai III, 463. Chafisatra, dalb. Beros I, 472 ff. Chaffibim II, 302 f. VI, 255. Chateaubriand VI, 594 ff. Chateaurour, Herzogin V, 101. Chatel, Abbé VI, 256. — Mörber IV, 189. Chatelet, Marquife bu V, 333. Chatham, Lord V, 490. Chatillon, Haus IV, 183. Chatterton V, 585. Chancer, Geoffrey IV, 482 ff.

Chanbet VI, 616. Chaves, Diego be IV, 250. Chefren, ägypt. König I, 336. Cheiron II, 131. Chelius VI, 296. Chem, ägypt. Gott I, 315. Chemie V, 258 ff. VI, 285 f. — landwirtschaftl. VI, 300. Chemnis, Bogist. Bhil. V, 69 f. 429. Chenier, Anbré V, 517. — Josef V, 517 f. VI, 11. Cheops, ägypt. König I, 336. Cherem I, 404 f. Cherubim I, 402, 437. II, 303. Cherubini VI, 629. Chefterfielb V, 326 f. Chevalier, Michel VI, 416. Chiari, Ifibor IV, 225. — Pietro V, 524. Chibca, Bolf III, 559. Chicago, Banten in VI, 307. Children V, 250 f. Chile III, 574. VI, 378. Chiliasmus IV, 348. Chilperich III, 75. China, Bevölkerung I, 128 ff. — Buddhismus, Einführung desf. III, 532, 541 f. - gebeime Gefellschaften I, 156. — Grunbeigentum 1, 150 f. — Jesuiten in IV, 289 f. - Rlima I, 125 f. — Lage I, 123 ff. — Name I, 122 f. — Bffentl. Berkehr I, 156. — Brodutte I, 126 f. 147. — Berhältniß zwischen Staat n. Religion I, 147 f. 183. III, 582, 542. Chinesen, Beschäftigung I, 133 ff. — Bestattung I, 142. - Bewegung ber Bevölkerung I, 139 f. — Charafter I, 129. — Ebe u. Familie I, 136 ff. — Fortschritte I, 146 ff. - Söflichteit I, 140 ff. — Kinbermord (angebl.) I, 140. — Kleibung u. Somna I, 131 f. — Rahrung I, 129 f. - Sklaverei I, 151 f. - Bergnügungen I, 141. — Wohnung I, 132 f. Chinefische Auswanderung VI, 379. — Erziehung I, 183 ff. - Feftungen I, 163 f.

Chinefische Gemeinden I, 149 f. - Geschichte I, 143 ff. III, 544. VI, 364 ∰. — Gefetze I, 153 ff. — Rultur im Mg. I, 145 f. 176. **VI**, 668. — Literatur I, 191 ff. III, 543 f. - Manbarinen I, 160 f. - Priefterlofigfeit I, 165, 173. - Rangklaffen I, 161. — Reformatoren I, 176 ff. — Religion I, 164 ff. 183. - Schreibmaterialien I, 147, 190 f. — Schrift I, 65, 187 ff. 195 ff. — Schulen I, 183 ff. — Staatspriifungen I, 149. - Strafen u. Belohnungen I, 153 ff. - Tempel I, 173 f. - Traumbentung und Bahrfagerei I, — Berfassung I, 142 ff. - Zeitungen I, 155. Chinefischer Sanbel I, 158. VI, 364 ff. — Raifer I, 142 ff. 159 f. — Raiserfanal I, 156. -- **L**ult I, 170 ff. Chinefifches Rriegswefen I, 161 ff. — Маß u. Gewicht I, 158. - Minzwesen I, 157. - Rechenbrett I, 158. — Theater III, 543 f. Chiromantie IV, 347. Chirurgie V, 283. VI, 296. Chiton II, 12. Chlabni V, 251, 255 f. Chlamps II, 12. Chloroform VI, 296. Chlotar I., frank. König III, 75. Chnum, ägypt. Gott I, 315. Chnumbetep, Gruft bes I, 367. Chodowiedi V, 611. Choirilos, Dichter II, 201. Choiseul, Herzog V, 103, 472. Chotolabe V, 270. Choliambos, Bers II, 204. Cholula III, 563. Chopin, Friedr. VI, 630. Chor bes griech. Theaters II, 210 ff. 212 f. Chregie, griech. II, 213. Chretien be Tropes III, 376. Christen, erfte, Charafter II, 558 f. im Chalifenreich III, 450 ff. Christengemeinden II, 556 ff.

Christenhaß ber Heiben II, 559 f. – ber Juben III, 216 f Christentum, Keime II, 530 ff.

— Anfänge II, 546 ff.

— Sieg II, 559 ff.

— in Arabien III, 415 f. — im Norben III, 520 ff. Christenverfolgungen II, 560 ff. Christian VII. von Dänemart V, 485. Chriftine von Schweden V, 178. Chriftliche Runft III, 110 ff. VI, 619. Christopulos VI, 607. Chriftus f. Jefus. Chrobegang III, 160. Thromatrop VI, 319. Chronit, Bücher ber I, 428. Chronometer V, 274. Chryfippos, Stoiker II, 330. Chrysoloras, Emanuel IV, 57. Chrifoftomos, Dion II, 520. Rirchenvater III, 355. Chubb, Thom. V, 326. Chubilghane III, 535. Chubleigh, Elis. V, 117. Churchill, John V, 112. Chutuktus III, 535, 542. Cicero II, 458, 461, 516 f. 534. Cicisbeat V, 40. Cib III, 370 f. V, 505. Ciestowsty VI, 504. Cimabue, Giov. III, 397. Circus, romifcher II, 482, 485 ff. III, 97 f. – moberner VI, 655. Circus Maximus II, 485 f. Ciruelo, Pebro IV, 253. Cisneros, Leonor be IV, 255. Ciftercienser III, 173. Çiva, inb. Gott I, 229, 251. II, 129. III, 537. Civaiten I, 253. Civilehe VI, 441. Civilprozeß VI, 446. Civilstandesregister VI, 441. Civitates II, 452. Clairvaux f. Bernhard. Clapperton VI, 333. Clarendon, Earl V, 107. Claudianus III, 89. Claubius, Matthias V, 134, 587. Clauren, f. Beun. Clavières, Stienne V, 125. Clavigo, Gonzalez de III, 359. Clay VI, 86.

Clemens V., Papfi III, 152 f. 515 ff.

— VII., (franz.) Papfi III, 156.

— VII., (röm.) Papfi IV, 52 f. 68, 195, 214, 215, 558. VI, 196.

— VIII., Papfi IV, 189, 231. V, 185.

— XI., "V, 197.

— XII., "V, 236 f.

— XIII., "V, 473, 477.

— XIV., "V, 42, 227, 477 f.

— von Alexandria II, 565. III, 109.

Clement, Jacques IV, 188. Clement, Jacques IV, 188. Clermont, Kolleg in V, 223 ff. — Konzil in III, 485. Clias, Eurner VI, 389. Clive, Lorb V, 34 f. 491. Clobins II, 458. Clouet, Franç. IV, 535. Clubs V, 34. Clumy, Riofter III, 172 f. Einin, Aidpier III, 142 J.
Cobben VI, 347.
Cocceji V, 434, 458.
Code civil VI, 30 f. 438 f.
Cohansen, Heinr. V, 126.
Coke, Edward IV, 306.
Colbert IV, 386. V, 85, 204, 453 f.
Coleridge VI, 580.
Edleftin III., Papft III, 144, 147.
V. Badft III. 181, 176. — V., Papfi III, 151, 176. Cilibat III, 140 f. IV, 118, 128, Coligny, Abmiral IV, 183, 185, 186. Collier V, 587. Collins V, 321, 325. Collot d'Herbois VI, 17. Colombo IV, 357 ff. Colonna, Lorenzo IV, 17. - Bittoria IV, 215 f. 457, 516. Colt VI, 314. Columba III, 76. Columbus f. Colombo. Comenius V, 214, 388 ff. Comines, Bhil. v. IV, 405. Comment V, 50. Commodus II, 469. Common prayer book IV, 204. 159. Compagnonnages III, 308. Compitalien II, 411. Complutenfische Bibel IV, 245 f. Compostela, Orden von III, 502. Comte, A. und Ch. VI, 504. Comus V, 259.

Condamine VI, 315. Conde IV, 185. V, 201.

Condidi, Ascanio IV, 520. Condillac V, 344. Condorcet VI, 408 f. Conbottieri III, 278 f. IV, 9. Conecte, Thomas IV, 15. Congreve, Dichter V, 538. Connubium II, 368 f. Conolly VI, 297. Conquistabores IV, 384. Confaivi, Karbinal VI, 196 f. Conscience VI, 579. Confidérant VI, 112 f. 134. Conftant, Benjamin VI, 481. Confus, röm. Gott II, 410. Contarini, Kardinal IV, 215, 216. Conti, Pring V, 75 f. Coot, James V, 285. Cooper VI, 586 f. Cooperative stores VI, 129 f. Cop, Michel IV, 162, 169. Coquerel, Athan. VI, 486. Corbova III, 462 f. 501 f. Corneille, Marie V, 341. — Pierre V, 504 f.
— Thomas V, 507. Cornelius, Beter VI, 621 f. Corpus juris canonici III, 137, 336. — civilis III, 95, 336. Correggio IV, 517. Corfellis VI, 297. Cortes, spanische III, 318 f. Cortefius IV, 61. Cortez IV, 360, 362. Cofel, Grafin V, 124. Coftenoble VI, 614. Cotta V, 288. Cottius, Alpentonig II, 448. Coulomb V, 256 f. Courtifanen IV, 109. Coufin VI, 503. Cowade I, 71 f.
Covenants V, 158.
Covilham, Pebro de IV, 356.
Cowder V, 536. Corton, Will. IV, 485. Coppel V, 608. Crabbe, George VI, 580. Cramanas, ind. Bilger I, 239 ff. Crammer, Thom. IV, 203, 206. Crannoges I, 43. Craofca, eran. Gott I, 531. Crebillon ber Altere V, 507, 518. — ber Jüngere V, 519. Crecqui, Bergog von V, 179.

Crédit foncier VI, 351. — mobilier VI, 351. Crell, Rifol. IV, 182. Creuz, Dichter V, 569. Creuzer VI, 468. Crevier V, 496. Cri, ind. Gottheit I, 228. Cromwell, Oliver IV, 506. V, 158 ff. - Thomas IV, 201, 203. Cronegt V, 569. Cronftebt V, 262. Crusca, Accademia della IV, 461. Eruz, Ramon be la VI, 604. Cubworth V, 328. Cueva, Juan be la IV, 476. Cujas, Jak. IV, 72. Cujus regio, illius religio IV, 146, 181. V, 70. Culloben, Schlacht bei V, 116. Cultismo IV, 467. Cumberland, Rich. V, 422. Curia (Gebaube) II, 504. Curio, Tribun II, 487 f. Curtius Aufus II, 518. Curtius, Ernst VI, 458. Cuvier VI, 286, 289, 290. Combeline III, 16. St. Cpran, Rlofter V, 185. Cpriatus be Pizzicolle IV, 63 f.

### 3

Czelatowsty VI, 608.

Dad, Simon V, 548 f. Dadauerbanten VI, 165 f. Daevas, eran. Geister I, 532. Dagon, phon. Gott I, 410. Dagops, bubbh. Grabmäler I, 247. Daguerre VI, 318 f. Dahat, eran. Dämon I, 521, 536. Dahlgren VI, 593. Dahlmann VI, 434, 457. Daimios III, 549, 550. VI, 367. Daimonion bes Sotrates II, 253. Daffca, ind. Gott I, 254. Daktylen II, 128. Dalai-Lama III, 533 f. Dalberg, Joh. v. IV, 76.
— Erzbischof VI, 207, 476. - Theaterdirector V, 619. Dalmatien II, 446. Dalton V, 256. Damajanti f. Nal.

Damast I, 381, 393, 396. III, 430, Damastios, Philosoph II, 569. Damiani, Pier III, 178 f. 187, 342, Damiens, Franz V, 199. Dammerungevöller I, 14. Damonen I, 110 f. II, 126. III, 28 f. Dampstraft V, 278 f. VI, 322, 345, 354 ff. Dampflehre V, 256. Dampfidiff u. Dampfidifffahrt VI, 322, Dampffprite VI, 318. Dana VI, 287. Danae II, 135. Danaer II, 8, 135. Danaos II, 135. Dänemark, Reformation IV, 287. – Reformen V, 484 ff. Daniel, hebr. Brofet I, 433. Danische Dichtung V, 594 f. VI, 590 f. - Gefchichtschreibung VI, 453. - Runft VI, 616. Danneder VI, 615 f. Dante, Alighieri III, 206, 383 ff. 389. IV, 29, 55, 355, 449. V, 531 f. Daphnephorien II, 150. Darc, Jeanne IV, 152 f. 323. Darbaner I, 566. II, 6. Dare, Georg von ber IV, 119. Dareios, perf. Könige I, 545 f. Daru VI, 448. Darwin I, 2, 6. VI, 288, 291 f. Dafppobius, Konrab IV, 379 f. Daumer VI, 265, 576. Davenport, Bill. IV, 487. Davenport, Brilber VI, 188. David, bebr. König I, 392 f. — v. Angers VI, 618. — Jacques Louis VI, 11, 619. Davis, John V, 284. Davy, Humfry VI, 285. Dea Dia II, 410 Debora, hebr. Richterin I, 391. Decamerone III, 388. IV, 55, 450. Decembirn II, 386, 394 Decius, rom. Raifer II, 561. Debefind IV, 442. Dee, John IV, 343. Defoe, Dan. V, 539 f. 541 f. Deichban VI, 311. Deiman V, 259. Deismus V, 217.

Deiften V, 321 ff. 357 ff. Dejotes, meb. Konig 154. Defan, Salbinfel I, 204. Detretalen, pfeuboifibor. III, 137. Delacroix, Marquife V, 141. Delaroche, Baul VI, 624. Delatouche VI, 599. Delavigne VI, 597. Delille, Abbe V, 517, 599. Deliste V, 287. Delitich, Friebr. I, 498. Delos, Infel II, 73. Delphinien II, 149. Delphoi II, 8, 70, 78, 150, 157 f. Delrio, Martin 1V, 885. Delta Aguptens 1, 294 f. 839 f. Demen in Griechenland II, 62, 90, 91. Demeter II, 114, 131 f. 150 f. 162 ff. 410. Demetrios, Poliorfetes II, 295. – Eroberer Indiens I, 267. Demiurgen in Athen II, 88. Demofratie in Griechenland II, 67 ff. — in Amerika VI, 85 ff. Demotritos II, 246 f. Demos in Phonifien I, 446. - in Griechenland II, 62 ff. - in Athen II, 86 f. 93 f. — in Sparta II, 81 f. Demosthenes II, 76, 178, 277 ff. Demotifche Schrift I, 349, 353. Denham VI, 333. Denis V, 569. Dentwürbigfeiten III, 853 f. Deportation VI, 444 ff. Depositionen V, 48 f. Derleto, fpr. Göttin I, 441. Derichawin V, 595. Derwische III, 424. Desaguliers V, 216. Desbordes-Balmore VI, 598. Descartes, René V, 187, 275, 304 ff. Deferteurs V, 18 f. Destouches V, 518. Destutt de Tracy V, 345. Denil, Odo v. III, 353. Dentalion II, 115. Deutsch, Rame III, 19 f. Deutsche, alte f. Germanen. Dentiche, Charafter V, 427.

- verglichen mit b. Franzosen IV, 151.

- verglichen mit b. Italienern IV, 69 f.

87, 150 f. 546.

Deutsche, verglichen mit ben Romanen überhaupt IV, 308, 311. – Anfiedler V, 474. — Auswanderung VI, 371 ff.

— Bautunft III, 305 ff. 391 ff. IV, 522. V, 597 ff. VI, 612 f.

— Bildnerei III, 895 f. IV, 522 f. V, 600. VI, 615 f. 617 f. — Dichtung III, 364 ff. 376 ff. IV, 121 f. 421 ff. V, 544 ff. VI, 526 ff. — Geschichtschreibung III, 352 f. 354. IV, 406 ff. V, 496 ff. VI, 454 ff. 529. – Gesellschaften V, 546 f. — Malerei IV, 524 ff. V, 610 f. VI, 618 ff. — Philosophie V, 312 ff. 354 ff. VI, 487 ff. 504 ff. — Politiker V, 427 ff. 461 ff. 421 ff. — Sprache III, 479 f. IV, 91. 544 ff. 554. VI, 393, 469 ff.
— Tontunft V, 612 ff. VI, 624 ff.
— Union V, 363. Deutscher Ritterorben III, 520 ff. Deutsches Recht III, 825 ff. IV, 302 ff. VI, 437 f. 439 ff. — (römifch-beutiches) Reich, Grindung III, 133 ff. — Bedeutung III, 226 f. V, 81. — Schicksale IV, 89 f. V, 292 f. — Reich, neues VI, 69 f. — Soulwefen VI, 385 f. 396 f. — Strafgefethuch VI, 144 ff. 149, – Theater f. Theater. Deutschfatholiken VI, 256 ff. Deutschland, altefte Berichte über III, 20 f — Hanbel u. Zölle III, 297 ff. V, 292 f. - Reformation IV, 100 ff. 117 ff. 124, 149, 434 ff. V, 166 ff.
— Gegenreformation IV, 282 ff. - Wirten ber Jesniten in IV, 282 ff. - verglichen mit England IV, 191. - Einwirfung ber frang. Revolution VI, 22 ff. - unter napoleon I. VI, 34 f. - feit ber Reftauration VI, 41 ff. 55 ff. 66 f. 69 f.

— soziale Frage in VI, 130 ff. Deventer, bobe Schule IV, 73.

Dewana, flaw. Göttin III, 10.

Dezamy VI, 124.

Dezimalipftem I, 64. Dharma, Budbha's Gefet I, 234 ff. Diableries III, 401. Diagoras, Dichter II, 208. Diaiteten in Athen II, 96. Diatonen II, 566. Dialette, griech. II, 226 f. Diamagnetismus VI, 284 f. Diamanten V, 271 f. VI, 303. Diana II, 408. III, 40. Diafien II, 152. Diaspora der Inden II, 299. Diaz, Bartolome IV, 361. – Juan IV, 254. Dichtung, altefte I, 119.
— hinefische I, 191 ff. III, 543 f. — japanische III, 553. - indifche I, 277 ff. - agyptische I, 352. - hebraische I, 428 ff. III, 469. - affyrisch-chalbäische I, 502 ff. — arabifche III, 466 ff. — perfische III, 469 ff.

— griechische II, 194 ff. 322 ff.

— römische II, 509, 510 ff. III, 89.

— spätsatinische III, 89, 381 f. — byzantinische III, 108 f. - nengriechische VI, 607. — mittelalterliche im Allg. III, 360 ff. — nenzeitliche im Allg. IV, 409 ff. — altgermanische III, 51 ff. — norbische III, 361. — banische V, 594 f. VI, 590 f. — schwebische V, 595. VI, 591 ff. — angelsächfische III, 361 ff. - englische IV, 482 ff. V, 528 ff. VI, 579 ff. - foottische IV, 484 f. - bentsche III, 364 ff. 376 ff. IV, 121 f. 421 ff. V, 544 ff. VI, 526 ff. - nieberläubische V, 594. VI, 579. — keltische III, 15 ff. — französische III, 373 ff. IV, 411 ff. V, 502 ff. VI, 593 ff. — provençalische III, 371 f. - spanische III, 370 f. IV, 233 f. 464 ff. VI, 604. - portugiefische IV, 465, 468, 475. VI, 604. - italienische III, 382 ff. IV, 449 ff. V, 522 ff. VI, 604 ff.
— rumanische VI, 606. — altslawische III, 11 f. - ruffifche V, 595. VI, 609 f.

Dichtung, polnische VI, 608 f. — serbijde VI, 608. — tschechische VI, 608. — finnische III, 7 f. VI, 611. — magyarische VI, 610 f. Didens, Charles VI, 588 f. Diberot V, 346 ff. 483, 516 f. 620 f. Dibo, Granberin von Rarthage I, 444. Dibot V, 280. Dieffenbach VI, 296. Dienstmänner VI, 666. Dies festi II, 421 ff. Diesterweg VI, 385 f. Dietrich von Bern III, 59, 60. ., Wilh. Ernst V, 611. Diipolien II, 152. Diftatoren II, 394. Dingelstebt, Frz. VI, 575. Dingflätten III, 330 f. Dio, Joh. a IV, 229. Dioboros von Sicilien II, 522. Diobotos von Baktrien I, 267. Diogenes aus Apollonia II, 235. ber Knnifer II, 272 f. Diofletian II, 470, 561 f. Dion Cassins II, 523. Dion Chrhsostomos II, 520. Dionpfien II, 151, 152. Dionystos von Halifarnassos II, 522. Dionpfos, Gott II, 128 ff. 151 f. 162, 315, 410. - Dofterien bes II, 170 f. - Theater bes II, 180, 209. Dioramen VI, 318. Dio8tura II, 123, 134. Diosturen II, 134. Diplomatie III, 96. — geheime V, 75 ff. Dippel, Joh. Konr. V, 168. Distosmerfen II, 46. Dis Pater II, 410. Disraeli VI, 587. Dithyrambos II, 205. Ditters, Rarl VI, 628. Dittrichswalbe VI, 217. Divina Commedia III, 385 ff. Diwan III, 467. Dmitri, falfder IV, 288. Dodona II, 8, 156. Doteten II, 564. Dottorpromotionen VI, 403 f. Döllinger VI, 478. Dollond V, 275. Dolmen I, 32.

Domenichino IV, 518. Dominitaner, Orben III, 175 ff. 197, 199. IV, 104 f. Dominicus (Domingo) III, 175 f. — Büßer III, 179. Dominus ac redemptor, Sulle V, 477 f. Donar III, 83 f. Donatello IV, 509. Donato, Leonarbo IV, 291. Donizetti VI, 629. Donne, John IV, 487. Donner, Rafael V, 600. Donnermpihe I, 100 f. Doppelheirat Lanbgraf Philipps IV, 145 f. Doppelfterne V, 251. VI, 280. Dorbrecht, Spnobe zu V, 156. Dorf III, 248. Dorfgeschichten VI, 577. Dorffirchweihen III, 252. Dorier II, 6, 8 f. 101. Doris II, 99. Dorische Wanberung II, 8 f. Dorimund, Freistuhl III, 327. Dofitheos II, 545. Douglas, Gawin IV, 485. — Senator VI, 89. Douw, Gerhard V, 606. Dove VI, 348. Drachenkampf III, 56. Drachenmuthen II, 135. Dragonaden V, 204 f. Drainirung VI, 800. Drafe, Francis, IV, 362. — Friedrich VI, 618. Drakon II, 88 Dramatit f. Theater. Draper VI, 458. Dravibas I, 14, 209 ff. 255. VI, 465. Drayton, Mich. IV, 487. Drebbel V, 256. Drechsler im Mittelalter III, 311 f. Drei Brüber III, 55. Dreifelberwirtschaft V, 21, 268. Dreitonigstag III, 256. Drei Schwestern III, 55. Dreifigjahriger Rrieg, Buftanbe V, 1 ff. - Folgen V, 21 f. 58. Dreißig Thrannen in Athen II, 98. - im römischen Reich II, 469. Dresben, Bauten V, 597 f. VI, 614.

- Bilbnerei V, 600.

- Runftsammlungen V, 610 f.

Dresben, Prostitution in VI, 149. Dreux, Shlacht bei IV, 185. Drepfe VI, 314. Drollinger V, 561. Drofchten VI, 665 f. Drofte - Billshoff, Annette v. VI, 578. Dropfen VI, 457. Drudtelegraph VI, 820 f. Druiben ber Relten III, 15. - Orben ber Reuzeit VI, 270, 272. Drujas, eran. Geister I, 532. Drujen III, 425. Dryaden II, 130. Dryben V, 532 f. 586 f. Dichaggernaut, Tempel I, 292. Dichainas, ind. Secte I, 254. Dicajabewa, inb. Dichier I, 283 f. Dicami, Dichter III, 471, 473. Dicats I, 211. III, 528. Dicelalebbin Rumi III, 472. Dicem, ifirt. Bring IV, 21. Dicemichib, eran. Heros I, 521, 524. Dichingischan III, 493 f. 530 ff. Dschinn, arab. Genien III, 415 f. Dualismus ber eran. Relig. I, 529 ff. Dubarry, Mab. V, 104 ff. Dubois, Abbé V, 95 f. 97 f. — Buchbrucker IV, 165. — =Repmond VI, 290, 682. Dubos, Abbé V, 495.
— Jean Bapt. V, 620. Dubourg, Parlamentsrat IV, 184. Dudanteau V, 124 f. Du Deffant, Mab. V, 331. Dubebant, Aurore VI, 602. Dufay V, 257. Dutatensozietat V, 234. Dulf VI, 578. Dumas, Alex., Bater VI, 601. - Alex., Sohn VI, 603. Dümichen, Aguptolog I, 357. Dumont b'Urville VI, 339, 840. Dunasch ben Labrat III, 469. Dunbar, Will. IV, 484 f. Dunder, Mar VI, 458. Dünger VI, 301. Dunkelmänner, Briefe ber IV, 81 f. – neuere V, 126 ff. 478. Dunoper VI, 413. Duns Scotus III, 343. Duobezimalipftem I, 64. Duperron, Anquetil= VI, 463. Dupont, Bierre VI, 603. Dupupiren VI, 296.

Duquesnoy V, 600. Dürer, Albr. IV, 91, 525. Dusentschuer IV, 142 f. Düsselborser Malerschule VI, 622 f. Du Tillet V, 475 f. Duvergier, Jean V, 185. Oyans, inb. Gotth. I, 218. Oyans, inb. Gotth. I, 218. Oyansien in China I, 143 ff. — in Agypten I, 334 ff. Ozierdzon VI, 301.

#### æ.

Ea, chalb. Gott I, 469, 473. Calborman III, 82. Caftlate, Sir Ch. VI, 624. Eberhard im Bart IV, 79. – Lubwig von Würtemberg V, 117 f. Ebers, Georg I, 357. VI, 458, 577. Cbioniten III, 416. Œфо II, 130. Echternach, Springprozession VI, 241. Ed, Dr. IV, 113, 115. Edarbi, Lubw. VI, 644. Edert VI, 265. Edhart, Depftifer III, 345 f.
— ber Getreue III, 44.
Echof, Schausp. V, 619. Edftein, Ernft VI, 577. Ebba III, 52 f. 62. Ebelmann, Chrift. V, 357 f. Ebeffa III, 483. Chifon, Erfinder VI, 323. Ebitha, Kaiserin III, 235. Chomiten II, 302. Ebrifi III, 460 f. Ebrifiben III, 432. Eduard VI.v. England IV, 204 f. 211, 486. Ebwards, Ric. IV, 486. Egeria II, 412. Egmont IV, 286. Che ber Urzeit I, 67 ff. — in China I, 136 ff. — in Indien I, 259 ff. — in Agypten I, 307. - ber Hebraer I, 408 f. - in Gran I, 589 f. - ber Griechen II, 20 ff. - ber Römer II, 363 ff. 472 f. — ber Germanen III, 21, 83 f. — ber Ruffen III, 118 f. - im mittelalterlichen Befteuropa III, 233 ff. 245.

Che ber Araber III, 411, 447 f. - ber Aztefen III, 564, 572. — ber Infas III, 574, 582. — in Tibet III, 539. Chegotter II, 152. Cheicheidung IV, 194 ff. Chrenberg, Naturforsch. VI, 289. - Reisender VI, 336. Ehrenftrafen IV, 317. Ehrlich, Theol. VI, 480. Chrloje Stanbe IV, 547 ff. Chften, Boll III, 8. Eichenborff VI, 557. Gib ber Bebraer I, 413. — ber Griechen II, 146. — ber Germanen III, 23. — im Mittelalter III, 328, 381 f. Cierlefen (Cierritt) III, 258. Eigentum ber Urzeit I, 77. Eigil III, 37. Gileithpia II, 125. Einbalsamirung in Agppten I, 327 f. Eingeweideschau II, 154 f. 430. Einhard, Geschichtschreiber III, 350. Einheiten, bramatische II, 215. Einleitungen I, 1 ff. III, 1 ff. IV, 1 ff. Ginfiebeln, Wallfahrtort III, 190. IV, 125. Ginfiebler f. Eremiten. Eirenen in Sparta II, 28. Eis zu Lebensmitteln VI, 270. Eisenbahnen VI, 310 ff. 354, 355 f. Eisenbauten VI, 306 f. Eifenlohr, Agpptolog I, 357. Eisenschmiebe im Mittelalter III, 312. Eisenzeit I, 37 ff. 44. Giszeit, erste I, 25. — zweite II, 28. **Et**batana I, 516 f. Effarb, 30h. V, 612. Effehard v. Urach III, 352. Etteharbe v. St. Gallen III, 170 f. Efflesia in Athen II, 93 f. Etlettifer in ber ital. Malerei IV, 518. Etlektische Philosophie II, 538 ff. Etlettischer Freimaurerbund VI, 260. Efftase ber Neuplatoniter II, 568. El, femit. Gott I, 399, 439. Elagabal f. Beliogabal. Elam, Land I, 457, 479 f. 483. **E**laphebolien II, 150. Elberfelb, Muder in VI, 239. Eleatische Philosophie II, 243 f. Elefant I, 208.

Elefantine I, 302. Elegie, griechische II, 202 ff. - römische II, 514 f. Elettrifcher Telegraph VI, 320. Elettrifches Licht VI, 315. – Mädchen VI, 177. Elektristität V, 257. Elektrizität V, 257 f. VI, 284 f. Elektromagnetismus VI, 319 f. Eleufinien II, 162 ff. 557. Eleufis II, 162 ff. Eleutherien II, 153. Elfen I, 111. III, 14 f. Elfmanner in Athen II, 96. Eli, hebr. Oberpriefter I, 392. Elias, bebr. Profet I, 395. **Elis II**, 100 Elisa, hebr. Profet I, 395. Elifabeth die Beilige v. Thuringen III, — v. England IV, 203, 206 ff. 488, 494, 504 f. 567 f. Elisch- eretrische Philosophie II, 260. Elissa s. Dibo. Elliot, Cheneger VI, 585. Ellora I, 292. Elohim, bebr. Gottesname I, 399. Cipinite II, 21, 24. **E**lsaß VI, 13 f. Eluli, Kön. v. Tyros I, 444. Elrai, Fam. in Perda II, 545. III, 416. Cluston II, 133. Elzheimer, Abam V, 606. Email V, 272. Emanationstheorie V, 255. VI, 282. Emigranten, franz. VI, 24. Emir al Omara III, 433, 434. Emissionstheorie V, 255. Empedofles II, 245 f. Empentaz VI, 236, 238. Empfänguiß Mariens III, 190. VI, 224 ff. Ems f. Rubolf. — Spielbant in VI, 164. Emfer Punttation V, 481 f. Encyclopédie V, 345 f. Enchtsika VI, 226 ff. Enchtsopädie VI, 525. Euchtsopädiften V, 345 ff. Enbe ber Welt III, 186 f. VI, 684. Endogamie I, 69 f. Endymion II, 124. Enfantin VI, 110 f. 116.

Engel II, 303.

Engel, Joh. Jak. V, 593. Engelsbrüber V, 167. England, Sandel im Mittelalter III. 298 f. — Staatswesen im Mittelalter III, 318. — im Reformzeitalter IV, 190 ff - Reformation in IV, 194 ff. V, 154 ff. - im 17. Jahrhundert V, 14 f. 17 f. 24 f. 31, 32, 40, 47 f. 56 f. 64 ff. 213 ff. - relig. u. polit. Rampfe in V, 154 ff. 416. — im 18. Jahrhundert V, 487 ff. - verglichen mit Frankreich IV, 191. V, 328 f. 514 f. — Handel u. Kolonien V, 289 f. 297 f. VI, 370. — gegen Napoleon VI, 37. - feit b. Reftauration VI, 43, 57 ff. 71. — Aufhebung der Stlaverei in VI, 79. — Pietismus in VI, 238 f. — Handelstrifen in VI, 345 ff. — soziale Frage in VI, 127 ff. Englander in Frantreich IV, 152. - Stlavenhandel ber VI, 78 f. Englische Auswanderung VI, 372. - Dichtung IV, 482 ff. V, 528 ff. VI, 579 ff — Geschichtschreibung V, 500 f. VI, 452 f. - Runft und Runftpflege IV, 532 f. 535 f. V, 597, 609. VI, 615, 616, 618, 624. Philosophie IV, 395 ff. V, 304, 311 f. 320 ff. VI, 504. — Politifer V, 416 ff. VI, 419 f. — Revolution IV, 506. V, 155 ff. — Schule b. beutschen Dichter V, 557 f. Englifder Sof V, 106 ff. Englifdes Recht IV, 306 f. - Schulwesen VI, 397, 404 f. Entomion II, 205. Ennius II, 509, 511. Entdedungen, geogr. IV, 357 ff. V, 283 ff. VI, 328 ff. Enthauptung IV, 319. Enzina, Encina, Juan IV, 474 f. Enzinas, Franzisco de IV, 255 f. - Juan de IV, 254. Con, Chevalier b' V, 76 f. Gos II, 124. Edinds VI, 436, 611. Epee, Michel be l' V, 411. Epeiros unter Rom II, 445.

Epheben in Athen II, 26 f. Epheten = 11,89. Ephialtes, Athener II, 98. —, Heros II, 116. Ephoren in Sparta II, 82 f. Ephoros, Gefdichtichreiber II, 276. Epicarmos, Dichter II, 222. Epicheirotonie II, 94. Epigamie II, 87. Epiktetes II, 534 f. Epikureische Philosophie II, 834 ff. Epifuros II, 334 ff. 803. Epiloge II, 220. Spimetheus II, 116. Spinab, Mab. V, 394. Epistates II, 92. Epistolae virorum obscurorum IV, 81 f. Epithalamien II, 23, 205. Spitimie II, 87. Spopten II, 166 f. Spos, indisches I, 278 ff. — griechisches II, 196 ff. — römisches II, 511, 513, 515. — finnisches III, 7 f. - beutiches III, 364 ff. 376 ff. V, 565 ff. VI, 557. — französisches III, 373 ff. V, 515 f. — italienisches IV, 451 ff. 458 ff. V, 523. — spanisches IV, 467 f. — portugiefisches IV, 468.
— englisches V, 529 ff.
— tomisches IV, 463 f. V, 509, 516, 518, 532, 533. Epp, Spiritifi VI, 184 f. Eran, Beftanbtheile I, 511 ff. — Bevölkerung I, 514 ff. — Klima I, 513. — Lage I, 510 f. — Produkte I, 513 f. Eranier, Beschäftigung I, 518. — Charafter I, 518 f. - Familienleben I, 517 f. — Kleidung I, 516.
— Rahrung I, 517.
— Wohnung I, 516 f. Eranische Geschichte I, 543 ff. — heilige Schriften I, 541 ff. — Kunft I, 557 ff. — Mothe I, 519 ff. III, 470. -- Post I, 555. — Priefter I, 537 f. — Religion f. Zarathustra. - **Sc**rift I, 553 f. — Sprachen VI, 463.

Eranische Tempel I, 538 f. - Wiffenschaft I, 555 f. Eranifcher Rult I, 589 ff. Eranifches Rriegswefen I, 552 f. - Staatswesen I, 547 ff. Erafistratos, Arzt II, 328. Erasmus v. Rotterbam IV, 83 ff. 106, 123, 197, 334, 532, 559. Eratofthenes II, 327. Erbrecht ber Urzeit I, 77 f. — ber Inber I, 260 f. — ber Hebraer I, 409. — ber Griechen II, 24 f. - ber Germanen III, 84. Erbunterthänigkeit III, 245. Ercilla, Alonfo be IV, 467 f. Erdmann und Chairian VI, 603. Ercole I. v. Ferrara IV, 19 f. 216, 452 f. 592. – II. v. Ferrara IV, 216, 218. Erdbeben in der Mythe I, 100. Erbbeben, Forschung V, 260. Erbe in der Mythe I, 100. III, 37 ff. — als Gottheit in China I, 164. Erbgottheiten ber Griechen II, 127 f. Erbmagnetismus IV, 364. Erbmann VI, 508. Erdmeffung f. Grabmeffung. Erechtheion in Athen II, 180. Eremiten III, 163, 178 f. Ergamenes v. Athiopien II, 311. Erichthonios II, 135. Ericion VI, 322. Erigena, Scotus III, 341. Erinpen II, 133. Eros II, 125, 153. Erotibien II, 153. Erpressungen in ben röm. Provinzen II, 450. Erich u. Gruber VI, 525. Ertranten IV, 319 f. Erzgießerei IV, 523. Erziehung ber Chinefen I, 183 ff. — ber Inber I, 258 ff. — ber Agypter I, 357 ff. — ber Eranier I, 518. — ber Griechen II, 24 ff. — ber Römer II, 369 f. Erziehungslehre f. Babagogit. Esbaal, König v. Tyros I, 444. Escalade IV, 229. Ejdenbach, Wolfr. v. III, 377. IV, 422. Efchenburg V, 622. Eichenloer, Beter IV, 407.

Eschenmener VI, 175. Escorial IV, 520. Efel bei ben Bebraern I, 414 f. Efelsfefte III, 190 f. Esmun, phon. Gott 1, 442. Ejparraga, Erzbijchof IV, 236. Ejpinel, Bicente IV, 470. Ejpinoja, Pebro IV, 466 f. Esra I, 398, 428. Effder, Effener II, 538 f. 542 f. III, 416. Effans, engl. V, 589.
Effer, Graf IV, 209.
Efte, Hans, f. Ferrara, Herzoge v.
— Leonora IV, 459.
— Lucrezia IV, 459. – Stammbaum der IV, 598. Efther, Buch I, 433, Eflienne, Beinr. IV, 72. Ctallonde V, 340. Etats généraux III, 319 f. Ethische Gottheiten ber Romer II, 413 f. Ethnographie I, 11 ff. V, 265. VI, 290 f. Stifette in China I, 140 f.
— in Eran I, 518, 549 f.
— im byzant. Reich III, 97. Etruster, Gefdichte II, 344 ff. 398. - Rultur u. Religion II, 347 ff. - Runft II, 349. — Sprace u. Schrift II, 350. — Berfassung II, 347. Etel III, 59. Enbulos, Athener II, 279. Enbuten III, 15. Eudoros aus Anidos II, 280 f. Cuemeros II, 325, 511. III, 77. Eufrat, Strom I, 456. Eufrat- u. Tigrisländer I, 455 ff. Eugen III., Papft III, 194 f. Enger III., Papft IV, 15, 57, 103. Enfleides, Mathemat. II, 327. — Philof. II, 260. Enlenspiegel IV, 427 f. Enler, Familie V, 253, 255. Eumenes II, 289, 295. Cumeniden II, 133. Eunnchen in Affprien I, 487 f. Eupatriben in Athen II, 88. Euphon V, 256. Euphorion, Dichter II, 323. Euphuismus IV, 489. Enpolemos, filb. Gelehrter II, 813. Euripibes II, 212, 219 f. Europa als Menschenbeimat I, 9. — im Mittelalter III, 476 ff.

Europa, Heroine II, 135.
Europa, Hothagoreier II, 243.
Eusebios, Kirchenvater III, 108, 355.
Eustachio, Bartol. IV, 385.
Eustachios, Bildhauer II, 318.
Evangelienharmonien III, 365.
Evangelische Union f. Union.
Evremont, St. V, 513.
Ewalb, 30b. V, 595.
Ewiger Friede V, 492 ff.
— Jude IV, 429.
Ewiger Lidt III, 211.
Exarchat III, 130 f.
Exformunisation III, 187. IV, 88.
Exogamie I, 69 f.
Exorcismus III, 204 f.
Eyd, Brüber van IV, 524.
Evering, Eucharius IV, 447.
Eymericus, Nitol. IV, 237.
Evre, John VI, 339.

### F.

Fabel, indische I, 284 f.

griechische II, 368. IV, 440. V, 572.

deutsche III, 368. IV, 440. V, 572.

arabische III, 467 f.

französische V, 508 f.

italienische V, 527.

Kabelhaste Bölter I, 113. III, 356, 359.

Habius Victor, Geschichtscheiber II, 516.

Maler II, 505.

Fadricins a. Acquapendente IV, 385.

Fadricins a. Acquapendente IV, 385.

Fadricins a. Acquapendente IV, 385.

Fadricins a. IV, 157 f.

Habicrank VI, 593.

Fahren III, 240.

Fahrende Lente IV, 547, 551, 553.

Schiller IV, 97 f. 551.

Fatrendeit V, 275.

Faultäten IV, 71 f. VI, 403.

Falcone, Aniello IV, 519.

Fall, Minister VI, 386.

Fallchungen, hichterische V, 585 f.

Fauntle der Urzeit I, 66 ff.

in Thina I, 136 ff.

in Agypten I, 307.

- ber Hebraer I, 408 f.

Familie ber Affprer n. Chalbäer I, 467. — ber Griechen II, 23 ff. - ber Römer II, 363 ff. — ber Araber III, 411 f. 447 f. - im Mittelalter III, 233 ff. 245. - in Japan III, 548 f. - ber Aztelen III, 572. — ber Intas III, 577, 582. Familiengeister I, 111. Familienleben ber Nenzeit V, 38, 40 f. Familiennamen, altefte I, 76. – neuere f. Geschlechtsnamen. Faraday VI, 284, 285. Farahild III, 40. Faraonen in Agypten I, 342 ff. Farbe ber griechischen Kunftwerke II, 184 f. 186 f. Färberei VI, 316. Farbstoffe V, 270. Farel, Guill. IV, 160 f. 162. Farisäer II, 538. Farnese, Alex., j. Paul III. Farnefischer Stier II, 318. Farquhar V, 537. Faften IV, 275. Fastnachtbräuche III, 42 f. 256 f. IV. 568. V, 28. Fastnachtspiele IV, 430, 438 f. 440. Fatimiben III, 432, 483, 484. Fanna, Göttin II, 409. Faunen (Zoologie) VI, 289 f. Faunus II, 409, 416. Fauft, Dottor IV, 348 f. 428, 490. VI, 538 f. 542. Faustampf ber Griechen II, 46. Faustrecht III, 236. IV, 564. Favre, Frang IV, 165 f. Fawtes, Gun IV, 210. Fapence V, 273. Febris II, 413. Febronius V, 476. Kebruarrevolution VI, 65, 124 f. Fechter, Fechtmeister IV, 543 f. V, 29. Fechterspiele ber Römer II, 488 f. Fedération VI, 152 ff. Feeen III, 14. Fehben III, 236, 326, 333. IV, 564. Feinschmederei VI, 314. Feift, Dichter III, 473. Felix V., Bapft IV, 103. Fellenberg VI, 384. Fell's Spftem VI, 311. Felsengraber in Agppten I, 329, 334. 366 ff.

Felsentempel in Indien I, 290 ff. Femgerichte III, 327 ff. Fenelon V, 206, 439, 511 f. Fenier III, 17. Fenin, Bierre IV, 405. Fenrir III. 47. Ferbinand I., Kaiser IV, 282. II., Raifer IV, 285. Ferguson V, 327. Feribebbin Attar III, 472. Fermo, Einnahme von IV, 25. Fernando d. Heilige III, 503. IV, 236 f. - b. Ratholische III, 504. IV, 21, 237 ff. Ferney, Schloß V, 335 ff. 341 f. Ferntorn VI, 618. Fernröhre IV, 372. V, 275. VI, 319. Feronia II, 409. Ferrara, Berzogium IV, 19 f. 25, 231, 452. VI, 196. – Stabt IV, 557. – Reformation in IV, 162, 216. - Inquifition in IV, 218. Fescenninen II, 507. Fesiler, Ign. Aur. VI, 260 f. Feste ber Inber I, 222, 248 f. — ber Agppter 1, 326 f. - ber Bebraer I, 405. — ber Affprer und Chalbaer I, 477. — ber Eranier I, 541. - ber Griechen II, 146 ff. - ber Römer II, 421 ff. — ber Christen III, 189 sf. — der Araber III, 428. - im Chalifenreich III, 446 f. - ber Tibeter III, 538 f. - der buddhift. Chinesen III, 542 f. — ber Azteten III, 567, 571 f. — der Intas III, 581. - ber Reuzeit IV, 567 ff. VI, 649 f. Festspiele f. Feste und Rampffpiele. Feftungen ber Chinefen I, 163 f. - ber Affprer I, 491. — ber Neuzeit V,17, 72. Fetialen II, 430. Fetischismus I, 96 f. Feuchtersleben VI, 575. Fenbalwesen III, 222 ff. 239 f. 316 ff. 323 f. 550, 564. IV, 152 f. Fener, Entbed. besf. I, 4. - Herabhol. desf. I, 220 f. II, 115 f. Fenerbach, Anfelm VI, 441 f. - Ludwig VI, 511 ff. Feuerdienst in Eran I, 530, 538 f. — ber Germanen III, 51, 257.

Feneringeln f. Meteore. Fenerlöschwefen V, 26. VI, 308. Fenermythen I, 105 f. III, 36, 48. Feuerpolizei VI, 308. Fenerprobe I, 263 f. III, 332. IV, 39. Feneriprisen V, 26. VI, 318. Feneriod IV, 319. Fenerwaffen III, 241 f. IV, 565. V, 15 f. VI, 313 f. Feuerwehren VI, 308. Fenerwerferei V, 280. VI, 6. Fenerzeng VI, 314. Fenden, Hilla IV, 142. Fichte, Gottl. VI, 37, 261, 888, 421 f. 487 ff. 547. - Imm. Herm. VI, 507. Ficino f. Marfilio. Fielbing V, 542 f. Figuerra V, 473. Filangieri V, 451. Filelfo, Francesco IV, 63. Filicaja V, 522 f. Filigranarbeit V, 271. Filifter I, 390 f. Filles d'honneur V, 84. Filmers, Rob. V, 425. Fin III, 16 f. Finanzen in Athen II, 96 f. Findel, J. G. VI, 262. Findelhänser IV, 556. VI, 103 f. Fintenritter IV, 429. Finnen I, 18. III, 5 ff. Finnische Sage und Dichtung III, 7 f. VI, 611. Firbufi III, 470 f. Firenzuola, Angelo IV, 457. Firmian, Erzbijchof V, 182 ff. Firnis V, 274. Firrao, Karbinal V, 237. Fischart, Joh. IV, 385, 410, 442 ff. Fischer v. Erlach V, 597. , Kuno VI, 525. Fischervöller I, 83. Fischfang in Griechenland II, 56. Fischzucht, fünstliche VI, 301. Fisher, Bischof v. Rochester IV, 201. Firfterne V, 251. VI, 279 ff. Flagellanten III, 178 ff. Flamandische Dichtung VI, 579. Flamen Dialis II, 382, 428. Flamines II, 428, 430. Flaschenerscheinungen VI, 217. Flaubert VI, 603.

Flarman VI, 616. Fled, Schauspieler V, 619. Fleischausschneiben IV, 320. Fleischer im Mittelalter III, 301. Fleischertraft VI, 314. Flemming, Joh. Fr. v. V, 61.
—, Paul V, 549. Fleicher, John IV, 501. Flenry, Karbinal V, 99 f. 251, 880 f. Flerian, Squin v. III, 515. Flora, Göttin II, 409 f. Florealien II, 424. Floren (Botanik) VI, 288. Florenz III, 279 f. IV, 6, 9 ff. 30 ff. 42 ff. 64 f. 557. Florian V, 520. Florida Blanca, Graf V, 473. Flotom, Friedr. v. VI, 629. Fluch bei b. Griechen II, 146. Flügel (muj. Inftr.) V, 276. Fluggötter II, 126, 412. Flußschifffahrt IV, 562. Flutfage ber Chaldaer I, 472 ff. - ber Bebraer I, 424. — ber Griechen II, 115. — ber Germanen III, 25 f. - ber Aztefen III, 565 f. Flygare-Carlén VI, 593. Foisten III, 542. Folengo, Giov. Batt. IV, 216. — Teofilo IV, 458. Follen, Karl u. Lubw. VI, 87, 561. Folter II, 395. IV, 314 ff. 327. V, 433, 468, 480. Fons f. Fontus. Fontanges, Herzogin V, 90 f. Fontenelle V, 514. Fontne, röm. Gott II, 411. Ford, John IV, 501. Formalismus IV, 275. Formen der Länder I, 18 ff. Formosus, Papft III, 137f. Forreft, Will. IV, 486. Forseti, Ase III, 35. Forfibotanif VI, 301. Forfier, Georg V, 285, 288. — Reinh. V, 285, 288. Forstmathematik VI, 301. Forfivereine VI, 301 Forftwefen IV, 561 f. V, 268 f. VI, 301. Forftzoologie VI, 301. Fortepiano V, 276. VI, 323. Fortescue, John IV, 306. Fortiguerra V, 523.

Fortschritt VI, 2. Fortunen II, 412 f. Forum Romanum II, 504. Kojcolo, Ugo VI, 605. Foncault VI, 317. Fouquet, Jean IV, 535. Minifter V, 84 f. 509. Fourier, Charles VI, 111 ff. 116. For, Ed., Bischof IV, 203. - Georg V, 163 f. - James V, 490. – Familie VI, 181 f. Fracastors, Girol. IV, 456. Francia, Maler IV, 510. Francis, Sir Phil. V, 489. France, Sebast. IV, 407, 441, 560. France V, 169, 389 ff. Francs-Peteurs V, 234. Franken III, 67, 74 ff. 81, 478 ff. Frankenhausen, Schlacht bei IV, 134. Frankisches Reich III, 74 ff. 130 ff. Franklin, Benj. V, 257, 491. VI, 82. John VI, 340 f. Frankreich im Mittelalter III. 297, 319 ff. - Centralisation in III, 320 ff. IV, 151 ff. ♥, 452 ff. - Reformation in IV, 156 ff. 183 ff. . V, 184 ff. - Aufklärung in V, 328 ff. 452 ff. 514 ff. - verglichen mit England IV, 191. V. 328 f. 514 f. – Handel n. Kolonien V, 290 f. 295 f. VI, 370. - Bertreibung ber Jefuiten V, 472. - feit der Restauration VI, 43 ff. 49. 54 f. 60 ff. 65 f. 71. – Aufhebung der Sklaverei VI, 79 f. - Sozialismus unb Rommunismus VI, 106 ff. – **R**onforbat mit VI, 30. Frant, Konftantin VI. 436. Franz v. Affifi III, 175 f. — I. v. Frankr. IV, 112, 115 f. 155 f. 158 f. 194, 214, 217, 519. V, 88. — II. v. Frankr. IV, 184. — I., Kaiser V, 242 f. — II., Kaiser V, 246. Franzén VI, 591 f. Franzistaner, Orben III, 175 ff. IV, 104. Franzosen, Charatter IV, 159 f. VI, 2 ff. – Tonangeber b. Mobe III, 284. V, 88, 47, 80 f. VI, 653. - verglichen mit b. Dentichen IV, 151.

Frangofen verglichen m. b. Englanbern V, 328 f. - verglicen mit ben Nordamerikaneen V. 491 f. Frangöfische Dichtung III, 373 ff. IV, 411 ff. V, 502 ff. VI, 598 ff. - Geschichtschreibung III, 353 f. IV, 404 f. V, 494 ff. VI, 447 ff. - **Lunft** IV, 534 f. V, 597, 600, 607 ff. VI, 614 f. 616, 618, 619, 623 f. - Philosophie V, 303, 304 ff. 317 ff. 328 ff. 336 ff. 343 ff. VI, 508 f. – Bolititer IV, 310 f. V, 437 ff. VI, 430 f. – Revolution V, 491 f. VI, 1 ff. 255. - Spetulation VI. 351. — Sprache in Dentschland V, 545. Frangöfifder Gefdmad V, 38, 293, 386, 557 f. VI, 146 f. - Hof V, 81 ff. Französisches Konsulat und Kaiserreich VI, 26 ff. - Recht IV, 305 f. VI, 438 f. 442. – Schnlwesen VI, 397, 405. Fraortes, meb. König I, 544. Frauen in China I, 136 ff. – in Indien I, 259 ff. - in Agppten I, 307. - ber Bebraer I, 408 f. — ber Affhrer n. Chalbäer I, 467. – in Erân I, 518, 549. --- ber Griechen II, 14, 16, 20 ff. 30, 37. — ber Römer II, 357, 363 ff. 473 f. — ber Relten III, 14. - ber Germanen III. 21. - ber Ruffen III, 118 f. — ber Ritterzeit III, 284 ff. — bes Bolles im Mittelalter III, 245. - ber Araber III, 411 f. 447 f. — ber Japaner III, 548 f. - ber Azteten III, 572. – der Infas III, 582. - ber humanistischen Zeit IV. 66. - ber Rengeit V, 65 f. — als Freimaurer V, 235. Frauenarbeit VI, 136 ff. Frauenfrage VI, 185 ff. Frauenhaus ber Griechen II, 14, 16. Frauenhanser III, 289 f. IV, 555 f. Franenstudium VI, 136 ff. Frauenzweitampf III, 388.

Fraunhofer VI, 283.

Fravafchis, eran. Geifter I, 531.

Frebegar III, 91. Fredun, eran. Beros I, 521 f. 524. Free Lovers VI, 184, 243, Fregojo, Paolo IV, 16. Freiburg, Erzbist. VI, 210. Freibenter V, 321 ff. 357. Freie III, 21 f. 80, 243, 246 ff. - Amter in ber Schweiz III, 276. - Forschung IV, 2. Freier Beift, Brilbern. Schweftern besf. III, 203, 345, Freigelaffene II, 373. Freigerichte III, 327 ff. Freigrafen III, 326 ff. Freigrafschaften III, 327. Freihandel VI, 347 ff. 415, 416 f. Freiheit, Gleichheit, Briiberlichteit I. 78. VI, 3 ff. Freiligrath VI, 575 f. Freimaurer III, 310 f. V, 215, 216 ff. 357, 573. VI, 196, 254, 260 ff. Freischöffen III, 327 ff. Freifing f. Otto. Freiftühle III, 327. Kreithöfe III, 49. Kreke, Frau III, 45. Fremdwörter-Berbeutschung V, 546. Freret, Ric. V, 496. Freenel VI, 282, 283. Frepja III, 37, 39, 45. Frenr III, 35, 39, 47. Frentag, Guft. VI, 576. Frider, Thüring IV, 407. Friede, ewiger V, 492 ff. Friedensfeste V, 22. Friedhöfe VI, 651 f. Kriebrich I. Kaiser III, 143, 277. - II. Raifer III, 148 f. 200, 348, 493. - III. Raiser IV, 16, 88 f. 104. - Herzog v. Ofterreich IV, 100 f. — Rurfürst v. Sachsen IV, 111, 112, - ber Große V, 81, 212, 251, 334 f. 359, 435 ff. 456 ff. 598. - V. v. Danemart V, 485. - Bilhelm I. von Preugen V, 18 f. 71 f. 79 f. 175 f. 457 f. - Wilhelm II. von Preußen V, 233. Friendly societies VI, 102. Fries, J. Fr. VI, 493. Frigg III, 37, 39, 45. Frijchlin, Nitob. IV, 447 f.

Frihlar f. Herbort. Frô f. Freyr.

henne=Am Rhyn, General=Regifter.

Fröbel, Friedr. VI, 385. Froben, Buchbrucker IV, 78, 85. Frobisher V, 284. Fröhlich, Eman. VI, 557. Froiffart, Jean IV, 405. Fromment, Ant. IV. 160 f. Frondienfte VI, 75. Fronleichnamsfest III, 190, 567. Fronton IV, 281. Frojomeufeler IV, 447. Froude VI, 452 f. Fruchtbringende Gesellschaft V. 546. Fruchtwechsel V, 268. Frundsberg, Georg v. IV, 52, 564. Fugger, Familie IV, 114, 573, 589. Fu-hi, Raiser v. China I, 143. Kührich, Jos. VI, 620. Fujiwara, japan. Familie III, 549. Fulba, Kloster III, 350 f. IV, 283. Fulla, Afin III, 41. Kulton VI, 322. Künftampf ber Griechen II. 46. Funkensonutag III, 257. Furbity, Guy IV, 161. Furius Bibaculus II, 512. Fürften, altefte I, 79. Fürstenichnien IV, 400. Fuft, Johann IV, 77 f.

## **6**3.

Gabelent VI, 464 f. Gabelsberger VI, 324. **Gabirol III, 463, 469**. Gabier VI, 508. Gabrieli, Giov. IV, 538. Gabe, Niels VI, 631. Gabeira I, 451. Gaelische Bollsbichtung III, 16 f. Gaetano, heil. IV, 215. Gaia II, 114 f. 128. Galatien II, 290, 296. Galeazzo Bisconti III, 279. Galenos, Arzt II, 523. Galeren IV, 317. V, 11. Galerius, röm. Raifer II, 562. Galgen im Mittelalter III, 334 f. IV, 553. Galilei, Galileo IV, 373 ff. V, 233 f. — Bincenzo IV, 415, 445. Gall, Frz. Joj. V, 135. Gallait, Louis VI, 623. Galle, Aftronom VI, 275.

Gallen, St., Klofter III, 165 ff. 274, 351. IV, 58, 139. Galli (Briefter) II, 492. Gallien II, 446, 447 f. III, 13 ff. Gallienus, rom. Raifer II, 561. Gallier im Frankenreich III, 81. Gallitanische Kirche f. Kirche. Gallizin, Fürftin V, 376. Gallomanie V, 80 f. Gallus, Apostel III, 165 f. Galton VI, 336 f. Galvani, Alois V, 257 f. Galvanismus V, 257 f. Galvanometer VI, 284. Galvanoplastik VI, 319. Gama, Basco be IV, 361. Ganeça, ind. Gott I, 254. Ganga, ind. Strom u. Göttin I, 202 f. 254, 281. Ganganelli f. Clemens XIV. Ganymedes II, 125. Garczynsti VI, 609. Gardiner, Bischof IV, 203. Gargantua IV, 415, 445. Garrict V, 616 f. Gartenfunft V, 599. VI, 651. Gartner im Mittelalter III, 301. Gartner, Architekt VI, 613. — Botaniter V, 264. Garve V, 593. Gasbeleuchtung VI, 315. Gasmaichine VI, 322. Gaffendi, Pierre V, 303 f. 487 f. Gagner, Jos. V, 139 f. Gastfreunbschaft in Indien I, 260. - ber Hebraer I, 412. — der Griechen П, 57. — ber Germanen III, 20 f. - ber Ritter im Mittelalter III, 233 f. — der Araber III, 411. Gafthäufer ber Griechen II, 57. — ber Römer II, 442. — im Mittelaster III, 291. IV, 554. Gastmäler ber Chinesen I, 130.
— ber Agypter I, 305 f. - ber Affprer und Chaldaer I, 465. — ber Eranier I, 517 - ber Griechen II, 29 ff. - ber Römer II, 374, 481. — im Mittelalter III, 288 f. — in ber Renzeit IV, 577 ff. V, 27. Gatterer V, 288, 498. Gaue III, 22, 248.

Saugenoffenschaften II, 451. Gautler ber Griechen II, 30. ber Römer II, 376. — neuerer Zeit IV, 570 f. Gauloi, phon. Schiffe I, 449. Gauner IV, 551 ff. V, 8 ff. 123. VI. 157 ff. Gaunersprace IV, 551 f. VI, 159 ff. Gauricus, Aftrolog IV, 339 f. Gauß VI, 282, 318. Gan, Delphine VI, 598. Gan-Luffac VI, 285. Gaza, Theodor IV, 60. Geberbeniprache I, 49 ff. Gebet, Uriprung I, 114. — in China I, 171. — ber Bubbhiften I, 247. III, 539. — ber Griechen II, 146. - ber Germanen III, 49. — ber Mohammebaner III, 427. Gebote ber Bubbhiften I, 240, 243 f. Geburtshilfe V, 283. VI, 296. Geburteliften ber Romer II. 377. Geburtstagsfeier b. Griechen II, 32. Gebelod, Jens Beberfen V, 210 f. Gefängnißwefen V, 11. VI, 443 f. Gefion, Afin III, 37, 39. Gefolge III, 23. Gegenreformation IV,213 ff. 225, 282 ff. 300 f. 302. Geglättete Steinwerkzeuge I, 30, 40. Geheimbunde b. neuesten Zeit VI, 42f. 46 f. 49 f. 51, 266 ff. 539 f. 680. S. auch Freimaurer u. Orben. Geheime Diplomatie V, 75 f. - Gefellschaften in China I, 156. – Polizei V, 74 f. Geheimniß ber Freimaurer V, 219 f. Gehrende IV, 410, 423. Geigenfabrikation V, 277. Beijer, Erif Guft. VI, 453, 592 Geiler v. Kaisersberg IV, 436. Geiserich III, 68 f. Geißler III, 178 ff. Beifter f. Daevas, Yazatas, Engel und Teufel. Geisterbeschwörer in Rom II, 497 f. Geifterbeschwörung, neuere IV, 348 f. V, 231 f. S. auch Spiritismus. Beiftergeschichten V, 150 f. Geisterglaube ber Naturvöller I, 94. — in China I, 165 ff. — ber Slawen III, 10 f.

- ber Germanen III, 46 f.

Geifterflopfen VI, 179 ff. Geifterphotographien VI, 189 f. Beifterfdriften VI, 186 ff. Geifterseber V, 142 ff. 230 ff. VI, 183 ff. Beifterzeichnungen VI, 189. Geifterzüge III, 46 f. Beiftliche Lieber IV, 438. V, 553. - Ritterorben III, 489 f. 502, 504 ff. 520 ff. – Tracht III, 285. Beiftlichteit ber erften Chriften II, 566. — zur Zeit ber Bölkerwanberung III, 72 ff. 88. - ber ruffischen Rirche III, 121 f. – ber römischen Kirche im Mittelalter III, 158 ff. 353. — im Reformzeitalter IV, 26 ff. 106 ff. 225, 232 ff. 544. V, 55 ff. Gellert V, 563 f. Gelt in China I, 157 f.
— in Agppten I, 311. II, 308. - ber Hebraer I, 413. - ber Affhrer u. Chalbaer I, 465 f. — ber Perfer I, 551 f. - ber Griechen II, 53 f. - ber Römer II, 381 f. — ber Germanen III, 87 f. — ber Araber III, 440 f. - der Neuzeit VI, 349 ff. Gemara III, 215. Gemeinden, altefte I, 80. — driftliche II, 556 ff. III, 159. - ber Germanen III, 22, 248. Gemeine Berrichaften III, 275 f. Gemeinen, Haus ber III, 318. Gemeinsamen Leben, Brüder v. IV, 73 f. Gemme, St., Schlacht bei IV, 185. Gemiftios Blethon IV, 62. Genelli, Bonaventura VI, 622. Genefien II, 150. Genf, Afabemie in IV, 178. - Pietismus in VI, 238. - Reformation in IV, 160 ff. — Theater in IV, 168 f. V, 397. Genfer Konvention VI, 168. Gengenbach, Pamphilus IV, 553. Genien II, 413. Genius II, 348. Genius populi Romani II, 413. Gentilis, Balentin IV, 181. Gent VI, 40, 424 f. Genua III, 242, 280. Geoffrin, Mab. V, 331. Geoffrop, Fr. V, 258.

Geographie ber Inber I, 284 ff. - ber Agppter I, 362. — der Hebräer I. 424. — ber Eranier I, 556 f. — ber Griechen II, 280 f. 327, 528. — bes Mittelalters III, 354 ff. — ber Araber III, 360 f. - ber Meuzeit IV, 362 f. V, 287 f. VI, 341 ff. – Unterricht in der VI, 394. Geologie V, 260 f. VI, 286 f. Geomoren in Athen II, 88. Georg, heil. III, 211.

— v. Trapezunt IV, 62.

— I. v. England V, 114 ff.

— II. v. England V, 116.

— III. v. England V, 116. Georgios ber Syntellos I, 334. III, 108. Gerard, Balthafar IV, 286. Gerate ber Urgeit I, 25 ff. — ber Chinefen I, 132 f. — ber Inber I, 216 f. — ber Agupter I, 304 f. — ber Affprer u. Chalbaer I, 464 f. - ber Griechen II, 17 ff. - ber Etruster II, 349 f. - der Römer II, 359 f. 478 ff. — bes Mittelalters III, 288. — ber Nenzeit IV, 589 ff. VI, 306. Gerbert v. Aurillac III, 189, 341 f. Gerbirg v. Gandersheim III, 351. Gerhard de Groote IV, 73. Gerhardt, Paul V, 553 Gerichtshöfe f. Rechtspflege. Gerichtsfätten im Mittelalter III, 330 f. Gerland I, 12. VI, 290. Germain, St., Friede v. IV, 185. —— Graf. v.V, 142 f. Germanen, Beschäftigung und Beruf III, 87 f. — Christentum der III, 24, 72 ff. — She u. Familie III, 20 f. 83 f. — Gefell. Zustände III, 21 ff. - Heilige Orte III, 49 f. - Rleibung III, 86 f. - Kriegswefen III, 20, 23, 81 f. — Rult III, 48 ff. — Lebensweise III, 20 f. - Name III, 19 f. — Priefter der III, 50. — Rechtspflege III, 23, 83 ff. — Religion III, 25 ff. - Reiche ber III, 64 ff. 71, 79 ff. — im Rom. Reich III, 24, 64 ff.

Geuling V, 307. Geweihter Biffen III, 332. Germanen, Sage u. Dichtung III, 51 ff. — Berachtung ber Arbeit III, 21. — Berfaffung III, 22 f. 79 ff. 82 f. Gewerbe ber Chinesen I, 134 ff. - Wandertrieb III, 21, 23 f. -- ber Agypter I, 310 f. — ber Phonifer u. Hebraer I, 383 f. — Wohnfitze III, 17 ff. Germanisches Mufeum VI, 651. Geronten in Sparta II, 81. Gerson III, 344. IV, 74, 323. Gerftäder VI, 576. Gerftenberg V, 577 f. Gerufia in Sparta II, 81. Gervafius v. Tilbury IV, 207, 382. Gervinus VI, 455 ff. Geschichte, Unterricht in ber VI, 393 f. Beschichtschreibung ber Chinefen I, 193, 196, 198.

— ber Inber I, 266, 277.

— ber Agypter I, 333 ff. 353. - der Hebraer I, 424 ff. - ber Griechen II, 274 ff. 326, 520 f. - ber Römer II, 516, 517 ff. - lat. bes Mittelalters III, 89 ff. 349 ff. — byzantinische III, 108. — bes Mittelalters in neueren Sprachen III, 352 ff. — der Araber III, 461 f. — italienische III, 354. IV, 67 ff. V, 496. VI, 451. - französische III, 353 f. IV, 404 f. V, 494 ff. VI, 447 ff. — spanische IV, 406. VI, 451 f. — portugiefische IV, 406. - beutsche III, 352 f. 354. IV, 406 ff. V, 496 ff. VI, 454 ff. 529.
— englische V, 500 f. VI, 452 f. - oftenrop. Boller VI, 453 f. Geschlechtsnamen III, 238 f. Geschmadsorgel V, 276. Gefdmanzte Menichen I, 113. Geschwisterheiraten II, 21, 308. III, 457. Geschwornengerichte f. Schwurgerichte. Gefellen im Mittelalter III, 267. Gesetze in China I, 153 ff. — in Indien I, 263 f. — in Agupten I, 344 ff. — in Griechenland II, 65 f. — in Sparta II, 80 ff. - in Athen II, 88 ff. — in Rom II, 386. Gefetgeber, griechische II, 65 f. 80, 88 ff. Gefichtswinkel V, 265. Gefiner, Konrad IV, 384. -, Salomon V, 570 f. Getreibe, kulturgefch. Bebeut. I, 4 f.

— ber Affprer u. Chalbaer I, 464 ff. — ber Griechen II, 49 ff. — ber Nömer II, 380. — ber Germanen III, 87. - im Mittelalter III, 264, 300 ff. Gewerbfleiß ber Reuzeit V, 269 ff. VI, 312 ff. Gewertvereine VI, 129 f. Gewitter in b. Mythe I, 100. Gewürz- Monopol ber Nieberlande V, Gezogene Kanonen VI, 313. Gfrbrer VI, 458. Shafele III, 467, 471. Ghasnaviden III, 433 f. Ghaffan, arab. Staat am III, 413. Ghatafarbara. ind. Gedicht I, 283. Shatakarpara, inb. Gebicht I, Ghibellinen III, 144, 277 ff. IV, 6. Ghiberti, Lorenzo IV, 508 f. Ghirlandajo IV, 509. Gbislieri, Michele, f. Bius V. Giannone, Bietro V, 496. Sibbon V, 501. Giberti, Kardinal IV, 215. Gibson, John VI, 618. Gichtel, Job. Georg IV, 394. V, 167. Gideon, hebr. Richter I, 391 f. Giefebrecht VI, 458. Giganten II, 115. Gil, Juan IV, 253. Gil Bicente IV, 475. Gilbert, Humfry IV, 364.
— Ricol. V, 517.
— William V, 256, 257. Gilden III, 248 f. Gioberti VI, 606. Gioja, Flavio IV, 356. Giorgione, Maler IV, 517. Giotto III, 397. Giovio, Baolo IV, 69. Girondisten V, 246. VI, 9 f. Gitagovinba, inb. Gebicht I, 283 f. Gitterbrücken VI, 311. Giulio Romano f. Romano. Giusti, Gius. VI, 606. Gladiatoren II, 488 f. IV, 97. Glapio, Franziskaner IV, 116. Glareanus IV, 86. Glasfabrikation I, 305, 383. VI, 313.

Glasgeräte V, 272 f. Glasmalerei IV, 523. Glaubenszwang IV, 172 ff. V, 54 f. 70 f. 112, 154 ff. 200 ff. S. auch Inquifition. Glauber, Rubolf V, 128 f. 258. Glaucia II, 456. Glaucos II, 127. Gleichheit, polit. VI, 97 f. Gleim V, 564 f. Glichefare, Beinrich ber III, 368. Globus III, 461. IV, 359. Gloden III, 313. Glodengießer im Mittelalter III, 312. Gind V, 614 f. Glüdshafen IV, 571. V, 29. Glübende Rugeln V, 280. Gneisenau VI, 37. Gneift VI, 436. Onofis II, 563 f. Godwin VI, 410. Goethe V, 131, 374, 578 ff. VI, 530 f. 533 ff. 637 f. Goeze, Paftor V, 574. Golbene Bulle III, 326. Goldfelder VI, 303, 350 f. Golbgrabenbe Ameisen I, 270. Goldmeier, Aftrolog IV, 341. Goldoni V, 524 f. Golbichmiebe im Mittelalter III, 312 f. Goldsmith, Oliver V, 543. Goldwährung VI, 349 ff. Gomberville V, 510. Gondaifabur, Sochicule III, 451, 460. Gonella, Narr IV, 548 f. Gongora, Luis IV, 467. Gonjaga, Saus IV, 452, 460. Goodwin, Agpptolog I, 357. Gorbios, phryg. Rönige I, 565 f. Gorgias II, 251. Gorres VI, 23 f. 29, 213 ff. 429 f. 479, 549. Göschel VI, 608. Gofen I, 303. Goten III, 24, 67, 72. Gotischer Bauftil III, 891, 393 ff. IV, 508. VI, 614 J. Götter, indische I, 218 ff. -, agpptifche I, 313 ff. II, 498 f. —, phonitische I, 399 f. 439 ff. II, 400, 492 f. —, affyrisch-chalbäische I, 468 ff. —, eranische I, 529 ff. II, 494 f. —, kleinafiatische I, 566 f. II, 491 f.

Götter, griechische II, 114 ff. —, etrustische II, 348. -, italifch-römische II, 404 ff. —, tosmopolitisch=römische II, 491 ff. —, finnische III, 6 f. —, slawische III, 10. -, feltische III, 14 f. —, germanische III, 29 ff. —, altarabische III, 415 f. —, buddhistifche I, 236 f. III, 537, 542. -, japanische III, 551. —, aztekijche III, 565. —, peruische III, 580. Götterbilder b. Griechen II, 143 f. Götterbämmerung III, 47 f. 59. Götterbienst ber Katurvölker I, 114. Gottesfreunde III, 346. Gottesfriebe III, 188. Gottesföhne I, 420. II, 541, 549 ff. Gottesurteile in Indien I, 263 f. - ber Germanen III, 28, 85. - im Mittelalter III, 331 ff. IV, 328. Gottfried v. Straßburg III, 377 f. IV, Gotthardbahn VI, 310. Gotthelf, Jerem., f. Bigins. Göttingerbund V, 585 ff. Gottichall VI, 578, 648. Sottsched V, 356, 559 f. 613, 618, Gögendienft I, 97, 400 ff. 475. Gounod, Franç. VI, 629. Gournay V, 299. Gozzi V, 524 f. Grab, heiliges III, 483 ff. Grabbe, Chrift. VI, 559 f. Gräber ber Steinzeit I, 33. — ber Gifenzeit I, 38. — ber Agupter I, 353 f. — ber Hebraer I, 385. - ber Affprer und Chalbaer I, 468. - ber Perfer I, 559 f. — in Kleinafien I, 563 f. - ber Griechen II, 35. - ber Römer II, 378 f. - driftliche III, 183. — uramerikauische III, 558 f. Gracchen II, 454 ff. Grabe ber Freimaurer V, 218. Grabmeffung V, 274, 286. VI, 341. Graf, Anton V, 611. — Urfus IV, 531. **G**rafen III, 22, 80. Grafenberg, Wirnt von III, 378.

Graham V, 256. Graffage III, 374 f. 377 f. Grammatiter, alexandrin. II, 325 f. Granaba III, 504. Grant, General VI, 93. Grann, Karl V, 613 f. Granfamteit VI, 166 ff. Gravenis, Familie V, 117 f. Gravina V, 524. Gravitation V, 248, 254. Grazzini, Franc. IV, 461. Grécourt V, 517. Greene, Rob. IV, 492. Gregor L. Papft III, 109, 110, 128 ff. 160, 183. — II. Papft III, 102 f. 130. - III. Ш, 130. **-- ∀**. III, 139. — VII. ≠ III, 140 ff. 430, 482 f. 485. — IX. III, 149 f. 199, 201, 207, 220. IV, 236. III, 151. III, 155 f. -- X. — XI. = III, 157. IV, 14. — XII. ≠ IV, 186, 207 f. 229 f. 258. VI, 198 ff. — XIII. = — XVI. = — v. Nazianz III, 109 f. – v. Tours III, 90 f. Gregorianischer Kalenber IV, 230. Gregorovius VI, 458. Gremper, Joh. IV, 324. Gren, F. A. E. V, 259. Grenns VI, 238. Grenzen bes römischen Reiches II, 450 f. Greffet V, 518. Grenze V, 609. Grey, Johanna IV, 205. — Stephan V, 257. Griechen, altefte Rulturorte II, 7 f. — dußere Erscheinung II, 10 f. - Berufsarten II, 48 ff. — Bestattung II, 33 ff. — Charafter II, 10 f. - Ehe II, 20 ff. — Erziehung II, 24 ff. — Gefäße II, 18 ff. — Geräte II, 17 ff. - Gymnaftit u. Rampffpiele II, 41 ff. - Dertunft II, 5 f. - Rleidung II, 11 ff. - Lebensweise II, 28 ff. — Nahrung II, 28 ff. — Schmuck II, 13.

Griechen, Sittliches Berhalten II, 36 ff. - Stämme II. 6. — Unterschied v. d.Morgenlänbern II, 7. — Wanbernugen II, 6 ff. - Wohnungen II, 13 ff. — in Agypten I, 353 f. — in Deutschland IV, 79. — in Italien IV, 55, 57, 60, 62, 67. Griechenland, Beftandtheile II, 3. - Bevölterung II, 9 f. — Klima II, 4 f. — Lage II, 1 ff. — Produkte II, 5. — Bunbeseinrichtungen II, 70 ff. — Bunbesversuche II, 70 ff. - Demokratie II, 67 ff. — Monarchie II, 60 ff. — Oligarchie II, 62 ff. — Tyrannen in II, 66 f. — unter matebon. Oberhoheit II, 288 ff. — 🕝 römischer Herrschaft II, 445 f. - byzantinischer Herrschaft III, 92, 105 ff. – nenestes VI, 51, 59 f. 70 f. 359 f. Griechisch=battrisches Reich I,267.II,297. s I, 267. =indifches Griechische Aftronomie II, 327, 523. — Bautunst II, 181 ff. 316 f. - Berebsamteit II, 276 ff. 520 f. - Bildnerei II, 185 ff. 347 ff. IV, 59. — Bilbung, Berbreit. berf. II, 102 ff. — Dramatit II, 214 ff. 323 f. - Feste II, 148 ff. — Geschichtschreibung II, 274 ff. 326, 522 f. — Götterbilder II, 143 f. — Grammatif II, 325 f. 520 f. - Beilfunde II, 280 f. 328. — Kolonien II, 101 ff. — Kultur im Allg. II, 282, 295 f. 314 ff. 320 f. IV, 59. VI, 670. – Kunst im Alg. II, 175 ff. 185 f. 279, 314 ff. 505. IV, 59. - Lehrbichtung II, 234. - Sprif II, 202 ff. 323. — Malerei II, 189 ff. 319 f. — Mantil II, 154 f. — Mpsterien II, 160 ff. 233. — Myfill II, 153 ff. — Oratel II, 155 ff. — Philosophie II, 231 ff. 248 f. 249 ff. 328 ff. 337 f. 532 ff. 566 ff. III, 341, 458. IV, 61 f.

— Priefter II, 140 ff.

Griedische Priefterinnen II, 141 f.

- Broja II, 274, 520 ff.

- Reinigungen II, 159 f.

– Religion II, 112 ff. 238, 249, 404, 417 ff.

- Schauspielfunft II, 210 ff.

— Schrift II, 227 f.

- Sprache II, 226 f. III, 92. VI, 392, 465 ff.

— Tangtunft II, 198 f.

- Tempel II, 142 f. 181 ff.

— Theatergebaude II, 208 ff.

— Tontunft II, 191 ff.

- Wiffenschaft II, 225 ff. 325 ff. 520 ff.

— Zeitrechnung II, 146 ff.

Griechischer Aberglaube II, 153 f. 315 f.

— Rult II, 140 ff. 144 ff.

– Roman II, 521 f.

Griechisches Bliderwefen II, 229 ff.

- Epos II, 194 ff. 322 f.

- Feuer III, 94 f.

- Kriegswesen II, 105 ff. - Geemefen II, 109 ff.

— Staatswesen II, 59 ff.

Griesmärtel III, 236.

Griaparzer VI, 559.

Grimm, Briiber VI, 393, 439, 470 f. 549.

– Melchior V, 521 f.

Grimmelshaufen V, 556. Grob, 30h. V, 552 f.

Grolman, Ab. v. V, 246.

Große Salzseeftabt VI, 248 ff.

Großinquifitor in Spanien IV, 242 ff. Großtoftha V. 144.

Großloge V, 216, 218.

Grote, Georg VI, 452.

Grotefend, G. F. I, 496 f. VI, 463.

Grotius, Hugo IV, 314. V, 156, 413 ff. Gruet, Jacques IV, 172.

Grumbach, Argula v. IV, 119.

Griin, Anaft., f. Auersperg.

Grünbertum VI, 356, 679, 681.

Grundtvig VI, 591. Gryphins V, 550.

Guano VI, 301. Guardian V, 325.

Guarini, Battifta IV, 463.

Guarino a. Noceta IV, 67. — a. Berona IV, 59 f.

Gubrun III, 367. IV, 422.

Guercino, Maler IV, 518. Buerite, Otto v. V, 254, 257.

Guerrazzi VI, 606.

Guevara, Luis be IV, 479.

Gugler VI, 476. Gugomos V, 227 f.

Guicciardini, Franc. IV, 52, 54, 68.

Guibo v. Arezzo III, 398. Guillochirmaschine VI, 325.

Guillotine VI, 9 ff. Guifen IV, 183 ff. 211.

Guislain VI, 297.

Guizot VI, 61 f. Gulbberg V, 486.

Gülbenftubbe VI, 186 ff.

Gulliver V, 541 Günderode VI, 555.

Gundifar III, 59, 60.

Gunbling, Freih. v. V, 79 f.

Gunter III, 58.

Günther, Ant. VI, 478.

- Chrift. V, 554.

Gupta, inb. Dynaftie I, 268.

Guru Govinda VI, 362 f. Gurp, Pater VI,223.

Gujátasp, eran. König I, 522, 528. Gußftahl V, 272. Guftav (I.) Waja IV, 287.

- (II.) Abolf V. 6.

- III. v. Schweden V, 228 f. 486 f.

Gute Geister f. Engel u. Pazatas.

Gutenberg, Joh. v. IV, 77 f. Guttaperca VI, 315 f.

Güttel, Raspar IV, 119. Gugtow, Karl VI, 570 f.

Gyges, lyb. Rönig I, 567. Symnafiarchie II, 45.

Gymnasien, griech. II, 26 f. 44 ff. 180. — neuere VI, 390 ff. 682.

Gymnastit, griech. II, 41 ff. — röm. П, 376.

Gymnastische Spiele II, 45 ff.

Gynaikonomen II, 37.

Haartracht s. Schmuck. Haas, Jos. VI, 237. Habesch f. Abeffinien. Habonde III, 41. Habsburg, Hans III, 272 ff. Häckel, Eruft VI, 292. Hademann, Prof. V, 80. Hadert, Phil. V, 611. Hadlander VI, 576.

Habewig, Herzogin III, 170. Habley, John V, 286. Habramaut III, 406. Habrian III. Papft III, 133. — IV. Papft III, 143, 195. — VI. = IV, 27 f. 128, 241, 558. Hafenbauten in Griechenland II, 58. Hafis III, 472 f. Bageborn V, 562. Hagen III, 58. Friedr. Beinr. v. d. VI, 469 f. — Joh. v. IV, 339. - Karl VI, 458. Hahn, Naturarzi VI, 295. Habn-Habn, Iba Grafin VI, 577. Bahnel, Ernft VI, 617 f. Sahnemann VI, 294. Bainbund f. Göttingerbund. Baine, heilige II, 142. III, 15, 49 f. Haitim, Chalif III, 424 f. 484. Halbinter, Hans IV, 483. Hales, Alex. v. III, 343. — Naturforscher V, 258. Halevi, Jehuba, s. Jehuba.
— Samuel ibn Nagrela III, 468. Halevy, Komponist VI, 628. Hall, Ajaph VI, 276. Josef IV, 487. Balle, Baifenanftalten in V. 389 ff. Balle'iche Dichterschule V, 564 f. – Jahrbücher VI, 507. Haller, Albr. v. V, 263 f. 282, 561 f. — Bergtolb IV, 129. — Lubw. v. VI, 40, 219, 425 ff. 549. Halley, Ebm. V, 248, 249, 256, 288. Hallman V, 595. Hallstabt, Gräber v. I, 38 f. Balm, Friedr., f. Münch-Bellinghaufen. Haloa II, 151. Halsgerichtsordnung IV, 304. Samadiben III, 432. Hamann V, 372 ff. hamburg, handelstrifen in V, 298. VI, 345. - Prostitution in V, 42. VI, 148 f. Samerling VI, 574. hamilton, Sprachlehrer VI, 392. Samiten I, 17, 877 f. 459. Sammer-Purgftall VI, 458. Sammerlin, Felix IV, 75. Sammurabi, babyl. König I, 481. Han, dines. Dyn. I, 144. Danbel, Ursprung I, 85 f.
— in China I, 158.

— in Agopten I, 311 f. — ber Phöniter I, 451 ff. - ber Affprer u. Chalbaer I, 466 f. - ber Griechen II, 52 ff. - ber Römer II, 380 ff. 440. — ber Germanen III, 87 f. - im Mittelalter III, 295 ff. 358. - ber Araber III, 413 f. — im Chalifenreich III, 452 f. - ber Aztefen III, 568. - ber Neuzeit V, 288 ff. VI, 344 ff. Bandel V, 614. Banbelsgesellichaften VI, 352 ff. Sandelstrifen V, 294.VI, 345 ff. 349 ff. Banbelsrecht VI, 439 f. Sandelsverträge VI, 351, 364 ff. 366 f. Handwerk, Beracht. desf. bei b. Griechen II, 49 ff. Handwerker ber Römer II, 380 f. - im Mittelalter III, 264, 300 ff. handwertervereine in Frankreich III. 307 ff. Handzeichen I, 59. Haneberg VI, 480. Hanife III, 416. Hannibal V, 12. Hannover, Haus V, 114 ff. - firchl. Berhältn. in VI, 209. Hansa III, 267 ff. Hansteen VI, 388, 343. Hans Wurft IV, 431. V, 617 f. Haoma in Eran I, 531, 539. Harbenberg, Fr. v. VI, 553. Baremieben III, 447 f. Häresten II, 565 f. III, 192. Hariri III, 469. Harte III, 45. Harmonie ber Sphären II, 238. Harpers Ferry VI, 91. Harrifon, Uhrenfabr. V, 274. harebörffer V, 555. Bartmann von Aue III, 376. - Cb. VI, 521 f. — Mor. VI, 575. Hargenbusch VI, 604. Harueris, ägypt. Gott I, 816. Harugari VI, 272. Harun. Chalif III, 431. Baruspicen II, 349, 418, 430. Harvey, Will. IV, 386. Dafdijdim III, 489. Hafenclever VI, 623. hasmonder f. Mattabaer.

Sandel in Indien I, 269 ff.

Haffan ibn Sabah III, 489. Haffe, Abolf V, 613. Hatafu, ägypt. Königin I, 312. Hathor, ägypt. Göttin I, 315. Hanber, David V, 151. Hauch VI, 591. Hauff, Wilh. VI, 556. Haupt- u. Staatsattionen V, 617 ff. Hansgötter der Hebräer I, 401. Hausgottesbienst ber Griechen II, 146. Hausmarken I, 59. III, 238. Häuffer VI, 457. Hautmalereien I, 59 ff. Haup, Mineralog VI, 287. — Balentin V, 411. Hawfins, Rich. V, 288. Haydn, Frz. Jos. V, 615. Bearne, Sam. V, 284. Bebammenfdulen V, 283. Hebe II, 125. Hebel, Anwendung bes VI, 316 f. Hebel, Dichter VI, 546. Bebraer, Beichäftigungen I, 382 ff. — Bestattung I, 385. — Charafter I, 385 f. — Che und Familie I, 408 f. - Gemeinben I, 409 f. — Kleibung und Schmuck I, 379 f. — Nahrung I, 384. — Stämme I, 410 f. — Berfehr I, 413 f. — Bolt I, 378 ff. 385. — Bolfszahl I, 385, 413. — Wohnung I, 380 ff. - in Agppten I, 337 ff. 387 ff. – Brief an die II, 555. S. auch Juben. Hebräische Dichtung I, 428 ff. III, 469. - Geschichte I, 386 ff. II, 297 ff. - Rünfte I, 435 ff. — Kultur im Allg. VI, 669. — Literatur I, 417 ff. II, 305 f. 537 f. — Priefter I, 405 ff. - Rechtspflege I, 412 f. - Religion I, 388 ff. 398 ff. II, 303 ff. - Sprache und Schrift I, 415 ff. IV, 79 f. VI, 464. - Wissenschaft I, 419 ff. II, 305 f. 313 f. III, 462 f. Hebraischer Rult I, 401 ff. II, 303, Hebraisches Königtum I, 392 ff. 411 f. - Kriegswesen I, 414 f. Bedemannden f. Alrunen.

Beder, Joh. Jul. V. 387. Hedwig, Herzogin von Breslau III, 235. Beem, David de V, 507. Beemstert IV, 362. Beeren VI, 454, 459. Degel, Bater VI, 55 f. 433 f. 496 ff. 505 f. 642 f. - Sohn VI, 458 f. Hegel'sche Schule VI. 505 ff. Begius, Aler. IV, 76. Beiberg VI, 591. Heidelberg, Schloß IV, 522. Beibelberger Faffer IV, 583. Heibeloff VI, 614. Beibendriften II, 553 f. Beilbronn, Artitel von IV, 130. Heilige Kriege in Griechenland II, 70. Beiligenverehrung III, 188f. 189 f. 211 f. Beiliger Bund VI, 38 ff. Beilfunde ber Agypter I, 362 f. - ber Griechen II, 280 f. 328, 523. — ber Römer II, 376 f. - im Chalifenreich III, 451 f. 459 f. - ber Reuzeit IV, 381 ff. V, 281 f. VI, 293 ff. Heiloten f. Heloten. Beimburg, Joh. v. IV, 75. Beimballr III, 35. Heimstringla III, 361. Heimsuchung, Orben ber IV, 229. Beine, Beinrich VI, 55, 566 ff. Beinide, Sam. V, 411. Beinrich III., Kaiser III, 140. III, 140 f. 485. ,, III, 143. III, 144, 147, 380. III, 153, 272, 384. — V., – VI., " – VII., — III. von Frantreich IV, 187, 188. **V**, 88. — IV. von Frankreich IV, 186, 188 ff. 231, 294, 413. V, 88, 200, 453. - VII. von England IV, 193. — VIII. IV, 193 ff. 215, 219, 485, 533. - ber Seefahrer III, 520. IV, 361. — Julius von Braunschweig IV, 448. Beinfe, Wilhelm V, 584 f. 627. Heinfius VI, 470. Heiratsvermittelung VI, 653. Heisterbach, Edsarius von III, 207. Helataios aus Abbera II, 326. - aus Milet II, 275. Hetate II, 498. Hetatomben II, 146, 149.

Bekatondeiren II, 114. Bel III, 37 f. 57 f. Beld, Oberzollrat VI, 25. Belbenbuch III, 367. IV, 426. Belbengebicht f. Epos. Belbenfagen ber Germanen III, 58 ff. Belbmann, Friebr. VI, 262. Bele, Beter IV, 379. Helena II, 134 f. Heliaia in Athen II, 89, 96. Heliand III, 47 f. 365. Beliodoros II, 521. Heliogabal II, 469, 493, 561. Heliopolis in Agypten I, 303, 314. – in Sprien II, 493. Belios, Gott II, 123 f. Beliotrop VI, 318. Bellanobiten II, 42. Bellas f. Griechenlanb. Bellenen f. Griechen. Bellenistische Juben II, 300, 302, 303, 311 ff. 321, 540 ff. – Literatur II, 321 ff. Hellwald VI, 459. Helmholt VI, 648. Belmont, Frz. Mertur van V, 127 f. 258. - Joh. Bapt. van V, 126 f. 258. Beloife III, 342, 347. Beloten II, 78 f. Belft, van ber V, 602. Helvetius, Bater V, 270.
— Sohn V, 350 f. Hemans, Felicia VI, 585. Hemming, Nitol. IV, 313. Demprich VI, 386. Demfterhuns VI, 466. Benter u. Benterstnechte III, 834. IV, 321. V, 10 f. Benne, Anton VI, 557. Benning in Braunschweig IV, 182. Bennings, Chrift. V, 152. Bephaiftien II, 152. Bephaistion II, 289, 306. Dephaistos II, 119, 152, 412. Septameron IV, 418 f. Bera, Göttin II, 114, 119, 152, 407. Hera, Frau III, 45. Heraien II, 152. Herafleibes, Afabemiter II, 268. Herakleitos II, 244 f. Peratles I, 567. II, 135 ff. 315, 414. III, 51, 56. Herbarien VI, 288.

Berbart VI, 498 f. 518, 644. Herbergen IV, 554. Herbert V, 321. Berbort von Frislar III, 376. Berber V, 374, 376 ff. 577, 626 f. VI, 472. Herfa III, 45, 71. Herfules II, 414. III, 51. Bermaien II, 153. Hermanbab III, 319. V, 237. Hermann, Contractus III, 352. - Gottfr. Jat. VI, 467. Hermaphroditos II, 125. Bermas, Birte bes II, 555. Bermen II, 144. Bermes II, 121 f. 153, 418. III, 44. - Georg VI, 210, 477. - Joh. Tim. V, 593. Hermodhr, Ase III, 35. Bermotybier I, 346. Hernandez, Julianillo IV, 255. Herniter II, 396, 397, 398. Berobes ber Attifer II, 502, 520. – ber Große II, 542 f. Herodianos II, 523. Herodias III, 40. Herobikos II, 280. Berodotos II, 275. Heroen der Griechen II, 133 ff. Beroentult I, 112. Herolde in Griechenland II, 48, 60, 79. — im Mittelalter III, 236. Heron, Mechanifer II, 328. Heron VI, 11. Berophilos, Arzt II, 328. Herrad von Landsberg III, 848. Herrera, Fernando de IV, 466. Herrezuelo, Antonio IV, 255. Šerrlich, Aftrolog IV, 340 f. Berruhut, Kolonie V, 175. Berschel, Fr. Wills. V, 250. VI, 279 ff. — John VI, 279 ff. 283. Hersfeld, Kloster III, 351. Hertha f. Nerthus. Bert, Benbrit VI, 591. - Henriette VI, 555. Herwegh, Georg VI, 575. Berzen VI, 134, 610. Herzoge III, 22, 80. Heftobos II, 200 f. Beffe, Coban IV, 92, 122, 124. Deffen, Juben in V, 213. Beftia II, 114, 122, 412. Befus, telt. Gott III, 14.

Hetairie (neugriech.) VI, 51. Hetairien (altgriech.) II, 69, 91. hetaren II, 37 ff. Betarismus I, 66 f. Hettner, Herm. VI, 459. Hetzer, Bilberstürmer IV, 128 f. 139. Beuglin VI, 336. Beun gen. Clauren VI, 556 f. Hevel, Joh. V, 249, 250. Hexameter II, 198. V, 563. Beren III, 50, 203 ff. 322 f. V. 9 f. **V**I, 193 f. Herenhammer IV, 324 ff. Berenprozeffe IV, 323 ff. 372. VI, 193 f. - Aufhebung berf. IV, 337. V, 433, 476 f. Berenthürme IV, 333 f. Herenverbrennung III, 207 f. IV, 328, 330 ff. Henne VI, 466. Benje, Sprachforscher VI, 393, 470. Baul VI, 578. Heywood, John IV, 487. – Thomas IV, 501. Hidjádáz III, 406. Hibschra III, 418 f. hieratische Schrift I, 349. hierogluphen I, 349 ff. 354 ff. Hieronymos, Kirchenvater III, 90, 337 f. hieronymus von Brag IV, 102. Hierophant II, 163. Hiefel, baier. V, 12. Hilbebert, Erzbischof III, 342. Hilbebrand u. Habubrand, Gebicht III, 364. IV, 426. Hildebrand f. Gregor VII. Hilbebrandt, Eb. VI, 623. Theod. VI, 623. Hill, Rowland VI, 309. Hillia, Hohepriester I, 397. Hillel, Rabbi II, 542. Biller, Ab. V, 614. Simjariten III, 409. Himmel in ber Mythe I, 99. III, 37. 🗕 als Gottheit in China I, 164. Himmelfahrt Jesu II, 552. III, 259. — Maria's II, 552. III, 259 f. himmelszeichen V, 121 f. Hinds I, 497. Hindustan I, 202 f. Hintmar, Erzbischof III, 205. Hinrichs IV, 508. Himichtungen IV, 318 ff. V, 9 ff. VI,

157 f.

hinterindien I, 272. III, 553. VI, Hinterladungsgewehre VI, 314. Hiob, Buch I, 433 f. Siorter V, 256. Hipparchos, Aftronom II, 327. , Tyrann II, 200. Hippel V, 593. Hippobrom der Griechen II, 43 f. 46. - in Konstantinopel III, 97 f. Hippoi, phönik. Schiffe I, 449. Hippokrates II, 280. Hipponax, Dichter II, 204. Hira, arab. Staat III, 413. Hiram, König I, 444. -, Künstler I, 437. III, 307 f. Hirschan f. Wilhelm, Abt. Hirscher VI, 476 f. Hirschfelb V, 599. Hirschpart V, 102. Hirtenbichtung f. Schäferbichtung. Hirtenvölker I, 84. Historian, ibn III, 461. Histia, hebr. König I, 396. Historische Rechtsschule VI, 434. Hita f. Ruiz, Juan. Hitch VI, 297. Hitopabesa, ind. Dichtung I, 285. Hjao-ting, chines. Wert I, 194. Hoangsti, dines. Kaiser I, 143. Hobbes, Thom. V, 304, 418 ff. Hockfirche f. Kirche, anglikanische. Hochstetter VI, 287, 339. Sochzeit ber Griechen II, 21 ff. — ber Römer II, 367 f. – neuerer Zeit IV, 572 ff. Bödur, Afe III, 35, 48. Sof, dinefifder I, 159 f. - ägyptischer I, 343 f. - bebräifder I, 412. - affprifder I, 486 ff. - perfifcher I, 548 ff. - römisch-faiserlicher II, 466 ff. - byzantinischer III, 96 f. Bofe neuerer Beit V, 66 ff. Bofe (Ortichaften) III, 248. hofbichter V, 533 f. Hofer, Andreas VI, 35. Hoffmann, E. Th. Amab. VI, 555 f. — Leop. Alois V, 245. .— von Fallersleben VI, 575. – von Hoffmannswaldan V, 549 f. Höfische Dichtung III, 370 ff. Hofmann, Meldior IV, 140.

Hofnarren III, 257. IV, 547 ff. V. 77 f. Hofra, Agupt. König I, 340. Hofrecht III, 245, 325. Sogarth V, 36, 609. Hogg, James VI, 580. Sobe Rommiffion V, 157. Hohenheim, Franzista v. V, 120. Sobenmeffungen VI, 341 f. Sobenftaufen f. Staufer. Hohes Lied I, 432. Boblenmenichen I, 25 ff. Holbach V, 352 f. Bolbein, Bans, ber Altere IV, 525. - ber Jüngere IV, 530 ff. Holberg V, 594 f. Holba j. Hulba. Bölberlin VI, 545. Hollandische Maleridule V, 602 ff. Hollar, Wenzel V, 610. Holle f. Hulba. Hölle ber Chaldder I, 471. — ber Eranier I, 536. — der Mohammedaner III, 427. Bollen der Inber I, 226, 284 ff. Holtei, Karl VI, 576. Böltv V, 586. Holwarda V, 251. Holzban der Griechen u. Etrusker U, Holzschneiderei IV, 522 f. V, 281. VI, Holzschnitt-Druderei IV, 77. Holistich VI, 325. Homann V, 287. Homburg, Spielbant VI, 164. Home, Geisterseher VI, 183 f. Someros II, 196 ff. 202. Somerofentonen III, 109. Hombopathie VI, 294. Honbekoeter V, 607. Honegger, J. J. VI, 459, 648. Honorare d. Griechen II, 280 f. Hontheim V, 476. Hood, Mobin III, 364. — Thom. VI, 585. Sooft V, 594. Hoogstraten IV, 80, 111. Soote V, 248, 249, 254 f. 256. Hoorn IV, 286. Horapollon, agupt. Schriftsteller I, 354. Horatius Flaccus II, 513 f. Poren II, 124, 149. Börige III, 22, 80 f. 243, 244 ff.

Horned V, 267. Hornemann VI, 332. Bornerne Sigfrid III, 63, 367. IV, Horos, ägppt. Gott I, 316 ff. Boroftop IV, 339. Hörrohr V, 275. Börfelberg III, 44. Hojemann VI, 623. Hotman IV, 187. Hotri, ind. Priefter I, 223. Hottinger, J. J. VI, 262. Houbetot, Gräfin V, 394. Houtman IV, 362. Honwald, E. v. VI, 559. Howard, Katharina IV, 204. Hopm, Graf V, 62. Hr. . 1. R. .Huacas III, 559. Suber, Biltor VI, 416. hubgenoffenschaften III, 249 f. Hubmeier, Balth. IV, 138. Bubier, Joh. V, 497. Bubion V, 284. Hudsonsbaigesellschaft VI, 352. Bufeland VI, 294. Hug VI, 468. Hugbald III, 898. Hugenoten IV, 161, 183 ff. V, 200 ff. Huggine VI, 283 Sugo, Bittor VI, 599 f. Buiewtowsti VI, 608. Huitilopotali III, 565. Hulagu, Mongolenfürft III, 494. Hulba III, 41 f. 212. Bulbigung im Lehnswesen III, 224. humaniftische Studien, Anfange III, 346 ff. IV, 298 f. 302. - in Italien IV, 54 ff. 299. - in Dentschland IV, 73 ff. 124, 299. — in Frankreich IV, 72 f. humanitarische Bestrebungen V, 213 ff. Bumbolbt, Alex. v. VI, 288, 328 ff. 338, 343. - Bilhelm v. VI, 37, 422 ff. 472 f. Bume, Beifterfeber f. Some. , Geschichtforscher und Philosoph V, 328, 500. hummel, Joh. Rep. VI, 627. humoriftische Bilber in Agopten I, 371 f.

hund, Karl Gotthelf v. V, 224 ff. Sinengraber I, 33. Sunbejattler V, 12. hundsfternperiode I, 359 f. Hunnen III, 59 f. 66 f. Hunt, Leigh VI, 581. Hus, Joh. IV, 74 f. 101 f. Hufiten IV, 102 f. Bustiffon VI, 347, 412. Butdefon V, 327. Hutten, Ulrich v. IV. 82, 92 ff. 119 ff. 438, 560. Büttenwesen IV, 562. VI, 312 f. Bunghens, Chrift. V, 249, 250, 251. Hpakinthien II, 150. Hvazinth von Nassau V, 72 f. Hhbris II, 126. Hhbepart, Kryftallpalaft VI, 306 f. Hybropathie VI, 294 f. Hpgieia II, 125. Hogrometer V, 275. VI, 322 Hotfos I, 336 f. 387 f. Somenaien II, 22, 205. Hymnos, griech. IÍ, 205. Hypatia II, 568 f. Hppereides II, 38, 289. Hppuos II, 133. Hppolaustum II, 375. Hpporchema II, 205. Hyrian II, 300.

## **9**.

Zaldos I, 400. II, 162 ff. Jamblichos, Philosoph II, 568. —, Romanschreiber II, 521. 3ao, Gottesname I, 400. II, 162. Jafios, Jafion II, 132. Jason, Heros II, 137 f. — von Aprene Ц, 313. 3berer I, 17. Ш, 12. Ibn Chaldun III, 462. Ibn Esra f. Abraham. Ibn Historn III, 461. Ibsen, Benbrit VI, 591. Ibytos II, 206. Ida, Berg II, 128. Idacins III, 90. Idololatrie I, 97. Idumäer II, 302. Ibun, Afin III, 37. Ibus II, 419.

3bullen IV, 421, 465, 487. V, 570 f. 583 f. VI, 540. Iffland V, 592, 619. VI, 632. Ignatius, Patriard III, 104. Jiejaju III, 550. Ificiben III, 432. Ildiko III, 59. Ilias II, 197 ff. Ilja, ruff. Heros III, 11. Muminaten in Deutschland V, 239 ff. – in Spanien IV, 260. Ilmarinen III, 7. Imir, Riefe III, 25. Immermann VI, 560. Imperialismus VI, 26 ff. Impfen V, 282. Imra alfais III, 466. Inachos II, 135. In coens Domini, Sulle V, 475 f. VI, Inbepenbenten V, 158 ff. VI, 241. Inder, Bestattung I, 217. — Charafter I, 213 f. — Che u. Familie I, 259 ff. - Gerate I, 216. — Kleibung u. Schmuck I, 214 f. — Stämme I, 209 ff. — Wohnung I, 215 f. Inber ber verbot. Bücher IV, 218. Indianer in Amerika, Aberglaube berf. VI, 181. Behandlung berf. IV, 360. VI, 83 f. Indien, Beftanbtheile I, 202. - Bevölterung I, 209 ff. - Gottesurteile in I, 263 f. - Jesuiten in IV, 289. — Klima I, 204 ff. — Lage I, 200. — Name I, 199. — Probutte I, 206 ff. Stäbte I, 215 f. - Bittvenverbrennung in I, 228. — Islam in VI, 362 f. - unter England VI, 361, 363 f. Indigeten II, 413. Indigo V, 270. Indifche Anfiebelungen I, 272. - Aftronomie I, 276. — Bautunst I, 290 ff. — Dichtung I, 277 ff. - Erziehung I, 258. - Gaftfreundschaft I, 260.

- Gefdicte I, 266 ff.

Indische Geschichtschreibung I, 277. — Kaften I, 255 ff. 265. - Rultur im Allg. VI, 668. — Philosophie I, 274 ff. — Rechtspflege I, 263 f. — Religionen I, 218 ff. VI, 361 ff. — Schrift u. Sprachlehre I, 273 f. - Sprachen, neuere Forichung VI, 461 ff. Indifder Banbel u. Bertebr I, 269 ff. Indisches Königtum I, 261 ff. - Rriegewefen I, 261 ff. - Marchen III, 468. Staatswefen I, 265 ff. – Theater I, 285 ff. Indogermanen, Urzeit I, 18. Indogermanische Sprachen I, 56 f. VI, 461 f. 473 ff. Indos, Strom I, 202 f. Indostythisches Reich I, 267. Indra, indischer Gott I, 219 f. 236, Industrie f. Fabriten, Gewerbe, Gewerbfleiß. Induftrie=Ausstellungen VI, 325 f. — Spftem V, 300 f. Ingemann VI, 591. Ingres VI, 619. Injettion V, 281. Infarnationen I, 228, 239, 252. Intas III, 574 ff. Intas, Reich ber III, 573 ff. Innocenz II., Bapft III, 194, 347. — III., Bapft III, 147 ff. 175, 195 ff. 197 f. 220, 230, 492. IV, 237. - IV., Papft III, 149 f. 201, 220, 359. IV, 236. — VIII., Papft IV, 17, 324.
— XI., "V, 206. V, 511 f. - XII., Ino-Leufothea II, 127. Inotulation V, 282. Inquifition III, 197 ff. 492. IV, 157 159, 213 ff. 217 f. 284 ff. V, 287 f. Inquisitionsprozeß IV, 303 f. Infeln, griechifche II, 1 f. 101. Inseratenwesen VI, 665. Inspiration I, 117. Inftrumente, mufikalische I, 187, 217, 306, 435, 465. II, 193. III, 313, 398 f. V, 276. VI, 323. Interditt III, 188. Internationale VI, 127, 133 f. Interregnum III, 228.

Interrer II, 394. Investitur III, 143. Šo II, 135. Jonier II, 6, 8, 101. Jonische Philosophie II, 234 f. Iran f. Erân. Ireland, lit. Fälscher V, 585. Frenaus II, 565. Irene, Kaiserin III, 108 f. Irenische Bestrebungen V, 208 f. 214. Īris II, 125. Irische Auswanderung VI, 377. Bolfsbichtung III, 16 f. Brifches Gefängniffpftem VI, 444. Irland, relig. Berfolgung in V, 161. - in neuester Zeit VI, 587. Irreligiöse Richtung VI, 259. Irrenanstalten VI, 297. Irrenheiltunde V, 283. VI, 297. Irrenkolonie VI, 297. Irving, Washington VI, 587 f. Irvingianer VI, 238 f. Isabella I. von Spanien III, 504. IV. 21, 237 ff. Ijaios II, 277. Ijanomale Kurven VI, 343. Ifelin, Ifaat V, 575. Ifidor von Beja III, 349. – von Sevilla III. 90. Isiborische Detretalen, falsche III, 137, Ifis I, 316 ff. II, 135, 493 f. III, 44 f. Isla, Francisco de VI, 604. Islam im Allg. III, 130, 356 f. 416, 423 ff. 428 f. — Entstehung III, 416 ff. — heilige Schriften III, 421 f. — Kult III, 427 f. 474 f. - Runft III, 473 ff. — Lehre III, 423 ff. VI, 358 f. — Schwärmerei III, 424 f. 448. VI, — Setten III, 422, 423 f. — Berbreitung III, 428 ff. - in Indien VI, 362 f. 38land III, 52, 357 f. 38maeliten III, 409. Ismail Darazh III, 424 f. Ifotrates II, 277. 3folbe III, 375, 377 f. Ifothermen VI, 338, 348. Israel, Reich I, 394 ff.

Israeliten f. Hebräer u. Juden.

Iftar, calb. Göttin I, 469, 471 f. 502 f. Isthmische Spiele II, 43. Iftrien II, 446. Stalien, altes, Bevölkerung II. 344 ff. — Klima u. Prod. II, 343 f. - Lage u. Theile II, 340 ff. - Religion II, 402 ff. - Erober. burch bie Romer II, 896 ff. - Goten in III, 67 f. 73 f. - Langobarben in III, 74, 81. - im Mittelalter III, 276 ff. 296 f. — driftl. Bollsglaube in III, 206. - am Anfang ber Neuzeit IV, 4 ff. - reformat. Bewegung in IV, 28 ff. 215 ff. - unter napoleon I. VI, 34. - feit ber Reftauration VI, 46 ff. 63 f. – Prostitution in VI, 142. Staliener, verglichen mit ben Deutschen IV, 69 f. 87, 150 f. Stalienische Bautunft IV, 507 f. 511, 516. V, 596. – Bilbnerei III, 397. IV, 508 f. 512 ff. 516. V, 600. VI, 615, 618. Dictung III, 382 ff. IV, 449 ff.
 V, 522 ff. VI, 604 ff. - Geschichtschreibung III, 354. IV, 67 ff. V, 496. VI, 451. — Malerei III, 397 f. IV, 509 ff. 517 ff. - Philosophie IV, 388 ff. - Politifer IV, 41 ff. 309 f. V, 450 f. - Republiten III, 276 ff. IV, 5 f. — Tonkunst IV, 538 f. V, 612. VI,

# Jod.

Idubar, dalb. Beros I, 472 ff.

627 ff. 635 f. Ivry, Sieg bei IV, 188.

(Griechische Ramen find unter Jusufen.)

3acfon, General u. Präfibent VI, 88, 86 f.

3acobi, Fr. H. V, 380 f.

—, Joh. Geo. V, 565.

—, Setephan VI, 301.

3acobs VI, 398.

3acotot VI, 392.

3acquarb VI, 316.

3agb in Ägypten I, 310.

Jagb in Affprien I, 488. — in Erân I, 550. – in Griechenland II, 56. - in neuerer Zeit IV, 562. V, 74. VI, 302. Jagbrecht VI, 75. Jägervölter I, 83 f. Jahn, Turnvater VI, 388 f. Jahresmythen III, 53 ff. Jahrmärkte der Phöniker I, 454. — bes Mittelalters III, 297. - ber Reuzeit VI, 353. Jahve, Gott I, 389 f. 399 ff. II, 162. Jakob I. von Schottland IV, 484. — V. " IV, 210. England IV, 209 f. 212, - I. 505. V, 44, 416. - II. von England V, 108 ff. 161 f. 164, 205, 424. - von Boragine III, 207 f. Jakobiner VI, 9 ff. Jatobiten III, 450. Jakobonus, Dichter III, 382. Jakut, arab. Geograph III, 461. Jama, inb. Beros I, 222. James, Romanichr. VI, 587. Jansen, Cornelius V, 185. —, Zacharias IV, 372. Jansenisten V, 179, 184 ff. 196 ff. Janus, Gott II, 405 f. Japan, Bevölkerung III, 546 ff.
— Buddhismus in I, 234. III, 551 f. - Christentum u. Jesuiten in IV. 290. — Erforschung von V, 286. - Europäische Rultur in VI, 367. — Familienleben III, 548 f. — Geschichte III, 549 f. VI, 366 f. - Gefete III, 551. - Sanbelsverträge mit VI, 366 f. - Rleibung ber Japaner III, 547. — Klima u. Produtte III, 546. - Rriegewefen III, 551. - Lage u. Theile III, 545 f. — Literatur III, 553. - Religion III, 551. VI, 367. — Schrift III, 552 f. - Stanbe III, 550 f. - Berfassung III, 550. - Wohnungen III, 547 f. Jarnac, Schlacht bei IV, 185. Jauregun IV, 286. Java, ind. Kultur auf I, 272 f. Javan II, 7. Jean Paul f. Richter.

Jefferson VI, 86. Jeffrys, Sir Georg V, 111, 161. Jeftha, hebr. Richter I, 392. Jehu, hebr. Felbherr I, 395. – Rompagnie von VI, 20 f. Jehnda ben Samuel Halevi III, 463 f. Jehuba Maktabi II, 301. Jemen III, 406. Jena, abergläub. Borfall in V, 54. –, Studentenauszug V, 55. – seit den Freiheitkriegen VI, 41. Jeni Ticheri III, 496. Jenner, Eb. V, 282. Jenfeite ber Raturvoller I, 89 ff. - der Inder I, 226, 234 ff. — ber Agypter I, 330 f. — ber Chaldder I, 471. — ber Cranier I, 585 f. - ber Germanen III, 38, 46 ff. - ber Mohammedaner III, 426 f. - ber Azteken III, 566 f. — ber Infas III, 580. S. auch Höle len und Unterwelt. Jeremia, Profet I, 397 f. 432, 434. Jerobeam, hebr. König I, 394. Berufalem I, 380. III, 487 ff. –, Tempel in, f. Tempel Salomo's u. fpaterer ber Juben. -, Plünberung und Zerftörung bes Tempels I, 397. II, 300 f. 546. –, Königreich III, 488 ff. 490, 493. Jefaia, Profet I, 396. Jesebel, bebr. Königin 1, 395. Jesuiten im Aug. IV, 185, 189 f. 217, 227, 291, 295, 336. V, 59, 70 f. 221 ff. - Stiftung bes Orbens IV, 264 ff. - hervorragende Röpfe IV, 266 ff. - Gelübbe u. Grabe IV, 268 ff. - Exergitien IV, 269 f. - affiliirte IV, 270. - Bürbenträger IV, 270 f. - Delationen IV, 271. – moralische Grundsätze IV, 271 ff. V, 190 ff. VI, 223 — firchliche Prazis IV, 275 f. - politifche Grundfage IV, 276 f. - Erziehung u. Schulen IV, 277 f. V, 382. — wiffenschaftl. Leistungen IV, 279. - literar. Arbeiten IV, 279 f. V, 11.

— abtrünnige IV, 281.

— politische Wirtsamteit IV, 281 ff.

- Aufhebung des Ordens V, 468 ff.

Jesuiten in Paraguap V, 469 f. - Wirten nach ber Aufhebung V, 478. – Wiederherstellung und neueste Geschichte VI, 47 f. 196. Jefus Chriftos II, 545, 547 ff. – im Talmub III, 216 f. Setzer, Sob. IV, 105. Jeunesse dorée VI, 19. Jobelperiode, hebr. I, 409. Johanan-Hyrtan II, 302. Jobelle V, 504. Johann VIII., Papft III, 137. — X., Papft III, 138. - XI., III, 138 f. - XII., III, 139. . \*\* – XXII., " III, 153, 176, 208. — XXIII., " III, 157. IV, 14, 100 f. - von Finnland IV, 287. - von Leiben f. Beutelezoon. – von Salisbury III, 348, 382. Johanna, angebl. Papftin III, 139. Johannes, Apostel II, 553, 560 f. . — Evangelist II, 555 f. — der Täufer II, 545, 551. — V. Paläologos III, 155. — von Ravenna IV, 57. Johannistag III, 255. Johanniter-Orben III, 505, 520. — neuerer VI, 168. Johnson, Andr. VI, 92 f. — Sam. V, 538. — von Fünen V, 225. Joinville, Jean de III, 354. Jolai VI, 611. Jottaniben III, 409. Jomsburg III, 357. Jona, Profet I, 433. Jonatan der Mattabäer II, 301 f. Jones, Inigo IV, 535. V, 215. Jongleurs III, 372, 373. Jonson, Ben IV, 500. Jordan, Wilh. VI, 557, 574. Jordanis (Jornandes) III, 90. Jördh III, 39. Joris, David IV, 181. Foritomo III, 550. Josef II., Kaiser V, 243 ff. 476 f. 479 ff. 619. Josefinismus V, 476, 479 ff. VI, 440. Josephos II, 522. Josta, hebr. König I, 396 f. Zofika VI, 611. Josua, hebr. Führer I, 390. —, Buch I, 427.

Zofua-Zafon, Hohepriester II, 300. Jouffron VI, 503. Joun VI, 594. Juan, Don IV, 480. – d'Austria, Don IV, 207 f. Juana, Pringefi IV, 254. Jubeljahre, driftl. III, 188 f. Juba, Reich I, 894 ff. Juba Aristobulos II, 447. Judas von Gamala II, 545. Juben, Beschichte II, 297 ff. 311 ff. 532, 538 ff. - Berftrenung II, 297 ff. 311 ff. 548 f. 553. – Berfolg. in Sprien II, 300 f. - in Agppten II, 311 ff. 540 ff. - im Mittelalter III, 78 f. 214 ff. 322, 456 f. 462 ff. – in Arabien III, 415, 419. - im Chalifenreich III, 450 ff. 456 f. — in Spanien IV, 238 ff. 250 f. — als Gauner IV, 551 f. V, 12 f. VI, 157 f. - ber Neuzeit V, 209 ff. VI, 255, 440 f. S. auch Bebräer. Jubendriften II, 553. Judenhaß der Chriften III, 78 f. 216 ff. IV, 549 ff. Jubenverfolgungen III, 217 ff. IV, 549 ff. Bubifde Philosophie im Mittelalter III, 462 ff. Jubith, Buch II, 305. —, Kaiferin III, 235. –, Königin von Polen III, 322. Juei-tichi I, 267. III, 528. Juglar, Kajpar IV, 240. Juffeft III, 211, 254 f. Julian (ber Apoftat), rom. Raifer II, 563. Julianischer Ralender IV, 230. Julirevolution VI, 55, 60 ff. Julius II., Papst IV, 7, 22 ff. 42, 93, 510 f. VI, 196. - III., Papft IV, 221, 289. — Africanus I, 384. III, 108. Jumala, finn. Gott III, 6. Jumpers VI, 241. Jung, Joachim V, 262. - -Stilling V, 147 ff. Junges Deutschland VI, 564, 569 ff. Junghuhn VI, 338. Junius-Briefe V, 489. Zunkercharaktere V, 60 ff. Juno, Göttin II, 348, 407 f.

Senne=AmRhyn, General=Regifter.

Juno, Planet VI, 274.
Junonen II, 413.
Jupiter, Gott II, 406 f. 423 f.

—, Planet IV, 374. V, 250. VI, 275, 276.
Jürgens V, 271.
Jus primae noctis III, 245.
Juffien V, 264.
Juft, St. VI, 8, 13 f.
Jufinian, byzant. Raifer II, 569. III, 95 ff.
Jufinus, Gefdichtfcr. II, 518.
Juturna II, 412.
Juvenalis II, 515.

#### Ø.

Raaba III, 415, 417, 420, 466, 474. Rabbala III, 464. IV, 79 f. V, 124 ff. 478. Rabeiren, Kabirim I, 442. II, 128. 168 f. Racmir, Thal u. Reich I, 10, 266, 277. Kacyapa, Bubbha's Schüler I, 232. Rabmos II, 134. Raffee V, 28, 269. Kaffeebäuser V. 34. Kafur, Sultan III, 432. Kaikhosrav, eran. Held I, 522.. Railaja, ind. Felsentembel I, 292. Raifer in China I, 159 f. -, römische, Bergötterung II, 495 f. Raifer, Reinhold V, 613. Raiserchronik III, 353, 365. Raiferkanal in China I, 156. Kaisertrönung III, 133, 144 ff. Raiserrecht, Meines III, 326. Raisertum, romisches II, 462 ff. —, byzantinisches III, 91 ff. -, röm., beutscher Nation III, 133 ff. 226 ff. 275. V, 81. -, latinisches in Konstantinopel III. 492. -, franzöfisches VI, 31 ff. 65 f. 71. Katus II, 414. Ralandsbrüber III, 294. Ralafirier I, 346. Kalebonischer Kanal VI, 311. Raleidostop VI, 318. Kalenberg, Pfaffe vom III, 433. Ralenden II, 419. Ralenber ber Inber I, 276. - der Aappter I, 358 ff.

Ralenber ber Bebtaer 1, 426. - ber Eranier I, 555 f. - ber Grieden II, 146 ff. - ber Römer II, 419 ff. - ber Araber III, 418 f. - ber Aztefen III, 570 f. — driftlicher IV, 280. — unter Lubwig XIV. V, 92 f. — ber frang. Revolution VI, 11. Ralewala III, 7 f. VI, 611. Kalewi-Boeg III, 8. Kali, ind. Gottheit I, 229, 253. **R**alibaja I, 281 ff. 288 ff. Ralifornien, Entbed. IV, 362. Kalilah we Dimnah III, 468. Kallimachos II, 324. Rallinos II, 203. Rallisthenes II, 286, 326. Ralliftratos II, 521. Kalmüten III, 534. Kalorische Maschine VI, 322. Kalpas, ind. Weltatter I, 237, 252. Rama, ind. Gott I, 254. Rambyses, pers. König I, 545. Kamel in Arabien III, 408 f. 437 f. Rameralwiffenschaften, Begründung ber V, 267. Rammergericht III, 326. Kamos, Gott der Moabiten I, 399. Rämpfer, Engelb. V, 286. Rampffpiele ber Griechen II, 41 ff. - ber Römer II, 423 f. 482 ff. 508. Ranaan, Lage I, 374 f. Kanaaniten, Kultur u. Religion I, 390. Kanalbau V, 277. VI, 311 f. Ranale in Griechenland II, 58. Ranbaules, lpb. König I, 567. Kandichur III, 529. Rane, Polfahrer VI, 341. Rang-hi, chines. Raiser III, 533, 544. I♥, 290. Ranischka, ind. König I, 233, 268. Rannibalismus I, 22, 115. Kanon ber heil. Schriften II, 305. Kanonisches Recht III, 137, 336. IV, 303. Kansas VI, 89 ff. Rant, Immanuel V, 146 f. 367 ff. 406, 437, 492 ff. 625 f. VI, 273. 421, 528 f. Rantemir V, 595. Rangelredner, frangof. V, 512. Rao-ti, chines. Raiser I, 151 f.

Rapitol II, 424. Kapitolinischer Jupiter II, 423. Rapnist V, 595. Rappadoter I, 564 f. Rappel, Schlacht bei IV, 148. Rapuziner IV, 227 f. Rapwolten IV, 367. Raradzicz VI, 608. Rarder III, 215. Karamfin VI, 458. Karbinäle III, 159. Karl ber Große III, 132 ff. 160, 225, 247, 339 ff. 350, 364, 374, 390, 479. — ber Kahle III, 479 f. — IV., Kaifer III, 154 f. 326. -- V., IV, 58, 112, 115 f. 194, 214, 216, 219 ff. 241, 247 f. 253, 254, 435, 550. - VIII. von Frankreich IV, 14, 33, 155. -- IX. IV, 185, 187. — I. England IV, 505 f. V, 155 f. 418. — II. V, 17 f. 24, 106 ff. 160 f. 248, 424, 488, 536 f. 616. — III. von Spanien V, 472 ff. - ber Klibne von Burgund IV, 154. — Albert von Sardinien VI, 64 f. - Alex. von Birtemberg V, 118 f. - August von Weimar V, 581 f. - Ebuard Stuart V, 224. - Eugen von Würtemberg V, 119 f. - Theobor von Baiern V, 241. Rarisruhe V, 597. VI, 614. Rariftabt, Dottor IV, 113, 118. Karmaten III, 433. Rarmeliter III, 174. Karneabes II, 337. Rarneien II, 150. Karpinsti VI, 608. Kariäuser III, 174. Kartenlegen VI, 191 f. Rarthago I, 444, 445, 447, 450 f. II, 399 ff. 447. Kartifeya, ind. Gott I, 254. Kartoffeln V, 267 f. Kafimir, König von Polen III, 322. Pfalzgraf IV, 283. Kaffanbros II, 289. Kassiben III, 467, 471. Rassiodoros III, 90, 164. Raften im Allg. I, 79, 94.

Rentauren II, 181.

Raften in Indien I, 255 ff. - in Agppten I, 341 ff. Raftenartige Stanbe in Eran I, 537. — in Japan III, 550 f. Räftner V, 569. Kaftor II, 134, 414. Raftraten V, 42 f. Ratafomben III, 110, 184, 185 f. Ratalaunische Felber, Schlacht auf benf. III, 71. Katechismen, monarch, VI, 38 f. 39 f. Ratharer III, 196. Ratharina von Aragon IV, 193 ff. — von Medici IV, 184, 214. V, 88. — II. von Rußland V, 265, 341, 348, 482 ff. 595. VI, 472. — von Siena III, 155, 181 f. Katholische Bewegung VI, 211 ff. — Kirche f. Kirche, kathol. — Presse VI, 222 f. — Theologie VI, 475 ff. - Universitäten VI, 223, 403. - Bereine VI, 221 ff. Rattunbruckerei V, 271. Kaufmann, Alexander VI, 823. —, Angelika V, 611. -, Geolog VI, 287. Raulbach VI, 622. Kaulen VI, 480. Kaunit V, 476, 480. Kautschut VI, 315. Kavis, ind. Weise I, 223. Rawi=Sprace I, 272. VI, 478. Rean, Bater u. Sohn VI, 635. Reats, John VI, 581, 585. Reilschrift I, 65, 492 ff. 553 ff. VI, 463, 464. Keith, Georg V, 165. —, Maricall V, 460. Refrops II, 135. Keller, Gottfr. VI, 577. —, Urban V, 152. Kellen, Ed., Alchemist IV, 343. Rellner, Bietift VI, 235 f. Relte I, 30, 36, 44. Reiten I, 43. II, 290, 296, 344, 398. III, 13 Ħ. Reltiberer III, 12. Remble, John VI, 634. –, Mitchell VI, 452. Rempen, Thom. von IV, 73 f.

Kenbal, Herzogin V, 115. Kenrick, Bischof VI, 223.

Repler, Joh. IV, 339, 370 ff. Reren II. 139. Kerner, Justin VI, 173 ff. 557 f. Keschab Tschanber Sen VI, 388 f. Kessel, Matthias VI, 618. Reffelflider IV, 553. Refiler, Joh. IV, 129. Retteler, Bifchof VI, 265, 480. Rettenbriiden VI, 311. Reger II, 563 ff. III, 148, 176, 191 ff. 196 f. 842, 345. IV, 192 f. 824 f. 389, 392 f. V, 433. Reperverbrennung III, 199 ff. IV, 178, 198, 218, 239, 254 ff. V, 238, 470, Rhian-lung, chin. Raiser III, 588, 54&. IV, 290. Khung-ife, Khung-fu-the, Leben I, 178 ff. —, Lehre I, 182. —, Schriften I, 191 ff. Rielmannsegge, Frau von V, 115 f. Kien-Long f. Khian-lung. Kien-wen-ti, chines. Kaifer I, 148. Kijomori III, 549. Killigrew, Narr V, 78. Rimon II, 21, 24. Rin, dinef. Donaftie I, 148. Rinder f. Erziehung. — verurteilt IV, 321. Kinderaussetzung in Sparta II, 27. – in Rom II, 370. Rinderbewahranstalten VI, 884. Rinderfeste IV, 574 f. VI, 650. Rindergarten VI, 385. Rinderfreuzzug III, 493. Kindermord in China, angebl. I, 140. King, Bücher der Chinesen I, 191 ff. Kinkel, Gottfr. VI, 575. Ripper und Wipper V, 8. Kiratarjunijam, ind. Gebicht I, 282. Kirche, katholische II, 555 ff. 565 ff. III, 73 ff. 124 ff. IV, 104, 117. V, 177 ff. VI, 195 ff. 440, 680. -, orientalische III, 99 ff. 119 ff. VI, 255.-, Trennung der westl. u. Bstl. III, 104 f. -, protestantische IV, 117, 146. V, 154 ff. VI, 231 ff. 440, 680. —, gallitanische IV, 152. V, 203 f. —, anglitanische IV, 207 ff. V, 154 ff.

VI, 58 f. 486.

Kirche, presbyterianische IV, 212. V, 157 ff. VI, 241. Rleifthenes II, 90. -, Berhältniß zum Strafrecht im Mittelalter III, 335 f. Rirchenbann III, 187 f. Rirchenfreiheit VI, 440. Rirchenrecht VI, 440 f. Rirchenstaat III, 181 ff. IV, 7, 14 ff. 25 ff. 557 ff. V, 177 ff. VI, 195 ff. Rirchenvater II, 565 f. III, 90, 887 f. Rirchenversammlungen f. bie Orte ber-Rircher, Athanas. I, 354. V, 275, 288. Rirchliche Dichtung im Mittelalter III, Rirchweihen III, 252. IV, 594. Risfaludy VI, 610. Rlage, Gebicht III, 867. Rlandeftinismus IV, 275. Klangfiguren V, 255. Klans III, 15 f. Rlaproth, Heinr. V, 259.

—, Jul. VI, 463. Klarinette V, 277. Klassistationsspstem VI, 444. Klasfische Philologie VI, 465 ff. Rlaus Narr IV, 548. Alavier f. Fortepiano. Aleanthes, Stoiter II, 330. Aleça, bubbhift. Erbfünbe I, 238. Rleebau V, 268. Rleibung, alteste I, 30. - ber Chinefen I, 131. - ber Inber I, 214. - ber Agupter I, 300 ff. - ber Bebraer I, 379 f. - ber Affprer u. Chalbaer I, 460 f. — ber Eranier I, 516. - ber kleinafiat. Bölker I, 562 f. - ber Griechen II, 11 ff. - ber Romer II, 355 ff. 475 f. — der Germanen III, 86 f. - im byzant. Reich III, 99. — im Mittelalter III, 260, 281 ff. — ber Reuzeit IV, 584 ff. V, 37 f. 51 f. VI, 399, 653. — ber Araber III, 410. — im Chalifenreich III, 454 f. - ber Japaner III, 547. Kleinafien I, 560 ff. II, 294 f. 446. Rleinkinderbewahranstalten VI, 103. Rleift, Ewald von V, 565. -, Deinrich von VI, 560 f.

Kleitos II, 286. Klemm, Gustav VI, 459. Rienze, Leo von VI, 613. Kleomenes III. II, 293. Ricopatra II, 309, 447, 461 f. Rierifat V, 226 f. Rlerucien II, 74, 105. Rlerus f. Geiftlichteit. Rleutgen VI, 480. Klienten II, 383, 472. Rlima, Ginfluß besf. I, 20 f. Rlinger V, 575 f. 582 f. VI, 543 f. Rloafen II, 362. VI, 308. Rlöpflesnächte III, 253. Riopstod V, 565 ff. Rlöfter, bubbbiftifche I, 148, 231, 239 ff. III, 529 f. 536 f. 542, 551 f. -, drifiliche III, 162 ff. 302 f. IV, 104 f. 129, 133. VI, 211 ff. Rlöfter-Aufhebung IV, 129 ff. V, 476, Rlofteridulen IV, 400. Ameionen III, 322, 324. Rnabenliebe ber Griechen II, 39 ff. Anat, Baftor VI, 486. Knaus, Ludw. VI, 623. Rneller, Gottfr. V, 609. Anigge, Abolf von V, 289, 242. Anipperbolling, Bernt IV, 141, 142, **Rn**obelsborff V, 598. Knorring, Frau von VI, 593. Knotenschrift I, 59, 62. III, 583. Ruowles, Sheriban VI, 586. **A**nox, John IV, 178, 211 f. Ansittelschlachten in Griechenland II, 65, Kobolbe I, 111. III, 7. **Яоф, Joj. Ant. VI, 620.** Rochtunst I, 23, 27. Roemption II, 365. Kohelet I, 434. Kohlen VI, 303 f. Kohlensäde am Himmel IV, 866 f. Kotospalme, Berwend. in Indien I, 207. **Rolb VI, 459.** Rollataj VI, 453. Kollegien ber Universitäten IV, 71. Koller, Rub. VI, 624. Kölliker VI, 290. Köln, Dom in III, 303. VI, 615. —, Malerschule von IV, 528.

Abln, Parteitampf in III, 265 f. Rolonialfpftem f. Mertantilfpftem. Rolonialspfteme verfc. Länder IV, 561. V, 289 ff. VI, 369 f. Rolonien, phonitifde I, 449 ff. —, griechische II, 101 ff. —, römische II, 398 f. —, ber Neuzeit V, 289 ff. 295 ff. VI, 368 ff. 678. Roloffalbilder in Agypten I, 337, 369. Roluthos III, 109. Rolzoff VI, 610. Komensti f. Comenius. Rometen V, 251. VI, 276 f. Romitien II, 380 f. Rommunismus VI, 73, 106, 107, 121 ff. Romobie, griech. II, 210, 221 ff. 323 f. -, rom. II, 509. Rompaß IV, 856. Ronfarreation II, 365 f. Rongregationalisten VI, 241. Könige, Bücher ber I, 427. Königsberg, Mucker in VI, 289. Königsgräber, ägpptische I, 334, 365 ff. —, hebräische I, 437. , perfifche I, 559 f. Ronigshofen, Twinger von IV, 407. Ronigefronung, beutfche III, 228 ff. —, französische III, 230 Königemart, Phil. v. V, 115. Ronigsichmud im Mittelalter III, 280 f. Rönigtum in Indien I, 261 ff. — in Agppten I, 342 ff. — ber Bebraer I, 392 ff. 411 f. - ber Phöniker I, 446 f. — in Affprien u. Chalbaa I, 486 ff. — in Eran I, 548 ff. — in Griechenland II, 60ff. — in Sparta II, 80 ff. — in Rom II, 383 f. — ber Germanen III, 22 f. 79 ff. — im Mittelalter III, 225 ff. --- in Frantreich III, 320 ff. Konforbate VI, 30, 209 ff. 440. Konforbienformel IV, 182. Ronfurreng, freie V, 299. Ronrad, Pfaffe III, 876. — v. Marburg III, 200 f. 207. — v. Wärzburg III, 376. Konradin III, 227, 380. Ronfetration ber rom. Raifer II, 496 f. Ronftantin I., Kaiser II, 470, 562. V. Ropronhmos III, 108.

Ronftantinische Schenfung III, 188. IV., Konftantinopel, Stabt III, 95, 97 f. —, Erob. burch bie Latiner III, 492. \* Türken III. 497 f. Konstanz, Bistum VI, 207 sf.

—, Konzil in III, 157. IV, 15, 100 sft. Ronftanzer-Bans V, 12. Konstitutionenbuch V, 217. Konsulat in Frankreich VI, 28 ff. Konsuln in Rom II, 384, 392, 465 f. III, 95 f. Rontinentalfperre VI, 344 f. Kontoblatas, Andron. IV, 79. Konversationslexikon VI, 525. Ronverfionen VI, 218 ff. Ronzilien f. die Orte berfelben. Rooperativ-Bereine VI, 129 f. Kopisch, Aug. VI, 577. Kopp, Euthch VI, 459. -, Johann IV, 147 f. Roppernit, Nitol. IV, 368 f. Roptifche Schrift I, 349. Sprache I, 293 f. 348. Roran III, 418, 421 ff. 457 f. 466. VL, Korb, Rabbi Bittor v. IV, 80. Rore f. Perfephone. Korea, Halbinsel, Lage 2c. III, 545. Bevölt. III, 546 ff. *A*orinna II, 208. Rorinth II, 445. Korn, Mich. V, 244. Körner, Theob. VI, 561. Kornzölle VI, 347. Korvibos II, 42. Körperftrafen IV, 818. Rorrespondenzen für Zeitungen VI, 661f. Rorvey, Rlofter III, 351. Rorybanien II, 128. Koschenille V, 270. Rojegarten VI, 546. Rosmas Indopleuftes III, 355, 460. Rosmos VI, 338. **Яо**в III, 416. Kothurn der griech. Bühne II, 213. Kothebue VI, 546, 632. Krafft, Abam IV, 523. Kraloch, Abt III, 170. Rramer, Beinr. IV, 324. Kranach, Lufas IV, 526. **R**raniologie V, 185. Arantenheilung, abergl. V, 125 f. Kränze als Schmuck IV, 587.

**L**rafinsti VI, 609. Krates, Grammatiter II, 325. —, **R**omifer II, 222. Kratinos, Dichter II, 228. Krause, Friedr. VI, 261 f. 499 ff. Krechting, Pfarrer IV, 144. Krebitgefellschaften VI, 354. Kreophylos, Dichter II, 199. Areta, Che in II, 21. —, Gastmäler in II, 81 f. —, Heroenkult auf II, 135. —, Mysterien in II, 169 f. —, Berfassung von II, 100. — unter Rom II, 448. Kreti u. Pleti I, 414. Kretiomann V, 569. Rreuz, fübliches IV, 367. Kreuzbrüber V, 234. Kreuzigungen ber Reuzeit V, 198. VI, Areuzprobe III, 332. Rreuzzeichen I, 59. Rreuzzüge III, 142 f. 482 ff. 498 ff. 504 ff. IV, 103. Rriegewesen ber Chinesen I, 161 ff. — ber Inber I, 261 ff. — ber Agupter I, 346 ff. — ber Hebraer I, 414. - ber Affprer und Chalbaer I, 489 ff. — ber Berser I, 552f. — ber Griechen II, 105 ff. — in Sparta II, 106 f. - in Athen II, 90, 107f. — ber Ptolomaier II, 307. — ber Römer II, 383, 432 ff. — ber Karthager II, 401 f. — ber Germanen III, 20, 24, 81 f. - ber Byzantiner III, 94. — ber Ruffen III, 118. — bes Mittelalters III, 239 ff. — ber Araber III, 414f. — bes Chalifenreichs III, 441 ff. — ber Japaner III, 551. — der Azteten III, 565. — der Intas III, 579 f. - ber Reuzeit IV, 554, 563 ff. V, 15 ff. 68, 71 f. VI, 167 f. Rriemhild III, 58f. Ariobolien II, 492. Rrippen VI, 385. Krischna, ind. Heros I, 252. **K**ritias II, 204, 255. Aromleds I, 83. Aronien II, 148.

Rronos II, 114, 148, 410. Rrönung f. Raifer-, Ronigs-, Bapfttrönung. Krösos, lub. König I, 567. Krübener, Fran v. VI, 283 ff. Krug, Traugott VI, 498. Krupp in Effen VI, 312. Arupteia in Sparta II, 28. Kschatrija, ind. Kaste I, 256, 261 ff. Rteftas II, 276. Rtefibios II, 328. Ruas, din. Zeichen I, 65, 187 ff. Rublai, Mongolenfürft III, 494, 532. Rüchenabfälle der Urzeit I, 31. Rlichenmeifter, Chriftian IV, 406. Lubur, Könige v. Elam I, 480. Rilgelgen, Gerh. v. VI, 620. Auhlmann, Quirin V, 167, 553. Kühne, Gustav VI, 570. Kuflur-Klan VI, 92 f. Rult der Chinesen I, 170 ff. — ber Inber I, 222 f. 226 ff. 245 ff. — ber Agypter I, 325 ff. — ber Hebrder I, 403 ff. - ber Affprer u. Chalbder I, 475 ff. — ber Eranier I, 587 ff. — ber Griechen II, 144 ff. — ber Römer П, 415 ff. - ber erften Chriften II, 556 ff. - ber Germanen III, 49 ff. - ber Mohammebaner III, 427 f. 474 f. - ber Chriften im Mittelalter III, - ber Bubbhiften in Oftafien III, 536 ff. 551. - ber Azteten III, 565 ff. — ber Intas III, 581 f. Kultur, Anfänge ber I, 23 ff. III, 558 ff. — Weitgang ber I, 10 ff. II, 339 f. 530 ff. III, 455 f. 476 ff. V, 288 f. 452 f. VI, 356 ff. Rulturgeschichte, Aufgabe ber I, 1.

—, Behanblung ber V, 378 f. VI, 450, 453, **459**. Kulturkampf VI, 230. Kulturpflanzen III, 455. Rulturftufen I, 82ff. Rumarasambhava, ind. Gedicht I, 282. Runft, f. b. einzelnen Boller u. Runftformen. - im Norben u. Silben, verglichen IV. 520, 521, 522, 525, 536 f. V, 601.

- im Morgenland III, 478 ff.

Runft, Realismus u. Naturalismus in berj. V, 601. –, Schickfal ber VI, 683 f. Runfigefdichte V, 622 ff. VI, 647 f. Runftsammlungen VI, 651. Runftibeorie V, 619 ff, VI, 637 ff. Runftübungen, ältefte I, 27 f. 119. Rupferschmiebe im Mittelalter III, 312. Rupferstich V, 281, 610. VI, 325. Kuratas III, 576. Ruranstalten VI, 654. Rurben I; 515. Rürenberger III, 366, 379. Rureten II, 128. Rurfürften III, 227 f. Kuriatkomitien II, 389. Kurien ber Römer II, 388. Kuru, ind. Familie I, 266, 279. Ruschiten I, 459. Rüfter, Bernh. V, 164f. Antichen IV, 587. V, 31. Ruzto III, 576. Rparares, med. König I, 484, 544 f. Rybele I, 566. II, 114, 491 f. III, 44. Ryfeon II, 165. Kyklische Dichter II, 199 f. Antiopen II, 114, 127. Rylon II, 242. Kynische Philosophie II, 260, 272 f. 534. Aprenaita II, 447. Kprenaische Philosophie II, 260, 272, Kyrillos v. Alexandria II, 569. - v. Theffalonite III, 120. — Lufaris, Patriard IV, 288. Apros, perf. Rönig I, 545. - ber Jüngere I, 546.

### £.

Laboulape VI, 603.
Lubrang, Kloster III, 534.
La Brupere V, 513.
Labyrinth, ägypt. I, 367 f.
La Chaise, Père V, 197, 204.
Lachambaudie VI, 603.
Lachania, Brof. VI, 286.
Lactantius, Kirchenvater III, 355, 460.
Labag, Land III, 534.
Labesme, Monso be IV, 467.
Lafapette V, 491.
La Fapette, Mad. V, 510.

Lafontaine, Fabelbichter V, 508 f. Lager im 30 jährig. Kriege V, 16. Lagrange V, 252. Laillier, Jean IV, 156 f. Lainez, Diego IV, 257, 266. Laing, Gorbon VI, 334. Laksami, ind. Gottheit I, 228, 253. Lalanbe V, 250. Lally Tolenbal V, 340. Lama (Thier in Peru) III, 576. Lamaismus III, 529 f. 532 f. 542 f. Lamartine VI, 451, 596. Lamas, bubbbift. Mönche III, 532 ff. 535 f. 542 f. Lamb, Charles VI, 588. Lambert, Physiter VI, 283 f. — v. Hersfelb III, 352. —, Marquis St. V, 353, 517. Lambruschini, Rardinal VI, 201 f. Lamennais VI, 117f. 602. Lamettrie V, 335, 349f. Lampen VI, 315. Lampenfest III, 539. Lamprecht, Pfaffe III, 376. Lancafter, Joj. VI, 383 f. Landammann III, 251. Landenberg, Hugo v. IV, 125. Lander, Gebrüder VI, 333. Länberformen I, 18ff. Lanbesgemeinden III, 22, 250 f. Landfrieden III, 326. IV, 90. Landino, Christoforo IV, 64. Landlarten I, 362, 557. II, 441. III, 355 f. 461. IV, 363. V, 281, 287 f. VI, 342 f. Lanbor, Savage VI, 581. Lanbrecht III, 325. Lanbschaft (Stände) III, 317. Landschaftgärtnerei V, 599. Landschaftliche Muthen I, 113. Landseer VI, 624. Landstnechte IV, 568 f. Landsmannichaften V, 48, 50. VI 398 ff. Landtage im rom. Reich II, 452. - im Mittelalter f. Landichaft. -, neuere IV, 545. Landvögte III, 273, 275. Landwirtschaft ber Chinesen I, 133. - der Agnpter I, 308 ff. - ber Bebraer I, 382 f. — ber Griechen II, 56. — ber Römer II, 379 f. - ber Germanen III, 87.

Landwirtschaft im Mittelalter III, 246 ff. - ber Azteten III, 567 f. — ber Infas III. 576 f. - ber Rengeit V. 22 ff. 265 ff. VI. 298 ff. Landwirtichaftliche Anftalten VI, 299. - Ausstellungen VI, 300. - Chemie VI, 300. - Gerate u. Majdinen VI, 800. – Bereine VI, 299 f. Lanfranc v. Canterbury III, 342. Lanfrey VI, 451. Lange VI, 522, 525. Langmantel, Sans IV, 564. Langobarben III, 67, 74, 81, 130 ff. Langobarbifdes Lebenrecht IV, 303. Langrand-Dumonceau VI, 165. Lactoon II, 318. IV, 59, 511. V, 624f. Lao-the I, 176 ff. 191. III, 541. Lapeprouse V, 285. Laplace VI, 278 f. Laprade VI, 603. Laren II, 411, 413. La Rochefoucault, Berg. V, 513. La Rochelle IV, 183, 186. V, 201. Larven II, 411. Lajaulr VI, 479 f. Lastaris, Joh. IV, 67. Lasti, poln. Reformator IV, 179. Lasos, griech. Musiker II, 192. Lassaule, Ferb. VI, 131 ff. Lassen VI, 458. Laffo, Orlando IV, 538. Lastrygonen II, 127. Lateau, Louise VI, 217f. Laternenfest III, 539, 543. Latimer, Sugh IV, 203, 206. Latiner II, 345, 351, 396, 397, 398 f. Latini, Brunetto III, 383. Latinische (spätlat.) Dichtung III, 89, 381 f. IV, 60 f. 455 f. (fpatlat.) Geschichtschreibung III, 89 ff. 349 ff. IV, 60 f. — Schrift II, 524. III, 314. — Schulen IV, 400. — Sprache II, 524. III, 352. IV, 60 f. 398 ff. V, 382 ff. VI, 390, 391 f. 465 ff. Latinisches Kaisertum III, 492. Laube, Beinr. VI, 570. Laubhüttenfest I, 405. Land, Erzbischof V, 157. Lauenburg, Beinr. v. IV, 283. Lauf (griech. Rampffpiel) II, 45 f.

Lanfenberg, Beinr. v. IV, 432. Lauremberg V, 552. Lauth, Agpptolog I, 857. Lauzun, Graf V, 85 f. Lavater, Joh. Kafp. V, 129 ff. 188 f. 140, 478, 521. Lavoifier V, 259. Law, John V, 296 f. VI, 874. Layard I, 497. Lazarus VI, 474. Lebenbigbegraben IV. 320. Lebensmittelbereitung VI, 314. Lebenszeichen, ägppt. I, 318. Lebrun, Charles V, 608. —, Ecouchard V, 517. -, Bierre VI, 597. Lechen f. Bolen. Lecomie VI, 413. Lectifternium II, 417 f. Lee, Erzbischof IV, 203.
—, Nathanael V, 587. Lefébure, Agyptolog I, 357. Lefranc de Pompiguan V, 517. Legaten II, 449. Legenbre VI, 282. Leben III, 222 ff. Lehmann, Gottl. V, 260. Lebuhof III, 224. Lehnrecht III, 325. VI, 75. —, langobard. IV, 303. Lehnsherr III, 223 ff. 239 f. Lehnsträger III, 223 ff. 289 f. Lehuswesen f. Feudalwesen. Lehrgebicht, griech. II, 234, 324. -, rom. II, 512 ff. -, beutiches IV, 446 f. —, französ. V, 509 f. 517. Leibeigenschaft I, 79. III, 21 f. 80 f. 243 ff. 324 f. V, 22 ff. VI, 25 f. 73 ff. —, Aufheb. ber IV, 129 ff. V, 25 f. VI, 75 ff. 298. Leibnig V, 260, 261, 312ff. 431f. VI, 471 f. Leicester, Garl IV, 209, 502. Leichenmal III, 260. Leichenprozeffionen III, 46. Leichenverbrennung I, 217, 385. II, 34f. 378. VI, 298. Leichhardt VI, 339. Leihbibliotheken VI, 665. 🕻 Leihhäuser VI, 101 f. Leinenpapier III, 314. Leineweber im Mittelalter III, 802.

Leipzig, Buchhändlermeffe in VI, 353. -, Religionsgespräch in IV, 113. Sittenpolizei in VI, 149 f. Leisewit V, 588. Leiturgien in Athen II, 97. Leleger, Bolf II, 6, 8. Lelewel VI, 453 f. Lely, Beter V, 609. Lemmintainen III, 7. Lemonten VI, 447 f. Lemuren II, 411. Lemurien (Feft) II, 422. --- (Land) I, 6. Lenaien II, 151. Lenau f. Riembich. Lengefeld, Schwestern VI, 528. Lennep, van VI, 579. Lenorenfage III, 47. Lenormand, Kartenlegerin VI, 191. Lenormant, Franc. I, 498. Lenotre, Gartner V, 87, 599. Leng, Reinholb V, 582. Leo I., Papft III, 128. — III., Bapft III, 133. — VIII., Bapft III, 139. — X., Papft IV, 24 ff. 27, 40, 41, 42, 43 f. 49 f. 66 f. 81, 109, 112, 119 120, 241, 510 f. 514, 515, 558. VI, 196. — XII., Papft VI, 197 f. 264. — XIII., Papft VI, 281. Leo, Heinrich VI, 485 f. Leon III., byz. Raifer III, 101 f. — IV., . III, 103. — VI. III, 105. Leon, Pablo be IV, 233 f. Leontins IV, 55. Leopardi VI, 605. Leopold II., Raifer (vorh. Großherz. von Toscana) V, 245 f. 482. Lepanto, Sieg bei IV, 226. Lepidus II., 457. Lepfins, Agpptolog I, 357. VI, 474. Leptina, Konzil in III, 204. Lerch, Rifol. IV, 523. Lermontoff VI, 610. Lernais, Lernen, Marquis V, 225. Leroux, Bierre VI, 117, 118, 602. Lefage V, 519. Lesches, Dichter II, 199. Lefegefellicaften VI, 665. Lefenlernen im Mittelatter III, 314,852. Lesley, Baron IV, 210. L'Efpinaffe, Julie V, 331.

Leffing, Gotth. Ephr. V, 874, 571 ff. 618 f. 624 f. , Karl Friebr. VI, 623. Lefueur V, 607. Le Tellier, Familie V, 197, 204. Leto, Pomponio IV, 451. Leuchte, 3. S. V, 225. Leubes III, 80, 82. Leutippos II, 246 f. Levaillant V, 286. Lever, Romanichr. VI, 587. Leverrier VI, 274f. Leviten I, 405 f. Lewald, Fanni VI, 577. Lhaffa in Tibet III, 528 f. 533. L'Hospital, Michel IV, 185. Libanon I, 377. Liber II, 410, 421. Libera II, 410. Liberalien II, 419. Liberalismus VI, 52 ff. Libitina II, 377, 410. Liditilder VI, 319. Lichtenberg V, 134, 593. Lichtenstein, Reisenber VI, 336. Ulrich v. III, 379. Lichtfreunde VI, 258f. Lichtlehre f. Optik. Lichtmeß III, 256. Lichtstralen, Brechung ber V, 254 f. VI, -, Messung der VI, 818. Lichtwer V, 564. Licinius, rom. Kaifer II, 562. Liebe I, 67 f. II, 823. III, 412. Liebestränke, Liebesäpfel IV, 845 f. Liebig VI, 285, 300. Lieblein, Agpptolog I, 857. Lieu-ngan, dinef. Weifer I, 183. Liga IV, 285. Ligue, heil. IV, 187 f. Ligurer II, 342, 344, 446. Li-fi, chines. Werf I, 136 ff. 196. Liktoren II, 386, 395. Lilio, Astronom IV, 280. Lillo, Georg V, 538. Lilly, John IV, 489. Lillye IV, 485. Limburger Chronik IV, 407. Lincoln, Abrah. VI, 91 f. Lind, Jenny VI, 636. Linbau, Paul VI, 578, 665. Ling, Gomnaftifer VI, 889 f. 598.

Lombarbus f. Beirus.

Linga in Indien I, 229, 253. Lingg, Herm. VI, 577. Linné V, 263, 264. Lippi, Filippo IV, 509. Lips Tullian V, 10. Lipfius, Jufius IV, 73. Liscow V, 563. Lisle, Alice V, 112. Liffabon, Erbbeben in V. 34. , Freimaurer-Berfolgung in V. 237. Lift, Friedr. VI, 310, 414 f. —, Rifol V, 10. Lifter V, 261. Lifting VI, 283. Li-fe, din. Gelehrter I, 195 f. Lift, Frang VI, 630. Litai II, 126. Li-tai-pe, din. Dichter I, 196. Literarische Kritik in Frankreich 521 f. Literatur, dinefische I, 191 ff. —, indische I, 273 ff. -, agyptische I, 351 ff. -, hebraifche I, 407 ff. —, affprisch-chalbaische I, 492 ff. - ber fibr. Bölker f. Dichtung n. die einzelnen Biffenschaften. Lithanen III, 11. Littleton, Thom. IV. 806. Liubpraud III, 352. Livingftone VI, 336f. Livins II, 518. Lorente VI, 451 f. Loapja, Garcia be IV, 360. Lobeira, Basco be III, 871. Locarno, Bertreib. ber Protestanten aus IV, 217 f. Lode, John V, 311 f. 387 f. 424 ff. Lodge, Thom. IV, 492. Lobur f. Lofi. Logarithmen IV, 380. Logan, Fr. v. V, 552. Logen III, 311. V, 215 f. 218. Logleine IV, 356. Logographen II, 274. Logos II, 541, 544, 555 f. Lobengrin III, 374. Lohenstein V, 550 f. 555. Lotalgeister I, 111. Lofi III, 36, 47 f. Lotman III, 467 f. Lotris II, 99. Lollharben III, 203. IV, 193. Combarbischer Städtebund III, 277 ff.

Lomonoffoff V, 595. London, Gannerei in VI, 161 f. –, Brostitution in VI, 150. -, Stabtbahnen VI, 310 f. -, Stadtleben V, 32 f. Longfellow VI, 586. Longinus, Rebner II, 520. Longlande, Rob. IV, 482. Longue II, 521 f. Lönnrot VI, 611. 2008, Corn. IV, 385. Lopez, Pero, be Apala IV, 233. Lords, Haus der III, 318. Lorinser VI, 391. Lorrain, Claude V, 607. Lotharingen III, 480 f. Lothringen, Karbinal v. IV, 223. Lotichins, Peter IV, 350. Lote VI, 518. Lourbes VI, 216. Louvet be Couvray V, 519. Louvois, Minifter V, 204. Löwe, Karl VI, 631. Löwen, Universität IV. 219. 253. Lopola, Ignacio IV, 258 f. 264 ff. V, 70 f. Lubbod VI, 453. Mibed, Hanbelstrifen in V, 295. Luc, Anbr. de V, 256. Luca, Kardinal de VI, 200. Lucanus II, 515. Lucian, Satiriter II, 520, 560. Lucilius II, 511 f. Lucina II, 370, 407. Lucretius II, 512. Luben VI, 454. Ludi f. Rampffpiele u. Augustales. Ludwig ber Fromme III, 136, 160. - ber Dentiche III, 479 f. - ber Baier III, 153 f. — VI. v. Frankreich III, 321. — VII. υ. III, 321. — IX., ber Heilige v. Frankreich III, 358 f. 493. - XI. v. Frankreich IV, 153 ff. — XII. v. : IV, 40, 155. — XIV. v. (Privatleben) V, 18, 20, 74, 84 ff. 273. VI, 3. — XIV. v. Frankreich (Staatsleben) V, 82 ff. 92 ff. 108 ff. 195 ff. 201 ff. 317ff. 329f. 438. VI, 5.

- XIV. v. Frankreich (dichterisches u.

608, 615 f.

Hinftlerifdes Zeitalter) V, 503ff. 597,

Lubwig XV. v. ; Frankreich V, 99 ff. 299, 330 ff. 597. VI, 8, 5. - XVI. v. Frankreich V, 104 f. 343. VI, 5 f. — 1. v. Baiern VI, 613, 619. — Philipp v. Frantreich VI, 54 f. 60 ff. Lubwigstaugl VI, 311 f. Ludwigslied III, 365. Luftpumpe V, 254. Luftscifffahrt V, 277 f. VI, 317 f. Luini, Bernardino IV, 513. Lutaner II, 398. Lutas, Evangelift II, 554 f. Lucus, Raimund III, 343, 519. IV, Luna II, 408. Lunghi, Mart. V, 596. Lun- jii, dinef. Wert I, 194. Lupertalien II, 428. III, 97. Lufitanien II, 446. Luftige Rate V, 79 f. Luftrationen II, 416 f. Luther, Martin IV, 110 ff. 118 ff 134 ff. 143, 144, 146, 149, 194, 197, 219, 311 f. 397, 438, 560. - vergl. mit Zwingli IV, 126, 137 f. Lurus der Römer II, 475 ff. - im Chalifenreich III, 446 f. 453 f. - neuerer Bofe V, 74. Luxusgesete II, 474 ff. IV, 585 f. Luzern im Mittelalter III, 291 ff. Lybien, Geschichte u. Rultur I, 567. Sage u. Religion I, 566 f. Lyell VI, 286. Lyfien, Graber in I, 563 f. VI, 463. Lytophron II, 324. Lyfurgos II, 80, 200. Lyndfay, Dav. IV, 485. Lyon, Behandl. in b. Revol. VI, 17. Konzil iu III, 149. Lprit b. Griechen II, 202 ff. Lyfias, Retor II, 277. Lyfimachos II, 295. Lyfippos, Bildhauer II, 317 f. Lyfts, Philosoph II, 243. Lyfistratos, Bildhauer II, 318.

# W.

Maanemo, fin. Göttin III, 7. Mabillon V., 495. Mably V., 496. Macabam VI, 309. Macaulay VI, 452. Mac-Benac VI, 265. Macenas II, 512. Macer, Licinius II, 516. Machiavelli, Nicolo IV, 41 ff. 66, 68, 199, 308 f. 311, 560. V, 421 f. 436. Madenzie V, 284. Macpherson V, 535. Macquarie VI, 445. Macready, Will. VI, 685. Maberno V, 600. Madhjadeça I, 203, 205. Madiai VI, 220. Mäbler VI. 281. Maboc, Willem be III, 368. Mabrid, Freimaurerverfolgung in V, 237 f. Maffei V, 524. Magabha, ind. Reich I, 266. Magelhaens IV, 361 f. Magellanische Wolfen IV. 367. Magie ber Chaldaer I, 478. - ber Griechen u. Römer II, 158 f. 315, 497 f. - ber Christen III, 78. - im Mg. 11. neuerer Zeit IV, 322, 348. Magistrate in Rom II, 391 ff. 464 ff. Magna Charta IV, 192. -- Mater II, 492. Magnetische Forschung IV, 364. V, 256 f. VI, 284 f. 338, 343. Magnetismus, thierischer V, 135 ff. VI, 173 ff. Magni III, 48. Mago II, 516. Magyar, Ladiel. VI, 337. Magyaren III, 66, 170. Magharische Dichtung VI, 610 f. Mahabharata, Epos I, 278 ff. Mahadeva (Çiva) I, 229. Mahadi, Chalif III, 431. Maharischis, ind. Halbgötter I, 225. Mahmud, Ghasnavide III, 433 f. 470. · II., türk. Sultan VI, 360. Mährifche Brüber IV, 103. V, 175 ff. Mai, erster III, 259. Maia II, 409. Mailand, Herzogt. III, 279. IV, 7, 11, 14, 24, Maillard VI. 7 f. Mailly, Mad. V, 99 f. Maimun, Dofe ben III, 464 f. Maintenon, Mab. V. 90 ff. 206.

Manto Kapat III, 574.

Mainz III, 266. VI, 150. Maistre, 3of. be VI, 430, 596. Zav. be VI, 596. Maitrepa, bubbh. Meffias I, 239. Majano, Benebetto da IV, 509. Majolita V, 278. Majorian, rom. Raifer III, 69. Matamen III. 468 f. Mafart, Hans VI, 623. Matbeth III, 186. Maledonien II, 76. 282 ff. 444 ff. Mattabäer II, 301 ff. 446 f. Bücher ber II, 305. Malatefia, Sigism., v. Rimini IV, 60. Malebranche V, 307. Malerei ber Agypter I, 371 f. - ber Chalbaer I, 509. - ber Griechen II, 189 ff. 319 f. - ber Romer II, 505 f. - ber Byzantiner III, 110 ff. - im Mittelalter III, 397 f. - ber Rengeit im Allg. IV, 509, 523. — italienische III, 397 f. IV, 509 ff. 517 ff. — spanische IV, 521. - beutsche IV, 524 ff. V, 610 f. VI, 618 ff. - nieberlandische IV, 524, 534. V, 600 ff. VI, 623. — franzöfische IV, 535. V, 607 ff. VI. 619, 623 f. — englische V, 609. VI, 624. Malesherbes V, 330. Malherbe, Franz v. IV, 420. V, 504. Malpighi V, 281. Malstien III, 330. Malta, Bertreib. b. Jesuiten V, 476. Malthus VI, 409 f. Mains VI, 282 f. Mamluten III, 495. Man, John IV, 249. Manaben II, 170 f. Manahem, Rabbi II, 542 f. Manbeville V. 323 f. Manbidu in China I, 144, 151, 156. III, 544. VI, 366. Manen, romifche II, 410 f. 413. Manenverehrung I, 95. Manes, phryg. Gott n. heros I, 566. Manetho I, 384 ff. 388. II, 326. Manfredi, Fulgenzio IV, 298. Mani, II, 565. Mania, röm. Göttin II, 411. Manicaer II, 565. III, 77, 450.

Manlins Buljo II, 474. Mannert VI, 454. Mannheim, Ban V, 597. - Theater V, 619. Mannus, germ. Heros III, 51. Manrique, Erzbisch. IV, 240. Manjur, Chalif III. 431. Mantegna, Anbr. IV, 510. Mantit b. Griechen n. Admer II, 154 f. 348 f. 429 f. 568. Manu, ind. Heros I, 222, 225. Manu's Gefet I, 250, 257. Manuel, Ritol. IV, 129, 438 f. 527 ff. Manumission II, 373. Manus ber Admer II, 363 ff. Manzoni, Aleffandro VI, 605. Mapes, Balter III, 382. Mara, bubbh. Dämon I, 236. Maranos IV, 250 f. Marat VI, 9 f. Maraihon, Gebenkfest ber Schlacht II. 150. Marbach, Oswald VI, 262. Marburg f. Konrad. - Religionsgespräch in IV, 137 f. Marcabrun III, 372. Marche, Olivier be la IV, 405. Marchen, ägyptische I, 352. — afiatijoe III, 468. - beutsche III, 27, 53 ff. - neuere V, 511, 598. Marcus Aurelius, rom. Raifer II, 535 561. Mare, Henri de la IV, 165. Margarete v. Balois IV. 418 f. Marham, Erzbifch. v. Canterbury IV, Marheinete VI, 509. Maria, Mutter Jejn II, 550, 552. — himmelfahrt berf., Fest III, 259 f. — unbest. Empfangn. VI, 224 ff. – die Blutige IV, 208, 205 f. 208, 211. — Stuart IV, 184, 195, 210 ff. — Therefia V, 242 ff. 476, 619. Mariana, Jesuit IV, 280, 406. V, 200. Marianne VI, 127. Mariano, Mond IV, 31, 38. Mariendienst III, 183 f. 190. Marienerideinungen IV, 106. VI, 216 f. Mariette, Agyptolog I, 357. Marignano, Schlacht bei IV, 25. Marino, Giambatt. IV, 468.

Marion, Elie V, 207. Marionetten II, 225. IV, 570. V, 276. Marins II, 456 f. Marivaux V, 518. Marten III, 247. Marigenoffenschaften III, 247 f. Martomannen III, 67. Marttrecht III, 295 f. Marlitt VI, 577. Marlowe, Chriftopher IV, 489 f. Marly, Shloß V, 87. Marmontel V, 483, 520. Maroniten IV, 288. Marot, Clement IV, 419. Marozia III, 138. Marpingen VI, 217. Marryat VI, 587. Mars, Gott II, 408 f. 421. - Blanet IV, 374. V, 250. VI, 275. Monbe besf. VI, 276. Marichall, A. G. v. V, 224. Marfeillaife V, 518. Marfilio, Ficino IV, 62. — Giov. IV, 294. – Lobovico IV, 29 f. Martello V, 524. Martialis II, 515. Martin V., Papft IV, 15. Martin, St. V, 478. — Henri VI, 450. Martinisten V, 234. Martinstag III, 252 f. Martins VI, 831. Marum, v. V, 259. Marut, ind. Gotth. I, 220. Marx VI, 416. Marzfelb III, 82. Majaccio IV, 509. Maschia u. Maschiana I, 521 f. 534 f. Mascov V, 497. Masten ber griechischen Schauspieler II, 213. Mastenbälle V, 34. Maspero, Agyptolog I, 357. Massillon V, 512. Majubi, Geidichtidreiber III, 461. Maß u. Gewicht ber Chinesen I, 158. - Römer II, 381 f. Matamoras VI, 220. Mater Matuta II, 408. Materialisation von Geistern VI, 190 f. Materialismus V, 349 ff. VI, 518 ff. Mathaus v. Baris III, 358. Mathematik, indische I, 276 f.

Mathematit, calbaifche I, 500. — griechische II, 280 f. 327 f. 523. — arabifc-jübifce III, 460, 465. - neuere IV, 379. V, 251 ff. VI, 282. 395. Mathilbe, Kaiferin III, 285. — Mpftikerin III, 295. - v. To**s**cana III, 285. Matreffentum V, 81, 88 ff. Matthias, Raifer IV, 285. Matthiffon VI, 546. Matthieszoon, Jan IV, 141, 142. Mattisjahn II, 801. Ma-tuan-lin, hiu. Shriftst. I, 197, Maundeville, Reisender III, 359. Maupeou, Kanzler V, 104 f. 380. Maupertuis V, 251 f. 385, 460. Maur, St., Klofter IV, 229. Mauren III, 430, 502 ff. IV, 243 ff. 251 f. Maurer, deutsche III, 302 ff. - englische III, 810 f. V, 215 ff. — franzöfische III, 307 f. Maurer, Jurist VI, 489. Mauretanien II, 447. Mauria, ind. Dynastie I, 266. Maximilian I. Raifer IV, 78, 80, 89 f. 92 f. 824, 434, 548. — II. Raifer IV, 284. — I. v. Baiern V, 70 f. — Joj. v. Baiern V, 476 f. Maximinus, rom. Kaifer II, 469. Maya I, 251. Mayer, Joh. V, 258. — Tob. V, 257. Mazarin, Karbinal V, 82 f. Mazarins Nichten V, 82 f. 108 f. 508 f. Medeia II, 137 f. Meder, Bolf I, 483 f. 516 f. 544 f. 547. Medhurft III, 318. Mebici, Familie IV, 10 ff. 597. — Aleffandro IV, 53. - Cofimo I. IV, 10 f. 57. — II. IV, 58, 519. — Giovanni j. Leo X. Papft. - Ginliano I. IV, 11 f. II. IV, 43. — Giulio IV, 49 f. — Lorenzo I. IV, 11 ff. 28, 54, 64, 449, 450.

— Lorenzo II. IV, 43 f.

. II. IV, 14.

— Bietro I. IV, 11.

Medina III, 414, 418 f. 420. Medium VI, 180 ff. Medizin f. Arzte nub Heilkunde. Medizinisches Studium für Frauen VI, 136 ff. Meeresströmungen IV, 365. Meergottheiten, griech. II, 126 f. Meersburg, Seminar in VI, 208. Mefitis II, 412. Megalesien II, 492. Megarische Bhilosophie II, 2**6**0. Megerle, Ulrich, f. Abraham a St. Clara. Meghabuta, ind. Gebicht I, 283. Mehemed Ali VI, 360. Meierotto VI, 393. Meilenzeiger, rom. II, 440 f. Meiners V, 499. Meininger Hoftheater VI, 634. Meiffonier VI, 624. Reifterfanger IV, 410, 423. Meigner, Alfr. VI, 575. Rejito f. Anahnat, Azteten, Tolteten. Metta III, 414, 420. Melanchthon, Phil. IV, 113, 117, 146. 177, 312, 398, 560. Melanber IV, 146. Melanthio8, Maler II, 319. Meleagros, Dichter II, 520. Beros II, 137. Melissos, Philosoph II, 244. Melfart, Gott v. Thros I, 440. II, 127, Melleirenen in Sparta II, 28. Mellin be St. Gelais IV, 419. Melloni VI, 284. Melos, griechisches II, 204 ff. Melville, Andr. IV, 212. Memfis, Stadt I, 303, 335. II, 309. Orben v. VI, 267. Memling, Sans IV, 524. Memnonsfaulen I, 387 (369). Mémoires III, 353 f. V, 494. VI, 451. Mena, Jesuit IV, 281. Menaghrten II, 173. Menanbros, Komiter II, 323 f. Menant, Ioach. I, 498. Mendelssohn, Mojes V, 365 ff. 374, 405 f. 459, 521, 622. Menbelssohn-Bartholdy VI, 630 f. Menboza, Diego be IV, 220, 406, 469. Menefta, ägypt. König I, 338. I. 334 1. 3 Meneftriers, Meneftrels III, 373. Mengs, Rafael V, 611.

Meng-the I, 182, 194. Menhirs I, 33. Mentera, ägypt. König I, 336. Menno Simons IV, 144. Mennoniten IV, 144. V, 175 ff. Menfch, Entftebung besf. I, 4 ff. 112. - Stellung bess. I. 2 f. 66. – Berbreitung bess. I, 7 ff. 10 ff. Meniden, altefte I, 24. Meuidenfreffer I, 22, 115. Menichengeschlecht, Ginbeit besf. I, 7. Menichenopfer I, 115, 325, 403 ff. 440. II, 145, 428. III, 15, 49, 567. Menschenrassen I, 10 ff. V, 265. VI, 290 f. Menschenrechte V, 491. VI, 98 ff. Menichensammlungen IV, 363. Menichenicopfung nach bebr. Sage I, 419 f. — nach griechischer Sage II, 115 f. — nach germanischer Sage III, 25 f. Menfcheitbund VI, 261 f. Mentichitoff V, 455 f. Menzel, Abolf, Gefdichtidr. VI, 451. Maler VI, 623. , **W**olfgang VI, 459, 566, 5**69**. Menzini V, 523. Mercator's Brojektion V, 287. Mercier de la Rivière V, 299. Merc, Joh. Heinr. V, 593. Mercurius, Gott II, 413. Merian, Matth. V, 610. Meridian von Ferro V, 274. Merinofcafe V, 270. Mertantilspftem IV, 561 f. V, 289 ff. Mertur, Blanet IV, 374. VI, 275. Merlin, Zauberer III, 16. Merodach, chald. Gott I, 469. Merodach=Balatan, Könige von Babplon I, 483. Meroe I, 332. II, 311. Merowinger III, 75 f. Mersen, Käuberborf V, 13. Meru, Berg I, 234. Mery VI, 598. Merzborf, Theobor VI, 262. Mesmer, Franz Anton V, 135 ff. Mesopotamien, Lage I, 457. Messapier II, 345. Meffe (firchliche) III, 129. IV, 224, Meffen (Märkte) III. 296. VI. 353,

654 f.

Meffias der Bubbbiften 1, 289. — ber Eranier I, 535 f. - ber Bebraer (Juben) II, 304, 544 ff. - ber Mohammebaner III, 422 f. 424, Messiase, neue VI, 177 f. Meffingbereitung V, 272. Meffins, Quintin IV, 524 Metageitnien II, 149. Metalgewinnung VI, 803. Metallverarbeitung VI, 312 ff. Metallzeit I, 34 ff. Metaphyfit bes Ariftoteles II, 269. Metastafio V, 523 f. 613. Meteore V, 251. VI, 277. Weteorologie V, 286 f. Meterfilogramm VI, 284. Methodios III, 120. Methobiften V, 165 f. VI, 240 f. Metoiten in Athen II, 86. Metragyrten II, 173. Metronom VI, 317. Metternich VI, 39 ff. Meper's Konverf Lexiton VI, 525. Meyerbeer VI, 628. Micelgemote III, 82. Michael III., boz. Kaifer III, 104. Michaud VI, 448. Michel Angelo IV, 512 ff. 515, 516. Michelet (Deutscher) VI, 519. - (Franzose) VI, 450. Midiewicz VI, 608 f. Midas, phryg. König I, 566. Mibbleton V. 284. Mignet VI, 449. Mibragan-Fest III, 446 f. Mikabo in Japan III, 550. VI, 367. Mikon, Maler II, 190. Mifrometer V, 275. Mifrostop IV, 372. V, 275. VI, 319. Milchertratt VI, 314. Milchftraße IV, 374. Mill, Stuart VI, 436, 504. Miller, Martin V, 588. Milon II, 242. Miltity, Karl von IV, 112. Milton, John V, 417 f. 528 ff. Milutinowicz VI, 608. Mimen II, 507 f. 510. Mimit f. Schanspielfunft. Mimnermos II, 204. Mineralien, Gewinnung u. Berarbeitung V, 271 f. VI, 302 ff.

Mineralogie IV, 365. V, 261 f. VI, Mineralquellen VI, 302. Minerva II, 408, 421 f. Ming, dines. Dynastie'l, 144. III, 544. Ming-ti, dinef. Raifer III, 541. Minnebienft III, 231 ff. Minnefänger III, 378 ff. IV, 422. Minnetrant III, 211. Minos II, 133, 135. Minotauros II, 135, 187. Minotichehr, eran. Heros I, 522, 525. Minftrels III, 363 f. Minner II, 8. Mirabeau V, 491. VI, 4. Miranda, Saa be IV, 465 f. Mischna III, 215. Mijone-Tora III, 465. Misraim, Orben von VI, 267. Mission, äußere VI, 238, 363. —, innere VI, 232 f. Mississippi-Länber V, 296. Mitchell, John V, 260. Mithra, eran. Gottheit I, 581. II, Mithradates, König II, 446, 457. Mitra, ind. Gottheit I, 218. Mitscherlich VI, 285, 287. Mittelalter im Mig. III, 1 ff. IV, 296 f. VI, 671 ff. — Arbeitstheilung im III, 221 f. - Ausschweifungen III, 288 ff. — Chriftentum u. Islam III, 456 f. — Dichtung III, 360 ff. - Erdfunde III, 354 ff. — Geschichtschreibung III, 849 ff. — Handel u. Berkehr III, 295 ff. 358. - Rleibung III, 260, 281 ff. 301 f. — Kunft III, 110 ff. 389 ff. - Lebensweise III, 290 f. 313 f. — Mystit III, 344 ff. — Nahrung III, 288 f. 300 f. - Rechtspflege III, 325 ff. - Staatswesen III, 815 ff. — Strafrecht III, 383 ff. — Theologie u. Philosophie III, 836 ff. - Wiffenschaftlichkeit III, 88 f. — Wohnung III, 285 ff. 302 ff. — Wolthätigkeit III, 293 ff. Mizraim (Agypten) I, 294, 335. Mnemojone II, 124. Moalatat I, 391, 399, 439. Moabiten III, 466. Moawijah, Chalif III, 430, 435.

Mochtar, Brofet III, 426. Mobena, Rlofteraufhebung in V, 476. Moderner Staat III, 317. IV, 308. Modi III, 48. Moed, Chalif III, 482. Mohaben III, 502 f. Mohammed, Leben III, 183, 416 ff. —, Tob III, 421. -, Charafter III, 421 f. Mobammebanische Aultur III, 433 f. Mohammedanismus f. Islam. Mohl, Robert von VI, 435. Möhler, Abam VI, 478 f. Moiren II, 125. Motaddafi III, 460. Mottabir, Chalif III, 447. Molan, Jakob von III, 515 f. 519. Molekularchemie VI, 286. Moleschott VI, 518. Molière V, 507 f. 615. Molina, Gonjalvo IV, 157. Molitor, Ulrich IV, 384. Mollenhod IV, 142. Molly Magnire VI, 169 ff. Moloch I, 399, 440. II, 135. Momiers VI, 238. Mommfen VI, 458. Monaco, Spielbant VI, 165. Monarcie, Urfpr. I, 81. Monardianer II, 564. Moncada, Franc. de IV, 406. Monche, buddhiftifche I, 239 gi. III, 532, 5**35** f. 5**42,** 551 f. -, driftlice III, 168 ff. 177, 229. Moncontour, Schlacht bei IV, 185. Mondforschung IV, 374. V, 250. VI, 276. Mondjahr III, 418 f. Mondmythe I, 103. III, 40 ff. 53 ff. Mondverehrung II, 121, 123 f. 134 f. 137 f. Möngal, Mönch III, 168. Mongolen, Bertheilung ber Raffe I, 17. — in China I, 144, 148, 198. - im Mittelalter III, 358. —, Raubzüge ber III, 493 ff. 497, 530 ff. -, religiöse Organisation III, 534, 536. Moumonth V, 113. Monochord VI, 322 f. Monogamie I, 68. Monogeniften I, 6. Monomotapa IV, 289.

Monopolipftem V, 298. Monotheismus in Agppten I, 324 f. 388 ff. - ber Hebräer I, 401 ff. II, 297 f. Mouroe-Dottrin VI, 85. Monsun I, 204 f. Montaigne IV, 336, 403 f. 417. Montalvan, Juan be IV, 479 f. Montaniften II, 564. Montbailly V, 340. Woutblauc-Besteigung V, 286. Monte-Caffino III, 168 f. 173, 211. Montecatino, Antonio IV, 459. Montecorvino, Giov. de III, 359. Moutefeltre, Bans IV, 452. Moutemapor, Jorge IV, 465. Montefpan, Dab. V, 86, 89 f. Montesquien V, 441 ff. 491. Montfaucon V, 495. Moutfort, Sugo von IV, 432. - (Leicefter), Guy von III, 150. Simon von III, 150, 364. Montgolfter V, 277 f. Monigomery, James VI, 580. Monti, Bicenzo VI, 605. Montigny, Flores be IV, 249. Montini be' Luzzi IV, 385. Moore, Thom. VI, 581. Mopeorben V, 237. Morabethen III, 502. Morales, Luis IV, 521. Moralitäten IV, 569. Mord VI, 168 ff. More, Morus, Thomas IV, 83, 196 ff. 532, 560. Moresca IV, 569 f. Moreto, Agostino IV, 481. Morgan, Thom. V, 326 f. —, Will. VI, 266. Morgenland III, 476 ff. VI, 356 ff. Morgenländischer Rulturtreis I. 568 ff. VI, 667 ff. Morgenftern, Jat. V, 80. Morgiten III, 423. Morin, Steph. VI, 268. Möris-See I, 368 f. Moristos IV, 251 f. Morit von Sachsen IV, 148 f 221. Mormonen VI, 243 ff. Morrifon, Rob. V, 262. Morfe VI, 320 f. Mojait ber Römer II, 506. Mofcheen III, 419, 427, 474 f.

Mojderojd V, 79, 556. Mosdos II, 324. Mosailimah, Profet III, 426. Moje (Mojes) I, 388 ff.

— 5 Bücher bes I, 418, 426 f.

— ben Esra III, 469.

Mojen, Jul. VI, 571 f. Mojer, Joh. Jat. V, 461 f. —, Karl Friedr. V, 462 f. Dofer, Juftus V, 463 ff. Möfien II, 448. Moslim III, 416. Motanabbi III, 467. Motawaffil III, 424, 447. Motaziliten III, 423 f. Mothales II, 78. Mothe-Gupon V, 206. Moti ibn Ajas III, 466. Motley VI, 453. Motte-Fouqué, de la VI, 556. Mounds III, 558 f. Mouffelingewebe V, 271. Movers VI, 480. Mozart V, 615. VI, 624 ff. Mritschhafat, ind. Drama I, 287. Mügge, Theodor VI, 576. Muggleton, Lewis V, 168. Mühlberg, Schlacht bei IV, 148. Mühlhausen, Wiebertäufer in IV, 138 f. Müller im Mittelalter III, 300. Müller, Abam VI, 413 f. 428 f. 548. —, Friedr., Ethnograph VI, 290 f. —, Friedr. (Maler M.) V, 583 f. -, Georg VI, 614. -, Johannes (Geschichtschr.) V, 499. VI, 424, 459. —, Johannes (Physiolog) VI, 298, 474 f. —, Mar VI, 474. -, Otfried VI, 458, 467. —, Wilhelm VI, 558. MüUner, Ab. VI, 558. Mumien, ägppt. I, 327 f. —, peruische III, 575 f. Mummereien IV, 568 f. Münd-Bellinghaufen VI, 578. München, Bauten in VI, 613 f. —, Bildwerke in VI, 618. Münchener Malerschule VI, 622. Münchhausen V, 586. Mund, Mundium III, 84. Mundt, Theodor VI, 570. Mungo Part VI, 832. Munis, ind. Ginfiebler I, 223. Benne=AmRhnn, General=Regifter.

Münfter, Wiebertaufer in IV, 140 ff. Münster, Sebastian IV, 362 f. Minter V, 152. Münzer, Thomas IV, 180 ff. 183 f. Munzinger, Werner VI, 336. Minatonventionen VI. 349. Mingrecht im Mittelalter III, 317. Milnzwesen f. Gelt. Murănen II, 480 f. Muratori V, 496. Murillo, Esteban IV, 521. V, 601. Murner, Thomas IV, 106, 147 f. 410, **4**36 f. Murrinifche Gefäße II, 480. Murtola, Gasp. IV, 463. Musaios II, 195. Musaus V, 134, 593. Museen, römische II, 525. -, neuere VI, 651. Mufen II, 124, 412. Mufit s. Tontunfi. Mufitalische Inftrumente f. Inftrumente. Musikseste VI, 650. Mufifche Rlinfte II, 191 ff. Mufizirenbe Geifter VI, 181, 183, 190. Mustatblüt IV, 432. Mustatnußbaum V, 270. Mufpelbeim III, 25, 47, 58. Muspilli III, 48, 365. Muffet, Alfr. be VI, 601. Musterwirtschaften VI, 300. Musurus, Martos IV, 67. Mutianus Rusus IV, 92. Mutter Gottes III, 183 f. Mutterschaft I, 70. Mpferinos, ägypt. König I, 336. Mplitta f. Bilit. Mpron, Bildhauer II, 188, 189. Mpser II, 6. Myfien I, 566. Mystagog II, 166. Myften II, 166. Mysterien, ägyptische I, 323 f. -, griechische II, 160 ff. 174, 233, 546 f. 557 f. -, römische II, 424 ff. 494 f. , driftliche (Theater) III, 400 ff. IV, 412, 429 ff. 569. Myfiif, griechifche II, 158 ff. —, moderne VI, 218 ff. Myfiifer III, 344 ff. IV, 78 f. Mothe der Urzeit I, 98 ff. -, indische I, 218 ff. 224 ff. 278 ff.

Mythe, ägyptische I, 316 ff. 352.

—, assprische I, 319 ff.

—, eranische I, 519 ff.

—, griechische II, 113 ff. 133 ff.

—, germanische III, 25 ff. 51 ff.

Mythographen II, 274.

Mythologie II, 325. VI, 468.

## M.

Nabatäische Sprache VI, 464. Rabobs V, 34 f. Nabopalajar, babpl. König I, 484. Nabu, calb. Gott I, 469. Nachrichter IV, 321. V, 10 f. Nachtigal VI, 335. Nächtliche Unficherheit im Mittelalter III, 286 f. Nachtmaren I, 111. Nachtmythe III, 56, 58 f. Nachtvöller I, 13. Nabar VI, 317. Nähmaschinen VI, 316. Nahrung, Bedeutung berf. I, 4, 21 f. Maiaben II, 130. Ral. Ralas, ind. Episode I, 279 f. Nalobaja, ind. Gedicht I, 282. Namen ber Bermanbtichaftgrade I, 74 ff. - ber Chinefen I. 137, 139, 159. - ber Affprer u. Chalbaer I, 495 f. - ber Griechen II, 25. - ber Römer II, 370. — ber Araber III, 412. Namengebung I, 73 f. III, 238 f. Nanat Schah VI, 362 f. Nanna, Afin III, 37. Nanni, Giov. IV, 63. Nantes, Ebitt von IV, 189 f. V, 205. Napoleon 1. VI. 26 ff. - III. VI, 65 f. 126, 184. Nardi, Giac. IV, 69. Narren f. Hofnarren. Narrenbeschwörung IV, 436 f. Narrenfeste III, 190 f. Marrengerichte III, 257. Narrenschiff IV, 435 f. Naruscewicz VI, 453. Nash, Thom. IV, 492. Mafios I, 407. Nationen ber Universitäten IV, 71. V, 48. Nationalitätsprinzip VI, 68 ff. 676 f. Nationalwertstätten V, 125 f. Nativität IV, 338 f. Naturaliften in ber ital. Malerei IV, 519. Naturheiltunde VI, 295 f. Naturrecht IV, 308 ff. V, 412 ff. VI. Naturfinn ber Griechen II, 175 ff. IV, 353. — ber Römer II, 500. IV, 353 f. — im Orient IV, 353. - ber Chriften IV, 354. — ber Humanisten IV, 354 f. - ber neuern Zeit IV, 352 f. V, 38, 599. VI, 653 f. Raturwiffenicaften II, 234 ff. 263, 270 III, 459 ff. IV, 355 ff. V, 247 ff. VI, 273 ff. 395, 681 f. Naufrarien II, 90. Naumachien II, 490 f. Nauruz-Feft III, 446. Nauvoo, Stabt VI, 126, 184, 245. Navagiero, Andr. IV, 465. Navarino, Sieg bei VI, 51. Navarra, Haus IV, 183. -, Jesuit IV, 292. Navigationsakte V, 290. VI, 347. Razarener VI, 619 ff. Neander, Joachim V, 553. —, Michael IV, 398 f. Neapel im Reformzeitalter IV, 65. -, Bertreibung der Jesuiten V, 474 f. Neapolitanisches Gelb V, 270. Mebelflede IV, 370. V, 251. VI, 279. Nebrasta VI, 89. Nebuladnezar, babpl. König 1, 397, Necho, ägypt. König I, 340, 353. Necker V, 491. Nedschb in Arabien III, 406. Nees von Esenbeck VI, 516 f. Neffen- u. Nichtenerbrecht I, 70 f. Neger, freie, in Amerika VI, 84. Regerstlaven f. Stlaverei. Nehalennia III, 45. Nehemja, hebr. Führer I, 398. —, Buch I, 428. Rehring V, 597. Reith, ägppt. Göttin I, 314. Netromantie IV, 348. V, 142. Nemeische Spiele II, 43. Nemefis II, 126. Neodamoden II, 78. Neokoren II, 496. Neophron, Dichter II, 221. Nepal, Land III, 534. Nephthys, agupt. Göttin I, 316. Nepos, Cornelius 11, 518.

Neptun, Blanet VI, 274 f. Reptunus, Gott II, 411. Nereiden II, 126. Mereus II, 126. Rergal, calb. Gott I, 469. Nerli, Filippo IV, 68. Rero, rom. Raifer II, 473, 560 f. Nerthus, germ. Göttin III, 35, 38 ff. Reftor, ruff Annalift III, 122. V, 499. Nestorianer III, 450, 451 f. IV, 288. Nepahualkojotl, König von Tezkuko III., Neubabylonisches Reich I, 484, 488 f. Neuber u. Frau V, 618. Renere Zeit, allg. Charafter IV, 1 ff. 297 ff. 307 f. VI, 1 ff. Neugriechen, Abstammung II, 51. III, 107. VI, 51. Reugriechische Dichtung VI, 607 f. — Fortschritte VI, 359 f. Reuholland f. Auftralien. Neujahreftücke IV, 430. Neuplatonische Bhilosophie II, 566 ff. II, 536 f. Reupythagoreische Reufilber V, 272. Neuwied, Pring VI, 831. Newcomen V, 279. Newton, Isak V, 247 ff. 254 f. 257, 275. New-Port, Sitten VI, 150 f. Rezam el Mult III, 434. Ngami=See VI, 336. Dibelungen III, 57 ff. Nibelungenlied III, 62 f. 365 ff. IV, 422. Nibelungen-Trilogie VI, 630. Micander VI, 593. Miccolini VI, 605. Niccolo Niccoli IV, 59. Nicolai, Friedr. V, 364 f. Niebubr, Bartholb Georg I, 496. VI, **4**54, 619. –, Karsten V, 286. Rieberlande, Sandel im Mittelalter III. 299. —, Humanismus daselbst IV. 73 f. —, Befreiung u. Gegenreformation IV, 286. V, 415 f. , Hanbel u. Kolonien in ber Neuzeit V, 291, 295. VI, 370. Rieberlanbische Bilbnerei V. 600. VI.

- Dichtung V, 594. VI, 579.

- Janfeniften V, 200.

Nieberlanbifche Maleret IV, 524, 534. V, 600 ff. VI, **623**. - Tontunft IV, 537 f. Riebten, Friebr. V, 126. Riembich, Ritol. VI, 573 f. Miemcewicz VI, 608. Miebce VI, 319. Niftheim III, 25, 47, 57. Riffungen f. Nibelungen. Niger (Strom) VI, 332. Nihilismus VI, 134. Nifa-Aufstand III, 95. Nikaia, Konzil in III, 101. Nifandros, Dichter II, 324. Nite II. 125. Nitolaus I., Bapft III, 104, 136 f. — III., III, 151, 279. **-- ∀**., IV, 58. —, Patriarch III, 105. - von Bafel III, 346. Nikolaustag III, 254. Nitol's Brisma VI, 318. Nil I, 294 ff. Nilgebiet, Erforschung VI, 335 f. Milmeffer I, 312. Nimrod I, 472 ff. Minive I, 462. Ninon be l'Enclos V. 206, 504. Ninos I, 481 f. Nipon, Infel III. 545. Nirvana I, 231, 237, 238. Nisami III, 471. Nisard VI, 451. Nisada s. Dravida. Nithard, Gefdichtidr. III, 350. Nitroglycerin VI, 313. Niren I, 110. III, 28. Njaja, ind. philos. Spftem I, 275. Njördhr, Afe III, 39. Noa**c** VI, 503. Noailles, Karbinal V, 197. Nobilität, röm. II, 453 ff. Nobier, Charles VI, 599. Noffodei III, 515. Nofâd III, 406. Nomaden I, 84. III, 410. Romen, Nomarchen in Agypten I, 344. Rominalisten III, 342 ff. Romos, griech. Lieb II, 205. Nomotheten II, 94. Nonen II, 419. Nonnen, bubbhiftische I, 241. III, 536. -, christliche III, 162 f. IV, 161, 351, **544.** 

Nounos III, 109. Norbamerita, Befreiung von V. 490 f. VI, 374. —, Stlaverei in VI, 80 ff. -, Sanbeletrifen in VI, 349 f. —, Deutsche in VI, 372 ff. Nordamerikanische Dichter VI, 586 ff. Rorbameritanifdes Schulwefen VI, 387. 397, 405. Rordlichter V, 287. Norbostfahrten V, 284. Norbpolfahrten f. Polarreisen. Rorbweftfahrten V, 284. Nordwestpelzkompagnie VI, 352. Rorfolf, Thom. von IV, 207. Moricum II, 448. Norman, Robert IV, 364. Normannen III, 242, 357 f. Nornagest-Saga III, 361. Nornen III, 39 f. Norton, Rath. VI, 585. Norris, Eb. I, 498. Norvins VI, 449. Norwegische Dichter VI, 591. Norwich V, 32. Noftoi II, 139, 199, 491. Noftrabamus IV, 340. Notendrud V, 281. Nothoi II, 22, 25. Motter Labeo III, 171. – ber Stammler III, 168 f. Novalis f. Harbenberg. Nowgorod III, 117 f. Numa II, 412, 416. Numenius II, 537. Numibien II, 447. Mürnberg III, 216. Nuza, Juan be la IV, 249. Myaffa-See VI, 337. Rymphen II, 126, 130, 412. Nvja II. 129.

# D.

Dannes, maib. Gott I, 469. Obeiballah, Chalif III, 432. Obelisten I, 333, 370. Obradowicz VI, 608. Obsconicz VI, 608. Obsconicz VI, 146 f. 154 st. Observanz, strikte V, 225 st. Obstrantismus V, 478. Occam, Wilh. von III, 343 f. Ocino, Bernarbino IV, 216, 217. Ochlokratie in Griechenland II, 67.

Octavian II. 461 ff. 512. S. Augustus. Obb Fellows VI, 271 f. Obbur III, 39. Obilo von Clugny III, 172. Obin III, 30 ff. 47, 56. S. Wuotan. Obo von Clugny III, 172. - von Denil III, 353. Oboater, Odowatar III, 24, 70. Obvsseia II, 197 ff. Obpffeus II, 139. -, Palast des II, 14 f. Offenbach VI, 628. Offenbarung, Ursprung ber I, 117. — bes Johannes II, 560 f. Offiziersbilbung V, 19 f. 71 f. Ofir, Golbland I, 271, 393. Ohlenschläger, Abam VI, 590. Ohm VI, 284. Dibipus II, 138. Diffin f. Offian. Otba, arab. Felbherr III, 430. Ofeanos II, 113, 114, 126. Ofeghem, Joh. IV, 537. Ofen VI, 287 f. 289, 290, 495 f. Diolampadius IV, 119, 129. Olavides V, 473. Olban der Römer II, 379 f. 481. Olbendorp, Joh. IV, 312 f. Olearins, Ab. V, 288, 549. Oligardie in Griechenl. II, 62 ff. Ollenborf VI, 393. Olympiaben II, 42. Olympische Götter II, 117 ff. — Spiele II, 42 f. Olympos II, 114, 142. Omân III, 406. Omar, Chalif III, 418, 429 f. Ombriter f. Umbrer. Omer, Gottfr. v. St. III, 505. Ommajaden III, 430, 431, 448, 462 f. 501 f. Omphale I, 567. Onias v. Agopten II, 312 f. - v. Jerufalem II, 300. -, gen. Menelaos II, 300. Onomatritos II, 171 f. Onomatopoetische Börter I, 47. Onslow, Georg VI, 627.
Oper IV, 451, 463, 539. V, 508, 523, 612 ff. VI, 624 ff. 635 f. Opfer ber Naturvölker I, 115. - ber Chinefen I, 171 ff. - ber Inber I, 222, 227, 248. - ber Agppter I, 325 f.

Obfer ber Bebraer I, 403 f. - ber Phoniker I, 442. - ber Affprer u. Chalbaer I, 476 f. — ber Eranier I, 538 f. - ber Griechen II, 145 f. 154 f. - ber Römer II, 416 f. 418 f. - ber erften Chriften II, 557 f. - ber Germanen III, 49. - ber Aztelen III, 567. — ber Infas III, 581. Opfergeift im Mittelalter III, 293 f. Ophiten II, 564. Opiter II, 345. Opis, Martin V, 547 f. Opium VI, 364 f. Ops II, 410. Optil III, 314. IV, 371 f. V, 254 f. VI, 282 f. Optimismus in Eran I, 536 f. Orakel, ägyptische I, 327. —, griechische II, 155 ff. Oratorium b. göttl. Liebe IV, 215. -, Priefter besf. IV, 229. Orbis pictus V, 214. Orcagna III, 897, 398. Orchestis II, 194. Drchestra II, 209. Orchestrion VI, 823. Orchomenos II, 8. Ordale f. Gottesurteile. Orben, geheime V, 220 ff. S. Frei= maurer u. Gebeimbunbe. Orben Jesu Chrifti III, 519 f. Oreaben II, 130. Orgeln IV, 899. V, 276 f. Orgien II, 170 f. Drientalische Sprachen VI, 461 ff. Origenes II, 565. Orion, Sternbilb I, 103 f. Orfane, große I, 125, 204, 297. Orfus II, 410. Orlandinus IV, 280. Orleans, Herzog v. (Egalité) V, 246. —, Herzog v. (Regent) V, 95 ff. 514. Ormazd f. Ahnro Mazdao. Drofius III, 90. Orpheotelesten II, 172 f. Orphens II, 139, 171, 195. Orphiter II, 171 ff. Orphische Gebichte II, 323. Orfled VI, 284. Ort ber Entftehung bes Menfchen I, 5 ff. - ber Seelenfortbauer I, 93.

Djarfif (Mose) I, 388 ff. Ofiander, Lutas V, 612. Ofiris I, 316 ff. II, 129, 493. Defifcher Stamm II, 845. Osman, Chalif III, 430, 435. - Sultan III, 496. Offeten I, 515. Offian III, 16 f. V, 584 f. Oftabe, Abrian V, 606. Oftara III, 45. Ofterfest III, 11, 45, 258 f. Ofterreich, Gegenreformation in IV, —, Freimaurer in V, 242 ff. -, Bertreibung ber Jesuiten V, 476. –, Klösteraushebung u. kirchl. Reformen V, 479 ff. - seit der Restauration VI, 88 ff. 67, 70. Öfterreichisches Konkorbat VI, 210 f. – Recht VI, 488, 441, 442. Ofterreich-Ungarn, Sittenpolizei in VI, 142. Ofterwald, Peter v. V, 477. Ofigoten III, 73. Oftinbische Kompagnie VI, 352. Oftrafismos II, 93 f. Oftrömisches Reich f. Byzantinisches A. Offeelander, Chriftentum bafelbft III, 521 ff. Oft-West - Strömung der Geschichte I, 122. II, 339 f. S. Rultur, Beltgang berf. Ofuna, Franc. be IV, 288 f. Oswald, tatholifcher Schriftsteller VI, Oswin, angels. Kön. III, 76. Otfrib, Dichter III, 365. Oimar f. Aubomar. Otos, griech. Heros II, 116. — v. St. Blaffen III, 853. — v. Freifing III, 353. Diway V, 537. Dubney VI, 833. Overbed, Friedr. VI, 619 f. Overweg, Ab. VI, 334 f. Ovibins II, 514 f. Owen, Rob. VI, 128. —, Rob. Dale VI, 188, 191. Ower, Hans IV, 483. Orenstjerna V, 383.

W.

Bacheco, Karbinal IV, 222. Bachomius, Cremit III, 163. Bacht, agppt. Göttin I, 314 f. Pacific-Bahn VI, 311. Bacuvius, Dichter II, 509. Baragogit IV, 397 ff. V, 881 ff. VI, 380 ff. Padilla, Joan de IV, 233. —, Juan de IV, 247. Paduanische Malerschule IV, 509 f. Paganini, Nik. VI, 680. Pagi II, 451. Pagoben 1, 247. Paian II, 205. Paidonomen II, 87. Baidophilie II, 39 ff. 323. Bairitas, eran Geifter I, 582. Balady VI, 608. Balafor, Erzbijch. V. 473. Paläontologische Sammlungen IV, 364. Balaftina, Bevölterung I, 385. -, Geschichte I, 386 f. 390 ff. II, 297 ff. 446. -, Lage I, 374 f. Balaftra II, 44 f. Balenque, Ruinen v. III, 560. Bales, rom. Gotth. II, 409, 422. Paleftrina IV, 538. Pali, Sprache I, 212. Palitao, Graf VI, 366. Palilien II, 422. Ballabio, Andr. IV, 516. Pallas, Göttin II, 122. —, Planet VI, 274. \_, Simon V, 286. Pallavicino Sforza IV, 295. Ballium IV, 108. Ballor II, 413. Palm, Phil VI, 35. Palmfonntag III, 257 f. Pamphilos, Maler II, 190. Pan II, 131 Panaitios, Philos. II, 533. Banathenaien II, 148 f. 180, 183, Panbava, ind. Familie I, 266, 279. Pandora II, 116. Pandu, ind. Familie I, 268. Pantration II, 46 Pannache, Mad. V, 77. Pannonien II, 448.

Panorama V, 275. VI, 318. Panflawismus VI, 70. Pantagruel IV, 415, 445. Pantaleon, Dottor IV, 576 f. Pantelegraph VI, 821. Banthea v. Smyrna II, 467. Pantheon II, 503. Pantomimen II, 510. Bantschatantra, ind. Dichtung I, 284f. Pantichen-Rinpotiche III, 533. Panurg IV, 416. Bannafis, Dichter II, 201. Panzer III, 240 f. Papia Poppaea, lex II, 472. Papier, Erfind in China I, 147. Papierfabritation III, 314. V, 280. 'VI, 323. Papiergelt VI, 849 ff. Papinianischer Topf V, 279. Babfte III, 73 f 124 ff. Papfitrönung III, 146. Papftliche Unfe ibarteit VI, 229 ff. Papsitum im AUg. III, 124 ff. -, geschichtl. Entwickel. III, 127 ff. -, Berfassung III, 135 f. - im Rampf mit b. Kaifertum III, 140, - im Berfalle III, 150 ff. — als Quelle der Inquisition III, 201 f. IV, 285 ¶. – im Reformzeitalter IV, 14 ff. 104. V, 175 ff. - ber neuesten Zeit VI, 195 ff. Pappros I, 350 ff. Paracelfus IV, 344, 382 f. Barabies (Menschenheimat) I, 7 ff. — der Hebräer I, 421 ff. – ber Wohammebaner III, 427. Paradies, Therese V, 137, 411. Baraguay, Jesuiten in V, 469 f. Barallage VI, 287. Parcen II, 413. Barini V, 527. Paris, Universität von III, 342 f. 347 f. —, Gaunertum in VI, 162 f.

—, Prostitution in V, 41. VI, 141 f.

—, Theater in V, 615 f. VI, 635, 636.

Paris, Brüber V, 296.

—, François be V, 198. —, Juan de IV, 476. —, Mathaus von III, 358. Barte V, 38, 599.

Parter, Erzbijd. IV, 207.

Parter, Theob. VI, 87, 241 f. 486. Barlament, engl. III, 318. V, 158 ff. 488 ff. Parlements, frang. III, 320. VI, 3. Parma, Bertreib. ber Jesuiten V, 475 f. Parmenides II, 248. Parmenion II, 286. Parnaffos II, 157, 171. Parodie IV, 450. Baros, Marmordronit von II, 327. Parr, Katharina IV, 204. Parvafice II, 190. Parrocel V, 608. Parry VI, 340. Parfen in Indien VI, 364. Barfifche Religion f. Zarathustra. Parthenon II, 180. Parther II, 297. Paruta, Paolo IV, 69. Parvati f. Kali. Parzival III, 375, 377. Pajargabai I, 517. Bascal, Blaise V, 187 ff. 504.

—, Jacqueline V, 187 ff. Paschalis II., Papst III, 143, 201. Pafiphae II, 135. Paspa:Lama III, 582. Paffap-Fest I, 405. -=**Lamm II, 556**. Paffauer Friede IV, 149. Baffe IV, 557. Baffionsspiele III, 109 f. 400. IV, 429 f. VI, 652. Passow, Franz VI, 468. Pataliputra, Stadt I, 216. —, Konzil in I, 238. Patriarchen ber Hebräer I, 386 f. Patrizier in Rom II, 884, 453 f. Baul II., Papft IV, 59, 65. IV, 216, 217, 218 ff. — IV., Papfi IV, 40, 206, 215, 218, 222, 248, 255, 257, 516.
— V., Papfi IV, 190, 210, 291 f. 294. Bauli, Holger V, 210 Paullini, Christ. V, 125 f. Baulstirche in London V, 597. Paulus, Apostel II, 553 ff. --- b. Diakon. III, 81, 350. - Theolog VI, 481. Bauperismus VI, 73, 94 ff. 100. Pausanias, Geograph II, 523. —, König von Sparta II, 73. Paufias, Maler II, 319.

Pavor II, 413. Parton VI, 806 f. Bayens, Hugo v. III, 505. Banne, Georg V, 216. —, Thom. V, 491. Pazzi, Familie IV, 11. Bebro IV., Kön. v. Kastilien III, 319. Beele, George IV, 489, 492. Begnit-Orben V, 546. -Schafer V, 549. Beiraieus, Hafen von Athen II, 179. Peifistratos II, 66, 90, 200. Peitho II, 125. Belasger II, 8. Pellerwoinen, finn. Gott III, 7. Belletan, Eug. VI, 603. Bellico, Silvio VI, 605 f. Peloponnefischer Krieg II, 74 f. Pelzgesellschaften VI, 352. Benaten II, 348, 411, 413. Benbel IV, 373. V, 254. VI, 817. Benbichab I, 10, 202 f. Benn, William V, 164 f. VI, 378. Bennäle V, 48 f. Pennfilvanisches System VI, 448. Bentatofiomedimnen II, 89. Pentameter II, 802 f. Pentaour, ägypt. Dichter I, 352. Bentateuch I, 418, 426 f. Pentathlon II, 46. Berch V, 534. Peregrinus Proteus II, 498. Perez, Alonso IV, 466. -, Andrea IV, 470. -, Juan IV, 254. Berfettibilisten f. Iluminaten in Deutsch-Pergamon, Reich II, 445. Perities II, 73 f. 178 ff. Berioiten II, 78, 79. Beripatetiter II, 272, 329 f. Peristyl II, 183. Berlen V, 272. Berrin, Ami IV, 166. Persephone II, 131 f. 162 ff. Bersepolis I, 517, 558. II, 286. Berser, Bolt u. Staat s. Eran u. Tabfoils. - in Agppten I, 340 f. - im Chalisenreich III, 449 f. Perfertriege b. Griechen II, 72 f. 206 f. Persens II, 135. Persien, Land, im Altertum, s. Eran.

—, Land, in b. Reuzeit VI, 358, 360 f.

Perfische Dichtung III, 469 ff. · Sprace III, 449. VI, 468. Perfifches Reich I, 545 ff. 580 ff. Berfins Flacens II, 515. Berthes, Infins VI, 843. Bertinar, röm. Kaifer II, 527. Berty, Mar. VI, 181. Bern, Allgemeines III, 555, 573 f. Beichaftigungen ber Bewohner III, 577 ff. —, Einwanderung in VI, 378. —, Familienleben III, 577, 582. -, Gefdichte III, 574. —, Gefell. Zustände III, 576 f. —, Knotenschrift III, 583. —, Rriegswesen III, 579 f. -, Literatur u. Zeitrechnung 111, 584. -, Naturaliensammlungen IV, 864. —, Religion III, 580 ff. -, Berfaffung III, 574 ff. Perugia papfilich IV, 25, 558. VI, Perugino, Maler IV, 510. Berun, Bertun, flaw. Gotth. III, 10. Pescara, Marcheje IV, 215. Befchel, Ostar VI, 290 f. Peffimismus Buddha's I, 238, 536 f. Pestalozzi V, 407 sf. VI, 380 sf. 388. Beter ber Große V, 78, 455 f. — v. Amiens III, 484 f. - v. Bruis III, 193. - Martyr von Anghiera IV, 359, — von Bermigli IV, 218. —, Margareta VI, 286. Petermann, Sprachforscher VI, 463. Beterfen, Dottor V, 167 f. Peterstirche in Rom IV, 511. Peiöfy VI, 611. Betrarca, Francesco III, 155, 887 f. 389. IV, 29, 55 f. 355, 449. Betre, Eb., Jefuit V, 118. Betroleum VI, 304, 315. Betronius Arbiter II, 515. Petrus, Apostel II, 554 ff. —, Lombardus III, 343. Betruslegende IV, 29 f. Pfahlbauten, Allg. I, 32, 39 ff. -, Entbedung I, 40. -, Berbreitung I, 42. —, 3wed I, 41. Pfablen IV, 320, 566. Pfald, Religionswechsel in b. IV, 181 f. -, Berwüftung ber V, 93, 94.

Pfeffel, Dichter V, 593. Bfeffer V, 270. Pfefferkorn, Joh. IV, 80 f. 82 f. Pfeifer, Beinr. IV, 138. Pfeiffer, Germanift VI, 471. Pferbebahnen VI, 311. Pferbeopfer I, 222 f. IV, 596. Pferberennen, griech. II, 43 f. 46 f. —, röm. II, 487. Pfingsten III, 259. Pfingftfeft I, 405. Pflanzen, beil. in Agypten I, 321. Pflanzenanatomie VI, 288. Pflanzenchemie V, 259. Pflanzengeographie V, 286. VI, 288. Bflangenmuthen I, 106 f. Pflanzenphyfiologie VI, 288. Phabrus, Dichter II, 515. Phaiaten II, 127. **Phaidon, Philosoph II, 260.** Phalangen VI, 114 ff. Phalang ber Makeboner II, 284. Phalansterien VI, 115 ff. Phallen I, 437. II, 492. Pheibias II, 180 f. 188 f. Phila, Insel I, 302. Philanthrepin V, 404 ff. Philemon, Komiker II, 324. Philibert von Baden V, 282. Philipp II. v. Makedonien II, 76, 278, 283, 284 f. 286. - III. v. Makedonien II, 294. — ber Schöne v. Frankreich III, 152, 322, 515 ff. - II. v. Spanien IV, 186, 205 f. 207, 248 ff. 253, 286. -, Landgraf v. Deffen IV, 137, 189 f. 145 f. Philippe, Jean, ans Genf IV, 164. Philips, Mendel VI, 87. Philiftos, Geschichtschr. II, 276. Philolaos II, 243. Philologie VI, 460 ff. Bhilon v. Alexandria, Jude II, 540 ff. — v. Lariffa II, 538. Philopoimen II, 294. Philosophie, dineffice I, 176 ff. 191 ff. —, indifce I, 274 ff. -, ägyptische I, 358. —, hebräische I, 419 ff. , griechische II, 281 ff. 248 f. 249 ff. 328 ff. 387 f. 532 ff. 566 ff. -, römische II. 516, 517, 519, 534 f. 568.

Philosophie, driftliche im Mittelalter III, 341 ff. IV, 61. –, jübische im Mittelalter III, 462 ff. -, arabijche III, 458 f. - ber Neuzeit IV, 386 ff. V, 302 ff. VI, 487 ff. - ber Zufunft VI, 681 f. Bhiloftratos 11, 520 f. 560. Philogenos, Dichter II, 208. Philogiston V, 258. Phoibos II, 120 f. Pho**fis** II, 99. Phothlibes II, 204. Phoniker im Allg. VI, 669. —, Charafter I, 885 f. –, Geschichte I, 443 ff. - , Gewerbe I, 383 f. —, Handel I, 451 f. II, 7, 299. —, Kolonien I, 449 ff. —, Religion I, 488 ff. II, 400. —, Schifffahrt I, 448 f. ., Berfaffung I, 445 f. Phonitien, Lage n. f. w. I, 874, 443. Phonififce Schrift I, 415 f. 499. – Sprache VI, 464. Phönix I, 321. Phönixperiode I, 360. Phonograph VI, 323, 681. Phortys II, 126. Phosphor VI, 314. Photios, Patriard III, 104 f. 108, 187. Photographie VI, 319. Phratrien in Griechenl. II, 62. Khrenologie V, 135. VI, 524 f. Phrygien I, 565 f. II, 6. VI, 463. Phrygifche Religion I, 566. II, 491 f. Phryne II, 38, 279. Phrynidos II, 211, 215. Phylen in Griechenl. 11, 62, 90. Physharmonika VI, 323. Phyfit IV, 367 ff. V, 253 ff. VI, 282 ff. Phyfitalifche Geographie IV, 364 f. V, 286 f. VI, 342 f. Physiognomik IV, 347. V, 132 ff. Physiotratisches System V, 299 f. Phyfiologie IV, 385 f. V, 281 f. VI, 293. Bianoforte f. Fortepiano. Bicard, Ränber V, 13. Picus II, 409. Pierer's Konvers .- Lexiton VI, 525. Bierre, Abbe, St. V, 489 ff. Pietismus V, 167 ff. 388 ff. VI, 231 ff. Piga**le V,** 600. Pilatus II, 544.

Pilgerzüge nach Rom III, 185. Bilgram VI, 480. Piloty, Karl VI, 623. Pindaros II, 207 f. Bingon, Bicente IV, 360. Piombo, Sebaft. del IV, 515. Pipin d. Kurze III, 130 f. Birtheimer, Wilibald IV. 82, 88, 90 ff. Birmaseus, Raserne in V. 72. Biron V, 518. Bisa III, 280, 398. IV, 34 f. 66. Pisan, Christine de IV, 405. Pisano, Nicola III, 397. Biseban VI, 306. Bitt, Will. V, 490. Pius II. Papft IV, 15, 58 s. 65. IV, 222 f. 257, 258. IV, 226, 258, 286. VI, 196 f. 264. IV. = V. VII. = VI, 198. VIII. = IX. VI, 64 f. 184, 203 ff. 224 ff. 264. Pizarro IV, 360. Blaneten ber Agppter I, 860 f. - ber Granier I, 532 f. Planetoiden VI, 274. Plaftit f. Bilbnerei. Platen VI, 563 f. Blaton b. Komiker II, 223. b. Philosoph II, 260 ff. IV, 62. Platonische Liebe II, 265. Plantus II, 509. IV, 570. Blebejer II, 384, 453 f. Blejabe IV, 419 f. Plinins ber Altere II, 519. – der Jüngere II, 519. Plotinos II, 567 f. Pluberhofen IV, 585. Plünberungen V, 3 f. Plutarchos II, 522, 537. Blutofratie in Griechenl. II, 62. Bluton, Gott II, 132, 163 f. 410. Bueumatische Post VI, 318. Pnyr in Athen II, 93, 180. Poe, Ebg. Allan VI, 586. Poggio Bracciolini IV, 58, 63, 575 f. Poiss, Kirchenvers. in IV, 185. Boitiers, Ebift von IV, 187. Polarisation bes Lichte VI. 282 f. Polarreifen V, 284, 285, 286. VI. 340 f. Bolarstern IV. 367. Bolen im Mittelalter III, 322 ff.

Bolen, Chriftentum in III, 521. — Reformation in IV, 179, 287 f. — in neuester Zeit VI, 49 f. 59. Boleng, Bifchof IV, 119. Bolizei im Mittelalter III, 291 ff. - im Reformzeitalter IV, 553 ff. 557 ff. — geheime V, 74 f. Polizeischrift V, 75. Poliziano, Angelo IV, 64, 450, 451. Bollio f. Afinius u. Bitruvius. Bollur f. Bolpbeutes. Bolnifche Dichtung VI, 608 f. - Gefdictidreibung VI, 453 f. Bolo, Gil IV, 466. — Marco III, 359. Polpainos II, 523. Polpanbrie I, 68. III, 539. Polybios II, 326. Polphenies II, 134, 414. Bolygamie I, 68. III, 448. IV, 142. VI. 250 f. Bolvgeniften I, 6. Polygnotos II, 189 f. Bolvkleitos II, 188, 189. Polynefien, Erforschung V, 285. VI, 339. Polyptychen II, 229. Polytechnische Schulen VI, 406 f. Bombal V, 469 ff. Pomona II, 410. Pompabour, Mab. V, 101 ff. 330, 472. Pompejus II, 457 ff. – Trogus II, 518. Pomponius Lätus IV, 65 f. – Mela II, 518. Ponce de la Fuente IV, 256. — be Leon IV, 466. Poniatowski V, 483. Ponsarb VI, 603. Pontanus IV, 43. Pontifex Maximus II, 428. Pontifices II, 427 f. Poole, Reginald IV, 205 f. 215, 216. Boot, Hubert V, 594-Pope, Alex. V, 533. Poppaa II, 481. Böppig VI, 381. Poquelin f. Molière. Pordenone, Oberich v. III, 359. Porphyrios II, 560, 568. Porta, Battista IV, 372. Bort- Ropal V, 185 ff. 197, 505. Bortugal im Mittelalter III, 502.

VI, 869 f. - Bertreib. ber Jesuiten V, 469 ff. – Berfolg, ber Freimaurer V, 287. VI, 265. - in neuefter Beit VI, 45 f. 48 f. 52, 59, 71. Bortugiesen, Sklavenbandel b. VI. 78. Portugiefische Dichtung IV, 465, 468. VI, 604. Gefdichtidreibung IV, 406. Portunus II, 411. Borzellan-Erfindung I, 147. — Fabrikation V, 273 f. VI, 313. Polok, Thom. VI, 237. Boseidon II, 114, 127, 411. Poseibonios II, 583. Poffevin, Ant. IV, 287. Poft in China I, 157. - im perfifchen Reich I, 555. - im römischen II. 441. - im Chalifenreich III, 440 f. - ber Azteten III, 565. Boftmefen b. Neuzeit IV, 553 f. V. 29 f. 32. VI, 309. Botemfin V, 484. Bothier VI, 438. Potsbam, Riesengarbe in V, 18 f. 71 f. Bott, Friedr. VI, 463, 473 f. Botter, Baul V, 607. Bouffin V, 607. Praambeln IV, 425. Brabestination IV, 162. V, 190 ff. Brabier, James VI, 618. Brabon, Nicol. V, 507. Prahicapati (Brahma) I, 224. Praefectus urbi II, 394. Bramonftratenfer, Orben III, 173. Bratoren II, 388, 392, 448 f. Prätorianer II, 436, 469 f. Pratt, Orson VI, 251 f. Praxilla, Dichterin II, 208. Brariteles II, 189, 279. Breller, Maler VI, 628. - Mytholog VI, 468. Pres, Josquin be IV, 537. Presbyter II, 566. III, 159. Presbyterianer f. Kirche, presbyteria= nifche. Prescott VI, 453. Breffe IV, 485. V, 46 ff. VI, 655 ff. Breffreiheit VI, 33. Preußen, Christentum in III, 521 ff. - Juben in V, 211 f. 213.

Portugal, Handel u. Kolonien V. 289 f.

Preußen gegen Napoleon VI, 37. – feit der Restauration VI, 38 f. - Aufheb. ber Leibeigenschaft in VI, — firchliche Berhältnisse VI, 209 s. – Einwanderung in VI, 371 f. Preußischer Staat V, 456 ff. Preußisches Beerwesen V, 18 ff. – Landrecht VI, 487 f. 441. - Schulmefen VI, 386. Prevorst, Seherin von VI, 173 ff. Prevoft, Abbé V, 519. Phyfiter VI, 284. Briapos II, 131, 410. Brierio, Silvester v. IV, 111, 114. Prießniß VI, 294. Priefter im Allg. I, 79, 118. — ber Beba-Religion I, 223. — Brahma's I, 227. -- ber Buddhiften I, 239 ff. 532 ff. 542. - ber Agppter I, 322 ff. 339. - ber Bebraer I, 405 ff. - ber Phoniter I, 447. — ber Affprer u. Chaldder I, 477 f. — der Eranier I, 537 f. - ber Griechen II, 140 ff. - ber Etruster II, 348 f. – ber Kömer II, 427 ff. 492. - ber erften Chriften II, 557. Spatere f. Geiftlichkeit. — ber Relten III, 15. - ber Germanen III, 50. — ber Mohammedaner III, 428. - ber Aztelen III, 566. — ber Infas III, 581. - Johannes III, 358 f. 531. IV, 289, 356. Priefterlofigfeit b. alten Chinefen I, 165, 173. Briefilen, John V, 259. Briscillianiften II, 565. III, 77, 192. Prithivi, ind. Gotth. I, 218. Pritschenmeister IV, 549. Probabilismus IV, 273. Probus, röm. Raiser II, 469. Proditos II, 251. Profefforen V, 54. Professorenburschen V, 52. Profeten ber Debraer I, 395 ff. 406 f. 434. II, 804 f. – ber Mohammedaner III, 425 ff. Profezeiungen, driftliche III, 186 f,

- neuere VI, 215 f.

Prognostiton IV, 339. Brobibitivfpftem f. Mertantilfpftem. Profeich v. Often VI, 336. Profiles, Philosoph II, 569. Protonfuln II, 449 f. Brofuratoren II, 449. Broletarier II, 390, 453 ff. 471. VI, 95 ff. 100, 126 f. Prologe II, 220. Prometheus II, 115 f. Propertius II, 514. Propratoren II, 449 f. Propplaien II, 180, 184. Proja, römische II, 515 ff. Projodia II, 205. Prosper b. Aquitaner III, 90. Prostitution, religiose I, 441, 476 f. II, 39, 493. — in Griechenland II, 37 ff. - in Rom II, 471, 473. - im Mittelalter III, 289 f. — in Japan III, 548. - ber Neuzeit IV, 96, 555 f. V, 41 f. VI, 104, 139 ff. Protagoras II, 251. Brotestanten, Berfolgung von IV, 157, 159, 252 ff. V, 182 ff. VI, 220. Protestantenverein VI, 259, 486. Protestantische Theologie VI, 481 ff. Protestantismus f. Reformation und Rirche, protestantische. tathol. Rampf gegen benfelben VI, 218 ff. Proteus II, 127. Protogenes, Maler II, 319 f. Broudhon VI, 65, 117, 118 f. Provençalische Dichtung III, 371 f. Provinzen, romifche, Erwerbung II, 444 ff. - Berwaltung II, 448 ff. - der Chalifen III, 488 f. Provinzialbriefe V, 191 ff. Progenoi ber Griechen II, 57. Brozeffionen I, 248. IV, 592 f. V, 208. Priigelftrafe VI, 443. Brug, Rob. VI, 575. Protanen II, 64, 92. Psalmen I, 431 f. Pfalmenbichter, neuere IV, 486 V, 510. Pfammetich, ägppt. Ron. I, 340, 353. Pseuboisidorische Dekretalen III, 137, Pfeuboklaffizität IV, 420. V, 504 ff. Psphiatrie VI, 297 f.

Phonographen VI, 180. Pfpcprometer VI, 322. Btab, agppt. Gott I, 313. Biolemaier, Reich ber II, 306 ff. 447. — Könige bet, nach Pt. Philopator II, 308 ff. 447. – Stammtafel ber II, 571. Ptolemaios, des Lagos Sohn II, 295, 307. — Philopator II, 299 f. — Aftronom II, 523. Btolemaifches Weltfpftem IV, 367 f. Bucci, Nuntius IV, 126. Budler : Mustan VI, 560. Bufenborf, Sam. V, 427 ff. 496 f. Bujet, Pierre V, 600. Pulci, Luca IV, 450. – Luigi IV, 452. Pulgar, Fernando bel IV, 406. Bulververschwörung IV, 209 f. Pumpen VI, 318. Buppenspiel IV, 570. Buranas I, 250, 253, 281. Buritaner V, 154 ff. VI, 373. Puritanismus V, 159 f. Burva-Mimanja I, 274. Puschan, ind. Gotth. I, 219. Puschtin VI, 609 f. Bütter V, 498. Bubsegur V, 138 f. Pranepfien II, 149. Bylonen I, 322, 364 f. Byra, Imman. V, 564 f. Byramiben I, 329, 383 f. 336, 365 f. Byrter, Labist. VI, 557. Phromachos, Bilbhauer II, 318. Pprometer V, 275. Byrra II, 115. Byrron aus Elis II, 336. Burros von Epeiros II, 290, 398. Phthagoras II, 104, 192, 235 ff. Pythagoreischer Bund II, 239 ff. Potheas, Seefahrer II, 281. Pothia in Delphoi II, 157 f. Buthifche Spiele II, 43.

## Q.

Onaben III, 67. Onaglio, Dom. VI, 622. Onafer V, 163 ff. 209. Onäfioren II, 393, 449. Onedfilber V, 272. Oneligöttinnen II, 126, 412. Quercia, Jacopo bella IV, 508. Queronaille, Louise v. V, 108 f. 161. Quesnay V, 299. Quesnel, Pajchafius V, 197. Quepalfoatl III, 565. Quevedo, Gomes be IV, 470. Quietismus IV, 275. Quietiften V. 206, 209. Onijote, Don IV, 248, 472 ff. Quinault V, 508. Quinet, Ebg. VI, 600 f. Quinquatrus II, 421 f. Quintilianus II, 519. Quintus v. Smprna III, 109. Quipus I, 62. III, 583. Quirinus II, 409. Quiriten II, 383. Quito III, 574.

## N.

Ra, ägppt. Gott I, 314. Rabanus Maurus III, 205, 341, 350 f. Rabbinen III, 215, 462 ff. Rabbinismus III, 214 f. Rabelais, Franç. IV, 409, 411, 413 ff. Rabener V, 563. Racine, Jean V, 505 f. — Louis V, 517. Rademacher VI, 294. Räbern IV, 319. Rabewyn, Florentius IV, 73. Rabikalismus VI, 62 ff. Radschin IV, 522. Radschloß IV, 565. Rabschputen I, 211, 269. Rafael Sanzio, Santi IV, 514 f. Ragewin, Notar III, 353. Raghuvança, ind. Gedicht I, 282. Ragnar Lodbrols Saga III, 361. Rahel Levin VI, 555. Rahl, Karl VI, 623. Raimund f. Lullus. Ratusier III, 416. Raleigh, Balter IV, 362. Rama, Ramatschanbra, ind. Heros I, 252, 280 f. 282. Ramajana, ind. Epos I, 278, 280 f. Ramasan III, 428. Rambalboni, Bittorino v. Feltre IV, 59. Rambonillet, Sotel V, 504. Ramler V, 569. Ram Mohun Roy VI, 363.

Ramfap, Andr. V, 222 f. Ramfes, Rameffu, ägypt. König I, 338. Ramus, Petrus IV, 186, 387 f. Ran, Afin III, 37. Rance, Graf V, 196. Rangawis VI, 607. Manieri VI, 606. Rante VI, 457 f. Rapin-Thopras V, 495. Rapfoden II, 200. Rafenna II, 346. Raffen I, 10 ff. V, 265. VI, 290 f. Rate b. Stabte im Mittelalter III, 265, 291 ff. Räter II, 346. Ratherius, Bifchof III, 205. Ratic, Wolfg. V, 382 f. Rätien II, 448. Rätifus, İoachim IV, 368. Rationalismus V, 129 f. 359 ff. VI, 231. Ratpert, Mönch III, 168. Rat8leUer III, 291. Räuber in Italien II, 442. IV, 230 f. 276. Räuberbanden in Deutschland u. a. V, 11 ff. VI, 157 ff. Raubritter III, 236. Rauch, Christ. VI, 617. Raubes Saus VI, 233. Raumer, Geschichtschreiber VI, 457. —, Minister VI, 386. Raupach VI, 560, 683. Ravaillac IV, 190. Ravenna, Johannes von IV, 57. Rawlinfon, Geschichtschreiber VI, 453. –, Sprachforscher I, 497. Raymund VI, 560. Rapual, Abbé V, 496, 521. Rapnouard VI, 599. Rea f. Reia. Reagentien V, 258. Réaľ, Abbé. St. V<u>,</u> 495. Realisten III, 342 ff. Realschulen V, 386 f. VI, 395 ff. Réaumur V, 270, 272, 275. Rebhun, Paul IV, 448. Rebmann VI, 336. Rechenbrett in China I, 158. Rechtsgeschichte VI, 439. Rechtspflege in China I, 158 ff. - in Judien I, 263 f.
- in Agupten I, 344 ff. - ber Bebraer I, 412 f.

Rechtspflege in Eran I, 551. - in Griechenland II, 60, 64 f. — in Sparta II, 83 f. - in Athen II, 97 f — in Rom II, 395. — ber Germanen III, 23. - bes byzant. Reichs III, 96. - ber Ruffen III, 118 f. - im Mittelalter III, 325 ff. - ber Chalifen III, 443 f. — in Japan III, 551. - ber Aztefen III, 564. - ber neuern Zeit IV, 302 ff. 314 ff. Rechtswiffenschaft VI, 437 ff. Rede, Glife von ber V, 145. Redefunst VI, 650 f. Rederijter V, 594. Redner, griechische II, 276 ff. —, römische II, 517, 528 f. Redondillas III, 370. Redwit, Ostar von VI, 578. Reflexionsgoniometer VI, 318. Reformation IV, 27, 29, 56, 87, 95 f. 100 ff. 117 ff. 124 ff. 146, 149 f. 150 f. 156 ff. 160 ff. 194 ff. 210 ff. 229, 287, 299, 302. VI, 674. Reformen bes 17. u. 18. Jahrhunderis V, 452 ff. Reformzeitalter IV, 1 f. 297 ff. Regenbogen in ber Muthe I, 101. – in ber Physik IV, 372. V, 254. Regenmythe I, 101. Regensburg, Religionsgesprach in IV, Regensburger Interim IV, 149. Regentafeln V, 288. Regino, Abt III, 351. Reginus III, 206. Regius, Urban IV, 119. Regla, Juan be IV, 257. Regnier, Mathurin IV, 421. Rehabeam, hebr. König I, 394. Reia I, 566. II, 114, 128, 491 f. III, Reichard, Kaspar V, 151 f. Reichenau, Rlofter III, 351, 352, 364. Reichensperger, Brüber VI, 479. Reichsgesetze III, 825 f. Reichskammergericht III, 326. IV, 90. Reichstag III, 317 f. Reichtum in Rom II, 474 ff. Reib V, 328. Reiff VI, 502 f. Reim III, 16.

Reimarus V, 360 f. Reinaert, Reinete be Bos III, 868. IV, 427. Reinhard, Anna IV, 128. Reinhold, Rarl &. VI, 492. Reinigung, religible I, 118. Reinigungen ber Inber I, 226 f. 260 f. — ber Eranier I, 589 ff. — ber Griechen II, 159 f. Reifeblicher V, 30 f. Reisen ber Griechen II, 57. - ber Römer II, 440 ff. 481 f. 498. - im Mittelalter III, 856 ff. – ber Menzeit IV, 554. V, 30 ff. 59 f. VI, 653 f. Reiß VI, 323. S. auch Entbedungen. Reliefs ber Affprer I, 508. —, geographische VI, 342. Religion im Allgemeinen I, 87 ff. II, 532, 547. III, 404 f. 421, 525 f. 540. – chinefische I, 164 ff. - indifche im Mug. I, 218 ff. VI, 362 ff. - ber Bedas I, 218 ff. – Brahma's I, 223 ff. 249 ff. — Buddha's I, 229 ff. III, 525 ff. VI, 364, 367. - ägpptische I, 313 ff. 388 f. II, 307, 493 f. - hebräische I, 388 ff. 398 ff. II, 303 ff. - semitische im Allg. I, 398 ff. II, 492 f - phonitische I, 488 ff. II, 492 f. - affprisch-chaldaische I, 468 ff. - eranische I, 528 ff. II, 494 f. - ber tleinafiat. Bolter I, 565 ff. II, 491 f. — griechische II, 112 ff. 233, 249. - etrustifche II, 347 ff. — italisch-römische II, 402 ff. 431. - hellenifirte ber Romer II, 417 ff. — tosmopolitische der Römer II, 491 ff. 531 f. - urdriftliche II, 546 ff. — finnische III, 6 f. — slawische III, 10 f. — teltische III, 14 f. — germanische III, 25 ff. - bes byzant. Reiches III, 99 ff. — in Rußland III, 119 ff. — im driftl. Westeuropa III, 124 ff. — alt-arabische III, 415 f. – mohammebanische III, 421 ff. VI,

357 ff. 362.

Religion, samaische III, 529 f. 532 ff. — japanische III, 551. VI, 367. - mejitanische III, 565 ff. - peruische III, 580 ff. - ber Siths VI, 362 f. - im Reformzeitalter f. Reformation, Gegenreformation, Rirche, Inqui-fition, Jesuiten u. f. w. - im Zeitalter ber Aufflarung V, 154ff. - in ber neuesten Beit VI, 195 ff. 680. Religionstriege IV, 146 f. 148 f. V, 1. Religionslofe Bolter I, 88. Religionswechsel IV, 181 f. S. auch Ronverfionen. Reliquien, bubbhift. I, 246 f. —, driftlide III, 102, 180, 185 ff. 351. IV, 593. V, 70. VI, 257. Rembrandt V, 602 ff. Renaissance IV, 150 f. 190, 417 ff. 508, 522. VI, 675. Renan VI, 480. Renée, Herzogin von Ferrara IV, 216, 218, 454. Reni, Guido IV, 518. Rentenbanten VI, 75. Renthiergallier I, 29. Renthierzeit I, 28 ff. Republit, Urfprung I, 81. Reffel VI, 822. Restauration VI, 37 ff. 233 f. Rethel, Alfr. VI, 623. Res, Baron IV, 350 f. —, Karbinal V, 494. Regius VI, 291. Retsich, Morits VI, 620. Reuchlin, Joh. IV, 79 ff. Reutter, Frit VI, 577. Revivals VI, 240 f. Revolutionen f. Amerikanische, Englische, Französische Revolution. Revolutionstrieg VI, 21 ff. Revolutionstribunal VI, 10 ff. Revolver VI, 314. Rex sacrorum II, 427. Repnolds, Jojua V, 609. Rh . . . . f. R (ohne h). Rianos, Dichter II. 328. Riario, Girolamo IV, 17. Ribadeneira IV, 280. Ricardo VI, 411 f. Ricci, Jesnit IV, 289. Richard Löwenherz III, 206 f. 491. Richardson, James VI, 334. —, Sam. V, 542.

Ricelieu, Karbinal V, 74, 196, 201, 272 f. 278 f. Ricer, Ebmund V, 200. Richter der Germanen III, 85 f. — ber Hebräer I, 391 f. 411. —, Buch ber I, 427. Richter, 3. Baul Friedr. VI, 544 f. Richtsteige III, 326. Richtungen, liebliche III, 333 f. Ricimer III, 69 f. Ribley, Reformator IV, 206. Ribolft IV, 207. Riehl VI, 416, 459. Riemenschneiber, Tilman IV, 528. Rienzo, Cola bi III, 154. Riesensagen I, 110. III, 28 f. Rietschel, Ernft VI, 617. Rigas VI, 607. Rig-Beda I, 277. Rimmon, calb. Gott I, 469. Ringtampf, griech. II, 46. Ringwaldt, Barthol. IV, 447. Rinpotsche III, 534. Ripperda, Baron V, 62 f. Riicis, ind Priefter I, 223. Ritchie VI, 333. Ritter in Athen II, 89. - in Rom II, 389 f. 466. Ritter, Karl VI, 288, 343 f. 394. Ritterbräuche III, 236 f. Ritterbund (Goethe's) V, 284 f. Ritterburgen III, 232 ff. Ritterorben, geiftl. III, 489 f. 502, 504 ff. 520 ff. Ritterroman III, 371. Ritterschag III, 224, 236, 575. Ritterschaus, Emil VI, 577. Rittertum III, 231 ff. Ritusanhara, ind. Gebicht I, 283. Rivarolo, Karbinal VI, 198. Robbia, Luca bella IV, 509. Robert, Leopolb VI, 624. Robertson V, 500 f. Robespierre V, 492. VI, 5 f. 8 ff. 14 ff. Robinson, John V, 246. Robinsonaben V, 539 f. 555. Roboten VI, 75. Rocca, Bartol. della IV, 347. Rochdale VI, 129. Rochefter, Earl V, 113 f. 321. Rochette, Louis be IV, 158. Rococo IV, 190. V, 36 ff. 514, 582 f. 597 f. 599.

Robio, Marquis VI, 35. Robomonte IV, 453. Robos, Insel II, 445. III, 520. Roen, Kaspar v. b. III, 367. Roëttiers de Montaleau V, 246. Roger II. von Sicilien III, 461. Rogers, Sam. VI, 580. Roban, Herzog von IV, 405. Roblis VI, 335. Röhrenbriiden VI, 311. Rohrpost VI, 318. Rohrzuder V, 270. Robstoffvereine VI, 131. Rojas, Fernando de IV, 474. -, Francisco de IV, 451. Rokitansky VI, 293. Rollenhagen, Georg IV, 447. Rollin V, 496. Rom, Lage II, 360 ff. — Gründung II, 361 f. — Umfang II, 362. — Sitten 3n Anfang bes Mittelalters III, 337 f. — während der Böllerwanderung (Plün= berungen) III, 68 f. — als Wallfahrtort III, 179 ff. 183 ff. - unter ben Papften bes Mittelalters III, 132, 135 f. 137 f. 143 f. 154 f. 193 ff. — Konzil in (1215) III, 148. — Universität, Alabemie u. Studien in IV, 57, 65 f. 67. - Ruinen IV, 59. — Inquifition in IV, 218. — in neuerer Zeit IV, 559. V, 177 ff. Roma, Göttin II, 414. Romäer III, 93. Roman, überhaupt u. griechischer U. 521 f. - dinefifder III, 543. — neuerer überhaupt IV, 371 — frangöfischer III, 373. IV, 415 ff. V, 336, 510 ff. 516 f. 519 f. VI, .601 f. — spanischer IV, 468 ff. VI, 604. — englischer V, 588 ff. VI, 586 ff. — beutscher V, 554 ff. 593. VI, 540 ff. 570 f. 576 f. — banischer VI, 591. - fcmebifcher VI, 593. - ruffifcher VI, 610. – ungarischer VI, 611. Romanen, verglichen mit ben Deutschen

IV, 308, 311.

Romanische Sprachen III, 479 f. Romanischer Bauftil III, 391 ff. Romans, Giulio IV, 515. Romans, Demois. V, 103 f. Romantische Schule, beutsche VI, 55, 533, 546 ff. - frangof. VI, 599 ff. Romer, Beidaftigungen II, 379 ff. — Bestattung II, 377 ff. - Charafter II, 851 ff. 444. - Che u. Familie II, 363 ff. 382, 472 ff. - Erziehung II, 369 f. 527 f. - Gerate II, 359 f. 478 ff. - Rleidung II, 355 ff. 474. - Lebensweise II, 373 ff. — Nahrung II, 873 ff. 480 f. — Schmuck II, 357 f. - Bertehr II, 381 f. 439 ff. 481 f. - Wohnung II, 358 f. 477 f. - in ben german. Reichen III, 81. Römer, Olaus V, 250. Römische Baber II, 374 ff. 472, 481 f.
— Berebtsamkeit II, 528 f. - Bunbesgenoffen II, 398 f. — Dichtung II, 509, 510 ff. III, 89. — Fefte II, 421 ff. 492, 494, 495. — Gefcichte II, 382 ff. 452 ff. - Gefdichtschreibung II, 516, 517 ff. - Beiffunde II, 376 f. - Rultur im Allg II, 339 f. 363, 403. IV, 58 f. VI, 670 f. - Runft II, 499, 500 ff. 527. — Philosophie II, 516, 517, 519, 534 f. 568 – Briefter II, 427 ff. 492. — Profa II, 515 ff. - Religion II, 402 ff. 431, 491 ff. 531 f. — Sitten II, 470 ff. — Spiele II, 423 f. 482 ff. — Sprache n. Schrift s. Latinische. - Tempel II,426 f. 493,502 f.504,525. – Zeitrechnung (Kalenber) II, 419 f.

Römischer Rult II, 415 ff. 491 ff.

Römisches Heerwesen II, 383, 432 ff.

— Recht III, 95, 336, 346. IV, 303. — Reich II, 398 f. 432, 444 ff. 464 ff.

-, Berfall ber Biffenschaften in

530 ff. III, 92 ff. VI, 670 f.

- Runfifinn II, 499 f.

— Luxus II, 474 ff. — Naturfinn II, 500.

bemf. II, 529.

Deutsches Reich. - Seewesen II, 439 ff. - Staatswesen II, 382 ff. 388 ff. 464 ff. – Theater II, 506 ff. Romorantin, Edift von IV, 184. Romuald von Ravenna III, 172 f. Ronge, Joh. VI, 257 f. Ronjard, Bierre IV, 420. Roon VI, 394. Roquelaure, Bergog V, 78. Roquette, Otto VI, 578. Roja, Salvator IV, 519. V, 601. —, Samuel V, 225. Roscellinus III, 342. Roscher, Wilh. VI, 416. Roscoe VI, 452. Rose, Roman de la III, 373. Rosen, Kunz von der IV, 548. Rosengarten III, 60. Rosentranz (Gebet) IV, 106. Rosentranz, Karl VI, 508 f. Rojentreuzer IV, 343 f. V, 228, 229 ff. Rosenplüt, Hans IV, 432 f. Rofet, Michel IV, 172. Rofini, Dichter VI, 606. Rosmini, Gefcichtschr. VI, 451. Rof, Bolarfahrer VI, 340. Rossini, Musiter VI, 628 f. Rogmäßler VI, 289. Roftra II, 504. Roswitha von Ganbersheim III, 351, 381 f. IV, 78. Rote Erbe III, 326. Nöth VI, 525. Rotharis, Breviar des III, 83. Rothe, Joh. IV, 407. Rothmann, Bernhard IV, 140 f. 143, 144. Rothschild VI, 354. Rotmänner VI, 272. Rotted VI, 431 f. 454 f. Rottmann, Karl VI, 622. Rougé, de, Agyptologen I, 357. Rouget be l'Isle V, 518. Rouffeau, 3. Bapt. V, 510. 3. Jacques, Leben u. Dichtungen V, 392 ff. 520. —, Charakter V, 395 f. 599. VI, 97.

-, Berhaltniß zu Boltaire V, 396 f.

-, moral. u. pabag. Schriften u.

Grundfage V, 397 ff.

Romifches Reich beutscher Nation f.

Rouffeau, J. Jacques, polit. u. relig. Grundfate u. Schriften V. 445 ff. 449 f. 491. Rouzbeh, gen. Abballah, Dichter III. 468. Roval-Ard-Grad V. 223. Ropal-Port, Grofloge VI, 261, 263. Roper-Collard VI, 503. Rubens V, 601 f. Rubianus, Crotus IV, 82, 92, 124. Rubruquis III, 358 f. Aucellai, Bernardo IV, 50. –, Giovanni IV, 451, 456. Ridblide I, 568 ff. II, 530 f. 569 f. III, 403 f. 476 ff. 498 ff. 584 f. IV, 296 f. 540 ff. V, 628 ff. VI, 667 ff. Rüdert VI, 562 f. Rubel, Jaufre III, 372. Aubolf I. von Habsburg III, 151, 272. — II., Kaifer IV, 284, 372. — von Ems III, 376. Rubolfinische Sterntafeln IV, 372. Rubra, Rubras, ind. Gottheit I, 220. Rueba, Lope be IV, 476. Rufus, Musonius II, 534. Ruge, Arnold VI, 507. Ruisbael V, 607. Ruiz, Juan von Hita IV. 233. Rumanen V1, 70. Rumanien VI, 359. Rumanifche Dichter VI, 606. Rumford V, 270. Runen III, 7, 50. Runtelrübenguder V, 270. VI, 314. Rüppell VI, 336. Ruprecht, Knecht III, 44, 254.

Ruffen, Kulturzuftand im Mittelalter III, 113 ff. Ruffische Dichtung III, 11 f. V, 595.

VI, 609 f. — Geschichtschreibung III, 122 f. VI,

- Runft im Mittelalter III, 122.

Ruffegger VI, 335.

— Rechtspflege im Mittelalter III, 118 f. — Schulbilbung im Mittelalter III, 123. Ruffifches Kirchenwefen im Mittelalter

III, 119 ff.
— Kriegswesen im Mittelalter III, 118.
— Staatswesen im Mittelalter III,

Rufland unter ben Mongolen III, 494.

—, Reformation in IV, 288. —, Civilifation in V, 454 ff.

Denne-Mm Rhyn, General-Regifter.

Rufland, Reformen in V, 482 ff.

— gegen Napoleon VI, 37. — feit ber Restauration VI, 38 f. 49 f. 70.

—, Aufhebung ber Leibeigenschaft in VI, 76 ff.

-, soziale Frage in VI, 134.

Rychardes, Thom. IV, 488.

—, Borbringen in Aften V, 284. VI, 361, 677. Kuftem, eran. Helb I, 522. Kuth, Buch I, 483. Kutharbt VI, 392 f. Kuwenthal, Kitharb von III, 380.

❷.

Saabi III, 472. Sabäer I, 271 f. Sabakon, äthiop. König in Agypten I. 339 f. Sabazios II, 129 f. 178. Sabeller II, 344. Sabier III, 416. Sabiner II, 344, 351 f. 396. Sachinus IV, 280. Sachs, Hans IV, 439 f. Sachsen, Bolt III, 67. –, Religionszwang in IV, 182. Sachsenspiegel III, 326. Sachtleven V, 606. Sactville, Thom. IV, 486, 488. Sacp, Silveftre de I, 354. VI, 464. Sabbutäer II, 538. Sabe, Marquis V, 519. Sabolet, Karbinal IV, 215, 216. Saffah, Chalif III, 431. Sainte-Benve VI, 451, 600. Sais, Bild von I, 314. Saitentheorie V, 276. Satuntala I, 280, 288 f. Salacia II. 411. Salahebbin III, 490 f. Salamanca, Univerf. III, 503 f. IV. 245. V, 251. Sälbe, Frau III, 45. Salerno, Univerf. III, 347. Sales, Franz von IV, 228 f. Salier II, 430. Salieri, Ant. VI, 627. Salis, Dichter VI, 546. Salisbury f. Johann von S. Salische Kaiser III, 140 ff. 352 f. Sallet, Fr. v. VI, 573.

Sallustius II, 518. Salmanajar, affpr. Könige I, 396, 482. Salmafine IV, 72. V, 418. Salomo, hebr. König I, 393 f. 412. III, 307 f. -, Bischof u. Abt III, 169 f. Salomo's Spriiche I, 434. — Tempel I, 435 ff. 440. Salpeter V, 280. Salsette I, 292. Salviati, Erzbischof IV, 11. Salz I, 23. Salza, Herm. von III, 522 f. Salzburg, Bertreibung ber Protestanten V, 182 ff. Salzgewinnung VI, 304. Salzmann V, 406, 407. Samaniben III, 433. Samaritanische Sprace VI, 464. Samariter II, 298, 302. Samas, calb. Gott I, 469. Samas-Bin, affpr. König I, 482. Sammuramat, affpr. Königin I, 482. Samniten II, 345, 397, 398. Samothrate, Mufterien von II, 168 f. Samson, Ablaßhänbler IV, 126 f. Samudragupta, ind. König I, 268. Samuel, hebr. Oberpriefter I, 392. -, Bücher I, 427. Samulsumukin, bab. König I, 483. Sämund Sigfusson III, 52. Sanbenito IV, 242 f. Sanchuniathon, phon. Geschichtschr. I, 438 f. Sand, Georges, f. Dubevant. Sanbers VI, 471. Sanbon, lyd. Gott I, 567. Sandoval, Prubencio IV, 233. Sanbrart V, 610. Sängerfriege III, 380. Sanherib, affpr. König I, 483. Santara Atscharja, ind. Dichter I, 284. Santhja, ind. philos. Spftem I, 274 f. Sannazaro, Jacopo IV, 455 f. San Roman, Franc. de IV, 254. Sanjara I, 237. Sauftrit I, 212. VI, 461 f. Sanjovino, Architett IV, 516. —, Bildhauer IV. 516. Sanssouci, Schloß V, 597. San-the-king I, 186. Sapidus, Joh. IV, 99. Sappho II, 206. Sarasvati, inc. Gotth. I, 224.

Sarazenen f. Araber. Sarbou, Bictor VI, 603. Sargans III, 276. Sargon, calb. Ron. I, 481. -, affpr. **K**ön. I, 482 f. Sarpi, Fra Paolo IV, 292 ff. 889. Sarjena V, 229. VI, 265. Sarto, bel IV, 517. Saffaniben I, 542. II, 569. Satan I, 421 ff. Sate, ägypt. Göttin I, 315. Satiren II, 507, 511. III, 467 f. IV, 421, 442, 463, 487. V, 527. Satrapen und Satrapien, perfifche I, 550 f. Sainen, Blanet IV, 374. V, 250. VI, 275 f. 276. Saturnalien II. 423. Saturninus II, 456. Saturnischer Bers II, 511. Saturnus, Gott II, 410. Sathrn II, 130. Sathrspiel II, 211. Sauerstoff V, 259. Saul, hebr. Kön. I, 392. Saulenhallen f. Stoen. Saulenheilige III, 177 f. Säulenordnungen II, 181 ff. 502 f. Saumaise j. Salmasius. Saussure V, 256, 260 f. 286. Savigno VI, 434, 439. Savitar, ind. Gotth. I, 219. Savitri, ind. Gedicht I, 280. Savoien, Reform. in IV, 229. Savonarola IV, 28 ff. 213. Saro ber Grammatiter III, 353. Saxon, Spielbank VI, 165. San, Jean Bapt. VI, 410 f. Scaliger, Jul. Caf. IV, 72. Scarga, Petrus IV, 280. Scargil V, 422. Scarlatti, Aleff. V, 618. Scarron V, 90, 510. Scavola, Mucius II, 516. Schäbel, älteste Funde solcher I, 26. Schabelformen I, 11 f. VI, 291. Schädellehre f. Kraniologie u. Phrenologie. Shabow, Gottfr. VI, 617. -, Wilh. und Aud. VI, 620, 622. Schafarik VI, 608. Shaferbichtung IV, 461. V, 549, 570 f. 583 f. Schäfer Thomas VI, 192.

Schäfflertang IV, 569. Schaffner, Mart. IV, 527. Schah Nameh III, 470 f. Shalle III, 22, 80 f. Shall V, 255 f. Shaller VI, 508. Schamanen I, 119. III, 528, 531. Schammai, Rabbi II, 543. Shammar III, 406. Sharfrichter f. Henter u. Nachrichter. Scharnhorft VI, 37. Schasu s. Hytsos. Schaumburg-Lippe, Wilh. v. V, 72, 471. Schauspielbichter, griech. II, 211, 214 ff. Schaufpieler, griech. II, 213 f. Schaufpielfunft, griech. II, 210 ff. —, röm. II, 506 ff. —, (pan. IV, 476 ff. —, engl. IV, 502 ff. V, 616 f. VI, 634 f. —, französ. V, 615 f. VI, 635, 636. —, beutsche V, 617 ff. VI, 631 ff. 636. Scheele, Karl Wilh. V, 258 f. Schefer, Leop. VI, 572 f. Scheffel, Bittor VI, 577 f. Scheffer, Ary VI, 624. Scheffler, Joh. V, 551 f. Scheich III, 413. Scheiner V, 251. Scheiterhaufen III, 199 ff. Shellentracht III, 284. Schelling VI, 433, 493 ff. 547, 640 f. Schelmenromane IV, 469 f. V, 519. Schempartlaufen IV, 569. Schenkel VI, 485. Schenkendorff VI, 561. Scherenberg VI, 577. Schermer, Lufas V, 594. Scherr, Joh. VI, 459. —, Thom. VI, 387. Scherzer, Reifenber VI, 331. Scheuchzer V, 260, 287. Scheve VI, 524. Schick, Gottl. VI, 619. Schiebgerichte, internationale VI, 168. Schiefe Ebene VI, 311. Schießbaumwolle VI, 313. Schießpulver III, 242. IV, 565. Schiffbau b. Griechen II, 53. Schifffahrt, Ursprung I, 86. — ber Chinesen I, 133 f. — ber Inber 1, 270 ff. — ber Agppter I, 312. - der Phöniter I, 448 ff.

- im perf. Reich I, 553.

- ber Ptolemaier II, 307. - ber Karthager II, 401. - ber Römer II, 439 f. — ber Byzantiner III, 95. — der Normannen III, 357 f. - im fpat. Mittelalter III. 242 f. 295 ff. - ber neuern Zeit IV, 566. V, 17 f. VI, 354 f. Soi-hoang-ti, dinef. Raifer I, 144, 151. 195 f. Schitten III, 422, 429. Schi-ting, chines. Liederbuch I, 191 ff. Schildbürger IV, 428 f. Schiller V, 588 ff. VI, 527 ff. 542 f. **63**8 ff. Schilling, Diebolb IV, 407. Schiltberger, Joh. III, 359. Schilter, Joh. VI, 469. Schinderhannes V, 13. Schinkel, Friedr. VI, 613, 614. Schinner, Matth. IV, 23 f. 125. Schin-tao III, 551. Schiras, Dichter v. III, 472 f. Soirme IV, 587 f. V, 271. Soirmer, Maler VI, 623. Soisma, päpfil. III, 140, 153 f. 156 f. Schi-tfung, dinef. Raif. I, 148. Schlachziz III, 322. Schlaftrunte IV, 578. Schlagintweit, Brilber VI, 339. Schlangenfult I, 109, 401. Schlegel, Elias V, 563. —, Friebr. VI, 462, 548, 550 f. —, A. Wilh. VI, 549 f. 551. Shleicher VI, 471. Shleichhandel V. 292. Schleiermacher VI, 435, 482 f. 551. Schleffen, Eroberung V, 23. —, beutschfathol. Beweg. VI, 256 f. Schlefiche Dichterschule, erfte V, 548 f. Dichtericule, zweite V, 549 ff. Schlettwein V, 267. Schlitten IV, 587. Schloffer im Mittelalter III, 312. Schloffer, Geschichtforscher VI, 455. V, 466 f. Shlözer, 498 f. Schlüter V, 597, 600. Schmalz VI, 39, 41. Schmiebe im Mittelalter III, 312. Schmitthenner VI, 435. Schmud ber Chinefen I, 131 f.

Schifffahrt ber Griechen II, 52 f. 109 ff.

Schmud ber Inber I, 214 f. — ber Agppter I, 301. - ber Bebraer I, 379 f. - ber Affprer und Chalbaer I, 460 f. - ber Griechen II, 13. - ber Römer II, 476 f. - im Mittelalter III, 283 f. - im Chalifenreich III, 454 f. - ber nenern Zeit IV, 586 f. V, 36. VI, 653. Schnabelichnhe III, 283. Schneiber im Mittelalter III, 302. Schneiber, Enlog. VI, 13 f. Schnellgalgen III, 301. IV, 318. Schnellgerberei VI, 316. Schnellpreffe VI, 324. Schnorr, Jul. VI, 622. Schöffengerichte III, 330. Schöffer, Beter IV, 78. Schogun in Japan III, 549 ff. VI, 367. Scholaftit III, 341 ff. IV, 61. Scholten VI, 486. Schomburgi VI, 331. Schönaich V, 566. Schongauer, Mart. IV, 525. Schönheit, Begriff der Griechen von II, 10, 177 ff. Schopenhauer VI, 501 f. Schöpfungjage ber Naturvöller I, 99. - ber Inder I, 221 f. 224 ff. 234 f. - ber Bebraer I, 428 f. — ber Chalbaer I, 470. — ber Eranier I, 583 ff. - ber Griechen II, 118 f. - ber Etruster II, 348. – ber Germanen III, 25 f. Schoppe, Kasp. IV, 280. Schoriften V, 48 f. Schott VI, 458. Schottische Dichtung IV, 484 f. V, 586. VI, 579 f. Schottische Kirche III, 76. IV, 178, 210 ff. V, 157 f. 161 f. Schottische Maurerei u. Grabe V, 223 ff. VI, 267 f. Schottische Philosophie V, 327 f. Schottischer Abel V, 63 f. Schottland, Reformation in IV, 210 ff. Schouten, Will. V, 284. Schouw VI, 288. Schraber, Eberh. I, 498. VI, 458. Schraubenbampfer VI, 322.

Schredensherrichaft VI, 6 ff. 98 f. Schreibkunft ber Rlöfter III, 168. Schreibmaterialien f. Schrift unter ben Namen der betr. Böller. Schreibtelegraph VI, 320. Schreiner im Mittelalter III, 311. Schrepfer, Joh. Georg V, 230 ff. Schrift, Entstehung ber I, 57 ff.
— im Mittelalter III, 314. Schröder, Fr. Ludw. V, 592, 619. VI, 261. Schröber-Devrient VI, 636. Sout, agupt. Gott I, 315. Soubart, Dichter V, 578. von Rleefelb V, 268. Schubert, Franz VI, 627. —, G. H. VI, 496. Schücking, Levin VI, 576. Schuhe neuerer Art V, 271. Son-fing, hines. Werf I, 193. Sonibner IV, 554 f. Soulen in China I, 183 ff. — ber Römer II, 371, 386, 527 ff. - der Rlöfter III, 168 f. — ber Reformzeit IV, 97 ff. — neuester Zeit V, 381 ff. VI, 380 ff. Schulschwestern VI, 231. Schulze, Eruft, Dichter VI, 557, 561.
—, Philosoph VI, 492. Schulze-Delinich VI, 130 f. Schumann, Rob. u. Rlara VI, 631. Schupp, Balth. V, 556. Shus, Heinr. V, 612. Schützenfeste IV, 549, 571 f. V, 28 f. VI, 649 f. Schutzgilden III, 248 f. Schwab, Gustav VI, 561. Schwabentrieg IV, 88, 90. Schwabenspiegel III, 200, 326. Schwäbischer Städtebund III, 269 f. Schwanhäuser, Joh. IV, 119. Schwanthaler, Lubw. VI, 618. Schwärmer n. Schwärmerei III, 177 ff. IV, 144 f. V, 129 ff. 142 ff. 154 ff. 3**72 ff. 380, 47**8. Schwark, M. Soph. VI, 593. Schwarz, Hub. v. VI, 299. Schwarzenberg, Joh. v. IV, 304. Schwarzer Peter V, 13. Soweben, Chriftentum in III, 521. —, Reformation in IV, 287. -, Jesuiten in IV, 287. Reformen in V, 486 f. Schwedische Dichtung V, 595. VI, 591 ff.

Sowebische Geschichtschreibung VI, 453. — Heilgymnastit VI, 389 f. – Kunft VI, 616. Schwebisches Freimaurerspftem V, 228 f. Schwefelather VI, 296. Schwegler VI, 458, 525. Someigger VI, 284. Schweinfurth VI, 336. Schweiz, Berfaffung im Mittelalter III, 250 f. 270 ff. Soweig, Berhaltniß jum bentichen Reich III, 275. Schweiz, Reformation IV, 124 ff. 160 ff. Schweiz, Juben in ber V, 212 f. , neuefte Geschichte VI, 57, 68, 71. Schweizer im Reformzeitalter IV, 23 ff. 88, 89 f. 93, 547, 568 f. Soweizerifche Dichterfcule V, 558 ff. – Geschichtforschung VI, 459. — Kunft VI, 624. Schwertraft V, 248. Schwertbrüber III, 522. Schwerttanz III, 256. Schwiegereltern unb Schwiegerkinber I, 72 f. Schwind, Morit v. VI, 622. Schwindler V, 126 ff. 230 ff. 478. Sowis, Kanton III, 271 f. Schwurgerichte IV, 306 f. V, 465. VI, 446 f. Scott, Reginald IV, 335. –, Walter VI, 580, 586. Scotus Erigena III, 341. –, Duns, j. Duns. Scribe, Eugen VI, 598. Scubery, Frl. V, 510, 554. Sealsfield VI, 576. Sebastiani VI, 60, 62. Secchi, Aftronom VI, 278, 283. Sedenborf, Lubw. v. V, 430. Sebley, Rath. V, 114. Seelbäber III, 295. Seelen, Gestalt ber I, 90. — ber Thiere I, 91. —, Uebergang berf. in bie anbere Welt I, 92 f. Seelenwanderung der Naturvöller I, 92. — in Inbien I, 207, 226. — in Agypten I, 381. Seelsorge III, 159. Seerecht VI, 440. Seewesen f. Schifffahrt. Ségur VI, 448.

Segura, Lorenzo III, 371. Seibefabritation V, 271. Seibenbau III, 95. Seibenkleiber I, 181. II, 857, 475. III, 284. IV, 584. Seilene II, 130 f. Seilenos II, 131. Seiltänzer IV, 570 f. Seins, Maria v. IV, 351. Seirenen II, 127. Seltenwesen V, 154 sf. VI, 283 sf. Selularspiele II, 484 sf. Selabon IV, 421. Selbsmord VI, 172. Selbstquälerei in Indieu I. 227 f. Selben, John V, 416 f. Selbschuffen III, 434, 483. Selene II, 123 f. Seleutiden-Reich II, 295 ff. 446. Seleutos I. II, 295. Philopator II, 300. Seligenland der Agypter I, 331. Semele II, 129. Semiramis I, 481 f. Semiten als Stamm I, 17, 377 ff. -, Alfabet ber I, 416. –, Religion ber I, 398 ff. – im Mittelalter III, 456. Semitische Sprachen VI, 463 f. Semler V, 140, 361. Semonen II, 413. Semo Santus II, 414. Senanen III, 15. Senat in Rom II, 389, 390 f. 464 ff. Sendgerichte III, 330. Seneca II, 509, 519, 534. Sengler VI, 478. Sensationsroman, engl. VI, 589. Sentimentalität V, 36 f. Sepp VI, 480. Septembermorbe VI, 7 f. Septerien II, 150. Septimius Severus II, 561. Septuaginta II, 318. Sepulveda, Juan be IV, 253, 406. Serafim II, 303. Serapis II, 493 f. Serben VI, 70. Serbische Dichtung III, 12. VI, 608. Sergell, Tob. VI, 616. Serubabel I, 398. Servede, Servet, Mich. IV, 172 ff. Sesonchis, ägppt. Kön. I, 389. Gesoftris I, 338.

Set f. Typhon. Seti, Sethofis, ägypt. Kön. I, 388. Set-Periode I, 360. Setymaschine VI, 325. Seuchen im Mittelalter III, 179 f. 219. Seume VI, 546. Sevigne, Mab. V, 86 f. 512 f. Sewet, agupt. Goit I, 315. Sertier, Schule ber II, 534. Sehmour, Johanna IV, 208 f. Sfingen in Agppten I, 369 f. Sforza, Francesco IV, 7. —, Galeāzzo Maria IV, 11. —, Lodovico IV, 14, 37, 511. Shaftesbury V, 323, 427. Shaters VI, 134. Shatespeare IV, 493 ff. V, 573, 592. Shelley VI, 584 f. Sheriban V, 538. Shrapnel VI, 313. Shutowsth VI, 609. Siam I, 272. III, 553. V, 98. VI, 364. Sibirien, Eroberung von V, 284 f. —, Betbannung nach VI, 446. Sibpainifche Bücher II, 417 f. Sicherheit im Reformzeitalter IV, 553. Sicilien, Bebeutung II, 342, 343. -, butol. Dichtung II, 324. Sidingen, Franz v. IV, 81, 120, 122 f. Siddharta (Buddha) I, 230. Sibney, Algernon V, 111, 425 f. Philipp IV, 487. Sibon, Stabt I, 443 ff. 450 ff. II, 298. Sibonius Apollinaris III, 90. Siebold VI, 338. Siegmund, König von Schweben unb Bolen IV, 287, 288. Sierra Morena, Kolonisten in ber V, 474. Siepes V, 491. Sif, Afin III, 37. Sigebert, frant. König III, 60 f. Sigfrid III, 56, 58, 60 f. Siths VI, 362 f. Siffim III, 534. Silvon II, 292, 318. Silberschmiebe im Mittelalter III, 312 f. Silberwährung VI, 349 ff. Silene f. Seilene. Silius Italicus II, 515. Sillen (Gebichte) II, 325. Silvanus II, 409. Silvefter II., Papft III, 139.

Silvestertag III. 255 f. Simeon Stylites III, 177 f. Simon ber Magier II, 545. — ber Mattabäer II, 302. - St., Graf VI, 107 f. 116. - St., Bergog V, 494. Simonibes aus Reos II, 207. — aus Samos II, 203. Simoniften, St. VI, 108 ff. Simplicissimus V, 556 f. Simrod, Karl VI, 537. Sin, dalb Gott I, 469. Sinai-Balbinfel I, 376. III, 406. Singlin, Prediger V, 189. Singfpiel V, 614. Sinto f. Schin-tao. Sintflutsage f. Flutsage. Sirene (Juftrument) VI, 322. Strenen f. Seirenen. Sirmond IV, 281. Sirven, Familie V, 340. Sisenna, Cornelius II, 516, 521. Sismondi VI, 412, 448. Sisupalababha, ind. Gebicht I, 282. Sitte, Ursprung ber I, 121. Sittenpolizei V, 41 f. VI, 139 ff. Sivel VI, 318. Sixtinische Rapelle IV, 513 f. Sixtus IV., Papst IV, 7, 11, 17, 59, - V., Papft IV, 188, 208, 230 f. Stalben III, 52. Starabäen 1, 370. Steptische Philosophie II, 386 ff. 534. Stirophorien II, 149. Stavenhandel u. Stlaverei im Allgem. I, 79. V1, 73, 94. — in China I, 151 f. — in Agypten I, 342. - in Phonifien I, 446, 452 f. - in Griechenland II, 48 ff. - in Athen II, 85 f. - in Rom II, 372 f. 395, 482. - ber Germanen III, 21 f. - im Chriftentum u. Mittelalter II, 556 f. III, 129, 243 f. 322. - ber Araber III, 411 f. - ber Azteten III, 564 f. - ber Reuzeit IV, 360. V, 292. VI, 78 ff. Aufhebung VI, 79 ff. 347. Stolion II, 205. Stopas II. 189, 279. Stoptzen VI, 255.

Stulptur f. Bilbuerei. Stylar, griech. Seefahrer II, 281. Stylla II, 127. Stytale II, 228. Slade, Spiritift VI, 191, 681 f. Slawen III, 8 ff. 119 f. - in Griechenland III, 106 f. Slawische Sage u. Dichtung III, 11 f. VI, 608 ff. Slowaci VI, 609. Smith, Adam V, 300 f. -, Georg I, 498. —, Folg VI, 243 ff. —, Geolog V, 261. VI, 286. Smollet V, 543. Gnellius V, 286. Snieders VI, 579. Snorri Sturluson III, 52, 361. Snybers, Frz. V, 607. Socinus, Lalius IV, 177. Sodales II, 495, 497. Soberini, Petro IV, 42. Soffariden III, 433. Sohar, Buch III, 464. Sohns Wahrsagerlarten VI, 191 f. Sotrates II, 249 f. 252 ff. —, Prozeß des II, 257 ff. Sofratifche Gefellicaft V, 322. Sol invictus II, 495. Soldaten-Aberglaube V, 122 f. Solbatenschacher V, 68. Colbatenspielen V, 71 f. Söldner III, 240. Solger VI, 496, 641 f. Solis, Ant. be IV, 406. Solon II, 89 ff. 200, 204. Soma, inb. Gotth. I, 220 f. Soma Dewa III, 468. Somerfet, Berg. v. IV, 204. Sommerfrifcen ber Römer II, 443. Sömmering VI, 320. Somnambulismus V, 138 f. VI, 173 ff. Sonberbund, norbameritanifcher VI, 85. Sonne, Berehr. in Eran I, 530 f. -, Berehr. in Griechenl. II, 120 f. 123 f. 129 f. 135 ff. 137 f. Sonnenfels V, 480, 619. Sonnenforschung IV, 374. V, 251. VI. 278 f. Sonnenjahr I, 358 f. Sonnenjungfrauen in Beru III, 582. Sonnenmythe I, 102. III, 51, 58 ff. Sonnenwirts Sohn V, 12.

Sontag, Henriette VI, 636. Sophia Dorothea V, 115. Sophienkirche III, 95, 112. Sophisten II, 250 ff. Sophokles II, 211 f. 218 f. Sophron, Dichter II, 222. Sorbonne IV, 157, 159, 189, 323. V, 179, 200. Sofchios, eran. Messias I, 535. Sothi8=Periode I, 359 f. Soto, Bebro be IV, 205. Southcote, Jane VI, 238. Southen, Robert VI, 580. Southwell, Rob. IV, 486. Souvestre, Emil VI, 602. Sozialismus VI, 72, 73, 106 ff. 127 ff. 678 f. Spagnoletto, Maler IV, 519. Spallanzani V, 264 f. Spangenberg, Wolfhart IV, 447. Spanien im Mittelalter III, 318 f. 462 ff. 481, 500 ff. – unter mohammed. Herrsch. III, 431, 432, 462 ff. 500 ff. — im Reformzeitalter IV, 232 ff. -, Handel und Kolonien V, 289 f. VI, 369 f. -, Bertreib. ber Jefuiten V, 472 ff. Berfolg, ber Freimaurer V, 237 f. VI, 265. — unter Napoleon VI, 35, 37. - feit ber Restauration VI, 45 f. 48 f. 59, 71. Spanische Dichtung III, 370 f. IV. 233 f. 464 ff. VI, 604. Geschichtschreibung IV, 406. VI, 451 f. — Inquisition IV, 234 ff. 464 f. , Opfer berf. IV, 250 ff. , Bahl ber Opfer IV, 261 f. — Kunft IV, 520 f. — Tracht IV, 585. Spartaffen VI, 102 f. Sparts VI, 453. Sparrmann, Andr. V, 286. Sparta, Charafter ber Bevölkerung II, 83 f. —, **E**he II, 21 f. —, Erziehung II, 27 f. —, Gaftmaler II, 31. -, Gegenfat ju Athen II, 69 f. –, Häuser II, 15. —, Hegemonie II, 71. -, Ronige II, 80 f.

Sparta, Rriegswefen II, 106 f. —, **R**at II, 81. -, Rechtspflege II, 88. -, Ringen ber Mabden II, 45. -, Berfaffung II, 71, 77 ff. —, Bolf II, 81 f. —, Bolistlaffen II, 77 ff. Spariaius II, 457. Spartiaten II, 78, 79 f. Speciator V, 324 f. Spee, Friedr. v. IV, 336. V, 551. Speerwerfen ber Griechen II, 46. Spele VI, 836. Spektralanalyse VI, 283, 285. Speitrostop VI, 281. Spener, Jakob V, 167. Spenser, Edm. IV, 486 f. Speufippos II, 267. Spiegel VI, 458. Spiele ber Agppter I, 306. - ber Griechen II, 30 f. — ber Römer II, 376. Spielhöllen VI, 163 ff. Spielsucht V, 34 f. Spiegrecht IV, 566. Spinbler, Karl VI, 576. Spinett V, 276. Spinnerei VI, 316. Spinnerinnen ber germ. Mythe III, Spinnmafdinen V, 271. Spinnrad V, 271. Spinnftuben III, 253. Spinoza V, 308 ff. 422 ff. Spiralfeder V, 274. Spiritismus VI, 179 ff. 680, 681 f. Spitäler III, 294 f. Spittler V, 499. Spigeber, Abele VI, 165. Spihen V, 271. Spir VI, 331. Spohr, Ludw. VI, 628, 630. Sport VI, 654. Sprache, Entwickl. ber I, 45 ff. Sprachen, Gintheil. ber I, 55 f. -, neuere VI, 392 f. 469 ff. Sprachrohr V, 275. Sprachunterrichtsbriefe VI, 393. Sprechmaschine V, 276. Sprenger, Jakob IV, 324 f. Sprengel VI, 313. Spretten, Paul v. IV, 119. Sprichwörter ber Griechen II, 281 f. - ber Deutschen IV, 440 f.

Spruchbichtung, beutsche III, 368 f. IV, —, arabische III, 467 f. Spruner VI, 343. Sprung (griech. Gymnaftik) II, 46. Sput, moberner VI, 182. Spurzheim, Kasp. V, 135. Squillace V, 473. Squin v. Flexian III, 515. Srongtfan Gampo III, 528 f. Staat, Ursprung I, 79 ff. — bes Mittelalters III, 815 ff. — moderner IV, 308. Staatsformen I, 79 ff. II, 59 ff. 388 ff. III, 316 f. IV, 276 f. V, 412 ff. VI, 677 f. Staatsfirche ber Germanen III, 21 f. - im byzant. Reich III, 99 ff. - im ruffifchen Reich III, 120 ff. Staatslehre des Aristoteles II, 271 f. – bes Platon II, 265 ff. Staatspapiere VI, 354. Staatsraison V, 69 f. Staatsrecht, ibeales IV, 308 ff. V, 412 ff. VI, 418 ff. Stabion II, 42, 491. Stäbte bes Orients I, 215 f. 302 f. 380 f. 447 f. 462 ff. 516 f. — ber Griechen II, 57. - bes rom. Reichs II, 451 f. — bes Mittelalters III, 261 ff. 285 ff. — ber neuern Zeit IV, 557 f. V, 23 f. 26 f. VI, 307 f. Stäbteban V, 455, 597. VI, 307. Stäbtebunbe III, 267 ff. Stadtrecht III, 325. Staël, Mab. VI, 594. Stägemann, F. A. VI, 561. Stagnelius VI, 592. Stahl, Fr. Jul. VI, 436. —, G. E. V, 258. Stahlbereitung V, 272. VI, 312. Stahlfebern VI, 316. Stahlstich VI, 325. Stämme ber Bebraer I, 410 f. - ber Araber III, 409, 412 f. 435. — ber Eranier I, 547 f. — ber Griechen II, 5 f. — ber Römer II, 383. Stanbe, Urfpr. ber I, 78 f. — in Eran I, 587. - in Griechenland u. Rom II, 58 ff. 78 ff. 86 ff. 384, 453 f. - ber Germanen III, 21 f.

Stände in Japan III, 550 f. - in Bern III, 576, - bes Mittelalters III, 317 ff. — ber neuern Zeit IV, 542 ff. Stanley, henry VI, 337 f. Stanzioni, Massimo IV, 519. Stard, Joh. Aug. v. V, 226 f. Statinos, Dichter II, 199.
Statinos, Dichter II, 199.
Statin Mater II, 412.
Statisfik IV, 557. V, 288, 467.
Statius, Dichter II, 515.
Statiler VI, 475 f.
Statiungus VI, 313. Staufenberg, Ritter v. IV, 433. Staufer, Raiferhaus III, 143 ff. Staunforde, Will. IV, 306. Staupit, Jos. IV, 110. Steblid, Bürgermfir V, 211 f. Stedinger III, 202. Steele, Rich. V, 324 f. 538, 539. Steen, Jan V, 606. Steffens, Beinr. VI, 496, 556. Stebenbe Beere IV, 564. V, 17. Stein, Albrecht v. IV, 105. —, Eitelwolf v. IV, 94. —, Fran v. V, 582. —, Freiherr v. VI, 37, 76. —, Nationaldionom VI, 415. Stein ber Beifen IV, 342. Steinbilbnerei III, 806. IV, 523. Steinheil VI, 320. Steinhövel, Heinr. IV, 434. Steinigen IV, 320. Steintohlen V, 272. VI, 303. Steinle, Eb. VI, 620. Steinmeten bes Mittelalters f. Maurer. Steinmetzenbund III, 303 ff. Steinsalzlager V, 272. Steinthal VI, 464, 474. Steinverehrung I, 96, 401 f. II, 144. III, 415. Steinzeit I, 25 ff. Stelen, ägppt. I, 383. Steno V, 260. Stenographie VI, 323 f. Stephan, Abn. v. Polen IV, 288. — III., Papst III, 132 f. — V., III, 187 f. Stephan, Boftmeifter VI, 309. Stephenfon, Georg VI, 310. Stereoffop IV, 872. VI, 319. Stereotopie V, 280 f. VI, 324. Sternbilberverehrung II, 124. Sterne, Lorenz V, 543 f.

Sterne, periodische IV, 369 f. 371. V, veranderliche IV, 370. V, 251. VI, 279 f. Sternhaufen VI, 279. Sternfammer V, 157. Sternmythen I, 103. III, 55. Sternfonuppen f. Meteore. Sternschwärme VI, 279. Sternwarten VI, 281. Sterzinger, Ferb. V, 476 f. Steficoros II, 206. Steuern der Perser I, 551. Steuermefen IV, 557. Stevens, Thadd. VI, 93. Stevinus V, 253. Stiderei VI, 316. Stickftoff V, 259. Stieglit VI, 614. Stiebl VI, 386. Stierdienst I, 394, 396, 414 f. II. 298. Stiergefechte IV, 543. VI, 654. Stifter, Abalb. VI, 577. Stiftshütte I, 402 f. Stigmatifirte IV, 350. VI, 217 f. Still, John IV, 488. Stiller Ocean V, 284 f. VI, 364. Stirner, Mar VI, 517. Stoa Poitile in Athen II, 179, 184. Stoen ber Griechen II, 184. Stöfler, Aftrolog IV, 340. Stoifce Philosophie II, 330 ff. 534 f. Stolberg, Grafen, Brüber V, 586 f. VI. 477. Stolz, Alban VI, 265, 480. Stolze VI, 324. Stordneft III, 257. Stoß, Beit IV, 522 f. Strachen V, 260. Straba, Famian IV, 280. Strafford, Earl V, 157. Straftolonien VI, 444 ff. Strafprozeß VI, 446. Strafrecht ber Urzeit I, 77. — des Mittelalters III, 334 f. - ber Renzeit IV, 314 ff. 467. VI, .441 f. S. auch Rechtspflege. Strang als Strafe im Mittelalter III, 329, 834 f. Straßburg f. Gottfrieb. — im Mittelalter III, 266. -, Wiedertäufer in IV, 139 f.

Strafburger Uhr IV, 380. Strafen in China I, 156 f. - in Griechenland II, 58. - ber Römer II, 862, 381. - in Beru III, 578. – ber Neuzeit IV, 553, 562. V, 30 f. VI, 809 Strategen II, 108. Straton v. Lampfatos II, 829 f. Strauf, Dav. Friedr. VI, 483 f. 485. 510, 522 f. Streichhölzchen VI, 814. Strider, Dicter III, 367. Strigen II, 411. Strifte Objervanz V, 225. Strobl, Buchhänbler V, 241. Struenfee V, 485 f. Strumpfftriden V, 271. Stuart, Saus V, 114, 221 ff. S. auch Maria Stuart. -, Reisenber VI, 339. Stildgießer im Mittelalter III, 312. Stubenten f. Universitäten. Stubenten : Festlichkeiten u. Lieber V, Studentenorben V, 49 f. 234. VI, 399. Stupas, bubbh. Grabmaler I, 247, 291. Sturm, Joh. IV, 399. Sturm u. Drang V, 575 ff. Sturt VI, 339. Styliten III, 177 f. Sublepras V, 608. Suchenfinn IV, 432. Suchenwirt IV, 431 f. Sübpol f. Polarreifen. Subra, inb. Rafte I, 255, 265. Giibfeefdwindel V, 297 f. Sue, Eugen VI, 601 f. Sueß, Geolog VI, 287. Suetonius II, 519. Gueven III, 67. Suez-Kanal VI, 312. Sufeten in Karthago I, 447. II, 400. Sufis III, 424. Suger, Abt III, 321, 394. Suidas III, 108. Sulla II, 456 f. 516. Sully, Minister IV, 190. V, 453. Sultanat III, 437. Sulzer V, 621. Sumaratoff V, 595. Sunderland, Earl V, 113. Sundzoll VI, 351.

Sung, dinef. Donaftie I, 144. Sun-fing, dinef. Beifer I, 182. Sunna III, 422 f. Sunniten III, 422 f. 429. Suren III, 422. Surrey, Graf IV, 485. Surtur III, 47 f. Surpa, ind. Gotth. I, 219. Sufiana I, 457. Sug-Oppenheimer V, 118 f. Sutfos, Brüber VI, 607. Swammerbam V, 281. Swantowit, flaw. Gott III, 10. Swebenborg, Eman. V, 146 f. 229. VI, 242. Swieten, Freih. van V, 243, 476. Swift, Jonathan V, 324, 540 ff. Sphel VI, 458. Spoom VI, 394 f. Splophanten II, 69. Sollabus VI, 226 ff. Symbole d. Götter in Chaldaa I, 475 f. Symmachus III, 74. Symposien ber Griechen II, 30 f. Spnagogen ber Juben II, 312 f. Synedrion ber Juben II, 542 f. Synefios II, 564 f. 569. III, 109. Syntellos, Georgios I, 334. III, 108. Spnobalverfassung VI, 440. Spratus II, 102. Sprien, Lage u. Umfang I, 373 ff. -, Bevölkerung I, 377 ff. Sprifches Reich II, 295 ff. 446. Spssitien in Sparta II, 31. Système de la nature V, 351 f.

## T.

Tabat III, 559, 572. V, 43 ff.
Tabatstollegium V, 79 f.
Labari, Geschicktschr. III, 461 f.
Tablinum II, 358 f.
Tacitus II, 519.
Tabema, Alma VI, 623.
Tabmor I, 413.
Tabschils I, 515.
Tages, etrust. Dämon II, 350.
Tagesorbnung IV, 582 f.
Taglatungen III, 275 f.
Tagvöller I, 15.
Tashjo, chines. Berl I, 193.
Taiping in China VI, 366.
Talavera, Hernando be IV, 246, 257.

Taliefin, Barbe III, 16. Talma VI, 635. Talmub III, 215 f. 464 f. Tammuz f. Abonis. Tandidur III, 537. Tanis in Agypten I, 339. Tanner, Abam IV, 336. Tannhäuser III, 44, 879. Tanucci V, 474 f. 475 f. Tanz, Tanztunft ber Hebraer I, 435. ber Griechen II, 193 f. ber Römer II, 506. im Mittelalter und in ber Neuzeit III, 313, 398. IV, 573 f. V, 28. VI, 652. Tänzer, religiöfe III, 179 f. Tanziotale VI, 147. Tao-te-ting I, 176 ff. Tao-fe I, 177 f. III, 541. Tapio, finn. Gott III, 7. Taran, Tarran, felt. Gott III, 14. Tarent II, 398. Tarentinische Spiele II, 484 f. Tarquinier II, 346. Tartaglia IV, 379. Tartaros II, 132 f. Tasman, Abel V, 284. Taffo, Bernardo IV, 458. —, Torquato IV, 458 ff. Taffoni, Aleffandro IV, 463 f. Taftu, Wad. VI, 598. Tatler V, 324. Tätowirung I, 60 ff. Tau, ägypt. Zeichen I, 318. Taubmann, Friedr. IV, 548. Taubftummen-Anftalten V, 411. Taucherschiff V, 274. Taufe, driftliche II, 557. III, 78.
—, buddhiftische III, 539. -, aztetische III, 566. Tauler, Joh. III, 346. Tanrobolien II, 492. Taufend u. Gine Nacht III, 468. Taris, Fürsten von IV, 554. Technische Hochiculen VI, 406 f. Tegnér VI, 592 f. Teichmann V, 78. Teichner, Beinrich ber IV, 431 f. Teldinen II, 127. Telegraph V, 279 f. VI, 320 f. 661 f. Telemaque V, 511. Telephon VI, 323. Telefilla II, 208.

Zelestop IV, 372. V, 275. VI, 319. Telesmata III, 206. Tell III, 37, 272 ff. 357. Tellez, Gabriel IV, 480. Tellus II, 410. Temenos II, 143. Tempel in altefter Beit I, 117. — ber Chinefen I, 178 f. — ber Inber I, 290 ff. — ber Agypter I, 321 ff. 364 f. II, 317. — Salomo's I, 486 ff. 440. - ber Affprer u. Chalbder I, 474 f. 506 f. - ber Eranier I, 588 f. - ber Griechen II, 142 f. 181 ff. — späterer ber Juben II, 298 f. 542. — bes Onias II, 312 f. - ber Etruster II, 349. - ber Römer II, 426 f. 493, 502 f. 504, 525. - in Beliopolis II, 493. - ber Bubbhiften außerhalb Inbiens III, 537 f. - ber Azteten III, 567. - ber Intas III, 580 f. Tempelherren, Tempelritter, Templer im Allg. III, 208. - Gründung bes Orbens III, 505 f. —, Grabe III, 507 f. —, Berfaffung III, 508 f. —, Geheimlehre III, 509 ff. -, geheime Gebrauche III, 511 ff. —, Ertentung III, 514 f.

—, Prozeß gegen sie III, 515 ff.

—, Exetution gegen sie III, 519 f.

—, angeblicher Jusammenhang mit ber Freimanreit V, 222 ff. -, neue sogenannte VI, 268 ff. Temperatur V, 286 f. Tencin, Mab. V, 331. Tenerani, Bietro VI, 618. Teneriffa VI, 329. Tengler, Ulr. IV, 303. Teniers, Dav. V, 605. Tennemann VI, 525. Tennpfon, Alfr. VI, 585. Tenochtitlan III, 563. Teotalli III, 561, 567. Terafim, bebr. Hausgötter I, 401. Terburg, Gerhard V, 606. Terentius II, 509. IV, 570. Terpandros II, 192, 200. Terramaren I, 43. Territorialrechte III, 325. Tertullian II, 565.

Tejco - Lama III, 533. Teffin III, 276. Teftatte V, 109 f. Teftament, Altes I, 417 ff. 426 ff. II, 305 f. 537 f. —, Neues II, 555 ff. IV, 85. Tetralogie II, 211. Tepel, 30h. IV, 109, 110. Teufel bei ben Bebraern I,421 f. II,303 f. — bei ben Chriften II, 565. III, 78, 203 ff. 208 ff. 401 f. IV, 349 f. 431. Leufelaustreibung V, 139 f. VI, 178 f. Teufelbeichwörung III, 208 ff. Teufelebundniß III, 208 ff. IV, 323 ff. Tenfelserscheinung IV, 349 f. Teufelsprozeß III, 210. Tentates, felt. Gott III, 14. Teras VI, 84. Teztuto III, 563, 564, 572. Thabit III, 467. Thaderay VI, 589. Thaer, Albr. V, 268. VI, 298 f. Thaheriden III, 432 f. Thai= fung I, 125 f. Thais tshing, chines. Dyn. I, 144. Thales II, 284. Thanatos II, 133. Thane III, 80. Thang, dinef. Don. I, 144. Thargelien II, 149 f. Thaumas II, 126. Theater, chinesisches I, 197. III, 543 f. —, indisches I, 285 ff. —, griechisches II, 208 ff. -, romifches II, 506 ff. , driftliches im Mittelalter III, 109 f. 399 ff. 412, 429 ff. 474, 569.
—, französisches IV, 412. V, 504 ff. 514, 516, 518 f. 615 f. VI, 11, 598, 600, 603, 635. , beutsches IV, 429 ff. 439 f. 447 f. V, 55, 550, 592, 617 ff. VI, 527, 532 ff. 536 f. 538 f. 558 ff. 631 ff. —, italienisches IV, 450 f. 570. V, 524 ff. VI, 635 f. S. and Oper.
—, spanisches u. portug. IV, 474 ff.
—, englisches IV, 487 ff. V, 536 ff. 616 f. VI, 634 f. - in Genf V, 397. Theaterhonorare II, 527. Theatiner IV, 216. Theben in Agppten I, 302 f. 334, 336 ff. II, 309.

Theben in Griechenland II, 8, 74 f. 134, 138, 288. Theben's Hegemonie II, 75 f. Thee I, 147. V, 269 f. Themata im byzant. Reich III, 94. Theobora, byzant. Kaiferin, Justinians Gattin III, 95. — byzant. Kaiserin, Theophilos Gattin III, 104. - Römerin III, 138 f. Theoborich b. Offgote III, 60, 128. Theodofios, rom. Raifer II, 569. Theognis II, 204. Theofritos II, 324. Theologie, tathol. III, 336 ff. VI, 475. -, proteft. VI, 481. -, jüdische III, 462. —, mohammedanische III, 458. Theon, Maler II, 320. Theophanien II, 150. Theophrastos II, 272. Theopompos, Geschichtichr. II, 276. Theot, Rathar. VI, 15. Theorenien II, 150. Therapeuten II, 539 f. Thermen II, 374 ff. Thermidorianer VI, 18 ff. Thermometer V, 256, 275. VI, 321 f. Thermopplen II, 70, 71. Thefeus II, 137. Thesmophorien II, 150 f. Thefpis II, 210, 211. Theffalien II, 99. Theten in Athen II, 89. Thetis II, 26. Theuerbank IV, 434. Theuerungen V, 5, 6. VI, 12 f. 346. Thiafos II, 130, 171. II, 308. Thibant VI, 439. Thibaut v. Champagne IV, 412. Thi-be-frong-tsan III, 529 f. Thibrekssaga III, 63, 361. Thierausstopfung V, 275 f. Ebierbeschwörung IV, 346. Thierdienst, ägypt. I, 318 ff. Thiere, verurteilt II, 98. IV, 322, 346. —, wunderbare IV, 347. Thiergeifter I, 109. **Thiergeographie VI, 289 f.** Thierhetzen in Rom II, 489 f. III, 97. Thierischer Magnetismus V, 135 ff. VI, 173 ff. Thierfreislicht V, 250. VI, 277 f. Thierfreiszeichen I, 360 f.

Thiermythen I, 103 ff. III, 55. Thierry VI, 450. Thiers VI, 61 f. 449. Thiersage III, 368, 468. IV, 426 f. VI, 539. Thiersammlungen IV, 363. Thiersch, Friedr. VI, 467 f. Thierverehrung I, 108 ff. II, 143 f. 415. III, 26 f. Thi-frong-be-tfan III, 529. Thomas v. Aquino III, 201, 343. – b. Gaeta IV, 104, 112. Thomasius, Christ. IV, 337. V, 355, 386, 432 ff. Thomisten III, 343 f. Thomfon, James V, 534. Thor, germ. Gott III, 33 f. 47, 212. Thora, hebr. Gefet I, 418. Thore in Griechenland II, 58. Thorild VI, 591. Thorn, Jesuiten in V, 180 ff. Thornhill V, 609. Thorpe, John IV, 535. Thorwaldsen VI, 616. Thoth, agupt. Gott I, 814, 336, 348. Thoth-Bücher I, 325, 351 ff. Thou, de IV, 177. Thrake II, 195, 448. Thrater II, 6. Threnos, griech. Lieb II, 205. Thutydides II, 275. Thule II, 281. Thümmel V, 593. Thurgan III, 275 f. Thüringer III, 67. Thurmanr, Joh. f. Aventinus. Tiberinus II, 412. Tiberto, Antioco IV, 347. Tibet, Bevölkerung III, 528. —, Geschichte III, 528 ff. —, Klima u. Prob. III, 527 f. —, Lage u. Theile III, 526 f. —, Ramen III, 528. -, Religion f. Rel., lamaifche. —, Schrift III, 532. Tibullus II, 514. Tibemanb VI, 623. Tiect, Friebr. VI, 617. —, Ludw. VI, 550, 551 ff. Tiebge VI, 546. Tiefenmeffungen VI, 342. Tiers-Etat VI, 3, 97 f.

Tiglat-Abar, affpr. Kön. I, 482.

I, 482.

Tiglat=Bilesar, =

Tigris, Strom I, 456 f. Tigrisländer f. Eufrat- u. T. Tihâma III, 406. Tilbury f. Gervafius. Timaios, Geschichtschr. II, 326. Timanthes, Maler II, 190. Timochares, Aftronom II, 327. Timofratie in Griechenl. II, 62. Limofreon, Dichter II, 208. Limon aus Phlius II, 325, 336. Limoneba, Juan be IV, 476. Limotheos, Dichter u. Mus. II, 208. Timur Lent III, 497. Tina, Tinia, etrust. Gott II, 348. Tindal, Matth. V. 325. Tingeltangel VI, 147, 652. Tintoretto IV, 518. Tirocinium II, 371 f. Tischklopfen VI, 179 ff. Tischler im Mittelalter III, 311. Tijdrüden VI, 179 ff. Tiftrya, eran. Gotth. I, 581. Titanen II, 114. Titinius II, 509. Tius III, 35. Tizian IV, 517. Tlatopan III, 563. Tlasiala III, 563. Tobit (Tobias), Buch II, 305. Tobler, Salomon VI, 557. Tocqueville VI, 436. Tobesstrafen III, 334 f. IV, 318 ff.
— Aufheb. ber V, 468. VI, 442.
S. auch Rechtspsiege u. Strafrecht. Todtenbuch d. Agypter I, 352 f. Todtenfefte II, 150. Tobtengericht b. Agppter I, 329 ff. - d. Griechen II, 133. Tobtenliften ber Römer II, 377. Todtenorałel II, 156. Tobtentanz IV, 439, 527, 528 ff. 533 f. Tofail, ibn III, 459. Toga II, 356 f. 468, 483. Togrulbeg III, 434. Toland, John V, 321 f. 325. Toledo, Alvarez de IV, 217. Tollenarius, Joh. IV, 280. Tolteten III, 560 f. Tontunft, hebräische I, 435.
—, griechische II, 191 ff.
—, römische II, 506. —, driftliche III, 110, 398 f. -, neuere IV, 537 ff. V, 612 ff. VI, 624 ff.

Töpfer im Mittelalter III, 312. Töpffer, Rub. VI, 603. Torquemada, Tomas be IV, 238, 243. Torralba, Eug. be IV, 261. Torres Naharro, Bartol. be IV, 283, 475 ff. Torricelli V, 254. Torrigiano, Pietro IV, 535. Torrubia, Jos. V, 238. Toscana, Reformen in V, 482. Toscanelli, Paolo IV, 857. Toscanische Junge III, 382 f. Totemismus I, 108. Toulon, Behandl. in ber franz. Revol. Touristen VI, 653 f. Tournefort V, 286. Tournon V, 238. Tours, Bistum III, 75. Trades unions VI, 129 f. Träger, Alb. VI, 577. Tragöbie,griech. II, 210 ff. 214 ff. —, röm. II, 508 f. Trajan, rom. Raifer II, 561. Trapezunt f. Georg. Trappiften V, 196. Tranerfleibung IV, 594. Traumbücher VI, 192. Traumbeutung I, 170. Eranme, Berfonifitat. bei ben Griechen II, 133. Traumorafel II, 156, 498. Trelawnep VI, 588. Trenbelenburg VI, 502. Trentowski VI, 504. Treuga Dei III, 188. Triaden III, 15. Tribunen II, 385, 398 f. Tribus d. Römer II, 383. Tributtomitien II, 389. Trichinen VI, 319. Triclinium II, 359, 374. Trient, Konzil in IV, 218 ff. Trier, heil. Rock in IV, 105. VI, 257. Triglaw, slaw Gott III, 10. Trikupis VI, 607. Trilogie II, 211, 217 f. Trimurti, indische I, 251. Trintscher III 220 Trinflieber III, 382. Trionfi IV, 568, 569. Tripolis in Phonifien I, 447 f. Triffino, Giorgio IV, 456 f. Triffan III, 375, 377 f. Tritheiten III, 101.

Triumfe ber Römer II, 438 f. Triumvirn II, 394, 458 ff. Troia I, 566. II, 138 f. Troofimpt, v. V, 259. Tropendorf, Bal. IV, 398. Troubabours III, 372. Trouvères III, 373. Tropler VI, 496. Eruchfeß, Gebhard IV, 283. Eruntsucht III, 236 f. 290 f. IV, 583 f. V, 27 f. 51. VI, 104 f. Tjabjee VI, 333. Tsang-tie, chines. Schrifterfinder I, 188. Tschandragupta, ind. Kön. I, 282 f. 266, 268. Tichatala, inb. Gebicht I, 284. Tichanra, inb. Dichter I, 283. Tichechische Dichtung VI, 608. Ticherning, Andr. V, 548. Tichernosbogi III, 10. Ticheu, dinef. Dyn. I, 145, 146. Tidn-bi, dines. Schriftfeller I, 198. Toung-jung, dines. Wert I, 194. Tobin, dines. Dyn. I, 144. Tsongtapa III, 532 f. The-se, chines. Weiser I, 194. Tuchfabritation V, 270 f. Enden VI, 332 f. Tubor, Saus, IV, 193. Tu-fu, dinef. Dicter I, 196 f. Tugendbund VI, 38, 41. Tuiston III, 51. Eulpenmanie V, 295. Euluniden III, 432. Eunica II, 356, 357, 468. Tunter, Sette V, 177. Tunnels VI, 310. Tuonen, finn. Göttin III, 7. Tuoni, finn. Gott III, 7. Turan I, 515, 522, 528. Turbinen VI, 318. Turgenjeff VI, 610. Turgot V, 491. Türfen III, 431 f. 436, 437, 440, 448. 473, 483, 495 ff. IV, 564. VI, 70 f. 359, 360 f. Turkestan VI, 361. Turimanen I, 515.

Enrnerei VI, 387 ff. 400. Turnham VI, 297. Turniere III, 236. IV, 543. Turnvögte III, 236. Turrianus, Frz. IV, 280. Eurfener f. Etruster. Tuster f. Etruster. Tuffer, Dichter IV, 486. Tuft, Dermann, IV, 119. Tutilo III, 168 f. Tyche II, 126. Tyler, Wat IV, 192 f. —, Kulturbiftorifer IV, 453. Typentheorie VI, 286. Tophoeus, Tophon, griech. Damon II, Typhon, ägypt. Gott I, 316 ff. Thr III, 35. Eprannen in Griechenland II, 66 f. Thros, Stadt I, 443 ff. 451 ff. II, 298. Tyrrener II, 6, 344. Tyrtaios II, 203 f.

11. Überfiehnung III, 329. IV, 315. Uberti, Fazio begli IV, 355. Uchatius-Ranonen VI, 312. Uball, Nikol. IV, 488. Uhland VI, 561. Uhlich, Prediger VI, 258 f. Uhren III, 313. IV, 379 f. 583. 274. VI, 316. Ufert VI, 454. Utto, finn. Gott III, 6 f. Utrainische Schule VI, 609. Ulfila III, 72. VI, 469. Uller, Afe III, 36. Ulrich von Würtemberg IV, 94 f. Ultramontane Bewegung VI, 211 ff. Umbrer II, 344. Umzüge ber Germanen III, 50. Unbeflectte Empfängniß VI, 224 ff. Unbulationstheorie V, 254. VI, 282. Unfehlbarteit, papftliche V, 179, 200. VI, 229 ff. Ungarische Dichtung s. Magparische. - Geschichtschreibung VI, 454. Ungarn, Christentum in III, 521. — in neuester Zeit VI, 67, 70. Unglaube ber Römer u. fpat. Griechen II, 498. Unholbe III, 203 ff. Unigenitus, Bulle V, 197, 199, 200.

Union im 17. Jahrhundert IV, 285. Union, evangel. VI, 440. Unitarier VI, 241 f. Universalisten VI, 242. Universitäten im Allg. III, 346 f. IV, 70 ff. VI, 397 ff. 682 f. -, bentsche IV, 71, 400 ff. V, 48 ff. VI, 398 f – anberer Länder VI, 404 ff Université, französtsche VI, 385, 405. Unsitten u. unsittliche Berhältnisse II, 470 ff. V, 34 ff. 50 ff. 57 f. 64 ff. VI, 156, 398 f. S. auch Frauenbanfer, Profitution, Geiftlichteit. Unfterblichkeit bei b. Naturvölkern I, 89ff. — bei ben Inbern I, 222, 226. — bei ben Agyptern I, 330 f. — bei ben Hebraern I, 420 f. II, 304. - bei ben Eraniern I, 535 f. - bei ben Griechen II, 131 ff. 164. - bei ben Etrustern II, 348. — bei ben Germanen III, 38. - bei ben Mohammebanern III, 426 f. S. auch Jenseits u. Unterwelt. Unterirdische Telegraphen VI, 321. Unterseeische VI, 321. Unterwalden III, 272. Unterwelt, ägyptische I, 330 f. -, chaldaische I, 471 f. —, griechische II, 127, 131 ff. —, römische II, 410, 412. —, germanische III, 38. Unwiffende Brüber VI, 281. Upfala, Univerfitat IV, 287. Ural-Altaischer Sprachstamm VI, 465. Urania II, 123 Uranienborg IV, 370. Uranos II, 114 f. Uranus, Planet V, 250. VI, 276. Urban II., Papft III, 142 f. III, 156. IV, 376 f. 391. - VI., – VIII., Urbino, Annexion von IV, 25. VI, 196. Urfé, Honoré d' IV, 421. Uri III, 271. Urtantone, schweiz. III, 271 ff. Urselberg III, 44. Ursulinerinnen IV, 229. Urvafi, ind. Drama I, 289 f. Uschas, ind. Gotth. I, 219. Ufortefen, ägppt. Könige I, 336. Ufteri, Martin VI, 546. Usus II, 366. Utilismus IV, 275.

Utilitarismus VI, 420. Utopia IV, 197 ff. Utimann, Barbara V, 271.

### W.

Baccination V, 282. Baicja, inb. Rafte I, 256, 264. Balbes, Gabriel VI, 604. Balbez, Juan IV, 215, 253.

—, Melenbez VI, 604. —, Großinquisitor IV, 254, 257. Balentin VI, 290. Balera, Cipriano de IV, 256. Balerian, röm. Kaifer II, 561. Balerius Maximus II, 518. Balero, Robrigo de IV, 253. Balla, Lorenzo IV, 63, 119. Ballabolid, Auta in IV, 254 f. Ballière, Louise la V, 88 ff. Balmiti, inb. Dichter I, 278. Bampire I, 111. III, 10. IV, 351. Banbrugh V, 537. Banini, Lucilio IV, 392 f. Banloo, Charles V, 608. Barennius V, 260. Barinus, Bifchof IV, 67. Barius Rufus II, 513. Barnhagen von Enfe VI, 555. Barro, Terentius II, 517. Baruna, ind. Gotth. I, 218. Basari, Giorgio IV, 519 f. Bafen ber Griechen II, 18 ff. – der Römer II, 479 f. Basenmalerei, griech. II, 190 f. Basistha, ind. Brahmane I, 281. Baffy, Blutbad in IV, 185. Bata, eran. Gotth. I, 531. —, ind. Gotth. I, 220. Bater u. Mutter, Namen I, 48 f. Bater ber driftl. Lehre IV, 229. Baterliche Gewalt in Rom II, 370 f. Batikan, Ban IV, 511. Batikanisches Konzil VI, 229 ff. Batke VI, 509. Bauban V, 17, 206. Banu, eran. Gotth. I, 531. —, ind. Gotth. I, 220. Bebanta, ind. philos. Spftem I, 274. Bebas, Religion ber I, 218 ff.

—, Bücher ber I, 250 ff. 277 f. Bega, Garcilajo de la IV, 406, 465. -, Lope de IV, 477 ff. Begetarianer VI, 295 f.

Beit, Philipp VI, 620. Beitstang III, 180. Belasquez, Diego IV, 521. Belbe, Abrian van der V, 606. Belbeten, heinrich von III, 376. Bellejus Paterculus II, 518. Belthen, Joh. V, 617. Benantins Fortunatus III, 90. Bendée, Behandlung in der Revolution Benebig III, 242, 280 f. 296 f. IV, 6, 23, 57 f. 93 f. 218, 291 ff. 508, 557. V, 152 f. Benetianische Malerschule IV, 510, 517. Benezuela V, 589. VI, 372 f. Benus, Göttin II, 409 f. —, Frau B. III, 44. —, Planet IV, 374. V, 250. VI, 275. Berbrechen im Reformzeitalter IV, 553. Berbrecher, Ginfperrung jugenblicher VI, 444. Berbi VI, 629. Berbun, Bertrag von III, 480. Berein beutscher Freimaurer VI, 262 f. Bereinigte Staaten f. Nordamerika. Berethragna, eran. Gotth. I, 531. Berfaffungen I, 79 ff. Berfolgungen ber Freimaurer V, 236 ff. Bergennes, Minister V, 75, 487. Bergerius, Beter Baul IV, 219. Bergilius II, 513. Bergleichenbe Sprachforschung VI, 471ff. Berirrungen ber Freimaurer V, 220 ff. Bermigli i. Beter Martyr. Berne, Jules VI, 603 Bernet, Claube Jos. V, 609. —, Horace VI, 624. Bernunftfult VI, 14 f. Berocchio, Andr. IV, 509. Beronefe IV, 518. Ver sacrum II, 344, 351. Berfailles V, 87. Bersbau, hebr. I, 429 f. Berficherungsanstalten VI, 300, 352 f. Berfteinerungen V, 261. Berfuchsfelber VI, 300. Bertot V, 495. Bertumnus II,. 410. Berwandtichaftgrade, Namen ber I, 74ff. Befal, André IV, 385. Bespucci, Amerigo IV, 361. Befta, Göttin II, 412. —, Planet VI, 274.

Bestalien II, 422. Beftalinnen II, 428 f. Befuv II, 342. Bibrationetheorie V, 254. Bico, Giov. Batt. V, 450 f. Bico, be, Aftronom VI, 275. Bictoria, Göttin II, 413. —, Raiferin II, 469. Biba, Girol. IV, 456. Biehzucht f. Landwirtschaft. Biertheilen IV, 320. Bigny, Alfr. be VI, 600. Biframaditja, ind. König I, 267. Billant, Giovanni III, 354. Billehardouin, Gottfr. v. III, 354. Billemain VI, 451. Billeneuve, Bicomte VI, 413. Billiers, von IV, 184. Billon, Franc. IV, 412. Binapa, Bubbha's Disziplin I, 234, 239 ff. Binceng v. Beauvais III, 207 f. 348. IV, 356. Binci, Lionardo da IV, 511 f. 569. Bindelicien II, 448. Bineis, Betrus von III, 348. Bintler, Hans IV, 432. Biol, Hans IV, 433. Bioloncell V, 277. Birdins, röm. Dämon II, 408. Birdiom VI, 293. Biret, Pierre IV, 161. Birginien, Entbeckung IV, 362. Birues, Alfonso be IV, 253. —, Cristoval be IV, 476. Bischer, Künstlerfamilie IV, 523. —, Wish. VI, 643 f. Bischun, ind. Gott I, 219, 228 f. 251, 252. II, 129. Bischnuiten I, 253. Bischnu-Sarma, ind. Sammler I, 284 f. Bisconti, Galeazzo III, 279. Bisvamitra, ind. König I, 281. Bitellius, röm. Raifer II, 465, 466. Bitruvius Pollio II, 501 Bives, Juan Luis be IV, 243, 259. Bjafa, ind. Dicter I, 278. Bogel, Ebuard VI, 385. Bogelflug, Deutung besf. II, 154, 429. Bogelweibe, Walter v. d. III, 379 f. IV, 422. Bogler, Abt VI, 628. Bogt, Karl VI, 289, 291.

Bolcanalien II, 422.

Senne=AmRhyn, General=Regifter.

į.

Bolcanus II, 412. III, 36. Bolt in Rom II, 389. Bölkerrecht IV, 308 ff. V, 412 ff. VI, Bölkerwanderung II, 469. III, 59 ff. Bolisbegriff I, 80. Bollebucher, beutiche IV, 426 ff. Bolfsbichtung, internationale V, 577. Bolksherrschaft in Griechenland II, 67 ff. Bolkslieber, beutsche IV, 424 f. V, 554. Bolksschule VI, 385 ff. Bolksschuberdneigt IV, 276. Bollsspiele, beutsche IV, 429 ff. Bollssprüche, " IV, 425. Boltstribunen II, 385, 393 f. Bollsversammlung in Griechenland II, 67 f. 93 f. Bolkswirtschaft IV, 559 ff. V, 288 ff. VI; 407 ff. Bolltampf ber Griechen II, 46. Bolney V, 353 f. Bolster II, 397. Bolta, Aleffandro V, 258, 259. Boltaire, Leben V, 332 ff. —, Berte V, 836 f. 495 f. 497 f. 515 f. —, philos. Standpuntt V, 337 f. 343 f. -, humane Thaten V, 339 ff. —, Charafter V, 341 ff. VI, 97. —, Berhältniß zu J. J. Rouffeau V, 396 f. —, Berhältniß zu Friedrich bem Großen V, 459 ff. Bolterra, Maler IV, 516. Bondel V, 594. Boragine, Jakob von III, 207 f. Börösmarty VI, 610 f. Borfdußvereine VI, 131. Bog V, 587 f. VI, 468. Botivbilber II, 498. III, 211. Botivtafeln II, 498. Bouet, Simon V, 607. Bribante III, 368 f. IV, 422. Bulfanmythen I, 106.

## æ.

Baaren ber Urzeit I, 86 f. Baat, Pietisten in VI, 237 f. Bachsmuth VI, 459. Bächter, Eberharb VI, 618 f. —, Karl Eberh. V, 228. Babis III, 406. Baffen, älteste I, 26.

Waffen der Chinesen I, 162 f. - ber Inber I, 262 f. — ber Ägypter I, 346 f. — ber Sebraer I, 414 f. — ber Affprer u. Chalbaer I, 490 f. - ber Perfer I, 552. - der Rleinafiaten I, 563. - ber Griechen II, 108 f. - ber Römer II, 432 ff. - ber Germanen III, 82. - bes Mittelalters III, 240 ff. - ber Reuzeit IV, 565. V, 15 ff. VI, 313 f. Wagen (Gewicht) I, 465 f. V, 274. VI, Bagenrennen ber Griechen II, 46 f. – ber Römer II, 486. III, 97 f. Wagner, Andr. VI, 290. —, Mor. VI, 292. -, Richard VI, 629 f. —, Reisender VI, 331. Wahhabiten VI, 357. Wahlberg VI, 337. Wahlemberg VI, 288. Wahrlager I, 118, 170. II, 154 f. 429 f. 497 f. Wainamöinen, finn. Beros III, 7. Waisenanstalten V, 169. VI, 103. Bais, Georg VI, 434, 458.
—, Theod. VI, 290, 518. Watibi, Geschichtschr. III, 461. Walafrid Strado III, 351. Walbenfer III, 196 f. IV, 159, 183. Waldis, Burkart IV, 440. Waldmann, Hans IV, 553. Waldmythen I, 106 f. Walbftätten III, 272 ff. Walefische Bollsbichtung III, 16. Wali, Afe III, 35, 48. Walis III, 425 f. Waltüren III, 40. Wall, Phyfiter V, 257. Wallenstein IV, 372 f. V, 5. Wallerius V, 261. Wallfahrten I, 248. III, 185 f. IV, 593 f. Wallin, Erzbisch. VI, 592. Wallis, Sam. V, 285. Wallmark VI, 592. Walpole, Robert IV, 115. Walrawe, General V, 61 f. Walfingham, Franz IV, 209 Walter, Ferb. VI, 436, 476, 479. Wandalen III, 68.

Wandmalereien ber Römer II, 505 f. Wanen III, 29. Wappen III, 237 f. IV, 545. Warager III, 94, 115 f. 357 f. Wärme, Forschungen über IV, 364 f. V, 256, 260. VI, 283 f. Warren, Sam. VI, 587. Wartburg, Luther auf ber IV, 116. —, Sangerfrieg III, 380. , Studentenparlament VI, 401 f. Wäsche V, 270. Wäsemsty VI, 610. Washington V, 491. VI, 84. Baffergeifter I, 110. S. auch Raiaben und Niren. Wafferglas VI, 313. Wassergottheiten, griech. II, 126 f. —, röm. II, 411 f Wafferheiltunde VI, 294 f. Wasserleitungen, röm. II, 362. —, peruische III, 578. —, neuere VI, 308 f. Wassermythen I, 104 f. Wasserprobe III, 332. Wafferrab VI, 318. Wasserstoff V, 259. Wasserverehrung in Eran I, 530. Wasunger Krieg V, 67 f. Watt, James V, 256, 279. —, Joach. v. IV, 129. Watteau V, 608. Weber, Karl Mar. VI, 628. —, Beit IV, 433. Beberei VI, 316. Webster, engl. Dramatiker IV, 501. —, nordam. Staatsmann VI, 88. Wechselbriefe III, 299 f. Bechielrecht VI, 440. Wechselwesen III, 299 f. V, 294. Bedherlin, Rud. IV, 447. Weddell VI, 340. Webefind VI, 261. Webgwood, Josua V, 273. Weeuir V, 606. Wege s. Straffen. Wehrli VI, 384. Weiberkämpfe in Rom II, 489. Beiberkauf I, 69. II, 365 f. V, 41. Weiberraub I, 68. Weiberecht VI, 75. Weier, Joh. IV, 334 f. Weigl, Jof. VI, 628. Beihgeschenke ber Griechen II, 144 f.

Wanberungen ber Menschen I, 15 ff.

Weihnachtfest III, 254 f. Weiler III, 248. Weimar, Sof in V, 581 f. VI. 41. Weinbau der Römer II, 379 f. 481. — im Mittelalter III, 237, 247. Weinbrenner VI, 241. Weingenuß im Mittelalter III, 237, 290 f. Weise, Chrift. V, 553. Weishaupt, Abam V, 238 ff. Weisheit, Buch ber II, 537 f. Beissagungen im Mittelalter III, 186. Beisse, Pädagog V, 407. Beise, Philosoph VI, 507, 643. Beise Frau III, 44. Weißer Schrecken VI, 18 ff. 44 f. Beistunig IV, 434. Beistümer III, 325. Weitling, Schneiber VI, 130. Welder, R. Th. VI. 432 f. Welfen III, 144, 277 ff. IV, 6. Welfer, Familie IV, 589. VI, 372 f. Welfalter, indische I, 225 f. 237 f. 252. Beltausstellungen VI, 326. Welthandel I, 85 f. Weltfirche V, 209. Weltförper in ber Mythe I, 101 ff. Beltpoftverein VI, 309. Weltrepublik IV, 311. Weltschmerz V, 580 ff. Weltjeele Platons II, 263. Welttheilung Papst Alex. VI. IV, 21. Weltuntergang ber Bubbbiften I, 237 f. — der Eranier I, 535 f. - ber Germanen III, 47 f. - ber Azteten III, 567, 571. - im Mittelalter III, 186 f. Wen-ti, dinef. Raifer I, 152. Wenzel, König III, 270. Wergelt III, 84 f. Werner, A. Gottl. V, 261, 262. —, Gustav VI, 130. —, Zacharias VI, 548, 558. Berra, Berre III, 43. Wertherperiode V, 36, 580 f. Werthertracht V, 38. Werwölfe I, 111. IV, 351. Wesdin, Joh. Ph. V, 265. Wesel, Joh. v. 1V, 75 f. Wefire III, 431, 439 f. Wesley, John V, 165 f. Wessell, Joh. IV, 76, 79. Wessenberg VI, 207 ff. 476.

Weft, Benj. V, 609. Westfalen im Mittelalter III, 326. Westfälischer Friede V, 22. Westgoten III, 73, 81. Weftinbifche Kompagnie V, 296. Weströmisches Reich III, 69 f. Whetstone, Georg IV, 489. Whewell VI, 504. Whitworth VI, 313. Wichern VI, 233 Wiclef, Wicliffe IV, 75, 192. Wibar, Afe III, 47, 48. Wido, Chronift III, 352. Wibukind v. Korvei III, 351. Wiederkunft Christi II, 558. Wiebertäufer IV, 118, 132 ff. 138 ff. VI, 242. Wieland, Dichter V, 569 f. 592. -, Heros f. Wölund. Wien, Stadt IV, 588. V, 42. VI, 614. , Theater V, 619. Wienbarg VI, 570. Wiener Kongreß VI, 40 f. Wier f. Beier. Wiesbaden, Konvent V. 227 f. -, Spielbank VI, 164. Wifinger III, 357 f. Wilbe Jagb III, 27, 31 ff. Wilen, flaw. Hervinen III, 10. Wilhelm, Abt v. Hirschau III, 303. - v. Malmesbury III, 353. — v. Newborough III, 353. — v. Oranien IV, 286. — v. Thros III, 353. Wilhelmsbab, Konvent V, 228. Wilhelmstein, Festung V, 72. Wilibald v. Mainz III, 349. Willes, Demagog V, 488 ff. , Polarfahrer VI, 340. Wilfin III, 36. Wilkinson VI, 453. Willaert, Abr. IV, 538. Willems VI, 579. Williams, Roger V, 162. Williram, Dichter III, 381. Wilson, John VI, 580. Wimpfen, Orbensversammlung in IV, Windelmann, 3. 3. V, 622 ff. Winde, Bergötterung ber II, 124, 127. Binblehre V, 288. VI, 343. Windmythe I, 101. Windwagen V, 277. Winfrid III, 76, 160.

Binkler, Beneb. IV, 313. Winland III, 358. Winter, Gottfr. V, 170 ff. Winterhalter VI, 624. Bingerfeft VI, 652. Wipo, Kaplan III, 352. Wirth, Max VI, 415 f. Wirtshäuser f. Gasthäuser. Wislicenus, G. A. VI, 259. Wiffenbe III, 327. Wiffenschaften bei b. Griechen II, 225 f. bei ben Römern II, 515 ff. —, Berfall berf. im röm. Reich II, 529. – im Mittelalter III, 88 ff. 336 f. Witenagemote III, 82. Wittenberg, Univerfität IV. 115, 117. Wittenweiler, Beinr. IV, 433. Bitmentaffen VI, 102. Witwenverbrennung in Indien I, 228, 261. VI, 363. Blabimir ber Große III, 120 f. Wocel VI, 608. Bochenbett ber Manner I, 71 f. Wochentage, beutsche III, 34, 36, 37. Woban f. Wuotan. Wähler VI, 285. Wohlgemuth, Mich. IV, 525. Bohnungen, altefte I, 25. — ber Chinesen I, 132 f. — ber Inber I, 215 f. — ber Agypter I, 302 ff. — ber Hebräer I, 380 ff. - ber Affprer u. Chalbaer I, 461 f. — ber Eranier I, 516 f. — ber Kleinafiaten I, 563. - ber Griechen II, 13 ff. — ber Römer II, 358 f. 477 f. — im Mittelalter III, 260, 285 ff. — ber Araber III, 410. — im Chalifenreich III, 453. — ber Japaner III, 547 f. — ber Neuzeit IV, 588 ff. VI, 304 ff. Wolf, Christian V, 354 ff. 434 f. —, Fr. Aug. VI, 467. Wolfram v. Efdenbach III, 377. Wolgerüche ber Chinesen I, 130. – der Araber III, 408. Wolfe, Beinr. V, 404, 406. Bolten, Bergötterung II, 124. Wolkenstein, Oswald v. V, 432. Wollaston VI, 282, 318. Bollinduftrie V, 270 f.

Wöllner, Joh. Chr. V, 233. Wolfen, Thomas IV, 194. Wölsunga-Saga III, 62. Bolthätigfeit im Mittelalter III, 293 ff. Wölund III, 36 f. Wöluspa III, 52. Woodward, John V, 260. Worcester, Marquis V, 279. Wordsworth VI, 580. Worms, Reichstag in IV, 90, 116. Wormser Kontorbat III, 143. Woronicz VI, 608. Wouverman V, 607. Wren, Chriftopher, Argt V, 281. —, Christopher, Baumeister V, 215. Bucher III, 217 f. IV, 554. V, 7. Bunber Mofe's I, 389. — Bubbha's I, 230. — Zarathuftra's I, 527 f. - Jesu II, 551 f. Bunberarzte V, 126 ff. Bunbersucht b. Mittelalters III, 184 ff. 352 f. IV, 105 f. - ber Renzeit V, 193 ff. 198. VI, 213 ff. Bunberzeichen IV, 105 f. Buotan III, 30 ff. 212. Bupperthal, Muder im VI, 239. Wurfmaschinen II, 434. III, 241. IV, Bürtembergifder Dof V, 117 ff. Würzburg f. Konrad. Wusti, chines. Kaiser I, 152, 196. Bu-tsung, dines. Kaifer I, 148. Byatt, Sir Thomas IV, 205, 485 f. Byle, Ritsas v. IV, 434. Wyg, Georg v. VI, 459.

# X.

Kanthippe II, 252.
Kavier, Franz IV, 266, 289.
Kenotrates II, 267 f.
Kenophanes II, 243.
Kenophon v. Athen II, 260, 275 f.

—, v. Ephefos II, 522.
Kerres, perf. Könige I, 545 f.
Kimenes, Karbinal IV, 243 ff.

# ZJ.

Yantees VI, 373 ff. Yazatas, eran. Geifter V, 530. Yearly societies VI, 102. Plja III, 583.
Pmir f. Imir.
Porit f. Sterne.
Poung, Brigham VI, 247 ff.
—, Ebnard V, 534.
Ppflantis, Alexander VI, 607.
Priarte, Thom. de VI, 604.
Pu, hinef. Kaifer I, 145.
Pil, = I, 143.
Pugas, brahm. Beltalter I, 225 f. 252.
Pntatan, Altertümer in III, 559 f.
Pung-lo, hinef. Kaifer I, 148.
Pünnan, Mohammedaner in VI, 366.
Pufte, San, Klofter IV, 254.

## 3.

Zachariä, Karl Sal. VI, 435. —, Wilh. V, 563. Zacharias, Papft III, 130 f. Zagreus II, 129 f. 170 f. Zahl, ursprüngl. Auffassung I, 64. III, 570. Bahlzeichen, altefte I, 64 f. —, ägyptische I, 356 f. —, chaldäische I, 500. —, röm. u. arab. (inbische) III, 314. Zaïb III, 422. Zalesti VI, 609. Zaleutos II, 104. Zambeft VI, 336. Bangen, Zwiden mit glubenben IV, Zarathustra, bessen Religion im Allg. I, 519. II, 298, 303 f. VI, 669. —, Zeit I, 522 ff. —, Heimat I, 526 f. —, Leben I, 527 f. —, Lebre I, 528 ff. —, Moral I, 541. Zauberei f. Magie. Zauberer I, 118 f. Zauberglaube III, 313 f. Zauberlaterne V, 275. Zazichoven, Ulrich v. III, 376. Zeblig VI, 558. Zehnten I, 406. VI, 75. Zeitan, Infel I, 204, 277. Zeiriben III, 482. Zeit ber Entstehung bes Menschen I, 5. Zeitberechnung I, 65. Beitblom, Barth. IV, 527. Zeiteintheilung III, 313. IV, 582 f.

Beitrechnung, ägpptische I, 359 f. -, affprisch-chaldäische I, 479 f. 488, —, eranische I, 523 ff. 555 f. -, griedifche II, 42, 146 ff. -, römische II, 419 ff. —, arabische III, 418 f. – ber Azteken III, 570 f. Beitfdriften V, 324 f. 558 ff. 560 f. 562 f. VI, 655, 662 ff. Zeitungen in China I, 155. III, 544. — in Rom II, 527. — ber Neuzeit V, 46 ff. VI, 655 ff. Bellen ber Götterbilber II, 503. Želler VI, 525. Zendavesta I, 541 ff. VI, 463. Zenno, Battista IV, 341. Zeno, Antonio und Nicolo III. 358. Peno, Apostolo V, 523. Ženobia II, 469. Zenodotos II, 325. Benon ber Gleate II. 244. — ber Stoiker II, 330. Zesen, Phil. v. V, 546, 548, 555. Zeugiten in Athen II, 89. Beune VI, 394. Beus II, 114, 118 f. 152, 156, 169 f. 406. Zeuris II, 190. Ziebland VI, 614. Ziegelbau I, 461 ff. III, 286. Ziegeltafeln, affpr.-Halbäische I, 498 f. Ziegler u. Kliphausen V, 555. Zigeuner IV, 551 f. V, 14. VI, 463. Filinber, affpr. dalbäische I, 498 f. Zimmerleute im Mittelalter III, 311. Zimmermann, Naturforscher V, 288. -, Schriftsteller V, 134 f. 575. 3; mmt V, 270.
3intgref V, 548.
3intographie VI, 325.
3innorud VI, 325.
3innorud VI, 325.
3innorud VI, 229.
3innorud VI, 329. Zinsnehmen, Berbammung besf. III, 217 f. Zinsrecht VI, 75. Zinzenborf V, 178 ff. Zio III, 35. Zirkler, Thomafin III, 378. Zobiałallicht V, 250. VI, 277 f. Zoëga I, 854. Zofingerverein VI, 402 f. Zöllner VI, 681 f.

Bollverein VI, 348 f.
Bollwesen V, 292 f. VI, 347 sf.
Boologie IV, 384. V, 264 f. VI, 289 f.
Boologische Gärten IV, 363 f. VI, 290.
— Museen VI, 290.
Boptperiode V, 36 sf.
Boroaster s. Barathustra.
Hooste VI, 545 f.
Buder V, 270. VI, 314.
Bindhiltchen VI, 314.
Binnbhiltchen VI, 314.
Binnte im europ. Mittelaster III, 264 sf.
300 sf.
— im Chalisenreich III, 452.
Bungenreden II, 554, 558.
Burdaran, Francisco IV, 521.
Bitrich, Berfass. im Mittelaster III, 267.
—, Reformation IV, 127 sf. 136 sf.
—, Weiedertäuser in IV, 138 sf.

Burich, Reformationstalenber in IV, 147 f. -, Frauenstudium in VI, 137 f. Zurkinden IV, 177. 3med heiligt die Mittel IV, 271 ff. 3mei Brilber, ägypt. Märchen I, 352. 3meikampf der Germanen III, 85. — im Mittelalter III, 224, 232 f. - in ber Neuzeit IV, 543. V, 5 f. 53, 88. VI, 168, 398. Zwerge als Narren IV, 549, 582. V, 78 f. - ber Sage I, 110. HI, 28 f. Zwidau, Biebertaufer in IV, 118. Zwingli, Ulrich IV, 123, 124 ff. 146. 148, 312, 438, 560. Zwölf Götter II, 117 f. 405. III, 29 ff. 37. Zwölfnächte III, 41 ff. 254 f. Zwölftafelgefet II, 386, 510 f.

NOV 1 1917

Leipzig, Balter Biganb's Buchbruderei.

. 

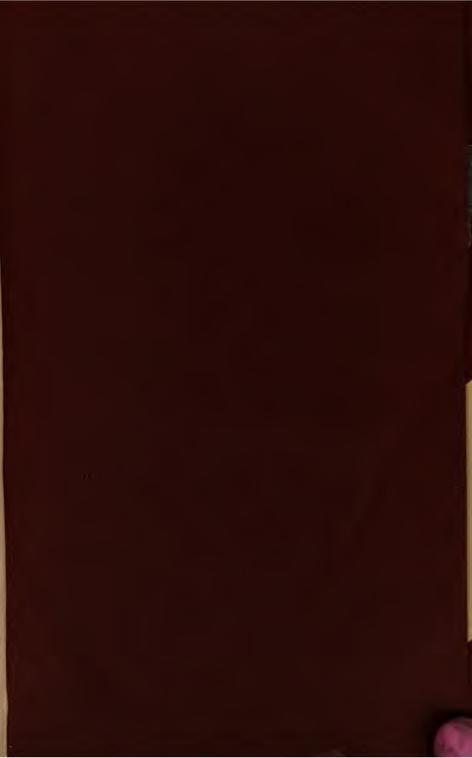